

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

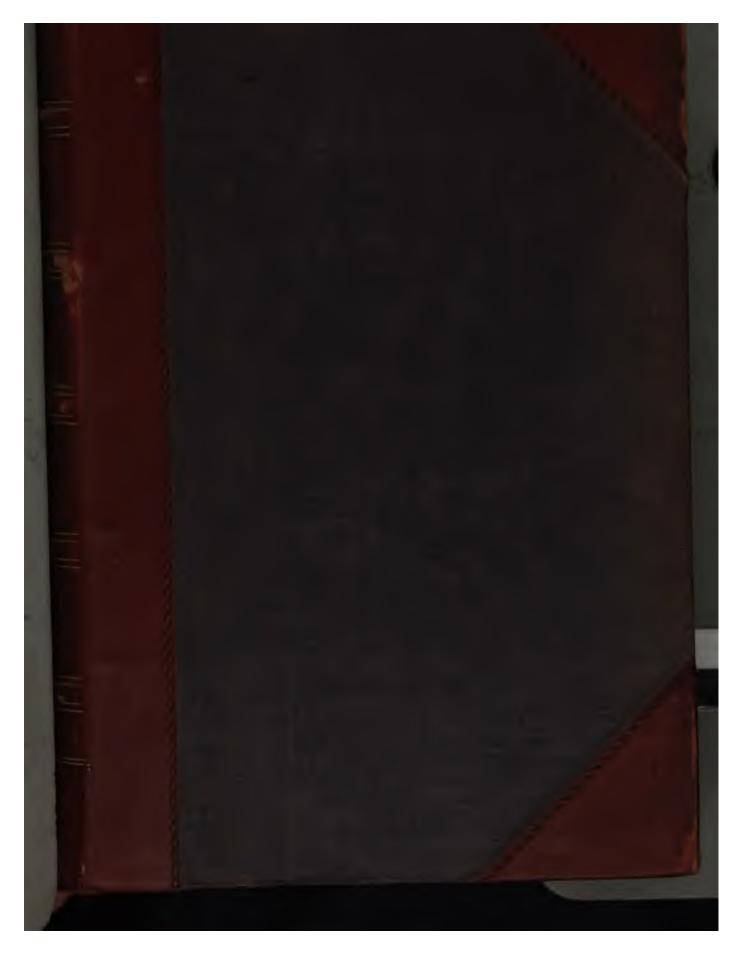



j

|     | r. |   |
|-----|----|---|
|     |    |   |
|     |    |   |
| •   |    |   |
|     |    |   |
|     |    | • |
|     |    |   |
|     | •  |   |
|     |    |   |
| • • | •  |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |
|     |    |   |

| • |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | · |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

| 36 |
|----|
|    |
|    |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# Monumenta Hohenbergica.

### Urkundenbuch

aur

### dichte der Grafen von Zollern-Hohenberg

unb

ihrer Graffcaft.

Mit Siegelbilbern.

Herausgegeben

nod

Dr. L. Schmid. Erfter Sauptlehrer ber Realfonte gu Tubingen.

- Sie

240. e. 235.

Stuttgart.

Gebrüber Scheitlin. 1862.

200. l. 40.



Drud von Blum unb Bogel in Stuttgert.

infrantific in the dance.

### Dorwort.

Bei ber Sammlung ber "Monumenta Hohenbergica" und ihm Aufnahme in bas Urkundenbuch gieng ber Verfasser von folgenden Grundsätzen und Gesichtspunkten aus.

Jebe Urkunde wurde womöglich nach dem Original, sofern dieses zu Gebot stand, was weitaus bei dem größten Theil der Fall war, genau und vollständig gegeben. Eine Ausnahme hievon machen selbsteresständlich Kaiser-Urkunden, in welchen Grasen von Hohenberg nur als Zeugen genannt werden; von solchen und einigen anderen wurden nur furze Regesten ausgenommen.

Um im Wesentlichen das ganze Urkunden-Material zu geben, sind auch in verschiedenen Werken bereits gedruckte Hohenberger Urkunden eingereiht worden; deren sind es aber gegenüber von der Zahl der übrigen, bei uns erstmals abgedruckten nur wenige.

Gemäß dem Plane, welcher der Abfassung der Hohenberger Geschichte zu Grunde liegt, wurden nicht blos diesenigen Urkunden aufgenommen, welche von Grafen von Hohenberg selbst ausgestellt sind oder diese unmittelbar betreffen, sondern auch solche, welche auf die Geschichte über Grafschaft, ührer Lehensleute u. s. w. Bezug haben. Daher

kommt es namentlich, daß das Urkundenbuch über die Hohenberger Zeit herabreicht; überdies wird nicht selten durch spätere Urkunden über frühere Berhältnisse Licht verbreitet.

Endlich geben wir einige wenige Urkunden, die auch nicht mittels bar die Hohenberger Geschichte angehen; es sind dies solche, deren Originale in nicht so leicht zugänglicher Verwahrung sich besinden oder Gesahr laufen, über Kurz oder Lang verschleubert zu werden, in einer Zeit, da manche meinen, die alten PergamentsUrkunden hätten nun, nach der Ablösung der Zehnten u. s. w. keinen Werth mehr. Wir sind überzeugt, wegen der Aufnahme solcher Urkunden keinen Tadel von Geschichts-Freunden und Kennern fürchten zu müssen.

Cübingen, im Januar 1862.

٠.

Der Verfasser.

•

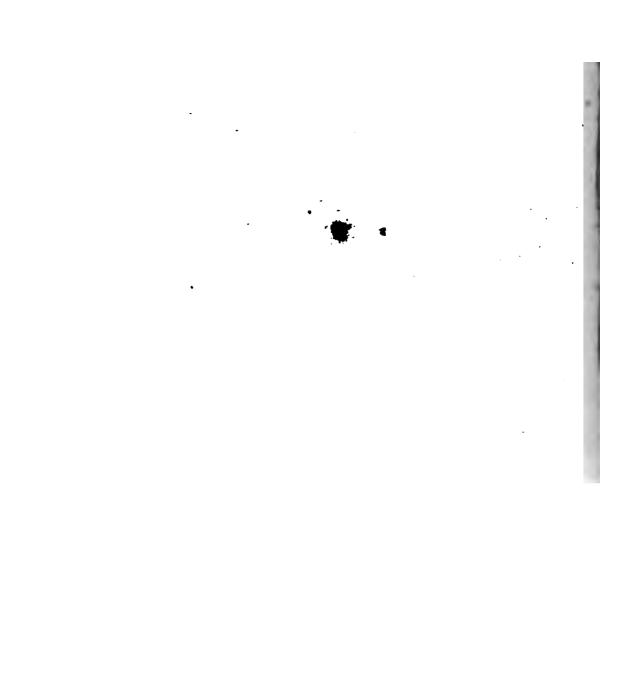



ne albrecht von Gohands siegelt die Urkunde vom 29. November 1296



## 16. Mai 1170. Mengen. K. Friedrichs I. Freibrief für das Bisthum Chur.

Testes: Rudolfus Leodiensis Episcopus, Bertoldus Dux de Ceringe, Hugo Palatinus Comes de Tuwingen, Comes Rudolfus de Phullendorf, Comes Ulricus de Lenzeburg, Comes Hartmannus de Kirchberg, Comes Manegoldus de Vehringen, comes Burcardus de Zolre, Cunradus de Szuzenrieth, Godefridus de Gundelfingen, Egenolfus de Urselingen et alii.

Herrgott Geneal, dipl. Habsburg, II, 188 auch Mon. Zoll, I, nro. XXVII.

2.

### 1179 o. I. Constanz. R. Friedrich I. freit Die Schifffahrt zu Ueberlingen.

Testes: Arnoldus Trevir. Archiep., Bertholdus Constant. episc., Dux Welfo. dux Bertholdus de Zaringa et filius suus, dux Sueviae Fridericus, Marchio Hermannus de Baden, comes Rûdolfus de Pfullendorf, comes Hartmannus de Kilchberg et frater suus comes Otto, comes Manegoldus de Veringen et frater suus Hainricus comes et filii sui, comes Hartmannus de Quiburg. com es Burcardus de Hohenberg et frater suus com es Fridericus, com es Bertholdus de Zolra et com es Fridericus, comes Bertholdus et comes Ulricus de Berge, Advocatus constantiensis, Diethelmus de Toggenburg etc.

Tümge, Reg. bad. G. 146 auch Mon. Zoll. I. nro. XXX.

1179 o. T. Conftanz. Herzog Welf verfügt zu Bunften bes Rl. Füßen.

Testes: Bertholdus episcopus Constantiensis, Hartmannus praepositus etc., Udalricus comes, Burcardus de Zolra, Albertus de Sumerowi et alii.

Neugart, cod. diplomat. Alem. II. 130. aud Mon. Zoll. I. nro. XXXI.

4.

20. Juni 1183. Constanz. R. Friedrich I. bestätigt alle Besitzungen und Freiheiten bes Kl. Salem.

Testes: Hermannus Constantiensis electus, Hermannus Monasteriensis episcopus, Heinricus Curiensis episcopus, Willelmus Augustensis episc., Thiethelmus Augiensis abbas; Heinricus rex, filius imperatoris, Fridericus dux Sueviae, Dux Welfo, Otto dux Bawariae, Chonradus dux Spoleti, Bertholdus Marchio de Andechsa, Hermannus Marchio de Badin, Diepoldus comes de Lechsimunde, Heinricus comes de Diesche, Conradus comes de Berge, Lodowicus comes de Sigemaringen, Burchardus comes de Honberc et Fridericus frater ejus, Vdalricus comes de Chiburc, Fridericus et Bertholdus de Zolren, Hartmannus comes de Chilcherc et alii.

Copial-Buch bes Al. Salem im Lanbesarchiv zu Rarleruhe. Mon. Zoll, I. nro. XXXIV.

5.

1188 o. T. Ulm. Urkunde bes Abts Diethelm von Reichenau für bas Spital auf bem St. Michaelsberg bei Ulm.

Testes: Luitpolt dux Austriae, Rudolphus palatinus de Tuwingin, Manegoldus comes de Veringen et filius suus Eberhardus, Burchardus comes de Hohinberc, Conradus de Szuzinriet, Diemo de Gundilvingen et alii.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mon. Zoll. I. nro. XXXV.

1185 o. T. Königsstuhl. Herzog Friedrich von Schwaben thut einen Urtheilsspruch zu Gunsten bes Kl. Salem.

Executores: Welfo dux, Otto, Hartmannus et Rödolfus comites de chilchperc, Otto palatinus comes de witelispach, Lûdewicus comes de sigemeringen, Henricus Marchio de romesperc, Henricus comes de wartstein, Manegoldus et Henricus comites et fratres de ueringen, Manegoldus et Henricus fratres et filii comitis Manegoldi, Albertus et Vlricus comites de Chibureh, Gotefridus et Manegoldus filius ejus comites de rordorf, Burchardus comes de Hohenberc et frater ejus comes Fridericus, Bertholdus et Fridericus comites de Zolren, Egeno comes de urah, Bertoldus comes de Berge, Conradus comes de Sanctomonte, Ernest de Stuzelingen et alii.

Drig. im Markgraft. bat. Demanen-Archiv zu Rarleruhe. Mon. Zoll, I. nro. XXXVI.

7.

1185 o. T. u. D. Abt Marquard von Kreuzlingen und Ritter Abilbert von Dendingin (Ehningen, D.A. Böblingen) vertragen sich mit einander in Betreff eines Guts zu Mülhausen (abgegangen bei Herrenberg).

Notificamus tam presentibus quam futuris quod ego Marcquardus dictus abbas in suburbio constantiensi cum consilio fratrum meorum querimoniam super predio quod est in uilla mulhusin agitabamus quia nobis iniuste subtractum esse conspeximus. Qua propter cum iam diu de eadem controuersia fatigaremur. is qui uidebatur idem predium ex accommodata pecunia possidere uidens se in hoc non caute agere pro remedio anime sue suorumque parentum eandem pecuniam ipse adilbertus cum coniuge sua nomine M. ecclesie nostre contradidit et heredes qui illud iure hereditario possessuri erant simili modo se abdicauerunt et ipsum predictum predium prout iusticia dictauit nobis contradiderunt. Predictus uero miles de ondingin tali pacto illud peregit ut ipse cum coniuge sua a manu nostra susciperet quod et fecit tali conventione ut si ipsi sine prole ex hoc seculo migrauerint absque omni contradictione possideamus. hoc etiam addentes ut si ipse prior sine illa obierit, uel ipsa absque illo et prolem genuerit nil iuris habeat. quod etiam sub annuali pensione. VI. solidorum towingensis monete susceperunt. et sine omni subtractione in festo Remigij nobis persoluant. uel prefatum predium nobis uacet. facta sunt hec regnante. f. romanorum imperatore. et filio suo. f. duce sweuie. et anno ab incarnatione domini. M. C. LXXX. V. Huius rei testes sunt. Albertus cum duobus filis suis. Bertoldo. et alberto. et patruo eorundem. Dietrico et Konrado cum fratre suo Rudolfo. de wrmelingin. et aliis quam plurimis.

B. b. Drig. im Archiv bes Stifts Krenzlingen. Mit bem anhangenden gut erhaltenen parabolischen Abt Gegel. Außen auf der Urfunde steht von alter Hand geschrieben: Mvlhvsin prope Womlingin,

8.

circa 1188. Tübingen (Burg). Der franke Pfalzgraf Rubolf von Tübingen verhandelt auf der Burg "Twingen" "convocatis amicis nostris" mit seinem Bruder Hugo in Betreff ber begonnenen Stiftung bes Al. Bebenhausen.

Dieser ertheilt seine Zusagen "in presencia matris nostre ac consanguine orum nostrorum sidelium nec non ministerialium nostrorum" — (sc. bes Pfalzgrasen Rudolf, ber in der Urkunde redend eingeführt wird) in presencia comitis B. de hohenderc. E. comitis de wrahe. Alberti de Hohenstein etc. Et postea comes Burchardus plus quam centum militibus ante capellam Twingen hanc actionem promulgauit.

B. b. Drig. in Karleruhe. Abbrud ber gangen Urtunde in Schmib, Geich. ber Pfalggrafen von Tubingen. Urto.-Buch S. 4, 5.

9.

8. Sept. 1189. Speier. R. Seinrich bestätigt tie Freiheiten bes M. Steingaben.

Testes: Conradus Maguntinus Archi-Episcopus, Rudolphus Comes Palatinus Tuingen, Sigebertus Comes de Werde, Fridericus Comes de Hohenberg et alii.

Mon. boic. VI, S. 501

circa 1190 o. D. Graf Burfard von Hoinberch erlaubt mit Gemahlin und Kindern seinen Leuten, Bergabungen an bas Kl. Bebenhausen zu machen.

.... "concedit ego Burchardus comes de Hoinberch (cum consessa uxoris et liberorum), i bas seine leut ire güter an bas Al. Bebens husen vergaben mögen et dilecta iugalis nostra cum liberis nostris. Im sigill st cataphractus sine scuto, sort dextra hastam, cum vexillo, inistram labet dependentem iuxta gladium non cuaginatum. Circumscriptio Burcardus comes de Zolre Grain."

Gabelt. (Collect. I. 63.) sest hiezu (ohne Zweisel irrig) das Jahr 1250. — Das 1837, ven dem Reichsarchiv in München bei dem St.-Archiv in St. eingetroffene Berschaft über "varia documenta Monasterii Bedenhusani" hat unter den nabsenten" Delumenta ansgeführt: "Concessio Burchardi, Comitis de Hohenderg, quod sui ministeriales Clerici ceterique utriusque sexus hominum semet ipsos aut res suas mobiles rel immobiles ad monasterium Bedenhus, transferre possiot, sine die,"

1 Spater binein corrigirt, aber bon berfelben Banb.

Biegu bat G. biefelbe Zeichnung beigefligt, wie bei feiner Aufzeichnung im Iten Bb. Fol. 504 b. G. nro. 11.

#### 11.

(circa 1190) o. D. nennt fich Burfard I. Graf von Sohenberg in feinem Siegel Graf von "Bolre grain."

A. 11. . à Burchardo c. d. Hohenberch citantur testes Bertolfus d Zolre et Fridericus d Zolre. Er fürt ain cataphractum sine
suto, in cujus dextra hasta cum vexillo, sinistram habet dependentem iuxta
gladium non euaginatum. Circumscriptio — Burcardus comes de Zolre
grain.

Gabelfhovere Collectaneen 1ter St. Fol. 504 b. im St.-Ardiv gu St.

Bobt in bem Siegel ber Urfunde ju circa 1190, beren Regest S. in nro. 10. Die beben genannten Grafen von Bollern maren bei biefer Berfügung Burfarbs intereffirt.

80. Juli. 1191. Dat. Afperg. Stiftungsurkunde bes Kl. Bebenhaufen, ausgestellt von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen.

Testes: nach Cleritern "de liberis Burkardus comes de hohenberc. Albertus de Oberenstetin" etc.

Nach einem Vidimus von 1342 zu Karleruhe. Aborud in Schmid, Gefch. b. Pfalzgrafen von Tübingen. Urto.-Buch S. 5. ff.

13.

6. Juni 1192. Wirzburg. Kraft von Bockberg schenkt in Gegenwart bes K. Heinrich VI. bem Hospitale bes h. Johannes in Jerusalem Guter und Einkunfte in mehreren Orten.

Testes: episcopi Henricus Wirceburgensis, Otto Bafbergensis, Otto Frisingiensis, Henricus Wormatiensis. Lupoldus, dux Austrie; comes Berchtoldus de Henembergh; Fridericus, comes de Abembergh; Hartmannus, comes de Kirchbergh; Burchardus, comes de Hoenbergh; Gotfridus, comes de Weigen; Sighlogus, prothonotarius imperatoris; Crafto iuvenis; Robertus de Dorren; Siboto de Cimbren, Arnoldus de Horenbergh; Berengherus de Gamburch et alii multi clerici et laici.

Wirtemb. Urto.=Buch II. S. 280 f.

14.

24. Sept. 1192. Luttich. R. Heinrichs VI. Freibrief für bie Stadt Constanz gegenüber von ihren Bischöfen.

Testes: Hermannus Monaster. episcopus, Lotharius Leodiensis electus, Theodericus Traject. praepositus, Baldewinus comes Flandrie, Everhardus comes de Lon, Otto comes de Gelren, Theodericus comes de Hostaden, Theodericus comes de Cleve, Burkardus comes de Zolre, Diethelmus comes de Creien, Cuno de Mincenberg et alii.

Dange, Reg. Bad. S. 150. Mon. Zoll. I. nro. XLIV.

1192 o. I. u. D. Vischof Diethelm von Constanz bestätigt eine ber Constanzer Kirche gemachte Schenkung.

Testes: Ulricus constant. Praepositus etc. Chuonradus comes de sancto monte advocatus constant., Albertus, dux de Techa, burchardus comes de Zolre, gothefridus comes de rordorf, landolfus de Winzelun, diethalmus de tochenburc et alii.

Dümge, Regesta bad. S. 151. Mon. Zoll. I. nro. XLV.

16.

28. März 1193. Speier. K. Heinrichs VI. Urfunde für bas Bisthum Passau.

Testes: Johannes Trevirens. Archiep., Otto Spirensis Episc. etc. Lupoldus dux Austriae et Lupoldus ejus filius, Cunradus dux Sueviae, Rudolfus Palatinus comes de Thuingen, Emecho comes de Liningen, Sigebertus comes de Werda, Sifridus comes de Worle, Albertus comes de Bogen, Poppo comes de Wertheim, Gebehardus comes de Tolenstein, Fridericus et Burchardus comites de Zolre, Fridericus comes de Hohenburc, Robertus de Durne, Godefridus de Winede, Cuno de Minzenberg et alii.

Mon. boic. XXIX. a. 469 ff. - Mon. Zoll. I. nro. XLVI.

17.

7. Juni 1193. Wirzburg. K. Heinrich VI. bestätigt die Freiheiten und Besitzungen bes Kl. Salem.

Testes: Otto babenbergensis Episcopus, Heinricus Wirceburgens. Episc., Heinricus wormatiensis Episc. etc. Chonradus dux Suevie, Liupoldus dux Austrie, Berthodus dux meranie, comes Fridericus de Zolre, comes Burchardus de Hohenberg, comes Gebehardus de Tolenstein, Rubertus de durna, Cuno de Minzenberc et alii.

Cepial-Buch bee Rl. Salem. - Mon. Zoll. I. nro. XLVII.

18.

4. Juli 1193. Lautern. A. Seinrich VI. bestätigt bem Marien-Rlofter in hagenau gewisse bemselben von feinem Bater geschenkte Guter.

Testes: Otto Frising. Episcopus. — Philippus frater (imperatoris), Emecho comes de Leyningen, Fridericus de Hohenberg, Henricus comes

de Zweynbrucken, Fridericus burggravius de Nurenberg, Wolmarus de Castele.

Mon. boic. XXXI. . S. 450 ff.

19.

11. April 1195. Ravensburg. Konrad, Herzog von Schwaben, übergibt bem Kl. Salem ein Gut, gemannt Rieth.

Testes: Bertholdus comes de Berge, Fridericus comes de Hohenberc, dominus Landoldus de wincelun, Comes Fridericus de zolre, dominus Gotefridus de marsteten.

Cepial-Budy bes Rl. Salem in Rarleruhe. - Mon. Zoll. I. nro. LV.

20.

6. Febr. 1207. Straßburg. König Philipp bestätigt ben Kauf, wodurch ber Freie Konrad von Schwarzenberg bem Stifte Salem Rundsthal mit verschiedenen andern Gütern und Gerechtigkeiten in ber Nachbarschaft überläßt.

Testes: — nach méhreren Bischösen Otto dux Meranie. Burchardus et albertus. fratres et comites de colri. Conradus comes de Zolri. Olicus. comes de helfinstain. hainricus comes de nifin. Berchtoldus comes de sancto Monte. Ebirhardus de ebirstain. hainricus dapifer de walpurc. heinricus de smalneggi et alii quam plures.

Aus bem Codex Salem. I. im Landesardiv gu Karleruhe. Abdrud in Mon. Zoll. 1. pro. 75. Mone, Zeitschrift VIII. S. 358.

21.

81. März 1218. Conftanz. König Friedrich II. bestätigt ben Rauf bes Gutes Runsthal von Seiten bes Stifts Salem.

Testes — nach einer Reihe von Bischöfen und Mebten: Rodolfus Comes palatinus de Tiuwingen, viricus comes de Kiburc et filii eius Wernerus et Hardemannus. Albertus comes de tilingen. Burcardus comes de Höhhenberc. Hardemannus comes de Wirtenberc et ludoicus frater suus. Comes Rodolfus de habesburc. Bertoldus comes de sancto Monte. Comes

Hugo de Monte forti- et alii quam plures. Data in ciuitate Constantiensi. Anno dominice incarnationis. M. CC.XIII. II. Kal. Aprilis.

Cod. Salem. I. a. a. D. In zwei weiteren Urkunden besselben Kaisers von dem gleichen Datum und Ort finden sich (Cod. Salem. I. 116—119) die nämlichen Zengen.

#### 22.

1. Sept. 1218. Ueberlingen. R. Friedrich II. bestätigt einen Guterverkauf bes Al. Salem.

Testes: Conradus Constantiensis Episc., comes Ulricus de Quiburc, comes Hugo de monte forti, com es Burcardus de Hohinberc, Anselmus de Justingen et alii.

Copial-Buch bes Rl. Salem in Rarlerube, Mon. Zoll. I. uro. LXXXV.

#### 23.

18. Juli 1216. Conftanz. R. Friedrich II. bestätigt dem Aloster Thennenbach seine Besitzungen.

Testes autem sunt hii: C. Constansiensis episcopus, ... abbas de Petri domo, D. abbas de Crucelingen, Ulricus comes de Kiburg, R. comes de Habesburg, B. comes de Houmburg, F. comes de Zoller, B. comes de Sancto monte, G. comes de Sigimaringen, M. comes de Nellenburg, Swigerus de Gundolfingen, Anselmus marescalus de Justingen, Conradus de Dirpain, F. de Tannen, B. frater eius, Ortoldus de Ringenburg, C. de Winterstetten et alii quam plures.

Drig. in Karleruhe. Abrud in Mone, Zeitschrift für tie Geschichte bes Ober-

#### 24.

15. Juli 1216. Constanz. R. Friedrich II. nimmt bas Rl. Raitenhaslach in seinen Schutz.

Testes: C. Constantiensis episcopus, — V. Comes de Kiburc, B. com es de Hohenberg, Fridericus de Zoller, Manegoldus comes de Nellenburg. Bertoldus comes de sancto monte et alii.

Mon. hoic. III. 130. audy Mon. Zoll. I. nro. XCI.

15. Apr. 1217. Rotweil. Graf Burkard von Hohenberg ist mit Ansbern bei K. Friedrich II. zu Rotweil Zeuge, als dieser zu Gunsten bes Kl. Hochmauern (bei R.) auf seine Gigenthumsrechte an Besitzungen zu Dürbheim' (O.A. Spaichingen) verzichtet.

Fridericus d. gr. Romanorum rex — Ductus zelo pietatis Bertoldus miles de Eginshaim quasdam possessiones in villa Dirbehain, quas ipse a fidele nostro comite Egenone de Vrach tenebat in feodo et comes predictus tenebat de manu nostra in feodo, easdem pro remedio anime sue atque accepta pecunia dictus miles ad honorem dei et sustentationem sanctimonalium apud Rotwilre in loco qui Hohmuron dicitur deo famulantium feodum supradictum resignauit comiti Egenoni et filio illius Egenoni, postulando devotissime ut auxilio eorundem et interventu nos, ad quos iure patrimonii pertinere dinoscuntur proprietates predictarum possessionum, ipsis comitibus ad preces suas nobis resignantibus, easdem dictis monialibus in loco antedicto deservientibus dare vellemus et confirmare. etc. testes: .. Eberhardus comes de Helffinstain, Hermanus comes de Sultza, Fridericus comes de Zolre, Burckhardus comes de Honberc, Ansshelmus de Justingen, regalis aule marscalcus. etc.

Rach bem Copial-Buch bes Rl. Rotenmunfter, einer Papierhanbichrift bes 16ten Jahrhunderts.

26.

1225 o. T. u. O. Albert, Herr von Rotenburg, bes weiland Burchard, Grafen von Zolre Sohn, entscheidet einen Streit des Klosters Kreuzlingen in Betreff eines Mansus im Neckargau.

Ego albertus dominus de rotinburc quondam comitis burchardj de zolre filius notifico omnium caritatj quod jnter ecclesiam crucilinensem jn suburbio constantiensi ex una parte. et albradam hermannj uiduam ex altera parte lis quondam uertebatur super quodam manso jn nechirgo pertinente ad ecclesiam crucilinensem. quem, mansum licet predictus. H. tenuerit ad censum. iiiior solidorum annuatim ab abbate crucilinensi jn beneficio sub talj, pacto ut nullus puerorum si quem forte generaturus esset uel aliquis nepotum eius debeat post mortem eius jpsum de aliquo jure contingere mansum. tamen post mortem eius ex talj predicta possessione beneficij. sumpsit uidua eius albrada sine jure occasionem litigandj. ipsaque defuncta eandem litem contra ecclesiam prefatam jntrauit

filia eius gota ex altero uiro cunrado cognomine Stolze genita. sororque ipsius albrade adilhadis Kadil dicta et filius ipsius adilhadis fridericus cognomine u e sar e nichilominus ex litigio albrade prefate sumentes sine omnj jure occasionem contra prefatam ecclesiam super eodem manso litigauerunt. Tandem me mediante taliter lis fuit sopita quod litigantes contra ecclesiam sepe dictam de manso jam dicto receperunt ab abbate crucilinensi theoderico. XXX. solidos. aliaque dampna plurima que ab eis ecclesia eadem passa fuit jn rapinis et aliis modis ipsis fuerunt jndulta. et sic cesserunt liti et abrenuntiauerunt erga ecclesiam iam dictam et erga camerarium eius sigifridum qui uicem ecclesie in compositione gerebat omnj jurj si quid eis posset uel crederetur competere. Sicque statuj ecclesiam eandem sicut et semper possedit mansum ipsum licet litigiose. ita ammodo quieta gaudeat possessione et dominio. Vt autem hec inconuulsa permaneant. ad peticionem partium inpressione huius sigilli litteris sunt roborata. Acta sunt hec anno ab incarnatione dominj. M.CC.XX.V. Indict. XIII. Epact. VIIII., Concur. II. Imperante friderico romanorum imperatore et semper augusto. anno imperij eius. V. Testes qui jntererant compositionj sunt hij. fridericus et burchardus fratres qui dicuntur zutilmannj. heinricus dapifer de honberc. wernherus de arcingin. hogo de heigirlo. heinricus birchisca. albertus de phaiphingin. dietricus de wrmilingin. albertus de haginbach. Rödolfus sacerdos viceplebanus jn vrmilingin et alij quam plures. Ego albertus quoniam sigillum non habeo usus sum sigillo fratris mej comitis burchardj defunctj quod suis filiis reliquit quorum et ego fuj procurator.

B. b. Driginal im Archive bes Klosters Kreuzlingen. Abdruck mit Siegelbild in Mon. Zoll. I. nro. 112. — Facsimile ber Urkunde in v. Stillfrieds "Alterthümer und Runstrenkmale bes Hauses Hohenzollern."

Es unterliegt nach bem Urtheil eines Sachverständigen, ber das sehr gut erhaltene Triginal-Siegel der vorstehenden Urkunde (aus rother Masse) mit dem tes Grafen Burkard IV. von Hohenberg an Urkunde vom Jahr 1270 Juni 22 (siehe unsere Geschichte ter Pfalzgrafen von Tübingen S. 47 ff. bes Urkunden-Buche) verglichen hat, keinem Zweisel, daß der Stecher des Stempels zu dem Siegel von 1270 den zu dem Siegel von 1226 als Muster vor sich liegen hatte. Auf beiden Siegeln sprengt der Reiter heraldisch links hin, woher es kommt, daß man die innere Fläche des Schildes, alse keine Zeichnung auf demselben sieht. Der Reiter hat in der Rechten die Lanze zum Stoke eingelegt.

17. Aug. 1226. Ulm. König Heinrich bestätigt einen Vergleich zwischen bem Rloster Kreuzlingen und Graf Albert von "Rutimberch."

Heinricus Septimus diuina fauente clementia Rom. rex et semper augustus. Que geruntur in tempore labuntur cum tempore, nisi scripti memoria uel uoce testium perhennantur. Noscant igitur presentes cum posteris, formam compositionis factam inter abbatem Crucelingensem cum conventu suo et comitem Albertum de Růtimberch in nostra presentia et coram illustre duce bawarie, tunc temporis nostro nutricio. Prefatus comes Albertus fide data in manus nostre maiestatis et sacramento confirmavit, quod sepedictum abbatem et conuentum suum in bonis suis sitis in nechirgo non presumat grauare deinceps tiuxta curriculum uite sue. Promisit etiam antedictus comes Albertus sub eisdem confirmationibus, quod si quos homines censuales ecclesie wurmlingen attinentes concessos qualitercunque per impheodationes alienauit ab eadem ecclesia, a tali impheodatione absoluat. Si quos ctiam genitor prefati Alberti comitis suo tempore a predicta alienauit ecclesia, sepefatus comes Albertus cum sepedicto abbate et conuentu ad recuperationem predictorum hominum censualium nulla subdolositate interserta tenetur efficaciter laborare. Si vero memoratus comes Albertus fidei datae et sacramenti facti male immemor, quod absit, grauis et iniuriosus extiterit sepefato abbati suoque conuentui, pro tali delicto insolito increpandus et admonendus est a venerabili constantiensi episcopo uel abbate, et post talem admonitionem infra sex hebdomadas conferre sese debet in ciuitatem V berlingen nomine obsidis, abinde non discessurus, nisi prefato abbati suoque conuentui plenariam fecerit satisfactionem. Promittit quoque sepedictus Albertus, se daturum X marcas examinati argenti in proximo festo beati Martini uel infra pro dampnis illatis prefato abbati suoque conuentui, pro quibus extitit fideiiussor Růdolfus homo nobilis de Hewe, pacto tali, si dictus Růdolfus de Hewe delicta nature soluerit. Johannes de Dirbihein et Burchardus de hohinburc pro soluenda prefata pecunia uicem pro ipso incident fideiussoris. Hec autem promissio ac confirmatio ut robur suum teneat incorruptum, Sigilli nostri robore et sigillo illustris ducis bawarie, tunc temporis nostri nutritii, cum nostro privilegio non omisimus confortare. Hujus rei testes sunt: H. regalis aule prothonotarius, Bertholdus plebanus de Arnisperc, Vlricus presbiter de Walte, Burgrauius de Norimberc, H. comes de Dilingen, E. dapifer de Walpurch, C. et E. pincerne de Winterstetin, Dieto de Rauinspurch, H. de Schalchisperg, N. Nagellinus et alii quam plures.

Datum apud Vlmam anno verbi incarnati MCCXXVI., XVI. Cal. Sept., Ind. XIV.

Original mit zwei Siegeln im Archive bes Alosters Rreuglingen. Abbrud in Mon. Zoll, I, nro. 114.

#### 28.

2. Mai 1228. Horb. Berthold gen. Ungericht von Sulz überläßt von dem Kloster Stein zu Lehen beschsene Zehentrechte zu Rezingen gegen eine jährliche Weizen- und Habergilt an das Johanniterordens-Haus daselbst.

Testes: nobiles viri H. miles de werstan. Richardus frater eiusdem molendinator de Husen. fr. pincerna de Nagelt. Dietericus de Harnbach (sic.) milites. l dictus pinguis, villicus. C. dictus Nobili Scultetus in horwe. Dietericus frater suus. wer. de argezingen. C. dictus medicus plebanus in vtingen. Dietericus prior in Rahsingen. Siegeln ber "nobilis" von Geroltect und die "ciues in Horwe." Dat. aput Horwe ante hospitium dankolfi.

Ans bem Diplomatar bes Al. Alpirebach im Ct.-Archiv zu Ct.

#### 29

1237 o. I. u. D. Graf Burkard von Hohenberg überläßt gegen eine Entschädigung von 50 Mark Silber seine Besitzung Kirchberg (D.A. Sulz) ben baselbst sich angesiedelten Nonnen.

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis Burcardus comes de Hohenberg noticiam rei geste, vt acta mortalium que sunt digna memorie commendenda cum tempore non labantur, scripturarum sepius solent et debent remedio preuenirj, ut inde sumatur posteris ueritatis preterite argumentum. Hinc est, quod uniuersis tam presentis etatis quam postere fierj cupimus manifestum, quod nos possessiones nostras Kilhberg cum omnibus pertinentiis suis et omnj iurisdicione qua ad nos pertinebantur (sic!) sanctis et deuotis feminis eiusdem locj nouelle plantacionj uidelicet. pro quinquaginta marcis argentj uendimus (sic!) et donauimus nichil iuris in eisdem possessionibus nobis penitus reseruando. Igitur ne prefatis sanctimonialibus a nobis scu heredibus nostris aliqua in posterum possit orirj calumnia uel aliquibus fatigacionibus super his ualeant molestarj presens scriptum fierj et appositione nostrj sigilli fecimus roborarj. Acta sunt hec anno ab incarnatione dominj M. C.C. XXXVII. regnante im-

peratore friderico semper augusto et rege sicilie in presentia testium subscriptorum frater helias et frater theophilus deordine predicatorum in Ezelingen, Vlricus plebanus in Haygerloch, R. plebanus in wildorf, H. de werstain et H. de ysenburg barones, H. dapifer et B. marschalchus de Hohenberg, A. de Haiterbach, Etecho de haiterbach, pincerna dewilpberg. F. zvtelman, G. et H. fratres de Wahingen, D. de mieringen, H. Birchischach, H. scultetus de haigerloch, H. minister comitis, Wachindorffarius, Buoringarius, ciues in haigerloch et alij quam plures tam milites quam ciues.

Bon b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. Das an einer leinenen Schnur hangenbe, in ein rothseibenes Sadchen eingenahte Siegel ift zerbrodelt.

1 Urfprünglich fant witingen, eine fpatere Bant bat barfiber gefdrieben Haiterbach.

30.

25. Juni (ober 9. Juli) 1245 v. O. Ritter Heinrich von Ragold versichert in Gegenwart und unter Mitwirkung ber Grafen Burfarb von Hohenberg und Gotfried von Calw die Mitgift seiner Ehefrau auf seine Besitzungen bei Nagold.

Notum sit vniuersis presenciarum (sic!) paginam inspecturis quod Hainricus miles de Nagelta Adelhaiti uxori sue bona sua jn nagilte nominatim exprimens pro quadam summa pecunie videlicet XL marcarum in dotem ratione pingnoris (sic!) o[b]ligauit assignans nominatim Curiam quam Berchtoldus iuxta fontem possidet et isli superaddens xij iugera zû der laingrûbe iiij Meringen et super gehay iiij. ze gebrittun et obirnbuhele iiij. Assignando fenum X carratas in duabus pratis by der wattzuli vnum an Meringer wege unum et Burkwise et possessionem Hugonis et Waltheri et preene. Et hec facta sunt presentibus dominis et auxiliantibus videlicet comitibus Burkardo de hohenberg et Gotfrido de Kalwe, dapifero et Marschalkus de hohenberg, Aduocatus de wellehusin et Wernherus de Ihelingen et Nêze et etiche de haiterbach. Et hec facta sunt cum consensu heredum. Datum Anno ab incarnatione domini M. CCXLV. Indictione tercia VII. Kalendas (seu Idus) julij.

<sup>1</sup> Die bengefügte beutsche Uebersetzung gibt biefe Stelle auf folgende Beise: Zwolff juchart zu der laingrube der sind iit ze Meringen und IIII uff dem gehay.

<sup>2</sup> Das Bort ift geschrieben pene bie beutsche llebersetzung läft es meg.

<sup>3</sup> So bier und nachher ber Rominativ.

<sup>4</sup> Das Copial-Buch hat einen Buchftaben, ber einem N. abnlich fieht; ba es nicht Nonas beißen tann wegen ber vorangebenden 7, fo ift anzunehmen, bag K. ob. Idus im Original, viel-

Sit abbrevirt gestanden und bies von dem Abidreiber nicht entziffert werden konnte. Die berichung bat "In dem manot Julii;" barans mochte zu ichließen fenn, baß es nicht VII weste Julii geheißen, indem sonft der Ueberseber die Bahl leicht hatte hinzususgen konnen, nicht in Kal. od. Idus, deren Berechnung ihm weniger geläufig fenn kounte.

5. bem Copial. Buch bes Rlofters Rirdberg fol. CXXIX.

#### 31.

1245 v. T. u. O. Graf Burfard von Hohenberg gibt seine lehensherrliche Bewilligung zu bem Verkauf bes halben Theils bes Jehntens zu Dußlingen, welchen Gero von Lichtenstein bem Kloster Bebenhausen um 75 Pfb. Heller verkauft, bafür aber seinen Hof in Feldhausen widerlegt und zu Lehen empfangen hat.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Vniuersis Christi fidelins, tam futuris quam presentibus, Burcardus diuina prouidente dementia comes de Hohenberc noticiam subscriptorum. Ad eterne the heatum premium et temporalis prosperitatis magnum incrementum apud tegen regum omnium nobis profuturum non ambigimus, si ecclesiam dei d urrum jugiter domino famulantivm profectibus et commodis intenderi-Hinc est, quod cum Gero miles de Liechtenstein mediam partem decime in Tvsselingen venerabilibus in Christo abbati et consentui in Bebinhusin ex consensu liberorum et aliorum heredum suorum tendere decreuisset, nec tamen id effectui mancipare quiuisset eo, quod īsius decime proprietas ad nos spectare dinosceretur, nos diuine remuneratotis intuity dicti conventus vtilitatibus consultum esse cupientes et prefati 6. pie peticioni consensum adhibentes, ipsi Gero prenominatam decimam masterio de Bebinhusin iam dicto pro LXXV libris hallensium vendendi Beram dedimus facultatem. Verum prefatus G. ne ab homagii vinculo, nobis racione sepedicte decime hactenus tenebatur astrictus, liber ma-Mrt curiam suam in Velthusin, quam huc vsque possedit ut proman, vna cum uxore sua et filiis in manus nostras resignauit et a nobis notification to the state of th literis dignum duximus inserendum propter malignantium cavillationes multolices, quibus bonos infestare non desistunt, quatenus sepe memorato contentui de Bebinhusin maioris fidei prebeat incrementum. Vt autem hec rata permaneant et inconuulsa, presentem cedulam scribi et sigilli nostri appensome fecimus roborari. Huius rei testes sunt ego Burcardus comes te Hohinberg, decanus de Heigerloch, plebanus de Wehingen, Berngerus liber dictus de Enthringen, et Albertus frater suus Mat seruus, Gero de Liethensten, Peregrinus de Salbeningen, Hermannus de Owe,... miles de Miringen et notarius noste et alii quam plures. Acta sunt hec anno ab incarnatione domini M<sup>0</sup>. CC xlv<sup>0</sup>. sub abbate Bertoldo dicto de Mvnegesingen, qui presens affi cum monacho suo Heinrico, qui magistro (sic!) hospitum nuncupati

Das runde Siegel des Grafen Burkard von Hohenberg in gelblichbraune Wachs an rothen, sehr fein gewebten Seidenbändeln, deren eine Seite ein schmalen gelben Streisen hat, ist wohl erhalten, zeigt einen rechts sprengende herausschauenden Reiter, der in der Rechten eine dünne Lanze, am linken Arreinen dreiedigen Schild mit der hohenbergischen Quertheilung hat, mit der Link den Zügel hält, und oben auf den Seiten des Helmes gekrümmte, mit den Spitzgegen einander gebogene Hörner (das schienen sie wenigstens zu seyn) hat, t mit Pfauensedern besteckt sind. Umschr.: † S. COMJTJS. BVBCARDJ. DI HOHENBERG.

Drig. in Rarleruhe. Abbrud bei Mone, Zeitschrift III, 126 ff.

32.

1. April 1246. Empfingen. Hugo von Werstein, ein Freier, verkau seinen Hof in Dornhan an bas Al. Kirchberg.

Vniuersis presentem paginam inspecturis Hugo nobilis de werstei: Salutem et noticiam rei geste. Nouerint uniuersi quod nos curtim nostra: in Dahun quam iure proprietatis possedimus venerabilibus in Christo Pric risse et Conuentui sororum in kylperch pro LXXXII. libris Tuwingens monete libere et absolute uendidimus, hac adhibita sponsione et etiam fide ussione per nobiles uiros Hildeboldum et Hugonem de Isenburc Albertum de Zimmern et Hugonem filium nostrum ut si for eadem curtis iure feodali censeretur ab aliquo, nos candem tam per emptione quam per commutationem absque omnj dispendio ejusdem Conuentus i Kilperch absolueremus omnimodis, iure proprietatis ab ipso in perpetuu possidendam. cadem fideiussione insuper et iuramento tam per nos qua per dictum H. filium nostrum firmantes, ut si post reditum Comiti Wolfradi de Veringen ad terram suam infra annum dictam absolu tionem seu libertatem iam dicte curtis exequi non possemus, ex tunc dic fideiussores se absque omni contradictione in Heigerloch presentaren quoad usque I.X. marce absque omni tergiuersatione iam dicto Conuenti soluerentur. Si uero infra predictum terminum nos contigeri(e)t rebus hi manis eximi, H. filius noster iam dictam sponsionem seu fideiussionem uice nostra infra predictum terminum absque omni ambiguitatis seu diff cultatis scrupulo et sepedicti Conuentus dispendio exsequetur. Actum ann domino Dieterico sacerdote in Emphingen. domino Walthero sacerdote in kilperch. Conrado milite de Husen. Menloho milite de Tetelingen. Hugone milite de Betenhusen. Bertoldo de glate. Heinrico dicto Rerer. Wernhero de Erzingen. Conrado seniore et conrado iuniore dictis theloncariis de oberindorf. fratre Bertholdo de Rotwil. fratre Bertoldo de ostorf. fratre Gerungo de Binzdorf. fratre Burchardo de Arzingen conuersis in Kilperch. et aliis quam pluribus. In cuius rei testimonium presentem cedulam sigillo nostro fecimus communirj.

5. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel fehlt.

33.

19. Juli 1249. Rotenburg. Graf Burkard von Hohenberg bittet ben Bischof von Bamberg um Zustimmung zu einer Schenkung bes Eblen Hilbebold von Jenburg an bas Kloster Reckenbach.

Venerabilj domino suo... Dej gratia Babenbergensi episcopo Burchardus eadem gratia comes de hohemberch fidelis suus salutem cum fidelitatis debite fumulatu. Scire uestram dominationem et alios presentis pagine inspectores cupimus, quod Hilteboldus nobilis uir de jsenburch pia ductus intentione omnia bona que aput uillam Schermen aut jn circumiacentibus uicinis jn nigra silua uillis seu oppidis ullo titulo nunc habet aut possidet, seu jn posterum habiturus seu possessurus erit cum omnibus suis appendiciis monasterio de Richembach Constantiensis diocesis concessit legitime seu donauit, ita uidelicet, ut si sine filio herede ipsum decedere contingerit dicta bona ad dictum momasterium pleno iure perpetuo debeant pertinere, quinque solidos usualis monete de praedictis bonis singulis annis quamdiu uixerit jn signum predicte donationis dicto monasterio soluere promittendo, Cui donationi seu concessioni nos assensum nostrum super hoc eo requisitum, quod dic tus nobilis aliqua ex bonis predictis a nobis jn feudum obtinet, fauore religionis dicti monasterii et diuini nominis intuitu duximus adhibendum, omne ius quod nobis super prefatis bonis posset competere in predictum monasterium donationis titulo transferentes. Verum quia aliquantulum de bonis ipsis ad egregie matris ecclesie Babenbergensis proprietatem spectare dinoscitur, a qua nos eadem bona cum multis aliis habere iure feudj recognoscimus, vestram ut tam factum predicti nobilis quam nostrum circa predicta bona generet commoda pleniora monasterio predicto, rogamus dominationem, quatenus et uos dictis donationibus benignum impertientes assensum, ius proprietatis sepedictorum bonorum, maxime cum Samid, Urto. Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg.

non magni sed uilis pretii bona eadem estimentur, dicto monasterio concedatis. Datum Rotemburch anno domini  $M^0$ .  $cc^0$ .  $xL^0x^0$ . xmu. Kal. Augusti.

Bon bem Original im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siezel ift abgefallen.

#### 34

#### Um 1250 o. T. u. D.

— Item in eben wilare (Ebenweiler, D.A. Saulgau) dedit quidam Gerwigus ministerialis comitis de heigerlo ecclesie augensi (Albaugensi — Beissenau) curtem unam cum consensu eiusdem comitis domini sui. erat enim sua jure proprietatis et potuit ex ea ordinare sicut voluit.

Codex Albaugens, Fol. 210.

\$

#### 35.

1251 o. A. Ragold. Graf Burkard von Hohenberg schenkt sein Bogtrecht über einen Hof zu Irrendorf dem Kloster Beuron.

Universis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis B. comes de Hohenberch sincera fide prestans affectum. Noscat universitas vestra, quod nos advocatiam super curiam quandam in Urindorf, que nobis hereditario jure spectabat, dum nobis a quodam fascallo nostro H. de Machtorf vacaret, ecclesie sancte virginis Marie et sancti Martini in Biurron et confratribus inibi deo servientibus, sicut decet, ob remedium anime nostre et parentum nostrorum contradidimus, ita tamen, ut in tuitione nostra semper permaneat. presens igitur scriptum sigilli nostri inpressione roboravimus, ut si aliquis instinctu diaboli super hac traditione dicte ecclesie et fratribus eiusdem gravamen inferre presumpserit, viso scripto nostro cum sigillo ipsos juxta quam valeat inquietare. Datum in Nagilte anno ab incarnatione dom. Mo. CC.LI. indictione.

Orig. in Rarlsruhe. Abbrud in Mone, Zeitschrift VI, 417. Rundes Siegel in grauem Wachs, vom Rande abgestoßen. Sitzender Graf auf einem Lehnstuhle in richter- licher Tracht. Umschrift: + S... EM (?)E (?) N . . . . . ORT.

#### 36.

25. Juni 1252. Meersburg. Bischof Eberhard von Constanz gibt seine Zustimmung, als bas Kloster Reuthin Guter, welche ihm Gr. Burkard von Hohenberg geschenkt, gegen andere vertauscht.

E. dei gratia Constantiensis Episcopus, vniuersis Christi fidelibus hanc paginam inspecturis. Salutem in domino. Opus agimus pietatis came contractus inter ecclesias nobis subiectas, et religiosas personas causa militatis utriusque partis celebratos, consensus nostri et litterarum munimine roboramus, Cvm igitur dilecte in Christo sorores de Ruthi, aream in qua resident et ortum, qui ad ecclesiam vtingen pertinebant, pleno iure cum quibusdam duobus pratis sitis in vtingen inferiori, que Nobilis uir Comes Burchardus de Honberch ad peticionem earumdem sororum ecclesie predicte contulit, ad invicem permutassent, patroni dicte ecclesie ac plebani accedente consensu, sicut per litteras eorumdem nobis constitit euidenter. Nos attendentes dictam permutationem pro utilitate non solum prescriptarum sororum, uerum etiam ipsius ecclesie esse factam, eam ratam habentes presentibus sicut iuste ac rationabiliter facta dinoscitur confirmamus, has super hoc litteras in testimonium dictis sororibus conferentes sigilli nostri robore communitas. Datum Verspyrc. Anno domini Mo.CCO.LII.VII. Kalendas Jvlii.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu St. Langl. rundes Sigill von Mehlteig mit bem Bite tes Bifchofs und ber Umfdrift:

S. EBIRHARDI, DEI GRA... STANTIEN, ECCLIE, EPI..

37.

27. Zept. 1253. Merklingen. Graf Gotfried von Galw gibt seine Zustimmung, als Nitter Heinrich von "Nagilta", sein Dienstmann, dem Al. Kirchberg, in welches dessen Frau eingetreten war, seine Güter in N. theils schenkte, theils verkaufte.

Gotfridus dei gratia Comes in Kalwe vniuersis Christi fidelibus presentem litteram inspecturis veritatis testimonium acceptare. Nouerint am presentes quam posteri quod Heinricus miles de Nagilta ministerialis noster ad frugem melioris uite transire desiderans cum Adelhaide uxore sua ipsam Adelhaidam locauit in collegio sanctarum feminarum a Kilperg portione rerum eandem contingente accedente nostro consensus heredum suorum libere et absolute donata iam superius memoratis deminabus in super titulo venditionis reliquam partem rerum suarum in Nagilta sitarum per manum nostram et Gotfridi fratris sui ita quod omne predium et totum quod in predicta uilla habere videbatur extra fossatum cum pleno iure omni exactione liberum donauit eisdem excepto dumbatat feodo quod habet Wernherus filius Wigandi cum suis attinentiis. Acta sunt hec Anno dominice incarnationis MCCLIII in uilla dicta Marchlingen in festo Cosme et Damiani. Testes hainricus de wile. Krafto te meginshain Richeln milites. Knozze filius Kraftonis. Wern-

herus de malminshain. Gernodus frater venditoris. Duo Brudelones fratres Lut hart et Chuno fratres et alii quam plures. Bon dem Copial-Buch des Kl. Kirchberg Fol. 130. St.-Archiv zu St.

38.

1254 o. T. u. D. Ottilie, "ministerialis" bes † Grafen Burkarb von Hohenberg, bes Ritters Albero von Ertingen Wittwe, verkauft an bas Kl. Salem ihr Gut in Owingen (bei Hechingen.)

Anno domini M°CC°LIV°. Otilia relicta Alberonis quondam militis dicti de Ertingen vendidit predium suum quod habuit in Owingen cum consensu filiorum suorum Alberonis militis dicti de Ertingen et Hainrici dicti Trvtsvn monasterio de Salem pro L marcis argenti et sciendum est, quod predicti Alberonis filii siue alii heredes ipsius nichil ivris habuerunt vel habere uidebantur in prenominato predio in Owingen, quia uxor eiusdem Alberonis mater filiorum supradictorum ministerialis fuit Comitis Bur. de Honberc. vnde non poterat ivs hereditarium possidere.

Cod. Salem. I. Fol. 283.

39.

2. Sept. 1258 o. D. Gr. Albert von Hohenberg und zwei "nobiles" von Hewen, beibe bes gleichen Namens Rubolf, bezeugen, daß Ritter Heinrich, genannt von Nagold, Dienstmann bes Grafen Gotfried von Calw, seinen eigenen Hof in Nagold mit ihrer Gunst dem Kl. Kirchberg geschenkt hat.

Vniuersis presentem paginam inspecturis Albertus Comes de Hohenberg, Rüdolfus et Rüdolfus fratres nobiles de Hewen Salutem et ueritatis testimonium acceptum. Notum facimus quod nos inuestigata diligencius ueritate a quampluribus nobilibus militibus et alijs fide dignis inuenimus hainricum militem dictum de Nagelte ministerialem Gotfridi Comitis de Calwe Curtim suam in Nagelte nec a nobis nec a nostris predecessoribus uel parentibus iure foedali uel in toto uel in parte aliqua tenuisse set a suis progenitoribus nomine et iure. predij possedisse Supplicatione autem iam dicti Hainrici militis et dilectarum in Christo priorisse et conuentus sororum in Kilchperg nec non et ueritatis amore permoti tenore presentium protestamur et veritati testimonium perhibemus, quod idem Hainricus miles per manum domini

sui iam dicti Gotfridi Comitis de Calwe et uoluntatem liberam Accedente etiam nostra beniuolentia et fauore memoratis priorisse et conventui sororum in Kilchperg contulit iam dictum predium in Nagelte in nostro situm territorio cum omnibus suis Appendicijs absque omni contradictione sui et suorum heredum et nostra libere et absolute in perpetuum possidendum. Huius igitur protestationis testes sunt Rûdolfus Comes de Habchsburg. Nobilis de Nuwehusen. Hermannus miles de Owe. Alberthus miles de werbenwâg et hugo miles frater suus. Hugo miles de Wehingen. waltherus Capellanus in Kilchperg. et alij quam plures. In cuius rei testimonium presentem cedulam sigillorum nostrorum munimine duximus roborandam. Datum Anno domini M°CC°LVIII° IIII Nonas Septembris.

1 Das Copial-Buch, woraus biefe Abschrift genommen, bat offenbar unrichtig sororum. Rach bem Copial-Buch bes Rl. Kirchberg im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 40.

27. April 1260 o. D. Pfarrer Diepold in Weilborf (bei Haigerloch) geht einen Gütertausch ein zwischen seiner Kirche und bem Kloster Kirchberg.

Vniuersis praesentem cedulam inspecturis. Die poldus plebanus ecclesie jn Wildorf Salutem ac noticiam rei geste. Notum facimus quod nos qui pastor ac plebanus ecclesie jn Wildorf dicimur, non isne consilio ac arbitrio virorum proborum atque prudentum super rebus quibusdam ad ecclesiam nostram in Wildorf olim spectantibus videlicet ar ea in monte Kilperch sita et pratis sub monte, pratum ecclesie in Kilperch contingentibus, et agro sub eodem monte juxta piscinam nec non silua que uocatur collis Sanctj petrj et medietate jugeris prope curtim wilon non coacte sed uoluntarie juxta formam juris canonicj transegimus permutationem et concambium ad utilitatem nostre ecclesie pro rebus aliis melioribus scilicet vno prato jn hvsertal et duobus agris prope villam gruren, nec non silua que uocatur lindiloch ac medietate vnius jugeris cum religiosis.. priorissa et Conuentu sororum jn Kilperch excluso totius doli scrupulo facientes. Protestamur nichilominus tenore praesentium id ipsum factum nos ratum ac firmum in perpetuum habituros. Actum anno dominj M<sup>0</sup>.cc<sup>0</sup>.Lx<sup>0</sup>. v. Kal. Maij.

Bon bem Original im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ift abgeriffen. Außen steht von gleich alter Hand: "bef von mulhusen brif vmb ben wehsel von wildorf."

27. Apr. 1260 o. O. Gr. Albert von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als sein "patruus" Pfarrer Diepold von Weildorf (bei Haigers loch) namens seiner Kirche mit dem Kl. Kirchberg einen Güterstausch eingeht.

Vniuersis presentem cedulam inspecturis Albertus comes de Hohemberch Salutem et noticiam rei geste. Notum facimus, quod Diepoldus patruus noster plebanus de wildorf, quedam bona eidem ecclesie attinentia ad utilitatem eiusdem ecclesie de prudentum et bonorum consilio pro quibusdam bonis ecclesie et Conuentus in Kilperch secundum formam subscriptam absque coactione et precibus inportunis libere et absolute de consensu et uoluntate uenerabilis domini Eberhardi Constantiensis Episcopi permútauit, accedente insuper consensu et noluntate nostra et subditorum eiusdem ecclesie in wildorf, qui eciam cum fideles essent eiusdem ecclesie utpote censuales et subditi eandem permutationem ad utilitatem sue ecclesie de consensu et permissione memorati conventus de Kilperch fideliter taxauerunt. Talis autem fuit permutatio supradicta. Pro area in monte Kilperch sita et pratis sub monte contingentibus pratum ecclesie in Kilperch et agro sub eodem monte iuxta piscinam. Item pro silua que uocatur collis sancti petri et medietate unius iugeris prope curtim wilon dedit priorissa et conuentus sororum de Kilperch sepedicte ecclesie in wildorf vnum pratum in husertal et duos agros prope uillam Greren. Item siluam que uocatur Lindiloch et medietatem unius jugeris que omnia secundum estimationem fide dignorum uirorum eiusdem ecclesie in wildorf subditorum predictis bonis a memorato D. plebano in wildorf ecclesie in Kilperch assignatis in ualore unius marce argenti et amplius excedebant. In cuius rei testimonium postularunt partes sigillis domini Episcopi Constantiensis et nostro presentem cedulam consignari. Testes huius contractus sunt Henricus dictus wirselin, Manegoldus filius suus, et Rvdegerus cirurgicus ciues de Heigerloch, Chvnradus filius ymme, wernherus dictus vuller de Grvren. Henricus villicus et henricus dictus Dahemmer de wildorf et omnes censuales eiusdem ecclesie in wildorf et alii quamplures. Actum anno domini Mo. CCO.LXO. v. Kal. Maji.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Ueber biefen Tausch sind zwei ganz gleich lautende Urkunden bes Gr. Alb. v. H. von bemselben Jahr und Tag vorhanden.

Die Siegel find (an beiben) mehr ober weniger beschäbigt, und von rother Maffe; ber Reiter bietet auf beiben bem Beschauer bie linke Seite, baber man auf bem Schilbe beutlich bie hohenberger Quertheilung sieht; in ber Rechten balt ber Reiter eine Lange;

mf einem Exemplar erkennt man ben mit Pfanenfebern in Form eines halben Rat besiedten helm; von ber Umschrift ift auf einem Siegel bles noch comitis, andern S. comitis alberti de . . . 3u lefen.

#### 42.

1262 o. T. Rotweil. Gr. Albert von Hohenberg stellt bem Al. Rotenmunfter zu bessen Sicherstellung eine Urfunde aus über eine Schenkung Ritter Alberts und Bolfards von Suntheim, welche schon unter seinem Bater gemacht worden war.

Albertus preclarus Co s de Hohenberc, vniuersis presentium niorem. Scire cupimus vniuersitatem inspectoribus notitiam rei ges vestram quod Albertus Mile et V leardus frater suus dieti de Suntbain in presentia pie memorie Comitis Burchardi dei gratia patris mei Curiam in Vogingen cum omnibus appendiciis suis, quam proprietatis jure et iusto titulo et bona fide possederunt pro remedio aniwrum suarum et parentum suorum sollempni donatione contulerunt. Abremutiantes omni juri pro se et heredibus eorum, quod videbantur, vel videntur, in dieta Curia, vel suis appendiciis possidere. Ad peticionem igitur venerabilis Abbatisse et conuentus dicti Monasterii, et ad renouationem ipsius facti, ne filii prefati Volcardi Militis, vel alii calumpniatores vlli in rebus prefate Curie et in donacione iam dudum sollempniter facta, vllam moueant. vel mouere debeant questionem, presentem litteram Sigillo nostro et Sigillo Volcardi prefati Militis fecimus communirj. Datum apud Rotwil. Anno Domini. Mo.CCo.L.Xo. Secundo. Indictione. VIa. 1 coram testibus subscriptis 2.

Covial-Buch bes Rl. Rotenmunfter.

43.

17. Marz 1263 o. D. Die Grafen Rudolf von Tübingen, Heinrich von Fürstenberg und Albert von Hohenberg urkunden, daß ihre Dienstmannen Bertold und Albert von Haiterbach mit ihrer Erlaubniß ein Gut Reuthin bei Bondorf an das Kloster Kirchberg verkauft haben.

Vniuersis presentem cedulam inspecturis Rvdolfus comes de Tuvingen, Henricus comes de vurstemberch, et Albertus comes

<sup>1 3</sup>u 1262. - 5. (nicht 6.)

<sup>2</sup> Das Copial-Buch bat bie Bengen nicht.

\*

de Hohenberch, Salutem et ueritatis testimonium acceptare. Notum facimus, quod dilecti nobis Bertoldus miles et Albertus frater eiusdem dicti de Heiterbach, ministeriales nostri, de consensu et uoluntate nostra predium suum in Rivthi, prope villam Bondorf situm, pro octoginta marcis argenti vendiderunt priorisse et conuentui deuotarum in Christo sororum ordinis sancti Augustini sub cura et regimine fratrum predicatorum in Kilperch degentium constantiensis dyocesis, et per manus nostras ipsum predium absque omni diminutione et contradictione seu scrupulo eisdem sororibus transmiserunt ab ipso conuentu, sine omni impedimento heredum quorumlibet libere et absolute in perpetuum possidendum. In cuius rei testimonium presentem cedulam ipsis dedimus sigillorum nostrorum munimine roboratam. Actum anno domini M°.C.ºCº.LXIIjº. Indictione vj. Sabbato ante festum sancti Benedicti. Presentibus dominis et militibus. Hugone et R<sup>§</sup>dolfo comitibus de Tuwingen, fratre Friderico de ordine hospitalis sancti Johannis, quondam dicto de vtingen; Steimaro milite fratre eiusdem, Hugone milite, filio aduocati de Wellehusen, Brankelino milite de Bondorf, Henrico milite dicto Crowel, Henrico milite dicto Sleice, Wernhero milite de Jhelingen, Henrico milite de Bivrron, Menloho milite de Tetelingen, friderico pincerna de Nagelte, Chonrado milite de witingen dicto Lamph. Volmaro de Heiterbach, Petro de Eppendorf, Markwardo de witingen et alii quampluribus fide dignis.

B. b. Orig. in ber Registratur bes hof-Cameralamts in herrenberg. Bon ben Siegeln ift nur noch ber Pergamentstreifen bes ersten Siegels rorhanben.

### 44.

25. Juli 1268 o. D. Uebereinkunft zwischen bem Al. Kirchberg und bem Weber Hilbebold in Haigerloch, Güter in Seebronn betreffend.

Vniuersis presentem cedulam inspecturis Priorissa et Conuentus sororum in Kirchperg salutem et noticiam rei geste. Notum facimus quod nos dilectis in Christo Hildeboldo 'textori et uxori eius Gerdrudi in Haygerloch promisimus bona fide, quod de bonis nostris in Sebrunnen que a conuentu sororum de wilar pro. L. libris Tuwingensium comparauimus, de quibus iam dicti coniuges xxx libras Tuwingensium persoluerunt deductis duabus partibus de redditibus siue fructibus eorundem bonorum, nos eisdem Hildeboldo et Gerdrudi tres partes reddituum eorundem singulis annis persoluemus hoc adhibito moderamine quod altero ipsorum ex hac luce

witracto quarta pars reddituum, quos ipsi a nobis perceperant annis singuis, ad nostrum conuentum libere deuoluetur. Si uero ambo decesserunt nedictas reddituum, quos perceperant, ad nos iterum pertinebit, reliqua uero medictas ad pueros ipsorum, si quos tunc habuerint, deuoluetur. Si utem absque puerorum successione decesserint vel etiam pueri, quos post successores reliquerint, de hac luce migrauerint, predicti redditus integre a absque omni diminucione ad nostrum conuentum libere deuoluentur, nec ad quemquam alium heredum ipsorum post obitum ipsorum seu puerorum de extero pertinebunt. Ceterum tenore presentium declaramus, quod nos deque omni condicione etiam ante conuentionem huius, ipsis promisimus loma fide, quod si alter ipsorum decesserit nos alterum qui superstes remanent, si ad nos transire uoluerit, in nostrum collegium recipere deberemus. In cuius rei testimonium presentem cedulam sibi dedimus sigilli nostri umimine roboratam. Actum anno domini M°CC°LXIII° Indictione VI\* in the Sancti Jacobi apostoli.

Rad bem Copial-Bud bee Ml. Rirdberg,

45.

1. Jebr. 1264. Rotenburg. Gr. Albert von Rotenburg entscheibet einen Streit zwischen dem Kl. Kreuzlingen und seinen Unterthanen von Sülchen und Kübingen, in Betreff einer Wiese bei dem Burtenle zu Gunsten des ersteren.

Omnibus Christi fidelibus presentes literas inspecturis. Albertus sobilis divina gratia comes de Rotinburg salutem in domino Jesu Christo et notitiam subscriptorum. Noverint universi praesentes litteras impecturi, quod cum dilecti in Christo abbas et conventus monasterii de Cruzilino homines nostros de Sulchen et de Chubingen cram nobis traxissent in causam pro eo, quod quoddam pratum situm in Staina juxta locum quod Burtenle nominatur ipsis abstulerunt, asserutes quod ad communem pascuam animalium ipsorum pertinet. Nos audis hincinde propositis, quia ex parte dictorum abbatis et conventus adicienter extitit probatum quod praedictum pratum nomine sui monasterii tentraginta annis et citra sine omni interruptione quiete et pacifice posseturat, habito consilio discretoque ipsum pratum sepedicto monasterio finitar adjudicamus, antedictis hominibus nostris in hac quaestione pertenta silentium imponentes. In cujus facti testimonium praesentes litteras

nostro sigillo roboratas ipsis in testimonium concedentes. Datum Rotenburc anno domini m<sup>0</sup>.cc<sup>0</sup>.LXIIII<sup>0</sup>. kal. Febr. Indict. VII.

B. b. Drig. im Rreuglinger Archiv. Gine Abschrift hievon auch im Burmlinger Diplomatar.

46.

18. März 1264. Winterlingen. Littera Anshelmi et Anshelmi patruelis de Jystingen et Alberti militis de Eberhartswilar super possessiones in Richenbach. Dat. in villa Winterlingen anno dominj M.°cc.°LxIIIj. III. Id. Marcij.

Presentibus testibus subnotatis et rogatis uidelicet Nobili uire Berhtoldo de Mulhusen patruo comitis alberti de Hohenberge et Nobilibus uiris Burchardo et fratre Eberhardo de Jvngingen, Hainrico de wildenvels, Chvnrado de Waelelingen, Wernhero de hohenstein militibus, Heinrico filio domini Burcardi de Tierberg, Chvnrado filio domini Hainrici de Tierberg.

Cod. Salem. II. Fol. 163. 3m Cantesarchiv zu Karleruhe.

47.

80. März 1267. Hohenberg. "Frenheit grauff Albrechts von Hohenberg" bem Kl. St. Märgen (bei Freiburg im Breisgau) ertheilt.

Wir Albertus grauff von Hohenberg thund zewissenn vnd veriehen nach lutt vnd sag dis gegenwirtigen brieffs, das wir fur vns vnnd vnnser erben vnd nachkommen versprochen vnd verheissen haben, verheissen vnd versprechenn durch dissen brieff, das goshws ze Sant Marien celle in dem Schwartswald, ben abbt vnd conuent desselben goshwses, vnd da mit all ir leutt vnd gutt, ligends vnnd farends, lassen ondekummert vnd vngenotiget, sundern zu bliben vnd ze leben in fride, rast vnd ruwe, also auch disher den vunsern vordern vnd ves ben vnnsern Zeytten dasselb goshws, der abbt vnd conuent, ir lutt vnd gut, in fride vnd ruwe beliben sindt vnd gelept hond. Auch ist da mit zu wissen, das des yet genanten goshwses lutte, die man nent die sell lute, weder vnns noch keinerlen menschen verbunden, vet noch in kunsstiger Zeytt, in dhein wege noch wyse ze dienen, wedder mit lib noch mit gutt, wan dieselben sellute von recht sind vnd zugehorent dem vorgenanten Abbt vnd conuent des goshuses ze Sant Marien zelle, demselben abbt vnd conuent diesellutte in allen sachen vnd dinken

<sup>1 &</sup>quot;Be latin tranffumirtin biffes tutichlut. ber original, ligt binber benen von Froburgt."

mit mot verbunden fint willig und gehorfam je fin. Dem petgenanten abbt und coment ift ouch erlaubt und hond bes macht und vollen gewalt, nach irem willen beiden fellutt an lieb und an gutt gebruechen, genieffen, und boch und niber then, wie es inen fugt und eben ift. Wer aber, bas es fich fugtte, bas wir der omier erben und nachfommen unfere recht, bie mir gu bem vorgesanten gothwe babent, one entpfrembten mit vortauffen ober hingeben, fo id der ober bie, wer die findt, die fich unnfer rechten underwundene ober under: wen hond, in fouffes ober gebens wens, bes vorgenant goghws, ben abbt und ament, ir lutt und guttere, logendes und varendes, logen biben (sic!) by iren mitm, also fie belieben fint von vnnsern forbern, vnnb von vns bisher vff 1984 intt. Wer aber pemant, ber annbers und barwibber tatige und bas Borgetunim gobbms, ben abbt, conuent, ir lutt, ir gutt nit lies beleiben by iren rechten introbalb, ben se ftund so mag berfelb abbt und connent inen felbs und iren sthoë einen andern frommen, getruwen, vuftraffbaren, mufen er melen ge einem ligt, wen fo wollend onnb inen eben ift, an aller meniglicher widderrebe, fumung mb irrung noch bem und begriffen und geschriben ift in ben freiheiten, die inen m bem romischen ftull gegeben find. Des alles zu vrfund und zugnus fo ift mir innigell gebendt an biffen gegenwurtigen brieff. Geben gu vufer Burg bobenberg pff ben fechsten tag nach vnnfer fromen tag in ber vasten genant tert Kalendas Aprilis, in ber gytt als man galt von ber gepurtt onnfere berrn wellfhundert und fiben und fechtigt jare.

Aus bem Fragment eines Cartulars bes Rl. St. Märgen p. 41. 3m G. L. Archiv Ruisrube.

## 48.

# "Copia Dundrobels im Attenthal." Ohne Jahr.

Item so ist dis daz gut zu Attenthal, das hienach geschriben stadt. die gedüwen die gend järlich iij lid. und iiß und iiii L und iiii Mutt habern an im Remigen tag rß alder ein herberge sünders Walther wil; swer uf der vogley sizet, der git zer sasnacht ein hun, und swer desselben guts dt verkousset, des zem selben lehen gehört, der soll den dritten L gen. Diß gut ze Attenstal, das ist mann lehen vom graven Albrechten von Hohenberg, wo dirre seglicher, so er stirbet, der git das beste houdet ze falle, so er benne kt ist ouch, daz ein fremdder Mann darkumet, und in der Dot da begreisset, der git ouch das beste houdet, das er het, alder das beste gewand. So git Welch von Wiseneckhe, das da Cunrat selige der . . . . hate, das gerichte zu Attenthal dabi und freveli, das ist ouch Walthers von Balkenstein und der bach puttenthal und der bann ze Attenthal. Item dis sind Walthers von Balkenstein

rechte, die er het ze Attenthal, bas gericht ift fein von Chneter bann vunz an Zarter bann, und als ber Cschbach bozwischent gatt, u. als die schneschleiphina gandt in Atten thaler bann und bazwischendt die bbeli und freueli find fin über die aut, die ba liaent und holfunan und bberfenge alle gebotte findt ba fin über fteg und über weg: stirbe ouch in demselben banne ein barkommender mann, so ist das beste houbet, bas er benne verlassen het, bas ist auch besselben Walthers von Kaldenstein, & keme benn ein nachvolgender herr, swas gut da in bemselben bann lit, bavon sol man niemand klagen, man bemfelben Walther von Faldenstein bie lute, bie in bemselben bann gesessen findt, die sollendt bri ftundt in bem jar gen Rarten in ben Dunthof gon, fo ba gebinge ift, und findt barüber nutes gebunben, barzugende, es were benne umb einen bip ober umbe einen scheblichen man, benn man verberben welte, so soll man in bargebieten. Wenn ouch ein frembber Man bar gen Attenthal kumt u. sich meint bo zu betragent und fein felbs muß u. brobt iffet, ber foll bie geburfami halten, es fig mit gericht gon, als mit weg und fteg m befferen, und zu allen gebotten gehorsam sein, und soll bem herrn schweren, biente bar sein u. gehorsam sinen gebotten. Endt sindt die guter in demselben bann ligendt un begriffen findt, bann haben von fant Jörgen tag bis uf fant Gallen tag verbannen fin, also bas niemant bem anderen soll varen of fin matten, noch uff sin acher, noch uf sot als uf mot, aber bie bölzer sonnt kein ban haben mit ber weib, es foll ouch jederman fin acher und matten, und laarten gegen ber allmend vermachen, und welcher bas nit tet, der besseret dem herrn va rappen, und foll übt die gebursami die allmendt straß in eren haben, daß man gefaren mag mit karen und wegen. überseyti ober übermaiti einer ben andern, daß ers nit mocht vertragen, ber soll zwen bes gerichts barzu nemmen, die sollen benne by ben egben, u. wenn er will, bag man inne sage, was ber schab sig, so soll er benselben kuftern vi rapen pfennig geben, so sonnbt sp inne benn sagen, wie er ben schaben gelten soll, so soll er uf ftundt mit bem, bem ber schab geschehen ift, über komen, und beth er es nit, daß es bem herren geklagt würde, so befferet er bem herren vß und bem gericht iiis. Item hauwet ouch einer bem andern sein holz ab und wird baran ergriffen, ober bem berrn geklagt, ber bessert von eim eichenen ober von einem bannin holz und von eint fürschbaum, von jedem ftoch ein & rapen, und von eim fuber brennholz in rapen, und von eim hundert reif: stangen y viii &.

Ans bem Cartular bes Rl. St. Märgen.

8. Sept. 1267 o. O. Walther, "nobilis" von Dürbheim (O.A. Spaichingen), verzichtet unter bem Siegel bes Grafen Heinrich von Fürstenberg und ber Stadt Villingen zu Gunsten bes Kl. Kircheberg (D.A. Sulz) auf seine lehensherrlichen Rechte an einen Hof zu Heinstetten (bab. Amts Meßkirch).

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis. Waltherus. Nobilis dictus de Durrehain. Salutem amiciciam et fauorem. Nouerint vaiuersi presentium inspectores quod nos. Waltherus nobilis de Durrehaim. Curiam sitam in Honsteten iure feodali ad nos legitime pertinentem venerabilibus in domino . . Priorisse et Conuentui sororum monasterij de Kylchberg. libere resignamus omnj jure nostro quod in eadem babuimus ob remedium anime nostre et progenitorum nostrorum pariter resignantes. Testamur insuper litteras per presentes vt nullus audeat prefatum Monasterium in iam dicta curia nomine nostro aliquatenus molestare. In cujus rei testimonium et munimen presentem cedulam conscribi fecimus sigilis. domini. h. Comitis de Fúrstenberg et Ciuitatis de vilingen. sideliter roboratam. Actum. Anno dominj. Mo.CCo.LXo.VIIo. Infra octauam Nativitatis Beate Marie virginis. Testes autem huius rei sunt. plebanus. ecclesie in Durrehain. dominus. C. Scriba. Hainricus Scultetus. dictus Bargeli. Cunradus. Scultetus. Cunradus. Hamerli. Hainricus Laecheler. Otto filius Sculteti. Fr.: waltherus. conuersus et ceteri quam plures ciues de vilingen, fide digni.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju St. Das graft. Fürstenberg'sche Siegel zeigt in tem am Rante verzierten, herzförmigen Schilbe ben Abler. Das andere Siegel fehlt.

50.

1267 o. T. u. O. Konrad, genannt Heinbold, "villanus" in Wurmlingen (O.A. Rotenburg), vermacht unter Gr. Alberts von Hohenberg Siegel bem Kl. Kirchberg zwei Drittel von seinem Vermögen.

In nomine patris et filij et spiritus sancti. AMEN. Vniuersis Christi fidelibus ad quos presens littera peruenerit, Cinradus dictus Heinboldus villanus jn wurmelingin. noticiam rej geste. Que geruntur in tempore ne simul labantur cum processu temporis confirmare solet robur testium et perennitas litterarum. Nouerint igitur vniuersi quod ego de libero ac communj consensu Hedewigis vxoris mee omnes possessiones et res meas tam mobiles quam inmobiles. quas in presenti habeo uel post-

modum dante deo habiturus sum Sic ordinaui sicque disposui, quod tercia pars bonorum meorum omnium ad ipsam meam coniugem pertineat, duas uero reliquas partes pro remedio anime mee tenore presencium dono proprie ac voluntarie reuerende domine Priorisse ac Religioso conuentni monasterij in Kilchperg et nunc et in posterum possidenda, vt ex ipsis possint sine omni preiudicio quolibet inpedimento remoto facere ac disponere sicut eorum placuerit voluntati. Presentibus quoque contestor, quod post mortem meam apud prefatum monasterium volo et ex nunc eligo sepeliri. Acta sunt hec Anno dominj Mo.Coco.LXVoII. Indictione Xa., presentibus viris nobilibus. Dietrico, Milite, dicto Blarrer, Walthero et Reinhero fratribus suis, Eberhardo milite de Wurmelingin, Item Steinmaro. et Aspriano et Weiniko, item Heinrico dicto akkergank et alijs quam pluribus fide dignis. Hanc autem donationis mee litteram ad maiorem certitudinem voluj Sigillo comitis alberti de hohemberg ac Priorisse in Kilchperg firmius roborarj.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu St.

An einem Pergament-Riemen hängt bas runde, aus rother Erbe geformte Sigill bes Grafen von Hohenberg, welches einen heralbisch rechts gallopirenden Reiter mit dem Bappen bes Hohenberger Schildes und die Umschrift zeigt: SIGILL. ALBERTI . COMITIS . DE HOHENBERG.

51.

21. März 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg verzichtet zu Gunsten bes Klosters Kirchberg auf sein Eigenthumsrecht an einen Weinberg und Obstgarten bei Wurmlingen, welche Ritter Eberhard von da und bessen Sohn von ihm zu Lehen getragen, aber an das genannte Kloster verkauften.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis. Albertus, Comes de Hohenberg, salutem beniuolentiam et honorem. Labente tempore labuntur pariter et humani contractus, nisi muniantur dictis testium et robore litterarum. Nouerint igitur presentes et posteri presentium inspectores, quod nos vineam et pomerium situm Wrmelingen in Phaffenberg ab Eberhardo milite de Wrmelingen et filio suo Reinhardo, nec non et a nepotibus suis Reinhardo et vriderico, dictis de Bondorf in nostram proprietatem recepimus, omne ius infeodationis, quod a nobis habuerant dictis in manu nostra libere resignantibus, pariter resumentes. Et quoniam dilecte nobis in domino . Priorissa et Conuentus monasterij in Kylchberg prefatam vineam cum omni iure suo a prenominatis E. milite et suis nepotibus titulo publice et iuste emptionis sibi comparauerant, nec poterant absque nostra largitione et assensu libere possidere,

omme ius nostrum, quod in eisdem possessionibus habuimus uel habere petuimus, dicto Monasterio ob remedium anime nostre libere resignamus et hanc ipsam resignationem per fidelem nostrum nepotem Ber. nobilem de Mulhusen et per Hermannum, conuersum ipsi Monasterio destinamus. In cuius rei euidentiam pleniorem et testimonium sempiternum presentem paginam nostri Sigilli munimine iussimus roborari. Testes huius contractus sunt Ber. nobilis de Mulhusen... Pincerna de Nagelt et Fridericus Pincerna. Burkardus. miles de Lustenowe, Hugo Boyhart. et hermannus conuersus. et ceteri fide dignj. Actum anno dominj. Mo.CCO.LXO.VIIJO. in festo Sancti Benedicti.

## 8. b. Drig. im St.-Ardiv zu St.

An einem Bergamentriemen hangt zu zweh Dritttheilen noch bas runde ans rother Erte geformte Sigil bes Grafen von hohenberg mit einem rechts gallopirenden Reiter, in beffen Schilbe bas hohenberg. Wappen. Bon ber Umschrift ift noch übrig: . . . . RTI . COMITIS . DE . HOHENBERG.

#### **52**.

21. Juli 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg ist anwesend, als Ritter Albert von Werbenwag zu Gunsten bes Kl. Kirchberg auf seine Rechte an demselben geschenkte Güter verzichtet, und siegelt die hierüber ausgestellte Urkunde.

Vniuersis Christi fidelibus presens scriptum inspecturis Albertus miles de Werbenwag salutem et notitiam subscriptorum. Nouerint vniuersi presencium inspectores, quod ego Albertus miles de Werbenwâg omne ius inpetitionis seu actionis, quod habui uel habere potui contra monasterium dilectarum in domino. Priorisse et Conuentus de Kilchperg super possessionibus seu testamento relicte quondam werdelini ciuis in Rotwil ad idem monasterium quocunque pacto deuolutis resigno libere et absolute insuper et Curiam earundem Priorisse et Conuentus sitam in Balgingen et omnes possessiones ipsarum liberas esse censeo nomine meo et omnium beredum meorum et hoc publice protestor litteras per presentes. Dicte uero Priorissa et conuentus decem marcas argenti mihi dabunt et sic omnis actio mea contra ipsas penitus est sopita. Vt autem hec premissa robur obtineant perpetue firmitatis hanc paginam dicto monasterio tradidi Sigillo domini Alberti Comitis de Hohenberg fideliter roboratam. Acta sunt hec Anno dominice incarnationis Mo.CCo.LXVoIII. in uigilia sancte Marie Magdalene. Testes uero huic composicioni presentes sunt dominus albertus Comes de Hohemberg, Albertus aduocatus de wellehusen et filius eius Hainricus, miles Steinmarus de útingen et fra (sic!) eius Fridricus, Conradus dictus lamp de Tettingen, Re herus de Wytingen, Hainricus de Búrron, Wernherus de hatt bach, Petrus de Tettingen, Hugo de Werbenwäg milites, Sc tetus de Haygerloch, Manegoldus et Burkardus ciues dicti W selini et alii quam plures ciues et milites fide digni.

Rirchberger Copial-Buch. Fol. 100 .

53.

24. Juli 1268 o. D. Graf Albert von Hohenberg siegelt die Urkur nach welcher Burkard, genannt Affar, Ritter von Hohenbe gegen eine Entschädigung auf seine Ansprüche an diesenigen Gi verzichtet, welche bessen Bruber, Dekan von Schönberg, an Kloster Kirchberg geschenkt.

Notum sit omnibus presens scriptum inspecturis quod ego Burkarı dictus Wssar miles de hohenberg dilectas in domino Priorissan Conuentum de Kilberg liberas esse pronuncio ab omni jure impeticio et ab omni exactione quam habui uel habere poteram contra ipsas su possessionibus quas dilectus frater meus decanus quondam et plebanus clesie in Schonberg predictis Priorisse et Conuentui ob remedium an sue adhuc viuens et sui iuris existens libere contulerat et absolute. et ipsum protestor publice litteras per presentes. Vt autem dicte Prior. et Conuentus prefatas possessiones liberius et quiecius possideant in po rum quinque markas argenti michi tradiderunt super huiusmodi contrac instrumentum firmitatis a me cum debita instancia postulantes. Ne au super hoc per me uel heredes meos ipsis in posterum preiudicium aliq generetur, hanc paginam ipsis tradidi. Sigillo domini Comitis Alber de hohenberg fideliter roboratam. Acta sunt hecanno domini Mo.CCoLoXVI In uigilia sancti Jacobi apostoli presentibus domino Albertho Comi Berngero nobili de Entringen, Albertho et Hugoni<sup>2</sup> militit de Werbenwag et Sculteto de Haygerloch et alijs quam pluri militibus et ciuibus fide dignis.

Rirchberger Copialbuch Fol. 107 .

<sup>1</sup> Das Copial-Buch hat contracta.

<sup>2</sup> Sic!

Jan. 1269 o. D. Walger von Bifingen (D.A. Hechingen) urtundet, baß er einen Hof fammt Mühle seinem Herrn Albert von Gottes Gnaben Grafen von Hohenberg aufgesagt, und mit bessen Hand zu seinem Seelenheil bem Kloster Kirchberg zum Eigenthum übergeben habe.

Cum memoria hominum sit labilis et variabilis cupio, ut per presens ciptum series veritatis posteris innotescat. Nouerint igitur quibus nosce fuerit ortunum, quod ego Walgerus de Bisingen Curiam meam sitam (sic!) holt zhain et molendinum ad manus domini mei resignans et cum manu Alberthi dei gratia comitis de Hohenberg in remedium animarum wentum meorum et mei dominabus siue conuentui de Kilchperg iure proprietatis confero et resigno. Verumque ne aliqua columpnia de me uel bretibus meis dominabus siue conuentui de Kilchperg super huiusmodi in posterum oriatur, placuit presentem cartulam ad rei testimonium salorum Alberthi dei gratia Comitis de Hohemberg mei quoque resione sine munimine roborari. Huius rei autem testes sunt prius dicalberthus de Hohenberg, Bertholdus nobilis de Mûlhusen, Diepoldus miles de Bernhusen, Alberthus miles de Sunthain, Les Walgerus de Bisingen, Eberhardus de Rordorf, Scultetus & Schonberg et Hainricus villicus de Toternhusen et frater taltherus de Kilchperg. Acta sunt hec anno domini Mo. cco, Lxviiijo mima die dominica ante purificationem beate virginis.

Andberger Cepial-Buch Fol. 107 a. b.

55.

II. Mai 1269 v. D. Berthold von Mühlhausen verzichtet auf seine lichte an die Mühle, welche der St. Katharinen-Spital zu Eßlingen vor dem Mettinger Thor daselbst gebaut hatte.

Noverint vniuersi quod nos Ber. de Mulhusen presentibus protestatur et fideliter profitemur omne ius quod nobis in Molendino nouiter per hospitalarios iuxta Molendinum W. dicti Hohsliz extra muros Ezzelingen versus Metingen edificato conpetebat, pauperibus eiusdem laspitalis in Ezzelingen ob reverentiam beate Katherine et pro remedio nime mee libere resignasse. promittens bona fide quod quandocunque Rex lomanus a princibus (sic!) electus et confirmatus in partibus Sweuie siue libi in Regno suo morarj contigerit, idem feodum bona fide in predicto the logical surface of the surface of t

X

molendino dictis pauperibus per manum nostram uel alicujus ministerialis Imperij siue Regnj libere donarj ab ipso Rege tenemur, ita quod idem negocium Molendinj per nos sine dolo et fraude plenius expediatur. Huius rej testes Swicgerus de Blankenstein. Crno de Mulhusen. M. in Cimiterio. Truheliebus. Joh. F. in vico Kilsso. Eb. Schuhelin et alii quam plures. In cujus rej euidenciam presentes sigillo nostro dicti S. Buchardi de Mulhusen et ciuium in Ezzelingen roboramus. Acta sunt hec anno domini M. cc. Lxix. v. Id. Maij Indictione xij.

B. t. Drig. im St.-Ardir zu St. Das Siegel res B. v. D. ift breiedig, hat 3 über einander stehente Mühleisen und tie Umschrift + S. B'toldi d' mullusen. Das tes L. v. D. gleichfalls treiedig ift vielsach quatrirt. Das Siegel tes S. v. Bl. ift runt, größer als tie antern und hat in tem treiedigen Schilte einen Reil, beffen Spipe im linten ebern Ede ift.

56.

25. Oft. 1269 o. O. Albert, Burfart und Ulrich, Gebrüber, von Gottes Gnaten Grafen von Hohenberg, urfunden, daß Walger "nobilis" von Bisingen (O.A. Hechingen) einen Hof sammt Mühle bei ihrer Stadt Schömberg (O.A. Rotweil), welchen er von ihrem Hause als Erblehen besessen, an das Al. Kirchberg verkauft, und sie solches diesem geeignet haben.

Vniuersis presentium inspectoribus Alberthus, Burkardus, Vlricus, fratres dei gratia Comites de Hohenberg, salutem et noticiam rei geste. Nouerint vniuersi quibus nosce fuerit oportunum, quod cum walgerus nobilis de Bisingen curiam sitam prope nostram ciuitatem Schonberg dictam Degenhardi a nobis et nostris progenitoribus iure hereditario possessam legittime vendidit venerabilibus priorisse et conuentui monasterij in Kilchperg cum molendino eidem curie adiacente pro certa pecunie quantitate ac candem curiam in manus nostras libere cum omni iuris forma totaliter resignauit multis probis presentibus et honestis. Nos prefati Walgeri precibus inclinatiante dictam curiam predicto monasterio obseruata omni sollempnitate et conswetudine que de iure fuerant in huiusmodi facto obseruanda, concessimus iure hereditario perpetuis temporibus possidendam, libere pacifice et quiete. Et ut hec firma rata permaneant et inconcussa, presens instrumentum dicto monasterio tradidimus nostrorum sigillorum munimine roboratum. Acta sunt hec anno domini Mo. cco. lxviiijo jn die Sanctorum Crispini et Crispiani, presentibus testibus tribus predictis comitibus, wernhero dicto Zymerli, plebano de Stainhofen, walthero ministro de Rotemburg, Cunradus i minister antiquus, ipse walgerus nobilis, waltherus conuersus et alij plurimi fide digni qui hijs presentibus affuerunt.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 107.4

1 Beißt wirklich bier und im Folgenben alfo.

57.

1269 o. T. u. D. Albert, Burkard und Mrich, Gebrüber, von Gottes Gnaden Grafen von Hohenberg, eignen dem Kloster Kirchberg einen Hof bei ihrer Stadt Schömberg (D.A. Rotweil), welchen Walther "nobilis" von Bisingen (D.A. Hechingen) von ihnen als Erblehen besessen, und an genanntes Kloster verkauft hatte.

Vniuersis presentium inspectoribus Alberthus, Burkardus, Vlricus fratres dei gratia Comites de Hohenberg noticiam subscriptorum. Nouerint igitur quibus nosce fuerit oportunum, quod cum waltherus nobilis de Bisingen curiam sitam in nostra ciuitate Schonberg a nobis jure hereditario possessam legittime vendiderit religiosis feminis in Kilchberg residentibus pro certa summa pecunie ac eandem curiam in manus nostras multis probis presentibus et honestis libere cum omni iuris forma totaliter resignauit. Nos predicti waltheri precibus inclinati antedictam curiam predictis mulieribus obsernata omni sollempuitate et conswetudine que de iure in huiusmodi facto consweuit obseruari concessimus iure hereditario libere pacifice et quiete perpetualiter possidendam. Vt hec firma et rata permaneant presens instrumentum tradimus nostrorum sigillorum munimine roboratum. Actaanno domini M.º ccº. Lxviiij. Indictione XI a.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 107 a.

58.

19. Oft. 1270 Haiterbach. Graf Burkard von "Nagelte" gibt seine Zustimmung, als Nitter Audolf von Haiterbach Güter und Einstünste von solchen in Schwandorf (D.A. Nagolb) an das Kl. Kniebis theils verkauft, theils schenkt.

Notum sit vniuersis presentem paginam inspecturis, quod ego R¢dolfus miles de Haiterbach nomine meo et R¢dolfi et Hermannj filiorum meorum, et Mechtildis vxoris mee, redditus sexti dimidij maltri anene et quarti dimidij solidi twingensis monete de bonis meis, que excolit

Hainricus dictus Busche, maltri unius siliginis, et quatuor solidorum Twingensis monete de bonis quorum colonus est Vlricus villicus dictus vf dem buhele annuatim, pratum unum et ortum in uilla et banno Svaindorf, Burchardo sacerdoti prouisori Ecclesie Sancte Marie in Knieb vz, nomine ipsius ecclesie pro nouem libris et dimidia twingensis monete vendidi Donans in remedium anime mee de bonis prescriptis redditus duorum solidorum annuatim gratis, simpliciter et propter deum, uenditione et donatione facta inter uiuos, Pure et simpliciter, irreuocabiliter et in totum omne jus et dominium, quod in eisdem bonis habuj et habere debuj, in predictam ecclesiam absolute et libere transferendo. In cuius rei testimonium Sigillum dominj mei Burchardi Comitis de Nagelte presentibus meis precibus est appensum. Nos Burchardus Comes de Nagelte premissam venditionem et donationem fieri concedimus et ratam habemus et nostri sigilli munimine confirmamus. Datum et actum apud Haiterbach in die beati Galli, Anno domini Mo. CCo. LXXO. XIIII Kl. Nouembris. Presentibus venerabilibus viris domino Burchardo Comite de Nagelte, Burc. de Hewen rectore ecclesie in Heiterbach, domino volmaro milite et Dieterico nobili de Haiterbach, domino Cinrado milite de Swaindorf, Eberwino Sculteto de Dornesteten, Alberto dicto Dancolf, Bertoldo villico et fratre ejusdem, Burchardo de Haiterbach, Eberhardo de Lêhenhart et aliis quam pluribus personis honestis et fide dignis.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu St. An ber Urkunde hangt ein fl. rundes Siegel mit bem hohenbergischen Schilde. Die Umschrift heißt aber S. Al. comitis de hohbe.

59.

1270. Eberhard von Täbingen gibt Rotenmünster pro 24 Marth zu kauffen s. hof zu Dormettingen des Maier Heinrichs Hof genant, welchen er von benen von wehrstain zu lehen gehabt, die dann nit allein in den kauff consentirt, sondern die aigenschaft dem Gotteshaus gegeben. Besigeln Graf Alberecht von Hohen berg, Hiltebold, Richard, und Johannes von Wehrstain und waren gezügen Dietrich Caplon, Bruder Haug Gurt, Bruder H. genannt Canzler, — Conuent-Brüder zu Rot.

Rotenmunfter Dolumenten-Buch im St.-Archiv zu St.

Febr. 1271 v. D. Rubolf, Graf von Kiburg und Habsburg, verkauft dem Kl. St. Märgen auf dem Schwarzwald einen Hof in Thiengen (Amts Freiburg), der ihm für das Heirathsgut seiner Gemahlin Gertrud von Hohen berg verpfändet war, mit allen Rechten und Zugehör um 200 Mark Silber unter Zustimmung und Berzichtleistung seiner Schwäger, der Grafen Albert, Burkard und Ulrich von Hohen berg.

Rédolfus dei gratia de Kiberch et de Hapsburch comes nec non Alsacie atgrauius Vniuersis in Christo fidelibus presentem Literam inspecturis atem et notitiam subscriptorum. Ne veritas occultetur, ea que fiunt d homines scripture consueuerunt testimonio precaueri. Nouerit itaque 1 presens etas quam futura posteritas, quod nos Monasterium Celle icte Marie in nigra silua ordinis sancti Augustini Constantiensis dyois specialis amplectentes prerogativa dilectionis, quamvis ab alijs plus san potuerimus habuisse, Curiam nostram in villa Tyngen nobis dote Nobilis mulieris Gerdrudis vxoris nostre obligatam, viris relisis Abbati et Conuentui Mon. Celle predicte de bona uoluntate et exsso consensu G. vxoris nostre predicte et Nobilium virorum fratrum rum Alberti, Burchardi et Vlrici Comitum de Hohinberg cum ninibus, vineis, pratis, agris cultis et incultis, pascuis, aquis, aquarumue ursibus, nemoribus, molendinis, districtu, Jurisdictione, bannis, honoribus, bus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis, redditibus et itatibus quibuslibet quocunque nomine censeantur, vendidimus pro dutis marcis puri et legalis argenti, quas confitemur esse nobis appensas plenarie persolutas et in vsus et vtilitatem G. vxoris nostre predicte et rorum ipsius esse conuersas, predictum .. Abbatem et conuentum in pree curie districtus bannorum libertatum et aliorum jurium possessionem nam inducentes et liberam, nichil nobis seu predictis vxori nostre et ribus suis in eisdem juris penitus reservato. Quare nos vna cum sepeis vxore nostra et fratribus suis pro nobis et nostris successoribus renunnus exceptioni non numerate pecunie et de argento nobis non appenso tradito, beneficio restitutionis in integrum, literis impetratis uel impeadis, Consuetudini, auxilio juris canonici et ciuilis, actioni cuilibet et eraliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a is expresse, per quas quidem predicta venditio posset a nobis uel nostris cessoribus in posterum retractari. Nos quoque vna cum Al. et Bu mitibus de Hohinberg predictis promisimus et promittimus sepedicto domino Abbati nomine sui Mon. pro nobis et G. vxore nostra predicta et VI. fratre ipsius et aliis quibuslibet de predictis omnibus et singulis, tam in foro ecclesiastico quam ciuili nos exhibituros debitam warandiam. Nos. G. Cometissa de Hapsburg predicta per juramentum renunciamus exceptioni pro dote seu velleiano. Nos quoque Al. Bu. et Vl. Comites de Hohinberg renunciamus omni juri quod nobis in dicta Curia competebat, Jus proprietatis in predictum dominum Abbatem et Conuentum transferentes, promittentes eisdem, quod de aduocatia nos nullatenus in dicta curia uel suis pertinentiis intromittemus, nisi de consensu abbatis et conuentus predictorum. In horum omnium euidenciam et testimonium indubitatum, presentem confici procurauimus literam Sigillis nobilium uirorum auunculorum nostrorum C. de Friburg et H. de Fiurstenberg Comitum, nostroque et vxoris nostre sepedicte, Al. B. et Vl. fratrum de Hohinberg, nec non vniuersitatis Ciuium in Friburg fideliter communitam. Nos G. Cometissa de Habsburg, Al. Vl. et Bu. fratres predicti prescriptis consensum adhibentes, cum de nostra et cum nostra processerint voluntate, Sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Nos C. et H. fratres de Friburg et de Fiurstenberg comites ad petitionem predictorum nobilium virorum R. de Habsburg Al. Bu. et Vl. comitum de Hohinberg sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Et nos Scultetus et Consules de Friburg nomine vniuersitatis nostre Sigillum vniuersitatis ad petitionem eorundem duximus etiam appendendum. Datum et actum anno Domini M°CC°LXX.J°. III. Kal. Marcii Indict. XIIIJ.

B. d. Drig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. Diese Urkunde ist ziemlich gut abgebruckt bei Gerbert "de translatis Habsburgo — austriacorum principum eorundemque coniugum cadaveribus". Appendix S. 114.

Siegel ber Gertrub: basselbe — in Maltha — hängt an leinenen, weißen, rothgerandeten Bändeln; auf tem breiedigen Schilbe zeigt sich tas Bilb eines Bogels mit halb ausgebreiteten Flügeln und habichtartigem Schnabel. Die Umschrift ist sehr verwischt, boch läßt sich noch erkennen, taß sie ohne Zweisel S. Gerdrudis . cometisse . de . Habesberch . et Landgravie . Alsacie gelautet hat.

Siegel bes Grafen Albert: basselbe, gleichfalls in Maltha, hängt an gleichen Bändeln, wie das vorige; es ist ein Reitersiegel; ter Reiter sprengt rechts hin, sein geschlossener, herausgekehrter Platthelm trägt gegeneinander gekrümmte, mit Pfauensedern bestedte Hörner; an seiner linken Seite sieht man einen dreiedigen Schild mit der Hohenberger Quertheilung und das Schwert herabhängen. Das Pferd ist die auf Beniges von den Füßen bededt, auch von der Brust desselben flattern Tücher herab; indessen siehen fleht man auf der Decke keinen Wappenschild; auch der plumpe Sattel ist angebeutet. Obgleich der Rand des Siegels ziemlich beschädigt ist, so erkennt man doch die Umschrift: + Sigill . Alberti . Comitis . De . Hohenberc ., in welche die Füße des Pferdes hineinlausen, noch ziemlich gut.

Siegel bes Grafen Burtarb: es ift in ber hauptsache beschaffen wie bas vorige; ber Reiter führt aber in ber Linken eine kleine Lange und bie Dede bes Pferbes bat an Bufte und Schulter kleine Hohenberger Schilbe; ber untere Theil bes Schilbes, ben ber Reiter an seiner Linken hat, zeigt sich kreuzende Linien. Der Rand ist noch mehr beschädigt, als an bem vorigen Siegel, voch läßt sich bie Umschrift noch finden: + S. Bercardi . Comitis . De . Hohenberc.

Siegel bes Grafen Ulrich: bie Gestalt bes Reiters und bes Rosses ist beutlich ausgeprägt; bie Hörner bes Platthelmes zeigen bieselben Striche (Schraffirung) wie ber untere Theil bes Schilbes; ber Reiter hat in seiner Rechten eine Lanze, die Linke hält ben Zögel. Die Dede des Pferdes hat an zwei Stellen den Hohenberger Schild; unter dem Pferde sieht man 3 Kleeblätter. Bon der Umschrift sieht man deutlich nur noch: † S. VI. comitis de Ho.... Diese Siegel sind abgebildet in Gerbert a. a. D. Tasel II. Jur Zeit der Abzeichnung befanden sich indeß die Siegel noch in besserem Zustande als gegenwärtig.

61.

27. Febr. 1271. Freiburg. Graf Rubolf von Habsburg 2c. stellt bem Kl. St. Märgen über den Verkauf des Hofes in Thiengen noch eine besondere Uebergabs-Urkunde aus.

R<sup>†</sup>dolfus dei gratia de Hapsburg et de Kiburg comes, nec non Alsacie Lantgrauius Vniuersis in Christo fidelibus presentem litteram inspecturis Salutem et noticiam subscriptorum: Ne veritas occultetur, ea que fiunt apud homines scripture consueuerunt testimonio precaueri. Nouerit itaque tam presens etas quam futura posteritas, quod nos Monasterium Celle sancte Marie in Nigra silua ordinis sancti Augustini Constantiensis dyocesis specialis amplectentes prerogativa dilectionis quamvis ab alijs plus forsan potuerimus habuisse, cvriam nostram in villa Tvngen in Priscaugia sitam nobis pro dote nobilis mulieris Gerdrudis vxoris nostre obligatam, viris religiosis.. Abbati et Conventui Mon. Celle predicte de bona uoluntate et expresso consensu G. vxoris nostre predicte et Nobilium virorum fratrum suorum Alberti, Burchardi et Vlrici Comitum de Hohinblerg cum hominibus, vineis, pratis, agris cultis et incultis, pascuis, aquis, aquarumue decursibus, nemoribus, mollendinis, districtu, iurisdictione, bannis, honoribus, jyribus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis, redditibus et vtilitatibus quibuslibet quocunque nomine censeantur, vendidimus et tradidimus pro ducentis marcis puri et legalis argenti, quas confitemur esse nobis appensas et plenarie persolutas et in vsus et vtilitatem G. vxoris nostre predicte et puerorum ipsius esse conuersas, predictum — — Abbatem et conuentum in predicte curie districtus bannorum libertatum et aliorum iurium possessionem uacuam inducentes et liberam, nichil nobis sev predictis vxori nostre et fratribus suis in eisdem iuris penitus reservato. Qvare nos vnâ cum sepedictis vxore nostra et fratribus suis pro nobis et nostris successoribus renunciamus exceptioni non numerate

pecunie et de argento nobis non appenso uel tradito, beneficio restitutionis in integrum, litteris impetratis uel impetrandis, Consuetudini, auxilio juris canonici et ciuilis, actioni cuilibet et generaliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta vendicio posset a nobis uel a nostris successoribus in posterum retractari. Nos quoque vnå cum Al. et Bur. Comitibus de Hohinberg predictis promisimus et promittimus sepedicto domino Abbati nomine sui Mon. pro nobis et G. vxore nostra predicta et Vl. fratre ipsius et aliis quibuslibet de predictis omnibus et singulis, tam in foro ecclesiastico quam ciuili nos exhibituros debitam warandiam et de euictione nos presentibus obligamus. Nos G. Comitissa de Habsburg predicta per iuramentum renunciamus exceptioni pro dote seu velleiano. Nos quoque Al. Bur. et Vl. Comites de Hohinberg renunciamus omni iuri quod nobis in dicta Curia competebat, jus proprietatis in predictum dominum abbatem et Conuentum transferentes, promittentes eisdem, quod de aduocatia nos nullatenus in dicta Curia uel suis pertinentiis intromittemus, nisi de consensu abbatis et conventus predictorum. In horum omnivm evidenciam et testimonium indubitatum. presentem confici procurauimus litteram sigillis venerabilis in Christo patris domini nostri, E. dei gratia Constantiensis episcopi nostroque et vxoris nostre sepedicte, Al. Bur. et Vl. fratrum de Hohinberg, ac nobilium virorum auunculorum nostrorum, C. et H. de Friburg et de Fyrstenberg comitum fideliter communitam. Nos E. dei gratia Constantiensis episcopus ad peticionem predicti comitis R. de Hapsburg et vxoris sue G. nostrum sigillum duximus presentibus apponendum. Nos G. cometissa de Hapsburg, Al. Bur. et Vl. fratres predicti prescriptis consensum adhibentes, cum de nostra et cum nostra processerint voluntate, sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Nos C. et H. fratres de Friburg et de Fvirstenberg comites ad peticionem predictorum nobilium virorum R. de Habsburg, Al. Bur. et Vl. comitum de Hohinberg, sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Testes autem, qui huic vendicioni et tradicioni interfuerunt, sunt hii: C. et H. in Fribur et de Fvirstenberg comites, C. de Herwelingen, clericus, magister C. de Burgowe, magister C. dictus Bvzze, magister Walter, scolasticus in Friburg, Wernherus et Gotfridus milites de Stofen, Wernherus et Walter, milites de Valkenstein, .. dictus Mainwart, .. dictus Lango et filius suus R. dictus Reweli. datum et actum in ciuitate Friburgensi sitam (sic!) in Priscaugia, anno domini Mo. CCo. lxxo. 10. tercio Kalend. Marcii, indictione xiiita.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Rarleruhe. Mit 8 anhangenben Siegeln, worunter bie oben bereits beschriebenen.

7. Marz 1271. Brugg. Gertrub, Gräfin von Habsburg u. f. w. urtunbet, baß sie ben Hof in Thiengen mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Brüber an bas Kl. St. Märgen verkauft habe.

Gerdrudis de Hapsbyrg et de Kibyrg Cometissa, nec non Alsacie Lantgrauia Universis in Christo fidelibus presentem litteram inspecturis Salutem et noticiam subscriptorum. Ne ueritas occultetur, ea que fiunt and homines scripture consucuerunt testimonio precaueri. Nouerint itaque tam presentes quam fyturi, Quod nos Monasterium Celle Sancte Marie. In Nigra silua ordinis Sancti Augustini Constantiensis dyocesis specialis amplectentes prerogativa dileccionis, quamvis ab alijs plus forsan potuerimus habuisse, Cyriam nostram sitam in villa Thyngen In priscaugia, que ad nos ratione dotis vel dotalicij noscitur pertinere, nobis et nostro marito obligatam, viris religiosis Abbati et Conventuj Monasterij Celle predicte de bona voluntate et auctoritate nostri Mariti et advocati R. Comitis de Hapsbyrg et de Kibyrg Lantgrauij alsacie et consensu Nobilium virorum fratrum nostrorum Alberti, Byrchardi et Vlrici Comitum de Hohinberg cum hominibus, vineis, pratis, Agris cultis et incultis, pascujs, aquis aquarumve decursibus, Molendinis, districtu, Jurisdictione, bannis, honoribus, Juribus et libertatibus, predijs, seruitutibus, rusticis et vrbanis et vtilitatibus quibuslibet quocumque nomine censeantur, spontanea voluntate non vi neque coacta nec aliquo timore precedente vendidimus et tradidimus pro ducentis Marcis puri et legalis argenti, quas confitemur nobis esse appensas et plenarie persolutas a dicto . . . . Abbate et Conuentu Celle predicte et etiam in nostram vtilitatem et nostri Mariti R. esse conuersas, Predictum Abbatem et Conuentum in predicte Curie districtus bannorum, libertatum et aliorum iurium possessionem uacuam et liberam inducentes, nichil nobis sev nostris successoribus in dicta Curia iuris penitus reservato. Qvare nos de consensu Mariti nostri R. expresso et fratrum nostrorum predictorum pro nobis et nostris succesoribus per iuramentum nostrum corporaliter ad sancta dei ewangelia prestitum, renunciamus exceptionj non numerate pecunie et de argento nobis non appenso vel tradito, beneficio restitutionis in integrum, Litteris impetratis vel impetrandis, Consuetudini, auxilio Juris canonici et ciulis, actioni cuilibet et generaliter omnibus exceptionibus ac si nominatim et specialiter essent a nobis expresse, per quas quidem predicta venditio posset a nobis vel a nostris successoribus in posterum retractari. Promittimus etiam omnibus supradictis et singulis sepedicto . . . Abbatj et Conuentoj nomine Monasterij Celle sancte Marie pro nobis et nostris successoribus et Alijs quibuslibet de supradictis omnibus tam in foro ecclesiastico quam

ciuili nos exhibituros debitam warandiam et de euictione nos et nostros successores firmiter per nostrum iuramentum obligamus. Renunciantes òmnj iuri quod nobis in dicta Cvria competebat jus proprietatis vel quodlibet aliud ius in predictum dominum . . . Abbatem et Conuentum hylariter transferentes. Promittentes etiam per nostrum iuramentum quod de dicta Curia in Tvngen vel de suis pertinentijs nullatenus nos intromittemus. In horum omnium euidentiam et testimonium indubitatum duximus presentem litteram nostrj sigilli munimine roborandam. Testes autem qui huic venditioni et traditioni interfuerunt sunt hij. C. clericus de Herwelingen, Hartmannus de Baldegge et dictus . . . de ostra milites. Datum et actum in Brvgge, Anno dominj Mo. CCo. LXXoJo. Nonas Marcij, Indictione xiii.

B. b. Drig. im Landesarchiv zu Rarleruhe, mit ben Siegeln ber Ausstellerin und ber übrigen Betheiligten.

63.

13. Dez. 1272. Walked. Albert, Logt von Walked, urkundet unter bem Siegel Alberts, eines Freien von W., und dem des Grafen Albert von Haigerloch, daß er seinen Hof zu Eutingen an das Kloster Kirchberg gegeben habe.

Nouerint vniuersi presentium inspectores, quod ego Albertus dictus Aduocatus de Waldegge curtimmeam quam habui propriam jn Vting(en) tradidi cum consensu puerorum meorum venerabilibus in Christo ac deo dilectis Methildi Priorisse et conuentuj Sororum jn Kilperch de Ordine fratrum predicatorum jure perpetuo possidendam, obligans me tenore presentium cum filiis meis omni homini prefatas sorores de predicte curie proprietate jnpedienti sub Apotheca (Hypotheca) rerum mearum et fide instrumenti presentis finaliter responsurum. In cuius rej certitudinem ac firmamentum presentem cedulam sigillo patruelis mej Al. liberi de Waldegg nec non sigillo Nobilis dominj Alberti Comitis de Haigerloch uoluj communirj. Acta sunt haec in Waldegge. Anno dominice jncarnationis Mo. CCo. LXXIIo. In festo Lucie Virginis.

B. d. Drig. in der Pfarr-Registratur zu Eutingen. An der Urkunde hängt nur noch bas Siegel bes von Walted. Das ziemlich große runde Siegel von rother Masse auf grauer Unterlage zeigt in breieckigem Schild ein (Malteser-) Kreuz. Bon der Umsschrift sind nur noch wenige Buchstaben (S . . . . Ab . . gge) zu lesen.

18. Sept. 1273 o. D. Albrecht, genannt Nandal von Wurmlingen, verzichtet unter den Siegeln des Grafen Albert von Rotenburg und der Bürger von Tübingen auf seine Ansprüche an Weinberge in "Randal" gegenüber von dem Al. Areuzlingen, welches ihn hiefür mit 6 Pfd. Heller entschädigte.

Universis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis. Albertus dictus Randal de Wrmeringen, eterne uite premium sempiternum. et noticiam supscriptorum. Nouerint vniuersi, quod ego maligno Concitatus spiritu venenoso consilio et toxicate suggestioni quorumdam acquieui, super eo videlicet, quod viros religiosos . . Abbatem et conuentum Monasterii de Cruzilino iuxta Muros Constantie de vineis sitis in fundo qui Randal nuncupatur prope winolfshain, et de quodam Stipendio prependali, siue prebenda sine causa. nullo iuris auxilio suffultus inpugnaui, tandem inductu salubri consilio bonorum hominum ad manus Fr. plebani Montis in wrmeringen, procuratoris Monasterii predicti remisi et cessi totaliter omni actioni quam male concepi super vineis prefatis siue prebenda. semoto prorsus omni scrupulo fraudis et doli promittens insuper fide data, prestito et corporali iuramento, vt Monasterium iam dictum super premissis vineis et prebenda deinceps non inpetam nec ab aliquo procurem, inpugnari. Verum quia lites labores requirunt et expensas, et pro malis discordie res multe percunt et pro bonis concordie res minores recipiunt incrementum, ideo ad pacem me contuli cum predictis . . . Abbate et conuentu, assignatis ab ipsis et traditis ad manus nostras sex libris hallensium, pro cessione litis antedicte. Vt autem hec firma permaneant presentes litteras Sigillis venerabilium dominorum . . Abbatis in Bebinhusen, et Al. Comitis de Rotenburc nec non Ciuium de Tuwingen Conmunitas memorato Monasterio in testimonium duxi conferendas. Data et Acta Anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>. IIJ<sup>0</sup>. Indiccione. I.<sup>a.</sup> Idus (sic!) Septembris.

B. b. Drig. im Kreuglinger Archiv.

<sup>3</sup> Siegel hängen in leinenen Sachen eingenäht an Perg. Bandhen. Das erste linglich rund, bas zweite bem Anfühlen nach ganz zerbrödelt, bas 3te rund scheint gleich bem ersten noch erhalten. hinten von vielleicht gleich alter hand bie Aufschrift: pro Randal in Nekergo de Wurmling.

11. Oft. 1278 v. D. Berthold "nobilis" von Mülhausen gibt seine Zustimmung, als Schultheiß Marquard von Eflingen aus der Berlassenschaft des E. von Plochingen (D.A. Eflingen) einen Wald mit Grund und Boden kauft, und verbürgt sich namens der Söhne des von Plochingen für den Verkauf.

Nouerint vniuersi praesentium inspectores, quod nos Bertoldus Nobilis de Mulhvsen emptionem factam per Marquardum Scultetum de Ezzelingen pro pueris C. de Plochingen super quibusdam lignis et fundo titulo proprietatis praesentibus approbamus, obligantes nos in fideiussionem quod quandocunque dicti pueri ad annos discretionis peruenerint, dictam emptionem ratam habeant et dicto M. et heredibus suis cum omni iure propriis manibus resignent. In hujus testimonium praesentes dicto M. et suis heredibus dedimus sigillj nostri munimine roboratas. Datum et actum anno domini M. CC. LXXIIJ. proxima feria quinta ante Gallum.

B. b. Drig. int St.-Archiv zu Stuttgart. Mit tem gut erhaltenen Siegel tes Ausstellers. Umschrift: † S. Bertoldi d. Mvlhusen.

66.

1273 o. I. Haigerloch. Graf Albert "in Rotenburch" und sein Bruber Graf Ulrich "in Hohenberch" sind mit Anderen zu Haigerloch Zeugen, als Berthold "nobilis" von Falkenstein (D.A. Sigmaringen) das Eigenthums-Recht an einen Hof zu Engstlatt (D.A. Balingen) dem Kloster Offenhausen schenkt.

In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen. Bertholdus nobilis de Falkenstein vniversis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris noticiam subscriptorum. Tenore presentium constare uolumus, quod nos attendentes in omnibus huius mundi diuitiis, nichil melius obseruari quam ea que in celestes thesauros per manus pauperum transmittuntur! quam ob rem proprietatem curie in Engeslat, que ad nos hereditario iure spectare dinoscebatur, cum omnibus pertinentiis suis de consensu heredum nostrorum in remissionem peccatorum nostrorum conventui sanctimonialium in Offenhusen liberali donatione contulimus perpetuo possidendam, quam emerunt scilicet curiam prelibate moniales pro Eberhardo in Ihelingen. Ne igitur in futurum contra hanc nostre donationis paginam ueniatur, presentem litteram cum subscriptione testium pretaxato conuentui nostro sigillo et abbatis in Zvivildea tradimus roboratam. Acta sunt hec in Haigirlôz

anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. LXX<sup>0</sup>IIJ<sup>0</sup>. presentibus testibus Comite H. in Furstenberch et comite Alberto in Rotenburch et comite Wlrico in Hohenberch, Hugone in Werstein, Richardo, Hugone de Sunthain, Burchardo de Thierberch et Hainrico fratre suo, Wlrico de Almeshofen, Bertholdo de Owen et Hainrico ibidem.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu St. Das allein noch anhängende Siegel bes "nobilis" von Fallenstein zeigt auf treiedigem Schilbe einen hirfch mit liegendem Geweih, ber auf 4 Bergspigen steht.

67.

3. Apr. 1274. Rotenburg (an ber Tauber). König Rudolf überträgt Graf Albert von Hohenberg, seinem Schwager und lieben Getreuen, die Schirmvogtei des Kl. Ursberg.

Rudolfus dei gracia, Romanus rex semper augustus. clarissimo viro comiti Alberto de Hohenberch sororio ac fideli suo carissimo gratiam suam et omne bonum. Imperatorie dignitatis dyademate ac manus ceptrigere insigniis renitentes. dum etiam mentis nostre secretarium subintramus, reuoluentes quid vncio, quid ceptrum, quid corona regia significet, diuinitus nobis data, in sacre delibucionis oleo, quo armi nobis regii sunt peruncti, clemenciam ac misericordiam in afflictos pariter et attritos exercendam, in corona preeminenciam, in ceptro defendendi oppressos, per fortitudinis dexteram intelligimus, colligimus ac perpendimus euidenter. Ea propter cordi nobis est, omnes Romano subjectos imperio, presertim autem eclesias ac eclesiasticas personas ab insultibus maleficorum protegere, ad reprimendamque peruersorum versuciam, consurgere toto posse. Sane honorabiles viri, Prepositus et Conuentus de Vrsberch in nostre maiestatis presencia constituti nobis humiliter supplicarunt, quod cum racione aduocacie nobis in corum monasterio cum omnibus suis attinenciis et iuribus conpetentis ad specialem tuicionem, defensionem et proteccionem, ex debito teneamur, ipsos cum suo monasterio tue deffensioni conmitti cum omnibus suis attinenciis defendendos, ab incursibus malignorum. Nos itaque iustis et piis ipsorum supplicacionibus inclinati tue fidei puritatem, duximus presentibus exorandam, regia tibi nichilominus auctoritate mandantes, quatenus antedictos prepositum et conuentum ac eorum monasterium, homines ipsorum, possessiones, bona mobilia et inmobilia, nec non omnia ad ipsum monasterium pertinencia manuteneas, protegas, et defendas, nec permittas ipsos ab aliquibus molestari. Exhibiturus ipsis nichilominus fauorabiliter et benigne, conplementum iusticie, si

contra aliquem tue dicioni subditum coram te aliquam proposuerint accionem. Datum Rodenburch. iij. non. aprilis, regni nostri anno primo.

B. b. Orig. im Reichsarchiv zu Manchen. Zwei Ginschnitte fur bie Bergament-Pressel. Die Siegel felbst fehlen.

68.

10. Nov. 1274. Herrenberg. Graf Burkard von Hohenberg gibt seine Einwilligung, als Ritter Rubolf von Haiterbach einen Hof in Schwanborf sammt einer Gult von bemselben an das Kl. Kniebis verkauft.

Nouerint vniuersi presencium inspectores: quod Ego Rudolfus miles. de haiturbach vendidi, vendo et me vendidisse confiteor Burchardo Sacerdoti prouisori Ecclesie Sancte Marie in kniebůz Constantiensis dyocesis nomine dicte Ecclesie recipienti et ementi redditus Trium maltrorum siliginis et Quinque maltrorum auene et quatuor maltrorum Speltze cum Curia mea sita in Swandorf uf deme Buhele, quos quidem redditus habeo et habui hactenus in Curia antedicta, pro precio Decem librarum Tywingensis monete, quod precium totum confiteor presentibus me recepisse et michi numeratum esse totaliter, excepcioni non numerati precii, doli et in factum beneficio restitucionis in integrum; et quo deceptis venditoribus ultra dimidiam iusti precii subuenitur, et generaliter omni excepcioni seu auxilio, quo jnuari (juvari) possem aduersus contractum huiusmodi aut presens instrumentum in posterum omnino renuncians. Dictam quoque Curiam cum redditibus antedictis Burchardo memorato vendo, trado et me tradidisse confiteor pure liberam et absolutam ab omni census honore seu eciam seruitutis, et cius Curiae seu reddituum secundum consuetudinem regionis contra quencumque personam constituo me warandum. Insuper ego Mehtildis filia quondam Hermanni militis dicti Crevwel vxor Rudolfi antedicti. Nos quoque albertus, diethericus, Rudolfus, Hermannus, willeburgis et adilheidis filii et filie Rudolfi predicti, hanc vendicionem et singula suprascripta ratificamus, confirmamus, et omni juri nobis in dicta Curia et redditibus competenti seu eciam competituro in posterum ex quacumque causa renunciamus pure et simpliciter et illud in manus Burchardi prefati transferimus recipientis et ementis nomine. Ecclesie antedicte. In cuius rei testimonium et Robur perpetuum sigillo venerabilis viri domini Burchardi Comitis de Hohenberg presentes litteras duximus roborandas. Nos quoque Burchardus Comes de Hohenberg predictus premissam vendicionem et donacionem in modum prehabitum fieri concedimus et ratam habemus, et nostri Sigilli munimine confirmamus. Actum et datum aput Herrenberg. Anno domini

Millesimo CC°Lxx°. Quarto. In vigilia beati Martini Episcopi, presentibus domino friderico Sacerdote de Haiterbach, domino volmaro milite de Haiterbach, domino Dietherico milite de Haiterbach, Cvnrado de Swandorf, vlrico villico dicto vf deme Buhele, Heinrico dicto Busche de Swandorf, Alberto dicto Bockelin, Dieterico de Bozsingen, Sifrido dicto Ortlin, Hermanno fabro, ... fabro de altheim, walthero de Bilhachingen, Johanne de Ihelingen et aliis fide dignis. Testes vero resignacionis seu confirmacionis predictorum facte a domino Burchardo Comite de Hohenberc predicti. Item alii albertus miles aduocatus de welnhusen, Bertoldus, Notarius Comitis de Horwe et villicus frater suus, et aliis pluribus fide dignis.

8. b. Orig. im St. Archiv zu St. Das Reitersiegel von grüner Maffe ift bis auf bie hinterbeine bes Pferbes und einige Stellen ber Umschrift sehr gut erhalten, und fehr erhaben ausgeprägt.

69.

31. Dez. 1274. Kirchberg. Gr. Albert von Hohenberg gibt seine Zustimmung zu einem Vermächtniß ber Wittwe eines seiner Dienstmannen an bas Al. Kirchberg.

Ad perpetuam memoriam subscriptorum Ego Albertus dej gratia Comes de Hohenberc tenore praesentium notifico, quod Agnes relicta Hugonis dicti Boiehart ministerialis nostri assumens habitum regularem in Kilperch res suas in villa wildorf, quas pro donatione nupciarum praedictus Hugo maritus suus sibi tradidit, praenominato Monasterio in Kilperch tradidit de Consensu meo jure perpetuo possidendas, ita wdelicet, si suus puer, quem reliquit in seculo, priusquam etatis legitime annos inpleuerit, morratur (sic!). Quod si post mortem predictj infantis beredes ipsius existentes in seculo praetaxatas res habere uoluerint, memorato conuentuj in Kilperch uiginti marcas puri argenti omni cessante contradictionis scrupulo dare debent. Testes horum qui presentes fuerunt, sunt Burchardus dej gratia Comes de Hohenberch, frater meus, Viricus, fridericus, pincerne de Nagelt, Volmarus, Bertoldus, milites de haiterbach, Rudolfus et Dietericus milites de haiterbach. Werner miles dictus Cimmerlin, Petrus miles de Tetingen, Reinhardus miles de vitingen (i.e.witingen), Henricus scriba, Henricus villicus et Henricus filius suus, Walterus de A(e)rgacingen, Wol. dictus Griner, wal. filius Siffridi, ciues in Horw

et alii quam plures. Actum in Kilperch anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. LXXIIIj<sup>0</sup>. In die beati Siluestri pape.

Bon b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das in ein Sadchen von rother Seibe eingenahte Siegel scheint zerbrochen zu sehn.

70.

31. Dez. 1274 o. O. Albert von Gottes Gnaben Graf von Hohenberg gibt Zinsen und Gülten von seinen Besitzungen in dem Dorse Gruol (O.A. Haigerloch) als Pfründe für Agnes, Wittwe eines seiner Dienstleute, welche in das Kloster Kirchberg eingetreten war.

Ad honorem dei omnipotentis et laudem intemerate matris eius Ego Alberthus dei gratia Comes de Hohenberg deuotioni condependens (sic!) Agnetis sanctimonialis in Kilchperg relicte quondam Hugonis dicti Boiehart, ministerialis nostri, de possessionibus nostris jn uilla Grurn redditus duarum librarum et quatuor solidorum Tuwingensis monete, itemque vndecim maltrorum et vnius modij puri grani et quinque modiorum Siliginis venerabilibus ac deo dignis priorisse et conuentui dominarum in Kilperg in predicte Agnetis subsidium libere tradidi sub proprietatis perpetue titulo possidendos. Ita videlicet quod de molendino sito iuxta ecclesiam predicte ville due libre Tuwingenses dentur annis singulis, de curia uero Cunradi dicti yrmesun woluoldus eiusdem filius suique in ipsa Curia heredes nouem maltra tritici et quatuor solidos Tuwingenses in festo Martini soluendos dabit. De curia uero Otilie werner predicti woluoldi frater decem quartalia tritici totidem siliginis soluet.. (?) jungo et werner frater suus dicti Richer decem quartalia tritici ac totidem siliginis dabunt annuatim predictis morientibus rusticis, uel alias non existentibus insoluendo qui eorum successores in possessionum nostrarum tentione (sic!) fuerint prefatos redditus prememoratis soluent jugiter dominabus. Sane memorata priorissa et conuentus in Kilchperg se presentibus fideliter obligarunt, quod si forte tempore procedente pretaxatos redditus emere voluero, eos pro XXV marcis argenti puri vendere debeant absque dolo.

Testes qui huic interfuerunt donationi sunt Burkardus Comes dei gratia frater meus, Vlricus, fridericus milites de Nagelt, Volmarus, Berchtoldus, fratres, Itemque Rüdolfus, Dietericus milites de Hayterbach, Petrus miles de Tetingen, wernherus miles dictus Cimerli, Reinhardus, miles de Berstingen, Hainricus notarius et alij quam plures. Actum anno dominice incarnationis M.CC. LXXIIIjo. In festo siluestri.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 153.

i. April 1275. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg gibt mit im Brübern B. und UI. die Zustimmung zu einer Schenkung an bas Kloster Heiligkreuzthal.

Nos albertus comes de Hohemberg. Judex provincialis regnescimus et publice profitemur quod f. dictus Zimbel duas håbas as apud Haiterbach cuius dominium et proprietas ad nos et retres nostros karissimos B. et Vl. spectabat, per manus nostras tebis consencientibus libera voluntate Haidewigj conuerse contulit à hac forma, ut easdem håbas ad claustrum siue cenobium, in quo habitus assummeret religionis traderet propter deum, quod etiam fecit, presissa håbas claustro sev cenobio religiosarum dominarum de valle anete crucis, ad quod se vouit presentibus personis fide dignis et ydomis conferendo. Datum Rutelingen proxima feria tercia infra festum pache. Anno domini Mo. cco. Lxx. vo. Indictione va.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Es fcheint an ber Urfunde urfprünglich Eiegel gehangen zu haben.

72.

4 Rai 1275 v. D. "Daz Grafe Albreht von Hohenburg globt het vnd globt die burger von Strazburg von dem schaden ze ziehende, der in von Heinrich von Kaltwilre oder sinen fründen geschehen möhte."

Noverint Vniuersi presentis cedule inspectores, quod nos albertus cames de Hohenburg promittimus et ad hoc presentibus sollempniter digmus, quod si heinricus Kaltwile uel aliquis amicorum suorum mum ciuibus argent. dampnum uel molestiam intulerit in personis seu rius sel inferri procurauerit pro eo quod ijdem ciues ipsum tenuerant prinstum, Nos ipsos ciues de hoc absoluimus ac indempnes reddere protinus per presentes sigillo nostro in testimonium communitas. Datum domini Mo. cco. Lxxo. quinto in vigilia ascensionis domini.

Cartalarium ber Stadt Strafburg (aus bem 14. Jahrh.) Fol. 230.

24. Febr. 1277. Horb. Dietrich von Haiterbach, Ritter, ver mit Willen seines Herrn, bes erlauchten ("illustris") Grafen! fart von Hobenberg, Heinrich, genannt Rotar von Ihelingen (I Horb) nebst Familie um 36 Pfb. Heller an die Johannite Regingen (D.A. Horb).

Notum sit omnibus presentium inspectoribus tam presentibus ( futuris, quod ego Dietericus miles de Haterbach confiteor presen recognoscens, me cum plena uoluntate et consensu domini me illustris comitis de Hohenberg Hainricum dictum notar de Jhlingen cum liberis suis et eorum successoribus et cum Mach vxore... dicti ungericht conventui ecclesie sancti Johannis in Re gen pro triginta et sex libris monete Tuwingensis justo uenditionis t tradidisse, quam quidem pecuniam accessi et confiteor recepisse me, re tians omni juri. Einsdem testes qui huiusmodi uenditionis interfue sunt: dominus volmarus de Haterbach, Fr. dominus molendina de Jhlingen, milites. Vol. pinguis. B. notarius de Horwe, C hardus de Dumgelingen, et alij quam plures fide dignj. Per e rei euidentiam et robur firmum ego prememoratus Dietricus tradidi prese prescripte conventui in Rexingen sigillorum illustrium comit videlicet R de Hohenberg et Ottonis palatini de Tuwin munimme reberatas. Patum anno dominj millesimo ducentesimo sen gosimo septimo in fero Horb ante hospitium dicti (?) Ocilii. die saucti Mathiae apostoli.

Ben einer Abideret in ber -Sabrgerichteorenung" gu Regingen v. 1596.

74.

2. Mai 1277. Galw. Rraft, Abt von Hirjau, verkauft um 176 A Holler einen Poj in Pirontori (D.A. Ragolt) an Berthold, gena Lotte, Begt in Bulach.

In nomine domini Amen. Omnibus hunc contextum indagantibus Crafto divina providentia Abbas Monasterii Hirsaugiensis (toto divina providentia Abbas Monasterii Hirsaugiensis (toto dividen capitulo declaramus publice profitentes quod nos anno dos Monasterii (NVIII). festo inventionis Sancte Crucis debitorum ponders tunti presenti consideratione quam plurimum utili. Bertholdo advocate hach dicto Lethen suisque heredibus curiam nostram ort ac bona alia quecunque nostra ibidem homines etiam nostra

tunc in dicta villa residentes eorumque posteritatem cum omnibus dictorum bonorum attinentiis, exceptis tantum hominibus nostris illis, si qui forte aliunde post diem presignatum ad villam prefatam se transtulerint residendo. pro summa CLXXVI librarum hallensium vendidimus libere universali capituli de consensu, quia summam eandem nostro Monasterio fructiferam satis recognovimus et salubrem.... fore, memoratus Lotho advocatus ob divinam et nostri Monasterii caritatem cautione nobis fidejussoria Bertholdum dictum Luppen, Br. de Schoenenbrunne, Br. dictum Meisener, et Hr. Wolfeshirn tradidit obligatos, ut quandocunque, receptis fructibus anius anni de bonis cisdem, nos infra triennium a termino prenotato bona ipsa nobis petierimus reemenda prelibatus Br. Lætho ac sui heredes eadem nobis non denegent immo nostro Monasterio sine contradictione omni pro eadem summa offerant libere penitus reemenda. Si autem triennio peracto non satagerimus bona eadem reemisse, advocatus Lætho et sui heredes ipsa perpetuo jure proprietatis possidebunt, exactiones sive stipendia et redditus tamen in bonis sepetactis et hominibus secundum antiqui juris ordinem sub animarum suarum periculo petituri, nichilominus H. dictus Voeseler cultor diutinus Curie presignate et duo ejusdem filii Curiam ipsam sicut a Monasterio Hirsaugiensi hactenus possederunt ab advocato Lothone et suis heredibus de cetero jure simili possidebunt. Sane si forte de bonis sepefatis impetitionem ullam dictis Læthoni seu ejus heredibus quis movere temptaverit infra spatium anni unius, nos contra omnem hominem et universitatem in parte et in toto ubique promittimus de bonis eisdem esse Warandos, et si quid dampni vel expensarum ex hoc ipsos contigerit nostrum debebit Monasterium supportare. Sed cum predicti Lætho scilicet et sui heredes in perpetuam bonorum antedictorum possessionem plenius ire voluerint, si quos redditus invenerimus ulteriores in bonis presignatis qui per summam prelibatam non fuerint persoluti, ita quod redditus unius libre decem librarum pretio sint soluti evoluto prenotato triennio nobis integraliter persolvantur a predictis. In horum evidentiam et probationem securam utrumque sigillum nostrum tam Abbatis quam conventus Monasterii Hirsaugiensis presentibus est inpensum. Testes horum sunt in conventu nostro Vollandus prepositus in Alersbach, Gotfridus prepositus in Rotha, C. prepositus in Burbach, Ruggerus quondam Abbas. Item Hermannus viceplebanus in Bulach. Fridericus viceplebanus in Wilperg. H. Cappellanus dominarum in Ruethi. Trugelinus Viceplebanus in Gilthelingen. C. dictus Willehelen. Trutwinus de Calwe. laici et alii fide digni. Actum aput Calwe die prescripto.

Rur bas Siegel bes Abts mit ber Umschrift: Abbas Hirsaugiensis und bem Arumm-

11. Mai 1277. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg e feine Zustimmung, als das Kloster Hirfau sein Dorf Pfrondorf 1 Ragold) an Bertold, Bogt von Bulach, verkauft.

Albertus Comes de Hohenberg Judex prouincialis vn praesentium inspectoribus salutem cum noticia subscriptorum. Vniuers vestram nosce volumus praesentium per contextum, quod vendicio dicte phlundorf cum suis pertinenciis uniuersis per honorabiles abbatem et conventum de Hirzowe viro prudentj Bertoldo dicto L aduocato de Bûlach facta de nostra processerat voluntate et liber missione, promittimus etiam bona fide nos debere dictum B. in pre bonis defendere et tuerj. Datum Rutelingen proxima feria tercia ascensionem domini. Indictione quinta.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit einem kleinen Bruchftud bi bekannten Reitersiegel bes Grafen.

76.

21. Juli 1277. Wien. Lehnbrief, womit Friedrich, Erzbischo Salzburg, die Söhne des römischen Königs Audolf, All Hartmann und Audolf, mit den seinem Gotteshause anhei fallenen Lehen belehnt, sowie mit jenen, welche Herzog Ulrick Kärnthen dem Erzhjsthume abgetreten hat.

Testes huius ordinacionis seu collacionis sunt venerabiles fratres d videlicet Perhtoldus Babenbergensis. Chunradus Frisingensis. Petrus uiensis. Heinricus Tridentinus. Heinricus Basiliensis. Ditricus Gur Johannes Chyemensis. et Wernhardus Seccouiensis. Ecclesiarum Ep Ac honorabiles viri et domini. Ludwicus Illustris Comes Palatinus Dux Bowarie. Albertus Dux Saxonie. Fridericus Purgrauius de Nvren Hainricus Margrauius de Hahperch. Hugo, Comes de Werdenberch. hardus Comes de Habspurch. Comes Albertus et Purchardus fride Hohenberch. Hainricus Comes de Furstenberch. Thibaldus de Pfirreto. Ludwicus Comes de Honberch. Eberhardus Comes de Chellenbogen. Heinricus Comes de Friburch. Otto Comes de Brannen Perhtoldus Comes de sancto Monte. Gotfridus nobilis de Brunekke. de Hohenloch. et alij quam plures fide digni. In quorum etc.

Datum et Actum Wienne. Anno ab incarnacione domini. Millesimo. Decentesimo. Septuagesimo. septimo. XIIº. Kalend. Augusti.

Drig. Bergam. im R. R. g. S. B.- u. St.-Archiv in Wien mit 2 Siegeln in Bache.

#### 77.

1277 o. T. u. D. Graf Burkard von Hohenberg schenkt an bas Al. Reuthin ben Kirchensatz zu Ober-Jettingen (D.A. Herrenberg).

A 1277 voergibt Burchardus d. g. comes de Hohenberc ben Minisq ju obernettingen gen Rüti juns closter, sincera pietate pro remedio animae nostrae et dominae nostrae Lugardis et puerorum nostromet dilectissimorum fratrum nostrorum Alberti et Vlrici d. g. comitum nobilium de Hohenberc et progenitorum nostrorum. Siglen min ju baibe seine fratres et Otto comes palatinus de Tuwingen.

Sabelf. Collect. I. Fol. 63 b. MSC. im St.-Archiv. — Fol. 1271 b. T. III. fett er feige felgende nestes: Albertus, Hugo, Heinrich aduocati de Wellenhusen." — Das Anatorium Reuthin hat S. 52 hiersiber folgende Notiz: "In einer alten Registratur for bes Alofter Reuthin Doc. geschieht noch folgender alten nimmer vorhandenen Urstude Erwähnung: 1277 Uebergab Graf Burtards von Hohenberg, tas Jus patrowns ju D. 3. anlangend — In nomine S. et individue trinitatis."

## 78.

1277 c. T. Nagold. Graf Burkard von Hohenberg besiehlt auf Erierdern des bischöflichen Offizials von Constanz seinen Unterthanen und namentlich den Bürgern von Haiterbach unter Androhung seiner Ungnade, das Kloster Heiligkreuzthal im Besitz seiner Güter bei Haiterbach zu schützen.

Nos Byrkardus comes de Hohinberc tenore presentium constare volumus vniuersis, nos literas Officialis Cyrie Constantiensis recepisse in hydromodum. Officialis cyrie Constantiensis Nobili viro Bo. Comiti de Hohinberc salutem in domino sempiternam. Cum nos in causa que uertebatur inter dilectas in Christo... abbatissam et conuentum vallis sancte crucis ex yna et fridericum dictum Zimbel ex parte altera.... sentenciam super possessionibus sitis in Haiterbach, quas colit Berchtoldus yf dem harde et dictus fruhte pro.. abbatissa et contentu supradictis duximus promulgandam, vobis mandamus (preces monitoribus et mandatis nihilominus super addentes), quod prefatis abbatisse et

conuentui in ipsis possessionibus fauorem et beneuolentiam exhibeatis, cum dictus fridericus coram nobis sententie acquiescere et possessiones predictas recognouerit fore debitas abbatisse et conuentui memoratis. Dat. etc. <sup>1</sup> Igitur mandata auctoritate ordinaria nobis ut patet in premissis (interdictum.... nolumus nec audemus, predictum formidantes et in quantum possumus uitare volentes) vniuersis ac singulis in nostro districtu existentibus et precipue ciuibus in Haiterbach sub obtentu gratie nostre duximus precipiendum, quod abbatissam et conuentum vallis sancte crucis in possessionibus ipsorum sitis apud Haiterbach, que iuste et rationabiliter, sicut in instrumentis ipsorum super hoc confectis vidimus, per sententiam sunt adiudicate, auctoritate nostra manuteneatis ac pro posse defendatis, quia quidquid boni uel mali ipsis in hac parte fueritis, nobis factum esse reputamus. In huius rei euidenciam litteras presentes sigillo nostro duximus sigillandas. Datum Nagelt anno domini Mille. cce. LXXVIje.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das beschädigte Reitersiegel bes Grasen zeigt benselben rechtshin galoppirend, mit bem Schwerdt in ber Rechten und bem Dobensberger Schild (bessen unterer Duertheil gestrichelt) an ber linken Seite, ber auch auf ber Dede bes Pserbes am Halse und hintertheil zu sehen ift. Auf bem Bergamentstreisen, an welchem bas Siegel hangt, steht von gleich alter Hand: S. Brechardi Co.

1 Mo. cco. Lxx. sexto. nach ber Urfunde ber "iudices eccl. Const." (St.-Arciv).

79.

3. Mai 1278. Marchthal. Gr. Albert von Hohenberg, Landrichter, gibt Hermann und Friedrich von Algershofen (D.A. Ghingen), Zinsleute der Kirche in Schwenningen (bad. Amts Meßtirch), an das Kloster Marchthal.

Universa calumpniae praevenitur materia, cum res gesta voce testium, et litterarum testimonio comprobatur. Nos ergo Albertus Dei gratia Comes de Hohenberg Judex provincialis notum facimus universis praesentes litteras inspecturis, quod nos venerabilibus dominis, Praeposito et Conventui monasterii martellensi (sic!) Ordinis Praemonstratensis concedimus et donamus advocatiam nostram, et omne jus et dominium, quod nobis competijt vel competere videbatur in Hermannum et Fridericum Fratres de Algershoven, vulgariter dictos Mager Friberichs Sún, ratione advocatiae quam habemus in Ecclesia de Swenningen cuius sunt homines censuales, volentes et mandantes, ut idem Praepositus et Conventus nomine nostro et Successorum nostrorum quorumcunque eosdem videlicet Hermannum et Friedericum manuteneant et

defendant, ad Servitutis iugum habeant, ad imperandum, ad disciplinandum. et quicquid placuerit faciendum, ita videlicet quod Si fugam fecerint de insorum Servitio quomodolibet exeundo, ubicunque ipsos invenerint iniectiomanuum in ipsos habeant, et Sine omni nostrarum (sic!) contradictione, onicquid voluerint, facient, et disponent, cum ipsis etiam hoc licitum sit exemptione propria eorundem revocantes expresse et in totum omne jus et dominium. advocatiam, Seu ipsius concessionem, quod vel quam inique ebtimit B. miles de Stain, B. filio Suo Seu filiis Suis per nos factam. Saggesta falsitate, et tacita veritate. Unde ne qua in posterum possit eriri calumpnia sed stabilis et firma sit haec nostra concessio et donatio praesentes litteras Sigillo nostro Sigillatas praedictis — Praeposito et Conventui tradimus in testimonium praemissorum. Datum et actum in Ecclesia martellensi anno Domini MCCLXXVIII. feria tertia in Inventione Sanctae Crucis praesentibus venerabilibus viris domino Heinr. Comite de Veringen, Swenigero milite de Lichtenstain, manegoldo milite de Hornstein, Renhardo de Palhain (?Talhain), magistro Ruperto de Ezzelingen et aliis quam pluribus fide dignis.

Ben einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv ju Stuttgart.

80.

24. Juni 1278. Hagenau. Pfalzgraf Ludwig bei Rhein, die Grafen Albert von Hohenberg, Sberhard von Kazenelnbogen und Friedrich von Leiningen verbinden sich mit den Städten am Rhein zu einem Landfrieden, und insbesondere gegen Erhebung neuer und ungerechter Rheinzölle.

In nomine domini amen, Ludewicus dei gracia. comes palatinus Reni dux Bauwarie, Albertus de Hohenberc, Eberhardus de Kazzenelnbogen, Fridericus de Liningin, comites, Moguntinenses, Argentinenses, Basilienses, Wormatienses, Spirenses, Columbarienses, Slezestasienses, Hagenaugenses, Wizenburgenses, Openheimenses, Pingitienses, Wisalienses, Bobardienses, Frakenfordienses, Geilenhusenses, Frideburgenses, Wetflorgenses, ciues, Ad noticiam vniuersorum litteris presentibus uolumus peruenire, quod nos attendentes et considerantes inconstanciam rerum humanarum apud ciuitatem Hagenaugiam conuenimus jbidem propter honorem dei et gloriose virginis matris sue, nec non ob reuerenciam sacri Imperii pacem sanctam et generalem. clara fide et hunanimi consensu conpromisimus, a festo penthecostes nunc preterito per biennium contra quoslibet violatores sancte pacis ac dolo sue malicie ipsam infectantes, conseruare et gubernare, uiribus et posse in

quantum ualemus, procedere eciam manu ualida nobis fauente diuina clemencia, contra omnes qui thelonia inconsueta et iniusta super alusum Reni recipere uolunt, hoc adiecto quod omnes siue religiosi siue seculares in Reno descendentes et ascendentes, de rebus suis secundum quod taxauimus et statuimus communi consilio apud Maguntiam et (sic!) Bobabardiam, summam proporcionaliter sue pecunie in subsidium et in defensionem pacis ministrabunt ut eo potencialiter et liberaliter, ipsos in corpore et rebus ac pacem predictam defensare ualeamus, omnes uero rebelles et inobedientes hiis statutis et conpromissis a sancta pace et nostra defensione penitus eicimus et excludimus, dampna singularia incurrunt et ipsis prouenire inde poterunt per nos nec nostro adiutorio uindicabuntur. In testimonium, et robor omnium premissorum presentibus nostra sigilla sunt appensa, Actum et datum Hagenaugie anno domini. Mo. cco. lxxo. octavo die beati Johannis Baptiste.

Bon bem Orig. im Statt-Archiv zu Strafburg; in bem Cartularium bafelbft finbet fich (Fol. 111 b.) eine nur unbebeutend abweichenbe Abschrift bavon.

81.

25. Juli 1278. Eflingen. Bertold, "nobilis" von Mülhausen und bessen Gemahlin Agnes vermachen auf ihr Absterben an das Kl. Bebenhausen einen Hof in Zuffenhausen.

Bertoldus nobilis de Mulhvsen, vna cum bona voluntate et consensu Agnese vxoris sue, curiam suam sitam in Zuffenhvsen, monasterio conuentus in Bebenhusen ob reuerenciam gloriose virginis Marie et in remedium et salutem animarum suarum post mortem suam tradunt et erogant, libere et pacifice vtendam cum omnibus attinentiis perpetuo et possidendam. Hac conditione adiecta, quod vno eorum defuncto, alter superstes, quamdiu vixerit, eandem curiam habeat pacifice et quieta quo defuncto, ad predictum monasterium sine vexatione cuiuslibet perpetuo deuoluatur. In signum autem huius libere donationis singulis annis vnum modium siliginis de prefata curia antedicto monasterio presentare ordinanerunt nomine census. Testes autem, qui huic donationi presentes fuerunt, sunt hii: Al. decanus de Gruningen, camerarius de Mulhvsen, Bur. prior, Fr. et Fr. cellerarii de Bebenhvsen, Conr. et Heinricus ac Al. conuersi ibidem, R. de Kalwe, dominus Egeno de Eichelberc, C. dictus Techelin, R. dictus Rêze, H. dictus Hysgenôze, et Heinr. nomine ciuium in Ezzelingen. Datum et actum aput Ezzelingen, in die beati Jacobi apostoli.

Orig. in Karleruhe. Abbrud in Mone Zeitschrift III, 330. Das Siegel in granem Bachs ift rund mit breiedigem Schilbe, in welchem brei Mühlhauen (Mühleisen zum

Scharfen ber Dubliteine) übereinander. Bon ber Umschrift ist nur Weniges in einzelnen Buchfaben übrig. Nach einer spätern Urk. v. 11. Marz 1281 heißt dieselbe: + S. B. DE MVLHVSEN, ADVOCATI, AVGVS(TEN)SIS.

Sabelfh. I. Fol. 249 b. hat zu 1380 bie Rotig: "in ber unbern Kirchen zu Dtuls bufen am Redar bas Wappen mit ben 3 rothen Mühleisen in weißem Felte, wie es and bie herrn v. M. gefürt."

82.

8. Dez. 1278. Herrenberg. Heinrich und Friedrich, gen. die Sailer, schenken ein Gut ("mansum") bei Nagold, bas Lehen von dem er- lauchten Gr. Burkard von Hohenberg, und ihnen erbsweise von ihrem Oheim, gen. Giltoberg, angefallen war, an das Al. Reuthin.

In nomine Sancte et jndiuidue Trinitatis. Ad veritatis stabilitatem fimiter perpetuoque tenendam, ne vetustate temporum seu aliqua maligwrum hominum dolosa machinatione possit obnubilari, scripto memorie commendamus et tam futuris quam praesentibus notum fierj satagimus, quod nos Heinricus et Fridericus, dictj Sailer, spontanea uoluntate ac libertate nostra omnimoda tradidimus et donauimus mansum nostrum situm apud Nagalt ex parte dilectj f. awunculj nostrj obitus dictj Giltoberc ad nos jure deuolutum hereditario Sancto Nicolao, priorisse et Conuentuj jn Ruthj apud wilperc, quod ab illustri domino B. Comite de Hohenberc nomine feodj possedimus, habendum, tenendum et jure perpetuo possidendum, promittentes donationem ex parte nostrj factam apud jam dictum Comitem promouere, renunciantes eciam omni juri canonico seu ciuilj, per quod donatio praenotata ex parte nostrj uel heredum nostrorum per successionem temporis possit impedirj. Acta sunt hec apud Herrenberc jn foro, anno dominj M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. Lxx. VIIj. indictione VIJ. feria quinta proxima post Nicolaj. Praesentibus hiis testibus D. Sculteto, et f. et D., filiis suis de Herrenberc, Sw., milite de Ondingen, f. de Nippenburc, H. dicto Lûpe, f. de foro, Judicibus et aliis quam pluribus fide dignis. Et ne super hiis in posterum ab aliquibus ambiguitatis oriatur scrupulus, presentem cedulam in testimonium sigillo vniuersitatis in Herrenberc ipsis contulimus communitam.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit tem zerbrochenen Siegel ber Stadt Berrenberg, auf welchem inbeg bie Tubinger Fahne noch beutlich zu erkennen ift.

Ξ

=

22. (ober 29.) Dez. 1278. Wien. Graf Albrecht von Hohenberg, "swagir" bes K. Rubolf, ist mit seinem Bruber Burkarb anwesenb, als jener die Freiheiten ber Stadt Colmar bestätigt.

Röbolf von gotis gnaben, Romischer kunic und allewege merende ift — — Dar umbe han wir unsern getruwen burgern von Colmer von wiern gnaden und von des riches gewalt iemerme gegeben und bestetet solichiv reht alse hie nach geschien stant. — — Dise hantveste wart beschriben unde gegeben, wo vnser vurstin der erze bischof Friderich von Salzburch, der bischof heinrich von Basele, der Bischof Johan von Chymse, und der bischof von Secone, und der palentzraue Ludewic von dem Rine, unser sun, gegenwric waren, und ouch unser süne graue Albreht und graue hart man von habspurch, graue Albrecht von hohenberch unser swagir, graue Burchart sin bruder, graue heinrich von vurstinderch, der Marggraue von Hachberch, und andere vil edilir liute. — Dise hantveste wart ge gedin zu Winne, do man von unsers herren iesus cristes gedurt — vnz her hatte zuelf hundert iar und ehtin sidenzich iar, an dem Donrestage vor deme Jares tage, in deme sehztin iare unsers riches.

Drig.-Urfunde mit b. R. Siegel in weißem Bache ju Colmar.

84.

16. März 1279. Notweil. Alber(t) von Werbenwag (Schloß Werenwag, Filial von Schwenningen, bab. Amts Meßkirch) und Hugo von Wilkeck (Weiler, D.A. Notweil) verzichten unter ben Siegeln ber Grafen Heinrich von Fürstenberg und Albert von Hohenberg auf ihre Rechte an Güter zu Jgelwies (bei Meßkirch), welche ihr Oheim Konrad, genannt Hasenbein, Ritter von Falkenstein (an ber Donau, D.A. Sigmaringen) an bas Kloster Walb verkauft hatte.

Nos Alberus de werbenwag et Hugo de wildekke vniuersis hanc paginam jntuentibus salutem et subscriptorum fidem credulam adhibere. Ne gestibus humanis obliuiosa temporum successione ambiguitatis scrupulus generetur, antiquorum discretio virorum consveuit memorie digna literali cractere (sic!) et linguis testium ethernarj. Hinc est quod nos tenore presentium publice profitemur, quod bona sita igelswise, que awnculus noster videlicet C\$nradus dictus Hasenbein miles de valkenstein, domine

ikasse et conuentuj sanctimonialium walde, vendidit pro viij libris conantiensis, bona fide, de consensu dominorum nostrorum, videlicet Comitis Emrici de furstenberg, illustris, et Alberthi comitis de hohenbu viri spectabilis, manuumque resignatione, ipsi conuentuj walde resigmes cami accione et iure quod pro ipsis bonis nobis posset conpetere m deberet, conferimus libere et pacifice possidenda. Ne autem in postem siigua de hiis valeat calumpnia suboriri presens scriptum prenotato mentui sigillorum Comitum predictorum cum nominibus testium qui hiis stream munimine contulimus confirmatum. Nomina vero testium sunt bedominus Hugo de werben wag. Berhtoldus de wachingen Milites. Intoldus rector ecclesie waltdorf. Heinricus notarius de digenshin Heinricus de werbenwag, alberus de burcberc, 1 Cynradus A wiggerus de digenshein. Conradus scultetus in Rotwile. brardus frater in walde et quamplures alii fide digni. Datum et actum Rotwile Anno dominj. Mo. CCo. LXXo. IXo jndicione. vjj. xvij. Kal. malis.

84. Orig. im Archiv bes Al. Walb zu Sigmaringen. Mit bem beschätigten Reiterbie Grafen S. v. F, abgebildet (indeß nicht genau) in Mone, Anzeiger 1837, wo

3 2 468 ein kurzer Auszug ber Urkunde abgebruckt ift. Das hohenbergische, welches

4 106 erfte an ber Urkunde bing, fehlt.

Bohl jest Burgruine bei Glatt, im D.M. Frenbenftabt.

85.

14 Oh. 1279. Reutlingen. Graf Albrecht von Hohenberg, Landnichter, erlaubt seinem Dienstmann Marquard von Chingen einen Beinberg auf der Markung von Dettingen (D.A. Rotenburg) an daß Johanniterhaus zu Semmendorf zu verkaufen.

Albertus, dei gratia Comes de Hohenberc, Judex vniuerulis provincie, ab illustri domino Růdolfo Rege Romanorum
tanstitutus. Vniuersis ad quos presens scriptum peruenerit, negociorum
restorum memoriam cum salute per obliuionis cecam caliginem obumbrentur,
re cedente tempore tractantur suadet prudencia, vt scripturarum munimine
perhementur. Hinc est, quod vniuersitati vestre tenore presencium declatans, quod dilectus noster ministerialis marquardus miles de
lingen nobis humiliter supplicauit, vt vendicionem quam pro triginta
tanque libris halln. commendatori et fratribus in Hemmendorf
tana nobis et multis aliis de quadam vinea sita in districtu Tettingen,
le wanne dicitur cum omnibus suis iuribus siue attinenciis, lignis, siluis,

cultis, vel incultis professus est cum suis heredibus publice se fecisse, ratan habere et inviolabilem dignaremus. Adiecta est eciam predicte vendicioni quedam domuncula, quam quidam colonus dictus Kuppinger inhabitat, que sita est in districtu hemmendorf iuxta curtem fratrum. Nos igitur dicti marquardi ministerialis nostri precibus inclinati predicte vendicioni assensum voluntarium concedimus. Et si quid nobis iuris in ipsa vina conpetebat, pro fauore religionis et ordinis sancti Johannis liberaliter dictis fratribus assignamus, et ad maiorem huius facti euidenciam presens scriptum sigilli nostri munimine consignamus. Hec facta sunt presidente sanctissimo patre domino Nicolao Romanorum pontifice et gloriosissimo Romanorum Rege Růdolfo in domino feliciter amen. Datum Rutelingen. anno domini Mo. cco. lxxviijo. in die Calisti pape. Testes huius rei sunt anshalmus et wernherus fratres milites de Genkingen, Johannes miles de Hælnstain, Bertoldus de Hælnstain et arnoldus de melchingen et alii quamplures.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ift abgefallen.

86.

1. Juni 1280. Eßlingen. Graf Albert von Hohenberg vergabt im Namen seiner Mündel, der Söhne seines Oheims, des Pfalzgrafen Rudolf von Tübingen, daszenige von den Gütern und Rechten zu Echterdingen, was Friedrich der Aeltere von da und seine Söhne von denselben zu Lehen hatten, dem Kloster Bebenhausen, indem er zu dem Berkauf der gen. Güter von Seiten der Ritter von E. seine Zustimmung ertheilt.

Albertus comes de Hohemberge vniuersis presentes literas inspecturis salutem et credere subnotatis. Cum reliosi (sic!) viri abbas et conuentus monasterii in Bebenhûsen, ordinis Cisterciensis a Fridrico milite seniore de Eihtertingen et a Marquardo, Hainrico ac Fridrico fratribus, eiusdem Fridrici filiis, comparauerint titulo empcionis vniuersa bona, que predictus Fr. et filii sui prenotati habuerunt in territorio ville Eihtertingen, siue in castris, siue in domibus, areis, horreis, agris, pratis, nemoribus, pomeriis, ortis, atque decimis constiterint, siue possessionibus quibuscumque et insuper vniuersa iura atque iurisdictiones, que ibidem habuerunt Fr. et filii sui supradicta (für supradicti), pro certa pecunie quantitate, et quedam alia bona ac possessiones, siue iura ac iurisdictiones de premissis superius titulo proprietatis quondam pertinuerint bone memorie avvnculo nostro Rudolfo, comite (i) palatino de Tuingen, et nunc pertineant

eodem iure filiis memorati Rudolfi, quorum tutor sumus, atque de illis dictus Pridricus suique filii prenotati infeodati fuerint ac feodi titulo possiderunt, minerais constare cupimus per presentes quod iidem pupilli auctoritate nostra. labito etiam consilio suorum amicorum ac ministerialium proprietatem eorunem bonorum possessionum ac iurium atque iurisdicionum, que ex eis ad psos pertinuerint, libere donauerint, contulerint, et pleno iure tradiderint . . abbati et conuentui monasterii supradicti, dicto contractui de nostra voluntate plenarium adhibentes conscensum. Ne autem super contractu huiusmodi et donacione per nos taliter factis, aut nostro consensu contingat inposterum aliquod dubium suboriri, presentes literas supradictis abbati et conuentui contalinus, nostri sigilli munimine roboratas. Testes qui hiis interfuerunt, ant bii: nobilis vir Hainricus comes de Furstenberge, Hermannus marchio de Baden, Alber. nobilis dictus Hagge de Hohenegge, Swigerus de Blankenstain, Einhardus de Ilsvelt, Renhardus de Calawe, Mahtolfus de Gulsten, milites, Diemo dictus Herter et man plures alii fide digni. Actum et datum in Esselingen anno domini Mo.CCo. Lxxx. kal. Junii.

Orig. in Karlsruhe. Abbr. bei Mone, Zeitschr. III. 351. — Mit bem mohl erhaltenn, runden Siegel bes Grafen Albert von Hohenberg in brannlichrothem Bachs an Segamentstreifen. Umschr. Sigi... Alberti Comitis de Hohemberch. Das Bilb ift im

Wird verkehrt und zeigt einen rechts sprengenden, heraussehenden Aitter im Panzerbende, mit quergetheiltem Schilbe vor der Brust und eben solchen, kleineren, auf der Dede des Pferdes, an Schulter und hüfte desselben, mit der einen hand den Zügel haltent, mit der andern das Schwerdt schwingend. Der geschlossene helm hat oben zu beiden Seiten auswärts gekrümmte, mit den Spigen gegen einander gebogene, mit Kinnensetern voll besteckte hörner. Der helmschmud, die Border- und hinterhuse und der Schweif des Pferdes gehen in die Legende.

87.

3. April 1281. Wildberg. Burkard, von Gottes Gnaden Graf von Hochenberg, urkundet, daß die Wittwe Gilthaberk auf ihre Rechte an den Hof zu Nagold, den dieselbe von ihm zu Lehen getragen, verzichtet, und er solchen an das Kloster Neuthin geschenkt habe.

Vniuersis praesentium inspectoribus sev auditoribus — Burkardus comes de Hohenberk subscriptorum noticiam cum salute. Nouerint vniuersi tam posteri quam praesentes, quod nos Burkardus praedictus dei gratia Comes de Hohenberk recognoscimus et publice profitemur, quod... relicta dicta Gilthaberk jus feodale, quod a nobis habuit in manso sito Nagelte, nobis libere et nulla conditione interposita resignauit. Nos igitur volentes anime nostre saluti consulere, sanctimonialibus beati

Nicolai in Rvthi ecclesie conuentualis ius proprietatis dicti praedij siti in Nagelta cum integritate debita conferimus per praesentes. In cuius rei testimonium euidens, ne gesta mortalium ab hymana memoria penitus euanescant, et ne a nostris successoribus memorate ecclesie super collatione dicti mansi siue praedij a nobis facta, questio moueatur, praesentes literas nostri sigilli munimine roboratas sepedictis sanctimonialibus ecclesie praenotate tradidimus in perpetuum valituras. Datum et actum Wilperk. Anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. lxxxj<sup>m0</sup>. Tertio nonas Aprilis.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Bon bem Siegel ift nur nech ein gang unbetententes Bruchftud vorhanten.

### 88.

19. Mai 1281. Wien. Graf Meinhard von Tirol und Görz be fennt, daß, wenn die Ehe zwischen seinem Sohne und der Tochter des Grafen Albrecht von Hohenberg nicht zu Stande käme, die 1200 Mark, mit welchen ihn der römische König Rudolf auf Krain verwiesen, diesem wieder ledig sehn sollten.

Ich grave Meinhart von Tirol vnd von Görz begih bes mit bisem brive ob leiht, bes gott niht welle, bes eblen graven Albreht tohter von Hohensberg, ober min son, bev ze ber e zweinandr sint gelobt, ir eintwedrz sterbe, vnd das der heirat abgieng, daz danne minem herren dem hohen Chunege Avdolfen von Rome zwelshundert march, die ich opf dem lande ze Chrein han, ledich soln sin. Des sei gezeuch diser bris mit minem insigl. Diser bris ist geben ze Winen nach Christus gedurt über tausent iar, vnd über zwaihundert iar an dem ein vnd ahzegsten iar, an dem virden tage nah mitten Meien, des montags in der Chrenzwochen.

B. b. Drig. im geh. Band, Bof- u. St.-Archiv zu Wien.

## 89.

15. Juni 1281. Aichaln (? Achalm). Die Grafen Albrecht und Burfarb von Hohenberg, Gebrüder, schenken dem Johanniter-Hause zu Kotweil zwei Güter zu Spaichingen.

Ich Graue abrehte und Graue Burkart gibruber von Hohemberge tunt allen ben kunt die bisen brief lesent ober hörent lesen, daz wir mit gutem willen daz gut, daz da lite ze Spaichingen, daz da hausset Blriches gut von Tengen who das gutelie wernhers bes müllers, das er von dem von Balgain heit ze lehen, das Hanrich (sic!) und Cunrad von Balgain die gibruder von unf hitunt ze lehen, hant geben ledicliche und frilich ze reihtem afgen durch unfer sele zichte und haile dem huse ze Rotwil dem Spital sant Johannes orden. Bud das dis steete und veste bilibe, so henkent wir unser insigel an disen gegemtigen brief. Da di waz — her — von walse, und her — Burkart von Lirberge und her Conrat daz lampe und Johannes und volce sine gistuder, und wernher und och wernher die gibruder von Tieringen und Cantat von Balghaîn und Hanrich von Spaichingen und Bruder B. der Conmendur von Hemmendorf, die warent da di und hortent und sahent daz. Ture brief wart geben ze achaln an sant vitis Tage, do von gotes geburt vanut Tüsent und zwei hundert und aines und achzige iare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Die beiben Giegel find abgeschnitten.

90.

1. August 1281 v. D. Das Kloster Hirfau verkauft mit Zustimmung des erlauchten Grafen Albert von Hohenberg, Landrichters und Schirmvogts des Klosters, sein Gut ("predium") Pfrondorf (D.A. Nagold) an Bertold, gen. Löthe, Bogt von Bulach.

Vniuersis Ecclesie Christi fidelibus presentes literas inspecturis, Crafto dmina permissione Abbas, Bertoldus prior, Totusque conuentus Mo-Easterij Hyrsaigensis, noticiam subscriptorum. Quoniam hymane frazilitatis opera ad oblinionis interitum facilius deducuntur, vtile est ut preentis etatis negotia litterali testimonio confirmentur, Eapropter praesentibus rablice profitemur, et singulis ac vniuersis cupimus esse notum Quod cum Monasterium nostrum fuisset debitis plurimis oneratum et usurarum vorarane intollerabiliter oppressum, nos intendentes dicto Monasterio, ne... lampna incurreret ampliora precauere predium nostrum in Phrundorf cam omnibus suis pertinentiis videlicet hominibus nostris ibidem, areis, censhus, pascuis, pratis, siluis, aquis, aquarumve decursibus, cultis et invaltis, quesitis et non quesitis Discreto uiro Bertoldo dicto loethen aduocato in Bylach pro CC. quinquaginta libris hallensium quas recepimus ab ipso et in utilitatem Monasterij nostri conuertimus, libere et communicato consilio de consensu illustris domini alberti dei gratia comitis de Hohenberk aduocati nostri vendidimus et omne jus quod in praefato praedio seu bonis sibi attinentibus habuimus sev habere Potuimus in dictum B. aduocatum et suos heredes transtulimus in perpetuum pessidendum, tenendum, et habendum iure pleno. Et promittimus per praesentes nos warandos fore dictorum bonorum contra quoslibet homines et vniuersitatem si requisiti fuerimus iuxta formam iuris communem, quod etiam contra praedictam uenditionem et si possemus nullatenus ueniemus Nec Bertoldum aduocatum memoratum, ac etiam suos heredes, et posteros alique iuris auxilio canonici vel ciuilis quod nobis aut nostris successoribus conpetere posset in futurum inpugnabimus super bonis eisdem. Renunciantes simpliciter per praesentes beneficio restitutionis in integrum, aut quolibet alio remedio si quo iuuari possemus in parte uel in toto. In cuius venditionis ac rei testimonium praesentes literas sigillis nostris communitas sepedicto aduocato B. dicto loethen dedimus eidem et suis heredibus, ac eorum posteritati perpetuo ualituras. Nos Albertus dei gratia cemes de Hohenberk, Judex prouincialis, aduocatus Hirsaugiensis, quia praedictam uenditionem causa necessitatis, ac propter onera debitorum inuenimus fore factam ipsam ratam et gratam habentes, eidem assensum nostrum inpertimur. Et in euidentiam ipsius uenditionis, et nostri consensus testimonium sigillum praesentibus duximus apponendum. Huius rei testes sunt Fridericus prior in Schonrain, Gotfridus praepositus in Roth, Rykkerus praepositus in Allersbach, Rydegerus custos Sancti Aurelij, Rukerus quondam abbas, Reinhardus, fridericus de Mæringen, Conradus Bohemus, Manegoldus Custos Sancti Petri, Bertoldus de Horwe, Conradus de Hohenhain. Ecclesie fratres memorate, Byrchardus rector Ecclesie in Outhingen, Hermanus viceplebanus in B\(\frac{1}{2}\)lach, Conradus et Nicolaus sacerdotes ibidem, Hainricus cappellanus in Ruthi, Petrus notarius domini Burcardi comitis de Hohenberk, Bertoldus dictus Lvpo schultetus et Hermannus dictus Wolfferne ciues in wilperk, Albertus dictus scolaris de Rordorf, Al. frater suns B. de Sconebrunne, et Al. frater suus, B. steinhart, C. piscator, Walterus de Ruthelingen, B. snitzar, Rudegerus de welhusen, Abertus dictus Codder, ciues, Johannes rector paruulorum, et Albertus scolaris dictus typpenagel in Bylach, Burcardus rector ecclesie in Rathuelde, et alij quam plures viri fideles ac fide digni. Datum et Actum Anno Incarnationis domini Mo. CCo. Lxxx, primo Kalendis Avgusti, Indictione Nona. —

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit zwei Siegeln, bem bes Convent bes Al. hirschau, und bem großen, bis auf bie Umschrift ziemlich gut erhaltenen Reiters Siegel bes Gr. Albert von hohenberg.

91.

1. Juli 1282 o. D. Herzog Ludwig von Ted verlobt seine Tochter Agnes mit Konrad von Lichtenberg, Nessen des Bischofs Konrad von Straßburg, und setzt zu Bürgen des Chevertrags seinen Bruder Konrad und Sohn Hermann, den Grafen Burkard von Hohen berch, die Markgrasen Hermann und Hessen von Baden, Herrn Otto von Cherstein, den Pfalzgrasen Otto von Tübingen, die Grasen Friedrich von Fürstenberg und Friedrich von Zoller, Bersthold von Sperberseck, Kizzin und Marquard von Neidlingen, seine Dienstmannen.

Alle die disen brief gesehent oder gehörent. Die sölent daz wiszen. Daz wir roge Lubewic von Tette mit unserm herren Bischof Cunrab von Stragto iber ein fin tomen, daz wir onser tobter Aanes han geloby 1 ze gebenne urabe von Liehten berch sinez broder sone ze ainem elichen wibe. ond solen geben zu im sehs hondert marke silbers loters und lötiges dez gewoegez von ra 26 vrd. bag filber folen wir antwrten (sich) ze ftra z bord, ober ze Gengend, ober je Offenborch minem vor genanten herren bem bischove von ftragnd vad vaserm broder herzoge Conrate, und herren Ludewige von Liehtenberch. - Swelcher onder den drien abe gat, fo svlen die zwene welen ainen ander an : **flat.** Diz filber geloben wir ze gebenne, von fante Gerien messe die ba komet næhest öber ain iar hondert marke, ond da nach aber öber ain iar hondert rte. vnd aber ba nach ober ain iar zwai hondert marke, ond ba nach aber ober iar ze fante Gerien messe zwai hondert marke. Were aber, daz an den vier wert marken die man ze den zwaien hindersten iaren geben Sol. dehain gebreste ere, bas fol stan an unsers herren bischoves Conrades gnaden, und unsers brus herzoges Evnrades und hern Lubewiges, daz sie uns die zil liehtern (sic!) und gern ob sie wellen weren aber bag sie brie beg bber ain nicht möhten komen, fol der britte den zwain volgen, vnd swaz sie da mite haizent ton. dez solen r beibe site gevolgic fin. vnb so biz filber ze samene komet, so sol man ez legen eigen in Elfage zwichen (sic!) ber brofche und ber mater, und teinewise r ben wasegen, nach rate, vnd nach heizen ber vor genannten brier herren x zwaier under in. doch also, daz mans an keine veste lege, wan numer an dörfer dan gewonlich gelt und fol man bene baz gut ver widemen ob wir beide siete Len. vnd al die wîle diz filber onbewendet ist und ovch al die wiel daz got, dar mite gekofet wirt, vnverwidemet ist geschiht benne vnserre tohter iht. so bag filber vallen an ir næhsten erben, ober bag got bag bamite gekofet wirt. irt aber ez verwidemet, geschiht ir da nach iht. so sol Conrad von Liehtenberch wirt bar an haben sin wideme reht ze sienem liebe. als ovch sie hate, ob im 64mib, Urb.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

bar nach iht geschoche. Lant sie aber libez erben an die sol ez vallen alf reht ift. und swie mir abe gan e big filber vergolten wirt, so ift unser son herman ber iezont borge ift scholbener aller ber vor gescribenen binge, in alle wise als wir scholbic fien ze tonne und ze vertegenne. bez veriehen ich herman bez herzogen fon an diesem brieve, und geloben ez bi gesworem aide allez samt ze vertegende und ze tome, alf ez unfer vater gelobet hat. umbe bag vor gescriben filber, geben wir # borgen onsern bröder herzogen Conrat von Tekke ond onsern son hermannen Graue Burcarben von Hohenberch. marcgrauen Hermanne von Baben und sinen brober Sessen, bern Oten von Cherstain, phallenggrauen Otten von Twingen. graven friberichen von förstenberch. grauen friedrichen von Zoler. vnd Berhtolden von Sperwersekke. wernheren kizzinen vm Marquarben von Nibelingen, also swie wir biz silber niht engeben ze ben zilen alf wir gelobet haben, so solent sich die vorgenanten börgen, in den næhesten fier wochen nach dem tage alf sie gemant werdent, ze hose oder ze hove, mont je monde, ober mit gemiffen boten ober mit brieven, antwrten ge Stragbord ober ge Spire ober ze Offenbord ober ze Gengenbach in, nach rehter gifelichefte: nimmer bannen ze kommen, e wir bag filber haben vergolten bar vmbe fie beme laisten folen — Storbe ovch under bifen borgen bebeiner, so folen wir einen am bern geben an bez stat ber alf got sie an alle geværbe in ben næhsten vier moden. so er an vns geforbert wirt, ober die andern börgen sölen dar vmbe laisten, **ex** ben vor gescribennen steten, vnze bag wir in gegeben. Hat ovch birre burgen be heimer keine gesworene giselschaft vor dirre, ist daz er da ê leistende wirt ê er hier gemanet wirt. so er benne von der ersten ledic wirt. so sol er von dem tage als er ledic wirt, in wendic den nachsten vier wochen hie laisten bi dem eide als ba obenan gescriben stat. her wider sol Courat von Liehtenberch, onserre tobter Agnese geben und bewisen sines gotes gegen sehr hundert marken. bas gelegen fie zwischen bem swarzwalde und bem rine swenne so wir unser sehshundert mark gewert han, vud fol fie ber weren, so mit eigene so mit erbe fo mit lebene nach bez landez gewoneheit, daz sie der ovd, nad, rehte gewert si. als die vor genanten brie herren ober ein koment, ober die zwene under in. und ze ainem urkunde bas biz war sige ond stæte bliebe, so henten wir onser insigel an bisen brief for m ond for onsern son, und for drie unser dienstman die borgen sint, und nict in figel hant. Wir die vorgenanten borgen, veriehen div borgeschaf onverscheibenliche und geloben sie ze laistenne, als hie vor gescriben stat, und henken unseriv insigel ze einem vrkonde an difen brief. diz geschach an dem mæntage vor fante Jacobez tage do man von gotef geborte galte Tofent iar. zwei hondert iar ond zwai und ahzeh iar.

B. b. Drig. im Lanbesarchiv zu Darmstadt mit 6 Siegeln. Das Siegel bes herzogs L. v. T. ist rund und zeigt auf bem breiedigen gerabstehenden Schilbe bie Tedischen Rauten, bas seines Sohnes, gleichfalls rund, hat einen links geneigten Schilb (mit ben Rauten), auf bessen rechtem Ed ben helm mit gegeneinander gekehrten hornern, bie i Pfanensedern besteckt find. Das Siegel bes Gr. B. v. H., bas einzige Reitersiegel, i bis auf die hinterbeine und ben Schweif bes Pferbes und ein Theil ber Umschrift at erhalten, sonst wie an Urkunde v. 4. Nov. 1294. Das Siegel bes Otto v. E. ist midig und hat die bekannte Rose. Das fürstenberg'sche, bas kleinste, rund; Schild in Wer gut erhalten. Das Zoller'sche ist breiedig und zeigt beutlich ben gevierten bilb, Umschrift meist verwischt.

bier bie Gdrift verwifcht.

92.

1. Dez. 1282. Augsburg. Graf Albert von Hohenberg, Lanbrichter, ichricht, ben Augsburger Kanonifer Wolfhard von Roth in ber Schirmvogtei bes Klosters Elchingen nach Kräften zu schützen.

Albertus Comes de Hohemberg Judex provincialis. Vniuersis resentes literas inspecturis salutem cum noticia subscriptorum. Ad universitis vestre noticiam deuenire volumus per presentes quod de nostra prossit libera voluntate ac etiam instanti petitione quod honorabilis vir. Vol. de Rothe Canonicus Augustensis Aduocatiam monasterii fallchingen et Ecclesiarum. Lutrun et Westersteten de manitus nobilis viri. C. de Risenspurch exsoluit et ad sacrum romanum imperium reuocauit. Quapropter promittimus bona fide quod ipsum Wol. in Aduocacia monasterii et Ecclesiarum predictarum pro nostris viribus defendamus et quod omnia et singula que in literis regiis premisso Wol. Imper Aduocacia prenotata traditis continentur inviolabiliter obseruemus. In caius facti robur et testimonium indubitatum presentem literam nostri sigilli imminine fecimus roborari. Datum Auguste Anno domini M. CC. LXXX. Recondo. proxima feria. V. Ante Circumcisionem domini. Indictione XI.

Merud in Monum, boic, XXXIII, S. 166.

93.

1283. Pfulingen. Graf Albert von Hohenberg, Landrichter, verschreibt seiner Schwester Mechtild, resignirten Aebtissin des Kl. Bald, 33 Mark Silber und 30 Pfd. Heller auf seine Einkünste von der Mühle zu Werenwag und der Stadt Stetten am kalten Narkt.

Nos Albertus comes de Hohemberg judex provincialis tenore recognoscimus et publice profitemur, nos teneri Maichildi serori nostre, quondam abbatisse de walde in XXXIII marca(s)

puri et legali(s) argenti ponderis vsualis et XXXIII a lib. hallenn. pro quibus eidem redditus molendini de werbenwag nec non redditus nostros quos in oppido nostro Stetten super Scherra quocunque nomine censeantur, iuste et racionabiliter percipere possumus (sic!), obligamus, tam diu quiete et pacifice percipiendos quoadusque premisse pecunie summa sibi fuerit plenarie persoluta. Si autem quod absit premissa soror nostra de medio sublata fuerit, priusquam sibi de prenotata pecunie summa fuerit integre satisfactum, volumus dilectis in Christo.... Abbatisse et conventui de walde de non perceptis esse similiter obligati. Datum phullinger anno domini M°. CC°. LXXX°. III°. III. Idus maii. Indict. XI°. presentibus fratri(e) Alberto de Tetelingen de ordine fratrum minorum. H. et H. notariis nostris. H. ministro de phullingen et quibusdam aliis.

Das Siegel ist abgeriffen. Orig. im Archiv bes ehemal. Rlofters Balb. Abbrud in ben Wirt. Jahrb. 1836. II. S. 98.

## 94.

4. Juni 1283. Rotenburg. Graf Albert von Hohenberg, Landrichter (in Schwaben), befreit des Klosters Bebenhausen Güter in Kirchentellinsfurt von allen Steuern so lange, bis die Pfalzgrafen von Tübingen nicht anders verfügen.

Albertus comes de Hohemberch, judex prouincialis, universis presencium inspectoribus salutem et omne bonum. Cum domnus (sic!) abbas et conuentus in Bebenhvsen quedem bona, in Kirchaim sita possideant et rustici ibidem stivras nobis competere faterentur, predicto conuentu penitus repugnante, nos ad instanciam fratrum predictorum illud pro tempore procuracionis nostre duximus remittendum, volentes, vt idem conuentus ab omnibus stivrorum exaccionibus liber sit penitus et solutus vsque dum comites palatini procuracionem et regimen bonorum predictorum suis vsibus ac vtilitatibus applicabunt dantes eisdem fratribus in Bebenhvsen hanc litteram in testimonium super eo. Datum in Rotenburch anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. lxxx. tercio pridie Non.. Junii presentibus Diepoldo de Bernhvsen, et Mahtolfo de Gilstein. Bur. de Lvstenowe, et dicto Solr, nec non aliis fide dignis.

. Orig. in Rarlerube. Abbrud in Mone, Zeitschr. III. 434. — Mit bem befannten Siegel bes Grafen Albert von hohenberg in grauem Bache an Pergamentstreifen.

95.

25. Oftober 1288. Nippenburg. Graf Albert von Hohenberg siegelt mit Andern in Sachen des Friedrich von Nippenburg.

Ego Fridericus dictus vrrus de Nippenburc — confiteor quod recepta a domina Elizabet quondam C. de Enzeberc militis relicta — certa pecunia — renunciamus — omnj iurj — quod in castro dicto Kaphenhart nobis conpetere uidebatur. — sigilla nobilium dominorum . . de Hohenberc . . de Wirtenberc . . de Vaihingen comitum — litteris ipsis fecimus appendi. Dat. et act. in Nippenburc anno dominj MCCLXXXIIJ vnj Kl. Novembr.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Hohenbergische große Reiterstegel hat tie Umschrift: . . . borti comitis de hohenberc. Die Siegel ber beiben andern Grafen fint keine Reiterstegel und bebeutend kleiner als bas Alberts.

96.

8. Juni 1284. Eflingen. Graf Albert von Hohenberg schenkt und übergibt mit Zustimmung des Bischofs Audolf II. von Konstanz um 100 Mark Silber dem Kloster Bebenhausen alle seine Laienszehnten bei Sülchen ohne allen Rechtsvorbehalt.

Nos Albertus Comes de Hohenberc notum esse cupimus vniversis. tam presentibus quam futuris, quod nos decimas nostras laicales vniversas apud Sulchen quas tam nos quam predecessores nostri tenuimus et percepimus viris religiosis .. abbati et conventui monasterii in Bebenhusen, ordinis Cisterciensis, eorumque monasterio de consensu venerabilis patris, domni R. dei gracia Constantiensis episcopi, loci dyocesani, pure et simpliciter propter deum donauimus et tradidimus, nullo nobis in predictis decimis iure penitus reservato attendentes quod in monasterio prenotato cultus diuinus vigeat et omnipotenti domino sacra obsequia ncessanter prestentur. Vt autem premissa donacio et tradicio indubitata permaneat et ne predicti religiosi viri aut eorum monasterium a nostris successoribus vel ab aliis quibuscunque vllatenus inquietentur aut aliqualiter perturbentur, ipsis in eorum que prescripta sunt, testimonium atque robur dedimus presens scriptum nostro sigillo et sigillis nobilium virorum nostrorum dilectorum consangwineorum Gotfridi et Rådolfi comitum palathinorum de Tvingen roboratum. Testes, qui vocati et rogati interfuerunt hii sunt honorandi viri Cinradus abbas monasterii Zwiueldensis et prepositus de Madelberc nobilis vir Berchtoldus de Mulhusen, Diepoldus de Bernhusen, Hugo aduocatus de Welnhusen, Marquardus de Ehingen et Burcardus de Lystenowe, milites, Volkardus de Owe, Cênradus et Hermannus dicti Zimmerare, Cênradus dictus Summerin et Dietricus, in Herrenberc et in Grueningen sculteti, minister de Rotemburc dictus Stahellere, ac eciam quam plures alii fide digni. Actum et Datum apud Ezzelingen anno domini Mo. CCo. lxxxo IIIIo. VI. Idus Junii.

Mit ben Siegeln ber Grafen Albert von Hohenberg und Gotfrib von Tubingen. Drig. in Rarlsruhe. Abbruck in Mone, Zeitschr. III. 438.

1 Außer bieser Schenkungsurkunde ist noch eine Kanssurkunde vorhanden, welche von jene nur in Folgendem abweicht: ... loci dyocesani recepta ab eisdem eerta pecunie quantitate, scilicet centum marcis argenti legalis ponderis Ezzelingensis (ohne pure et simplielter proptur deum) donavimus et tradidimus, nullo nobis in predictis decimis iure penitus reservato (ohne attendentes und das Folgende dis prestentur, wostir hier:) Constemur eciam, nos dictam pecuniam recepisse. Vt autem premissa donacio u. s. wie in obiger Schenkungsurkunde.

#### 97.

15. Juni 1284. Kirchberg. Albert von Gottes Gnaben Graf von Hohenberg weist der Wittwe eines Freien von Waldeck, beziehungs weise dem Kl. Kirchberg für 4 Mark Silber Zinsen und Gülten aus einem Hofe bei Steinhosen (D.A. Hechingen) au.

Ab humana citius elabuntur memoria que nec scripto nec voce testium confirmantur. Hinc est quod nos dei gratia Comes Alberthus de Hohenberg scire volumus singulos ac vniuersos presentium inspectores nos vna de communi ac plena voluntate relicte quondam dicti liberi de Waldeck pie recordationis de quatuor marcis argenti quas eidem matrone ratione hereditatis in qua tam sibi quam memorato marito suo successimus rationabiliter assignamus pro qua summa predicta Alberthus dictus withophe et Berchtoldus de wessingen de Curia sita aput Stainhofen prope ecclesia et de quadam decima quas a nobis tenent in feodum, dominabus in Kirchperg quadraginta maltra speltarum et sex maltra auene et xij solidos hallensium nomine predicte matrone singulis annis soluere tenentur. Ita videlicet quod matrona predicta eosdem redditus quam diu vixerit percipere tenetur. Testes qui intererant sunt Petrus de Tætingen et Marquardus de heingen et Wernherus dictus cimmerlin et Cûnradus cimmerlin, Berchtoldus de welelingen. Wernherus de Toternhusen et Baldebret dictus Kerns et Eberhardus scultetus de Hayerloch et alij quam plures fide dignj. In cuius rei euidenciam et indubitatum testimonium nos predictus comes prenotato conuentui in Kilchperg presentes tradimus et tradidimus sigilli nostri munimine roboratas. Datum et actum anno domini M<sup>0</sup>. cc<sup>0</sup>. lxxx1113<sup>0</sup>. feria quarta post festum beate Barnabe apostoli in ecclesia Kilchperg.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 76.

98.

16. Oktober 1284. Villingen. Die Grafen Friedrich, Egon, Konrad und Gebhard, Söhne des † Grafen Heinrich von Fürstenberg setzen unter dem Siegel des Grafen Albrecht von Hohenberg, ihres Schwagers, und Anderer die Ordnung und Rechte der Stadt Lillingen fest.

In Gottes namen Amen. Wir Grave friberich, G. Egen, G. Cunrat unn Grave Gebhart, Graven Sainrichen von fürstenberch seligen fune fiunden mit dijem gegenwartigen brieve Allen den die in horent ober sehent lesen, bas wir nah unferre friunde rate giutelich unn lieplich unn gemeinlich über ein nn fomen mit unseren lieben burgern ber stat ze vilingen die wir von unserme vatter gierbt haben ber gebinge unn ber satunge die hie nach gescriben stant. Wir jun ben burgeren unn ber stat ze vilingen von sant walpurge mez ber nehestun bin nu fumet über zwai Jar bi geswornem aibe ben wir brumbe getan han uzer und vieren ainen herren geben dem din stat unn die burgere der rehte unn sazungen die nah gescriben stant gehorsam sun sin unn och in ber herre. Diu stat ze Bilingen jol jemer me ainen herren han sweder der kinde sie liuzel oder vil so sol ni niut wan einen herren haben, der selbe herre der sol der stat ze vilingen kaine burch noch vesti naber maken noch och in der stat wan alse jezent an gemachet ist. Die burgere sun och ze stiure ir herren geben von rehte nint me jargelich benne vierzich marke filbers. Swenne och das schultheizen ampt ze Vilingen ledich wirt jo jol es ber herre nah ber burgere rat ainem erbern burgere lihen ber im unn ber ftat wol fuge. Die Burgere fun einen gebutel welen dem ber Schultheiz bas Amt liben fol. Swele Burger ze Vilingen bes herre hulbe verliuret ober ander unsubt getügt es si ummbe den blivtenden flach oder minre oder me bas fol alles geribtet werben bem herren nah ber burgere urtailbe und nah ber ftette reht. Swer burger ze Villingen ist, ber sol von siner hofstat niht won ainen schillinc phfenninge geben sie sien benne minre oder mer die burger die sun och den herter unn den hirten wellen unn fol in din Ampt der schulthet liben. Uber difin reht unn diefe iazunge so sol der herre die burger unn die stat ze Vilingen schirmende sin gegen alre manegelichen an ir rehten unn an ir vrihait. Das bisin vorgescribenen binc gante unn stete unn unverwert under uns unn under unsern nachkommen unn unsern burgern von Vilingen beliben barumbe so geben wir in unn iren nah: komen biesen brief ze ainer ganzen vestenunge besigelt mit unsern heren unn seine in ben unn unseren insigeln ber namen hie nah gescriben stant. Unsers heren Bisch i Ruobolfes von Kostenze, Graven Albrehtes von hohenberch, Mach grasen heinriches von hochberch, Graven Egen von Friburch, Graven Uolriches von Muntfort, Graven Manegoltes von Rellenburch und Graven Gozzen von Tiwingen.

Wir B. A. v. K. G. A. v. H. D. v. H. G. v. L. durch ber Graven J. G. E. G. E. G. v. flurstenberg bette henken unser insigel an disen gegenwertigen brief. Unn Graven L. Cunrat und G. Gebehart won wir aigenre insigel niut enhaden genuget dire vorgescribene dinge under den vorgenannten Insigeln. Dirre brief wart geben an sant Gallen tage ze Vilingen do man zalte von gottes gediurte 12 H. ahzech unn vier jar.

B. b. Drig. im Stabt-Archiv zu Billingen.

99.

22. Oktober 1284 o. O. Graf Albrecht von Hohenberg ist Zeuge, als bas Kloster Hirfau seine Besitzungen zu Eckenweiler (D.A. Rotenburg) verkauft und siegelt die barüber ausgestellte Urkunde.

Allen den dei dizen breif sehent oder horent lesen. Tougen wir abt vollant ond Bertholt ber prior ond ber Conuent von hirsome tunt bag wir ae mainlich und mit gotem willen haben gegeben unfer got ge Edenwiler fmag wir ba haben in velb vnd in holz. in wis. vnd in affer. bem herren hainrich bem maiger von Edenwiler und allen sinen erben ze toufend umb an ainz funhait phund haller und suben schillinge ber er uns gar und ganalich gewert bat mit allem bem bag ze reich (sic!). ze bem vor genammetem got horet alber horen fol und ueriehen och gemainlich ob in ieman umbe daz vor genammet got an sprichet ober in dar an Frren wil, daz wir in versprechen sulen na rech und im ba von ane schaden helfen sulen; wirt ez im rech an behebet. Daz baz bink also si, bar umbe haben wir an bizen brief vnser bediu infigel und Grauen Aberechtes von hohenberc, ber och gezuit und urfunde bige tofen fol fin. Dis binges fint gezuige volmar ber Griner und herre Bertholt von Ergazingen, Dietherich ber Bosinger, und sin brober knonrat, Alberech bin welt, bie burger fint ze horwe. herre tragebot ain Ritther von Nuiwenhec. herre hainrich ber vogt von Nuiwenhec, volmar ber Rutteler, Alberech von Bofingen, Burfart ber Bifinger uon hochborf. Difer breif ist gegeben von vnsers herren gotez geburt uber tusend vnd zwei hundert in und im feirbem und ahzegostem iar an bem nehestem sunnuntag nach sante

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Mit bem anhangenden beschädigten Reiter-

### 100.

18. Oftober 1284. Zwiefalten. Bischof Rubolf von Constanz bestätigt im Berkauf bes Zehnten von Wilsingen an bas Al. Zwiefalten von Seiten Bertholbs von Pfullingen.

R dej gratia Constantiensis Episcopus. Omnibus praesentium impetoribus Salutem in domino. Cum honorabiles in Christo. abbas et Cumentus Monasterii in zwiueldea decimam sitam in villa wilgesingen pro Bertholdo de phullingen pro certa pecunie quantitate cumpararint, Nos ex debito pastoralis officii personas diuino cultui mancipus piis fauoribus debeamus promouere dicte venditioni prout rite et missabiliter facta est nostrum consensum adhibentes ipsam praesentibus cumpamamus. Datum zwiueldee, anno domini Mo. cco. lxxxiiij. x. Kal. Kommbris. Indict. xiij.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ift abgefallen.

## 101.

Itweet 1284 o. D. Graf Albert von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als Albert von Werbenwag ben von ihm zu Lehen getragenen Weinberg bei Endingen im Breisgan an das Johanniterhaus in Billingen verkauft.

Albertus Dei gratia comes de Hohenberg. Vniuersis Christi idelibus presentem paginam inspecturis, Salutem cum notitia subscriptorum. Gestorum veritas ne obliuionis caligine perturbetur, scripturarum consucuit testimoniis precaueri. Nouerint igitur vniuersi quos nosce fuerit oportunum, quad Albertus, dictus de Werbenwach, ministerialis noster accedente conscensu (sic!) et voluntate omnium quorum interest et precipue, Hainrici de Werbenwach fratruelis sui reverendis in Christo, Friderico, commendatori fratrum domus hospitalis sancti Johannis in Viligen et confratribus eiusdem domus, vinetum situm in villa Endingen, quod dictus.. Boesche hactenus coluit cum pratis, agris aliispe eidem vineto annexis, vendidit et assignauit, receptis propter hoc in

precio XIIII. marcis cum fertone puri et legalis argenti ponderis ville Viligen, sibi traditis et solutis. Verum quia predictus contractus sine nostro conscensu ratificari non potuit, quia prefatus Al. de Werbenwach ipsum vinetum a nobis in feedum tenuit, et possedit, idem vinetum cum suis attinenciis in manus nostras vna cum fratzuele suo libere resignarunt. Nos vero ipsorum omnium iustis precibus et precipue pure propter Deum, in remedium animarum parentum nostrorum proprietatem et possessionem suprascripti vineti cum suis attinenciis, predictis F. commendatori et confratribus hospitalis sancti Johannis domus ville Viligen tradidimus donauimus et presentibus tradimus et donamus, vtenda, fruenda et in perpetuum de ipsis disponenda, prout vtilitati suae et domus hospitalis supranominate nouerint expedire. In cuius rei euidentiam et indubitatum testimonium, ad petitionem sepefati Alberti et H. fratruelis sui de Werbenwach ministerialium nostrorum, presentem paginam conscribi fecimus, et nostro una cum praefati Alberti de Werbenwach sigillis presens instrumentum roborauimus in plenam euidentiam predictorum. Ego vero Albertus de Werbenwach confiteor omnia supradicta esse vera et meum sigillum presentibus appendisse. Ego vero H. de Werbenwach confiteor me meum conscensum hiis omnibus suprascriptis prestitisse, et quia sigillum proprium non habui sigillis supradictis in hac parte vsus sum et contentus. Datum et actum anno Domini M. CC. LXXXIIII mense Octobre. indict. XIII.

Abbrud bei Neugart, cod, dipl, Alem, T. II.

### 102.

24. August 1285. Ihlingen. Richtung zwischen Herr Burkard bem Commenthur von Regingen und Heinrich und Bertolt, Gebrüder zu Horb, die Maier genannt.

Allen die disen briene ansehend oder hörend lesen den kunde ich bruder Burkart der Commenthur von Regingen sanct Johannis ordens des heiligen Spitals von Ihrusalem und ich Heinrich und Bertolt, wir die gebrüeder die Mayer genant und burgere von Horw, umb solchen krieg als wir under einander hatten, daz wir den gescheiden seint mit gueter leüt rat, Also daz wir beidentail an schidleüt ließen, daz waz bruder Rudolf von Stophen, den Commenthur zu Freiburg, und bruder Eberhart von Eberstein, den Commenthur von Prüssell und meister walter den kirchherr von Fürbach, hinder die wir gebrüder die burger zu Horw schwern zu den heiligen zu leisten, waz sie uns heißen. Die hont daz geornet und geheißen, daz die urthel, die die richter vom sant widen zu Spenr gaben, stet beleiben, do ist also



ng bo Bicent (sic!) ju Phlingen bem Commenthur und bem hauß ju Regingen anct Robannis orbens ertheilt ift, ond bas beffelb hauß zu Rexingen mit ons zu rbe soll göhn an Bruber Burkarts statt, vnsers fleischlichen Brubers an allem en guet, so wir von herrn Heinrich bem Mayer, ber onser vatter waz, geerbt jant vnb von vnserer muetter noch erben sollen, one allein manleben, was auch vir lit ober guet underwunden haben, bag unser vatter bracht ung an seinen ot, es fen angen ober ginslehen, wöllen wir bag onfer muter widerlaffen, bag oll fie niessen, pur an ir tot, wellen wir es aber pus behaben, so sollen wir bem Sommenthur und dem hauß zu Rexingen an denselben gueter rechter theilung schorfam fein, darzu so sollen wir dem vorgenannten Commenthur und dem hauß 12 & beller widergeben den costen und den schaden den sie haten, in dem krieg sach fanct Bartholomestag innerhalb 4 monaten, vmb die andern VIII &, die in von denselben richtern von Speir ertheilt seint, daz sond wir beidenhalb an vaferm berrn ben bischof Rubolfen von Costents giben. Als auch wir ons beruefft bendt in ben hof zu Rom, von ber vrthel bes richters von Sanct Wiben me Speier, was vas rechts bauon genallen mag, bem ist vas mit biser Satung nicht benomen, und umb andern schaben, ober sumsel, ober beschwerbe, die in dem trieg beschehen ift, bo foll alle absein, wann so neehr bag wir wöllen fueren bie bus die vas vorgenanten scheibleut geheiten han. And daz diz alles steet beleibe, bas an bisem brief geschreiben ist, bas hant wir gelobt mit vnsern anden. Ift auch baz ich Heinrich ber Meyer abgöhn, so hat Eberwin mein sohn geschworen, biß alles zu uertigung bringen an meiner statt und hant mit uns geschworen, Conrat ber Gemach, und Bertolt h. Senfriben Sohn, bag wir big alles leifien und behalten, one alle geuerbe. Daz auch difer brief nut und ein erbare jugnus muge sein, so ist an bisen brief gehenkt, vnsers herrn bez Phalent Brauen Ludowigs infigel und ftatt von horme, und bez haufes von Reringen. Dije richtunge beschach zu Phlingen, an Sanct Bartolomestag, in bem jar bo von gottes geburt 1285 Jar waren. Hiebei mag grafe Burfart und ber Phalent Graue Ludwig, ond bruber Seinrich ber Commenthur von Bubenhouen, vid bruder Burkart ber Commenthur zu Rexingen, vid bruder Ber. ber Commenthur von hemmendorf, vnd bruder C. ber von Dettehingen, und die brüder von Regingen und herr Volmar von Heterbach, und herr Dieme der Recheler, vud her (sic!) bruder ber Schultheis von Horb, vud C. Bedhelj, und Dietrich fein bruber, und C. ber Zimmerer und fein bruber ond ander bider leut vil.

Abichrift in ber "Jahrgerichte-Ordnung" zu Regingen von bem Jahr 1596.

103.

circa 22. September 1285. Constanz. König Aubolf kauft von seinem Schwager Graf Albert von Hohenberg die Burg Reuenburg und die Burg halb Kirchberg, und verpfändet ihm für den Kaufschilling des Reiches Einkunfte von Rotweil und Epfendorf.

Nos Rudolfus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Tenore presencium recognoscimus et publice profitemur nos teneri spectabili viro Alberto Comiti de Hohenberch Sororio et fideli nostro dilecto in Nongentis et decem marcis puri et legalis argenti ponderis Rotwilensis, que in vtilitatem nostram et sacri Romanj Imperij taliter sunt converse. Namque castrum suum Nuwenburch, quod a Nobili vire quondam Berhtoldo de Nifen conparauit, et medietatem castri dicti Kirchperch, nobis et Imperio pro argento vendidit supradicto. Et cum pro ipso argento persoluendo nobis ad presens non suppetant facultates, prelibato Comiti Alberto et suis heredibus redditus officij scultetatas de Rotwil, cum molendinis nostris ibidem, et curia nostra nec non censibus loci iam predicti, ac omnibus aliis ad predictum officium pertinentibus, theloneum, Monetam, et piscinas, ac lobium, sub que frumentum vendi solet, cum redditibus quinquaginta sex marcarum puri argenti de stivra Rotwilensi annis singulis accipiendis, quarum media para in festo sancti Michahelis archangeli, altera vero pars in capite iefunfi solui debet a ciuibus loci supperius nommati (sic!), redditus ville nostre de Ephendorf, omnes et singulos quocunque nomine censeantur, obligauimus et obligamus per presentes tamdiu a predicto comite Alberto, ac suis heredibus habendos et possidendos pacifice et quiete quoadusque predicte Nongente et decem marce argenti sepedicto comiti uel suis heredibus, per Nos uel nostros successores Romanos principes fuerint plenarie persolute. Quicquid autem de bonis uel redditibus medio tempore perceperit supradictis, hoc propter grata seruicia, que idem comes nobis et Imperio impendit et adhuc impendere potuerit gratiora sibi damus ita videlicet, quod sibi nec suis heredibus non debet in sortem principalis pecunie conputari. In cuius facti robur et testimonium indubitatum presentem literam conscribi et ipsam nostre magestatis Sigillo fecimus communiri. Datum Constantie. Anno dominj Millesimo. ducentesimo. Octogesimo, Quinto. Anno vero Regni nostri duodecimo.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. An ber Urfunde hängt nur noch bie rothleinene Schnur.

## 104.

4 September 1285 o. D. Burfard von Gottes Gnaden Graf von ,blibbere" verkauft seinen Hof ("curtim") in "Sulze" (Sulz D.A. Ragold) an das Kl. Reuthin.

Byrcardus dei gracia Comes. de Honberc vniuersis presentes mas inspecturis et audituris dinoscere veritatem. Nos recognoscimus memora tenore presentium publice protestamur, quod vendidimus venera-Miles dominabus Priorisse et Sororibus collegii ordinis Sancti Aumstini in Ruti apud Wilperc pro quadraginta quatuor libris Hallenim turtem nostram sitam in Sulze cum omnibus prouentibus et iuribus in agris, siluis, pascuis, aquis, censibus, molendinis sev cum aliis quilecanque pertinentiis que nobis racione curtis iam predicte conpetunt seu empetebant sev conpetere debebunt, atque ipsis vendimus pleno iure, ut nee uidelicet Priorissa et sorores venerabiles prefate, nec non ipsis succein collegio prenotato curtem prescriptam praedicto modo tam jure proprietatis quam possessionis In perpetuum sine qualibet inpugnatione bredum nostrorum quorumcunque pacifice possideant et quiete. In omnium atem euidenciam veritatis predictorum nec non singulorum presens scriptım sigilli nostri munimine duximus roborandum. Acta sunt hec Anno Domini Mo. coco. Lxoxoxo. vo. In die sactorum (sic!) Cosme et Damiani. In presentia fratris wal. de Haigerloch et fratris Nicolai de Meschil, Demini Petri notarij, aduocati de Bůlac dicti Lůt.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Dit einem fleinen Bruchftud von tem beimmen Siegel bes Grafen.

### 105.

1 November 1285. Reutlingen. Graf Albert von Hohenberg schenkt ben britten Theil des Zehnten in Wilfingen (O.A. Münsingen), den Bertold von Pfullingen von ihm zu Lehen getragen, an das Kl. Zwiefalten.

Nos Albertus Comes de Hohenberch, ad noticiam omnium et ingulorum tam presentis etatis quam future volumus deuenire, quod nos terciam partem decime ville de wilgesingen quam quidem terciam partem ville praenotate Berhtoldus dictus de phullingen a nobis tenuit in feodum ratione omagij de consensu et voluntate ipsius R. Monasterio Zwiueldensi ob remedium anime nostre ac omnium larentum nostrorum, ipsam terciam partem decime praemisse cum ad nos

spectet titulo proprietatis cum omni iure tradidimus et donamus libere per presentes. In cuius facti testimonium presentibus sigillum nostrum ducimus appendendum. Datum Rvtelingen anno domini millesimo. ccº. lxxxº. Quinto. feria secunda proxima post festum omnium sanctorum.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel ift abgefallen.

106.

18. Dezember 1285. Wilbberg. Hugo, Logt von Wöllhausen (D.A. Nagold), verkauft mit Zustimmung und unter Vermittlung seines erlauchten Herrn, Grafen Burkard von Hohenberg, Güter in Rohrborf (D.A. Nagold) au das Kloster Keuthin.

Vniuersis praesentium inspectoribus Hvgo aduocatus de Welhusen notitiam subscriptorum. Ne gesta mortalium ab humana memoria penitus euanescant, rationi consonum est ea scriptis lucidius annotari. Ego igitur Hygo predictus de Welhusen notum esse cupio tam praesentibus quam futuris, quod cum consensu Hvgonis filij mei et aliorum heredum meorum quedam bona sita in villa Rordorf, videlicet predium .. dicte Svterin, predium dicti Wetzel, predium dicti Mesener, predium dicti Graham, predium dicti Knæppehelin, pratum dictum Hohewis et sex pullos de agro volmari dicti de Rordorf, vel xviij den. hall. monete sanctimonialibus Ecclesie beati Nicolai in Rythi pro sexaginta libris quas recepi tytulo uenditionis tradidi libera et absoluta, mediante et fauente Illustri domino meo Burcardo comite de Hohenberk, cum omni iure proprietatis quo ad me et pretactos heredes meos pertinere dinoscuntur, videlicet siluis, pratis, piscuis, agris cultis et non cultis, inuentis siue inueniendis, interposito nichilominus, quod si quisquam in locis prescriptorum prediorum uiolentiam vel quidquid iniuric commiserit conuillanorum eorundem sententia correptus, gerentibus vicem dominarum dictarum presentibus talis emenda (sic!) pertineat ad easdem. Renuncians omni exceptioni, que in preiudicium subscriptorum per me siue per meos successores suboriri posset, in quocumque iure tam canonico quam ciuili. In cuius rei geste testimonium euidens presentes literas sepedicto conuentui perpetuo ualituras dedi sigillo Illustris domini mei praedicti Burcardi comitis de Hohenberk, et meo sigillo que presentibus sunt apposita, roboratas cum nominibus testium qui prefate uenditioni interfuerunt, arram vini bibentes, distinctius subnotatis. Nobilis vir antedictus Burcardus comes de Hohenberk. Hainricus sacerdos et capellanus in Ruthi, volmarus miles de Haiterbach, H. aduocatus de Welhusen, alberus et Dyethericus filij fratris sui, Bertoldus nobilis de Hornberk, Volmarus nobilis de Waldek, Bertoldus dictus loethe aduocatus de Bylach et vlricus consanguineus suus, albertus scolaris dictus de Rordorf, Hainricus dictus lypo de Herrenberk, Hermannus dictus Wolfshyrn, wilprechtus, walterus de welhusen, lytzo, Bertoldus dictus de phorzhain et lupo ciues de Wilperk, et Bertoldus dictus Snitzar cum aliis quam plurimis fide dignis. Datum et actum Wilperk in foro. Anno domini Mocco Lxxxo quinto, Qvintodecimo Kal. Januarij.—

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Das Siegel bes Grafen von Hohenberg fehlt. Unbangend bas bes Hugo, Bogt von Welhausen: breiediger rechtsgeneigter Schild, porizontal und vertital getheilt, auf bem linken Ed ein geschlossener Belm mit gegeneinander getehrten Hörnern, bestedt wie auf bem Siegel bes Grafen Burtard von H.

### 107.

1285 o. T. Hahingen. Verabredung der Herren von Emerkingen mit dem Abt des Al. Zwiefalten in Betreff der Uebernahme der Schirmvogtei desselben, welche bis dahin Gr. Albrecht von Hohensberg verwaltet hatte.

Fatemur wir berren Aulbreht und herman und Rubolf von Emerfingen .... bag wir mit onferen berren Cberharten von gottes gnaben abbte in bem Cl. zu Impfalten und mit seinem convent umb die pflegnuße alb omb die vogten über bag Cl. Zwyfalten und iber bag gut zu Bach und mag Graf Albrechten von Sobenberg zu Pflegern benennt mag, also vberein iven tomen, bag unser herren die vorgenanten ber Abt und ber convent ju 3 my= falten verieben fond bem vorgenanten Graf Albrechten von Sobenberg, was fie gen ihme gethan hand umb bie vogtan und vmb bie pflegnus baibe an gaintlichen und auch an weltlichen gerichte et ubique ubi opus est und also baz ne gegen ihm fürbas nicht sollen thun, benn sie hand thon. Und soln wir auch daz alte und gesetzt vogtrecht, daz man von bem gut von alter her sol geben, lanen ligen vff bem gut, unt an S. Martins tag, und nemmet es bann ber Graf Albrecht alb iemand von finet wegen, so solln wir barumb gegen bem vorgenanten gottshaus Zwyfalten und auch gegen bes gottshaus leuten kein aniprach han, sollen es auch barumb nicht beschweren, wir sollen aber barumb aniprach vnd vordnung han gegen Graf Albrecht als es vns fueget, es were denn bag Graf Albrecht sich williglich entzöge ber pflegnuff alb ber vogten, io sol benn ber eltist ber bann under uns ist vogt und pfleger sein über baz gotishaus ond über sein aut. Testes. Eb. c. d. Wartstain und Swyger ber lang von Gunbelfingen, berr hainrich von Gunbelfingen, hainrich fyn fohn Meister Conrat Pfefferhart, ber Chorherr zu S. Johans zu Costenz, berr Conrat ber Kirchberr von Tüwingen, herr Aulbrecht ber Schebel von Steußlingen, Eglof syn sohn, Arnolt ber Schryber von Zwyfalten. Act. Hayngen in ber statt.

In Sabelthovers Collectaneen (St.-Archiv zu Stuttg.) T. I. Fol. 77 - und II. Fol 690.

108.

3. Februar 1286. Sinbelfingen. Kuno von Wurmlingen, Kanoniker in Sinbelfingen, schenkt unter Zustimmung Graf Alberts von Hohenberg, Logts und Herrn ber Stadt Bönnigheim, und der Grafen Eberhard und Rudolf von Tübingen, seinen Weinberg in B. an die St. Martinskirche zu Sindelfingen.

In nomine domini Amen. Cuno de Wurmelingen canonicus ecclesie in Syndelphingen universis presentem paginam inspecturis presentis vite tranquillitatem et consortium civium supernorum. Expedit propter malitiam instantis temporis et oblivionis exitum ea que aguntur ad cautelam scripture testimonio commendari. Noverint igitur universi tam posteri quam presentes, quod Ego C. de Wurmelingen, Canonicus ecclesie in Sindelphingen vineam meam prope Bunnenkain sitam sub fossa lapicidarum in Monte Ruliberch, de consensu patruorum meorum omnium et de voluntate Alberti Comitis de Hohenberc nunc advocati et domini predicte Civitatis Bunnenkain nec non et de permissione dominorum meorum Eberhardi et Růdolfi fratrum Comitum de Tuwingen in remedium anime mee et Willipurgis relicte Burchard Phluger Sancto Martino patrono ecclesie in Sindelphingen offero per presentes, tali conditione adjecta ut fructus vinee predicte deinceps secundum ordinationem meam et Willibirgis predicte colligantur et dividantur non solum in vita nostra, verum etiam post mortem nostram secundum quod nunc et in morte nostra inter fratres Capituli Sindelfingensis vel alterius ecclesie de Consilio domini nostri Prepositi et aliorum religiosorum duxerimus ordinare. In signum vero donationis facte, locationis, promissionis et juste possessionis, a nobis duobus, quoad vitam nostram promittimus S. Martino ecclesie Sindelphingensis annis singulis dare libram Cere vel Candelam die Martini, libram Cere continentem. Et ut super premissis omnibus nulla valeat in posterum ab aliquibus dubitatio aut questio exoriri sed perhenne robur optineat firmitatis, presentes litteras H. preposito et Capitulo ecclesie Sindelphingensis in testimonium predictorum tradidi sigillorum nobilium dominorum meorum Alberti, Eberhardi et Rüdolfi Comitum predictorum robore communitas. Nos vero Albertus de Hohenberch, Eberhardus, Rüdolfus fratres de Tuwingen, Comites, ad peticionem partium quantum in nobis est huic donationi, contractui et ordinationi consensum adhibentes, Sigilla nostra hiis litteris appendimus in testimonium omnium premissorum. Acta sunt hec Sindelphingen die Blasii martiris, anno domini Mo.CC.Lxxxv. Indictione XIIII. presentibus domino Manzone canonico ecclesie in Sindelphingen, Aigelwardo milite dicto Nixe, Hainrico de Mügenecke, Friderico dicto Solre, Sifrido de Rietburre servis nobilibus et aliis quam pluribus fide dignis.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. Rur bas Siegel bes Grafen Rub. b. T. bangt noch an.

### 109.

20. Mai 1286. Bulach. Gertrub, Berthold Snigers Gemahlin, verzichtet unter bem Siegel bes erlauchten Mannes, Grafen Burkard von Hohenberg, auf ihre Nechte an die von Hugo von Wöllhausen an das Kloster Reuthin verkauften Güter in Rohrborf (D.A. Nagold).

Ego Gertrudis uxor Bertoldi dicti snitzar coram vniuersis protestando publice tam presentibus quam futuris, trado et resigno sanctimonialibus Ecclesie in Ruthi quedam bona sita in Rordorf, que sibi emptionis tytulo comparauerunt, videlicet predium . . dicte Svterin, predium . . dicti wetzel, predium dicti Mesener, predium dicti graham, predium . . dicti knoeppehelin, pratum dictum hohewise et sex pullos agro volmari dicti de Rordorf, vel XVIII. denariorum hallensium cam omni iure quo ad me pertinuisse dinoscuntur. Dicto itaque collegio nota gratitudinis, non coacta nec decepta de rato cauere cupiens, renuncio generaliter omni excepcioni seu defensioni, quibus mediantibus quicquam in preindicium predicto conuentui super premissis posset coram iudice canonico rel ciuili, de iure, facto uel de consuetudine attemptari. In cuius rei testimonium euidens presentes litteras prefatis sanctimonialibus tradidi sigillo Illustris viri Burchardi(s) (sic!) comitis de Hohenberk roboratas. Actum et datum Bylach anno domini Mo CCo Lxxxo sexto, x1110 kal. jvnij, presentibus testibus subnotatis C. viceplebano in Bylach. H. preposito in Ruthi, H. viceplebano in Ebehusen, C. dicto bleser, Johannes dictus Mocherer, Baldwino de Giltelingen nobilibus, vol. dicto Stylf tz, B. dicto loethen aduocato, wal. de Ruthelingen, alberto scolare, alberto de Schonebrun, alberto dicto Cedder, B. dicto

Edmid, Urfb .- Buch jur Gefch. d. Gr. b. Bollern-Sobenberg.

snitzar marito meo prelibato, et H. dicto de wirzeburk ministro domini B'. comitis antedicti.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten, bis auf Die Um- fchrift ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Grafen.

## 110.

## 1286 o. I. Dornstetten.

vertaufft Lubewig von gottes gnaben pfalzgraf ze Tübingen seinem lieben schwesterman Graf Burdhardt von hohenberg, seiner (bessen) hausfrauwen Lutgarben, und ihren (beren) söhnen Otten und Burdhardten sanct Blrichs bof ze Bilbechingen.

Büg: Diemo Recheler, Ritter. Datum Dornstetten, im Rilhof.

Crusii Excerpta nro. 103. geschrieben anno 1598. MSC. auf ber Universitäts-Bibliothet zu Tübingen. Die Urkunde felbst sindet fich nicht mehr vor.

# 111.

10. Januar 1287. Horb. Graf Burkard von Hohenberg leiht ben Kindern des Maiers ("villicus") Walter von Horb gegen zwei Zinschuhner einen Hof zu Vollmaringen (D.A. Horb).

Nos Burkardus Comes de Hohemberg Notum esse volumus singulis ac vniuersis, tam presentibus quam posteris, presens scriptum intuentibus, quod nos liberis utriusque sexus videlicet filijs et filiabus quondam waltheri villici de Horwe pie recordationis ob dilectionem ipsius ac fidelitatem bona videlicet Curiam sitam in villa volmaringen, quam excolit Alberthus de volmaringen, conputatam in redditibus pro decem malteris siliginis, vno maltro pise, vno maltro auene et duobus solidis Tawingensibus, ac centum ouis, cum omni iure seu iurisdictione, quo idem waltherus eam a nobis tenuit, predictis filiis et filiabus suis et omnibus heredibus eorum concedimus per presentes pro duobus pullis ab eis annis singulis percipiendis, tali adiecta condicione, quod bona prehabita sine nostre consensu ac voluntate ad religionis.....¹ debent nullatenus alienare. Testes qui intererant sunt: Volmarus, miles de Niiwneg, Waltherus filius Sifridi, Bertholdus Scultetus, Hainricus villicus, Berchtoldus judex, Volmarus dictus Griner, Hugo dictus laimeli, Cünradus

medicus, Waltherus de Talhain, Johannes frater suus, Cünradus frater eiusdem et alij quam plures fide digni. In hujus rei testimonium indubitatum scripta presentia Sigilli nostri munimine duximus consignanda. Datum Horwe anno domini Mº. CCº. lxxxvijº. proxima dominica post epiphaniam domini.

Rirdberger Copial-Bud Fol. liij. St.-Ardiv gu Stuttgart.

1 Unleferlich. Die beutsche Uebersetzung aus ber Mitte bes 15. Jahrhunberts fagt : "in behain clofter fullend empfrenben."

### 112.

23. März 1287 v. D. Pfalzgraf Ludwig von Tübingen verkauft mit Zustimmung seines Schwagers, Grafen Burkards von Hohenberg, seiner Schwester Luitgard, bessen Gemahlin, und beren Söhne Otto und Burkard, einen Hof und die Kapelle in Bildechingen (O.A. Horb) sammt Zugehör an das Kl. Kniebis.

Nouerint vniuersi quos nosse fuerit oportunum, quod nos Lydewîcus dei gratia pallatinus de Tuwingen, accedente consensu et consilio dilectissimi sororij nostri Comitis Burcardj de Hohenberc, vxoris sue et sororis nostre Lytgardis ac filiorum eorundem videlicet Ottonis et Burcardi, debitorum honere depressi curiam nostram sitam in Biltehhingen et Capellam cum dote et omni ire pertinente Curie et Capelle, vendidimus viris religiosis penitentibus, reposito ac fratribus domus in Knieboz Constantiensis dyocesis quiete, solute et libere possidendas. Et renunciamus predictis videlicet Curie et Capelle cum omnibus attinentiis nobis pertinentibus ac nostris heredibus in his scriptis predicta bona nostra videlicet Curiam et Capellam cum omnibus uribus quibus possedimus seu potuimus possidere, ad predictos viros relibosos penitentes, scilicet prepositum suosque confratres absque dolo et hande ac omni simultate in libertatis nostre spem transferentes, adiecta rethorum serie quibus huiusmodi contractus solet secundum consuetudinem Matrie celebrari. Et ut contractus prescriptus habeat roboris firmitatem et posterorum odio oblivione aut subtractione non valeat suffocari, presentem literam sigillo nostro ac sigillo Comitis Burcardi de Hohenberc, ac sigillo ciuium in Horwe, predictis viris religiosis roboratam dedimus presentibus ac testimonium perhibentibus Vlrico viceplebano jn Dornstetten, Diemone milite dicto Kekheler, Eberwino quondam sculteto in Dornstetten, et filio suo Hugone sculteto, Alberto dicto Frut, Bertholdo dicto Lock, Marquardo dicto Letania, H. dicto de

1.20

Grüntal, H. dicto vnstete, Bertoldo dicto de Bennenwiler, maro dicto Burzer et Adelgozo ciuibus jn Dornstetten et H. Aduocato ciue in Horwe et Bertoldo dicto füterer jn Melhhi et quam pluribus aliis fide dignis. Datum et actum anno domini M.C.C.L In Dominica quadragesime qua canitur Judica me domine.

B. b. Drig. in ber Pfarr-Registratur zu Bilbechingen. — Die Siegel fim fallen.

# 113.

30. Juni 1287. Bönnigheim. Graf Albert von Hohenberg, richter in Schwaben, genehmigt und bestätigt, auf seine Recht zichtend, zur Ehre der glorreichen Jungfrau Maria, die dem S Bebenhausen von der Gemeinde Bönnigheim gewährte Befi der Güter des Klosters zu Bönnigheim von allen Abgaben Belastungen.

Alberchtus dei gracia comes de Hohemberg judex pr cialis, presentium inspectoribus vniuersis salutem cum noticia sul torum. Cum prudentes viri nostri dilecti, scultetus, consules, jur vniuersitas ciuium in Bunenkein in nostri presencia constituti, non uel subornati sub amminiculo juramenti pretacti euidenter deposuei concorditer protestarint, omnes possessiones quocumque titulo nunca quas religiosum monasterium in Bebenhusen, Cysterciensis ordinis stantiensis diocesis, aput locum predictum Bunenckein nunc uidelicet domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>[xxx<sup>0</sup>v11<sup>0</sup> possidet uel obtinet, quocumque successui s liberas fuisse et jure libertatis perfrui perpetuo debere, adeo ut non nobis uel ipsis dilectis nostris ciuibus uille predicte, seu nostris succ bus quibuscunque aut ulli prorsus homini dictum monasterium in pres possessionibus vigiliis, precariis, sturis, theoloneis aut alia quauis ext seu quocunque servitutis onere pregrauare uel aliqualiter molestare existimantes, fore nefarium, tam euidenti iuri libertatis contraire, pre maturo consilio prenotatas libertatas bonorum predictorum, tam ol exigenciam quam ob honorem gloriosissime genitricis dei uirginis approbamus et ratificauimus adhibita solemnitate uerborum et gestut bita et consueta in tantum, ut omnem vendicationem iuris, jurisd occassionis, facti, consuetudinis, seu usurpacionis, quibus in premissis iamdicti monasterii licite uel illicite fruebamur, qualitercunque perfrui mus in sepedictum monasterium in Bebenhusen, ex toto uel simpliciter ferremus, renunciantes pro nobis ac nostris heredibus seu success

quibuscunque omni juri, excepcioni, defensioni, questioni ac omni suffragio legum et canonum tam in genere quam in specie, quibus mediantibus de jure, facto uel consuetudine coram quocunque iudice, uel extra iudicium prenotatum monasterium in premissis bonis seu eorum libertatibus posset granari uel aliqualiter molestari. In quorum omnium et singulorum euidenciam ac firmitatem perpetuam sepefato monasterio presens instrumentum tradidimus nostri sigilli munimine roboratum. Datum et actum in Bunenkein presentibus sculteto, consulibus et vniuersitate ciuium in Bunenkein prenotatis anno incarnacionis domini prefato pridie Kalendas Julii, indicione prima.

Drig. in Rarleruhe. Abbrud bei Mone IV, 109.

### 114.

17. September 1287. Heilbronn. Unter Graf Alberts von "Hegerloch," an bes Königs Statt, Borsitze wird zu Heilbronn eine Streitfache wegen Güter bes Kl. Maulbronn verhandelt.

Swikerus de Gemingein Judex provincialis, Rabono miles dictus Goler de Rabinsberg et Henricus Scultetus de Helicprunp, credere subnotatis et fidem plenissimam adhibere. Qvia status mundi transitorius more fluentis aque labitur et vanescit, Ideo requirit lamana memoria, que preterit velut vmbra, que digna sunt teneri scriptufarum fidelitatibus commendentur. Nouerint igitur uniuersi presentes et feturi, quod in quibusdam bonis in Ciuitate Helicprunn situatis, que Venerabiles dominj Abbas et Conuentus de Mulinbrunn a domino sostro Rudolfo Rege Romanorum semper Augusto, nomine et tytulo insti cambij iam longo tempore quiete possederant, propter illorum bonorum quendam defectum, Serenissimus dominus noster Rex Romanorum ipsis dominis de Mulinbrunn, fridericum militem de Dicinbach, Hermannum dictum Smirer, et Henricum dictum Stupphil, Ciues et eniores de Helicprunn, ad Noticiam wlgarem, que wlgo appellatur Kuntschapf, sicut hactenus consuetudo inolevit, constituit pleno iure, Qui quidem Ciues videlicet fr. de Dicinbach, Hr. Smirer, et Henricus dictus Stuppil (sic!) coram domino Alberto Comite de Hegerloch loco dominj Regis in Civitate predicta iuramentum prestiterunt corporale, quod ob eorundem bonorum defectum in ipsa noticia Kuntschapf, firmiter indagarent, qui inquam Ciues predictj hoc impleuerunt et coram nobis super prestito iuramento sunt confessj, quod quedam huba vel mansus, quem quondam dominus de slozsberg possederat, imperio et prefatis dominis de Mulinbrunn debeat attinere. Insuper dictum est ctiam quod quicunque dictum mansum possident et hactenus possederunt, inantea sepefatis dominis Abbatj et Conventuj de Mulinbrunn cum integro censu debeant subiacere, pariter et servire. Testes autem hujus rej sunt. Hartmudus dictus Rottigalle. Hartmudus Semelin. Henricus de Gamundia et Wolframus dictas Frige et alii quam plures fide dignj, qui dum hec fierent affuerunt. In cujus rej testimonium et veritatis Sigillum Regii Judicij Wimpinensis, una cum Sigillis. Rabononis militis dicti Goler de Rabinsberg et Ciuium de Helicprunn presentibus est appensum. Datum et actum Helicprunn feria quarta quatuor temporum. anno Domini Mo. CCo. Laxxviio.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Das erste Siegel, groß, rund, zeigt ben Reichsabler. Das zweite fehlt. Das britte, bas ber Stadt Heilbronn, ist kleiner als bas erste und breiedig, hat gleichfalls ben Reichsabler. Umschrift an beiben unlesbar.

### 115.

26. Februar 1288. Hemmendorf. Kuno, Albrecht und Konrad von Stöffeln verkausen unter dem Siegel des Herzogs Konrad von Urslingen ihren Wald bei Bodelshausen (O.A. Rotenburg) an die Johanniter zu Hemmendorf (O.A. Rotenburg).

Alle die dizen brief ane sehent alber immer me horent lezen. . Die arozent mir brige gibrober Cone und Albreht und Conrat von ftopheln mit gotlichem groze in unserm Herren iesu crifto. und zigelobene swaz hie nach gescriben stat. . vnd togin Allen bag kont, bag wir mit gimainem rate vnb mit gisaminotem mote unser selbir und unser goton friunde und bar nach unzer gittiwon ratgebon. . habin gigebin ze kophenne vinbe hondirt und sehzig phonde Hallaer und dur got .. Dem hivze ze . . hemmendorf Brober. Ber. ben komenbur und sinen Brübern bez ording fancti iohannis und spitales von jernfalem unsern malt ber bagihaizen ist stöphelaer malt ber ba lit bi Bobelz hozen . . mit allem dem reht alze ez alle vnfer vordern an vnz hant braht five ain vrigez aigen, vri vnd ledid .. vnd veriehin vnd gilobin werschaft nach gotes reht und nach köphez reht Siv zeverstaende zemerft vur unser vetern von winberc vnd bar nach gen aller maenglich, Swer siv immer bar vmbe an sprichet .. vnd bie bizez köphez sint gizivge und baran waren Brober Dietrich ber prior und brober Albert von horhain und brober R. von lare und brober C. von smarza und broder vribrich von Tommenowe und brober Balther von hoedingen ond brober Albreht ber kellaer fin fon und brober Walther fin fon und broder Genze von von (sic!) Lindowe und der livprister von bronenwilaer und Dietrich von Beminborf Johannef fun, vribrich ftvteli, Craft von virste, Albreht von tälvingen vnd ölrich sin bröber, Albreht der amman vnd h. sin bröber, Tragebot vösche vnd iohannes von haigerloch und hainrich der amman vnd markort sin bröber, Walher (sic!) der kellaer, C. an der wize vnd bönzo. C. der maiger von Hemindorf vnd h. sin sön ilrich vnd briveli vnd ander biderbe livte genöge, die dran waren. Do dierre köph gischah, daz waz nach vnzerz herren gibivrte Tivsent iar vnd zwai hvndirt iar vnd achzick iar vnd in dem Achtoden iare An dem naechstem tage nach sant Rathiastage in der stoden zi hemmendors. Daz aber diz ganz vnd staete vnd vnzerbrochen belibe, dar zi vergihe ich herzoge Hainrich von Brselingen Allez dez da vor gescriben stat, daz da verichtet wart vnd vergolten wart mit Allem reht dez din ich gezuck vnd henke min insigel zv den evren drin insigeln an disen brief.

B. b. Drig. im Privat-Befit eines Burgers von Rotenburg. Daran hangt nur nech ein geringes Bruchftud von bem Siegel bes Bergogs von Urelingen, auf bem aber nichts mehr zu erkennen ift.

### 116.

22. April 1288 v. D. Der römische König Rubolf schlichtet bie Feindschigfeiten zwischen bem Markgrafen Rubolf von Baben und bem Grafen Burkard von Sohenberg.

Bir Rubolf von gots gnaben ber Romifche Runig und alle mege merer bes Riches tun funt allen ben, die bifen brief gesehent ober gehorent lefen, bas wir alle die missihelli und die atunge 1, die ber alte Marc= graue Rubolf von Baben und fine helfer heten und hant gehaben mit bem Granen Burcarben von Sobenberg und mit finen helfern, geflichtet und refunet han also, bas ber alte Marcgraue sich verzihet alles bes rehten und ber miprache, bie er an altenftaige hette bisher, und fmas bie von malbede und bie hemilinge und ander bes alten Marcgrauen helfer und biener mit bem Granen Burcard ober mit finen helfern ober bienern zu ichaffenne hant, fmas bas ift, ba fulnt fie ietwederthalb zwene ritther oder knehte nemen ane generbe ond fulnt fie die vier flihten nach minnen ober nach rehte, ob fie mugen. Mugent fie aber nit verflihtet werben alfo, fo geben wir in ben herzogen Conraben von Tede gi einj obmanne, und swas ber benne nah ir beiber rebe spriffet of unen eit, ietwebern zu gewinne ober zu verlufte, bas fol fie bignugen beibenthalp und fulnt och ftete haben, was och beibenthalben in vribe beschehen ift, bas man timlich mac gemachen, bas fulnt och bie viere flihten ob fie mugen. Mugent he aber bas nit geflihten, fo fol es och an bem vorgenanten herzogen ftan, und was ber benne bar of but, bas fulnt fie ftete haben. Das aber bas war fi vabe fiete blibe, barombe henten wir Rubolf ber tunig unfer ingefigeli an bijen

\*

vere is eine ordunde alles des da vor gescriben stat. Das beschah an verein in abende da von gots geburte waren tusint iar, zwei hundert is Nun oneig Jun. —

3. .: Orig. im St. Archiv ju Stuttgart. Das Siegel ift abgefallen. Conft Erweffung in Feinbes Land.

## 117.

Man 1998 Port. Pfalzgraf Ludwig von Abbingen verlaufi Bewilligung Graf Burkards von Hohenberg Heinrich ben A ("villicum") von Gaenweiler (D.A. Rotenburg) nebst Familie der Bozen des Poses baselbst an bas Johanniterhaus zu " mendor".

Nos Ludowicus Comes palatinus de Tuvwingen (sic!) vi 40 % singulas presentium inspectoribus volumus esse notum, quod ( nembaimus et justo venditionis titulo tradidimus Conmendatori et nontul domusin hemmendorf, uoluntate et consensu Burch compres de hobenberch accedente Heinricum villicum de Ec witer cum cellaterali sua et corum liberis utriusque sexus et omnibu with successoribus nec non ius aduocatie curic loci prenotati comm ture ac iurisditione (sic!) qua dictos homines et predictam curian et nostre progenitores hactenus possedimus et ab omnibus ueraciter die possediese pro XI., et IIIIor. libris hallensium monete, quas quidem panua et confitemur nos publice recepisse, promittentes bona fide, quod quant per nes nel per alium contra dictam uenditionem ueniamus, set qued tata et grata, firma et integra per nos et nostros successores in potuum obseructur. Et in horum firmum robur 2 et indubitatum testimo presentes litteras ipsis tradidimus sigillo nostro et Sigillo Burch country do hohenberch consignatas. Testes qui hiis intererant lahannes nobilis de Werstein. Diemo miles dictus Kache protocteus miles de (h)3 eiterbach. Conradus miles de Nivi what Connadus dictus Bockili et Albertus frater suus. H Mena villicum waltherus filius Sifridj. Conradus et Wernho nation, diett Zimmerar et alij quam plures fide dignj. Actum et di LXXX. VIII. proxima feria secunda ante fe bowll vilwid.

Brig. im Ch. Archir gu Stuttgart. — Umfdrift bee noch übrigen an i

banden hangenben pfalggraft. Siegels aus weißem Wachse: † S'. 1

im wieber gelöfcht.

1200 Drig. hat rorbur.

Statt bes b in ber Urfunbe ein ffeines Loch.

118.

4 Juli 1288. (ohne Zweifel) Wilbberg. Burfard, von & G Swi von Hohenberg, verkauft und vergabt an das K Dorf Ober-Jettingen (D.A. Herrenberg)

Quia status mundi transitorius more fluen le 1 In requirit humana memoria quod praeterit uenua ambra, ea que gn teneri scriptarum testimonio roborarj. Quare nos de. intia Comes de hohenberc tenore presentium profiten publice nos Dilectis in Christo . . priorisse et Co máe Rûthi apud wilperc, ordinis praedicatorum, ac earum de wisse ac tradidisse villam nostram siue opidum videlicet Super flingen cum iurisdictionibus, pascuis, pratis, agris, campis, cultis, nemoet aliis quibuscunque iuribus ad dictam villam pertinentibus, provt ibidem conpecierunt uel conpetere potuerunt, pleno iure habenda et meno possidenda, sicut nos et nostri heredes ea habuimus et possedimus, pis de euictione eorundem bonorum secundum consuetudinem prouincie mutimus nos cauturos expresse consensu omnium heredum nostrorum, quointererat accedente, receptis ab eis ducentis libris monete hallensium pemumerate et nobis ac nostris heredibus assignate. In quas eciam sorores Malute nostra, albertj fratris nostrj, nec non vlrici fratris nostrj Mactj, ac remedio animarum omnium parentum nostrorum. prius hoc est tecontractum venditionis praedicte. contuleramus jus patronatus ecclete cum plena et libera nostrorum heredum uoluntate, provt nobis et nostris radibus in sepedicta villa siue opido conpetebat. Testes huius contractus sunt Mewicus comes palatinus de Thuwingen, fridericus viceplebanus Anilperc, Heinricus Capellanus in Ruthi, Heinricus aduocatus A votisberc, Hugo filius suus, Volmarus de Heitirbac, Volmaus de Waldecke, Marquardus de Witinghen, Reinhart et Wezelo Motfelden, Johannes moterer, Liuppo iunior, Luzo, Bertoldus hanforzeim, Walpert Seiler, Ciues in Wilperc. Trutwinus et

rtus Hemelinge, Walter der Meginzer, Bertoldus lote aduotatus in Balach, Albertus de Holzgeringen, Marquardus Kecliler, viricus de Waldisse et alij quam plures fide dignj. In quorum euidenciam praenotatis priorisse et sororibus tradimus presentes literas Sigillorum praedictj fratris nostrj albertj et nostrj mvnimine roboratas. Datum anno domini M<sup>0</sup>. cc.<sup>0</sup> Lxxx<sup>0</sup>viii<sup>0</sup>, quarto nonas Jylii.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel Burkards (wie an 1293, aber weniger gut erhalten) und bem Alberts, bas, an leinenen Banbeln hangend, noch weniger gut erhalten ist; bieses ist in ber Hauptsache wie bas an Urkunde 1295. — Besold, doc. rediviv. II. 91. hat einen sehr ungenauen Abbruck von der Urkunde.

### 119.

4. April 1289. Heilbronn. Graf Albrecht von Hohenberg erhält auf einen von dem römischen König Rudolf zu Heilbronn gefällten Rechtsspruch das "Dorf Kanstat."

Nos Rūdolfus Dei gratia Romanorum rex semper augustus ad universorum sacri imperii Romani fidelium noticiam volumus pervenire qued nobis pro tribunali sedentibus constitutus in nostre magestatis presentia nobilis vir Albertus comes de Hochenberg dilectus noster fidelis per sententiam obtinuit de consensu omnium astantium rite et legitime approbatam villam in kanstat cum iure patronatus eiusdem ville nec non cum pratis terris agris pascuis nemoribus et frutectis et aquis ac universis hiis que nobiles viri comites de Landowe quondam dicti de Gruningen possiderunt ibidem. In cuius sententie obtente testimonium presens scriptum exindi conscribi et nostre maiestatis sigillo fecimus communiri. Datum Heilprunne secundo nonas Aprilis regni nostri anno sedecimo.

Rothes Buch bes Domfapitels Conftang im Archiv zu Rarleruhe. Fol. XV .

## 120.

20. Oktober 1289. Constanz. Das Stift Constanz überläßt Bertold und Heinrich von Fellbach und beren Erben einen Hof zu Kannstat zu Nutznießung, mit der Bedingung (u. a.), solchen auf keine Weise an Graf Albert von Hohenberg gelangen zu lassen.

Omnibus presentes litteras inspecturis prepositus decanus totumque Capitulum ecclesie Constanciensis subscriptorum notitiam cum salute. Expedit ut res geste scripturarum amminiculo fulciantur ne obliuionis que humane memorie se opponit subiaceant detrimento. Nouerint itaque tam posteri quam presentes quod cum Berhtoldus et Heinricus fratres dicti de uelbach in nostri presentia constituti nobis Curiam in Kannstat sitam

cui ius patronatus ecclesie ibidem site est annexum et omne ius quod eis competit aut competere potuit in eadem recognoscentes eandem Curiam nostro Capitulo cum suis attinentijs et cum iure patronatus ecclesie predicte ei annexo suisque pertinentijs quibuscumque tam corporalibus quam incorporalibus quocumque nomine censeantur absolute et libere pertinere cum dictis suis pertinentijs resignarint rite et legitime ac libere et absolute ipsamque in nostram per resignationem predictam possessionem transtulerunt dispositionem plenariam et liberam potestatem. Nos retenta nobis tam possessione quam proprietate Curie prelibate cum iure patronatus ecclesie in Kannstat ei annexo et cum suis pertinentijs vniuersis eandem curiam cum suis pertinentijs jure patronatus ecclesie in Kannstat predicte ei annexo nobis reservato specialiter et excepto predictis fratribus Berhtoldo et Heinrico dictis de uellbach ipsorumque heredibus quibuscumque cum omni utilitate habendam et nostro nomine possidendam imperpetuum sine cuiusuis obice contradictionis annexis tamen per nos de ipsorum consensu in concessione prefata conditionibus infrascriptis ut videlicet dicti fratres ipsorumque heredes quicumque pro tempore fuerint seu persone quecumque in quas per ipsos uel ipsorum heredes quouis titulo dicta Curia transferetur prestent tactis sacrosanctis ewangelijs corporalia sacramenta quod fideles nobis nostrisque successoribus quicumque pro tempore fuerint sint in Curia predicta in iuribus ei pertinentibus et precipue in jure patronatus ecclesie in Kannstat ei annexo quod nobis reseruauimus ut est predictum et ut in premissis nobis nostrisque successoribus conseruent formam debite fidelitatis quodque curiam predictam in Kannstat ipsi uel heredes corum quicumque pro tempore fuerint nobili viro Alberto de Hohemberg Comiti suisue filijs uel heredibus aut hominibus suis seu hijs qui in sua resident potestate nullo casu contingente titulo pignoris cessionis donationis nel alio quocumque titulo alienent aut in ipsorum aliquatenus transferant potestatem. Alioquin dicti fratres uel ipsorum heredes aut alij in quos per eos aut ipsorum heredes dicta Curia translata fuerit quouismodo contrarium facientes aut faciens ipso facto ab omni Jure cadere debent pro ipsis seu alicui ipsorum competit in eadem. Si uero dicti fratres uel ipsorum heredes quicumque aut alij in quos per eos processu temporis dicta curia fuerit translata eandem Curiam titulo pignoris uenditionis seu alio quocumque titulo alienare uoluerint extunc nobis aut nostris successoribus hoc infra mensem est ab eisdem denuntiandum et si pro iure quod ipsis competit in Curia prelibata tantum eis offerre uolumus et dare quantum ipsis ab alijs offeretur sine fraude et dolo extunc ius ipsis competens in Curia prefata nobis pre omnibus alijs tenentur tradere et assignare. Alioquin elapso postea mense alio ius ipsis competens in eadem Curia possunt vendere quibus uolunt nobili viro

Alberto Comite de Hohemberg, suis filijs et heredibus suisque hominibus et hijs qui sue potestati sunt subjecti omnino exclusis in alios uero quoscumque transferre debent Curiam iam dictam sub conditionibus et forma prelibatis, et ut ijdem tam de fidelitate quam de conditionibus et modis prenotatis prestent coram nobis corporalia solempniter sacramenta et contra premissa uel aliquod premissorum quisquam eorum uenerit quouismodo extunc dicta Curia uacare debet ipso facto ad nos redire libere et absolute sine cuiusuis obice contradictionis hoc saluo quod propter neglientiam (sic!) solutionis census predicti cadere non debent a iure quod ipsis competit in Curia prelibata nisi per triennium continuum in solutione census cessauerint memorati. Nos Berhtoldus et Hainricus fratres de Veltpach supradicti recognoscimus et confitemur scriptis presentibus in Jure Coram honorabili viro Officiali Curie Constanciensis omnia et singula supradicta per nos rite et legitime fore peracta et nos tam de fidelitate supradicta quam de observatione inviolabili omnium et singalorum premissorum prestitisse in presentia honorabilium in Christo prepositi decani et Capituli ecclesie Constanciensis nec non Officialis Curie Constanciensis corporalia sacramenta adhibitis per nos in omnibus et singulis supradictis uerborum et gestuum solempnitate debita et consueta et ad firmitatem incommutabilen eorumdem huic instrumento vna cum appensione sigillorum honorandi in Christo diuina permissione Abbatis Monasterij de Zwifeldes et nobilis viri domini nostri Eberhardi de Wirtemberg Comitis nec non Officialis Curie Constanciensis ad nostri petitionem instantem facta Sigilla nostra appendimus et decreuimus appendenda. Nos uero prepositus decanus totumque Capitulum ecclesie Constanciensis scriptis presentibus recognoscimus et confitemur nos observata forma debita et consueta de consensu et auctoritate venerabilis patris et domini Rudolfi dei gratia Constanciensis Episcopi supradictis Berhtoldo et Hainrico fratribus de Veltbach ipsorumque heredibus quicumque sub conditionibus forma et modo superius annotatis rite et legitime concessisse dictam Curiam habendam et possidendam nomine nostri imperpetuum cum omni utilitate sub dictis conditionibus forma et modo sine cuiusuis impedimenti obice et contradictionis iure patronatus ecclesie in Kannstat dicte annexo habendam et possidendam Curie nobis specialiter reservato et nominatim excepto adhibitis per nos in omnibus et singulis supradictis uerborum et gestuum solempnitatibus debitis et consuetis. Renuntiantes nichilominus pro nobis nostrisque successoribus quicumque pro tempore fuerint circa premissa beneficio restitutionis in integrum literis a sede apostolica uel aliunde impetratis aut etiam impetrandis defensioni non adhibite solempnitatis omni auxilio legum et canonum et generaliter omni suffragio tam in specie quam in genere quo mediante premisso per nos uel per nostros successores possent ullo vnquam tempore uiolari.

E al firmitatem incommutabilem predictorum huic instrui una cum venerabilis patris et domini nostri Růdolfi dei grati Constanciensis Lisopi Sigillum nostri Capituli decreuimus appendendum. Růdolfus Egratia Constanciensis Episcopus premissis omnibus et sin consensum et auctoritatem benivolam impartimur appendentes identiam numdem presentibus sigillum nostrum. Nos uero diuina pe ne Abbas Mousterij zwiuelden Eberhardus de wirtenberg Comes ac Constanciencis ad petitionem predictorum Berhtoldi et Hain П withich ad firmitatem perpetuam incommutabilem omnium et m prossorum rite et rationabiliter ut superius exprimitur poentibus appendimus Sigilla nostra. Actum Constancie anno don a ducentesimo octuagesimo nono XIII Kalendis Noueml Inc

Emfanger Rothes Buch Fol. 17 b.

## 121.

## 1289.

heinrich von Sunthaim Ritter und Abelheib sein eliche wirtin besten mit verzeihen sich aller ber ansprach so sie vermaint zu haben wiber das kitthaus Rottenmünster und Heinrich Engelhard ainen Conuentsbruder wam deren gütter zu Rottenmünster genant der Junten gut. Besigelt Graf Albert von Hohenberg und der von Sunthain.

Rotenmunfter Dokumenten-Buch. — Wohin bas Archiv bes Rl. Rotenmunfter ge-

## 122.

1 April 1290. Reichenbach. Pfalzgraf Ludwig von Tübingen urfundet unter dem Siegel seines Schwagers ("sororii"), daß er die Bogtei und das Gericht in Rezingen (D.A. Horb) als Eigenthum an Dietrich Böcklin, seinen Schultheißen in Horb, gegeben habe.

Nos Ludowicus Comes palatinus de Tuwingen — quod aduocata et iudicium ville in Rexingen iure feodj quod vulgariter dicitur Manlehen a nobis concessi pertinebat ad Dietricum dominum Bokelj, scultetum nostrum in Horwe. Nos autem predictum feodum volentes pri Dietrico prenominato redigere in iure proprietatis, presentibus literis profitemuret praestamur, quod predictam aduocatiam et iudicium in Rexinten, ad nos et nostros progenitores iure proprietatis pertinen-

continued to the continued of the contin

na dia kamangan kanggangan dia kanggan dia kanggan ka

# ---

Les In the second of the Country of Country of Country of Country Country of Country Country Country Country Country Country Country Country of Country Country of Co

and the second of the second s nice one gration of the control of the first terms of the control e e e e um a lome e manta a como la 🌬 range and the first of the firs man e e en encommen Colon a dan en The translation of the Dimension District out one one other than angen auf Gegene un gegendern, bit Gite befer & and the state of t Ber in Bereiten beitag iben ind urten Bender Berbti and Barrier ber Bill gemmenderer, ernder Conrat ber Bill sa de Berg Dere a ben Altere. Ther erier wurt geben in Bi the Land Communication of the DE BERTHE I IN THE TREE BESTE

man Mannet a in Carriettale-Orentung" ju feringen v. 15%i. Et Arpatol. E. ma Revett, od pastol. Rudolpin I, Auet, Diplomatum V Refe 124

uar 1291. Eflingen. Graf Albert von Hohen Eberhard von Wirtenberg Neinhard von Berg, E Kl. Bebenhaufen zu vertauschen.

ersis presencium inspectoribus. Reinhardus dictu ticiam que sequuntur. Vt in gestis vtilibus et hone et excludatur, expedit ea scripturarum ac testium n Noverint igitur vniuersi tam presentes quam poste consilio et vnanimi consensu Irmengardis diorum heredum meorum, ob euidentem vtilitata abbati et conuentui monasterii Bebenl nstanciensis dyocesis, vineas meas sitas an Egge genne wingarten, quas colit dictus Kneller, vineis dictorum dominorum, dictis Gollenberg, s Leggebach, ac pro vinea sita ibidem, quam colit dictus anuatim, sine omni dampno meo, octavam partem fructuum re cnon pro viginti et vna libra denariorum hallensium, quas me r in vsus meos conuertisse presentibus recognosco, accedente l ioni, libero consensu et voluntaria confirmacione illuvirorum Alberti comitis de Hohenberg, ac Eberhardi de Wirtenberg, cum sollempnitate debita et consveta gestuum um vnde rite et legaliter transfero in prefatum monasterium Be-, omne ius quod michi aut meis heredibus sev successoribus quie, in premissis vineis compeciit vel competere videbatur. renuncians neisque iamdictis heredibus sev successoribys restitucioni in inteceptioni decepcionis vltra dimidiam partem iusti precii, et generaspecialiter omni questioni, excepcioni seu defensioni, legum et , quibus mediantibus, monasterium sepedictum in premissis vineis cari possit vel aliqualiter molestari. Quare eciam prenotatis. . abconuentui omnes possessiones meas vbicunque sitas nomine warandie er presentes, quousque omnes pueri mei in etate legittima constiite resignauerint vineas antedictas. in quorum omnium et singulorum am, presentem literam, sepenotato monasterio tradidi sigillorum torum comitum videlicet Alberti de Hohenberg et Eberhardi de ærg munimine roboratam. Porro nos Albertus de Hohenberg erhardus de Wirtenberg comites prenotati per appenm sigillorum nostrorum, omnibus et singulis premissis am consensum plenum et confirmacionem legittimam sisse presentibus profitemur. Datum et actum in Ezzelingen

----

-

#### • •

And the second of the second o The second secon The second secon and the contract of the contra .... The second secon and the control of th one in the second contract of the one of the second second second second The second secon The second secon and the second of the second o and these file areas for the first street areas of the The result of the result of the results of the resu The second of th winne emeatitie legist while shiles legislas freas.

census, iurisdictiones, ac omnia alia bona, quae in ipsa villa Altorf, possedi et optinui, tam de iuris paciencia quam proprietatis titulo, vel feodali. religioso monasterio de Bebenhusen, et eius conuentui presenti pariter et foturo, cisterciensis ordinis, constanciensis dyocesis predicte, pro ducentis libris denariorum, monete hallensis, michi ab eodem monasterio integre persolutis, et in necessitatis mee redempcionem evidentem conuersis, vendidi absolute, candem vendicionem, co prosequens affectu pariter et effectu, quatenus nulla venditoris versucia, nulla incautorum emptorum simplicitas, nulla verborum calumpnia, nec prorsus sollempnitatis adhibende praetermissio vel defectus, ipsum contractum, aut instrumentum hincinde confectum, possint vel audeant aliqualiter viciare. Porro cum ius patronatus sepedicte ecclesie Altor, prenotate curie annexum sit, quod nec vendidi, nec michi, nec heredibas meis vel successoribus quibuscunque retinui, volo illud et dico cum vainersitate transire, in ius monasterii prelibati. Unde non inmerito renuncio pro me, meisque heredibus sev successoribus quibuscunque predictis, exceptioni deceptionis vltra dimidiam partem iusti precii, consvetudinis, occasionis, doli, malicie, pacti conuenti, actioni in factum, restitucioni in integrum gracie habite vel habende et generaliter ac specialiter, omni excepcioni questioni vel defensioni legis et canonis, quibus mediantibus, de facto vel de iure sev consuetudine coram quocumque iudice vel extra iudicium quicquam possit in emencium preiudicium, vel contractus vicium attemptari. obligans me meosque heredes sev successores quoscunque per sollempnem stipulacionem prehabitam, in premissis omnibus et singulis, eidem monasterio Bebenhusen, ad prestandum plenam warandiam prout exigit ordo iuris. In quorum omnium ac singulorum perpetuam firmitatem, sepefato monasterio presentem literam contradidi, sigillorum prenotati comitis Alberti, ac mei munimine roboratam. Nos vero Albertus dei gracia comes prenotatus, per appensionem nostri sigilli presentibus confitemur, omnibus et singulis prehabitis, de verbo ad verbum, nostrum plenum consensum accessisse, et ea manu propria confirmasse, adhibitis verbis ao gestibus debitis et consvetis. Testes qui his interfuerunt sunt hii .. abbas de Zwineltun ordinis sancti Benedicti. Otto plebanus dicte ecclesie in Altorf. Mahtolfus de Gilsten. Hugo de Muienegge. Albertus de Owe. Marquardus de Ehingen milites. Hermannus de Owe .. minister de Rotenburg dictus Staheler. Volgerus dictus Staheler senior. Conradus. Hainricus, et Engelhardus filii eius, cum aliis pluribus fide dignis. Actum et datum in noua ciuitate Rotenburg predicta. Anno domini Mo. CC. nonagesimo primo. kal. februarii indictione quarta.

B. D. Drig. in Rarlerube. — Das Giegel bes Gr. Albert ift basfelbe, wie an

Urfunde v. 26. Jan. 1291. Zweites Siegel: in hellerem Bachs ein breiediger, quergetheilter Schild, in der obern Theilung ein rechtsgekehrter Löwe. Umschrift: + SIGILL. VOLCARDI. DE . OWE.

### 126.

11. Juni 1291 o. D. Graf Burfard von Hohenberg verkauft und vergabt mehrere leibeigene Anechte an das Aloster Aniebis.

Nos Byrcardus Comes de Hochenberk notum facere cupiname vniuersis presentium inspectoribus. Quod nos de consensu heredum nostratum Hainricum... dictum Mezstetter et vterinos suos omnes, Albrecketum... dictum Risen et fratrem suum, Item volmarum..., nostratum seruos, hereditario iure nobis a nostris antecessoribus iure seruitutis subiectos Damus et tradidimus Monasterio beate marieta dicto vf dem walde in Kniebvz, Justo venditionis tytulo, omni seruitutis ad stipulandum, tenendum, ad inperandum, et quidquid mochachis (sic!) in dicto monasterio habitantibus de personis et ipsortium peculio faciendum. Promittentes per presentes per nos pro nostrisque cessoribus, quod nunquam contra dictam venditionem veniemus, et si Incentionem seruitutis aliquo iuris suffragio, quod absit Canonicj vel Ciuilis, quod et ipsortium quam faciemus in contrarium. In huius rei testimonium presentes literatum damus prefatis fratribus in Kniebvz sigilli nostrj munimine roboratas. Datum anno dominj Mo. coco. Lxxxxo primo. In die Barnabe apostoli. Indictione venicales damus prefatis fratribus in Kniebvz sigilli nostrj munimine roboratas.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. - Das Siegel ift abgeriffen.

#### 127.

12. Juli 1291 o. D. Graf Albert von Hohenberg und seine Gemahlin Margarethe von Fürstenberg schenken an das Kloster Kirksberg ben Weiler Anhausen (jest noch Anhäuser Mühle bei Bubs = heim, D.A. Spaichingen), welcher berselben vordem zur Morgengabe angewiesen worden war.

Notum sit omnibus presentium inspectoribus tam presentibus quam futuris, Quod nos Albertus Comes de Hohenberg et Margaretha coniux eius dem moti dilectione et affectu antiquo, quem erga religiosas et in Christo honorabiles Priorissam et Conuentum monasterij in Kirchperg ordinis predicatorum deuotas dilectas nostras propter sue celibis vite nitorem eximium gerimus eisdem ob respectum omnipotentis dei et propter diuinum cultum in dicto monasterio propagandum in salutem precipue et

animarum nostrarum coadunata manu et communi voluntate et desse legando donauimus et cessimus donasse et cessisse nos presentibus ordinar villam Ahusen cum omnibus iuribus, pertinentijs et appendicijs s. filelicet hominibus, possessionibus, pratis, virgultis, pascuis, aquis, menctibus, vijs et inuijs, notis et innotescendis, singulis et vniuersis, proitalis titulo plene et libere perpetuo possidendam. Transferentes in dictas fissam et Conuentum omnem proprietatem, possessionem, jus et domia quas et que in prefata villa et eius appendicijs habuimus aut habere mas uel potuimus quoque modo pure irreuocabiliter, simpliciter et in be absque dolo et fraude qualibet, ut est iuris, ac promittentes bona had ipsas super eadem villa nunquam impetemus, impediemus, granabimolestauimus in judicio siue extra. Renunciantes etiam omni exdefensioni et iuris auxilio Canonici et Ciuilis, publici et priuati, estadinis et statuti et literis a sede apostolica uel aliunde, impetratis petrandis quibus venire et inuari possemus contra premissam donasen cessionem ullatenus retractandam, uel presens instrumentum in-Nos etiam predicta Margaretha, quia memorata villa cum expendicijs nobis a prefato marito nostro in dotem seu donationem nuptias olim fuerat assignata, specialiter renunciamus omni iuri, petitioni et requisitioni nobis occasione donationis huiusmodi in dicta conpetentibus uel in posterum conpetituris beneficio velliani (sic!) et alijs canonum et legum iuribus et statutis quibus venire et inuari contra premissa uel aliqua premissorum. Ceterum confitemur predotem nobis per antedictum maritum nostrum utiliter reconpensatam reconpensam dicte dotis nostre, tradita esse bona subscripta, scilicet Curadi villici in truhelfingen, curiam Curadi dicti Hasenwriam Curradi dicti Ostenan, curiam Alberthi dicti Buchar, Hainrici dicti Lupolt, mansum Hainrici villici, mansum Cundicti Zimmerman, et in Schenberg curiam Berchtoldi de shain et decimam in Rangendingen, protestantes memorata bona \*\*\* longe commodiores, et utiliores fore quam fuerit villa annotata. In cuius rei testimonium et euidenciam sigilla nostra bus duximus appendenda. Datum anno domini Mo. cco. Lxxxx primo te beate Margarethe.

finberger Copial-Buch Fol. 88 a.

12. Juli 1291 o. D. Graf Albert von Hohenberg nnb seine G mahlin Margaretha schenken den Weiler Anhausen an das Kloster Kird berg, dem sie ihre fromme Tochter übergeben hatten.

Ego Alberthus Comes de Hohenberg et Margaretha conia mea. Notum facimus vniuersis presentibus et futuris, quod filiam nostrai cui domino deo plus quam huic nequam seculo seruire conplicuit Collegio dominarum in Kirchberg ob honorem dei offerimus, earm dem dominarum commodo nichilominus consulentes opidum Ahusen cucunctis ipsius attinentijs, terra scilicet et hominibus, concordi manu parise consensu cum omni iure proprietatis dicto collegio conferimus plene libere perpetuo possidendum. Quia uero dictam uillulam prefate Margaretin dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alijs bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alija bonis reconpenso videlication dotem antea tradideram ipsam sibi alija b

Mirchberger Copial-Buch Fol. 88 b.

1 Beift wirflich 1281, foll aber, wie aus ber vorhergebenben Urfunde über biefelbe Comtung erfichtlich, ficherlich auch 1291 beifen.

#### 129.

10. Februar 1292. Act. "in nowen statt Chingen." Eberhart weingingen verkauft das Dorf Bühl (D.A. Rotenburg), das won Graf Albrecht von Hohenberg zu Lehen getragen, at Heinrich und Berthold Dener um 400 Kfd. Heller.

Im namen ber hailigen vnb öwigen Dryueltikait amen. Loblich ift bie po bachtnuft bewarter vnb redlicher geschrift, wann Sy welcher vntrwe vnd betrugnik, so sich erheben vnd vserstan mohten widerstant vnd begegnet vnd der sachen ganten inhalt warlichen vrkundet. Darvmb sig zu wissen aller Menglichen gegenwurtigen vnd kunstigen, daz ich Cberhart von Ringingen mit gemainem gunst und fryem willen miner erben vnd frund min dorf genänt bühel daz ich mit minen vorfardern von dem durlühtigen man hern Albrehten von Hohemberg in namen und lehenswise vnd fry vnd gerwenklich besessen han mit usgeben in gewalt vnd handen des obgenanten grafen alz dann

ber rehten begert Sainrichen beg beners fun ber nomen (sic!) ftat Bingen ond Bertholben beg beners fun von Rutlingen mit allen angen, Es figen afer, wifen, holber, hufer, garten und ander peaflichen i ju bem genanten borf gehorend, erfunden und vnerfunden, befucht und mit gemanner verhaiffung omb vierhundert pfund haller munffe zu köffen in han, ber for mich als bald bezalet hand und gabe inen uf für mich und all men alle mine reht und gewalt, fo ich zu bem genanten borif Bubel gehebt mb haben gesehen worden bin, und der obgenant her Albreht von Sos mberg lebe ben felben toffern bag bite genant borf Bubel in mb lebens wife owenlichen ze besitzend bar umb ich obbenempter Cberat m Ringingen han verhaiffen und geveftnot by bem and, fo ich gu ben getan ban als von bez egenanten toufs wegen vertiger fin und gu mefen ab das behainer miner erben noch fuff nemen (sie!) anders die egenanten sit trugenlicher boffhait an langen muge mit gaiftlichem noch mit weltlichen and mit briefen, die man erworben hette ober noch erwerben moht noch in weg jy baromb befumern, baz ich follich an langung ond befumernuft ba allu irn ichaben gant ab tatte und getan hatte, also bag in und ir erben benant borif buhel mit aller ir ju gehorung als ob gemelt ift geruweflich, ond an allez widerstreben besitzen mugen, und bag nib bife bing ftat und Miben, han ich tun schriben bifen offen brief ond ze mehrer fraft ond warer in ben besigelt geschaft mit ber gemainde ber burger ber niven ftat Chingen wond och mit hern schwengers von liehtenstain, bez ritters, mins infigel, mit bez gunfte bufe min verfofung ouch beschehen ift. Zugen bifer gebie baz gefehen und gehort hand find die her Sug ritter von Die magge, ber Burfart, ritter von Meldingen, ber ritter, genant von Men, herman und berthold von ow gebruder, Sans und Ebernon februnen, gebruber, Dietrich und berthold von murm= Men, gebruder, b. bener von ber niven ftat Chingen, voltar fin mer genant ftabler, Sans und Engelhart Sine Gun, bie ftabler, tib ond Canrat gebruder genant die behfeler, albreht hut, Melfrib gaftgebe, burger ber nomen ftatt Chingen, Sans genant bon herenberg, Sans Dener von Rutlingen, finerly von Mertingen und vil ander erber lut. Dife bing find beschehen in ber nomen Wehingen in Engelfrids beg gaftgeben bufe in bem jar beg beren wan salt tusend zwanhundert und zwan und nwngig jar, uf den zehenden tag mones hornug in Romicher faifer Binf gal ber funfften 2c.

Ben einer Abidrift (beziehungsweise Uebersetung) aus bem 15. Jahrhundert im Archiv ju Stuttgart.

Bel mit Dener (Diener) bas lat. minister (fonft Amman) überfest feyn?

19. Mai 1292. Frankfurt. Bischof Rubolf von Constanz gibt sein Zustimmung zu Errichtung bes Karmeliter-Klosters in ber neuen Stadt Rotenburg.

Rudolfus Dei gratia ecclesiae Constantiensis episcopu dilectis sibi in Christo filiis Priori provinciali. ceterisque fratribu ordinis beatae Mariae de Monte Carmelo per Constantiensem die cesim constitutis salutem in Domino sempiternam. Quia summa est ratio quae pro religione facit, et religionem vestram per sedem apostolicam aport batam invenimus, et etiam confirmatam post concilium Lugdunense, in en velitis Domino famulari vita pariter et exemplo. Nos pio vestro propositi ad honorem Dei cooperari intendimus cum effectu. Hinc est, quod vestris precibus inclinati locum vobis donatum in nova civitate ditta Rotenburg nostrae dioecesis perpetuo ad manendum tenore praesentim confirmamus, concedentes hoc eodem tenore, ut ibidem possitis oratorial et ecclesiam cum campanili erigere, ac divina solenniter celebrari salvo jure parochiali juxta formam compromissi inter vos et vicarial perpetuum ejusdem loci initi, et litteris patentibus roborati: cientes nihilominus, ut quamdiu mandatis nostris et juris rebelles non to ritis, gratiis et indulgentiis ab apostolica sede concessis in nostra dioecci uti libere valeatis. Datum Franckenvordij anno Domini MCCLXXXXII XIIII. Kalend: Junij.

Bon einer beglaubigten Abschrift im Privatbesit zu Rotenburg.

131.

8. Juli 1292 o. D. Berthold von Mülhausen überläßt der Deutsch ordens-Commenturei Heimbach verschiedene Einkunfte von seinem Hof pu Bruchfal (im Großh. Baden) und seinem Dorf Gondelsheim.

Wir Bertholt von mulhusen ton kunt allen ben die disen brief lesen ober horent, baz ich (sic!) mit bedahtem mote, friliche vnd willecliche han gegebe sehs nute vz minem hove ze Bruhsel ber miner bohter ist, ba ich sehnute vffe han, die han ich gegeben dem Commentvr von Heinbach vnde be brobern vnd daz Dorf ze Gunbolfesheim mit allem dem nute vnd mit allen dem rehte, als wir ez her genozzen han. Swaz denn phenninc gegelten mac, ode Phenningez wert ist, daz gelt swaz wir da haben ze Gundolfesheim, swie de

mb ze Bruhfel, bas haben wir alles gegeben ben brobern von beinbach onb Ordine an ben firchfag und ob behain leben mir ba ledic wirt, alfo bas Johannes von Malberc bes ain pfleger fol fin und ain miber rechener, nge big bag fie in genement fehzet und hondert marke abtes filbers. Der fetget marke an aine Capelle Gote ze eren unde fante Johannis, zwo marke in lieht in die Capelle ewecliche zwenzet marte ze gebenne, bas ich den Johannes von malber (sic!) gehazen (sic!) han ze tofenne und fibenzeben tem boje ge Bruchfel ainen gins ge tovfenne für bie mylen ge helmotefe so bas geschiht, fo fol ong bie mole ledic fin, ber fromen von helmotesheim t vy bemfelben gote geben ellv jar zwenzic abteil fornes, binfels, und roden, febbec marke gewert werbent, die man ir an fol legen an gin lipgebinge. for genanten brober dis forgenannte got fwas wir ze Gundolfesheim haben, haben braht und unfern hof ze Bruchfel fehs nute haben fulen, bis fie ert werdent ane ichaben der sehzeg und hondert marke, der sibenzehen phunt ber zwenzit malter fornes, als bie for gefdriben ift, fo fol es vus eren erben lebic fin. Gefchabe big in febs iaren nit, bag fie geweret to fol miner bohter von Liechtenberc ob fie lebet ober ob fie fint bet, je Bruchfel ledic fin und fuln die brober bag aut ze Bunbolfesheim ban fie geweret werbent, Beschahe aber ben brobern behain bruch an bifem aten gote ane her und ane hagel und ane miffemahs und ane brant von bre ober von alange (sic!), bag fol ich in wiber ton und vfrihten in bem so sie vnz dez gemanen oder unsern foot, baten wir es nit, so svlen fi urgen manen bag sie in leisten ze Bruhsel nach giselscheftem rehte big wir . Bir Berhtolt von Mulhvsen und tone unser fout von Selmotesjaben gesworn ze den hailigen die brudere niemer ze irrene mit dehainer ewerde und getroliche ze schirmenre und die burcschaft ze laistenne mit den burgen. Sazten wir ainen anderen foot ber sol bez selben sweren E man Burc antwurte und haben in mit und ze burgen gegeben ben Glaz von ihein ainen ritter Conrade von Stameheim onser fout (sic!) mas, ich vern (sic!) aben (sic!) sun von Heibolfesheim vnverschaibenliche mit em aide ze laistenne ze Bruhsel so sie gemanet werbent in ben siben nabten ber nahesten flat dar bi, der da nit gelaisten gedorste unde Pfaffen Beinit der Triwe of fine Pfaffeheit ze laiftenne mit den anderen, wir sulen in ene burgen geben hinan ze sante Michahelz messe die sie genement, Ober a in laisten biz daz geschiht, ware aber unser kainer in ainer anderen ! ber sol ainen an fin stat legen, ber also gut ist, Storbe ber borger So fol man uns ainen als goten geben in bem manobe ober wir fuln gefdict. daz diz state si und state blibe darumbe geben wir in diesen figelt mit unserem Ingefigele und mit bez Glazes von Lomersbeim und Ledanes von Seibolfsheim, wende eg vor im gefcach, hiemit begnöget och vns die burgen. Da dis geschach das was nach gotes geburte zwe hundert vnd nónzic vnd zwai iar an sante kylianes tage.

B. d. Orig. in Karlsruhe. Mit bem gut erhaltenen Siegel bes B. v. M., be brei horizontal liegende fog. Mühleisen im Schilbe hat. Umschrift: + S. B. de M. hvsen, advocatus avgvetensis.

#### 132.

19. Oktober 1292. Sulz. Graf Albert von Hohenberg schenkt a bas Kloster Salem seine Besitzungen zu Wirrensegel (Weiler be Pfarrgemeinde Ittendorf, bad. Amts Meersburg), welche Konne von Helmsborf (Hof bei Immenstaab, bab. Amts Meersburg von ihm zu Lehen getragen.

Vniuersis hanc litteram inspecturis. Albertus comes de Hônber fidem presentibus adhibere. Ne viri religiosi propter defectum temporalis a diuino seruicio retardentur pia eis debet largicione fidelium subueni Nouerint igitur vniuersi ad quos presentes peruenerint quod nos patrocia gloriose uirginis Marie promereri copiosius affectantes ius proprietati possessionum sitarum in Wvrensegel omnium quas Cinradi de Hermstorf iunior a nobis hactenus in feodum tenuit et por sedit, venerabilibus in Cristo — abbati et conuentui monasterii d Salem, ordinis cysterciensis, constanciensis dyocesis pro salute nostra nostr rumque progenitorum tradidimus et donauimus in perpetuum ab ipsis quie et pacifice possidendum, Renunciantes pro nobis nostrisque heredibus va uersis, omni iuri quod nobis in prefatis possessionibus, et earum attinenci vniuersis tam in genere quam in specie competebat vel competere videb tur, Et in huius donacionis nostre euidenciam hanc litteram predictis ( Salem, nostro sigillo porreximus consignatam, actum in Sulze anno domir M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XC<sup>0</sup> II<sup>0</sup>. XIIII Kal. Nouenbris, subnotatis testibus presentibus vid licet nobili viro domino Anshelmo de Wildenstain, viris strem domino C. de Tierberg, frater de Rvti militibus, honorando vir C. plebano de Frankenhouen, fratre Hugone de Werbenwag m nacho in Salem, aliisque pluribus fide dignis.

Cod. Salem. P. II. Fol. 277. gu Rarlerube.

20 Dezember 1292 o. D. Graf Burfard von Hohenberg gibt feine Juftimmung, als Ritter Dietrich von Haiterbach eine Wiese bei Beihingen (D.A. Ragolb) an bas Kloster Kniebis verkauft.

Nouerint vniuersi et quibus nossce fuerit necessarium oportunum, quod mas Dietericus miles de Haiterbach, et vxor mea Jvnta legittima, mex non liberi nostri Cvnradus et Adelhaidis, vendidimus dominis seu fathbus de penitentia in Kniebvz pratum situm aput Bigingen pro quinor libris hallensium, quas etiam confitemur presentibus in integrum magase. In cuius factj euidentiam et nostri consensus declarationem Nos Bucardus comes de Hochimberk, ad petitionem Dietericj militis prateti, sueque vxoris ac liberum suorum ratificamus venditionem supra matam. Et vt hec vera et inconwlsa (sic!) videantur, Sigillum nostrum pretitionem Dietericj militis antedicti nostrj ministerialis et mas sue ac liberum suorum pro nobis et pro ipsis Sigillum nostrum pretitus duximus appendendum. Datum et actum anno domini M.CC. Lxxxx.

E. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttg. - Mit einem unbebeutenben Refte bee be-

#### 134.

1292 c. T. u. O. Graf Burfard von Hohenberg urfundet, auf Bitte kmads gen. "Tierbert", dem Kl. Kniebis eine Wiese bei dem Kloster Reuthin als Schenfung unter Lebenden vermacht zu haben.

Nouerint vniuersi et quos nossce fuerit opportunum, Quod nos Byrardus Comes de Hochinberk pio moti affectu Cupientes prouidere mitatj fratrum seu dominorum commorantium in silua... dicta Iniebvz, et confitemur per presentes, iam dictis fratribus seu dominis masse seu tradidisse traditione inter viuos ad peticionem Cvnradi... dicti Inierberk, suorumque heredum pratum, quod situm est aput Cenobium iminarum de Rvti, nomine predij seu proprietatis, ac intentione adque midicione, vt mei nostrorumque parentum memoria perpetualis habeatur Monasterio... dicto Kniebvz a fratribus ibidem degentibus. In huius intiendenciam et nostrj consensus declarationem sigillum nostrum presentus est appensum. Datum et actum anno dominj M. CC. Lxxxx secundo inictione v.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttg. — Mit bem Reiterfiegel bes Ausstellers; wi bemfelben ift bie Figur bes Reiters und bes Pferbes ziemlich gut erhalten, bie Um- biff aber faft gang abgebrochen.

23. Januar 1298. Freiburg. Gr. Albrecht von Hohenberg verkauft an Burkart den Turner, einen Bürger von Freiburg, die Herrschaft Wisnet im Jarten Thal bei Freiburg im Breisgau, die Vogtei über das Kloster St. Märgen im Schwarzwald und Anderes um 1020 Mark Silber.

Allen die disen brief sebent ober borent lesen kunden wir grave Albreht von hohenberg, bas mir bie Borg, ond bie berichaft ge Bifenegge, bo da lit in gartuntal, in brifgome, ond die vogeteie ober das Clofter ge fante Mariencelle, in bem swarzwalbe, in Costenzer bischtume, mit liten, ond guten, onde mit namen ober lute und gut, je Frolenbach, je Barton, ze Merbingen, ond swa es andersma lit in brisgowe, onde mit gerihten, wie allen rehten, und gewonheiten, so go ber selben burg, und ber Herschaft, und ber vogeteie horent, in brisgowe, es si an holze, an velbe, an wassern, an acern, a mattan, an reben, an vischenzen, ober an bekeinen andern bingen, bas wir in ge malte und in gewer har haben braht, haben verkofet friliche, und willecliche, und gefont unfere libes, var und und alle unfer erben, bem erberen manne bern Borcharte bem Torner, einem burger von friburg, vur libig eigen, ombe Tosent marke, ond zwenzig marke, lotiges silbers, geweges ze friburg, & hande, ze besizzende, und ze niezende, iemerme, alse sin lidig eigen, und vergeben och wir an disem brieve, das wir des selben silbers, ganzeliche von ime sin ge wert, vnd haben och ime bas vorgenante lute vnd gut, alles sament in sine gewalt geentwurtet, und in libhaftige gewer gesegget, Wir geloben och vur uns und alle unser erben, dem vorgenanten burger sin, und aller siner erben, wer zesinde alles bes gutes, und lute, und rehte, so ba vor geschriben stat, iemerme vur libig eigen, gegen aller menigelichem, ane allen iren schaben, Wir geloben och an bisem brieve vur vns, vnd alle vnser erben, den vorgenanten kof stete zehande, vnd niemer da wider zekomende, noch zetunde, mit worten noch mit werken, mit uns selben noch mit nieman anderm, onde haben och wir ond unfer frome, Margrete unfer wirtinne, und unserv fint, uns verzigen, und verzihen uns och an disem brieve, an bes vorgenanten burgers hant alles rehtes bas mir, ober unfer vorbern, an dem vorgenanten gute, vnd luten, hatten, oder han mohten, von be keinen sachen, und haben och wir biesen kof getan bem vorgenanten burger, mit wissende und willen der erberen herren, des aptes und des conuentes des vorgenanten closters, sante Mariencelle. Wir apt Conrat und der conuent des selben closters sante Mariencelle, vergeben och an bisem brieve, bas ber vorgenante fof mit unser wissende, vnd willen ist beschen, und haben och, mit gemeinem rate und flisiger betrabtunge, wande wir wol erkennen, das es vuserm gottishuse nozze ist, und bester getan, benne vermitten, ben vorgenanten hern Burcharten ben Torner, ze vogete we heren genomen öber vnser closter, vnd vnser lute, vnd vnser güt alse ba meschriben stat, in allem rehte, vnd gewonheite, als es har komen ist vnder vim vorgenanten herren graven Albrehte, Bude geloben öch vur vns, vnd alle vin nachkommende, des selben, allen sinen erben gehorsam ze sinde, Har öber ze im utunde, vnd das disc ding ello stete beliben, haben wir der vorgenante me Albreht, vnd wir apt Conrat des vorgenanten closters, vnserv Jugesigel an sin brief gehenket, vnd vns den conuent wande wir Ingesigels not haben, bestigt mit vnsers vorgenanten herren des aptes jugesigel an disem brieve, Hicherre von Edingen, Her Conrat, vnd Hotz, Her Hernard, Ser Kilcherre von Edingen, Her Conrat, vnd Hotz, vnd nues Snewilin, Her spendse, Dirre brief wart gegeben ze Friburg, do man zalte von gottis wicke zwelshvodirt, Rönzig, vnd dró jar, an dem nehisten fritage nach sante lustantage.

S. b. Orig. in Karlsruhe. — Mit zwei runden Siegeln in grauem, ursprünglich wim Bachs an weißen, schmalen, leinenen Banbeln: a) groß, ein Stud der linten wer von oben bis unten abgebrochen; es ist dasselbe, wie an Urtunde v. 1. Juni 1280; im die halfte fleiner, Maria, in der Linten vor der Bruft ein Buch haltend, mit Rechten einen Abtsstad, vor ihr knieend ein Monch in faltigem Gewande, auch mit ben handen ben Abtsstad haltend. Umschrift: † S' CVNRADI. ABBATIS. CELLE. E. MARIE.

#### 136.

2 März 1293. Heilbronn. Der römische König Abolf von Nassau wehmigt die Wiedererstattung der zur Herrschaft Habsburg gehörigen Burgen Ortenberg und Beilstein an Graf Albert von Hohenberg.

Nos Adolphus dei gracia Rom. Rex semper Augustus, ad miresorum noticiam peruenire volumus presentium serie literarum quod firmam concordie super restitucione castrorum Ortenberg et Bilstein pertinencium dominio de Habspurg quorum restitucio est facta in potestatem nobilis viri Al. comitis de Hohenberg, quam qui-lam formam vidimus ac plene perspeximus sub serie literarum tribus sigillis milentet predicti comitis de Hohenberg et Strenuorum virorum Lvdowici il Johannis de Amoltir patenti munimine signatarum tamquam equam it rationabilem, prout actum et tractatum fuit in ciuitate Spirensi et ab inde a nobis recessum auctoritate regia approbantes pacem seu sunam inter milies viros Johannem Langrauium de Werde, Johannem de Lichtenberg et Ludowicum ac Johannem de Amoltir predictos nec non madiutores eorundem ex vna et Nobilem virum Ottonem de Ohsenstein aduocatum prouincialem ac coadiutores suos ex parte altera quantum

est de discordia ratione predictorum castrorum inter eosdem exorta omnibus actionibus que ex hoc partibus hinc inde quocunque modo possent competere sublatis penitus et extinctis, volumus esse firmam et perpetuam ac regali decreto precipimus inuiolabiliter obseruandam, parti que sunam violauerit eandem pena condigna quam ex motu nostri culminis sumpserimus, imminente, dantes presentes literas appensione Sigilli maiestatis nostre munitas in testimonium premissorum. Datum Heiligbrunnen X Kal. Aprilis, anno domini M. cc. LXXXXIII Regni vero nostri anno Primo.

B. d. Drig. im Großherzogl. Archive zu Darmflabt. — Das Siegel fehlt.

#### 137.

26. Mai 1293. Constanz. Das Aloster Kreuzlingen verträgt sich mit bem Kirchherren von Sülchen in Betreff bes Zehnten von Grund und Boben, auf welchem Häuser von Rotenburg neu erbaut worden.

In nomine domini Amen. Judices Curie Constantiensis Omnibus presentium inspectoribus Salutem in domino. Constitutis in nostra presentia... procuratore honorabilium in Christo abbatis et Conventus monasterii de Crvzelino ex vna et .. Incurato ecclesie sancti Martini. in Svlchen ex parte altera procurator dicti Monasterii proponebat, quod cum ipsum monssterium in possessione percipiendi decimam in quibusdam terris, agris et fundis, sitis in loco quondam antiqua Ciuitas dicta, vbi nunc est Ciuitas dicta Rotenburch, ab eo tempore fuisset, cuius non extabat memoria, et legittime prescripsissent, et cum in eisdem terris, fundis et agris de nouo domus inedificate fuissent, prefatus Incuratus occasione huiusmodi sumpta dictum monasterium inpediuit, quod minus decimam percipere posset, prout percipere consweuerat ab antiquo, petens dictum . . Incuratum ab inpetitione huiusmodi cohercerj. Habitis igitur super hoc diversis tractatibus et processibus hinc et inde inter se conposuerunt iuxta formam subscriptam, videlicet quod prefatum Monasterium decimas de domibus et inhabitantibus domus percipere deberet, sicut in antea de fundis consweuit percipere memoratis, hoc adiecto quod memoratum Monssterium predicto . . Incurato fructus seu prouentus decime vendidit pro certa summa pecunie, decem scilicet solidorum denariorum hall. annis sirgulis in festo beati Martini pro vite sue dumtaxat tempore persoluendis, cui conpositioni et ordinationi auctoritatem prestantes et consensum, presentes litteras dedimus sigillo nostro munitas in testimonium veritatis. Dat Constantie anno domini Mo CCo. L. xxxxo tertio, vijo. Kalendas Junij Indict: vi .

Orig. im Rreuzlinger Archiv. Gine Abschrift hievon hat auch das "Wurmlinger Diplomatar."

15 Juli 1293. Weißenburg. Bertold von Mülhausen ("nobilis") verkauft an bas Kl. Bebenhausen einen Hof in Zuffenhausen (O.A. Ludwigsburg) und vermacht demselben testamentarisch einen andern zu Zagenhausen (O.A. Cannstatt).

Universis presencium inspectoribus. Bertholdus Nobilis de Mûlbusen. Rei noticiam subnotate. Ad obliuionis humane pariter et versucie meanenda pericula, legum simul et canonum indulsit auctoritas, viue vocis spere penuriam legittimis indiciis scripturarum. Sub harum itaque testiliterarum et tamquam coram competenti iudice confessus, evidencjus menosco, Quod ob intolerabilem debitorum necessitatem, Religioso Mounterio de Bebenhusen et ejus conuentuj presentj pariter et futuro, Userciensis ordinis, Constanciensis Dyocesis, Curiam meam in Zuphenheen sitam, quam nunc incolit Eberhardus filjus quondam Dicti liter, cum eiusdem curie fundis, areis, domibus, agris, ortis, pratis et mis siue quae ex ipsa coluntur vel pro censibus annuis sunt concessa, a eisdem censibus vel aliis quibuscunque, immo prorsus cum ipsius curie mbus, iurisdictionibus et pertinenciis vniuersis. Nec non super omnibus facis meis in Zuphenhusen sitis, redditus quatuor librarum annuos mariorum monete hallensis in Torcularj constituto in Grangia dicti Masterij in Zuphenhusen de vino dictarum vinearum secundum quod tunc resvete venditur annuatim soluendos, de consensu spontaneo Illustris mine, Adelhaidis Comitisse de Landowe nostre consortis ligittime, pro centum et decem libris denariorum monete predicte, michi raliter exsolutis et in mee necessitatis redempcionem publicam conuersis, miante verborum et gestuum sollempnitate debita et consveta proprietatis wendidj absolute mittens ipsum monasterium in possessionem predicti waliti corporalem, nichil iuris questionis, facti vel occasionis in premissis whitis, mihi vel meis heredibus quibuscunque sev successoribus reservando, binde per sollempnem stipulacionem me astringo quod in suprascripte indicionis casu pro dicto monasterio de euictione caucam bona fide. et super eo perpetuum me warandum, promisi fide data, quod si mer predictis venditis questionis aliquid oriatur, dicta bona de questione modj, requisitus ex parte prefatj monasterij reddam libera et absoluta, roimum infra mensem, alioquin extunc verum obstagium prestare teneor I va subscriptarum villarum videlicet Ezzelingen, Stütgarten, et Waibelingen nuncquam ex hoc recessurus quousque dictam promissionem ficaciter adimplebo, In quo obstagio si per mensem durauero, Swicgerus "Albertus fratres de Blankenstain patrueles mej, prout se

legittime astrinxerunt, in vna predictarum villarum obstagium similiter mecum observare tenebuntur, quousque predicta vendita ab omnj questionis impulsu simpliciter absoluantur. Item proprietatem prati duorum iugerum in Lustenowe sitj quod a me tenuit in feodum Johannes filius Johannis quondam Militis de Lustenowe donaui et contuli prelibato monasterio libere et absolute. Preterea cupiens rebus transitoriis superne felicitatis domicilium emerkari, curiam meam in Zazzenhusen sitam quam nunc incolit Albertus dictus Lozze. cum suis pertinenciis et iuribus vniuersis, ob refrigerium animarum, tam mei quam parentum et heredum meorum sepefato monasterio de Bebenhusen, legauj liberaliter nomine testamenti hac adiecta condicione, quod si dicta Curia in Zazzenhusen sicubi fuerit obligata, eandem ab hoc liberam efficere teneor simul cum meis heredibus sev successoribus quibuscunque, adeo vt ipsa curia pest meum obitum immediate transeat, libere proprietatis titulo, in possessionen monasterii prenotati. Ut igitur circa vendicionem, collacionem sev lemcionem ac earum clausulas quaslibet antedictas habundans cautela clariat ministretur, renuncio tam pro me quam pro meis heredibus sev successiribus prenotatis beneficio restitutionis in integrum, literis a sede apostolica vel alignde impetratis aut eciam impetrandis, actionj in factum, pacte, conuento excepcioni decepcionis vltra dimidiam partem iusti precij, et generaliter omni excepcioni ac defensioni, quibus mediantibus de iure, facte vel consvetudine in iudicio vel extra iudicium quicquam posset super premissis in prefati monasterii preiudicium aut molestiam attemptari. In quorum omnium et singulorum indeficiens firmamentum presens instrumentum sepedicto monasterio contradidi sigilli mei robore communitum. Testes qui hiis intererant sunt hii, Frater. C. de Constancia. Frater Johannes de Wile monachi de Bebenhusen. Frater. C. dictus Tunzmann conuersus ibidem. frater Eber. de Mulhusen. Fridericus de Lendingen. C. de Búhel iunior et quamplures alii fide digni. Actum et Datum apud castrum Wizenberg anno domini M<sup>0</sup>. CC<sup>0</sup>. XCIII. Idus Julii Indictione sexta.

B. d. Orig. im General-Landes Archiv zu Karleruhe mit dem oben bei 1278. 25. Juli und 1292 beschriebenen Siegel.

8 September 1293. Horb. Graf Burfard von Hohenberg urkundet, baß Ritter Berthold von Haiterbach, sein Dienstmann, bessen Sohn Belmar und Schwiegertochter Abelheid mit seiner Hand und Zustimmung gewisse Güter in Grünmettstetten (D.A. Horb) an Masgifter Konrad, "Sirurgico" in Horb, verkauft haben.

Nos Burchardus comes de Hochenberg notum facimus omnibus preentes litteras inspecturis seu etiam audituris praesentibus vel futuris, Bertholdus miles de Heitherbach noster ministerialis, Volmarus filius eius, ac Adelheidis uxor eiusdem Volmari widerunt bona quae colit . . . dictus Vettere, et . . . dicta Cinsmeisterin, an Grunenmetsteten, magistro Conrado Sirurgico in Horwe titulo venditionis, iure proprietatis perpetuo possidenda, sine iure detiae cuiuslibet, cum manu et voluntate nostra, omnino eo iure, ipsos pertinebant, et renuntiaverunt omni iuri, actioni, repetitioni, que iuris beneficio tum canonici quam civilis, si quod ipsis in praebona competeret, vel competere videbatur. Testis (sic!) huius facti isti: Volmarus de Horenberg, Dietricus de Heitherbach bles; Heinricus advocatus, Bertholdus schultetus, Conradus sts Gemach, Volmarus dictus Rutheler, Albertus de Thalnlan, Albertus dictus Schurer, Waltherus Heibelwecke, Berboldus dictus rasor de Dornheim, Reinhardus balneator, Allettas dictus der Mönch cives in Horwe, et quam plures alii fide Acta sunt haec Horwe super foro, sexta feria proxima ante witatem B. Mariae virginis anno Dni. MCCLXXXXIII.

Praeterea notum esse cupimus universis praesentium inspectoribus seu mitoribus, quod cum Adelheidis uxor praedicti Volmari, filii Ber-fieldi de Haiterbach non esset praesens in Horwe eo tempore, quo medictus Bertholdus et Volmarus filius eius resignarunt praenotata, vocata fuit Wiler, et ibidem resignavit bona saepius praenotata, renuntiavit omni iuri, quod sibi in praedicta bona competebat, et inter stera dixit specialiter ad praedictum magistrum Conradum: magister conrade! ego resigno vobis haec bona, et quidquid iuris mihi in ipsa ma competit, et peto Deum, ut in ipsis det vobis omnem fortunam et antem. Acta sunt haec in Wiler in die B. Mariae virginis nativitatis, mo praenotato, apud inclusam Wiler. Testes huius facti sunt isti: angister Hugo, scriba Ludovici comitis Palatini de Tüwingen trector ecclesiae in Salestetten, Conradus dictus Gemach, Vernherus de Altham, Marquardus frater Bertholdi schulteti,

Volmarus dictus Rutheler, Benckeli filius Alberti Dankolfi, Albertus filius Walpoti, Conradus filius Conradi Schorponis, Waltherus de Thalaham, Henricus dictus Buninch, Pencelinus filius Bertholdi Danckolfi, Bertholdus rasor de Dornheim, Waltherus de Thalvingen, ... dictus Steinhart institor, et quam plures alii fide digni. Ad firmum robur et indubitatum testimonium omnium praescriptorum, Nos Burchardus comes de Hohenberg nostrum sigillum duximus praesentibus litteris appendendum. Datum anno Dni. MCCLXXXXIII. in die nativitatis B. Mariae virginis. —

Abbrud in Gerbert, hist. silv. nigr. III. G. 230.

### 140.

15. September 1298. Kirchberg. Ritter Heinrich von Suntheim (Sombhof bei Zepfenhan D.A. Rotweil) vermacht unter bem Siegel schaes Herrn, bes Grafen Albert von Hohenberg, auf sein und seiner Chefrau Absterben gewisse Güter bei Schömberg an das Kloster Kirchberg.

Ab humana citius elabuntur memoria que nec scripto nec voce testima confirmantur. Nouerint igitur vniuersi, tam presentes quam futuri, quoi ego hainricus miles de Sunthain confiteor praesentium tenore me quasdam possessiones sitas iuxta Schenber'g, quas dominus hainricus decanus ibidem a dicto Monar de Rotwil pro XXVIj libris denariorum conparasse dinoscitur pro dominabus in Kirchperg, quibus prefatus decanus pro remedio anime sue tam in uita quam in morte assignauit pro decem et octo libris monete hallensium iusto emptionis titulo conparasse tali interuenta conditione, quod si me uel coniugem meam viam vniuerse carnis ingredi contingerit, altera persona quecunque superstes fuerit dictis dominabus pro anniuersario celebrando de eisdem bonis lagenam vini annis singulis reddere tenetur. Nobis vero ambobus defunctis sepe dicta bona prenominatis dominabus libera remanebunt ita tamen, quod pro anniversario nostro singulis annis celebrando vnam somam uel duas lagenas de eisdem bonis seu redditibus eorundem conuentui ob animarum nostrarum salutem et remedium assignare tenentur. Testes qui intererant sunt dictus zinko, alberthus dictus Stanhart, albertus Scultetus et alij plures fidi digni. In huius rei euidenciam ego tradidi sepefatis dominabus presentes sigillorum domini mei Alberti comitis de Hohenberg et mei munimine roboratas. Datum in Kilchperg anno domini Mo. CCo. Lexanij jn crastino exaltationis sancte crucis.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 108.

Leptember 1293. Breisach. Der römische König Abolf urfundet, daß Agnes, Tochter des Grafen Albert von Hohenberg und Wittwe des † Grafen Albert von Throl und Görz, vor ihm, als er bei Breisach zu Gericht gesessen, ihrem Bater ihr Heirathsgut (1500 Mark Silber), 100 Mark Einkünste und das Schloß Montanien überlassen habe.

Nos Adolfus dei gracia Romanorum Rex semper augustus, minersorum noticiam volumus peruenire quod anno domini millesimo, metesimo nonagesimo tercio, in crastino exaltacionis sancte crucis, nobis Brisacum, pro tribunali sedentibus, nobilis matrona Agnes, nobilis viri Alberti comitis de Hohemberg filia cum manu sui aduocidem Alberto comiti suo patri mille quingentas marcas argenti, datas in donacionem propter nuptias ab ipso patre suo Alberto comite centum manum redditus et castrum Montanien datas et datum sibi a — — undam suo marito illustris Meinhardi ducis Karinthie filio, per dotem dedit et donauit libere coram nobis. In cuius facti testimomano litteram exinde conscribi et maiestatis nostro sigillo fecimus maniri. Datum anno domini loco et die predictis regni vero nostri secundo.

& t. Drig. im R. R. geh. Saus-, Sof- u. Staats-Archiv ju Bien.

#### 142.

swember 1293. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg gibt seinen Hof in Ebhausen (D.A. Nagold) und gewisse Gehölze, "Gebae" genannt, bei Ober-Jettingen gelegen, als Eigenthum an das Kloster Reuthin.

Cuoniam ea que geruntur in tempore ne cum intersticione temporis reationem sumant, necesse est, ut scriptis autenticis fulciantur. Nouerint valuersi presentes quam posteri presens scriptum conspecturi quod Burchardus Comes de Hohenberg tradidimus nostram Curiam itam In Ebehusen, cui presidet Albertus villicus ibidem, libere, proprietatis ac perpetue dominabus seu conventui In Cenobio Ruthi, proprietatis seu uendicionis, que soluit annuatim IX maltera tritici inspinis cum VIII solidis Twngensium pure, plene et consuctudinarie, ime et beniuole. Nos etiam Burchardus Comes prefatus contulimus inspinitis dominabus ligna quedam dicta Gehae sita prope Oetingen sub inspinis cum VIII solidis Twngensium pure, plene et consuctudinarie, ime et beniuole. Nos etiam Burchardus Comes prefatus contulimus inspinitis dominabus ligna quedam dicta Gehae sita prope Oetingen sub inspinitione prefata. De cetero plenarie et omni quo nos hactenus possidetant, inth-some un Geich. d. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

bamus iure possidendam, et ne dehinc aliquis nostrorum successorum sea heredum prescripta calumpnia debeat vel liceat infestari, cartulam presentem i nostri Sigilli munimine tradidimus communitam. Testes prescriptorum sunt hii subscripti, Volmarus et frater suus Bertoldus, milites, dicti de haiterbach, Bertoldus, advocatus dictus Lêthe de Bêlach, wernherus, scultetus de wilperg, Lvpe, ciuis ibidem de wilperg. Datum et actum Anno domini Mo.cco.Lxxxxo.1110. feria Quarta Aute Martini ....

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem bis auf die Umfdrift gut erhaltenen Reiterfiegel bes Ausstellers.

4

Œ

# 143.

7. Nov. 1293 o. D. Hugo von Hochborf (D.A. Horb) "nobilis vie verkauft mit Zustimmung und unter bem Siegel Graf Burkant von Hohenberg seinen Hof in Ober-Jettingen nebst anbern Gaten an bas Aloster Aniebis.

Vniuersis Christi Fidelibus tam presentibus quam Futuris presenta paginam inspecturis Nobilis vir Hugo de Hochdorf noticiam com Super gestis hominum temporis volubilitas calumpuis que sequentur. sepe induceret et errorem, nisi mentis obliuio voce testium aut scripti memoria toleretur. Notum sit igitur omnibus quibus nossce fuerit opportunun, quod nos voluntate propria et communi consilio omnium heredum meorum seu nostrorum Mansum siuc curiam nostram sitam In Obervttingen, Item agrum . volmarj et agrum fratris wernheri, Item agrum . H. . . dicti dir bitter, Prouenientes vero redditus a bonis supramemoratis hic sunt specificati de singulis annis, videlicet quinque maltra silginis, Item v. maltra auene, Item sexstum (sic!) dimidium solidum hallensium, Item vij pullos, Item tres modios siliginis hoc anno, Item subsequenti - iij. modios auene, Item tercio anno quartam partem de annona que supercresscit.. praeposito suisque confratribus in Kniebyz tredidimus, iusto vendicionis titulo pro xviij libris hallensium cum x. solidis, quos etiam confitemur presentibus percepisse. Confitemur etiam bona supredicta iam dictis fratribus in Kniebvz vendidisse proprie cum omni Jvre dantes etiam ipsis euictionem cum fideiussoribus, quorum nomina subnotate sunt, Hvgo et Eberhardus, fratres de hochdorf, fratres hugonis vendentis, Item Eberhardus filius ipsius, ne ipsi sustineant in posterum aliquam controuersiam et si quod obstaculum habebunt iam dicti frates in bonis antedictis, tenebuntur et ipsi fidejyssores ad anmonicionem ipsorum se presentare ad ciuitatem Horwe, more obsidum et inde nunqual

ptet ipsis fratribus euenire in contrarium. Huius rei testes sunt .. H. capellanus dominarum in Rvtj, wernherus confrater earum, Luceplebanus in vtingen, H. dictus Stephan, Albrechtus, actus værhinger, Hvgo et Eberhardus. Acta sunt hee cum constitue et voluntate dominj Comitis Byrcardi de Hohinberk, cas sigillum presentibus est appensum. Item ego Eberhardus verus puttor in hochdorf ne frustrentur ea que supranotata sunt, presentem canam nomine patris mej et patruum meorum sigillo meo duxi merandam. Datum anno dominj M.cc. L.xxxx tercio, sabbatho proximo ante tem sancti Martinj.

& b. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Das Sobenberger Siegel fehlt.

#### 144.

# 1293. v. I. Weiler.

Nouerint tam presentes quam futuri quod ego Waltherus miles tus pincerna de zolr respiciens vite candorem eximium honestarum religiosarum dominarum priorisse ac conuentus monasterij in Kilchleg ipsis dedi ac vendidi wilburgim uxorem Cünradi molitoris Ahusen. Dat. apud wilar anno domini Mo. cco. LxxxxIII. Indict. vj. a.

Rirdberger Copial-Buch Fol. 91.

# 145.

April 1294. Schattenbuch. Herr Heinrich von Ebersberg, Herr Riklaus von Helmsborf und Herr Swigger von Teggenhausen bezeugen als Kundschafter vor Rudolf von Guttingen, Richter in ber Grafschaft "ze dem haligen berge an grauen Huges stat von Werdenberg," daß das Gut zu Wirrensegel Lehen von Graf Albreht von Hohenberg ist.

Bir Robolf von Gwttingen Rihter in ber graueschaft ze bem taligen berge an grauen huges stat von Werdenberg Togen allen den tat die disen brief sehent öber horent lesen, daz herre Hainrich von Ebersperg, ka Riclaus von Hermstorf ritter und herre Swigger von Teggenhusen, da wir for von gebutten, von der herron wegen des abtes unde der Samenunge Salmanswiller daz sie ain warhait saitin unde daz göt ze Wirenstel, daz bie vor genanten herren von Evnrat von Hermstorf an gevallen

waz, wannan daz lehen wwere do saiton si die vor genanten herren, her Haintich von Ebersperg, her Riclaus von Hermstorf ritter und her Swigger von Teggenhusen vf ir aide daz das vorgeschriben got ze Wirisegel von grauen Albreht von Hohenberg lehin si von allem reht. Diz geschach an dem lantage ze Schatteboch an dem naehsten dunstag nach sant ambrosien tage, do von gottes gebort warent Tusent zwai hundert vode vierú vode Nonzech jar . .

Cod. Salem. P. II. Fol. 279.

146.

5. Juni 1294 v. D. Graf Burkard von Hohenberg urkundet, das er Güter in Haiterbacher Bann auf Bitte der Hailwig von Rothfelden (D.A. Nagold) und deren Chemann Heinrich (gen. Zebanach), welche solche an das Kl. Kniedis verkauft, an dieses als freis Eigenthum geschenkt habe.

Vniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis, Nos Comes Byrcardus de Hochinberk, salutem in domino cum noticia subscriptorum. Ad omnem litis materiam perpetuo abcidendam solent ea que tempore gesta sunt ne labantur cum tempore, litterarum et testium cautie nibus perhennari. Nouerint igitur vniuersi presentes et posteri hanc per ginam inspecturj, quod nos sufficienti deliberatione prehabita bona sita in banno haitterbach, videlicet Cyrtile, agri et prata cum aliis attinentiis suis, que tenet et excolit . . dictus Zvber Jvnior sub annuo censu, ad peticionem Hailwigis de Ratvelt, cuj peruenerunt predicta bona ex successione materna et ad peticionem Hainricj viri dicte Hailwigis in reconpensam suj fammulatus nobis exhibitj et exhibendi, de consensu puerorum suorum Hainricj, Johannis et Conradi predicta bona conferimus et donamus donatione inter viuos et confitemur presentibus donasse tradidisse et assignasse dominis seu fratribus domus In Knieb vz proprie seu libere perpetuo deseruienda, cum etiam dicti dominj seu fratres conparauerint sibi omne Jus, si quod conpetebat seu conpetere potuit Hailwigi adque Hainrico viro suo et h. et Jo. et C. predictis in bonis supra memoratis, In huius facti euidentiam et nostri consensus declarationem sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum anno dominj M. cc. Lxxxx quarto. In vigilia pethecostes (sic!) Indictione vii.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ziemlich gut erhaltenem Reiter- Siegel bes Grafen.

Juni 1294 v. D. Heinrich Zebanach und seine Gemahlin Hailwig von Rothfelben verkaufen mit Zustimmung ihres Herren, Grafen Burkard von Hohenberg, gewisse Güter im Haiterbacher Bann an das Kloster Kniebis.

Notum sit omnibus quibus nosce fuerit oportunum, quod nos Hainaus dictus Zebanach et Hailwigis vxor mea legittima de Ratit, atque liberi nostri Hainricus, Conradus et Johannes, de mensu domini nostri Comitis Byrcardi de Hochinberk, horpratum et agros sitos in Banno seu limites ville Haitterbach. possedit a nobis Benzo dictus Zyber nomine feudi sub annuo censu licet vij. solidorum tvingensium, Item iiijor maltrorum vtriusque annone mis et auene, quos redditus atque bona prenotata donauimus et vendiiusto venditionis titulo dilectis in Christo fratribus et Conventui 🖿 in kniebůz ordinis beati Franciscj, pro quinta dimidia libra mensi, quam pecuniam plene et integraliter a fratribus memorate domus temur presentibus recepisse. Confitemur etiam predictos redditus atque prenotata dictis fratribus donasse, tradidisse, et assignasse libere, prie et absolute, provt melius patet in instrumentis ipsis detis a reuerendo domino nostro Byrcardo Comite prenotato. cautionem etiam habundatiorem et firmiorem Byrcardum dictum llen et Benzonem dictum Zyber ciues in Haiterbach fidejussores nobis constituimus jam dictis fratribus sub hoc pacto, si quevis caseu obstaculum euidens oriretur ipsis in supradicta venditione, il et ipsi fidejussores, quandocumque fuerint legittime ammonitj a dictis indus, sub debito fidei obstagium subintrabunt, provt Juris est, in domum spitis vinum propinantis in villa videlicet Haiterbach et ibidem donec dictis fratribus omnis injuria seu calumpnia abscidetur. ses vero vocatj et rogatj, qui huic contractui intererant, sunt hii, Friticus sacerdos in Haiterbac, Hainricus suus vicarius de iterbach, Fridericus filius, Dietherus de Tuwingen, et alii plures fide digni. In Euidentiam premissorum et ad testimonium diens Nos Decanus in Eschilbrunne ad petitionem prefati H. dicti denach de Ratvelt Sigillum nostrum presentibus duximus appendendum anno domini M. CC. Lxxxx. quarto, feria secunda post octavam enthecostes.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt, und bie zweite ber Urfunde ift ziemlich verblichen.

28. August 1294. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg scheatt bem Kloster Aniebis die Eigenschaft eines Hoses in Unter-Jettingen, welchen Bolmar, Werner und Helfrich von Walbeck, Gebrüber, von ihm zu Lehen getragen und an dasselbe verkauft hatten.

Nos Burchardus Comes de Hohenberc tenore presentium publice profitemur, quod de consensu nostro Fôlmarus, Wernherus et Helfricus, fratres dicti de Waldech, Curiam sitam in nidern \$tingen, in qua residet Eberhardus dictus Pfluc cum omnibus attinentiis cultis seu incultis uendiderunt preposito et conventui in cnie bus pro tringista tribus libris et XII. solidis hall., quam pecuniam a predicto preposito see conventu se predicti fratres recepisse profitentur. Nos igitur uero, predicti fratres, qui a nobis ipsam curiam nomine feodi possidebant. remedium anime nostre sepedicto preposito et conventui ius proprietatis in predicta curia presentibus condonamus. In cuius rei testimonium presentes litteras sepedictis dominis nostri sigilli munimine duximus sigillandas. Datum Wilperc In die pelagi anno domini Mo. CCo. Lxxxx quarto. Testes vere huins donationis sunt Bertoldus, miles de Haiterbach, Petrus notarius noster, Wernherus dictus Hamuling, dominus Gerungus sacerdos, Wernherus Scultetus, Luzo et Walpertus ciues de Wilperc et Cunradus dictus Dierberc et alii quam plures qui uiderunt et audierunt.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Der vorhandene Siegelrest zeigt, baf es basselbe mar, wie an Urkunde von bem gleichen Jahr "in vigilia pethocostes".

# 149.

1294 o. T. "in noua ciuitate Rotenburg." Ritter Marquard von Ehingen, seine Ghefrau Susanna und sein Sohn Reinhard ver machen ben Carmelitern zu R. eine Ohm Weingült aus Weinbergen bei Chingen.

In nomine Domini Amen. Quoniam ea que geruntur in tempore sub temporis curriculo a memoria hominum dilabuntur, opus est ut literarum testimonio fulciantur. Vniuersis igitur presentem cartulam inspecturis clarius innotescat, quod ego Marquardus miles dictus de Ehingen et Susanna mea collateralis, nec non Rheinhardus filius meus cum ceteris meis heredibus, coram uiris prouidis et honestis pro testibus infra scriptis dilectis fratribus, uiris religiosis ordinis beate Marie de monte

Carmeli in Noua ciuitate dicta Rotenburg commorantibus pro reanimarum nostrarum progenitorumque nostrorum unanimi uoluntate kainus, donauimus, sanis mentibus et sensibus libere statuendo, ut samenti Dominici mysterium (sic!) (ministerium) in eorundem fratrum men quotidie peragendum, vna Ama uini de bonis nostris, Bertoldo Wirt de Ehingen uulgariter appellabatur et heredibus suis per nosno anno censu concessis, supradictis fratribus nomine testamenti et eleannis singulis tribuatur. (Ne) Ista autem predicta donatio per encuaque fratrum predictorum seu heredum nostrorum in posterum vendi sbligari, sine minui ualeat aut infringi, presentem schedulam conscribi et sigillo nostro ac sigillo vniuersorum ciuium ciuitatis supradicte Wer communici. Testes uero huius rei sunt Conradus dictus Lamp ailes. Henricus minister et Henricus filius eiusdem, Volkerus fides Stahler, Engelhardus dictus Herter, Landoldus dictus luge, Engelfridus, ciues ibidem et complures alij fide digni. Datum et in Noua ciuitate memorata in domo fratrum supradictorum. Anno in 1294. Indictione 4.

Rad einer von "Nicobemus Frifchlinus" gemachten Abichrift im Archiv ber Frei-

# 150.

# 1294 v. I. u. D.

Wernher de Waldeck vendit priori et conventui coenobij K. Linebis) quedam frumenta, gallinas, ouva. testes: comes Burckart de Lohenberg, Hugo de Bruneck (jolf mohl Berneck heißen), Volmar Waldeck, Helfrich de Waldech, Conrad Myller de Mandelerg, Marquard et Diemo Kecheler, Hartmann de Bildechingen, Burkard, Reinhard et Eberhard de Eytingen. Sigilla: Waldeck Reug (7), Mandelberg et Kechler — ein Kifc.

Crusii Excerpta nro. 103. S. 572. - Die Urtunde felbft findet fich nicht mehr bor.

4. Januar 1295. Frickingen. Herr Heinrich von Ebersberg und Herr Claus von Helmsborf bezeugen eiblich vor einem Schiedsgericht unter dem Vorsitze des Grafen Hugo von Werdenberg und Heiligenberg, daß das Gut zu Wirrensegel Lehen der Grafen Albert und Burkard von Hohenberg ("von Hohenberg, der Graueschaft") ist.

Wir ber graue Huge von Werdenberg unde von bem Sailigen berge, Robolf von Sulzberg ain ritter, vunde Burfart von Ramfperg togen kunt allen die disen brief lesent, oder horent lesen, daz div ansprach vale ber frieg ben Berhtolb von Rorborf bet, gegen bem - - abte, unbe gegen ber Samenunge von Salmanswiller, vmbe bag got ze Wirensegel, bag in gap, Conrat von Bermftorf, bag ber gelagen mart, Berhtolbef halp ch hern Hainrich von Pfullenborf ben amman ainen ritter, unbe an mil Burkart von Ramsperg unde ber herron halp von Salmanswiller, an mich Ribel von Sulzberg unde an Herman minen brober, unde also baz wir graue Hng be vor genant oberman warint, baz wir alle, ober vier, ober brie, ob wir alle iber ain nit kommen mobilint, ertailtint of unsern ait, onde of die trowe die wir schibelot gabin of unsern ait, was reptes Berhtold bette nach siner ansvrach an bem vor genanten got, Do kamen wir alle bes ober ain gelichlich vunbe ain moteflich, onde tuht onf reht of onfern ait, mobti ber . . Abte onde biv Same nunge von Salmanswiller, berebon mit zwai erbaren mannen, die bes lebens ge nozze warint, ober obergenozze, bag bag got also her tomen mare, alse fi von alter her vernomen hettint vube von ir vorberon baz es lehen mare, von Sobenberg ber graueschaft unbe von grauen Albreht von bem och fi ez gevertegot hant for ain vriges aigen bag fi beg geniezzen foltint, unde bag fie Berhtolt unbekunbert an ir got folti lan, wari aber bag fi es nit berebon mobtint, so soltin fi im lebig laggen fin got, Da gaben wir in baiben ainen tag ze Bridingen an bem zinstage vor bem zwelften tage, albe bar nach in brin wochon, ob si es bez tages nit geton mohtin. Dar tam ber abbet von Salmanswiller, brober hainrich ber grozze feller von Jenin, brober albreht ber pfistermaister von Salmanswiller brober Eberhart von Stedboron, unde brober Dietrich von Nufron an be klosters stat von Salmanswiller, vnde behöbent da mit dem hern Hainrich von Ebersperg, unde hern Claus von Hermstorf zwain rittern die daz vf ir ait seiton, onde dar ombe swuren ze ben hailigon, daz das got ze Wirensegel ond swaz dar 30 horet, also von alter bar komen sie unde bag si eg also von ir vorberon vernomen habent, bag es leben wære von honberg ber graueschaft unbe bas es herre Hainrich von Chersvera ber vor genant von bem grauen Burtart unde von grauen Albreht enpfie unde mit finer hant liben bat

rlart sæligem von Hermstorf. Dez selben iahent vf ir aibe an bem ge Swigger von Teggenhusen, herre Burkart von Tobel, herre von Mænllinshouen herre Berhtolt von Dankratswiller de bröber Marquart von Gunhenrwti, vnde won der tag also dar nit, ob si daz da berettint, vnde wir alle dar nit komen mohtin ob vnsert, zwen, aine dar koment, swaz vor den berette wrde daz das stætte bede wir drie der graue Hug, Rödolf von Sulzberg, vnde Burkart von g, die vor genanten da wærent, vnde vor vns reht vnde redelich behebyt ertailen wir vs vnsern ait, daz Berhtolt von Rordorf der vorgenante, wet habe an den göt ze Wirensegel vnde daz dar zö höret, wan ez die mannswiller behebt hant als in ertailt wart, Bnde ze ainem vrkönde ige so haigen wir disen brief gesigelt mit vnsern Insigeln. Diz geschach tingen, do von gottes geburte warent tusent vnde zoai hundert vnde e Kwnzeg jar an dem vor genanten zinstage vnde waren da bi die vor livte die och daz vf ir ait seiton daz da vor geschriben ist, vnde ander

Salem, P. II. Fol. 279.

#### 152.

1295 o. D. Bertold, ber Wogt von Bulach und sein Sohn h geben an bas Aloster Reuthin ihren brul zu Schwandorf u. A.

Berthold ber vogt von Böla vnd friderich min sun tunt difen brief sehent alber hörent lesen, daz wir den vorowan uon Rüthierk haben gegeben vnsern brül ze swaindorf, den siu ohr vor det vinf iar zeniezen mit allem reht alse wir in haben gehebet. Ihr ter vogt vergih ohr da die dem selben closter han gegeben sehvinger geltez alliu iar von ainem made in dem obern büra inmer mer Der rede ist gezvt Brüder walter von haigerloch, Brüder erlwin, er Cappelan von Rüthi vnd ölrich der snizzer von Böla. Diz do uon Gottes geburte waren Swelshundert iar Nünzek iar an dem x, an sante panthaleones tak. Daz distu rede stete blibe, darumbe han ist bisen brief gestetet gevestenat mit minem Insigel.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das länglichrunde Siegel bes Bogts henberger Schild. Bon ber Umschrift ist noch zu lesen: + S. loeto . . . . . . .

16. August 1295. Risensburg. Margaretha, Tochter bes Grafen Albert von Hohenberg und Gemahlin bes Grafen Heinrich von Burgau, verzichtet auf Heißen ihres Gemahls und Baters auf ihre Rechte an die Burg Habsberg und Pfassenhausen, welche ihr von ihrem Gemahl zur Morgengabe verschrieben worden waren, und wogegen dieser sie auf die Risensburg anwies.

ti

11

In dei nomine Amen. Vt contractus hominum debitam accipiant firmitatem expedit eos instrumentorum cautelis roborari. hinc est, quod mu Margareta vxor Nobilis Viri domini Hainrici de Burgowe de ium et consilio Mariti nostri et patris nostri Videlicet domini Alberti Comitis de Hohenberc et eciam de consensu domini L. Comitis Oetingen Curatoris mariti nostri libere et bona Voluntate re ciamus omni iure quod nobis competit vel competere Videbatur in bad Castri in Habsperg et suis pertinenciis et eciam bonis in phaphehusen et Aliis que dominus noster Wolfhardus Episcopus August ensis emit a marito nostro et suis procuratoribus cum omnibus iuribus s possessionibus corporalibus et incorporalibus iuribus patronatus non exceptia. cum omni solempnitate iuris et consuetudinis Videlicet iam pubes existens iuramento corporaliter prestito in publica strata quod nec per 📫 nec heredes nostros nec aliquem alium predicta bona vnquam repetames. Adhibita eciam omni alia sollempnitate, que in alienacionibus docium vel donacionum propter nupcias vel sponsalicie largitatis vel pignoris vel ecian quecumque alio iure nobis predicta bona pertinencia debebant alienari, cun recompensacionem sufficientem recepimus a marito nostro et suis curatoribus in Castro Risenspurg et suis pertinenciis quam recompensam nos recipisse presentibus profitemur. Et vt hec inconcussa perseuerent presente litteras sigillo mariti nostri et sigillo curatoris sui domini L. Auncal nostri Comitis de Oetingen et patris nostri voluimus fideliter communiti Testes autem qui rogati interfuerunt sunt dominus Al. Comes de Hohenberc et dominus H. de Burgowe. Magister Crafto scolasticus Augustensis. S. de Phalhain. dominus Bilger. de Rache. dominus B. de Malchingen. Dye. de Liehtenowe. Ber. de Elrbach. H. de Gvenze. Egil. de Knoeringen dictus Blarrer. C. frater eiusdem. 0minister de Vlma et alii quam plures fide digni. Datum et Actum in Risenspurc. Anno domini M. CC. LXXXX quinto septimo decimo Kalseptembris Indictione V.

Abbrud in ben Monum, boic, XXXIII. S. 232.

1295. Rotenburg. Graf Albrecht von Hohenberg und demahlin Margaretha überlaffen ber Stadt Rotenburg bas und einen Antheil am Untergang, bamit bie Stadt zu und zu bauen.

aue Albreht von Sobenberd und wir Margareth biv So ben berch tun funtt allen ben bie bifen brief an Gehent ober Dag wir burch liebe unferre burger ge Rotenburch und auch en nos ber felben ber Gelben Stet bag ungelt ge Rotenburch onvon Rotenburch ben vorgenanten haben gegeben immer mer eweclich t undergant ber ba gefchach por Cant Jafobes tage an bem e ber Stet je Rotenburch, ben haben wir in auch gegeben frilich also bas si beibe mit vngelt vnb . (sic!) vnb mit bem vnbergange Si gut bunte, es fi mit verfeten, mit verfaufen, mit verwechffelen bo mit tont, bag fulen wir Stette ban, ane alle miberrebe, mit beit, Swas von bem ongelt immer nozes fomt ond auch von bem bag man ba mit bie vorgenanten Stat ge Rotenburch beibiv begger end daz daz (sic!) daz vnferen burgern ze Rotenburch von vns vnb nachkomen gang und Stette und ungerbrochen belibe, Go henten wir el ze einem rehten vrfonde an bijen brief. Dis geschach ze Rotenon geborte (sic!) warent Tusent zwai hondert iar ond in dem fonf stem iare, an bem fritage vor aller hailige tage.

rig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urkunde hangen noch die das Alberts ift ein Reiterstegel; ber Reiter zeigt an seiner linken Seite zer Schild; in seiner Rechten schwingt er bas Schwerdt; ber Helmschmuck eines Rads, wie solches ein Pfan schlägt; von der Umschrift ist nur noch zu lesen. Der dreiecige (herzförmige) Schild auf dem runden Siegel ze ist vertikal halbirt, das Feld rechts hat einen halben Adler, und die Einsassung; das Feld links die Hohenberger Quertheilung. Bon der inoch: †. S.... gtas comitis .... eroh.

### 155.

er 1295 v. D. Volmar von Haiterbach vermacht unter bem l Graf Burkards von Hohenberg, seines Herrn, dem Kloster in, in das seine Tochter eingetreten, 1 Pfd. 5 Sch. ewigen 3 aus verschiedenen Gütern zu Nagold, Mindersbach und chwandorf (D.A. Nagold).

olmar von haiterbach bun kunt allen benfen (sic!) brief sebent baz ihr ze miner tohter gen Rothi han gegeben alliu iar sehz schie linge und ain phunt geltez, ber gant an bri (sic!) ahc Schillinge ze Munbelerf bahe von Marquartes got ond von anderm gote, baz dar zo boret, ze Ragelt von hermanef got, von Swainborf VI. Schillinge, von bez wiffelers at vunf Schillinge, von bez vittelfaut zwen schillinge. So git ber niber muller von ainem huse ainen Schillink Tuwinger, Der Sulcher von ainem garten ainen Schillink tuwinger, Conrat megichaibe 1. Schillink tuwinger von ainen huse, Der huober von ainem garten 1. Schillink tuwinger, und swenne ber selban ainer ber von vert, so sol er ze wegelose aon is Tuwinger. Bub taber ihr vnb min erben baz selbe gut gegeben bem closter ze rehten gigen, also bar bie vrowen suln besegzen und entsegzen als ir reht aigen, wan also verre, bas the min herberge sol han of bemselben gute. Daz bifiu rebe stete blibe, barumbe ber ihr bifen brief gevestenat und gestetet mit minef herren Infigel grave: Burchartes von Hohenberg und mit minem Infigel. Dirre tegebinge gezot brüber malter von haigerloch, Bruber erlwin, bruber ebehc, briter hainrich von velsenbert, S. vnb B. die Cappelan von Rothi, ber seit von Bola, C. ber filderre von Chehusen und ff. fine fune, ber Berhtole von Haiterbahe, Bl. ber Schnizzer und ander erber lute vil. Daz gefchaft in uon Gottes geburte waren zwelshundert iar nuzzea iar ond viunf iar an b nehsten burnstage nab sant Andres tage.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Grafen ift bis abie Umschrift zwar gut erhalten, aber sehr abgeschliffen; bas bes Bolmar von Haiterstal zeigt auf bem breiedigen Schilbe brei Fische über einander.

156.

16. März 1296. Kotenburg. Herman Affergank von Wurmlingen verzichtet auf alle Ansprüche an die Lehen, welche sein Bater von dem Kloster Kreuzlingen getragen.

Allen ben die disen gegenwörtigen brief ane sehent alber horent lesen kut, Herman akkergank von wrmelingen, daz ich lediger, vngebonden, und vngevangen, an offener Landstraze, mich enzech und enzigen han, an min selbez und an aller miner kinde stat in hern Cönrates, hant Mordelinz aims priesterz von dem Conuente von Crözelingen, an des abtes .. und dez Conuentez stat von dem vorgenanten Gothuse ze Crózelingen allez des rehtez und aller der ansprache, so ich hette alber gehan mochte gen dem vorgesprochenen gothuse vude du lehen du min vater sälige von in hette alber umb anderv dinch swie dogenemmet sint und och umb dez Clainzeleiz Lehen, und han des gesworn under twungenlich ze den hailigen, daz ich daz vorgenante Gothuz mit worten, mit werchen, mit helse, noch mit rate niemer hinnan for beswäre an ir luten und an ir gutern umbe die vorgesprochenen ansprache und had inen darvber ze börgen

geben Stainmarn von Rotenburd . Conrat Blankelin, Sainrich tlergant, albreht mabbellin, ond Conrat-Raigelin, bag bie fonfe ich iemer die vorgenanten gelübbe zerbrache alber zerbriche, alz ich gesworn n, mich darnach dem vorgenanten . Abbet und dem Connente inrunt ainem mobe, swenne si von in ermant werbent, antwurten sont gevangen in ben orn se Rotenburd, ob es Sainrid, ben Amman von Rotenburd, tinrich finen fun, und Sainrich ben Maier von Burmelingen, ben meren tail under den drin gefoge bonket, wan fi ze hotern ober die fache b ober die vngoht genomen fint, und ist daz die vorgenanten funse mich inen me nift antwart in als ba vorgeschriben frat, so hant sie gesworn ze ben alligen, das fi dem vorgenanten gothuse von Ervzelingen denne gebonden sigen eben, phonde haller monze ze gebenne ond font sich benne of benjelben ait alle afe antwurten je rehter gifelichefte in bie ftat je Chingen unber Rotenard, an ainen offenen wirt, ond font dannan niemer komen, e si dem vornanten Gobbuse die vorgenanten phenninge verrichtent. Wir die vorgenanten braen alle fonfe veriehen offenlich an difem briefe, daz wir gesworn haben state habenne allez daz von vnz davon geschriben ftat, und daz ez war sige und te belibe allej das da vor gesprochen ift, darumbe so geben wir der vorgenant erman, affergant, ond die fonf borgen dem vorgenanten . Abbet on dem omente bifen gegenwürtigen brief besigelt mit ber beschaibenen Lote Infigel ber proger von Rotenburch. Wir die vorgenanten burger von Rotenburch geben unfer de Infigel an bifen brief burch ber vorgenanten hermang und ber burgon bette ninem waren vrfonde. Diz geschach ze Rotenburch in ber fat, da ze gegen men, ber Sainrich ber Lopriefter von Golden, Sainrich ber amman, bainrid fin fone, Dietrich, ber Marechelt, . . ber aizinger, Engelart ber Staheller, Lotfrid ber bohfeler, Engelfrit, Conrat ber Stabeler, Landolt jange, Marquart von Sorme, ber Dwer, bl. ber pogel, und albrecht ber Sot, bargo ander erbare Lote, die es faben und witen, und wart dierre brief gegeben in bem Jare do man von Gottes geborte ple zwelfhonbert Jare, Rungeg Jare, und barnach in dem fehrten Jare, an dem illen fritage vor Balmez.

3. bem Drig. im Kreuglinger Archiv. - An einem Bergamentftreifen in Leinwand ingenaht ein rundes Siegel.

#### 157.

28. Mai 1296. Möringen. Graf Albert von Hohenberg verpfändet durg und Stadt Rotenburg mit Zugehör um 3100 Mark Silber an Pfalzgraf Rubolf bei Rhein und Herzog von Baiern.

Nos Albertus Comes de Hohenberch tenore presencium profitemar et constare volumus presencium inspectoribus vniuersis quod magnifico principi, domino et auunculo nostro dilecto Rudolfo illustri Comiti 😕 palatino Reni, Duci Bawarie ad euitandum grauiora dispendia Castrum 3 et Opidum nostrum Rotenburch cum vniuersis pertinentiis suis tam :: in bonis quam hominibus pro tribus milibus marcarum et centum March ! Argenti pro quibus nos apud illustrem Heinricum. Marchionem de a Burgowe, Generum nostrum karissimum absoluit hoc tempore ypotecauimus per ipsum vel eo non superstite quod absit, fratrem suum dominum nostrum Lodwicum vel heredes eorum tenendum tam diu, quotatis 🖫 per nos uel heredes nostros, apud ipsos deobligetur seu absoluatur se pecunia antedicta. In cuius rei testimonium presentes damus nostri Sia robore conmunitas. Dat. in Moringen anno domini Millesimo. Dace simo Nonagesimo sexto. v. Kalendas Junij.

B. b. Orig. im Reiche-Ardiv zu Minchen. - An einem Bergamentftreifen bill bas beschäbigte Reiterfiegel bes Gr. Albert von Sobenberg. Das Rof ift faft gang to balten, von bem Reiter fehlt ber Belmidmud; ber Rand ift bis auf Die Stred to ben Borberfüßen bes Pferbes bis jum Ropf bes Reiters gang weggebrochen.

H

### 158.

Graf Albert von Hohenberg verzich 2. August 1296. Constanz. gegen bas Stift Conftanz auf alle seine Rechte an einen Hof in Rau statt, mit dem das Vatronat der dortigen Kirche verbunden war.

Omnibus presentes litteras inspecturis Albertus de Hohemberg comes subscriptorum notitiam cum salute. Vt ea que diuine pietatis in tuitu rite et rationabiliter peragentur sub firmitate incommutabili peragentur rent Scripturarum Indicijs tenaci et perpetue debent memorie commendari Nouerint itaque vniuersi tam posteri quam presentes quod nos diuine intuita pietatis nec non ob reuerentiam gloriose virginis Marie genitricis dei 16trone ecclesie Constanciensis Anno domini Millesimo ducentesimo nonagesimo sexto quarto Nonas Augusti Indictione IX Constituti in presentia honorebilis Capituli ecclesie constanciensis predicte in ortu domus fratrum predicatorum Constanciensium sponte et libere ac uoluntarie pro nobis nostrisque heredibus et successoribus quicumque pro tempore fuerint renuntiauimus de scriptis presentibus renuntiamus per manus nostras solempniter ad manus dilecti in Christo Magistri Conradi Pfefferhardi Canonici ecclesie constanciensis prenotate recipientes eandem renuntiationem nomine et vice dicti Capituli Constanciensis omni Juri nobis competenti in Curia et possessionibus sitis apud villam Kannstatt diocesis Constanciensis quibus Jus patronatus ecclesie Kannstat ibidem site est annexum omnique iuri nobis competenti in Jure patronatus eiusdem ecclesie ex missione in possessionem ipsius Curie et dicti Juris patronatus possessionumque quibus idem Jus patronatus est annexum que missio anlaiti vulgariter appellatur. facta autem diue memorie Rüdolfo dei gratia Romanorum Regis ad nostri instantiam et querelam aliane quanis auctoritate et alias quonis ure titulo uel modo aut qualibet uia ordinaria uel extraordinaria nobis ostrisque heredibus ac successoribus in predictis Curia possessionibus et ure patronatus eiusdem in Kannstat uel ipsorum aliquo competenti Et ichilominus per manus nostras ad manus predicti Magistri Conradi transtulipro nobis nostrisque heredibus et successoribus quicumque pro tempore merint omne Jus nobis competens in premissis Curia possessionibus et Jure patronatus uel in aliquo ex eisdem ex missione prefata aut titulo quocunque eu alias ex quacunque causa cum appenditijs emolumento et omni sequela jusdem iuris cessimus donauimus et tradidimus eidem recipienti eisdem ranslatione et cessionem donationem et traditionem nomine et uice prefati ecclesie Constanciensis Volentes insuper Capitulum ecclesie Constanciensis refate in premissis omnibus et singulis a futuris dispendijs illesum ac muaminibus preseruare dicto Magistro Conrado pro nobis nostrisque heredibus et successoribus imperpetuum per stipulationem legitimam et solemppromisimus et promittimus fide data recipienti promissionem eandem sipulationem ac stipulanti nomine Capituli antedicti quod nec per nos nec per alium uel alios quoscunque in predictis Curia possessionibus et Jure patronatus ecclesie in Kanstat uel in aliquo ex eisdem in iure uel extra ins aut alias ubicumque per quamcumque viam ordinariam vel extraordinariam aut per modum quemcumque grauabimus dictum Capitulum Constandense molestabimus aut sinemus a quocumque grauari nostro nomine uel aliquatinus perturbari quodque quantum in nobis est omnibus turbationibus manaminibus impetitionibus et molestijs in premissis uel aliquo premissorum memorato Capitulo Constanciensi infligendis aut inferendis a quocunque uel a quibuscunque contradicemus publice et solempniter, aut reclamabimus sine the et fraude adhibitis per nos in supradictis omnibus et singulis uerborum et gestuum solempnitatibus debitis consuetis Et in euidentiam ac firmitatem incommutabilem singulorum et omnium premissorum has literas memonto Capitulo ecclesie Constanciensis tradimus Sigillorum nostri et honorabilis iri Officialis Curie Constanciensis Nec non diuina permissione Gerungi Abbatis Monasterij in Cruczelino robore communitas Nos Officiales Curie Constanciensis nec non diuina permissione Gerungus Abbas Monasterij in Cruczelino predicti ad petitionem Spectabilis viri domini Alberti Comitis in Hohemberg supradicti presentibus appendimus Sigilla nostra in euidentam et firmitatem inuiolabilem supradictorum omnium et singulorum Datum " actum Constancie presentibus Hugone de Nûwenegge Rectore

ecclesie in Wilhain, Hainrico incurato ecclesie in Sulchen, Alberto incurato ecclesie in Ebingen, Conrado de Witingen dicto Lamb et Conrado de Tierberg militibus, magistro Burcharde de Staffusa (sic!), Rectore ecclesie in Mitelnbibrach uocatis ad premissa specialiter et rogatis anno domini loco die et Indictione supradictis.

Conftanger rothes Buch Fol. XV b.

159.

12. September 1296 o. D. Berthold Löthe, Bogt von Bulach (D.A. Calw) und sein Sohn Konrad, Kirchherr zu Haiterbach, schließen unter dem Siegel Gr. Burkards von Hohenberg, ihres Hering mit Mechtild, Albrechts des Blietregers Wittwe, einen Bergleich ab, in welchem sie dieser die Gült ihres halben Hoses zu Pfrei dorf (D.A. Nagold) erbeigenthümlich abtreten.

Jo Bertholt voget Lothe von Bülach vnd ich Conrat ber kilder von haitterbach, bes vorgenanten vogtef fon bon font allen ben, bie bisen brief sebent lesen ober horent lesen und verieben offenlich an bisen briefer. bag wir mit vro Methiltbe herrn abreches feligen bes blietregerf elicher fromen und mit iren kinden umbe daz gut unde umbe die schulde, die wit bemme vorgenanten herrn abreche feligen schulbig warn, mit vnserme gemainen wille, wissende unde rat minneclich geschaiben sin mit vro Methilt unde iten kinden willen unde wissent also, daz wir han gegeben dir vorgenanten Rethilt und allen iren erben of unfer bail bes boues je phrunborf ber halber vnser ist und halber Bengen lupen von wilperg vnsers bohter mannes, funfe malter forn unde funfe malter roden unde zehen malter habern unde ain malter erwessen, ze recher erbeschaft eweclich ze geben und ze enphaben ummer me nach recher erbeschaft vribelich und geruweclich ane alle wider rede, unde fue benne maier of disemme vorgenanten houe ift, ber fol dir vorgesaiten Methik ober irn erben daz vorgenante gelt entwrtden (sic!) ze wilberg an allen furzoge ond fol ouch von ersten ir geltbes gewert werben, was ieman von onferm ball behain flache torn enphase, und wer ouch, daz of unserm dail dez vorgenanten houef nich me wrbe (sic!) ben bef vorgenanten gutes, baz suln wir in geben wie entwrtben (sic!) ane alle wiber rebe, vnb furiehen ouch offenlich an bifen briefen. baz wir vro Methilt und ire kint und ir erben niemer fuln geirren an bifes gelt und fur ziehen unf und unser erben umbe bis vorgeschriben gelt gegen uro Methilt und irn erben alles des rechef, daz unf gut mothe sien, ez wer gaifchlich ober weltliche, und fuln ouch wir ledig fien ber schulde und bez gutes gegen vro Methilt vnd irn erben, daz wir herrn abrech seligen schuldig waren. Ind daz bis alles sament stete belibe ond ewica, so haben wir in disen brief geben be (sic!)

ingesibelt mit vnser beber ingesibel vnb mit ber steten ingesibel von wilberg vnb mit grauen Burcart ingesibel vnsers herren ze ainem vrkunde vnb ze ainer vrbe (sic!) zugunge alles dez, daz hie vorgeschriben stat. Dis geschach do von gotes gedurtde man zalt zwelf hundert iar und nüzing iar in demm sehsten iar an der nehesten Mitdewoche nach vnsern vrowen dag der iungesten, und warn an dirre schidunge bruder sisrit von halle und bruder hainrich des vorgenanten herm abreches son, Muenche von Mulnbrunne, bruder walter der brediger von phorzhain, der Schuler von Kordorf, und der junge dieme von kalwe, die diese sache also schieden, als do vor geschriben stat. Die sint die gezüge Bertholt von Schonebrunne, hainrich der vischer, albrech gelpfraat, vlrich der Snizzer, Burger von Bulach und Bertholt von phorzhain, Direberg, Nicclauf, Inepe, wernher der alte schultaisse, burger von wilperg, und Evnrat der houesehse bef vorgenanten houez, und vil ander bidere lute von bulach, von wilberg und ouch von phrundorf.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben ursprünglich angehängten Giegeln fehlt bas zweite, bie anbern brei find ftart beschäbigt. Das ber Stadt Wilbberg wit beutlich ben Dobenberger Schilb.

#### 160.

29. November 1296. Kotweil. Graf Albrecht von Hohenberg gibt feine Zustimmung, als Herr Berthold von Wehingen (D.A. Spaichingen) eine Gült aus seinem Hofe baselbst an das Armenspital zu Rotweil verkauft.

Bir graue Albreht von Hohenberc kunden allen den die disen brief an ihent alder hörent lesen und vergehen, daz swaz der alt herr Bertolt von Wästingen ze kousenne gegeden hat niuwelich viser sinem houe ze Wähingen dem kimen Spital ze Rotwil, daz daz mit vnser hant und mit vnserm götem willen it beschehen und im gerne gnädik und willik wellen sin. Dis beschach ze Rotwil in des burgermasterz hus und ward ouch dirre brief do gegeden. Do man zalt win gotes gedurt zwelf hundert iar niunzik iar und in dem sehzten an dem abend sint Andres des zwelf boten. Daz aber dem vorgenanten spital dis state belibe, der vinne haben wir ze ainem vrkund im disen brief gegeden mit vnserm insigel kigelt.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit bem bis auf bie Umschrift gut maltenen Reiterflegel bes Grafen.

17. Januar 1297. (ohne Zweifel) Horb. Hugo von Hochborf, genannt Bischof, verkauft unter bem Siegel Graf Burkarbs von Hohenberg, seines Herrn, all' sein Gut zu Unter-Jettingen und Steinberg an bas Kloster zu Reuthin.

The Hug von Hohborf der Bischof gehaizzen dun kunt allen den (sic!) bifen brief sehent alber horent lefen, bag ihr alles min gut ze btingen ond ge Stainiberge, hus vnb hof, garten, holger, wifa und atter, ginfe, alles mig aigen, baz ihr hette in dorfe und in velbe, claine und groß, han gegeben ze toffen ben vrowen von Rothi bi wilpert, die da fint in bredier orben mit allen rehte, vnd wirt ohr dez mines iht mer ervorschet bennoch bber zeben iar, bas ff ohr ber felben vrowen fin lebecliche an alle wider rede. Ihr vergih och be & baz ihr baz selbe gut vertegan sol von allen minen erban vnb ez verftan sol we aller meneglichen. Ihr ban och ze burgen gefezzet Eberharten minen briber, Gunpolten und goggen mine fune, bie fich fin och verzigen bant, bag ibe vertegande si von minen kinden, die nohe ze iren tagen nit komen fint, vob schehe, daz got verbiet, daz die vorgenemetten vroma immer behan kummer 🖛 geviel von behainer schlate crangel, so suln siu mich und min vorgenemeten fun manen ze laistenne ze ben besten wine ze wilpert. Daz haben wir gelobt # vnser trume in aides mig, und brechen mir, dag got verbiete, so sol min bridge Eberhart laisten an onser stat al die wil, biz daz ze verte wirt braht, bez ihr bisem brieve veriehen han. Dirre rebe ift gezug h. ber Cappelan, pfaffe tre geli von btingen, pfaffe Burchart von Ruthi, Al. ber Schulthais, Rengze ber mibmer und fin bruber S. und Alber von Meggingen, & Stephan ond fin fun, Al. ber wirt, Al. ber Thalhufer, Bal. ber Betteret, Al. biu vorhenne, Eppeli ond fin Bruoder, Ber. von niberotingen mit ander erber lute vil. Diz geschahr do von Gottez gebuirte maren zwelfhundet iar Runzeg iar an dem Subenden iar an den nehesten Durnstage nabe Sante hylarien tage. Daz biffin rede stete blibe, bar umbe han ihr bisen brief gevestensk mit mines herren Infigel Graue Bur. von hohenbert, bez Tegandes von Efhelbrunnen, ber Stetti Infigel von horme und mit ber Burger Ansigel von wilverk.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel, das des Gr. B. v. H., ist über die Füße des Pferdes hin und an der Umschrift zerbrochen; das zweite, eine Person in firchlichem Ornate, sigend, mit dem Krummstab, vorstellend, ist auch zur Bälfte zerbrochen; das dritte, das der Stadt Horb, hat gut erhalten den Tabinger Schild; das vierte fehlt.

162

M. Mai 1297. (ohne Zweifel) Wilbberg. Sugo ber Bogt von Bollbaufen, Gertrub, feine Gattin, Sugo und Albrecht, feine Gobne, ibergeben bem Rlofter Reuthin ihr But Monbart (Rilial von Balbborf, D.M. Ragolb) mit ber Sand ihres Serrn, Graf Burfarbs ben Sobenberg.

36 bug ber Bogt von Belnhufen, Gertrub min 9 me, a a Albret, min fun, tun funt allen ben bijen brief febent al mir den prowen von Ruti bi 28i ert, die ... mit vnfers herren hant Graue Burchartes von hobenberg thart bag But, bag Tierberg und her Balpreht von mis hant gewunnen, ble, wifan, effer, maibe und maffer, vitr ain reht vries und lediges aigen, elle biu rebt, din gu bem felben Gute borent. Ich und min vorgenantin me ond min fun verjehen och dabi, daz wir niemer kain Ansprache an daz But ban weber mit gaischlichem gerichte noch mit weltelichem geribte gen Wigenanten promen. Dag biffin rebe immer fiete blibe, barumbe haben wir brief geveftenat mit unfere porgefdriben Serren Infigel Grauen dertes von Sobenberg, mit onferm Infigel und mit ber Burger ul von Bilpert. Dez fint gezing Dieterich von Saiterbach, C. ber merer, Beter ber Schriber, Werner ber Bemelint, Berner ber ewerlich, Bfaffe Br., Sainrich von Libenvels (sic!), ber Bogt ton Bula; B. ber Berer, Werner ber Schulthaig, Tierberg, von Pforzhain, Lup, B. und Ni. (sic!) sin Bruder, Pfaffe Lup, Bal. fun, Burger von Wilperg. Diz geschah bo von Gottez geburte Mamelfhundert Jar, Runget jar an dem Gubenben Jar an dem nehesten we vor bem Bfingesten.

B. b. Oria. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit 3 anbangenben Siegeln, bem mten Reiterfiegel bes Gr. B., bem ber Stadt Bilbberg (Bobenberger Schilb), und be Anestellers. - Babelt. hat ein Regest biefer Urtunde irrig ju 1290 gefett.

163.

Graf Albert von Hohenberg verschafft Inaust 1297. Rotenburg. m Rl. Alpirebach einen eigenen Mann, Walther von Bittelbroun.

Honorabilibus viris, abbati et Conuentuj Monasterij de Alperspach bertus Comes de Hohenberch quicquid habet dilectionis et amoris. lectionis vestre constantiam duximus . . . . . . . quatenus pueros seu .... proprie-🖿 Relicte quondam Ottonis de Byttelebrynnen . . . .

tatis pertinere dinoscuntur iure bonorum suorum jn Bëttelebrvnnen ........ volumus enim quod vobis hoc facere liceat waltherum filium relicte memorate ....... proprietatis pertinentem libere vobis et Monasterio vestre donare. Rogantes vt jam dictum Waltherum de bonis in Bvttelebrvnnen que quidem bona pater predicti waltherj possidebat infeudare curetis In signum vero donationis antedicte presentes literas vobis damus, sigillj nostri munimine roboratas. Dat. Rotenburch. anno dominj Mo. cco. Nonagesimo vijo. in die beati Oswaldj.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Die Urkunde ift fo verborben, bafffle an vielen Stellen unleferlich ift. Das Siegel fehlt.

#### 164.

24. Dezember 1297 v. D. Hug, ber Bogt von Altensteig, verfest bem Kloster Reuthin seinen Walb an ber Monharter Steig.

Ihe hug der vogt von Altenstaige vergih offenlich an disem brive, die Schuldik bin der .. priorinun vnd dem Conuent von Ruthi Rún pfaller, die siu mir gelüchen hant, dar vmbe han ihe in gesezzet minen walt Wonharter staige, daz siu den han vnd niezen suln vur reht aigen vnd kalso gerret, daz ihe in dez selben waldes sol gen ze rehtem aigen vür die vorze nanten psenninge, ass vil als mihe zwen erber man haizzent, die siu dar zerwelnt vnd sol der ainer sin der vogt von Bülach, vd er der di gesin mag, ist daz er dabi nit mat gesin, so suln siu ainen andern der zü nemen an swessat, vnd sol ihe in dez gehorsam sin ze volle laisten, swen siu ez an mihe verderant. Daz dissu rede stete blibe, darumbe henke ihe min Insigel an diesen drief. Dirre brief wart gescriben do von Gottes gebürt warn zwelshundert iar. Núzeg iar vnd süben iar an dem Hailigen abend ze wihnahten.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Bogts von L. bessen Schilb quer (horizontal) und vertikal getheilt (wie bei Berned), links geneigt it, und ber auf bem linken Ed einen Platthelm hat, welcher mit Pfauenfebern besteckt ik, wie die helme ber hohenberger Grafen. Umschrift: + Hvc. advoc . . . . Auf ben leeren Raum um ben Schild sind 2 Blümchen angebracht.

Dezember 1297 (resp. 2ten Tag bes Jahres 1298). Wirtenberg. Graf Eberhard von Wirtenberg verspricht der von weiland Swigger von Trochtelfingen, seinem Basallen, dem Kloster Mariaberg zuge dachten und durch seinen Schwiegervater, Graf Albert von Hohenberg, auszuführenden Schenfung nicht hinderlich sehn zu wollen.

Nos Eberhardus Comes de wirtenberc vniuersis ac singulis tam sentibus quam futuris rei noticiam subnotate. Nouerint igitur, quos nosce rit opertunum quod nos donationem factam sanctimonialibus Monasterij Berge ordinis sancti Benedicti Constantiensis dioecesis per Swiggem, quondam nostrum vassallum, dictum de Trvchtelvingen, in bonis possessionibus, ibidem sitis, ac etiam in bonis et possessionibus in Stain-lwe sitis, siue a nobis in feodo tenuerit uel etiam proprietatis tytulo sedisset, ratam et gratam tenere volumus et inviolabilem observare, in do volentes donationi seu promissioni facte per nobilem virum albertum mitem de Hohenberc socerum nostrum karissimum prefatis sanctinialibus derogare. In cuius rei euidentiam Sigillum nostrum presentibus timus opponendum. Datum et actum in (sic!) in wirtenberc. Anno mini Mo. cco. lxxxviijo. Septimo Kalend. Januarij. Indictione XI.

3. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. — Mit bem länglichrunben fleinen Siegel Grafen von B., auf welchem bie 3 hirschörner beutlich zu erkennen.

#### 166.

97 o. T. u. D. Kunze Ebelins Sohn von Haigerloch verzieht sich gegen bas Kloster Kirchberg einiger Lehen- und eigenen Güter.

Alle, die disen brief sehent albe horent lesen die soln daz wizzen daz Ich nze ebelinz son mich verzigen han mit allem recht der lehen die ich hete von nen frowan von kilperc vnd swaz ich mit in ze schaffenne hete. vnd och miner ener hovestete die ich ze harde hete. Die so vnmme mich han geköset, vnd tome hant so mir varn gelan sehzehen malter rocken towinger mez. Do vs n göte stonden, vnd drizzeg schillinge towinger vnd sehzehnt, zins vnd drittehald mdert aiger vnd sehz honr, vnd vergihe an disem drieve daz ich noch dehein in erbe nozenet me ze schaffenne haben mit den frowan von kilperc, gezöge theran warn daz waz herre Wernher zimmerli, herr heinrich der dotte, herre heinrich der böringer, vnd friderich sin brüder. Wernher vlader. Berhtold der esel vnd Wolf von Haigerloch. Benze der voget m harde, vnd berhtold zobelli vnd vnser bruder drie. Bruder könrad

ber gasmeister. Bruber heinrich ber nater. Bruber Heinrich ber Ritter und ander biderbe lote die die die sig sahen und hortan. Das die war si und stete blibe baromme henket der vorgenante herre wernher zimerrli sin insiget an disen beits. Die beschäch do man zalte von gottez geborte tosent zweihondert nonzer und dem sobende iar. in dez alten scholkeizzen hoz.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

#### 167.

7. Januar 1298 o. D. Heinrich Lup von Herrenberg verkauft mit seines Herrn, bes Grafen Burkard von Hohenberg, Hand und unter bessen Siegel eine Hellergült aus dem Fronhof zu Sulz (D.A. Nagolb) an das Kl. Reuthin.

Allen ben sol kunt sin die disen brief sehent alber horen lesen, das Ik hainrihc lup von herrenberg den vrowan von Ruthi di wilperk, die da sint in Bredier orden mit mins herren hant Graue Burchartez von Hohenderg von mit aller miner erban wizzent vnd willen vunfzehen schillinge tuwinger, die mir allin iar werden von dem vronhove ze Sulz ze rehtem gelte und süben schillige tuwinger von der Ripoltinun wis han verkofet vur ain stet gek. Und dire vorgenant kof war vnd stet blib an disen gegenwertigen brief und vorgenanten herren Graue Burchartes vnd der stete Insigel von wilpert her ihr an disen brief ze ainer bezüknust dez kosez, der da vor gescriben stat. Dire brief wart gescriben do von Gottez gebürt warn zwelshundert iar Nunzeg ier vnd aht iar an dem nehsten zistag nah dem Oberasten tag. Dez sint gezug her hainrich der Capelan von Ruthi, her Berthold von pforzhain, lüp, Burger von wilverk vnd ander erber lut.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf ein Stud ber Umfchrift gut erhaltenen Reitersiegel bes Grafen und bem ber Stadt Wilbberg, bas ben Hohenberger Schilb und bie Umschrift hat: + S. civivm de wilberc.

#### 168.

27. Februar 1298. Passau. Brief bes Pfalzgrafen Otto über seinen Bertrag mit seinem Schwager, Herzog Albrecht, in Betreff ber m die Heimsteuer der Gemahlin des ersteren, Schwester Herzog Albr., zwischen ihnen gewesenen Mißhelligkeiten und der Friedensschlift beider.

Bud find avch bi difer schiedung und bi biser syn, und vreuntschaft wur wnser wegen gewesen, Graf Gebhart von Hyrzperch, Graf Albrecht wu

Herbart von Walffe, Götfrib von Halfe, Heinrich der elter von Schönberch, Eberhart von Walffe, Götfrid von Wolfstein, Albreht von Ströbing, maister Stri, vnd Chonrat unser schreiber, und Ludwich der Grans, di des allez zivg sind. Und ist daz geschehen ze Pazzöwe. und daz daz allez also stat beleib habn wir im gegeben disen Brief ze einem urchunde versigelt mit unserm Insigel. Daz int geschehen ze Pazzöwe da von Christes gepurd waren Tausent zwai hundert Jar, und in dem acht und Neunzigstem Jar des nahsten Pfincztages nach dem weizzen füntag.

Original-Urkunde mit einem Reitersiegel im t. t. geh. Haus-, Hof- u. Staats-Archiv zu Wien. — Eine vidimirte Abschrift bavon vom 24. Mai 1742, mittelmäßig ebgedruckt bei Kurz, Desterreich unter Ottokar und Albrecht. II. 225. Beil. XXXIV. E. Schnowosh II. Regesten Nro. 89.

#### 169.

8 November 1298 o. D. Graf Albrecht von Hohenberg leiht ben Ammanen von Rotenburg ein Saus bafelbst und bas Gut zu Buhl.

Bir graf Albreht von Sobemberg tun funt allen ben (sic!) bifen bief ansehend ober horend lefen, bag wir Sain rich bem Duringen, amman, bainrich bes ammang fun von Rotenburg, ain bufg, bag beg von Ringingen was und bag gut gu Bubel, bag ber vorgenant Sainrich foft umb ben von Ringingen, gelihen haben ze rehtem leben in allem bem rehten, als er eg von vnjerm vater ze leben bet. Wir haben im och zu rehtem leben geliben, bag ar ane ftur ond ane maht in ber Stat ge Rotemburg figen foll. Wir verliben im och bag fin hofftatt ba er vff fitet und bag vorgenant hufg boch (sic!) fol fin alles bas hie por geschriben ift, bas fol finen erben pon pus i ftur (sic!) belieben als och im. Dez binges find gezügen ber Bertolt von Ruti, ber Chunrat des Lamp von Bitingen, Blrich von Bahingen, Sainrich von Bahingen, Beter von Tetingen, Renhart von Ruti vnd fin Bruber Beter. Darbber haben wir ze einem vrfund vnfer Infigel an bifen brief gebenkt. Der brief wart gegeben do man zalt nach unfers Herrn gottez geburt zwelff hundert iar und in dem aht und neunzigsten jar an dem nehften famftag vor fant Martinia taq.

Rach einer fehr alten Copie im St.-Archiv gu Stuttgart.

<sup>1</sup> hier fehlt vermuthlich an (ohne).

1298 o. T. u. O. Graf Burkard von Hohenberg verleiht bem Alosker Reuthin das Weiderecht auf dem Wildberger Felb.

Men ben sol kunt sin', die disen brief sehent alber hörent lesen, daz wit Graue Burchart von hohenberk den vroman ze Rüthi di wilperg die da sint in bredier orden, die vrihait vnd daz reht han gegeben, daz allez ir vih clain vnd groz, daz siu ze Rüthi hant, gewintert sol ze waiden gan of wilperger velt, vnd swa der Burger vih gat mit allem reht, vnd wellen ohc, daz kain vih, ez si der burger alber ander lüte, vnder ir vih ze waid gang. We veriehen ohc an disem selben brieve, daz vnser wille güter ist vnd in wolgunum suln, swer den vorgenanten vrowan dur got özzit git, ez si lstzzel alber vil, wat also verre', swer in git ligend güt, daz suln siu verkossen irn ainer iars vist. Und daz disiu red stet blib, darvmb haben wir disen brief geuestenat mit vnsem Insigel. Dez ist gezüg her Menloch von Thethelingen, sin Sun Johannes, her volmar von haiterbach, sin Brüder her Berhtolt, vnd peter der scriber vnd anderer erber lüte. Diz geschahc do von Gottez gedurt warn zuesthundert sar Rünzeg iar vnd aht iar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

## 171.

ł

22. April 1299. Haigerloch. Graf Albrecht von Hohenberg gibt seine : Zustimmung, als Berthold und Konrad von Wellendingen in der Kirche : zu Weildorf (O.A. Haigerloch) einen Altar stiften.

Nos Albertus Comes de Hohenberch scire volumus omnes tam posteros quam presentes has litteras intuentes, quod Berhtoldus de welelingen miles et Cunradus frater suus nostri ministeriales, ob laudem et honorem diuine magestatis altare in Ecclesia sancti petri apud wildorf construxerunt seu construj procurarunt ac dictum altare pro salute animarum suarum nec non ob remedium animarum omnium suorum progenitorum suis possessionibus dotauerunt, ita ut per easdem possessiones sacerdos eidem altari specialiter deputatus sollempnia missarum perpetuo amministret nec tamen ex hoc dicte ecclesie in wildorf parochiali aliquod debet preiudicium generari. Statutum est etiam circa premissa, ut quamdiu praefatus Cunradus de welelingen Rector Ecclesie premotate in wildorf in hac vita fuerit, institucio sacerdotis dictum altare officiantis ad ipsum et nullum alium debeat pertinere. Postquam vero idem Cunradus uiam vniuerse carnis fuerit ingressus, praefata institutio sacerdotis sepedicti altaris ad monasterium alperspach perpetuo pertinebit, ita vi

andocunque dictum altare sacerdote caruerit, abbas dictinasterij in alperspach qui pro tempore fuerit, sacerdotem ad ipsum are instituet seu instituere debet, que m cunque ad hoc duxerit endum. Que premissa igitur omnia rata habere volumus et grata, ac em nostrum consensum et voluntatem attribuimus per presentes. In indem etiam euidenciam et firmitatem perpetuam sigillum nostrum preibus duximus appendendum. Datum apud Haigerloch anno domini ce. Lxxxx. viii. X Kal. Maij.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Großes, aber fast untenntliches Reiterlan einer Schur von leinenen Faben. Gabelkhofer, ber bas Siegel bieser Urkunde in gutem Zustande vor sich hatte, beschreibt basselbe Fol. 77 b also: "Graf Albert uff eim schnell laufenden und mit Tuch bedecktem pferd, helt sinistra bloß schwerbt, ra ben schilt. vff bem haupt sein helmclainot."

1 Das gefperrt Gebrudte gang verblichene, faft unleferliche Schrift.

#### 172.

Mai 1299. Speier. Graf Albrecht von Hohenberg verpfändet Ulrichen, Grafen Eberhards von Wirtemberg Sohn, seinem Schwager, die Burg Helmsheim (bad. Amts Bruchsal), Gondelsheim (bad. Amts Bretten) und den Bonartshäuserhof (zu G. gehörig).

Wir graue Albreht von Hohenberch Tun kunt allen den die disen brief n) hent alder horent lesen, Daz wir vnser guot die durch ze Helmotshain, i walt ze Helmotshain, Svndolshein vnd Bonhartshusen vnd alles zo vnser Feter Her Berhcolt von Mulhusen inne hete von seren fater grauen Albrehten seligen, ez si luete alder guot, gesuchte deren fater grauen Albrehten seligen, ez si luete alder guot, gesuchte deren von wirtenberch vf rehte rechenvnge, swez wir im noch schuldit en mit der beschahen, daz wir und unser bruoder der vorgenanten rch und der guot svlent wer sin nach rehte. Bud daz grauen Eberhart a wirtenberch und sinem son volrichen, unserem swager, steite bez, dez geben wir im disen brief besigelt mit unserem Insigel, daz dar an hanget. Tre brief wart geben ze Spire, do man zalte von gotes geburte Tusent zweindert und Nivn und Nivnzik iar an dem meintage nach sant Pancracien tage.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes neftellers. Ein nicht genauer Abbruck biefer Urkunde findet sich bei Sattler, Wirtems ng unter ben Grafen I. Nro. 28. 6 Jul 1200 Hovenverz Hur von Wehmgen (D.A. B verlauf nut seines Herm. Graf Alexecks von Hobest und Wilher an das Zona. u Romei. verickiedene C einen Hote a Liedungen.

Allen ver die bijer vrier gegenen: oder generen: Int. ut Hug vo ues. Bers bernthiblie indiegen von maeningen fun b vertor: iene unde vergite da in verfiche: name mit mine hers albiebtes bor honenbete undi aler - minre brüber i Deme Diaifiet und ber pfiegert be armen Spitale bi m e Belver Somais na: viervenalden Smeine ternen geltes, w Lekiert Rotwier nies drug Smilling einemmag zwai Hunte Boger & bonte Gibte, bei id felte bum. bet i Gante filrich ne der einer ist aber nahof de van dem jelver Svital iargeli where is the transfer of the confidence of the course swelfischaft vereine, viv e Bolint, genume fun & navenne & menenne, unde i on a see our über iter nachtonienne für am rein aigen lediges who was it is, but enginer tent onto redelled with any afte appared Note a conser commer für mid mide für mine erben, bag ich für v someways is said were En. die rem auer gegen altermengelich who was we will ungernagen over de an activen Sol, von or have to engine und bit dit der pergenamen obenninge vi was pringed by bride bettigt ber i wilde mit ze nurge komen fimt, m was entre entre entre entre Efremes mide fürzoges, also ba recognished by the use use between one observing regardle field, of rapp by tours with the the in an otiem time the betrogen fi ob nor olympio growers, once alles foirmes accidides unte weltlich votte sites briefe to. Probable onder Gerren, da mit ich dife beider ber in. Bogenan gut unebergewinnen ober bije handucfti, wag, wie be ber ihr berach geschriben fiat, miberreben mobite fi Who was now to be an and the andern erluffe, es fi ber ging be at arms bons bettent, wer ten sir nu nachen geköffet hant, jo fol i Some ha water fulat by in besetzen, mit iwen in wol fomet. Inde 1, man fracte belibe, bur umbe so ist burch mine bette, unbe mit mi mine her in minre bruber aller, beg vorgenanten mins herren & inches von Dobenberg unde der stette Ingesigel von Rotwil an Wir Grane Albreht von Sobenber who bis bine, bie ba vorgeschriben stant, mit onerer hand onbe 188 fint, vinde hieffent ber ombe burch huges bette von

6. Juli 1299. Hohenberg. Hug von Wehingen (D.A. Spaichingen) verkauft mit seines Herrn, Graf Albrechts von Hohenberg, Hand und Willen an das Spital zu Rotweil verschiedene Gülten aus einem Hofe zu Wehingen.

Allen ben bie bifen brief gefehent ober gehorent tun ich Sug von waebis gen, hern Berhtholbes faeligen von maehingen fun tunb, ba ich vertöft han unde vergibe, bag ich vertöffet habe mit mins herrn Grauen albrehtes von Sobenberg onde aller .. minre bruber Sanb vate willen . . beme Maister unde ben pflegern bez armen Spitals von Rotwil an bez Selben Spitals stat vierbehalben Scheffel ternen geltes, ainen Scheffel Habern, Rotwiler mes, brige Schillinge phenninge zwai hunte onbe brille aiger of beme houe, ben ich felbe bume, ber bi Sante blriches firgen ze waehingen lit aller nahoft, ba ouch beme felben Spital iargeliches als wil geltes of gat, als dez vorgeschribenen geltes ift, ombe zwelftehalb phund ber it phennige, die ze Rotwil gename sint ze habenne, ze niessenne, vnbe ze besitzenne z von in onde von allen iren nachkomenne für ain reht aigen lediges onde laere, onde han in diz gut vfgeben reht onde redelich onde anc alle gevaerde, onde han gelobt bi guten truwen für mich onde für mine erben, daz ich siv unde ir not tommemen biz gutes wern Sol für reht aigen gegen allermengelich nach rehten, onde siv niemer ber ombe angesprochen, ober ber an geirren Sol, mit gerift ober der ane Ich rergihe ouch, daz ich der vorgenanten phenninge von in gewet bin genzelich unde gerlich (sic!), unde mir ze nuzze komen sint, und han mis bar vmbe verzigen allez rehtes unde Schirmes unde fürzoges, also baz ich niems fürgeziehen Sol, das mir die vorgenanten vhenninge vngezalt fient, ober in mine nutze iht komen sient, oder bag ich an bisem koffe iht betrogen si bber halb ober mit behainre gevaerde, unde allez schirmes gaistliches unde weltliches gerihtet, unde aller briefe bez . . Babestes unde andere Herren, da mit ich bisen tof wider triben ober bag vorgenant gut wiedergewinnen ober bise Handuefti, ober behan bing, bag hie vor ober hienach geschriben stat, wiberreben möhte fuf ober G. Bber bag waere, bag ain gins ben anbern erluffe, eg si ber gins ben siv emale of deme houe hettent, oder den siv nu nachest geköffet hant, so sol in dirre bei ledig fin unde fülnt siv in besetzen, mit swen in wol komet. Unde daz diz wer si, onde staete belibe, dar ombe so ist durch mine bette, onde mit minem willer, onde der zu minre bruber aller, bez vorgenanten mins herren Grauen al brehtes von Sobenberg unde der stette Ingesigel von Rotwil an bisen bie gehenket ze ainer vrkunde. Wir Graue Albreht von Sohenberg vergebent, baz alliv div ding, die da vorgeschriben stant, mit vnerer hand unde mit undem willen beschehen sint, unde hiessent der ombe durch Huges bette von wachingen

mier Ingesigel an disen brief henken ze ainer vrkunde. Wir mitt, der Schulthaisse ... der burgmaister unde die Ril medant, daz wir durch Huges von washingen unde sinre der Ingesigel mit dez edeln Herren Granen Albrehtes Inge derg an disen brief gehenket hant ze ainre gehugnuste aller ver myschriben stant. Der wart gegeben ze Hohenberg an t sint diriches tag In deme iare do man von Gottes geburte in, und Küne, vnde Künzig iare.

& t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde I ful ber Stadt Rotweil.

Syli 1299. (ohne Zweifel) berg. Hug und Albert, hugen von Altensteig Sohne, verkaufen unter Gr. Bu von Hohenberg, ihres Herrn, Siegel, ihren halbun bis an bernegger st an bas Kloster

Allen ben fol funt fin die bife brief febent alber hoerer ing und Albert, hern hugef fun von althenftaig, haben je copfen gemiggenhalbun von bem bail alf eg vor getailet mart big an bernegger taig, ben prowan von Ruthi omb drin ond zwainzeg phund haller in allem m reht alf eg unfer vatter hat gehebt und braht big an unf, und vergiben bar omb gaiftliches gerichtes und und weltliches. Wir veriehen ohc, bag wir ietegan fuln und vertegan von allen unferen erban, alfo bag wir und unfer bie vorgenanten vrowa niemer geirren fuln nohe niemer kain ansprahe fuln minnen an ben vorgenanten malt, es fi holz alber boben, clain alber groz, ift big alleg geschehen mit vnferf berren bant graue Burchartef von bobenbert, ber fin Infigel hat geleit an bijen gegenwertigen brief burhe pufer t je ainer fteti vnd ze ainer vrfund allen ben bag wizzen wollen, bag hie vor pariben flat. So han ohe ihe ber vorgenant hug bijen brief genestenat mit mem Infigel. So vergih ihr ber vorgenant albert, daz ihr mihr aller ansprahr verzigen umb den vorgenanten kof und vi han gegeben bag felbe gut under berren und minf Bruder Infigel, wand ihr felb kain aigen Infigel han. Time reb fint gegug her Dietribe von haiterbabe, ber b. ber Cappolan ton Ruthi, peter ber friber, Billunt, lup, mern. ber iculthais, lie, ber fpiler, Burger von von (sic!) milpert. und B. ber anderer

Dez geschahe do von Gottez gebürt warn zwelffhundert iar Nûnzeg iar **N**ân iar, an Sant kilians tag.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 2 ziemlich gut erhaltenen Siegeln; be Gr. von Hohenberg und bem von Altensteig (bessen Bruber sich aber in seinem

Siegel Bogt von Wellenhausen schreibt. Dieses zeigt einen links geneigten Schid mit bem horizontal barüber laufenden Band (Ballen), ohne die sentrechte Theilung. Auf dem rechten Ed sitt ein runder Helm mit Pfauenfedern bestedt, abulich wie bei Gr. Albert von Hohenberg.

#### 175.

81. Juli 1299. Wurmlingen. Dietrich der Merhelt von Burmlingen vermacht an die Kirche auf dem Berge daselbst seinen Beinzehnten zu Hirfau.

Alle den die disen gegenwurtigen brief anesehent alder hörent lesen kund in Dietrich ber Marehelt von Wurmelingen, bag ich habe gefetet vn fete an bisem briefe bag man iargelich vy minem wingarten ze hirsowe ber bi wingarten lit bem man fprichet ber coftenger für bie gulte ber Benge fill ber Marehelt min bruber fcholbig was an sinem tobe geben fol vn antwicken awai fober wines tuwinger meffes on. Hainr. von Sumbri bem lupriefter bem Berge ze Wurmelingen alb ainem andern erebaren man, ob er ba wife ware, onbe ware bag er alb swem man ben win antwurten sol, ber zwaier fiber nibt monte gewert werden in dem vorgenanten wingarten, so sol ich alb wie erben ben gebresten ervollen va minen zwai wingarten an phaffenberge ber ainen buwet hainrich mifhait vn Albrecht ber Schritteberre ben anben unt baz die vorgenante golte minef brüder faligen wirt vergolten vn ist baz is bie vorgenanten zwai fober winef an bem Herbest kofen wil, so sol ich zehen phunt haller gewissen omb ben win of Sant Michelz tag ze geltenne, tun ich bef niht, so sol man ben win aime geben, ber benne aller maist barvmbe git, swe = man wil, on hab ich of ben hailigon gesworen ftate ze habenne alles bas so w == geschriben ist, vn daz ich niemer in ald swem es bevolhen wirt bran geirre m baz bis war si vn state belibe, barumb gib ich ber vorgenante Dietrich min jusige an bisen brief vn bat die erbaren herren on. Bertolt den Tegan von Tówis gen vn ben vorgenanten on. Sainrich von Sumbri, bag fie och iru infigel gaben gainer vestenunge an bifen brief, ber wart geben ze Wurmelingen in bem iare do man zalte von Gottes geborte zwelf hundert iar, Núnzeg iar mit bem nunden iar an dem nahsten fritage nach sant Sakobs tolt des zwelfbotten Ind. xii .

B. b. Drig. im Kreuzlinger Archiv. — Das anhängende Siegel des Ausstelles zeigt ein auf einem Berge sich aufrichtendes Drachenähnliches Thier mit geöffnetes Rachen. Eine Abschrift dieser Urkunde findet sich in dem "Diplomatarium Wurmlinganen."

28 Mguft 1299. Rotenburg. Graf Albrecht von Hohenberg schenkt im zu Wurmlingen seghaften Leibeigenen an bas Kl. Kreuzlingen.

Bir grane Albrecht von Hohenberch funden allen den die disen gegenichen brief ane sehent alder hörent lesen, daz wir frilich vn willeclich Hainiden Ennrates son aderganges von Burmelingen, der unser reht
im was, gegeden haben und geben an disem briefe dem Goshvse von Erüzelinzen di Costent luterlich und ainvalteclich durch got und unsere vordern
ichieles willen und geben den vorgenanten Hainrich und alles daz reht so wir
matetten alb gehan mohten, willeclichen of in Hern Cünrates Nordlinz
im winz priesterz an des vorgenanten Goshusez und des . abtes un dez Conich sint. Bud daz diz wär si, barvmbe geben wir unser jusigel an disen brief,
want geben ze Rotenburch, da ze gegen waren Herre Cünrat von Biligen, ritter, und Hainrich unser amman von Rotenburch und ander
in lüte in dem iare da man zalte von Gottes gebörte zwelshundert iar Nónzeg
und in dem Rönden iare an Sant Bartholome abent des zwelsboten.

8. d. Orig. im Rrenglinger Archiv. — Mit bem Reiterfiegel bee Ausstellers. Gine

## 177.

2 Rovember 1299. Hagenau. Der römische König Albrecht beftätigt die von K. Rudolf, seinem Later und Vorgänger, geschehene Berpfändung der Einkunfte von der Reichsstadt Rotweil an die Grafen von Hohenberg.

Nos Albertus dei gratia Romanorum Rex semper Augustus. Insentibus protestamur. Nos litteras clare recordationis serenissimi domini Indolfi Romani Regis. Genitoris et predecessoris nostri Karismi vidisse et legisse de verbo ad verbum sine suspicione qualibet Tenorem Insentitionale dei gratia Romanorum Rex semper Insentitionale. Nos Rudolfus dei gratia Romanorum Rex semper Insentitionale de Dat. Constantie. anno domini Mo. cco. octogesimo. quinto. anno Regni nostri duodecimo. — Volentes igitur heredum quondam Insentiti predicti alberti comitis de Hohemberch predicti, auuntali nostri Karissimi, quos nobis sanguinis vnit ydemptitas Insentitionale dispendiis diligentius praecauere. dictam obligimem ad ipsos Jure hereditario. deuolutam, in omnibus et singulis suis Insentitionale expressis superius ratam et gratam habentes ipsam auctoritate presium confirmamus. Dantes eisdem heredibus has litteras sigillo nostre

maiestatis signatas in testimonium super eo. Dat. Hagenoye. IXº. I Indictione XIIJ. anno domini Mº. ccº. nonagesimo nono. Regni ver anno secundo.

8. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem bis auf einige & ber Umschrift gut erhaltenen Siegel bes R. Albrecht.

178.

25. Rovember 1299. Haigerloch. Burkard von Wachenborf Horb) verkauft unter Graf Alberts von Hohenberg, seines Siegel alle seine Besitzungen in Zimmern (D.A. Haigerl das Al. Kirchberg.

Own ea que sunt in tempore ne simul labantur cum tempore, vt que agantur in scripta publica redigantur. Nouerint igitur vniu presentes quam futuri presentes litteras visuri vel audituri, quod eg hardus de Wachendorf cum omnibus pueris meis et singulis Be Burchardo, Alberto et Haynrico vna cum consensu et libera v vendidi vel vendidimus seu nomine venditionis dedimus Priorisse conventuj Cenobij in Kyrchberg vniuersa bona mea seu nostre Cymmern quesita et non quesita cum omnibus suis pertinencijs pascuis, siluis, terris cultis et incultis, jurisdictione iudicis et cum prouentibus, que nunc apparent uel in posterum apparebunt, pro se libris hallensium, saluis tantum hominibus qui mihi jure homagii sunt et duobus pratis ibidem sitis vnum dictum der Hayligen wysa, 1 vnder wasser. Fateor etiam seu simul profitemur, quod memors pretacto conuentuj in omni tempore et loco quacunque instantia cor dato vinculo fidei sub thytulo corporalis juramenti nulla occasione secundum jus ciuile, teneor seu tenemur libere reformare, hac co interposita, quod eadem promissione ut supra habitum est nec aliqua nostra propago seu nostri heredes nunc et in perpetuum sen conventum in vniuersis bonisque vendidi seu vendidimus nulla inst (sic!) inpulsione possum nec debemus in 'aliquo inquietare. Ne i posterum de hiis oriatur dissensio presens scriptum Sigilli dilecti ( nostrj Alberti Comitis de Hohenberg fecimus roborarj m Testes huius dationis (sic!) sunt Wernerus miles dictus Cym vålzo dictus lamp, Bertuldus miles de Thetyngen, Frid dictus Thyeser, antiquus scultetus de haygerloch, Fridericu Buringer et frater suus Haynricus et filius suus H., Ber. Benzo dictus ganusser, Hulricus et H. fratres sui, Wernerus vulhaber, Alberus et filius suus Wer, Thyetericus dictus len oms Nater, H. dictus Ryther, H. procurator et Johannes fratres predictionnentus et quam plures fide dignj. Datum in Haygerloch. Anno dim N°.CC°.XLLvuv° (sic!) ipsa die beate Katherine virginis.

Et Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Copial-Buch bes Rl. Rirchberg in fil 129.) hievon eine Abschrift, aber zum Jahr XLVIIII. 1 Das Siegel aus Mehle im feibenes Sadchen eingenaht, ift zerbrochen, zeigt, abweichend von fonft, ben bin Schilb auf ber unter bem Bauch bes Pferbes herabfallenben Dede.

Ber aus ben aufgeführten Beugen, jusammengehalten mit benen in Urfbe. 1297 (f. Urfb.ich) ieworgeht, ift bas Jahr 1299 im Orig. richtig. Urfunde v. 1297 gahlt u. A. auch folpa Zagen auf: herr wernher Zimmerli, herr heinrich ber bvringer vnb fribrich fin bruber,
ben ber Giel, Wernher Fulhaber, Benge ber voget von harbe, hainrich ber nater, heinrich

# 179.

4 februar 1300 o. D. Ulrich, Ritter und Herr von Bernau, macht seinem Herrn, Grafen Albert, Sohn des erlauchten Mannes und Grafen Albert von Hohenberg, die Mittheilung, daß er demselben das Patronat der Kirche in Weilheim bei Waldshut, mit welchem er von dessen Bater belehnt worden war, wieder zu freier Beringung stelle.

Reverendo domino suo comiti Alberto filio comitis felicis recor-Mionis Alberti, illustris viri comitis de Hohinburg, Vl. miles minus de Bernowe obsequiosam, ut condecet, ad omnia beneplacita, latem. Cum nos a magnificentia vestri parentis ius patro-Mrus ecclesie in Wilhein (Beilen) in feodum receperimus, et bedem feedo ab eo fuerimus inuestitus nomine Vasaldie - Idem an vobis per has literas presentes resignamus, vt de eodem feodo volunvestram faciatis ordinando et disponendo sine inuestiendum alterum, t vobis uidebitur expedire. In cuius rei testimonium . . . sigillum presentibus duximus appendendum. Acta sunt hec anno domini \$6000 in die Valentini martyris, presentibus viris discretis et honestis, Miliet H'. milite de Libenvels, F'. de Offtringen, B'. de Hen-Jost Schollen de Senbach, B'. de Tegervelt, H'. de Rinuelde, fille suo, H', et C. B', de Tetingen, R. sculteto, W. Fabro, Le Baden sutore, ciues in Clingenowe, Lu. scultet. in Waltz-Retroz de Winzelen, B. de Berna, et aliis quam plurimis fide

Athio Leutgern in Rarlerube.

20. Februar 1800 o. D. Mitter Marquard von Ehingen gibt mit Emi Mibrechts von Hohenberg, seines Herrn, Hand und Willen dem Moster Kirchberg, in das seine Tochter eingetreten, 4 Morgen Weinberg bei Notenburg.

36 Marquart von Chingen ber Ritter ond mine fün Reinhart Wernher ond Rubolf Tun funt allen ben bie bifen brief an febent alle hörent lesen, das wir gemainlich und mit gutem willen haben gegeben lutteri burch aot vnier tochter und vnier ichwester juntfrowen Annen und ben fromei in bem Closter ze kirchperg omb ain pfrunde vier morgen wingarten Braitenbart von der furche des herters wingarten vnt an bainricht seligen Craftes wingarten, was ba en zwischen ift gelegen, für ain friges ain lediges aigen, als wir es haben herbracht, und ist ouch geredt und ge bas wir die vorgenanten vier morgen wingarten vertigen sullen den vorgeschrift frowen von kirchverg nauch bes landes gewonhait, wa wir bes nit entin, fullen bie vorgenanten fromen von firchperg hainrich ben Amman von Mi tenburg, ben mir ze burgen und ze wern haben gesetzet, umb bie vorgene uertigunge manen ond sol ber laiften in ber Statt ze Rotemburg, bis wir bi uff richten und geuertigen als da getetbinget ist. Es ist ouch gebinget, bas Marquart von Chingen und min sune die vorgenanten bürgen und wern falle sin, wenne ander mine sune vnd andrü minü fint die zu iren tagen noch fint komen ze iren tagen koment, das si sich danne der vorgenanten vier morgen ! wingarten verzihen sullent und vff geben ledig und lere nauch des landes gewes hait. Und das das den vorgenanten frowen von kirchverg von mir Marquat !von Chingen und von allen minen erben stete belib und unzerbrochen, Darumb gib ich in bisen brief ze ainem waren urkunde besigelt mit minem insigel wi mit mins herren Infigel Grauen Albrechtes von Sobenberg, mit bes millen und mit bes hant es ouch geschenhen ift. Dis fint gesies bie bieran warent: Otte von wurmlingen. Marquart von ffirke, Hainrich der Schulthaiß von hangerloch, hainrich ber Stachler mit. Engelhart ber herter, fin bruber, pfaff hainrich ber lutpriefter von Chingen, Walther von Durenkein, und Albrecht Empfing und ander erber lüte, die es sahen und horten. Dirre brief wart geben an dem Samfin por fant Mathys tag bo man zalt von gotes geburte Drützehenhundert iar.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 196. St.-Archiv in Stuttgart.

nil 1300. Speier. Graf Albrecht von Hohenberg gibt bas trenat der Kirche in Weilheim bei Waldshut an die Johannitermmende zu Klingenau.

omine domini. Amen. nouerint universi presentes litteras inspecd nos Albertus comes de Hohenberg recepta resignatione viro, domino Vlricho de Guttenburg iuris patronatus in Wilhein, Constantiensis dijoec. propre Waldeshut n, quod idem Vlr. et parentes eius a nostris parentibus et i feodum habuerunt, dictum ius patronatus sic resignatum ob lei et pro remedio anime patris nostri concessimus, donauimus et s pro nobis et fratribus nostris minoribus omni iure propriegiosis viris, commendatori et fratribus domus hospitalis ohannis Jelitani (sic!) in Clingenowe, maxime quod veraciter juod dom. pater noster eos in plus quam quinquaginta lamnificauit, et ordinem eorum in diuersis locis, et quia minus VIri. dictum ius patronatus sub tali conditione resignauit, fratribus concederemus et daremus memoratis. . . . . In cuius rei ım presens scriptum sigilli nostri munimine duximus roborandum. pire. Anno dom. M. CCC. feria quinta post festum Penthecostes, is fratre Walthero Pincerna de Limpurk, Chonrado de sin, Cunrado de Wilingen, militibus et Hermanno notario um aliis pluribus testibus fide dignis.

Leutgern zu Rarlerube.

182.

1300. Haigerloch. Konrad, genannt Storker von Rangengen, verzichtet, in Gegenwart Graf Albrechts von Hohenberg seine und seiner Erben Ansprüche an die zu R. gelegenen und 1 ihm an das Kl. Kirchberg verkauften Güter.

niam humane condicionis opera in obliuionis interitum deducuntur xium esse dinoscitur, ut ipsa opera scripturarum munimine robo-Noscat igitur presens etas et posteritas post futura, Quod ego Cündictus Storker de Rangendingen vna cum consensu et libera e puerorum meorum Cünradi et Craftonis et omnium meorum 1 omnem instantiam, quam ego, mei pueri, Cünradus, Crafto aut mea seu mee heredes nunc et in perpetuum prestito corporali juramento 10 urd. Bud jur Geich d. Gr. d. 30uern-pohenderg.

in bonis sitis in Rangendingen que dicuntur des Gåten manne nulla instantiarum inpulsione possiones (sic!) nec debemus in hijs omnibus alijs que Priorisse totique Conuentui Cenobij in Kirchperg I venditionis seu in remissionem animarum nostrarum contulimus inque Testes huius reformationis sunt dominus meus Comes Alberth Hohenberg, Wernherus de Gengingen, Anshelmus de Gegen, ... Hælstain, Wolhardus de Owingen et Berchtoldus suus de Tetingen, Rainhardus de Rúte, Johannes et frater su Wytingen, Hainricus dictus Burengerus, Ganussarius, Wernl dictus Fulhaber, et quam plures fide digni. Ne ergo ista refordictorum bonorum jrritari possit presens scriptum sigilli munimine Comitis de Zolr et Militis Wolhardi de Owe petij roborari. I et actum in Haigerloch, anno domini M. ccc. ipso die jnuentione Crucis.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 12.

#### 183.

24. Juni 1800. Kirchberg. Die Bürgerschaft von Gruol ver unter ihres Herrn, Grafen Albrechts von Hohenberg, Siegel ben!
"Withow" an das Aloster Kirchberg.

Wir dü geburschaft von Grürn gemainlich tün kunt das wir mit vnd willen und wort unsers vogtes hern Cünrates des lambs vor tingen und hern Cünrates des kirchherren von welelingen den wil der da lit by huser withow und stosset ze kirchperg an den later, haben g ze kouffen dem Gothuse ze kirchperg umb sehs phunt haller. dirre kon schach ze kirchperg vff dem houe, da bis waren und sint gezüge her Ber von welelingen, der Ritter, Cünrat der kirchherre von wildorf, sin l Berhtolt der ritter, wernher der füller, Dietrich der Soler, Brand bruder hainrich der schaffner, bruder hainrich der Ritter und ander lüte gnüge. Und darumb das dirre kouff state beliben müge dem gothu Kirchperg, so geden wir im disen brief besigelt mit unsers herren gralbrehtes von hohenderg insigel, das daran hanget. Dirre brief wart do man zalt von gotes gedurt drüzehenhundert jar an sant johans tag dap

Rirchberger Copial-Buch Fol. 153.

Juli 1300. Kirchberg. Das Kloster Kirchberg trifft mit Zumung und Rath Graf Albrechts von Hohenberg, seines Herrn, mit Johannes von Rüti einen Gütertausch.

Bir ichwefter haile von Althain, priolin bes goghufes uff bem tge je kirchperg tun funt, bas wir han ainen wehsel getan mit Johannes Ruti, bern molframes fune von Ruti, alfo, bas befielben mehiels baben und zwen taile, als bie nauch geschriben frat. Der erste fail bes vorgenanten ids, ben wir Johannes von Ruti gegeben ban bas ift lufbaimes wife, bomannes hofftatt und ain fleines hofftetlin ber Bimererin. Der anber tail, wir im gegeben ban ond ouch gewehselt, bas ift ain wislin ze Grinbeln, Metli ze ber widun und ain wife bes von lufhain ze underachun und bradenborfers ze unberachun zwu mada. - Bo birre webilung ond mas vnier herre Graue Albreht von hobemberg, herre volmar slamp von mytingen, ber Reinhart von mytingen, Ritter Blrich von Mingen, Sainrich fin bruber, Johannes von Burmlingen, Egen von ma, ber alt Schulthaiß von hangerloch, Satob ber Schulthaiß von ile, bruder Sainrich ber Schaffner, bruber Dietrich ber lenger, Der Johannes, Bruder Sainrich ber Ritter, Bruber Sainrich ber nater, narich Rütiman. Das wir bif wehflung fiete haben und ouch war von belibe, ond ouch mit onfers herren Grane Albrehtes willen und nauch un raute geschehen si, darumb henken wir an diesen brief vnsers vorgenanten Braue Albrehtes infigel ond ouch ber Samnung infigel ze ainem Inde. Der wart geben, do man zalt von gottes geburt drützehn hundert jar den sinftag por fant Sacobs tag bes zwölfften in dem ougsten off dem berg ticabera.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 137.

#### 185.

1 Juli 1800. Conftanz. Bischof Heinrich von Constanz bestätigt i die Stiftung des St. Petri Altars in ber Kirche zu Weildorf.

H. dei gratia Constantiensis Episcopus dilectis in Christo unimis, ad quos presentes pervenerint subscriptorum notitiam cum salute. Om viri discreti Br. de Wælelingen Miles et C. frater suus Rector letlesie in Wildorf ob laudem et honorem divine Majestatis Altare in leclesia sancti Petri apud Wildorf construxerint seu construi procuraverint, et dictum Altare pro salute animarum suarum nec non ob remedium ani-

marum omnium progenitorum suorum suis sumptibus et possessionibus dotaverint, ut per easdem possessiones Sacerdos ydoneus eidem Altari specialiter deputatus sollempnia missarum perpetuo amministret, sine juris tamen preisdicio Ecclesie parochialis, sub eo etiam pacto ut prefatus Rector pro tempore vite sue Sacerdotem dictum Altare officiantem debeat instituere ipsum Altare et post ipsius cessionem seu decessum honorabilis in Christo Abbas Monasterii in Alperspach, qui pro tempore fuerit, Sacerdotem vdoneum ad memoratum Altare debet instituere ac etiam presentare de consensu viri Spectabilis Alberti Comitis domini de Hohenberg patroni Ecclesie prelibate, prefati Altaris fundationi dotaticai ac Sacerdotis ipsum inofficiantis institutioni sicut predictum est consensime et consentimus et easdem auctoritate ordinaria approbamus, ratificamus si presentibus confirmamus. In eorundem evidentiam ac robur incommutalis premissorum nostrum Sigillum presentibus duximus appendendum. Data et actum Constantie anno domini Mo. CCCo. XIV. Kal. Augusti, Inditione XIII .

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

186.

11. September 1300. Hahnenkamm. Die Herzoge Ludwig und Hermann von Teck bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Oberndorf.

WIN Berzoge Berman von Teke ber alte veriehen unde ton And allen den die disen brief ansehent albe horent lesen. Daz wir und Ludewic mb herman unser sone. han gesworn unser lieben Burgeren von Obernborf und ir willigen getrumen bienft. Daz wir ber selben ftete reht und ir frihait wellen behalten alse von alter har ist komen. Daz wir die gewonlichen store suln nemen. Daz ist ze herbest viercig pfont tówinger pfenninge ond ze ber vaston brissy pfont ooch tówinger ond sollen si nót fórbaz noten wider ir willen weder an like noch an gote eg si banne Daz vnf mit gerihte ertailet wort. Ist aber baz wir mit offen reise in die stat ze Oberndorf geherbergen und geschiht in ba von tain schade der die rihter gevarlich donket den soln wir inen abeton, In viercehm nehten alse die rihter haizsent, und swaz unzuht der man tüt dar umbe er hinder pnz komet mit prtailbe da foln wir nót fórbaz nemen danne zwai pfont tówings und sol bar umbe Gil han brie tage und sehz Wochen. Wert er ung not ba # zwischen So sollen wir vnz danne selber wern ber zwaier pfonde von sinem got vnd sollen in vahen vnd noten vmbe du vorgenanten zwai pfvnt. Unde haben ovch vzgenomen vuz und vufer tagelich gefinde und ben Schulthaizsen in ber fatt Die sollen das reht han alse von alter har ist komen. Unde ovch tot ein vsman

moht in der flat daz sol ovch in dent alten rehte stan alse die stat har ist Eonderlich ist vz gnomen swer den andern wundet mit messer albe mit daz sol in dem alten rehte stan. ond swer den andern ze tode sleht daz sol dem alten reste stan. Ost öch daz kain Borger von der stat wil der sol gelaite han zwo mile vor (sic!) vnz vnd vor (sic!) vnsern dieneren me daz er vns von gerichtez wegen scholdie si worden. Wir Herzoge some der stete reht m vnd wellen behalten alse ovch vnser herre vnd vnser vatter swenne si gevellet mit erde alde mit taile vf die selben gelöbde alse hie vor gestat, vnd begnöget vnz dez vordern insigelz unserz herren vnde daz diz zu vnd stete vnd ane allen zwinel blibe so geben wir inen disen brief best vnserm Insigel sür vnz vnd sernanen enanten. Dirre Brief wart geschriben ze Hannenkamp. In dem Jare zalte von Gottez gebörte Drocehen Hondert Jar. An dem nehesten e vor dez hailigen Crocez tage ze herbeste.

Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Bon bem Siegel ift nur noch bie ne Schnur borhanden.

jegangene Burg bei Biffingen (D.M. Rirchheim).

#### 187.

ember 1300 o. D. Friedrich, der Logt von Bulach, verkauft em Siegel der Stadt Bulach eine Hellergült aus Wiesen bei Schwandorf (D.A. Nagolb).

friberihc ber vogt von Bühlac vnb willebirk min wirten tün m die disen brief sehent alber hörent lesen, daz wir den vrowan von haben gegeben ze kossen vins schilling vnd zwai psunt haller vssen die viza ze Swaindorf vür reht aigen vnd verzihen vnz dar vmb alr ann gaischilihcem geriht vnd an weltlichem vnd ist diz geschehen mit vnser illen vnd wizzend, also daz siu daz selb gelt niezzen suln vür reht aigen allem dem reht, als wir etz gehebt haben. Bud ist dez gezüg Hainrihc rehart Cappelan ze Ruthi, Albreht der Schüler von Büla vnd der Snizzer. Bud daz dissu red stet blib, dar vmb haben wir disen vestenat mit der stet Insigel von Büla. Diz geschac do von Gottez gebürt rüxeben hundert iar an der nehstun mitwochun vor Sant Martins tag.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel ber Stadt Bulach, nochen ift, aber beutlich noch ben Reichsabler zeigt.

1

## 188

21. Dezember 1800 o. D. Ulrich, ein Ritter und Freier zu Gutenburg und Herr zu Bernau, gibt ben Grafen von Hohenberg ben Kirchensatz zu Weilheim, ber Lehen von ber Herrschaft Hohenberg war, auf.

Allen den, die dissen brieff lessent oder hörent lessen, den kinde ich herr Blrich ein ritter und Frye von Guttenburg unnd herr zu Bernowe, das ich den kilchensatze Wilhein, der min lehen was von der herrichaft von Hohenberg, das ich den vorgenanten kilchensatze Wilhein hen vissegeben unnd gestanden, als ich ze rechte sollte, den vorgenanten herren von Hohenberg mit minem brieff besigelt mit minem inngesigel unnd ditte sy iemer durch mines Diennst willen, das sy den genant kilchensatz geben unnd liehen den brüdern sannt Johansordens des huß ze Clinngnowe durch gott sud durch ir sele heil unnd aller der vordern sele . . Dirre brieff wart geschricht nach gottes geburt ober Drützechenhundert jar an sant Thomans abent, Da humas — bruder Berchtold von Bilingen, bruder Berchtold von Bernowe, herr Herrman von Liebenselse, Ruidger der Schultheiß von Elingenowe, und annder erber litte genug.

Archiv Leutgern ju Rarlerube.

#### 189.

19. Februar 1301. Rotenburg. Graf Albrecht von Hohenberg leibt Heinrich dem Hölzeler den dritten Theil des Laienzehnten zu Kiebingen, welchen vordem Heinrich von Dwe von ihm zu Lehen getragen.

Wir Graue Albreht von Hohenberch. Tun funt allen den, die difen brief an sehent alder horent leien. Das wir das dritte teil dez Leigen zehenden ze kubingen, dez von uns hate ze lehen Hainrich von Ome, der da sitzet ze pheffingen, han verlivhen durch fin bet und mit sinem willen und mit siner gunft Hainrich dem Holzeler mit allem dem rehte alse ez Hainrich der vorgenante von uns hete ze lehen, und daz Hainrich dem Holzeler von uns sin lehen steite belibe, dar umbe so geben wir im disen brief ze einen warem verkönde, besigelt mit unserm Insigel. Dirre brief wart geben ze Rotenburch, we man zalte von gotes geburte drivzehen Hundert iar und ein iar an dem wissen Sunnen tage.

B. b. Orig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Mit bem zerbrochenen Reiterfiegel bes Ausstellers.

Februar 1301. Rotenburg. Graf Albert von Hohenberg schenkt Rloster Kreuzlingen die Tochter eines Notenburger Bürgers, welche zu seinen Logtleuten gehörte.

Nos Albertus comes de Hohenberg, ad noticiam omnium et sinrum volumus deuenire, Quod nos propter grata Seruvicia, nobis per
elfridum byrgensem nostrum in Rotenburg sepius inpensa,
a suam. Mæhthildim. nuptuj traditam. Walthero. filio quondam.
ini que quidem. Mæhthildis iure aduocaticio, nobis dinoscitur pere, honesto viro ... abbatj Monasterij de Cryzelino ordinis sancti Auini extra muros Constantienses, ac ipsi Monasterio, libere, pure ac
liciter donauimus, tradidimus, tradimus presentibus litteris et donamus
i eo iure quo nobis, nostrisque successoribus conpetere videbatur, Reciantes pure et simpliciter omni iuri nobis, nostrisque successoribus preis, conpetenti seu in posterum conpetituro, in predictam Mæhthildin. ac
cendentibus (sic!) ab eadem. In cuius rei testimonium presentes litteras tradis predictis abbati et Monasterio de Cryzelino, sigilli nostri robore comnitas. Datum Rotenburg anno domini Mº. CCCº primo, feria secunda
xima post dominicam Inuocauit. Indict. XIIII \*-

B. t. Drig. im Rrenglinger Archiv. - Das anhangende Reiterfiegel zwar zeriben, aber fonft gut erhalten, ift bem Gr. Alberts II. zu 29. Nov. 1296 febr abnlich.

## 191.

8 Mai 1301. Kirchberg. Huge, Albert und Heinrich von Suntheim verkaufen mit Graf Albrechts von Hohenberg, ihres Herrn, Hand und Willen zwei zu Zepfenhan (D.A. Notweil) seßhafte Leibeigene an das Kloster Kirchberg.

Allen die disen brief an sehent oder horent lesen, tün wir Hog von Sonttin, Alber, ond Hainrich mine son kont, daz wir haben ze köffenne gegeben
a erbern vrowen der . priorinun, ond dem Connente des closters ze kilperk
tinker Lögart und ir svesten tohter Lögart von zephinhain sür reht aigen mit
mit und och mit willen und hant mines Herren Granen Albrehtes von
tohenberch, ombe czwai phynt Haller, und och durch onser sel hail, und
michen an disen brief, daz wir des gütis sin gewert, und ist uns ze nuze komen.
In son och der vorgenanden vrowen wer sin an allen stetten nach reht, und
miden uns och allis rehtis, daz wir oder unser erben an den selben vrowen han,
mi haben möchten. Wir verzihen uns och an disem brief allis gerihtis gatsch-

lichis, und weltelichis, und allis fürzogis, da mit wir ober unser erben den vo genanden köff geirren oder widertriben möhtin in kain wise. Hier an was pfalölrich von Rosinuelt, Eberhart der Smit, abreht der telkouer, da ger von Rosinuelt, Hainrich der alt Schulthais von Haigerloch, ölrh der Ler. Ber. sin sun von zimmern, bruder Hainrich der Schaffener und brüder Johannis von kilperk und ander biderber lüt vil. Bud daz dwar si und stet belibe, so hat min Herre graue Albreht sin jusigel von uns bet, und och ich Hug von Sunhain (sic!) min Insigel für mich und die vorgenanden min son gehenket an disen brief. Dirre brief wart gegeben ze kilperk, dun gottis geburt waren drüzehen Hundert Jar und darnach in dem ersten In an dem Sunnentag ze usgender pfingestwochen. ——

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Beibe Siegel, in seibene Sader eingenaht, find gang zerbröckelt.

## 192. ·

21. Oktober 1301. Wurmlingen. Dietrich, genannt Merchelt was Wurmlingen, gibt seine Zustimmung, als Leibeigene von ihm ge Gunsten ber Kirche auf bem Berge W. auf ihre Gigenthumsreck an Güter verzichten.

Omnibus praesentium inspectoribus Dietericus dictus Merchelt de Wurmelingen Subscriptorum notitiam cum salute, Noverint univeni quod Constitutae in mea praesentia dicta Varin, uxor Ulrici de Stokka, et Mechtild filia ejusdem, mihj proprietatis titulo pertinentes de meo Consensu et voluntate expressis, renunciaverunt ad manus Discretj virj Hairricj presbiterj in monte Wurmelingen, Conventualis Monasterii 🛎 Cruzelingen nomine dictj monasterij, omnj jurj quod ipsis Competiit, rel Competere videbatur in vinea dicta bes misten berg, Sita in loco dicto Kilcholz, Contingente ab uno latere vineam dictam Blenklisberg, ab alio vincam dietj Erchenbrecht, nec non omnj jurj quod ipsis Competiit, vel Competere videbatur in agro Sito in loco praedicto Sub vines Benzonis dicti Weckorn, quae videlicet vineam et agrum praefatas quondam Wifte pater dictae Varin antedictae ab abbate et Conventu pracdictj monasterij de Cruzelingen, nec non ipsi monasterio in feodum temit pro nona parte fructuum eorundem. In cujus renunciationis evidentiam # incommutabilem firmitatem ad petitionem partium praedictarum, Sigillum meum duxi praesentibus appendendum. Datum Murmelingen anno Daj M. C. C. C. primo. XII Kal. novembris, Indict XV. Testes hujus rej sunt C. dictus Witzige, Sacerdos, Dietricus de Stainhulve, H: de ailin gen, H: villicus de Wurmelingen, C. filius suus, Erchenbrech

Suas, H. filius suus, amelungus, Benze hailer, et alii quam s fide dignj.

a bem "Archivum Wurmlinganum,"

## 193.

v. T. (ohne Zweisel) Wildberg. Gertrub bie "hererin" stiftet nit Genehmigung und unter bem Siegel bes Gr. Burkard von hohenberg, ihres "gnedigen herren" für den "Cappelan der singt e Sant Niclaus Cappelle ze Ruthi" eine Heller-, Roggen und Beingült.

Men ben fol funt fin die bifen brief febent alber hoerent lefent, bag 3hc ut bin bererin ainem Cappelan ber fingt ge Gant Riclauf Capje Ruthi han gegeben ond gemachat von minem aigenlichen gut iemer eclich aht Malter roggen und vier ame winf und ain pfunt haller ze vier ten, viunf Schilling ze wihnahten, viunf ze Ofteren, vinf ze pfinaften und e vufer promen tag in dem winter fint. Man fol ohe wizzen, bag bin . . ond bin Samnung von Ruthi bag felb gelt gen fuln allin iar gen ainem en Cappelan, ber ba fing, an alle wiber reb und an allez verziehen. Go n wir din vorgenant priorin ond bin Samnung gemainlich, baz wir baz fuln und vollebringen swaz hie vor gesriben stat an alle geuerd, wan wir genanten Gerbrut pfening enpfangen barumb haben nuzzelich und in gutem Bud daz difiu red stet belib und sicher, dar umb haben wir difen brief ut mit vnferf gnebigen herren Infigel Graue Burchartef von iberk, ber sinen gunft und sinen willen ohe dar zuo hat gegeben, mit der er Ansigel von wilvert, und mit unserem Insigeln ze ginem urkund ainer sicherheit alr (sic!) vuser nahkomen. Diz geschach bo von Gottez warn Tusent iar und briuhundert iar bar nah in dem ersten iar.

t. Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das Siegel tes Grafen ist bis auf ften Theil ber Umschrift ziemlich gut erhalten, ebenso bas ber Stadt Wilbberg; Umschrift steht nur noch: † 8 . . . . . Wilberc.

## 194.

# 24. Februar 1302. Herrenberg.

knrab, ber Schultheiß von Herrenberg, sein Sohn und seine Wirthin geben Rubolf von Tübingen ihre Burg und all' ihr Gut zu Gültstein und Räs n (D.A. Herrenberg) um einen Hof zu Herrenberg, wobei sich Graf Burs tarb von Hohenberg für Graf Rubolf von T. verbürgt, auch nebst Graf Albrecht von H. die Urkunde siegelt.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 195.

# 24. Mars 1802. Beuron.

Die Herzoge Simon und Konrad von Ted verkaufen unter Graf Albrechts von Hohenberg und Anderer (Graf Hermanns von Sulz, des Herzogs Heinrich von Urslingen, Hugo's von Werstein, Konrads "daz Lamb," von Weitingen, Bolzen seines Bruders etc.) Bürgschaft an Reinher von Rüti Güter und Cinkünste in verschiedenen Ortschaften: Ostdorf (D.A. Balingen) Leidringen, Jüngen (D.A. Sulz) und auf dem "hoeyderge".

Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart.

## 196.

5. April 1802. Wilbberg. Graf Burkard von Hohenberg (ber Alte), schenkt bem Johanniterhause zu Rezingen (O.A. Horb) die Mühle zu Ihlingen (beks. D.A.) als freies Gigenthum.

Wir Graue Burcart von Hohenberg bun kunt allen ben bie bifen brief an senhent alber hornt lesen, das abhret (sic!) welbet ond Hanrich (sic!) din welt von vus heten ze liehen din muli zu Jhilingen, die geben wir liedik ond fri zu ainem aigen dien brüdern ond dem huse zu Rexingen dies ordens sant Johans von Jerusalem dur unser siele (sic!) willen ond aller onser worder (sic!) ond durch dies Cummenturis diet brüder Gotfribies von Clingenvels. Dis dings ist gezüg Grave Burcart der iunge von Hohnberg, peter der scriber, Maister Hanrich von . . . , dug von berneg ond albert sin brüder, Billung unser vogt, volmar von Haiterbach, wernher dier ungewärlich, Luppe und Claus sin Brüder ond ander erbar leut. Und das dis stat bilibe, so besteten wir disen brief mit vnsem insigel. Dirre brief wart gegeben zu wilperg, du von Gottes geburte was truizenhundert iar und in dem andern iar an dem götem dage nach dem balmbage.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschädigten, bekannten Reitersiegel bes Ausstellers.

K. Mirz 1303. Wildberg. Gr. Burfard von Hohenberg urfundet, daß Gertrud, Herrn Albrechts, des Bogts von Wöllhausen sel. Lochter, vor und mit ihm Burg und Dorf Rohrborf (O.A. Nagold) mit der Bogtei über basselbe an das Al. Aniebis verkauft habe.

Bir grafe Burfard von Sobenberg genant tun allen ben funt, Die wirf feben ober horen lefen, das Gertrud herrn Albrecht feligen tochmbit pogts von Belhufen und ir ehelicher wirt fraft von Derendingen ban gegeben zu tufen ben brübern ab Kniebug aigenlich recht und alles ir gut zu Rorborf mit burg ond mit bem borf, maf fie ba hatten ber im holt und mit namen bie vogten fiber bas borf als es ber mennt Albrecht ond fine nachtommen berbracht hant, bag bant gegeben ben vorgenannten brübern umb 100 Bfb. Seller, und hant es bin vor one ond vor manchem bibermann, bag fie in der pfenninge gewaret mb bie verfert haben in iren nut und irer finder, svon berentwegen und mers felig bes ichnigers genant, es allermeift berfommen ift. Die vor-Gertrud und ir wirt Kraft ichwuren ouch vor uns zwen gestabt anbe, bas vorgenannt gut fertigen waren aigenlich den vorgesprochenen brübern, it ond gewohnlich war, ein aigen zu fertigen, sie namen ouch in benselben hig fie daselbig gut fertigen waren vor al iren findern, so fie zu iren tagen maren, und por den findern, so nit zu iren tagen kommen maren, das s ouch von inen fertigend waren den vorgenanten Brudern, wann fie zu iren lommen. Diese vorgesprochen fertigung von den vorgenannten kindern gelob (sic!) Betterfpach genannt mit finer try ben vorgenannten brübern in ais, als es Gertrud fine schwester und wirt Rraft vor han getan. Aller bingen, fo bier gefchrieben ftand, barumb find gezugen . . berr Dietrich Beiterbad, berr Denloch von Dettlingen, berr Beinrich ber Goler, Berner von Ruppingen, ber Stadelherr von Balbet genannt, berr Murid von Reunef, Reinhard von Ruti, Billung ber vogt, Seinrich balfingen, Sug und Albrecht von Bernet genannt, Conrad von Alt: hi heinrich ber Giflinger, Johannes ber Mutler, Conrad Tieragenant, Conrab ber Durre, Luppo und fin Bruder, Claus Berner foultheiß, Bertold von Pforzheim, Johannes und Bolfele fin Miber, ber Spiler und Balter von Bedingen und bargu mancher

Ind vmb baz, daz alles das stehen blib vnd vnverwert, daz an dem briefe in man es vor mir vnd mit mir geschah, darumb zu einem vrkund, i leg ich graf Burkard min insigel an diesem brief vmb alles daz seschrieben stat. Daz geschah zu Wildberg in der stat vor Billungs

bes vogts hus, ba man zalt von Gottes geburt tusenb jar vnb breyhundert ja barnach in dem britten jar an dem montag vor dem Palmtag.

Bon einer beglaubigten Abschrift (bez. Uebersetzung) im St.-Archiv ju Stuttgart.

## 198.

15. April 1303 o. D. Benz ber Schniger bekennt, baß er sich unte Gr. Burkards von Hohenberg, seines Herrn, Insigel mit bem Kloste Kniebis in Betreff bes Dorfes Rohrborf verglichen habe.

Allen ben biefen brief febend ober hörend lefen, tue ich Benge ber Sonite bes Schnitzers seligen sun kunt, baz ich umb alle bie ansprache, so ich bill ober mag gehan zu Rohrborf, es mare fo mines vaters feligen wegen fo miner Mutter seligen wegen an mine herren so genannt mine herren abe ben Balbe baz wird es sein verschlichtet, liblich und gutlich, bes vergibe in biefen briefe und mit biefem briefe, und baz ich in ouch han ufgegeben alle i ansprache, so ich hatte ober möchte han gehabt zu Rohrborf an bem borf, barzu im holz und im velbe, baz han ich alles gegeben ben vorgenannten bem wann allein die muhle zu Rohrborf die sollen sie nit wieder toufen noch Wie von beren Sugen von Berned noch von Bertolb gu Sornberg, fie wed bann von mir gerechtfertiget. Ich verziehe ouch mit biefem briefe, wo bie ver genannten herrn min beborfen zu reiten ober zu gehen umb alles biefes vorz schrieben gut zu versten, baz ich bas foll tun on alle gefärde und mit guten treun. Ich vergibe ouch, bag fie mir hand gegeben fünf pfund haller, umb bag bag bieter touf von minetwegen ben vorgenannten herrn ftat bliebe. An diesem toufe fo waren die gezügen, beren namen bier geschrieben ftant: Beter ber Schriber, Billung ber vogt, Friedrich ber vogt von Bulad, Ulrich ber Schniter, Konrad Thierberg, Billung bes vogts schwestersohn. Dieser vorze nannte kouf und die vorgenannte schiedunge geschahe da man zalt von gottes gebut brenzehn hundert jar barnach in dem dritten jar an den achteten tag nach ben Desterlichen tage. Wann Ich Bente insigels nicht enhan, so bitte ich Billung ben vogt, bag er mines herrn bes grafen infigel henge an biefen briefe umb bag, bag es alles stät bliebe und unverwöhrt was an bisem brief flat, & henge ich Billung ber vogt burch Bengen bete bes Schnigers, mines bert grafe Burkards insigel von Hohenberg an biefen Brief.

Bon einer beglaubigten Abschrift (bez. Uebersetung) im St.-Archiv zu Stuttgart.

5. Nai 1303 o. O. Gr. Burfard von Hohenberg vergleicht sich mit dem Kloster Allerheiligen (bei Oppenau in Baben) in Betreff des Dorfes Fünfbronn (O.A. Nagold) und der bazu gehörigen Gerechtsame.

Br Brane Burdart von Sobenbert veriehen offenlich an bijem gegensim briene bag wir omb die miffehellung bie wir hettan gen ben herran von biligan bem probst ond bem Connent omb bag borf ze vinnfbrunnan ab din reht din dar zu horent also verriht fin und geschaiden daz wir in binichaft haben ernarn von geswornen Luten bag wir kainen ban fuln fessen mier velt gen ben lueten beg vorgenanten borfeg eg si maibe masser alber ba fuln fin nieggen in allem bem reht alf bie von althenstaig Egge-Immibiler bie von Sigmarfuelt und von Burran, man alfo verre bag be ralt nit verkoffen fuln tain wis wan mit vuferm gunft ond onferm willen, bit ber red gegig ber Tegan von Dwingen, pfaph Burchart von ber filheherre von Althenftaig, ber Menloch von Thettelingen, Mir Cunrat ber arget, hainrich von lindenuelf, hainrich ber giflinm. Cunrat ichezzeli, herre Cherhart von althenstaig und ander erber nd das dis ftet blib dar omb haben wir bifen brief genestenat mit onserm Dis geschah bo von Gottes geburt warn druzehenhundert iar in dem britten a bem Samftag in ber pfingftwochun.

Bin bem Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschäbigten Reiterfiegel

## 200.

Il 1304. Notenburg. Heinrich der Amman, Wogt der Grasen von Hohenberg, verkauft mit Gunst und Willen der Grasen Albrecht, Audolf und Albrecht des jüngeren von Hohenberg an das Kloster Lirchberg ein Gut zu Schwaldorf (D.A. Notenburg).

In gottes namen amen. Alle die disen brief sehent albe hörent lesen, die das wissen, das ich hainrich amman vogt miner herren von hohens mine brüder volker, kirchherre zu Solchen und Canrad, den nemet von owe und unser müter lügart du ammenin haben gegeben se kilperg und dem gothuß ain gut lit ze Schwaldorf, da Hainster Cruse uf sitzet, für sünf und drissig pfunt haller, das giltet sehszehen kongen Tüwinger mess und dry schilling Tüwinger und ainen Schössels desselben mess und zwü gense und vier hiner und hundert anger. Bon

bem vorgenanten gelte fol man vnfers vater faligen jargit began Sainrichs bei Ammans mit ainem pfunt haller, bas ander gauben wir vnfer fcwester lüggar an ihr pfrunde. Dig haben wir getan mit gunfte und willen unfer berre vnferes herren grauf albrechtes, und unferes (sich) grauf Rubolfi und unfere herren grauf Albrechtes bes jungen. Wir vergiben w ouch wir vorgenannten hainrich und mine bruder und unser muter, und alle wie erben alles des rechtes gaistlichs und weltliches und aller briefe des Baben w anderer herren und alles rechten, damit wir ald unser erben mohtin wider triba bise vorgenanten gaube. Gezoge die hieby waren, bas war herre Burkart w Maldingen, ain ritter, berre Cunrat ber lamp von Bytingen, ain ritte berre Blrich von mabingen, Engelhart ber herter, Abreht ber Git Cunrat ber Stacheler, Cunrat ber Bochgeler, Lutfrib fin bruber, Lanbel Range, Fribrich von herrenberg und Engelfrib von Tuwingen, berge von Rotenburg. Das dis ware ji und ftate belibe, barum geben wir grenf albrecht für mich und mine bruber burch bette bes vorgenannten vogte wie finer bruber vnser Jusigel an bisen brief ze ainem vrtunde ber warhait. Die brief wart gegeben bo man galte von gottes geburt Drützehen hundert jar in dem vierden Jar an dem dritten tag nauch fant Blrichs tag ze Rotenbun in der statt.

B. b. Rirchberger Copial-Buch.

201.

28. Oktober 1804. Kirchberg. Graf Rudolf von Hohenberg und fin (jüngerer) Bruder Albrecht stiften für Elsebet von Wöllhausen eine Pfründ in dem Kloster Kirchberg.

Allen dien die dissen brief siehent oder hörent tün wir graue Rüdolf von Hohenberg unde albrieht sin brüder kunt, daz wir mit vürsichtigem und der samenunge ze kilperg, bredier ordens, durch got unde elsebetun von wellehusen ze phriünde in die sielben closter haben gegieben offenliche unde gieben mit disem brieve unser aigen, alse hienach geschriben stat, vrilich unde ewecliche ze besiegen, ze niezzen unde ze haben, als ain riehtes aigen, dien maier hoff ze bietenhusen, der unser aigen ist, da Eünrat der maier uf sittel (sic!), unde wernher sin brüder. Der giltet allü jar siben malter kernen und ahte malter roggen, drü malter habern, ain malter arwez, alles Haigerlochen miesses, ain viertail aiger, zwo gense unde vier hünre. Wir gieben in och ptrühelvingen vz unseren aigenen Hüban, da Hainrich lüpolt of sied und currat der einmerman, sieheehen schillinge tüwinger gieltes, in dielben rieht alse dauor. Wir geloben och mit güten truwan an alle gevaerde daz wir daz vorgenante gielt diem vorgenanten closter ribten sulen unde vertega

m ther mangelich, alse libiges aigen onbe gieben in es in allem biem rieht, als mer vorbern onde wir haben gehebt bis bier. Wir vergiben ons och mit guten an alle gevaerde vur vnf vnbe vnfer nahtomen alles bez riehtes, so wir mobtin, die haine wife an die vorgenanten guten, unde damitte allef bef mi, gaifchliches ober wieltliches gerihtej, geseccet ober gewonhait bef lanbes, allei vurzogei, mit bien wir mohtin wibertriben behainn wise ot bas ba por when flat Wir haben och gebinget, baz wir die vorgenanten gut, die dier pormun samenunge aigen sint, als wir hie vergieben, inrethalp zehen iaren dien mit pnieren phenningen vmme fiebzige phund Saller ober vierzig phunde minger mugen widerfoffen, ob wir wen, tun wir dag nit in dier prifte, fo fol sorgenante gielt dez vorgenannten closters, an alle ansprach iemerme eweclich in, vube fulen wir noch vnjer erben fu baran niemer me geirren in faine Bube bas bifû vorgeschribenû bint staete und unlogenbaer iemerme beliben, bid ich graue Rudolf der vorgenante vur mich unde minen brüber albrieht tigeng infigelf nit en hat, min infigel an bijen brief gebenfet ze ainem en ortunde. Wir och Renher von ruti, ain ritter unde Sainrich ber oon der numunstat, von haizzen unde gebotte unferr Gerran der vorwien haben unferu infigel gehenket an bijen brief ze ainem vrkunde ber vorbenen Dinge Gezüge die hiebj waren fint hier Renber von rutj ber mante, hierr albert von wiermenwat, renber uon ruti ber iunge, Amber uon toternhufen, pfaf burtart ber filderre von gimmern, Murich der vogt ber vorgenante, Hainrich ber durre, Hainrich ber Minger, wernher vulhaber, burger je Saigerloch, unde anderer erbaerer bil. Dirre brief wart gegieben ze filpert, bo man zalte von gottes geburte, denhundert, onde vier iar an dier zwolfbotten fant simons onde sante dis abent -.

5. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Reitersiegel bes Gr. Rubolf im noch ein unbedeutendes Bruchstud vorhanden, an welchem man noch die weit whingende Pferdedede sieht. — Das Siegel bes Bogts H. von der "Ruwunstat" ihn hohenberger Schild und auf der Umschrift: . . . . d. Rotenb . . . .

## 202.

November 1304. Brugge. Gr. Burkard von "Honburch" schenkt mit seinem Nessen Albert und bessen Brübern das Patronat der Kirche zu Weilheim bei Waldshut (in Baden) an die Johanniter-Commende in Klingenau.

In nomine domini Amen. Nouerint universi, quos nosse fuerit oporm, quod nos Burchardus de Honburch comes recepta resignatione mobili viro domino Vlricho de Gutenberg iuris patronatus ecclesie in Wilheim, Constant. dioc., prope Waltzhutt et Tangen ob amorem dei et pro remedio anime nostre et parentum mostrorum concessimus, donauimus et tradidimus pro nobis nostrisque heredibus vu cum fratruele nostro Alberto et fratribus suis iure proprietats religiosis viris, commendatori et fratribus domus hospitalis Sti Johannis in Clingenowe..., sed legittimam et debitam warandiam prestare super promissis sub poena quadraginta marcarum... Datum et actum in Brugge anno domini Mo. CCCo. 11110. feria quinta ante festum beati Andree apostoli.

Mus bem Breisgauer Archiv im Landes-Archiv ju Rarlernhe.

## 203.

13. April 1305. Horb. Dankolf, Bürger zu Horb, verkauft an bes Rl. Kirchberg um 6 Pfb. Tübinger eine Gült von 4 Malter Roggen.

In Gottef namen Amen. Ich Dankolf Burger ze Horwe vergibe Dffice lich an bisem Beriefe und tun tunt allen ben bie bisen Berief ansehent Lefent de Horent lesen Daz ich mit miner Chlichen Browen willen genannt von Bellen ftain Den Erbaren, Browan Der Priolinen und bem Conuente ze kilberg im gegeben ze koffenne vier malter Roggen geltes vmbe sechs phunt Tuwinger of ben Eggern D bem (sic!) Humenloch bie ba haizent bez alten Schulthaizen Egger vnd ist ain rechtû Langarbe vnd han in baz gegeben ze Einem Rehten koffe für aigen und ist daz ich Ober min Erben daz Gut wen wider koffen von sant Walpurg tage vber Drû Jare vmbe bû vorgenannten Pfunt Tuwinger Dag id baz Conuente und och bu Priolin gern wider gen und vnuersait, ist aber baz ich das nit enlose noch wider koffe ze dem zil als als (sic!) da vor gescheriben stat so sol ef sin ain vriges aigen bez Rolosters (sic!) ze kilberg vnb sol in ba of richten an allen ben fteten ba fi fin Bedurffen. Gezuge birre binge fint Sais rich ber maiger, Albrecht Dankolf ber ichulthaiz, wernher von Alb hain, Benge Dankalf, Frieberich ber Gute, Marquart Bodeli, 30 hans herre, malthers fun, Johannes ber Tiferer, Cunge ber Lot müller und ander Erbere lute genuge bie big fahen und horten, Dag bag mar si vnd stete belibe Darumbe so han ich ber vorgescheriben Dankolf gebetten vmbe ber Stete Insigel an bisen Berief zehenkenne ze Einer ganzer Sicherhait und # Einer Bewerten gezügnuft, Dirre Berief war gegeben ze horwe Do man jalk von Gottes geburte Druzehenhunder Jare und barnach in bem fünften Jare at bem nehsten zinstage nach bem Valmen Tage.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhängente Stegel hat ben Tübinger Schild.

an die Clause zu Egisheim.

m bie disen brief an sehent ober hörent lesen, ton ich alber von merstont, daz ich han geben miner basun tohter agnet nune von Michelnsto ir kinden, an ir gestipht ze Engeshain des Mülhusers hof in un di wasen vnd di zwie bisohtem, vnd vmbesöhtem vnd mit allen den ie ich oder miny fint zo dem vorgenatem hof hetten. vnd warn dar an herre Lútsrid der kilichherre von Egenshain, herre alber von in ritter herman kammerli der vogt von hohenberch. Wernher hagelstain von Egenshain, Cünrat von tierstain, burchart sin Ich vergih och an disem brief daz des vettern göt da div Elosenne vse minem grust vnd minem willen rehte, vnd redelich geaigent ist. vnd daz vnd war sie, so gied ich miner vorgenantun basyn tohter vnd ir kinden es besiegelten mit minem Insigel, zo ainer gewärun gezögnuste vnd ze senderen vrkinde aller der dinge die hie an gescriben sint. Dis geschah shain an der wise, do man zalte von gotes geborte Dryzehenhundert jar jar an Sanct Georigen tag.

Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart.

#### 205.

1305. Horb. Dietrich Bokeli, Bürger zu Horb, verkauft an horherren zu S. Johansen in Constanz den Kirchensatz und Fronhof zu Mötzingen (D.A. Herrenberg).

Sottef namen Amen, Ich Dietrich Bokeli Burger ze Horwe an er, Eberhart min Sun, vnb Güt min Tochter vergehen mit gemainem Iffenlich an disem Beriefe vnd tün kunt allen den die disen Berief ansehent er horent lesen, Daz wir han gegeben ze koffenne, Den Erbaren herran best vnd den korherran von sant Johanse, den kirchensat vnd den Rezzingen und waz darzü horet Grosses geltes Oder kelaines. vnd daz alle unser Erben uns gen den vorgenanten Herran von sant Johanse zee gar verzigen han eweclich aller der ansprache die wir ze dem vorkirchunsaze und ze dem Hofe darin die kirche horet haten und haben Rihter und Burger von horwe genomen daran die Gezüge sint dirrend ist daz gewesen, Albreht Dankolf Schulthaiz ze Horwe, Hainsehart, Hainrich sin Brüder, Walther der Maiger, Volmar iteler, Albreht vf dem Nain, Eberhart der Welfer, die Rihter id, Und. Bed jur Gesch. d. Er. v. Zollern-Hohenberg.

fint, Eberhart von Bossingen, Marquart Boteli, wernher ber han ond ander Erber lûte vil die diz sahen und horten, daz dirre tos war si und stete belibe Darumbe so han ich der vorgenante Dietrick Boteli Burger ze Hoppe und Sberhart min Sun die Erbaren Burger ze Horwe gebeten umbe ir Stete Insigel ze henkenne an disen Berief, ze Ainem Offenne vrkund und ze ainer waren gezugnust, Wir thun och kunt daz wir den vorgescheribenen herran dem Probek und den korherran ze Sant Johanse daz Güt sun vertigon Jar und tag wa kin Bedursen nach Reht. Dirre Berief wart gegeben ze Horwe an dem zinstelle nach der veronuasten in den Phingesten Do man zalte von Eristes gebürte Lieftel Jare, Drühundert Jare und darnach in dem funsten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

206.

25. Juli 1805. o. O. Die Priorin und der Convent des Mich Reuthin urkunden, daß ihr Herr, Graf Burkard von Hofen und deffen gleichnamiger Sohn dem Al. Aniedis den Airdel in Ebhausen geschenkt haben und daß sie (die Priorin und Convent) sich alles Rechts an denselben verziehen.

In Gottes namen Amen. Wir von Gottes gnaben bie prioris von Rüti vnd ber Connent gemeiniglich tuen allen den kunt, die die brief sehend oder hörend lesen vmb den kirchensaz zu Shhusen, so vaser herr graf Burkard von Hohenberg vnd sin son graf Burkard hat gegeben mit allem reht lüterlich durch Gott den brüdern ab dem wald von Aniebuz, daz das sin beschehen mit vnserm willen, Daz versehen wie mit diesem briefe öffenlich. Wir verschrieben ouch vnd verzihen vns alles derehts, so wir haben oder möchten gehan an dem vorgenannten kilchensaz zu husen an diesem briefe vnd mit diesem briefe vnd mit namen gen den vorgenannten brüdern von dem wald, daz wir si daran nimmer sullen irren neder an geistlichen gericht noch an weltlichen, vnd daz das stat blib vnd vnvernet von vns vnd von vnsern nachkommen, vmb so legen wir vnser gemein insigel de conuents an diesen brief. Da dieser brief gegeben ward, daz geschach, da met zalt von Gottes geburt breyzehn hundert jar, darnach in dem sünsten jar al. Sand Jakobs Tag in der Ernde.

Bon einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

28. Oftober 1305. o. D. Graf Albrecht von Hohenberg stellt über bie Pfründstiftung an das Al. Kirchberg (f. 28. Oft. 1304) noch eine besondere Urkunde aus.

Bir graf Abrecht von Sobenberc ton font allen ben bijen brief febent albe borent lefen, Dag unfer brudere Robolf unde Wir haben gegeben ber famenunge ge filbere unde Elfebetun von vellehufen ze ainer pronde ... In dag felbe closter ben maigerhof ze bietenhofen, da fonrad ber maiger vi fiset, unde wernher fin brober. Der giltet allo iar foben malter fernen unde abt Malter roggen unde bro malter habern, ain Malter aerweg, alleg haigerloder meg, unde ain viertail aiger unde zwo genze, unde vier honre. In bem selben rechte haben wir in ach gegeben sehzehen schillinge geltez tuwinger vz unferen aigenan hoban ze trubelvingen, ba hainrich Lobolt of fizet mbe Conrad ber Zimmerman. Diz vorgenant gelte haben wir bem vorgenanten clofter gegeben für vierzig phonde tuwinger mit allem bem rechte, alfe wifer vater unde wir haben gehebet. Wir verjehen och an bisem gegenwartigen brief, bas wir nach fain onser erbe niemer fain ansprache bran follen gewinnen. Berige, Die bie by waren, bas fint pufer ochan von hewen, ber becgant von Coftenge, phaf borfart ber firchherre von gimmern, Dieterich ber tieringer, ber firchherre von fribingen. Dag big ftete unde iemer unlogen: bare belibe, won ich benne noch nit aigeng infigels ban, Darome fo legen wir onferz oehams von bewen infigel an diefen brief. Dis geschah bo man salte von Gottez Geborte brogeben hondert unde in dem fonfben iare an der zwolf bottan abent Simonis et inde.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Bon bem Siegel bes von hewen ift aur noch ein gang unbebeutenbes Bruchftud vorhanden, auf welchem nichts mehr zu erkennen ift.

#### 208.

12. Juni 1307. v. D. (wohl Wildberg). Graf Burfard von Hohenberg, bes gleichnamigen Grafen Sohn, verzichtet gegen bas Kloster Bebenhausen auf bas Logtrecht zu Oberkirch (Poltringen) und Reusten (O.A. Herrenberg) und verspricht die Güter und Leute besselben zu schirmen.

Bir graue Burfart, bes eblen grauen Burfarts fun von Hohenberg Tun tunt vnt verjehen an bisem briefe allen den die in hörent lesen vnnd ben, daz wir vns verzichen vnd verzigen han aller der ansprach vnd des rechtes be wir hatten oder haben möchten, für vns vnd für all vnser erben vnd nachkommen an daz vogtrecht zu Ober **Mich** vnd zu Reuften das wir das gotshus zu Bebenhufen entwert hetten vnd auch darumbe geschädiget vnd Losen nun daz frey, ewiglich on alle genärde, noch behalten vns noch teinem vnsern nachkommen daran tein recht nimmermehr, sonder wir geloben das gottshus nimmerme beschwern, wan ze schirmen an ihr güten vnd an ir leuten, sie son pfassen oder leven an allen orten, als ferne als wir konnen, vnd (sie!) vnd mögen mit ganzen treuwen. Daz dis stete vnd ewig sy: Darum so hensen wir vnser insigel vnd vnsers vaters insigel ann diesen brief ze einem warem vrkunde. Dirre rede vnd dirre sache sintsgel ann diesen brief ze einem warem vrkunde. Dirre rede vnd dirre sache sintsgel, Der kirchherre von Wilperg, den man nent pfass Lauxen, voget Billing, Clauß vnd andere erdare leut genuge. Dis geschach vnd war dirre brief gegeben, Da man zalte von gottes geburt drui zehenhundert jar vnd in dem sibenten jar, ann dem nechsen tag nach Sanct Barnadas tage.

Bon einer beglaubigten Abichrift im St.-Archib ju Stuttgart.

209,

14. Juli 1807. o. D. Graf Burkarb von Hohenberg und Maria von Magenheim, <sup>1</sup> seines verstorbenen Sohnes Otto Gemahlin, geben zu ihrer und ihrer Borberen Seelenheil den Kirchensatzu Zimmern (Frauenzimmern, in dem gen. D.A.) mit allen seinen Rechten an die Aebtissin Elisabeth und den Convent des Frauenklosters Zimmern.

In gottes namen. Amen. Bir graue Burdhart von Sobenberg mb Maria von Magenhain, mines funes Otten feligen eliche wirten, mb onser erben thun funt allen, die bisen brieffe lefent, sebent, ober horent lesen, bis wir mit gefamter hand und froen willen geben vif und bon vifgeben burch gol und burch unfer forber felen und burch unfer felen ben firch facz von Zimmern mit allen finen rechten fromen Elizabeth ber Epptiffin und ber famenunge von Rimmern aigelich und vor recht eigen frilich und ewialich gu behaben, w behalten und zu beseczen. Das big alles, also hievor geschrieben ift, flette gange und unzerbrochen verlibe, bes hon wir ber vorgenante graue Burdhart von Sobm berg vnd die vorgenante Maria von Magenhain den vorgenannten frowen, der apptissin und ber samenunge von Zimmern gegeben und bestettiget mit unfem ingefigelen bisen selben brieff. Duch verjehen wir, die eptisse und die vorgenank samenunge von Zimmern an bisem selben brieff, bas wir bie selben firchen far Martini follen beseezen und tun besingen ainen priester, also zitlich und red Dez hon wir ouch die vorgenante extisse und die samenunge von Rimbern t ingesigel an bisen brieff geleget. Dirre Dinge aller ond birre felben offgebn

sind die erberen lute gezüge: pfaff Diether der pfarrer von Zimbern, pfaff Sanrat Spete der pfarrer von Güglingen und sin Geselle Cünrat, pfaff Berchtold von Haberschlacht, pfaff Cünraat der pfarrer vff dem berge in Ragenhain, Euno der Heuener, ain richter von Jymmern, her Hug von Bradenhain, ain richter, Rukter von Stokksberg, Hainrich von Rambesbach, der alte Heinrich, sin sün Rüuelin von Ramesbach, Albrecht und Bernher, dez Cleue süne, Heinrich der Otter von Zimbern, Heinrich Destendorf, und der schultheize Berchtolt von Güglingen, Diemo der schultheize, maister Cünrat der schnider, Albrecht der Süter von Brackenhain, Herman von Bersenkhain, vnd Jacob der schriber von Brackenhain, vnd ander erber lüte, die darzügehaissen vnd gebetten wurden. Dirre brief wart gegeben, do man zalt von gottes geburte drizehen hundert jar und siden jar, an sanct Margarethen tage darnach.

Cepial-Buch von Frauenzimmern und Rirchbach Fol. 16 b. Abbrud bei Besolb II, 117. und Mone, Zeitschrift IV, 192. 193. Gabelt. hat Fol. 64 a. ein Excerpt, in welchem er aber Otto's Wittwe irrig Margaretha nennt.

Bolog und Sof DR. bei Cleebroun, D.M. Bradenheim.

#### 210.

11. November 1307. Landshut "in castris." Der römische König Albrecht urkundet, daß Graf Rudolf von Hohenberg dem Reinhard von Neuenbürg für bessen Ansprüche an die Burg "Nuweburg" bei Pforzheim das Dorf Renningen (D.A. Leonberg) gegeben, wogegen jener von ihm 200 Mark Silber, und statt dieser 30 Mark jährlich aus dem Umgelt in Rotweil erhalten habe.

Nos Albertus dei gratia Romanorum Rex semper augustus dei vinersorum noticiam volumus peruenire, Quod quia Nobilis vir Rudolfus Comes de Hohenberg, avunculus et fidelis noster dilectus, dando villam suam propriam Rendingen Reynhardo dicto von der Nuweburg et tollendo omnem impeticionem, seu actionem, quam idem Reinhardus habebat in castrum dictum Nuweburg, situm iuxta pfortzhein, memoratum castrum die Nuweburg exoccupauit et ab impetitionibus dicti Reynhardi libertauit penitus et absoluit. Sic quod deinceps predictum castrum nobis et Imperio pertinet absolutum, Nos dicto nostro avunculo villam Rendingen recompensare volentes sibi ducentas marcas argenti duxima, nostro et Imperij nomine largiendas, pro quibus, quia paratam pecuniam non habemus, Sibi de vngelto nostro in Rotwile triginta marcarum argenti redditus obligamus percipiendos tamdiu quousque sibi aut

snis heredibus intrenos vel nostros successores in Imperio dicte ducente marce fusrial consolate, hac condicione adiecta, quod dictus noster avanculus de hoc quod residuum vel superfluum vltra triginta marcarum redditus de vugelto fuerit, nulli nisi nobis respondebit, vel faciet rationem. Bresencium testimonio literarum nostri Sigilli robore signatarum. Datum in castris apu d Lantzhüt, anno domini Millesimo trecentesimo Septimo nj Idus Nov. Regni vero nostri anno decimo.

B. b. Drig. im St.-Ardiv in Stuttgart. — Das anhangende ziemlich beschäbigte Giegel fiellt ben Ronig auf bem Throne figent bar, in ber Rechten ben Scepter, in ber Linten ben Reichsapfel. Umfdrift: . . . . Romanorum rex . . . . .

#### 211.

one in t

8, Februar 1308. "Neuenstatt" (Rotenburg). Renhard von Chingen, Marquard von Cschingen und Johannes der Blarrer, Pfleger den Kinder des Dietrich Merhelt von Wurmlingen, geben unter dem Siegel Graf Audolfs von Hohenberg, ihres Herrn, 4½ Morgen Weinberg zu Burmlingen an das Kloster Kirchberg, welches zwei ihrer Pflegkinder aufgenommen hatte.

In gottes namen Umen. Allen ben bie bifen brief febent ober hörent lejen, Tun wir Renhart von Chingen, Marquart von Sichingen und Johanns ber Blarrer funt, bas wir vogte und pfleger ber finde gut unfere lieben obemes, Dietrides feligen bes Merenhelbes von Burmlingen, mit gemainem Rate willeclich und unbezwungenlich haben gegeben den erbern fromen ber Priorin ond bem Conuent ber fromen bes Clofters ze filperg funfthalben morgen win garten ze murmlingen an alten ftaige, bie ba ftoffent ainhalb an ber vot genanten fromen wingarten und bie je leben hand Benglin ber Marquartinun fun und Egge, für ain rechtes lediges aigen emiflich zehan und ze befigen in allem bem rechte, als vufer ohaim felige ber vorgenant fü bette, bie haben wir in gegeben für nungig pfunt haller an bem gute, bas wir in gelobten je got burch got, bo fü ze ir orden und ze ir gefellschaft enpfiengen zwan fint bes vot genanten vnsers bhaimes feligen. Wir han ouch gelobt, das allü finü kint, die ieto ze iren tagen fint tomen, bis ze bem wiffen funnentag bem nachften ober barnach, wenne der frowen botte es vordert, die vorgenanten wingarter mit it selbes hende sullen vif gen und die andern kint auch das selbe kun sullen, is ze iren tagen koment. Amb allu bifu vorgeschribnu bing han wir in ze M gegeben vnuerschaibenlich Berchtolt von Mörfberg, bruber Bernbern. 4 rat ben Stachler, ben Schulthaiffen von ber Rumen ftat unb Gu harten ben herter. Wa wir in nit uertigen alles bas wir in an bisen so han gelobt, das fü der bürgen zwene wele fü .. wen ze gifel manen fullen !

ber numen flatt laiften füllen an alle generbe und fo bie zwen viertzehen niftent, Go fullen fu bie andern zwen ouch manen ob fil wen, und fullen er felben wife laiften ze ber numen ftatt, bis bas ben fromen uff gericht illes bas hie nor gefchriben ift. Sturbe aber ber vorgenanten burgen o fullen wir jn ander, die fü genamtant (sic!) an ir ftat gen in ainem ber fü fullen bie burgen ouch manan in aller ber wife, als vorgeschriben ige aller ber vorgeschriben binge find bruber Canrat Anne von Obern= b bruber tutwin fin gefelle, prediger ordens bes Connentes vil, Bruber Sainrich ber ichaffner und bruber johannes, bruporgenanten Clofters von filperg, Cunrat ber Amman, Albrecht ber igelfrid, ffrit von herrenberg, Burger ge ber Rumenftatt, Sain: wiechter (sic!), Albrecht von Eltingen, mernber mige, Dietbem tradufe (sic!), Canrat von luftnowe, Marquart fin bruttenbrecht maiger, hainrichs fun, geburn von wurmlingen, pub ber lüt nil. Das dis iemer me stete ond unlaggenber sige ond belibe. wir vufern berren Graue Rubolfen von Sobenberg gebeten, fin infigel an bifen brief gehentet hant. Wir han ouch bie burger von en statt gebeten, bas fü ber Stett infigel beran gebenket band, bargu umes ber blarrer aigen jufigel nit enhat, So han wir Renhart von vnb Marquart von Cichingen ze ainer urkunde ber warhait ouch vnfru bentet an bisen selben brief, Der wart ze ber Ruwen statt gegeben, jalte von gottes geburte Drützehen hundert jar und bas achtat jar an sten tag nauch unser fromen tag liechtmesse.

berger Copial-Buch Fol. 157. St.-Archiv in Stuttgart.

# 212.

irz 1308. v. D. Graf Burkard von Hohenberg verkauft an tas Aloster Reuthin "bas wilbe vur" zu Gültlingen.

Graue Burchart von Hohenberk tun kunt allen den disen brief ider hörent lesen, daz wir daz reht gelt daz wir kostan vmb Diemen de vûr ze Giltlingen clain vnd groz an die vogtai. den vrowan zi der priorinun vnd der Sammung ze kossenne haben gegeben reht vnd dur ain vries aigen in allem dem reht als wirs vmb in kosstan vmb psund haller, vnd vmb vier vnd drizehen schilling vnd vergehen daz wir n psennig empfangen haben von in gar vnd ganzlich. Dez sint gezok der ut Diemo Diemo Stanthart, psaph Burchart von Rûthi, her der Cappelan, Brüder peter der Suprior, Billung der vogt ur erberer lüt gnuk, vnd daz dierre kosse stieb von vns vnd vnd von vnseren arvnb henken wir vnser Insigel an disen bries. Diz geschahe geschahe (sie!)

bo von Gottez gebûrt warn Tusent iar Driu hundert iar vnd aht iar, an de nehsten vritag nah Sant Gregorij tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv in Stuttg. — Mit bem zu einem Drittel zerbrochen bekannten Siegel bes Ausstellers.

## 213.

12. Juli 1308. Horb. Graf Burkard von Hohenberg und sein Res Graf Audolf von H. erwerben von Herrn Johansen von Geroltst und seiner Gemahlin Anna von Fürstenberg pfandweise die Stat Dornstetten.

3d Gottes namen Amen, Bir Graue Burcart von Sobenberc w graue Rubolf von Sohenberc vnfere bruber fun, vnb vnfer erben at gehen und tun kunt allen den die difen berief (sic!) ansehent lesent ober hem lefen, Daz wir ombe ben ebelen herren, hern Johanfen von Gerolzegge, Du vmbe fin elich vrown vro Annen, genant von fürftenberc gephand han reht und rebelich, Dornstetten die stat, in allem bem reht als Dornstet ber vorgenanten vrown von fürstenberc ze rehtem zogelt gegeben wart, mit all ben rehten, di dazo horent, als es ihr gegeben wart. Wir haben och bie flat Dornstetten und bag bagb horet gephandet von in umbe fünfhundert mark lotig filbers Rotwiler geweges, und wie wir ober unfer erben, ob wir enfin, fin wen mit filber, mit Tüwingern, ober mit hallern ber vorgenanten fünschundert mar silbers, also sun och si vns weron wenne si die vorgescheribenun stat, vnd d bazu horet wider losen wen. Wir sun och si weron ir Gutes vmbe Glat ei Mile, wa daz gut mugelich ze gebenne und ze emphanne ift. Dirre vorgenant fünfhundert marke filbers, der sullen wir dem vorbenenten berren von Gerolzen geben an dem nehften ginftage por fant Laurentius tage, der nehfte kunt, zewains ond hundert marke silbers ond barnach sullen wir in weron ze sant Martin tage, der barnach nehste kunt, abzig mark silbers. Dirre vorgenanten abzig mark ber han wir in gewerot an Albreht Dankolfen, ze bifen ziten vnfe schultheiz ze Horme, zewai vnd viergig phunde haller, vnd an Albrel Dankolfen ben hutter briffig phunde haller. Ift och bag er iemanne m rihten wil, ober geben wil in ber ftat ze Horme, ben fullen wir och weron e ben abzig marken, die hieuor geschriben stant. Wir son ben vorbenemten bern von Gerolzegge und sin burgen och ledigen von Volzen von Nunegge und zewainzig und hundert mark filbers biz uf den vorgenanten zinstag vor sant La rentius tag, ber nehste kumt, und sun och bis uf bisen felben zinftag vor sa Laurentis Tag Diemen dem kecheller von bem vorgenanten herren weron fet minre benne hundert phunde haller, bag er und sin burgen von im ledia sie ond fullen die weron von den fünfhundert marken. Wir tun och kunt, bas w

in bag Dorf lojen fon von Sugen von Bellenftein unb voi lien von Sorme ombe febgig phunde haller, ober ombe v n, von ben vorgenanten fünfhundert marten. Wir vor imbere vergehen och, was birre fünfhundert mark vor t 1 n ond nach bem filber, als hieuor geschriben ift, ber obe 1 : igen t bie phennigen beg vberigen filbers, beg fullen wir in ian ze prien tag, ber nehfte kumt, gar vnb genzelich. Wir tun o , wenne amant herre von Gerolzegge ober fin erben die ftat ze Do ten pub i horet wiber lofen wen ombe funfhundert marte filbere be bie n, die ba vur foment, fo fullen wir ober vufer erben, ob ims eben willeclich and vnuersait. Ift och bag er big ftat " et wider losen wil, so sol er one ombe Glat in einer eron der ert mark als vorgeschriben stat. — Ift och, bas er ober erben haiffent m berren graue Beinrichen von fürftenberc bie ftat und bag bargb ter je lofenne geben ombe fünfhundert mark filbers, bez fun wir gehorfan nden fin. Dirre vorgescheribern rebe ban wir graue Burcart und graue on Hohenberc baibe gescheworn uf ben hailigen stette zehanne (sic!) und igen ze losenne an ir schaden. Ift och, baz ber burgon beheiner abgat, or fi, so sullen wir im einen andern in einem mado (sic!) geben, ber fi als ber erre, ober bie burgen fullen laiften, big wir im ben anbern n beg bin geschaiben ftat. Die burgen fint berre Canrat von Balbn ritter, herre Menloch von Tettelingen, ein ritter, herre von Bitingen, ein ritter, berre Sug von Linftetten, ein herre Albreht von kuppingen, ein ritter, herre Johannes iltegge, ein ritter, berre Renber von Ruti, ein ritter, berre ber Bergoge ein vri von Brfelingen, herre Wernher von Bimvri, herre Anshelme von Wilbenstein, ein vri, ber iunge, hug cicalt, Bogt Billunt, Beinrich von Werbenmat, Beter von en, Beinrich von Bogsberc, ber Betenhufer, Cunrat ber vn Rotenburc, Herman Remeli, Albreht Dankolf ze bifen hultheiz ze horme, Johannes Walthers fon. — Wir vorgeewainzig burgen han gescheworn (sic!) uf den Hailigen ze laistenne an ob wir werden gemant. Wir vorgenanten Herren von Hohenberc tun , ob dis vorgescheriben Rebe von vns ober von vnsern erben nit stete y vns lait were, so sol ber vorgenante von Gerolzegge biz vorgescheriben ranon, vnd sullen die nach der manungge inro aht tagen sich antwrtn ntweber gen Rotwil, gen Obernborf, ober gen Sulze, und fullen n ane geuerde in rehter giselscheft alle vnuerschaidenlich, und wele burge iten mag, daz er ze schaffenne hat fines herren bint, ober fines verundes nt, ober fin selbes bink, ber sol einen erbaren man mit einem pheribe at legen ane generbe, biz er baz geendot, und sullen die burgen niemer ledig werden von dirre giselscheft e im stete wirt gelan, was hie gescheriben siat, vnd son die burgen in ir laistungge iegelicher der wochun sin naht han. Gezügge dirre dinge sint, Herzog Herman von Tekke, Graue Herman von Sulze, Herre Enrat von Tierberc, ein ritter, Herre Johannes von Brandegge, ein ritter, Herre Rohannes von Brandegge, ein ritter, Herre Rübolf von Namsberc, ein ritter, schultheiz Jacob von Notwil, Esinrad an der waltstrasse, und anderre erbarer Herron, ritter, vnd keneht, burger, vnd diener vil, die in redelichen sachen gezüge erlich wol verstan mugen. Daz diz war si vnd stete belibe dem vorgenanten herren herre Johansen von Gerolzegge vnd siner elichvn vrown vro Annen von fürstenberc, So henken wir graue Burcart, vnd graue Rüdolf von Hohenberc iewederre sin eigen insigel an disen berief ze einem offenne vrkunde vnd ze einer waren gezügnust. Dirre berief wart gegeben ze Horwe an sant Margaretun tag, vnd beschach, do man zalte von Cristes gedunte drüzehenhundert jar, vnd barnach in dem ahtodon jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben ziemlich gut erhaltenen Sigeln ber beiben Aussteller.

## 214.

25. August 1308. Haigerloch. Graf Audolf von Hohenberg und sein Bruder Albrecht geben dem Kloster Kirchberg ihren Hof zu Steinhofen (D.A. Hechingen) gegen eine Mühle zu "vingullun" (? Winzeln).

Bir Graue Robolf von Sobenberg und albreht unfer brookt ton font allen ben (sic!) bifen brief febent lefent ober horent lefen, bag mit gewehsfelot han unfern Sof ze frainhoven ben Erbaren proman ber priorin und ber samenungen bes closters ze firch (sic!) vmme ir muli ze vingullan (sie!) und vergeben offenlich, bas wir ben vorgenannten vroman ze firchberg ban geben vifer unferm hove se ftainhoven, ba Conrat ber maiger uff fissit, refte und redelich und mit goter betrahtunge trittehalbt phunde haller und zwai malter lem haigerlocher meffef alliv iar ond inen immer me ze niefgen gaim (sic!) rehten aigen vmb die mili ze vinavilvn, vnd vergehen daz wir den vorgenanten vroman von firchberg daz vorgenannt gelt vertigan son und verstan gen moenlich (sie!) nabe rebte ond nabe gewondait bef landes an allen gerihten ze allen tagen, an gaiftlifen und weltlichen gerihten, fivr ain ledig aigen, und fiv an bem vorge nantem gelt wir nah unfer fogte niemer gemogen fon fuf noh fo. Bub bag bif war fin ond flacte belibe, fo ban wir bifen brief befigelt mit onferm infigel out gebenket an bijen gegenwartigen brief gainer veftongen ond marhait aller bebingen alf hie vor gescriben ist, ber wart geben ze haigerloch, bo man z von gottef gebivrte trozenhonbert jar ond bar nah in dem ahtenden jar an ben sonnon tag bem naehesten nach fant bartholomenf tag. Gezoge die bie bi warme Grane albreht von werbenberg, Dietrich ber tieringer, firchherre von fidingen (sic!), Gerong, firchherre von Schonenberg, ber alt ichelthaize von haigerloch, ber waife, onfer vogte, hainrich ber beller, hainrich ber burre, ber Capelan von firchberg, brober Johans von firchberg, Brober hainrich ber riter und andern erbar livt vil.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

## 215.

15. Dezember 1308. o. D. Albrecht ber Schuler, genannt von Rohrtorf, ein Burger von Bulach, verkauft unter ber Stadt B. Siegel an bas Rlofter Reutbin alle seine Aecker zu Berunthal und Steineberg.

3he aberhet ber Schuler genant von Rorborf ain Burger von Balach vergih offenlich an bisem gegenwertigen brieue, bag ihr ben vrowan ze Authi ber - - Priorinun und ber Camnung die da fint Bredier orben han weben ze toffenne alle min Affer, Die ihr han gehebt vur reht aigen ze Ber h= tuntal und je Stainiberg, die mir gulten allin iar gwai Malter Roggen and mai habern omb foben fchilling minr ben fuben pfunt haller ond vergih, bes ibe ben tof vertgan fol von minen erban und von allermenglichem nahe reht. the vergib obc, bag ibe bie vorgenanten pfenning enpfangen ban und verfert in uninen nuz. 3he verzih mihe ohe aller ansprahe vud allez bez rehten gaislichs und medflichef, bag mich gehelfen moht vmb bag gut gen ben vorgenanten vroman, End bag ber tof fiet blibe von mir und von minen erben, barumb han ihr ber Burger Infigel von Bulach gehenkeit an bifen brief. Dez foffef und ber reb Tint gegut blrich ber Enigger, herman ber unber, und haingg ber Schultbei und canrat hoftuch (sic!) und aberhet ber for und ander erber lut. Di geichach bo von Gottef geburt warn Drugehenhundert iar und aht iar, an dem Sunnuntag vor Sant Thomas tag.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. - Mit bem Reichsabler- Siegel ber Stadt

# 216.

19. Mai 1309. v. D. Graf Burkard von Hohenberg verzichtet auf alle seine Rechte an ben Hof zu Bildechingen, welchen das Kloster Kniebis von dem Pfalzgrafen Ludwig von Tübingen selig gefauft hatte.

Wir graue Borcart von Hochemberk togen allen ben kont, die biesen brief gesechent ober horent lesen, bas wir (sic!) ben hof fo ze bilthechingen ist gelegen, den die der abe dem walde von knied genant her hant brucht in covses wise wide nebe verwit den phallezgrauen seligen für ain friges aigen, daz ik beschem mit unserne willen und vergechen over mit disen driefe vad an disen briefe, swas wir rechtes mochtin gehan in den vorgenanten Hof ze Bylthechingen, daz wir vns des verzichen und geben den vorgenanten bröderne abe dem walde löterliche dvich got alles daz recht, daz wir hetten oder immer mochtin gehan in den vorgenanten Hos. Bud umbe daz daz stete blibe und un verwert, swas an disen briefe stat, her umbe legen wir unser insigel an disen brief. Das dirre briefe gegeben wart, daz beschach do man zalte von gotes gedörte driwzehen hundert iare dar nach in dem Nondem iare an dem Mentage in den phintesten.

8. b. Drig. in ber Bfarr-Regiftratur ju Bilbechingen. - Das Giegel fehlt.

## 217.

6. Dezember 1809. v. D. Albert, Herrn Hugen sel., des Bogts von Wöllhausen Sohn, tritt alle seine Rechte auf das Dorf Rohrborf (D.A. Ragold) an das Kloster Kniedis ab.

Ich Albert herr Huges sel. bes vogts son von Welthusen um allen bene kunt, die diesen brief sehend ober hörend lesen, Daz ich han gegeben den herren von Anieduz und benen brüdern alles das recht daz ich bette ober möchte gehan an dem gute zu Rohrdorf in dem Dorfe so im holze so im velde und han das getan durch ir bette, so durch gott und umb solche gaden, so sie mir gegeben hant, Ich vergihe ouch an diesem brief und mit diesem brief, daz Ich alles des vorgenanten guts ir wer sol sein, wo sie sie bedörfen, und mit namen gen miner schwester mann herrn Haugen von Halfingen und gegen seinen kindern. Und die zu habe daz es stäte blibe, darumben han Ich in gegeben zwen durgen Burkard von Buppach (sic!) (? Bulach), und Dietrich sinen diener, und han ouch min Insigel gelegt an diesen brief den vorgenanten herrn und brüdern zu einem vrkunde und zu rechter werschaft, daz dieser brief gegeben wart, daz geschah, da man zalte von Gottes geburt Dreyzehn hundert jare darnach in dem nunten jahr an St. Nicolaus Tag.

Bon einer beglaubigten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

5 Mi 1310. Burich. Der römische König Heinrich VII. bestätigt tem Grafen Rubolf von Hohenberg bie eingerückte Urkunde König Andolfs d. d. Constanz 1285, die Verpfändung der Neichseintunfte von der Neichsstadt Rotweil betreffend.

Beinricus dei gratia Romanorum Rex semper augustus issis sacri Romani Imperij fidelibus presentes literas inspecturis gratiam et omne bonum. Veniens ad nostre maiestatis presentiam Nobilis mudolfus Comes de Hohemberg fidelis noster dilectus nobis leter supplicauit, vt sibi literas infra scriptas ratificare et confirmare baignitate Regia dignaremur, arum tenor est talis: Nos Rudolfus. ligratia Romanorum Rex ... Dat. Constantie. Anno dominj B... Nos igitur dicti Rudolfi, vt nostris et Imperij seruiciis feruenstringatur, peticionibus fauora annuentes, easdem litteras et in Amtenta, prout rite et prouide essa, ad instar recolende me-Alberti Romanorum Res successoris nostri ratificamus et efis scripti patrocinio confirma in cuius rei testimonium maiestatis be sigillum presentibus est appensum. Datum Thuregi na. Non. Maij. dominj Millesimo. Trecentesimo. decimo. Regni vero nostri anno

& b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

## 219.

Teptember 1310. Haigerloch. Graf Rubolf von Hohenberg urbet, daß er eine Hellergült aus den Höfen zu Bietenhausen von dem Kl. Kirchberg wieder lösen könne.

Bir graue . Rübolf von Hohinberg veriehen, vnd tün dunt allen den bijen Brief sehent oder Horent lesen, Daz wir von den götlichen lüten den war von dirchberg wider chousen sont vmbe Cehen March silbers Oder vmbe mil psenninge, so sü da für genement Drie schillinge minre denne drü psunt haller münte, Daz vnser vatter sälige Graue Albreht von Hohinsted Dem Edelen manne Hern Huge von werstain ouch vmbe Cehen march den je toussene gab von ains zügeltes wegen vnd veriehen ouch, daz ez die selsusven in allem rehte von vns hant, alz ez ouch der vorgenant Herr Hug vusserem vater säligen hette, vnd sullen wir ez in allem rehte von den frowan de Cehen march wider chousen, ob wir wellen oder mugen, alz ez ouch vnser seelige von dem vorgenanten Herr Huge solte han wider getouset. Bud

baz biz war und staet belibe, so geben wir ben vorgenanten froman bisen Bri mit unserm aigen jnsigel besigelt, ber wart geben ze Hangerloch in ber stat, von Gottez geburte waren Drüzehen hundert iar und barnach in den Cehend iare an dem vritage nach sant Mathäus tage. Dis vorgenante gelt gat von d Howen ze Bietenhusen: — —

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf bem anhangenben, in ein feiten Sadchen eingenahten Siegel ift nichts mehr zu erkennen.

## 220.

4. Oftober 1810. Bern. Graf Rubolf von Hohenberg gibt hi römischen König Heinrich VII. die eibliche Zusage, ihm gegen Gus Eberhard von Wirtenberg bebilflich zu sehn.

Nos Rudolfus Comes de Hohemberg notum esse cupins sentium inspectoribus vniuersis, Quod propter fidem ac denotionent. tenemur Imperio, et quia serenissimus dominus noster dominus Heinri Romanorum Rex quingentas marcas argenti nobis donanit, promi corporali prestito iuramento eidem domino nostro contra omnem hot exclusis Illustribus principibus domino friderico, et fratri suis, ducibus Austrie et specialiter contra nobilem virum E hardum Comitem de wirtemberg constanter et fideliter assistere posse, quamdiu dictus Comes predicti domini nostri Regis aut Illustri domini Johannis Regis Bohemie gracie non fuerit reformatus, cum ipso Comite de wirtemberg durante guerra presenti concordiam w treugas (sic!) obseruabimus sine requisitione et licentia dominj nostri Reg Romanorum vel Regis Bohemie aut nobilis viri Cunradi de winsberg, 1 eius qui loco sui pro tempore fuerit aduocatus, sed contra dictum comite quando per aduocatum predictum requisiti fuerimus, cui in hac parte part tenemur, et per nos cum necesse fuerit procedemus. Tenemur eciam eodem iuramento ciues de Ruthelingen et de Rothwile, vbicamqu oportunum eis fuerit fideliter adiuuare. Et nichilominus eidem domino noch Regi assistere volumus et debemus ac seruire, sicut prius sibi iuravimi postquam inter eum aut filium suum antedictum ac comitem de wirtembe predictum concordia fuerit ordinata, fraude et dolo penitus circumscript In cuius rei testimonium presentes litteras nostro Sigillo fecimus communi Datum apud Bern 1111. Non. octobr. Anno domini millesimo trecentesi decimo.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

lai 1311. Gruol. Die Gemeinde Gruol verfauft unter dem Gr. Rudolfs von Hohenberg den Wald, "des grauen witthowe" genannt, an das Kloster Kirebberg.

Im den die bijen brief gesehent ober gehorent tun wir Berbtolt ber und fin fone Berhtolt und wernher, Borchart migon fun, Sainmiger, wernhers fun, hainrich ber riter und Bertolbe fin fon, id ftabelli und fine Bruber Berhtolt und albreht, Beinrich ber ond fin bruder wernher ond Beng ond do geburschaft gemainlich ze funt, Dag wir vertoft han und vergeben bag wir verfoft han unfern bome, ber ba lit bi fconne halbon ond haiszet beff grauen mitteben erbaren ond gaiftlichen luten ber priorin und ber Sammunge von erg ber predierorbens umb svbenzehen pfunt haller und vergehen, bag wir n haller gewert sien von in aar vnd gantelich und bag beschehen ift mit e vnd rat vnjers gnadigen herre grane Rubolf von Sohenberg vnd rogte und biefelben pfenninge geleit fint an ben bume unfere firchof mainem rat und wizzende aller der die ober zewolf iar fint gewesen und gelobt bi goten trowen, das fo des gotef-wern fon vur aigen gen aller nach reht und forstan an allen gerihten gaistlich und weltlichen an allen den. Wir vergehen öch, daz wir noh unser nahe komen die vor benempten von firchberg vmb densselben wittehowe niemer syn angesprechen noch gean geribte noch mit geribte, suf noch so, vnnb vergeben och, bag wir mit ie ober zewolf iar fint von dem Dorf ze grorn mit erveen ond mit ailton und bie von firchberg bef vorbenempten closters mit ir cruce it ir hailtomen gingen omb ben withowe ond in gezilet wart ezaigot die rehten marcht vnd ist in en vigeben von allen ben die volf iar fint von ir ieglichem sonderbar. Bnd daz dis war sie ond stet jo hant wir Graue Robolf von Hohenberg dur bet beder tail geben benfet unfer insigel an difen brief ze ainer zogenist aller binge, alse hie criben ift. Dif beschach ze grorn und warre birre brief geben, bo man n gottes geborte trozehen hondert iar ond darnach in dem ain lopthem iar gotem tag, por pfingesten so man hebte allo crocc.

t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zerbrochenen, in ein grun-Badchen eingenähten Siegel bes Grafen.

29. Mai 1311. Conftanz. Graf Rubolf von Hohenberg verzichte auf sein Gigenthumsrecht an einen Hof und die Hälfte bes große Zehnten in Buchheim (bad. Amts Meßkirch) zu Gunften bes K Salem (in Baben).

Omnibus presentium inspectoribus, Rüdolfus comes de Hohenber fidem subscriptis memoriter adhibere, notum facimus vniuersis, quod no proprietatem possessionum et bonorum subscriptorum, videlicet curie qua colit Bertholdus dictus Buman, et curie dicte dez Burledingers gl nobis pertinentem, et medietatem decime dicte der gros zehende, cui medietatem reliquam honorabilis in Cristo . . Abbas et conuentus mom sterii de Salem comparaverunt a Henrico de Wildenuelze armigero sita in villa Bachain, que dictus Henricus a nobis tenebatin feodum, ad instantiam et petitionem dicti Henrici, honorabilibus dominis. abbati et conuentui predictis pro salute et remedio anime nostre et pro genitorum nostrorum dedimus et damus, et in eosdem transferimus presen tium per tenorem, renunciantes, tam pro nobis quam pro nostris heredibu omni iuri quod nobis in eisdem compeciit et competere videbatur, dante eisdem auctoritatem liberant occupandi predictam, apprehendendi et reci piendi possessionem predictorum, vel quasi per se vel per .. procuratore suos ydoneos prout eis visum fuerit expedire. In cuius rei testimonium sigillum nostrum duximus presentibus appendendum. Actum et datum Con stancie presentibus dicto de .. Rûthi, rectore ecclesie in Birningen Renhardo fratre suo... dicto de Withingen, Hugone de Weihingen militibus, Virico de Wéhingen armigero, . . dicto vogt kémelin Henrico dicto in der Bunde, Bertholdo dicto Schallenberg Virico dicto Hauen, Conrado dicto Schirm, ciuibus constanciensibu aliisque quam pluribus fide dignis. Anno domini. Mo. CCCo. XIo. 1110. Idus junij. jndictione nona.

B. b. Drig, im Lanbesarchiv zu Rarleruhe. - Siegel wie 1322. Die Schiltete auf ber Bferbebede fehlen aber.

# 223.

20. Juni 1315. v. D. Bolmar von Haiterbach verkauft mit Wille Graf Burfards von Hohenberg, seines Herrn, an bas Al. Reutht eine Gult aus einem Hof zu Pfrondorf (D.A. Nagolb).

Bir volmar von Haiterbach vnb Elzbeht Min wirtenne, willebir ffriberichez wirtenne bez vogtes vnb Mehthilt, Berhtolts bez vogt

view, vergeben gemainlich an bisem gegenwertigen brieue, bag wir vnier gelt by mi je pfrundorf in ben hof hettan, bag fint vier Malter Roggen pub cin zwai viertail und alf vil habern, Drin viertail erwef und an bri vier baller, bri genf, ond brin huntre, ond ain hundert Miger mit allem reht wit haben reht ond redlich ber - priorinun ond ber Sammung ge lath omb abzehen pfunt haller ond fuln in den felben Rof steten ond vertegan an onferen erban nah reht. Wir verzihen onf ohe an bijem felben brieue is by rehtef, bag wir an bem vorgenanten houe hettan (sic!). Man fol obc a, bas bierre tof ift geschehen mit gutem willen und gunft unfers gnebigen Graue Burchart von Sobenbert. Go vergeben wir ohe bag wir bie unten pfenning enpfangen haben und ir fin gewert fin (sic!) gar und Bud bag in bif ftet blibe, bar omb haben wir onsern vorgenanten sebetten, bag er fin Insigel hat gebenkt an bijen brief, Dar 30 ber stette on Bulach. Dez toffef fint gegot, pfaph Burchart von Ruthi, vogt Mang, Dietrich von Rorborf, albreht ber Schent, Bongeli und weggel, ber Snigger, hainrich ber Maier von Dberfild, wernher ber Mithais, Johannes malpreht, hainrich Bethelan, Lugge und anber But. Dierre brief wart gefriben, bo man galt von Eriftef geburt Tufent Drinhundert Jar und in dem ainliuften Jar an dem Sununtag vor Sant mei tag bez toferi.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Reiterfiegel bes Grafen, Infen Umschrift fast gar nichts zu lesen, bas sonst aber ziemlich gut erhalten ift. In Stadt Bulach zeigt sehr gut erhalten ben Reichsabler. Umschrift: † 8. civide Br . . ah,

#### 224.

Dezember 1311. v. D. Werner der limmel von Sulz (D.A. Nagold) cauft an die dortige Kirche Besitzungen daselbst unter dem Siegel seines Herrn, Grafen Burkard von Hohenberg.

36c wernher der limmel von sulz vergih, daz ihr min hofstat ob der til ze sulz vnd ainen aker di dem riet vnd die langen wis han verkousset gottes husen vnd an die kilchun ze sulz vmb nün pfunt haller viuns schilling in viur. Gezok: pfaf lüp, kilchherre ze sulz, vogt billunc, diether von traorf, ffridrich der kupfersmit, Nanz böggeli. Darumb so han gebeten inen herren Graue burkhart von hohenberg, das er sin aigen Insigel tesenkt an disen brief. Geben an sant Niclaus abent.

8. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

1311. v. T. Kirchberg. Das Kloster Kirchberg setzt vier seiner Convent Schwestern ein Leibgebing aus von dem Gut zu Bietenhausen welches Graf Albrecht von Hohenberg der von Wöllhausen ver gabt hat.

Allen ben, die disen brief gesehent, oder gehörent, tun wir .. bo priorin m bo Samenvnge ber vrowen von kirchverg kunt baz vni bie erbare Sweftra -Smefter Mehtilbe von Grorn, Swefter Abilheit bo Clofenerin und Swefte Mie bef von Stetten bochter unser conuent Swestra gegeben hant — viere phunde Haller, der wir von in gewert fint genzelich und gerlich, und och in viles nute komen sint, und daz wir der vor genanten Swestran — Rehtilbe — Mi hait und Minn ba wider gelobt hant, und unf ba go bindint, mit bifem gaggi wertigem briefe, daz wir in en allo jar, die wil so lebent ze rehtem libat gen und antwirten fulnt gen Saigerloch in die ftat ane allen iren fcaben behalbt malter roggen und forn Haigerlocher meffes, sehs Schöffel habern, Schophel armef, zwai hunrre, ain ganz, und ain halp viertail aiger. von guet ze bietenhofen bag vnf Graue Albreht von Sobenberg gabt ber von wellehusen. waere aber bag vnf bag selbe got ze bietenhusen anspres wirbe, vnd vnf engienge, So svln wir in en die vorgenanten Binse vnb baf g alle iar von anderm vnserm got daz in als gewis si, als daz got ze bietenhu die wil siv lebent gen. in allem dem rehte als da vor gescriben stat. won ettelis iar, also waere, baz ain hagel, ober ungewitter, ober swaf anders gemains Schabe bem korn, in bem borf ze bietenhusen, ober ander swa, swa wir in en baz all gen werbent geschaehe. So fon fiv unf abflahen, alf vil bef igref alf ander i iren Maigern tunt, wir fun od) in en von bem got ze Trubelvingen gen Ahte schillingen tuwinger und von der muli ze grorn ain phunt halle aller iaerliche und die wil so so lebent, und swenne under den drin frouwen be vor benempter ainiv ir ftirbet so sol bem Closter ze kirchberg ledig werden ahte schillinge tuwinger, die sehs schofol habern, und ber schophol aerwes, die von benempten, und funt die zwo, daz oberig niezzen, die wil si lebent, und bo june sol es och nieggen die wil si lebt, so by ir stirbet, so sol dag por gescriben act benne wider vallen an daz closter ze firchperg gar und genzelich. und son swellt Mehtilde iargezit began mit aim some wins. ze gende an dem Abend. Bud de bif staet belibe, bar vmme han wir vnser Ingesigel an bisen brief gebenket ze aim vrkvnde ber warhait. Der wart geben ze kirchperg bo man galt von gotte geburt brozehen hondert iar, und dar nah in dem ain lophtem jar. Gezog birre binge fint. S. Cunrat onfer cappelan. Bruder S. ber alt ichaffenet Bruber Johans. Bruber C. ber Brunner, bo alt ichaffenerin. D von balgingen bo iunge schaffenerin ond ander erbar lut vil.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgeriffen.

rg 1812. o. D. Werner von Holzgerlingen verkauft mit feines bes Grafen Burkard von Hohenberg, Hand, an bas Klofter Reuthin einen Hof zu Ober-Jettingen.

wernber von Solggirningen ber ungewerlich genant tun funt bifen brief febent alber horent lefen, bas the rebt ond redlich minen hof stingen, da walther Stainmar of fizzet, mit allem reht fo bar go fi an maffer, an waib, an velb, alber an holz, gebuwen alb ungebuwen, n han gehebt in nus wer han ze toffenne gegeben ber . . priolinun Samnung von Ruthi omb zehen pfund minr benne hundert pfund ir ain reht vri aigen ond vergih ohe, bag ihe in ben felben tof fol bevertgan iar ond tag von aller mengelichen nahr reht. Ihr vergih ohr, ie vorgenanten pfeming empfangen han ond ir gewert bin gar ond Ban (sic!) fol och wizzen, daz dierre kof ist geschehen mit mins herren hant urchartf von Sobenbert. Difef toffef fint gegot pfapf Lup, tild: vilpert, pfaph Burchart von Ruthi, her wernher ber bemlint, t. Billung ber vogt, Sainrich ber Giflinger, ber Motler, oon Chhufen, hanf malpreht, Luggo, ond ber Spiler, Burger pert und ander erber lut ain micheltail. Bud bag in bierre tof ftet mir ond von allen minen erban, bar vmb han ihr gebetten minen vorberren, daz er fin Insigel hat gehenket an difen brief, wand ihr felb i ban, bar go ber Burger Insigel von wilvert. Dis beschah, do man Eriftes geburt Driuzebenhundert Jar, ond in dem zwelften Jar, an der kalend des Aprellen.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem schabhaften Reitersiegel bes uf welchem berselbe bem Beschauer bie linke Seite bietet, und bem ber Stadt bas ben Hohenberger Schild und die Umschrift hat: † S. civivm in wilberc.

## 227.

ni 1312. Rotenburg. Heinrich von Rüti, Ritter, versichert mit ind und Willen Graf Audolfs von Hohenberg, seines gnädigen rren, seiner elichen Wirthin, Willebirg von Owe, Heirathsgut seinen Pfandbesitz zu Hirsowe (O.A. Rotenburg).

n ben die disen brief gesehent ober gehörent tun ich Reinher von in ritter, kunt, daz ich vron willebirge, herrn albreht saligen de tohter, miner elichen wirtenne, ahtzig marce lötiges silbers er gewäges, die si zu mir brahte, ir vater gutes, die in minen vnd in

" bruber nute fommen fint, widerleit ban, ond vergibe, bag ich fie omb t r mit aunfte und willen Berthold aines Tonherren ge Dog ers aines ritters, miner bruber, gewiset han vffen o b owe haben und vus von . . vnferer Mutter faligen angenallen und willen beg Chelen unbe mines genabigen Berren, n gute vmbe Ahtzig marche lotiges filbers Rotwiler gewages li ne er will, Graue Rudolf von Sobemberg ober fin erben, v , swenne benne mine bruber biv aute ze Birsowe von ir ober ombe ahtzig marde lotiges filbers miberlofen wellent, ben funt fiv a biv felben gut vmbe fo vil filbers als ba vorgeschriben ftat wiber ne geben ane alle widerrede und ane -"-n fürzog. Swenne ouch ber vorgen Sohemberg ober fin erben biv gil min genabiger Berre Graue Rubolf vi Sirfowe vmbe abgig marke lotiges B Rotwiler gewaeges lofen went, funt wir min herrn Reinhers wirtenne, Div porgenante und ir erben ober benne biv gut bat, ze lojenne geben ar lle rebe und ane allen furzoa. & ouch biv vorgenante vro willel Berren Reinhers von Ruti elichiv tenne, minen rehten erben bio feiven se Siriome umb abbig marde filbe Issenne geben, swenne siv went, ane uue berrebe, ober bem ber benne aller rehte hat gu ben guten. Wir Graue R olf von Hohenberg tun funt ond iehen an bisem brieue, bag biv vorges ben widerlegunge mit onferre bent mit vnserme gunste und willen rehte und redelich geschehen ift, als da vorgeschalt ftat, und ift dar ombe unfer Ingefigel an bijen brief gehendet ze ainem urtuit Bud baz bifiv vorgeschribenne bing ware sien, vud ber vorgenanten vron willebin und iren erben von uns . . Den vorgenanten von Ruti, gebrüberne und v onferen erben ftate beliben hienach, bar umbe haben wir onferio Ingefigel ju Ebelen und unfers genabigen herren Grauen Rudolfen von Sohemberg Ingefi an bifen brief gehenket ze ainer gezugnufte. Der brief wart gegeben ze Rote burg, an bem Mantage nach Sant Johans Dag ze Sungihten, Do man 1 Gottes geburt zalte Drivzehen Hundert iare In dem zwelften iare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf die Umschrift ju lich gut erhaltenen Reitersiegel bes Grafen, bem länglichen runden bes Domberrn ! Augsburg, welches unten das Wappen ber herrn von Ruti hat, und bem sehr erhaltenen bes Beter von Ruti, bas einen geschlossenen Platthelm mit gegeneines gekehrten hörnern zeigt, um welchen 6 Sterne sich befinden.

1312. v. D. Graf "Bürgi," Grafen Burfard von Hohenberg verzichtet zu Gunften bes Kl. Kniebis auf seine Rechte an ein Gut zu Haiterbach.

grane Borgi grane Borcarbes fon von Hochenbork ton allen, bie disen brief gesehent oder hörent lesen, daz ich mich verziche allez des ich han oder mochte han an dem göte ze Haiterbach of dem der er gesessen ist, daz giltet iergeliche syden schillinge phenninge und zwai oggen und zwai haberne, daz gibe ich unserre frouwen of den walt ze, of daz daz die herren so die bröder die got da diende sint, daz die mines herren mines vatters und miner frouwen seligen miner möter und tre vorderne und unserre nachcomen und unserre erdan ze gotte immer ken sülin. Bud umbe daz, daz es in staete blibe, waz an disem brise stat, her umbe so lege ich min insygel an disen brief, Daz dirre brief wart, daz beschach, do man zalte von gotes geborte, druzehen hundert iar in dem zwölften iare, an sante ölriches tage.

Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das runde Siegel hat ben einfachen Schild mit ber Umschrift: † S. Ber, com. ivn, . . . . . erk.

#### 229.

uft 1312. Hirsowe. Werner und Heinrich von Ehingen schenken tem Siegel Graf Audolfs von Hohenberg, ihres Herrn, an 2as Aloster Bebenhausen einen Weinberg bei Tübingen.

Wernher vod Hainrich von Chingen gebrüber tün kunt allen die f sehent oder hörent lesen, daz wir dur unser sele hail haben gegeben er von Bebenhusen, als och vor tet voser vatter herre Marquart ritter von Chingen, die aigenschaft vod alliz daz reht daz wir ald en hetton oder möhten han an dem wingarten die Tuwingen der des 1 waz, vod verziehen vos fur vos vod alle voser erben allis rehtes vod, die wir mohten vonde den selben wingarten han vor gerihte ald ane Bod swenne voser brüder Albreht vod Conrat ze lande koment, so schassen in aines manodes frist, daz si daz selbe och tuien, vod darumbe dem closter ze durge gesezzet vod gegeben hern Conrat von Witingen ter vod Rödegern den Bondorfer von Rutelingen, die suln daziten rehte giselschaft, swa wir daz nit schüfen. Gienge öch der burgen 2, e das geschaehe, so suln wir in aines manodes frist ainen als güten er sezen ald der ander sol darumbe laisten, vod swa daz closter vonde

bisu reht clag an gienge, ba suln wir baz vnd vnser erben verstan vnd lebig machen. Daz aber dis dem closter von vns sicher sie, so geben wir ime dien brief besigelt mit vnser herren grauen Rüdolfen von Hohenberc vnd der stat von Robenberc insigel. Wir graue Rüdolf von Hohenberc vestenen vnd staeten dem closter mit vnserm jnsigel die aigenschaft des wingarten vnd allis daz hie vor geschriben stat. Des sint gezüge herre Walther der Schenke, herre Hug von Halungen, herre Wernher vnser vetter, ritter. phasse Reinhart der Spaete, Otte von Wurmelingen, Hug der Marschalt vnd vil ander biderbe lüte. Dis geschach ze Hirssone, don man zalte von Gottes gebürte drüzehen hundert iar vnd dar nah in dem zwelsten iare an dem ahtoden tag vnser vrowen der erren.

, B. b. Drig. in Rarlerube. — Dit bem Reiterfiegel bes Grafen wie an Urtunte von 1822 und bem ber Stadt Rotenburg, bas ben Hohenberger Schild und bie Umfchrift: "† B. civivm in Rotenberge" hat.

## 230.

29. August 1812. o. O. Otto von Wurmlingen schenkt einen Weinberg bei Wendelsheim unter bem "Lantag" an die St. Pankratientriche zu Kaißeringen.

In nomine domini amen. Ich Dotte von wurmelingen, gescheisen (sic!) ze Tumingen, Bergibe, allen ben, die biffen Brief, lefent, horent, obn fchehent (sic!). Daz ich mit verbahttem muet, vnt mit willen aller miner finde, han geben, minen wingarten, aigenschaft, ont nut, ber mir ba wirt, ber ba lit ze winolfzhaim, onder bem Lantag, Dem gotteshuse, das da liet in dem borf ze taifferingen, ba ba rehft (sic!) ont Suswirt ift fanctus pangra cius, und hann im also geben, baf, merrenber, ber megczeger, ber, ben forbe nenten wingarten buwet, ont in zeim leben von mir enphangen bet, Sol geben allin iar, das sibentail, von dem wingarten, es werd vil oder luzczel unt sol das gotteshuse ben wingarten han immer ewiglich in allem bem rehtten, af ich in bet. Durch miner fel willen ont aller miner forberen, ont auch miner find bin fic bef felben wingarten verzigen hant, vnb vf geben hant, reht unt rebelichen, unt bei ift gezing Die erberen lutte Berr Berhtolt ber fircher von Tuwingen phaf Cunrad finer swester fun ont phaf Cunrad ber awinger bef for benenten fircherren gefelle, Maifter marquart fculmaifter ze Im wingen, bar nach Arnolt ber alt gelait unt Bertold fin fun friberich. ber Sailant, hartman ber Derrer (sic!), Sainrich ber Engftinger. phunf Burger ze Tuwingen, vnt baf baf also stete belibe vnt nit ferge. werbe, Dar vmb gib ich biffem (sic!) Brief verfigelt, vnt geveftent, mit min ! figel zeim vrkunde vur mich, vnt für alle min Erben, Da bisch (sich) geläs

m Criftes geburt brüzehen hundert jar in bem zwelfot. ch fant bartolomeuf tag.

Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abge

#### 231.

er 1312. o. D. Gutwin, Schultheiß von Altensteig, verkauft es Herrn, bes Grafen Burkard von Hohenberg, Siegel eine igult von bem (Hof) Grashart an bas Kloster Reuthin.

lutwin der Schulthaiz von Altenstaig tün kunt allen den disen alder hörent lesen, daz ihr zehen Schilling haller gestes vf den Grafllem dem reht, als ihr sin han gehbbt (sic!) in nuz wer, ez si an waid, an veld ald an holz, han gegeden ze kossenne der . priorinun munung von Ruthi reht vnd redlich vmb ainliuf pfunt haller, vnd selben kof steten vnd vertgan von allermeneglichem nahr reht, vnd ist n mit mins herren hant Grauen Burcharts von Hohenberk, der durch min bet hat gehenket an disen brief ze ainem vrkund vnd ze er vorgescribenan ding, Dar zö hat min Brüder herre Cünrat kilcheltorf ohr sin aigen Insigel dar an gehenket, daz alles daz hie gest sieter si. Des koses sistlinger, Hainrich vnd Volmar von s, der Lingge vnd ander erber lüt ain micheltail. Dis geschach do un Cristes gedurt Driuzehenhundert Jar, vnd in dem zwelsten Jar, an ag vor Sant Gallen tage.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen bes Grafen, ähnlich bem Burtarbs IV.

## 232.

er 1312. o. D. Heinrich von Bogtsberg verkauft unter seines is Grafen Burkard von Hohenberg, Siegel an das Kloster Reuthin den "Grashart bei Ewelhart".

ainrich von vogtsberg tun kunt allen ben bisen brief sehent alber, baz ihr ben Grashart bi Ewelhart vur ain reht aigen in allem als ihr in han gehebt mit waib, mit wasser, velb vnd holz, gebuwen wen, swaz bar zö höret, ez si clain alber groz, han gegeben ze koffenne rinun vnd ber Samnung von Ruthi reht vnd redlich vmb viunspaller, vnd sol in den selben kof besteten vnd vertegan von allerandr reht. Ihr vergih ohr, daz ihr die vorgenanten psenning han von

in enpfanger und ir gewert bin gar und genzlich. Dez koffes sint gezut pfaph Burchertenn Ruthi, vogt Billunt, herman ber vogt (sic!) Bûlach, Conractiver Toht und sin Sun, her ölrich ber Burgenber, ain erber Ritter, ber Spizzer von Bulach und ander erber lät ain Micheltail. Und baz in der vorgenant koph stet blibe von mir und von allen minen erban dar und han ihr gebetten min herren Grauen Burcharten von hohenberk das der sin Inssigel ze ainem vrkund hat gehenket an disen brief und ohr der Burger Insigel von Bûlach. Dar zo han ihr min aigen Insigel dar zo gehenket ze ainer sieti und ze ainer sicherhait aller der ding, diu hie gestiden sint. Diz geschach do man zalt von Cristel gedurt Driuzehen hundert Jar und in dem zwelsten Jar, an dem nehsten Dinstag nah Sant Gallen tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Stadt Bulach ift zerbrochen, boch erkennt man auf bemfelben noch ben Reichsabler. Das Siegel bes mu Bogtsberg, beinahe fo groß als bas Reiterstegel bes Grafen, hat einen links geneigten Schild, welcher einen querliegenben Ballen und auf bem rechten Ed einen Plattick hat, auf beffen beiben Seiten je eine thurmabnliche Figur zu erkennen ift.

233.

10. April 1818. Rotenburg. Renhart von Sösingen und seine ehliche Wirthin, Abelhaib von Werbenwag, verkaufen unter Graf Rudolfs von Hohenberg Siegel einen Hof zu Dettingen (D.A. Rotenburg) an einen Reutlinger Bürger.

Bir Renhart von Beuingen, genant von Ohjemberd und Abelhait von Werbenwag, fine elichiu wirtenne, vergeben ond tubgen funt allen, ben bie bisen brief an sehent ober horent lesen, bag wir mit guotem willen und mit ge mainem rate aller ber bie eg an horrte, mit gefundem libe, burch vnfer felbes nute aines rehten und aines reblichen toufes haben gegeben ze toufenne bem wien man, Albreht bem Sute, ainem burger von Rutelingen, fro Elifabethun finer elichun wirtenne, ond ir beiber erbun ben Sof ber ba gelegen ift in bem borfe ze Tettingen, ben man ba nemmet ber Budinun hof, mit allem rebte ond mit allem bem bag bar gu horet, eg sie en holbe, ober en velbe, an ader ober an wife, bi wasen ober bi zwie, besuchet ober ombesuchet ond mit namen nim shilling geltes Järgelich von ber wife, biu ba gelegen ift bi bem borfe ze Tettingen. bie ba het Conrat der Auppinger, haller pfenninge und abtzehen haller: ningen geltes Järgelich ze Cinfe, bie ba git Conrat Rieme von ainer b ge Tettingen, und ain berbeft hun geltes Järgelich, bag ba git Conrat pfister und ain vashnaht hun geltes, daz da git Järgelich Albreht Mai hart, vmme Ahtzeg pfunde guter haller pfenninge, ber wir mit rehter zal vit lich gewerut sien, und ouch in unseren nute bekoment fint, und fülen wir u

mer erbe furbas mere ze bem porgenanten houe noch ouch come gelte nummermer taine ansprache gewinnen weber an a wa weltlichem. Wir fulen ouch fain rehte, tain wartte, is grate nummerme barzu gewinnen. Ich ouch bin vorgenant fro albait. mair ber vorgefbriben hof ond bag gelte mart gegeben ze haim: lie von Sainrich faligen bem Stahler minem erren wirtte, fo ban bidig ben felben hof und bas gelt, bem porgenanten albreht, elifabethun milenne, vnd ir beiber erbun of gegeben als reht ift, vnb als siben ritter trade ertailet hant, und han daz getan mit mines vogtes hant, heren werenwe von Chingen, mines Chaimes, ben ich ze ainem vogte bar gu erwelt. lien ouch tem vorgenanten Alb eht, fro Elizabethun, finer wirtenne ond abun, ben vorgenanten hof und bag gelt, für ain reht fries aigen vertegun, ind ir erben bar an habend sien nah rehte als sitlich vnd gewonlich ist, mit namen fulen wir schaffen von fant walpurge tag bem nahften über viunf bi Mabtilt, min ber vorgenantun fro Abelhait tohter, ben vorgenanten mb bas gelt of gebe, bas es fraft habe ond omme bas alles, fo haben wir wigeichribenen Albreht fro Elizabethun finer wirtenne und iren erbun ze burefetet onuerfhaibenlich: Cunrat von ber milbun Tierberg, Sain: in von Chingen, Struben von Ifemburg, Marquarten von Dwe, tenberen von Dwe, und Burfarten von Bonborf ben elteren, mit fus mer beshaibenhait, als hie nach geshriben stat. War bag wir ober unser erben, wrgenanten, Albrehten, Elifabethun, finer wirtenne und iren erbun, ben vorribenne hof und dag gelt nit vertegutin, all vor geshriben ift, und ouch mit en von dem vorgenanten kinde in den viunf Jaren, als ouch vor geshriben Awenne denne die vorgenanten Bürgen gemannt werdent, so sulen si laisten mait ze rehter giselsbeft als sitlich und gewonlich ist, aintweder ze Rotem= 14, je Saigerloch, ober ze horme, und fulen nummer ledig werben noch me tomen of ben ait, biz wir baz vorgenante gut beibiu ben Hof vnd baz gevertegien in allem dem rehte als vor geshriben ist. War ouch, baz ich ber mant Renhart daz vorgeshriben gut beibiu den hof vnd daz gelt von dem Ehribenne kinde nit gevertegun mohte, ond ouch ez mir daz felbe gut an ibe mit bem rehten, ez sie ê baz ez zû sinen tagen kome ald bar nâch, shwenne se selbe gut an sprachig wirt, ond ez mir von im an behebet wirt ond ouch 4 von im nit gevertegun mag, so sol ich ber vorgenant Renhart bem vorge-MIbreht, fro Elizabethun finer wirtenne und ir beider erbun gen ze hant nich in vierzehen tagen ane allen fürzog, din vorgeschribenne abgeg pfunde, stwa ich alb min erben beg nit tatin, so fulen die vorgeschribenne burgen n of ben ait so si gemanut werbent in allem bem reht als vor geshriben ist, fulen nummer ledig werben, weber sus noch so, biz ich und min erben ben manten Albrehten, fro Elizabethun, siner wirtenne und ir beiber erbun ververbent volleclich — din vor geshribenne abseg vfunde. Shwelhe ouch

under ben vorgenanten burgun ba zwifhan ab gienge, bag got wende, ober je atnem gifet vunuge wurde, an bez ftat fulen wir in ond iren erbun ainen anderen feben ber als gewis ift in ben nabften vierzehen tagen von bem tag, fo wir barumme ermanut werben, fun wir beg nit, fo fulen bie anderen burgen laiften, jo ft gemannt werbent in allem bem rehte als vor geshriben ift, big wir in ainen anderen gefeben; ber als gewis ift als ber erre. Wir verzihen uns ouch alles reites gaifhlices und weitliches, alles fchirmes, alles furzoges, und ouch iberal aller binge, ba uon birre fouf ber fo reblich ond reht gu gegangen ift, bie nach mit tainersblatt fache geanberet ober geirret moht werben. Wir ouch bie vorge nanden burgen alle vergeben offentlich under unferen aigenen infigelen ber vorge wantum burgesbaft, und vergeben ouch, bag wir die giselshaft haben gelobte ge haltenbe of ben ait als vor geshriben ift. Bud bag big alles ftate und war be libe, be non fo geben wir in biefen brief befigelt mit bes ebelen herren infigd, Grane Rubolfes von Sobemberg, ond mit minem bez vorgenanten Renbartes gigenem infigel, puber ben zwain ich bin vorgenant fro Abelhait ber vorgefhribenun binge vergeben ban. Dirre binge fint gezinge, Graue Rubolf von Sobemberg, Grane Burfart, berre wernher von Chingen, ba Conrat von mitingen, ber volfart von Dwe, ber volmar von mitin gen, ber Renber von Rutj, ritter, Bruober wernher, und anberre erberte lite vil. Dig beshach und birre brief mart gegeben ze Rotemburch, bo von Gotes gebarte waren Driuzehenhundert Jar, und bar nach in bem Drizehenden Sar an dem nabsten zinstag nach bem Balme tag.

B. b. Drig. im Archiv zu Bechingen. — Unbangt auf braunem Bache bas Reiter- fiegel Rubolfs, Grafen von Sobenberg.

## 234.

22. Juli 1818. o. D. Johannes von Pforzheim, ein Bürger von Wildberg, verkauft mit seines Herrn, des Grafen Burkard von Hohenberg, Hand und unter bessen Siegel an die Sammlungs-Frauen zu Wildberg eine Gult von einem Gut bei Mindersbach.

In Gottes namen Amen, Ihr Johannes von pforzhain genant, ain Burger von wilperk, vergih offenlich an disem gegenwertigen briene, daz ihr der . . Maisterinun und der Samnung von wilperk, die man da nemmet von Erlach, han gegeben ze koffenne reht und redlich ze Mundelersbad daz gut, da Staimar vsie sizzet, ain zwai viertail Driu Malter Roggen viunf Malter habern in allem dem reht, als ihr ez han gehebt in nuz wer, wer reht aigen und zwelf pfunt haller und viunf schilling, und swer daz selb gitt buwet, so der stirdt, so git er daz best habt, daz er hat, ze hobtreht der vargenanten vrowan. Wan sol ode wissen, daz ihr in daz selbe gut vnd daz gelt vers

tegan sol von aller menglichem nahr reht. Dises kosses friberich Ehrentun, Burger hanes walpreht und welpeli sin Brüder, ffriberich Ehrentun, Burger ze wilpert und ander erber Lut. Und ze ainem vrkund und ze ainer steti der vorgesribenan Dinge han ihr gebetten minen herren Graue Burchart von Hoshenbert, mit des hant es geschehen ist, daz der sin Insigel hat gehenket an disen brief und ohr der Burger Insigel von wilperk. Dis ist gesriben, do man zalt von Eristes gedurt, Tusent und Driuhundert Jar und in dem Drizehenden iar, an dem Sunnentag vor Sant Jacobs tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Reiterfiegel bes Grafen, abnlich bem Burtarbe IV., ift bis auf weniges von ber Umschrift gut erhalten. Das gerbrochene Giegel ber Stadt Bilbberg zeigt ben Hohenberger Schild. Beibe Siegel hangen an weifen leinenen Schnüren.

#### 235.

23. Juli 1313. o. D. Johannes von Pforzheim, ein Bürger zu Wildsberg, verkauft mit seines Herrn, des Grafen Burkard von Hohensberg, Hand und unter bessen Siegel an die Sammlungs-Frauen zu Wildberg eine andere Gült zu Mindersbach (O.A. Nagold).

In Gottef namen amen, Allen ben fol funt fin bie bifen brief febent alber borent lefen, bag ihr Johanes von pforzhain genant, ain Burger von milpert, mutwilleelich und mit bedahtem mut reht und redlich ben erberen proman . . ber Maisterinun ond ber Samnung bie man nemet von Erlach und it wilpert figgent han gegeben ze koffenne zwai Malter Roggen, zwai Malter babern und vinnf icheffel vefan wilperger meffef und vierdhaben (sic!) ichilling biller je Munbelersbach in bag gut, ba ber Rabeler vife figget in allem bem wht, alf ihr ef han gehebt in nuz wer, vmb Driuzehen pfunt haller, vnd baz ihr brielban haller gewert bin gar vnd ganglich, vnd fol in bag felb gelt vertgan wa allermenglichem nah reht. Man fol ohr wiffen, das dierre tof ist beschehen mit minf herren bant Graue Burchartf von Sohenbert, ber fin Infigel tind min bet hat gehenkt an bijen brief, dar 30 han ihr ohr der Burger Infigel un wilpert bar an gehenket ze ainem vrfund aller ber bing, bie bie vor gefriben fint. Diefef tofef fint gegof hainrich Bethelan, Lugge, Johanes malpreht, Burger von wilperk ond ander erber lut. Dierre brief wart gefriben and gegeben, do man galt von Criftef geburt Driugehen hundert Jar, vnd in bem Triebenben Jar, an Sant Marian Magbalenan tak.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Die beiben Siegel bes Grafen und ber Statt find febr untenntlich geworben; ersteres ift fein Reiterfiegel.

12. Januar 1814. Haigerloch. Walther ber Schenk von Zell ver kauft mit Zustimmung bes Grafen Friedrich von Zollern, des Often tags, die Mühle bei Schlechtenfurt an das Kl. Kirchberg.

Ich Walther der Schenk von Celle ain Ritter, ond wir Walther, But kart vnd Werenher fin sune vergehen vnd tilgen kunt allen, die disen brief a sehent, lesent, oder hörent lesen, das wir mit gutem willen und mit gemainem mi aller der die darzu hortun, haben gegeben ze kouffenne aines rehten und aines redicie touffes dem goteshuse der Samnunge ond den fromen allen des Closters ze tirper bie Müli din da gelegen ift ze Slehtenfurte fur ain rehte aigen mit allem reft ond mit allem dem das darzu horet es sie an acker an holke an wisen an velde h wasen alb by zwie besucht ober ombesuchet es sie embuwe ober nit embuwe vmb zway Sehteg pfunde guter haller pfenninge die sie vie volleclich vergolten bei ond ouch jn onsern nute komen sind, ond haben die vorgenantun Milli vertous mit willen und mit aunfte unfers herren bes Gbeln graue ffribride bes Oftertages von zolre, ond haben bie vorgenantun Milli mit allem rei bem vorgenanten goteshuse und ben fromun of gegeben mit der hant und in gewalt ond in ir gewere geantwurtet. Wir verzihen ons ouch alles rehtes gait liches und weltliches, aller ansprache, alles fürzoges alles schirmes und gemainki aller der dinge. dauon dirre vorgeschriben kouff hie nauch mochte geirret oder ge enbert werben, wann wir kain wartte noch kaine getate mere zu der vorgenantw müli sullen han. Wir sollen ouch dem porgenanten goteshuse und den frowun bi vorgenantun Müli mit allem dem das darzu horet vertegun und uerstan für an reht aigen nah rehte, als sitlich und gewonlich ist und haben in barumbe bürgun gesetzet vnuerschaibenlich bern Wernheren ben Schenden von Rumen celle ainen Ritter vnfern vettern, vnd hern Wernheren von Mieringen aine Ritter. Mit selcher beschaibenhait als hie nach geschriben ftat. Shwa wir bem vorge nanten goteshuse und ben fromun die vorgenantun Müli mit allem bem bas barp horet nit vertgutin nah rehte als fitlich vnd gewonlich ist, Shwenne denne wir de vorgenant Walther und Walther sin sune und ouch die vorgenanten bürgen gemann werden, So fullen baibin wir vnb ouch die burgen faren ainweder gen Rotenburd gen Sangerloch ober gen hachingen, und füllen ba laiften ze rehter Gifelfbeft a offnen wirtten als sitlich und gewonlich ist und füllen nümmer banna komen noch om ledig werden bis wir die vorgenantun müli mit allem dem das darzu höret genertige und verstanden nach rehte als sitlich und gewonlich ist. Shwelhe auch under uns alb be buraun selbe nit gelaisten möhte ober selbe nit laisten wolte. Der sol ain erbarn ine mit ainem pfaride an fine stat legen und sol der laisten in dem felben rehte ar alle genärde, shwedere ouch onder den vorgenanten bürgun da zwüschan ab gien bas got lange wende an des statt sulen wir dem vorgenanten Goteshuse ond d min ainen anderen seben der als gewis ift in dem nähften manode von dem tag m burumbe ermanut werben Tugen wir bes nit Go fol ber lebende laiften in m bem rehte als vorgeshriben ift, bis wir in ainen anbern gesehen ber als als ber erre, ond das dis alles dem vorgenanten goteshuse ond ouch den tate und war belibe, banon so geben wir in bisen brief genesmut und beminem bes vorgenanten Balthers infigel und mit minem bes vorgennten altheres fines funes infigel und mit onferes Chelen berren infigel Graue ibrides von golre bes Oftertages. Bir Grane friberich von golre an offentlich bas birre fouff ift gu gegangen mit onferm guten willen onb in je ainem offenen vrtunde han wir vnser Insigel an bisen brieff haissen Dirre bing fint geguge Pfaf Wernher ber fircherre von Tilum, Bfaf Dietrich ber fircherre von Dwingen, Maifter Johannes Shulmaifter von Rotemburd, Bernher ber Buwemburger, ber bette, Sainrich ber alte Schulthaiffe von Sangerloch, Canrat fin , friberich ber Buringer, Berhtolt fin fune, Burger je Saigerloch ittht von Dwe, Engelhart ber herter, Cunrat ber Stahler, Bolfer Anmann, Johannes von borme, Burger ge Rotemburch und anderre tite vil. Dis beichach und birre brief mart gegeben ze Sangerloch, m gottes geburtte waren Drinzehen hundert jar ond darnach in dem vierzehenin, an bem nähften Samftag vor fant hilaris tag.

8. b. Original im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Gammtliche Siegel abgeriffen.

#### 237.

Kärz 1314. Rotenburg ("in noua ciuitate"). Friberich von Herrensberg, Bürger in Rotenburg, und bessen ehliche Wirthin verkausen mit ausbrücklicher Genehmigung bes Grasen Rudolf von Hohensberg, ihres Herrn, an den Altar des h. Konrad von Constanz in der Rapelle dieses Heiligen eine Gült von 20 Malter Weizen aus dem Laienzehnten zu Nebringen (D.A. Herrenberg).

Omnibus presentes literas inspecturis Fridericus de Herremberch ais in Noua Ciuitate Rotemburch, nec non Mæhtildis vxor sua itima Rei geste noticiam cum salute. Ne ea que geruntur in tempore litoris caligine obumbrata a memoria hominum decidant in errorem, extit vt stili testimonio testiumque tenaci memorie commendentur. Noscant lar vninersi tam posteri quam presentes, quod nos prefati vnanimi volute et consilio expresso omnium quorum intererat et specialiter de tro consensu Spectabilis viri domini nostri Comitis Rådolfi Hohemberch pure et simpliciter iuste et legaliter vendidimus nomine

libere et absolute proprietatis altari sancti Constancie in No Capella eiusdem beati Conradi constructo, dominoque Wernhe sacerdoti de Dorenburren, Capellano eiusdem altaris, ac omn sibi in eodem altari successuris, redditus viginti maltrorum siliginis men consuete in Herremberch, ex decimis lavcalibus in villa et banno Nae ringen, quas hucusque multis annis libere et sine lite possedimus Sexaginta tribus libris valencium denariorum hallensis monete, eosden redditus vt premissum est per nos venditos bona fide fatemur. Mitte prefatum wernherum pro se et predicto altari sollempniter stipulant corporalem possessionem reddituum et decimarum predictorum, Nichi iuris, occasionis cause vel facti nobis seu nostris heredibus in predictis ditibus seu decimis reservantes. Promittimus quoque presencium testim prefato domino wernhero nomine altaris prescripti per nos warandiam torum reddituum et decimarum prestari debere ad annum et diem sub fo iuris debita et consueta. Obligantes sibi proinde fideiussorie in solici Engelhardum dictum Herter, volkerum dictum Amman et Ber toldum de Herremberch fratrem mei prefati friderici, Ciues in temburch sub tali conditione et pacto. Si quisquam hominum prefa dominum wernherum et altare predictum in prescriptis redditibus et deci inquietaret vel quouis modo impediret, seu eciam eosdem redditus impete prefatus dominus vel successorum suorum quis in villa Naberingen ab eadem villa in loco ad spacium duorum miliarum sito quem ipse ad eligere decreuerit terminos et dies prefigere debet, nosque ad eosdem termi et eadem loca venire debemus et warandiam dictorum reddituum pres ad annum et diem sub forma iuris debita et consueta. In cuius warai exhibicione et prestacione si negligentes fuerimus aut remissi, prefati fide sores ammoniti tenentur et promiserunt se recipere in obstagio in opp Rotemburch debito et consueto, nec ab eodem debent aliquatenus separ quousque per nos warandia prescriptorum reddituum prestetur omni iun modo sicut in premissis antea est expressum. Ceterum si predictorum f iussorum quis medio tempore quod absit legibus nature satisfecerit morier ex tunc nos requisiti tenemur infra mensem requisicioni proximum pre altari et ipsius Capellanis obligare alium fideiussorem eque certum, alioq superstites et viui ammoniti tenentur subintrare obstagium omni iure prescriptum est, donec per nos alius eque vdoneus et certus fuerit obli tus. Renunciamus quoque excepcioni mali doli et metus decepcionis vltra dimidiam iusti precii, restitucioni in integrum, specialiter quoque I cunie non numerate, non tradite, non solute, omnique iuris auxilio tam ca nici quam ciuilis ac omnibus precise per que dicta vendicio posset in po rum infringi quomodolibet vel cassari, adhibitis in premissis omni et quolibet eorundem sollempnitatibus verborum et gestuum debitis et c Le Nos itaque Comes Rudolfus de Hohemberch tenore presencium profitemur, quod predicte vendicionis contractus de nostro expresso sesu peractus est, nosque decimas et redditus predictos ob reuerenciam ac Conradi tueri volumus et in nostram protectionem recipimus speciaa spendentes nostrum sigillum proprium presentibus in euidenciam pre-In quorum eciam omnium sic rite, sicque canonice peractorum sentes literas nos Fridericus et Mæhtildis prefati altari predicto et Capellanis tradidimus sigillo domini nostri predicti et sigillo . . Ciuium Rotemburch, quia propriis caremus fideliter ad nostri peticionem roborobur indeficiens et testimonium inconcussum. Actum et datum in au cinitate Rotemburch anno domini Mo. CCC. xmj proxima feria ante festum beati Gregorii pape, presentibus domino vlrico samiste de Sulgen, domino Ha co sacerdote dicto Maiselin. Prardo Notario domini Rudo Comitis predicti, Johanne, Recrepuerorum in Rotemburch. ado sculteto, Hainrico hospite, inico de Eckenwiler, ciuib and Rotemburch et multis testibus dignis.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhängende Reitersiegel bes in, bem Alberts II. ähnlich, ist beinahe ganz erhalten. Das ber Stadt R. mit kehenberger Schilde am Rande theilweise beschädigt; bessen Umschrift: . . . , vm in

Muf ber Aufenfeite ber Urfunde fieht: "Ira (littera) altar (is) seti michahelis i (in)

# 238.

Hril 1314. o. D. Albrecht von Leinstetten (D.A. Sulz) verzieht sich unter dem Siegel Graf Rudolfs von Hohenberg gegen das Al. Bebenhausen aller seiner Rechte an gewisse leibeigene Leute zu Bondorf und Möhingen (D.A. Herrenberg), welche auf den St. Stephans-Altar zu Obernfirch (Poltringen, in gen. D.A.) gehörten.

Ich Albreht von Linsteten und mit mir min elichiv wirtinne, vogt Vile ichter von Horwe, vergehen an disem briefe fur uns und alle unser m, das wir uns verzigen haben aller der reht, die wir alber unser erben mohten kan gaischlichem oder an weltlichen gerihte zu den luten die der edelen hers der Scherer grauen Eberhartes und grauen Audolfes von Túsinaen waren und hörent of den altar ze Obernkirch, da sant Stephan genedig igen gesetsen ze Bondorf, ze Mezcingen oder ander swa und haben und twizigen under dem insigel des edelen herren grauen Rüdolses von Hohen-

beren gaischlichen láten dem abbete und dem connente des close vond hat der vorgenante voser herre graue Rüdolf von i sigel an disen selben brief gehenset durch vserre bette willen vond vestenunge aller der dinge, die dar an geschriben sint. t dirre brief gegeben do von Gotes gebürte waren drivzehen sach in dem vierzehenden jar an sant Gerigen tage.

in Rarleruhe. - Dit bem betannten Reiterfiegel bes Grafen.

239.

29. April 1314. Rotenburg ("in dua ciuitate"). Konrad Stah Bürger in Notenburg, verka als Bormund der nachgelasse Kinder Engelfrids von da, mit kath und Zustimmung des Gra Rudolf von Hohenberg an kapelle des h. Konrad i 6 Mal Weizen aus dem Laienzehnt zu Nedringen (D.A. Herrenber in dessen Besitz und Genuß der Graf die Kapelle besonders schirmen versprach.

Presencium inspectoribus vniuersis, Cinradus dictus Staheler cit in Rotemburch tutor legitimus . . liberorum Engelfridi quond ciuis in Rotemburch. Subscriptorum noticiam cum salute. Ne ea geruntur in tempore, obliuionis caligine obumbrata a memoria homin decidant in errorem, expedit vt stili testimonio testiumque tenaci memo commendentur. Noscant igitur vniuersi tam posteri quam presentes qu ego prefatus Cvnradus vnanimi voluntate et consilio expresso omni quorum intererat et specialiter de puro consensu spectabilis V domini Rvd. Comitis de Hohemberch ob utilitatem predictorum..! rorum seu . . puerorum pure et simpliciter ac iusto vendicionis tytulo ven nomine libere et absolute proprietatis altari sancti Cinradi Constancie noua Capella eiusdem beati Constructo, dominoque wernhero Dornburren sacerdoti, capellano eiusdem altaris ac omnibus sibi in eod altari successuris, redditus sex maltrorum siliginis mensure consuete Herremberch ex decimis laycalibus in villa et banno Næbering quas hucusque predicti .. liberi et ipsorum pater quondam multis a libere et sine lite possederunt, pro decem et nouem libris valencium de riorum hallensis monete eosdemque redditus, ut premissum est. per venditos bona fide fateor. Mittens prefatum Wernherum pro se et di altari sollempniter stipulanti in corporalem possessionem reddituum decimarum predictorum, Nichilque iuris, occasionis, cause vel facti mi predictis . . liberis seu ipsorum heredibus reservans in redditibus

vellanis resignent, renunciaturi omni iuri eis in eisdem redditibus Obligans memorato domino Wernhero et suis successoribus fide-) warandia predicta per me prout de verbo ad uerbum premittitur n solidum Engelhardum dictum Herter, Fridericum de erch et volkerum dictum amman, ciues in Rotemburch ctione. Si quisquam hominum prefatum dominum Wernherum et criptum in predictis redditibus et decimis inquietaret vel quovis diret, seu eciam eosdem redditus impeteret, prefatus dominus vel 1 suorum quis in villa Næberingen vel ab eadem villa in loco ad orum miliarium sito, quem ipse ad hoc eligere decreuerit terminos figere debet, egoque ad eosdem terminos et eadem loca venire varandiam dictorum reddituum prestare ad annum et diem sub debita et consueta. In cuius warandie exhibicione et prestacione nanumissionis et resignacionis per .. liberos vt premissum est, ocuracione, si negligens fuero aut remissus, prefati fideiussores enentur et promiserunt se recipere in obstagio in oppido Rotemo et consueto, nec ab eodem debent aliquatenus separari, quouse warandia dictorum reddituum prestetur omni eo iure et modo emissis antea est expressum. Ceterum si predictorum fideiussorum tempore quod absit legibus nature satisfecerit moriendo, ex tunc tus teneor infra mensem requisicioni proximum prefato altari et llanis obligare alium fideiussorem eque certum, alioquin superiuj ammoniti tenentur subintrare obstagium omni iure quo preit. donec per me alius eque ydoneus et certus fuerit obligatus. Nos gellinus et Hainricus filii quondam Engelfridi ciuis in Rotem-



Nos itaque Comes Růdolfus de Hohemberch tenore presencium public profitemur, quod predicte vendicionis contractus de nostro expresso consess peractus est, nosque decimas et redditus predictos, ob reuerenciam sanc C<sup>®</sup>nradi tueri volumus ac in nostram protectionem recipimus speciales Appendentes sigillum nostrum proprium presentibus in euidenciam premi sorum. In quorum eciam omnium sic rite et legitime peractorum robi indefeciens et debitam firmitatem presentes ego Conradus predictus alta predicto et ipsius capellanis tradidi sigillo domini et Comitis predicti et a gillo . . Ciuium in Rotemburch, quia proprio careo ad mei petitione fideliter roboratas. Actum et datum in Noua ciuitate Rotembure anno domini M<sup>0</sup>. ccc. x111j. feria sexta proxima post festum beati Georgi martiris, presentibus domino varico de Sulgen sacerdote, H. dicto Mal seli sacerdote, Burkardo, Notario Illustris domini Comitis R de Hohemberch predicti, Johanne rectore scolarum in Rotemburch C. sculteto, H. hospite, H. de Eckenwiler, ciuibus in Rotemberch et aliis multis testibus fide dignis.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit bem großen, aber sehr zerfresenen Reitersiegel Rubolfs (basselbe, wie an Urfunde v. 28. April 1314) und bem ziem lich großen ber Stadt Rotenburg, bas ben Hohenberger Schild (Schraffirung unten hat. Umschrift: . . . . vm in Rotenbur . .

1 Auf ber Außenseite ber Urfunde fieht: "lra (littera) altaris setl michahelis" von alle hand. Bon jüngerer hand; "Conradus, dictus Staheser и. f. w. — vendit altari S. Conrad (puto Rotomburgi)" etc.

#### 240.

8. Mai 1314. Kirchberg. Verthold Hafenbein und Konrad, sein Bruber, verkaufen mit Willen und Gunst des Grafen Rudolf von Hohen berg, ihres Herrn, eine Roggen- und Heller-Gült aus einem Gunt Mühringen (O.A. Horb) an das Kloster Kirchberg.

Allen — tün ich berchtolt hasenbein und Ennrat min bruder kunt — bas wir — haben gegeben ze koussenne bem gottes huse — ze kilperg ain viert und den malter roggen geltes horwes messes und aht schilling tuwinger zwieringen in des jungen gut und vier schillinge psenninge geltes tuwinger, dit hainrich volmar von zubers wise umb sehs schillinge und vierzehen pseuguter haller psenninge, — und haben das vorgenant gelt uerkousset mit willen witt gunst unsers herren des edeln grauen Rüdolfes von hohemberg — für ain ledig aigen, und haben darum ze durgen gesehet hern wernher wieringen ain ritter, Marquart Böckli, Berhtolt den Staheler. — Bu das dis alles dem vorgenanten gottes huse — stete und war belibe, so geben wi in disen brief geuestent und besigelt mit unsern des vorgenannten berchtoldes be

baines und Ednrades mines brüders insigel und mit unsers herren insigel Grauen ibolses von hohemberg und ouch darzü hern wernhers insigel von dotenhusen. Wir graue Rüdols von hohemberg verjehen offenlich das dirre iff ift zu gegangen mit unserm güten willen und desselben zu aim offenen urkunder wir unser jusigel haissen gehenket an disen brief won ich uergihe das ich der men ainer bin. Der vorbenempten dirre dinge sint gezüge vogt villice, bultdaiß ze horw, Gebhart der alt, hainrich bürking, hug laimeli, drich der gut, wernher der linwater, wernher der Stocker. Dis gezuch und wart dirre brief gegeben ze kirchberg da uon gotes geburt waren ischen hundert jar in dem vierzehenden jar an der mitwochun nauch sant wals ng tag.

Rirdberger Copial-Bud Fol. 183.

#### 241.

6. Juni 1314. Kirchberg. Werner von Dotternhausen (D.A. Spaichingen), ein Nitter, verkauft mit Willen und unter dem Siegel seines Herrn, des Grafen Rudolf von Hohenberg, drei Hofstätten zu Mühringen an das Kl. Kirchberg.

Allen — tun ich wernher von Totternhusen ain ritter funt — das ich ban uerfouffet - bem gottefhuse - ze kilperg bry hofftette mit ainem garten Mieringen, da Cherhart ber phister vff figet, und ain wife bargu fur ain tites lediges aigen omb zehen pfunt haller guter pfenninge — mit gunft ond nit willen mins gnedigen herren Grauen Rudolfes von hohemberg - und geltent jarlich brigehen halben schilling tuwinger guter pfenninge, ainen hoffel habern, sehbig anger, zehen herbsthunre und ain fasnachthunre. — Bnd han numb ze burgen gesettet — Marquarten Bodlin von horwe, hainrich Luolben von mifenstetten, hainrichen volmar und Cunraben. — Bnb bis alles dem gottes huse — stete und war belibe, so gib ich im disen brief faelt mit minem aigen infigel und ouch mit mines gnedigen herren infigel des Man berren Grauen Rubolf von hohemberg. Bir Graue Rubolf von houmberg verjehen — das dirre kouff ist zu gegangen mit vuserm guten willen d desfelben gu aim offenen vrkunde han wir vufer infigel an difen brief haiffen dentet. Dirre binge fint gezuge berre volze von wytingen ain ritter, fribth ber gut, hug von Talhain, hainrich von Dornhain. Diz geschach nd wart dirre brief geben ze Kirchberg, do von gotes geburt waren drüzehen webert jar in dem vierzehenden jar an der martrer tag fant johannes und fant foules fo man bagel firre begat.

Rirdberger Copial-Buch Fol. 184 a.

14. Wolffelben. Ritter Johannes von Brandeck (L bei Dornhan, D.A. Sulz), Basall des Grafen Rubolf rg, gibt unter bessen Siegel an Graf Eberhard von g das Patronat der Kirche in Nieder-(Unter-) Brandi

e domini Amen. Ego Johannes de Brandegge Miles tium profiteor et publice recognosco, Quod ego sponte et liber nec vi nec metu inductus nec dolo seductus omne jus quod habui vel si tidebatur in jure patronatus Ecc michi vel meis heredibus conpe in Nidern Brendi cedo et trad memjs scriptis ..... cedisse et tradic recognosco pro me et meis her s Nobili viro domino Eberhal eredibus habendum et tenendum Comiti de Wirtenberg ac : petuo et pacifice libere et quiete, michi jure nec meis heredibus in jure patronatus penitus reseruato, nuncians in hijs scriptis pro me meis heredibus vniuersis omni o ioni contra predictum dominum Wirtenberg ac suos heredes in fac..... loli, mali quod metus causa bene restitutionis in integrum literis a sede apostolica vel aliunde inpetratis inpetrandis ac generaliter omni exceptioni seu defensioni, per quas co premissa venire possem vel aliquatenus adiquari. In cuius rej testimot dedi presentes litteras prefato domino Eb. Comiti de Wirtenberg spect et suis heredibus Sigillo dominj mei Růd. spectabilis Comitis Hohenberch, quod ad preces meas presentibus est appensum et proprio consignatas. In testimonium premissorum Nos Råd. de Hol berch comes predictus recognoscimus ad preces predicti Johannis Mil de Brandegge nostri fidelis dilecti Sigillum nostrum present appendisse. Testes ad hoc vocati et rogati sunt hij Marquardus 1 positus Ecclesie in Stågarten. Kinerlin Miles et Rugge Miles de Oszwil et Bentzo Dankolf Schultetus in Horuwe, alijs pluribus fide dignis. Datum et actum apud wolfselden anno do M<sup>0</sup>. ccc<sup>0</sup>. Xiiij<sup>0</sup>. Sabbatho proximo post festum beati Johannis Baptiste.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Grafen von Deberg ift flein und zeigt blos ben Belm mit ben Börnern.

i 1314 o. D. Graf Aubolf von Hohenberg urfundet, baß mer Konrad von Luftnau nehst Bruder und Schwester sich aller ihrer Habe an bas Al. Bebenhausen gegeben haben.

grane Rübolf von Hohemberch tun kunt allen, die disen brief an rhorent lesen, daz Ednrat von Lustenowe, vnser diener, den mmet vf dem huse, vnd Hainrich sin brüder vnd Jrmel ir hant ir libe, ir lüte, vnd ir güt, mit vnserre hant, willen vnd verhensen dem closter ze Bebenhusen mit allen den rehten, so zu den selben mt. Daz aber diz dem vorgeschribenen closter state vnd gancz belibe, so han wir im disen brief genestunt vnd besigelt mit vnserem aigenen eben, daz wir daran gehendet haben durch der vorgeschribenun, Ednrates, vnd Irmelun dete willen. Dirre rede sint gezinge: herr Bolkart von ritter, Blrich von Bähingen, Engelhart der Herte vnd anderre te genüge. Dirre brief wart gegeben do von Gotes geburtte waren undert iar vnd dar nach in dem vier zehenden jar an dem nähsten mänsant Jakobes tag.

Drig. in Karlerube. — Mit bem Reiterflegel bes Grafen, wie an Urfunde fr 1322.

# 244.

tember 1314 o. D. Graf Rudolf von Tübingen söhnt sich Gberhart von Wirtemberg aus, und setzt bafür Gr. Rudolf Hohenberg zu Bürgen, der sich auch hiefür verschreibt.

Graue Rübolf von Tüwingen genant ber Scharer verjehen wid Uen den die disen Brief sehent oder hörent lesen, daz wir mit dem edeln Eberhart von Wirtemberg und mit sinen dienern und mit sinen richtet und versönet sint lüterlich und gar umbe alle die getat, so si hant in deme kriege, den Si hant mit den Bürgern von Rütlins on Eßelingen, daz wir die niemer gerechen noch geäuerren sont, sus d verjehen auch, daz wir wider den vorgenanten Grauen Eberhart von sinemer werden sont durch dis noch durch daz, unt an ainen ainweligen d swenne der wirt und wir wider Ime wellen sin, so sont wir Ime gen erlich und offenlich. And haben darumbe ze tröster gesetzet den Shain Grauen Rüdolf von hohemberg, und dez ze ainem den wir ime dissen Brief besigelt mit unserm aigen Insigel. Wir Graue in hohemberg verjehen offenlich an dissem briefe, daz wir dirre Süne dirre dinge tröster sint, und ist darumbe unser aigen Insigel an dissen

Brief gehenchet ze ainem Sichunde. Der in geben an deme Ciftage von Mathens tage, do man zalt von Crines geburte drüzehen hundert Jax, a vierzehenden Jax.

B. B. Orig. in St.-Archiv in Stuttgart. - Beite Giegel fehlen.

245.

19. Dezember 1314. Selfe. Graf Rubolf von Hohenberg tem römischen Könige Friedrich inner Lands mit 100, außer mit 60 Helmen zu bienen, wogegen berfelbe ihm die Burg und die Stadt Riedlingen um 1500 Mark Silber verpfin

Bir grane Rabolf von Dobemberg tun dunt allen ben bie Sehent ober horent lefen. Daz wir mit dem hochgebornen furften unfer herren bem romichen dunig Fribrichen ober ainchomen fint, bag wir lopt habent ze wartenne, ond ze bienenne ond allen finen brudern ond wider Herczog Ludwig von Paiern und wider alle fine Gelfer, Die er her nach gewinnen mag, die wile der chrieg wert der of gestanden ift vi Homiche riche, und der dauon noch vi gestan mag, vize und vize was gances enbe, ond wider aller mangelichem inrehalp bes landes mit bi Helmen und mit aller unser macht ze rosse und ze fusze, als verre wir mugen ann geferde, und vijerhalp Landes mit Gehzig Selmen w vnjern vestinan vi ze tune in vnd allen ir Diennern, vnd an ze griffeme wider unserm vorgenanten Herren ober sine bruder ob er nicht were, Di chrica hettent ober haben woltent durch den vorgeschriben herczog Ludwigen gen sinen Helfern mit ain ander, die wil der drieg geweren mag. Def in beholfen fin, Dez haben wir vnf verbunden gegen in mit vnfern treme gesworn ze ben hailigen ze volle füren ond ze enden ane alle genarbe. aber onf ber felbe onfer herr die burg die man nennet den Buffen wie belingen die stat mit siner bruder gust (sic!) vnd willen Darumbe geiet pfande für fünfzehen hundert march filbers chostencer gewichtes mit allen ond rechten was onbekumbert darzu gehöret, ane die edeln lute, die suln t of beliben. Wir suln ouch in mit der burg ond stat warten ond allen irent ond Dienern in der git offen Sin, Swanne Si Dez bedurfent. Wir baben Si von aller gult ond von allem Schaben, ben wir in irem Dienste ennel habent, lidig laffent. vncz vf Difen tag vnd Swaz wir briefe Darumbe habe Sulen chaine draft han, vnd sulnt Si wider geben ane die briefe, die wir ! umbe die burg je Lupphen und swenne wir och ober unser erben ben vom ten gutes verrichtet werbent von in ober von ir erben, So ist in ber port stat ond burg vrie ond libig ane allen drieg. Bnb Darumbe Co geben n

Die brief mit onserm Insigel versigelt, Der ist geben ze lize an o Letitige vor Sant Thomans tage, Do man zalt von Christes geburte Di wen Jar in bem vierzehenden Jare.

St. Drig. in bem R. R. gebeim. Baud-, Bof- u. Staats-Archiv zu Bien.

## 246.

10. Jebruar 1315. Notweil. Graf Rubolf von Hoher rg 100 Mark Silber bie Burg Lupfen (D.A. Tutt an Freien Heinrich von Lupfen und bessen Sohn L

Men ben bie bijen brief gesenhe it gehorent Ton wir Grane Rui bebemberg tont, Dag wir bem ebeln manne hainrichen von Lopt morien, berhtolben finem fon ond .. iren erben reht ond rebelich wo vergenhen bag wir gesezbe haben ze ainem rehten phfande Lv. at lit ond gut ond swaz barzo boit ond als wir es baber gebept ond gen non vnjerm herren von Ofte riche vmbe vier hundert marde lo Rotwiler gewaeges In und iren erben die burg lut und gut und swaz oc and als wir es baber gehept h t ze habenne ond ze nieffenne mit ah and mut ond mit aller chafti und ouch iemer unt an die stunde unt die se the ond gut mit ir zugehorde umb den vorgenanten hainrichen von lupfen toden finen fun ober umb ir erben von uns ober von unferen erben ober von andern dem wir es grunen und haissen an unser stat ze tonne umb vier met Marde lotiges filbers Rotwiler gewaeges erlofet wirt gar und gaentlich bergeben och daz wir oder vnser erben oder swent wir es avnnen an vnsrer by vorgeschriben gut ze losenne, bem selben hainrichen von Lopfen berhtolb on ond iren erben die vierhundert marde lotiges filbers antwurten font ze In die Monffe, Swenne wir die Burg Lopfen mit ir zogehorde lofen went bas ouch wir von bem felben hainrichen von Lupfen und von finem Sone ber www.dert marde lotiges filbers gewert fint gar und gaentlich und In unsern bomen fint pub haben ouch gelopt bi vuferm aibe ben wir barombe getan bas wir ben vorgenanten hainrichen von Lupfen, sinen son noch fin erben an burg ze Lopfen noch an ir Bogehorde, die wile wir fi nit erloset hant, nit fomen, noch nit gestatten, bag eg behain onfer amptman von vnsern wegen , mit gerihte noch ane gerihte, fos noch so, und haben In barombe unuer: Menlid je burgen gegeben und gefett hertog Lutman von Tede unfern ha, bertog Conrad von vrfelingen, bern aigelwarten von val: mernhern von gimmern, vrien, hern Conraden von witin-M, bern Renhern von Ruti, ritter, Diethrich ben Gruwel, fribriben fildherren von Trühtingen, Otten von Rellenburg, Conkr pon Emmingen, Diethriden von Berne, herman tammelin

Brief gehenchet ze ainem Brchunde. Der ist geben an deme Cistage vo Matheus tage, do man zalt von Cristes geburte brüzehen hundert Jar, vierzehenden Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Beibe Siegel fehlen.

#### 245.

19. Dezember 1314. Selse. Graf Rubolf von Hohenberg bem römischen Könige Friedrich inner Lands mit 100, außer mit 60 Helmen zu bienen, wogegen derselbe ihm die Burg und die Stadt Riedlingen um 1500 Mark Silber verpfär

Bir graue Rubolf von Sobemberg tun chunt allen ben bie bi Sehent ober horent lefen, Dag wir mit bem Sochgebornen furften unfer berren bem romiden dunig Fribrichen vber ainchomen fint, bag wir lout habent ze wartenne, und ze dienenne und allen finen brudern und f wiber Berczog Ludwig von Paiern und wiber alle fine Belfer, bie er her nach gewinnen mag, die wile der chrieg wert der of gestanden ift vi Romiche riche, und ber bauon noch of gestan mag, vize und vize und gancef enbe, ond wiber aller mangelichem inrehalp bes landef mit & Selmen ond mit aller onfer macht ze roffe ond ze fufze, alf verre wi mugen ann geferbe, und vfferhalp Landes mit Sehzig Belmen vnsern vestinan of ze tune in ond allen ir Diennern, ond an ze griffenne wider unserm vorgenanten Herren oder sine brüder ob er nicht were, ! chrieg hettent ober haben woltent durch den vorgeschriben herczog Ludwi gen sinen Selfern mit ain ander, die wil ber chrieg geweren mag. Def in beholfen fin, Dez haben wir vnf verbunden gegen in mit vnfern tre gesworn ze den hailigen ze volle füren und ze enden ane alle geuärde. aber vnf ber felbe vnfer herr bie burg bie man nennet ben Buffen belingen die stat mit siner brüber aust (sic!) und willen Darumbe a pfande für fünfzehen hundert march silbers chostencer gewichtes mit aller ond rechten was onbekumbert barzu gehöret, ane die edeln lute, die sul viz beliben. Wir suln ouch in mit ber burg vnd stat warten vnd allen ire ond Dienern in der zit offen Sin, Swanne Si Dez bedurfent. Wir ba' Si von aller gult ond von allem Schaben, ben wir in irem Dienste en habent, libig laffent, vncz of Disen tag vnb Swaz wir briefe Darumbe be Sulen chaine chraft han, vnd sulnt Si wiber geben ane die briefe, die wi ombe die burg ze Lupphen ond swenne wir och ober onser erben bez vi ten gutes verrichtet werbent von in ober von ir erben, So ist in ber v stat ond burg prie ond libig ane allen drieg. Bud Darumbe So geben Disem brief mit vuserm Jusigel versigelt, Der ist geben ze Selfze an deme Dornstage vor Sant Thomans tage, Do man zalt von Christes geburte Druzehen hunden Jar in dem vierzehenden Jare.

B. b. Drig. in bem R. R. geheim. Saus-, Sof- u. Gtaats-Archiv ju Wien.

## 246.

10. Februar 1315. Notweil. Graf Rubolf von Hohenberg verpfändet um 400 Mark Silber die Burg Lupfen (D.A. Tuttlingen) an den Freien Heinrich von Lupfen und bessen Sohn Berthold.

Allen ben die bijen brief gesenhent ober gehorent Ton wir Graue Rubolf von hohemberg font, Dag wir dem ebeln manne hainrichen von Lopfen, ainem vrien, berhtolben finem fon und .. iren erben reht und redelich Gefetbe bent und vergenhen bag wir gesezbe haben ze ainem rehten phfande Lupfen bie ing lit vnd gut vnd swaz darzo hort vnd als wir es daher gehept vnd genossen hant von onferm herren von Ofterriche umbe vier hundert marde lotiges fil-In Rotwiler gewaeges In und iren erben die burg lut und gut und swaz barzo wet und als wir es daher gehept hant ze habenne und ze nieffenne mit allem wit vito nut vind mit aller ehafti vind ouch iemer vint an die ftunde vint die felbe turglitt und gut mit ir zugehorde umb den vorgenanten hainrichen von lupfen beibtolben finen fon ober omb ir erben von uns ober von unferen erben ober von amem andern dem wir es gonnen und haissen an unser stat ze tonne und vier bindert Marde lotiges filbers Rotwiler gewaeges erloset wirt gar und gaentlich und vergeben och bag wir ober vuser erben ober swem wir es gonnen an vusrer lat das vorgeschriben gut ze losenne, dem selben hainrichen von Lopsen berhtold faem fon ond iren erben die vierhundert marde lotiges filbers antwurten font ze Kotwil In die Monffe, Swenne wir die Burg Lopfen mit ir gogehorde lofen went End das ouch wir von bem felben hainrichen von Lupfen und von finem Sone ber verhundert marke lotiges filbers gewert fint gar und gaentlich und In unsern mb tomen fint vnd haben ouch gelopt bi vnferm aibe ben wir barvmbe getan bint, bag wir ben vorgenanten hainrichen von Lupfen, finen fon noch fin erben an der burg ze Lopfen noch an ir Bogehorbe, die wile wir fi nit erlofet hant, nit terren somen, noch nit gestatten, bag es behain inser amptman von vnsern wegen tage, mit gerihte noch ane gerihte, fos noch fo, und haben In barumbe unuericaibenlich je burgen gegeben und gefest berbog Lutman von Tede unfern oham, herhog Conrad von vrfelingen, hern aigelwarten von valfenftain, wernhern von gimmern, vrien, hern Conraben von witingen, bern Renhern von Ruti, ritter, Diethrich ben Gruwel, fribris den ben fildberren von Trübtingen, Otten von Rellenburg, Conraben von Emmingen, Diethrichen von Berne, herman fammelin

unfern vogt, Conrad hagelstain, burchard von marnborffe, und Ei gewin von Nofpelingen, also swa wir oder behain unser amptman von unsern wegen den selben hainrich von Lopfen Sinen son oder ir erben irtint ober somtint, bas fiv buhti, bas mit gevaerbe were barombe so hant wir zwen man bar gegeben unserhalp, hern Conrad von witingen, und hern Renhern von Rüti ritter vnb . . ber von Lopfen halp hern Conrad ben herhogen von prfelingen und hainrichen von wartemberg und ainen gemainen man ben wir beibenthalp genomen hant herhog Lühman von Tede, also fwas mis bie fonfe, ober ber merre tail, umb ben Stoffe vfferihten haiffent bie bar go tomen font gegen Rotwil oder gegen Reckerburg der fiv mant, daz funt wir geber sam sin ze tonne, inrehalp ainem manobe bem nachsten ba nach und swa wir bas nit entactint, so sol ber vorgenant hainrich von Lopfen . . sin Son ober fin erben bie vorgenanten burgen alle manan ob fiv went ze laistenne ze Rotwil ober Dberndorffe nach der gifelschefte die in ben Stetten benne sitlich und gewenlich ift, und niemer von der gisclichefte ze komene unt wir das vifrihten bas die fame ober ber merre tail under in gehaisson hat, und swa ouch der vorgenanten burge behainer felber nit laiften wolte, oder enmohte, der fol vur fich feten ainen het mit ainem pfaeride in ains offens wirtes hus an alle gevaerde. Und fturbe and ber vorgenanten burgen behainer bag Got wende, so font wir In ober iren ertet ainen andern an des stat setzen und gen als gewissen inrehalp ainem manobe ben nachsten so es an vns gewordnet wirt oder die lebenden burgen sont laisten ba siv mant al die wile uns es geschiht Ware ouch daz der vorgenanten fonf manne behaner stürbe oder vor redelicher sache ze den tagen nit komen mohte, ist der me ferhalp, so fulnt wir ainen andern an des stat senden setzen und gen, Ift er oud ber von Lupfen, die funt ouch ainen andern an des ftat senden setzen und gen. ware es ouch ber obman, jo jont die viere ainen gemainen man an bes ftat join nemen vnuerzogenlich ane alle geuerde. Wir vergehen ouch daz die felben von Lupfa oder ir erben ze Lopfen an die burg und an die vorburg verbuwen font hunbert vivnt haller ob fiv went und in also swenne siv zwaintig phont verbument vije und vije ung an hundert phfunt die sunt siv schenbar machan und kunden vu feren vogten umb div hondert phfunt phfenninge guter haller wir und die vorge nanten vnser burgen haft und gebunden sont fin, nach dem so siv verbuwen merbent, als vmb die vier hondert marke silbers. Wir hant ouch gelopt bi bemfelben unsern aibe, bag wir bije phfandunge von bem Romiden Ronia friberiden und von herhog Luppolten von Ofterriche sinem bruder vertegan hinnan. ze vffegaender Ofterwochen der nachsten mit ir brieue und mit ir hantuesti. Das bisiv phsandunge ir wille und ir gunste sie an alle geugerde, und ouch daz wir baz felbe gut Lupfen mit finer zügehörbe, als wir es baher gehept hant, ledig und laere machen offen baz selbe zil und swa wir baz nit entunt so sunt die von Lopfen oder ir erben die vorgenanten burgen manan, ob siv went ze laistenne in bem reht, vnd gedingbe, als vor stat, vng es geschiht. Wir svnt ouch die nehimm

•

m Laurentius tag, Do man von Gottes geburt zalte Drivzehen hombert iare bin vunfzehenden iare, und In bem ersten Jare unfers riches.

S. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das große, am Rande sehr beschäbigte fent, ganz ähnlich dem des R. Albrecht, zeigt den Kaifer mit Krone, Scepter und liebspfel auf dem Throne sitzend; von der Umschrift ist mit Bestimmtheit zu erkennen:

## 249.

August 1315. Tübingen. Burkard, genannt Benfrit "von ber Rivwenstat" vermacht seinem Sohne, welcher von dem Johanniter-Ordenshause zu Hemmendorf als Bruder aufgenommen worden, 6 Pfd.
Beller-Linse von Häusern und Gütern bei Rotenburg und Tübingen.

36 Burgcarth genant Benfrit von ber Rivmenftat für gibe mb tunt allen den die disen brief lesent oder hörent lesen, daz ich gern und willecbu han gegeben. Burgcarten mim sun, ber empfangen ist burche got, und Bruber marben ift, Bi ben erbern gafdlichen (sic!) Berren fant Mannef orbenf ge Semmenborf, fehf pfunt guter Saller geltef luterlich and got, in div gute div hie nach geschriben fint in allem bem reht alf ich fiv t han braht, Der felben fehf pfunde haller gelzze gant zwa pfunt Haller alliv won der .. dusselingerin husse und schivren div da ligent 38 der Nivenfat bi bem kivbinger bore, vnb von ihr agger, So gat an pfunt der gelzze vi Benggen des lifen und volgerf sines Bruber wingarten ber ilt in Rotenburger Banne an Benlinshalbun, Go gat an pfunt Haller be vi albrehf Schiffernelf huffe bag ba lit in ber vorgenanten ftat ze stenborg an wernhers huffe von Chingen. So gant zwa pfunt Haller be of Benggen wighalfin wingarten ber ba haset (sic!) ber von hager: if wingart, und gelegen ift in Tuwinger banne an ber Reggerhalbun ielben vorgeschriben sehl pfunt Haller gelzze sol innemen und samenan bef menantes Burgcarz minf suns, frivntane, an sweln erz sezzet, von sines, Comeniz ond finer Masterschaft (sic!) vrloppe, und und (sic!) sols ims ge ze Bruchen und de fine niveze ze têrne, die gute sigen und erlichen, er si in dem vorgenanten me, ober in am andern. swar er gesendet werde alle die wil er lebethe und m er ftirbet so siwln div selben vorgeschriben sehs pfunde Haller gelzze werden beliden und luterlichen durche aot dem vorgenantem Gothuse ze Henmendorf ane widerrede, Bi dirre gabe und bi dir machung fint gewesen und sint gezinge. I pfleghare. walther ber Riche, hainrich Mulich, albreht ber wiffe, Burat ber Bebe, Bengge ber Maier, Renhart ber Brobegc. Conrat welli, albreht Spacing, Congge Bruning, Bartman fin Bruber, kusse Sivberli Burger ze Tuwingen, ond ander erberlioche vil ben ze

19. Juli 1315 v. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Beinrich und Berthold, die Ammane von Rotenburg, mit dem Dorf Buhl (D.A. Rotenburg) und einem Haus in der genannten Stadt.

Wir graf Audolf von Hohemberg tim kunt allen den die disen brief gesehend oder gehörend lesen, daz wir Hainrichen und Bertohten, Hainrich dez ammanß säligen Sünen von Notemburg und iren erben daz güt ze dühel, waz dez ist, daz der vorgenant Hainrich sälig der amman, ir vater und Bertolt von Pfullingen ir bassen man kosten umb den von Ningingen mit aller zü gehörd ze rehtem man lehen gelühen haben rehte und redlich und haben in dar zü ze rehtem lehen gelühen ain huß lit zü Notemburg in der Ninkmur, ward und den vorgenanten von Ningingen köst. Wir lihen auch offenlich an disem brief waz wir in an den vorgenanten güten ze dühel und an dem hus ze Notemburg durch reht gelühen mügent und sund, daz wir daz reht und redlich getän haben, alz da geschriben stat, und ist dar umb unser jusigel m disen brief gehenkt ze ainem urkind, Der ward gegeben an dem samstag nach sam Margreten tag, Do man zalt nach gotez gebürt Drivhehen hundert jar in dem vünsstehen jar.

B. einer Abichrift aus bem 15. Jahrhundert. St. Archiv gu Stuttgart.

## 248.

6. August 1315. Bor Eflingen. Der römische König Friedrich gibt seine Zustimmung, als Graf Rudolf von Hohenberg die Burg Lupsen sammt Zugehör an den Freien Heinrich von Lupsen um 420 Marl Silber und 100 Pfund Heller verpfändet.

Wir fribrich von Gottes genaden Romischer künig, alle zit ein merer dez Romischen riches, ton kunt allen den die disen brief gesehent oder gehörent lesen, daz div satunge die getane hat vnser Shain Graue Ardolf von Hohemberg Hainrich von Lupfen, aime vrigen, und sinen Erden umde Lupfen die durg und umbe lüte unde güte, swaz dar zi höret, die er in umbe zwaintig und vier hundert marce silbers und umb hundert pfunde Haller gesetzt hat, mit unserme gunste und mit unserme willen geschehen ist, rehte unde redesich. Unde ist dar umbe unser küniglich Ingesigel an disen brief gehenket ze ainem verbunde. Der wart gegeben vor Esselingen an der Mittewochen vor

lublofen, Eberhard von Rojenowe, Johanfen von Clingen Marin von magenberg. Cunrat von Tierberg, Reinharten Min, Bolframen Sobidlitgen, Sainriden von Sparmerfeage, terfer vom Stain, Berhtolben von Mannfperg, Albrehten ben botmilen, milbelmen ben Storn, Johanfen von welpifperg, Canraten Ellber Ritter, wernhern von Ranbegge, und Robanfen von Cichi-Betten, also ob wir in ober fin erben bes porgenanten gutes niht enrichten ober with of die Oftran fo fon die vorgeschriben Bürgen swenne si gemant werbe im ober finen gewiggen botten reht gifelichaft laiften ge Rütli Rimenftat ge Rotenburg alle, won Graue Rube ber fol ge Rutlingen laiften, Swelcher och ber na t buro berren fint felber niht laiften wolt ber fol einen erbarn ut awain legen an fin ftat, Bare och bas ber Burgen n wolte mehen mart vnfern vorgenenten & im Grauen ( rhard von wirte ber Burgichaft ledig. Welher och enlaiste abe ober enware, Go mat ber im na mart an schaden nemen und fo n vnd der Burgen warten und ze ainem o unde ber geben wir im bifen brief befig eren 3. albe bi prffingen off ber wereng oo man von seines geburt gun sein bobundert Jar bar nach in dem fünfzehenden Jar an nahften mitwochen nah wer prowen tag ze Herbest in dem ersten gar onsers Riches.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen runben Majestätsint aus Mehlteig, bas bis auf die Umschrift, von welcher nur Fridericvs dei gratia
... 18 zu lesen, gut erhalten ist, und ben König in faltenreichem Gewand, mit ber finte auf bem Haupt, bem Scepter in ber Rechten, bem Reichsapfel in ber Linken, und finn komen zu seinen Füßen barstellt. Bei Sattler, Wirt. unter ben Grafen I, Nro. 53.
mann abgebruckt.

#### 251.

29. September 1315. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg spricht 4 Jauchart Acters zu Hirsowe (D.A. Rotenburg) als völliges Eigenthum bem Kloster Bebenhausen zu.

Bir graue Robolf von Hohenberc tun kunt allen die disen brief sehent der hörent lesen, daz wir an vier iuchhart akkers, der bi Hirsowe lit, und phasse dinriches des Bropzers waz, wandon aine aigenschaft han, dez sien wir restuntet, daz die vier juchhart aigenlich hörent an daz clöster ze Be be ent, und von dem so hette si der selbe phasse ze lehen unde ainen iaerlichen ned ist nu daz gut ledeclichen, dez selben clösters von Bebenhusen. Dem geben ween brief mit unserme insigel besigelt ze ainer sicherhait und ze ainer zugnust

v gabe und bifiv machung ftethe belibe und ungerbrochen bem rten minem fun und bem vorgeichriben goti bufe ze Bembem reht alf ba vorgeschriben ift, barum so han ich in, t mit ber ftethe Infigel von Tüwingen bag an bifen brief gener bette wegen zo anem warn vrfivnbe ber vorgeschriben r albreht von Niefern, ber Comenbure, ond ber Connent

von Hemmendorf für gehen an bisen brief under onserm aigen Jufigel nu vorgeschriben machung beschehen ift mit unserm gutem willen. Dirre wart gegeben ze Tuwingen, bo man galthe von Eriftef geburthe brivund bar nach in bem fivnfgenhenbem Jar an bem nehften fri un tag.

D. Ling.

Archiv gu Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

2

10. September 1315. Irfingen an er Wertach. König Friedrich ftellt bem Grafen Eberbard von Birtemberg über 380 Mart Gilber einen Schuldbrief 3. 1 fest ibm eine große Anzahl von Grafen und Berren, auch Graf Rubolf von Soben berg, ju Burgen.

Wir friberich von Got genaben Romifder funig, allezit ein merer bes Riches, und Lupolt von ben felben genaben Bertog je Ofterrich und ge Stir Tun funt mit bifem brief allen bie in ansehent ober borent lefen, bas wir unferm getrumen lieben Dhaim Graue Cherhart von wirtemberg font big sien bruhundert und Achzig mark silbers kostenher gewihtes, der wir im 3mo und fübenhig mart gegeben haben, ombe ain Roffe, bas ander fulen wir im ombe forn, bas er uns barumbe uerkoffet hat und fon in bes felben gutes rihtem und wern ze disen Ostran die nu nahst koment, und haben im darumbe ze Burgen geben Grauen Blrich von Selfenftain Grauen Rubolf von merbenberg, Grauen Rubolf von Sohemberg, Grauen Sainrich von Schalt lingen, Grauen friberiden von Todenburg, Grauen Sainrich von fürstenberg, Grauen friberichen von golr von Schalafburg, Grauen friberich zolr ben Oftertag, Grauen blrich von aichelberg, Sain: richen von Griegenberg, Lutolten von frenkingen, Cunraten w Tengen, Blrich von Matingen, Sainrichen von Rotenberg, walthern ben Trubfaggen von warthufen, Johanf ben Trubfaggen von malpurg, friberichen von hornberg, Cunraten vom Riet, ben Tolnger von Schellenberg, hartman von Balbegge, Rubolfen von Lanbenberg, Johansen ben Trubfaggen von Dieffenhouen, Blrich von Butiton ben lieblofen, Cberhard von Rofenowe, Johanfen von Clingenberg. Bilgrin von magenberg. Cunrat von Tierberg, Reinharten von Rati, Bolframen Sobidliggen, Sainrichen von Sparmerfegge, 30banfen vom Stain, Berhtolben von Mannfperg, Albrehten ben Sofmarten, milhelmen ben Storn, Johanfen von welpifperg, Cunraten ben Gulber Ritter, wernhern von Randegge, vnb Johanfen von Eichifetten, also ob wir in oder fin erben des vorgenanten gutes niht enrichten oder verten of die Oftran fo fon die vorgeschriben Bürgen swenne si gemant werbent von im ober finen gewizzen botten reht gifelschaft laisten ze Rütlingen ober ze ber Rumenftat je Rotenburg alle, won Graue Rubolf von Sobem= berg ber fol ge Rutlingen laiften, Swelcher och ber vorgenanden Burgen die herren fint felber niht laiften wolt ber fol einen erbarn fneht mit zwain pfainden legen an fin ftat, Bare och bas ber Burgen etlicher niht laiften wolte git der zehen mark unfern vorgenenten Dhaim Grauen Eberhard von wirtemberg der ift ber Burgichaft ledig. Welher och ber Burgen niht enlaifte ober ber zehen mark mibt gabe ober enware, Go mat ber vorgenant buser Dhaim Graue Cberhard bie seben mark an ichaben nemen und fol des schaden und der zehen mark zu uns und ben Burgen warten und ze ainem offenne urfunde ber binge fo bauor geschriben ftant geben wir im bifen brief befigelt mit onferen Infigeln. Der ift geben ze nelbe bi prifingen vff ber wertach bo man von Criftes geburt galt Druschenhundert Jar bar nach in dem fünfzehenden Jar an nahften mitwochen nah under promen tag ze Berbest in bem ersten Jar unfers Riches.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen runben Majestätssugel aus Mehlteig, bas bis auf die Umschrift, von welcher nur Fridericvs dei gratia
... vs zu lesen, gut erhalten ist, und ben König in faltenreichem Gewand, mit ber
Krone auf bem Haupt, bem Scepter in ber Rechten, bem Reichsapfel in ber Linken, und
einem köwen zu seinen Füßen barstellt. Bei Sattler, Wirt. unter ben Grafen I, Nro. 53.
ungenan abgebruckt.

## 251.

29. September 1315. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg spricht 4 Jauchart Acters zu Hirsowe (D.A. Notenburg) als völliges Eigenthum bem Kloster Bebenhausen zu.

Wir grane Robolf von Hohenberc tun kunt allen die disen brief sehent wer hörent lesen, daz wir an vier iuchhart akkers, der bi Hirsowe lit, und phasse Hainriches des Bropzers waz, wandon aine aigenschaft han, dez sien wir redich geinret, daz die vier juchhart aigenlich hörent an daz clöster ze Beben-husen, und von dem so hette si der selbe phasse ze lehen unde ainen iaerlichen zins, und ist nu daz güt ledeclichen, dez selben clösters von Bebenhusen. Dem geben wir disen brief mit unserme insigel besigelt ze ainer sicherhait und ze ainer zügnust

allez bas hie vor geschriben stât. Dirre brief wart gegeben ze Rotenburc bo man zalte von Gottes gebürte brüzehen hundert iar, wid dar nah in dem vinf zehenden iar an sant Michahels tag.

B. b. Drig. in Rarlerube. — Das Siegel ift gang abgegangen. Gabellh. bet Fol. 76 . hievon ein Regest, nennt ben Grafen aber irrig Burtarb.

#### 252.

24. Oktober 1315. Rotweil. Konrad ber Gruwel von Aigheim (D.A. Spaichingen) gibt Graf Audolf von Hohenberg, seinem Herra, seine eigen Gut zu Neufra (D.A. Rotweil) auf, und nimmt & von demselben wieder als Lehen.

Ich Conrat ber Gruwel ber kurte von Aichsain vergihe und ton tut
allen den die disen brief gesenhent oder gehörent, daz ich mütwilleclich und vule
twugenlich, willeclich unde gerne reht und redelich, han offegegeben minem gnach
gem, edelm Herren Grauen Rüdolf von Hohemberg div güt, die ich legente
han ze Nöferan in dem dorffe, und die da duwent — Glüge und Haiv
rich der vischer, die ich daher gehepte han vür ain reht aigen, und vergihe, da
ich die selben Güt von Im ze lehen empfangen han, Bud vergihe ouch, da ich
und alle min erden von Im und von sinen erden div selben güt ze rehtem Lehen
iemer empfahen sont. Bud ist dar umde min Ingesigel an disen brief gehentet e
ainem vrkonde der warhait. Dirre dinge sint gezuge Her Renhart von Authi,
her Peter sin brüder, her Conrat von Tierberg, ritter, Blrich von wae
hingen, Herman Kaemmelj, Hainrich der Boller, und Berhtold sin
brüder, durger von Rotwil und anderre biderber lut vil. Der brief wart geden
ze Kotwil an dem nahsten Dunrstage nach sant Gallen dag Do man zalt von
Gottes gedurt. Drivzehen hundert Jare In dem sunftzenhenden Jare.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

## 253.

14. Februar 1316 o. D. Graf Burkard von Hohenberg und sein Enkel Graf Bürgi schließen mit den Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtenberg, Vater und Sohn, ein Schutz- und Trutz-Bündnift gegen Jedermann, ausgenommen das Reich.

Wir Graue Burchart von Hohenberch, ond Graue Burgi fines Sunes sun, veriehen offenlichen an diesem brief ond ton tunt allen den die in ansehent oder hörent lesen, das wir durch fride und durch schirme unserr lutte und

unfere Gutes uns haben lieplich und friuntlich gebunden und verbunden mit unfern aiben aus (sic!) vniern lieben Dheimen ben ebeln Grauen Cherharten von Birtenberge und Grauen vlrichen finem fun also bas wir bie wile wir leben, in ewiclichen gen aller menglich fulen beholfen fin mit vnfern luten, mit unferm gut und mit unfern veften, si drug und drin zelan swenne si wellent ober fin bedurfent, ond mit in obel ond gut ze liben an alle generbe an bas, ob fi mit bem Rich ze schapfen gewonnen, ober mit bem friegen wolten, gen bem fulen wir in nibtes beholfen fin. Wir fulen ouch bem Rich gen in nibtes beholfen fin, wab fwenne fi mit bem friegent, fo fulen wir ftille fitzen. Wir fulen in ouch gen ben Burgern je Rutlingen nihtes beholfen fin, ob fie mit in wolten friegen, die wile din Jar waerent, die wir jus in haben gesworn, und swenne aber div felben Jar vy fomment, fo fulen wir wider onfern Obeimen den vorgenanten gen ben Burgern von Rutlingen furbag nimmer me beholfen fin, an alles verziehen. Baer ouch das die felben onfer Oheim friegten ober friegen wolten mit bem ebeln grauen Cunraben von Baehingen, in bem friege fol ich Graue Burgi, ber por ftat geschriben finer Tohter man, ftille fitzen und fol enweberin bebolfen fin. Bud das staet belibe, swas vorgeschriben stat, und des wir ouch gefworn haben als ouch an bem brief por geschriben ift, Dar omb geben wir vnsern Dheimen Grauen Eberharten von Wirtenberge und grauen Blridjen finem Sun Difen brief genestent mit onfern Insigeln, div dar an hangent. Das geschah do man galt von Gotes geburt Dringehenhundert Jar und in dem sehgehenden Jar, an fant Balentines tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben unbeutlichen Siegeln ber beiben Grafen. Das bes alteren B. ift ein Reitersiegel, bas bes Burgi zeigt einen lints geneigten helm, ber auf bem rechten Ed ben helm mit ben hufthörnern hat.

# 254.

19. März 1316. Rotweil. Graf Rudolf von Hohenberg urkundet, baß Herr Wolfram, ber Kirchherr zu St. Peterzell (O.A. Obernborf) und Hebwig, Arnolds, des Marschalken von Hohenberg Wittwe, Güter baselbst und in Römlensdorf (besselben O.A.) mit seiner Hand und Gunst an das Al. Alpirsbach verkauft haben.

Bir grane Rüdolf von Hohemberg vergenhen und ton kunt Allen den die disen brief gesenhent oder gehörent lesen, Daz der erber priester, her Wolfstan, der kilcherre ze sant Peters zelle, und vro Haebe wig Arnolt des Marschalkes von Hohem berg saeligen elich wirtenne und Abelhait und Anne irw kint, Mit unserre hant willen und gunste verkousset hant Ain wideme und ain hübe lit ze sant Peters zelle, dem selben dorse, die Walc künd da buwet, und ain wideme und ain hübe lit ze Kom lindorfse, vond mit

namen den kilchvnsatz ze sant Peterszelle den erberen gaischlichen herren von tem Göthvse ze Alperspach in dem Swarzwalde sant Benedicten ordens, wie vergenhen ouch daz die vorgenanten her Wolfran, vro Haedewig und iriv kint die vorgeschribenne Hühn und Widema und den kilchvnsatz ze sant Peterszelle mit unserre hant dem selben Gothvse ze Alpersbach ledeclich und laere wie aigenlich ofgegeben hant und luterlich und ainuaelteclich und äne alle genaerde. Bud darvmbe daz dis wär si, So hant wir unser Ingesigel an diesen brief gehenket, ze ainem verkunde der warhait. Der wart gegeben ze Rötwil an den naehsten vritage vor sant Benedicten dag, Do man zalt von Gottes geburt Triszehen Hundert jare in dem Sehezzenhenden Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschädigten Reiterstegel bes Grafen. Abschrift im Alpirebacher Diplomatar S. XXII. Ungenauer Abbrud bei Crufius T. III, S. 208.

#### 255.

24. März 1316. Obernborf. Die Herzoge Ludwig und Lutmann von Teck bestätigen die Rechte und Freiheiten der Stadt Obernborf.

Wir Herhog Lubewig und Hertzog Lubman gebrüber Hertzogen von Tede vergenhen und tun kunt allen ben, die bijen brief gesenhent ober horm lesen, baz wir gelopt hant bi vnsern aiben, die wir barumbe baibe gesworn hat onsern lieben burgern von Obernborf ombe iren willigen getrumen bienst, ben siv vns vnd vnserm vater saeligen getan hant Ir Stette Reht ze Oberndorf und ir vriehait ze behaltenne als siv von alter herkomen sint und hie nach mit namen geschriben stat, also bag wir die gwonlich Sture von in jaergelich nemen sont, daz ist ze herbest viertzig phfont phfenninge Towinger ond ze den vastum briffig phfunt der Selben phfenninge und sulent siv nit vurbas noten wider im willen weder an libe noch an gut, ef sie benne daz es vns mit geriht ertailt wite (sic!) Aft aber baz wir mit offenre raise in die Stat ze Oberndorffe Gerbergen ond geschiht den burgern davon behain schade der die Rihter gevärlich dubte, ben font wir in abton in vierzehen bagen, als die Rihter haissent. und swaz unzuhr ber man tut. barvmbe er hinder vns komt mit vrtailde da solen wir nit vûrbos nêmen, denne zwai phfunt Tówinger vnd fol darvmbe zil han drie tage vnd Sch wocha, Werat er ûns nit entzwnschant (sic!), so svlen wir ons benne Selber wen ber zwaier phfunde von sinem gut vnd sulen in vahen vnd noten vmbe bir vor genanten zwai phfont ond haben ouch offegenomen ons ond onfer taealich genube und .. den Schulthaissen in der Stette ze Oberndorf, die svlent daz reht han bu von alter her komen ist vnd tut ouch ain viman dehain vnzuht in der stat ba Sol ouch in dem alten reht stan, als die stat Her komen ist, Sonderlich ist vige nomen swer den andern wndat (sic!) mit Messer oder mit Swerte daz Sol ouch in dem alten reht stan, und swer den andern zetode Schleht, daz Sol ouch den alten reht stän. Ist ouch daz dehain burger von der Stette z der vil der Sol gelait han mit sinem libe vnd mit sinem güt dannan zwo Mile wo vor vnsren dienern, es sie denne, daz er vns von gerihte wegen schu die, wir vergenhen ouch daz wir von den jvden, die ze Oberndorsse sieden sieden siehen der hernach sessen sieden jaergelich zwaintzig phsont phsens sieden nemen sont, vür allen dienst vnd daz wir gelopt hant die den selben wan aiden, die wir darvmbe getan hant, daz wir siv vürdas nit noten sont wer iren willen, weder an ir liben noch an iren güt, sus noch so, vnd ouch daz dien juden vnd ir nachsomen burger rehte ze Oberndors haben sont ander wir borger, die da sessensch sint, luterlich vnd ainneltectich vnd ane alle gevaer daz die daz hie vorgeschriben stät war sie, vnd eweclich staete best wirde so hant wir baide vnseriv Insigel an disen brief gehenset ze ainem wostonde der warhait, der brief wart gegeben ze Oberndors an vnser was abende in ain vaston Do man zalt von Gottes geborte Drivzehenhondert w 3n dem Sehbenhenden Zare.

8. b. Orig. im ftabtischen Archiv zu Oberndorf. — Es hangen nur noch bie gran-

#### 256.

3. März 1317 o. D. Menloch von Dettlingen verkauft mit Gunst willen Grafen Burkards von Hohenberg, seines Herrn, sein Gut zu Horgenzimmern (D.A. Haigerloch) an das Kl. Kirchberg.

Ich Menloch, herrn menloches saeligen sun von Tethelingen mes ritters vnd kirchun Herre ze laindorf tun kunt allen den die disen is gesehent lesent oder gehörent lesen daz ich vnd min brüder edeche (sic!) in verküset den erbaren vröwen vnd gaistlicher lüten des closters ze kirchperg imser gut ze horgen zimmern vnd öch vnsere lüt, in holk, an velt, an in, an akkern, es sie in duwe oder ane buwe, sondes oder vnefundes, vmbe dingige vnd hundert pfunde guter psenninge tuwinger münke, der wir von in sien gar vnd genzelich vnd öch in vnsern nuze komen sint, vnd son des gutes sin, vnd öch vertigun von aller menlich, da siv sin not dürftig sint vnd sunsch von öwe vnd öch von wernher von zimmern aim frien, vnd versten des baider vnder vnsers gnedigen Herren grauen burchardes briefe in insigel von Hohenberg, won es mit siner gunst vnd willen gestehen ist, darvmbe die vorgenempten vröwen brieue vnd hantuestinan hant, wieselt mit vnsers herren Grauen Burchardes von Hohenberg vnd

riders edechen insigel geuestenvt. Bnd won dirre kouf beschehen ist und tist wart bi minen kintelichen iaren, so gelobe ich menloch, der vor best, won ich ze minen volleclichen tagen komen bin, state ze hanne und nimer wid, urd.-Buch zur Geich. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg.

len den küf vnd daz gedinge, als die brieue stant, die ich vnd min gegeden haben den vröwen von kirchperg vmb den köf des vor ges vnd lüte, vnd gibe es öch vf mit der hant vnd han es vsgegeden h den vröwen vnd dem Closter von kirchperg, als ich ze rethe solt in aller der rehte aller ansprache vnd gemailich (sic!) alles des da in erben mohtin geirren oder wider gewinnen daz vor genempte güt in er alde von den vröwen von kirchperg. Bud daz dis state vnd gante den vorgenempten vröwan vnd dem Closter, so gid ich den vröwen von kirchien brief besigelt mit minen aigen insigel ze ainer vestunge der warhait, die dis sahen vnd horten, sint friderich der güte, walther in dem solte, abreht von öningen vog . . . . sim kirchvuherre ze Horwe und ander erdar lüt vil, vnd wart dirre brief gescriben vnd ouch gegeden an der mit wochun vor der liehtmesse in dem iar, do man zalt von gottes gedurt drugehen hundert vnd in dem sydenzehendem iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Der Aussteller bebiente fich feines Baters Siegel, in beffen Schilbe eine Lilie, barauf ein Areng, ju feben ift. Auf ber Umschrift fteht Kirchherr von Leinborf.

## 257.

24. April 1317. v. D. Graf Burkard von Hohenberg gibt bem Jehanniterhause zu Nohrdorf (D.A. Nagold) die Bischentz baselbst, das Weiderscht auf den Markungen der Dörfer Nagold, Ebhausen und Mindersbach, und bannt die Bewohner des letztgenannten Ortes in die Müble zu Nohrdorf.

Wir Grane Burkart von Hohenberg tim kint allen den die disen bris sehent oder hörent lesen, das wir luterlich durch got und durch unsere, und unsern vorderen und nachkomen seelen hailes willen hant gegeben ewiglich dem huse zu Rohrdorf und den brüdern die da wonant sint, zu hilfe und zu stür jr notdurkt die vischenze zu Rohrdorf mit allem recht. Wir han jn och fryheit und ganzen gewalt gegeben ewiglich, das sie mit irem aigen vihe mügen und sollen faren stulich uf die gemaine waide der dörser zu Nagolt, zu Ebhusen und zu Mündlerspach. Wir haben jn och die gnade getan, das die von Mündlerspach zu Rohrdorf malen sollen und ehehaftige maler da sullen sein. Bud das jn die gnade vud die vorgeschriben red stete und unverwert von uns und von allen unsen nachkommen belibe, darumb so henken wir der vorgenante Graue Burkart unsen aigen jnsigel an disen brief zu einem steten und waren vrkunde. Diser brief wat gegeben do man zalte von unsers herren gedurt dryzehenhundert jar und dark in dem sibenzehen jar an sant Gregorien tag.

Bon einer beglaubigten Abichrift im St.-Archiv zu Stuttgart,

4 Nai 1317. Reuthin. Graf Burfard von Hohenberg stellt bem L Keuthin eine zweite Urkunde über ben Berkauf von Ober-Jettingen aus und fügt einige Bestimmungen zu Gunsten besselben an.

In Gottef namen amen. Bir Graue Burdarb von Sobenbert peren effenlicht an disem brieue und tun funt allen den die in lesent alber hörent bi wir alliu din reht, din wir ze ober blingen haben alber ie gewunnen, an holze alb an weld, an luten alb an guten, die zo bem felben borf horent br ie gehortan, an alle aine die lut die da nit fint gesessen, ef wer benne bas Mehent werin in dem felben Dorfe, swa die anderswa werin, die haben egeben reht ond redlich ber Priorin und ber Samnung ge Ruthi in m bem reht alf ef unfer maf und alf ef unfer vorberen an unf bant tabt vind zwaihundert pfund haller, die wir von in darvind empfangen haben. ergeben obc, werin fainu gut, ef wer hof, after, wif all holy verfezzet tain ald verfumert, swa die vorgenanten vrown daz eruorschetin, daz soltin fin no wider gewinnen umb fo vil pfennig, alf ef ftund, ab fin weltin, ob ef ben felben Dorf horti. Bir vergeben ohe ine, dag wir dag vorgenant closter Rubi und alliu din gut, din dar go borent und under uns geleget fint, gefriget m, also bas fin bin von vni nohe kainem vnjerm erben niemer kainen bienst ectin lizzel alber vil. Bud daz daz allej stet blibe, dar vmb haben wir traigen Infigel gehenket an bijen brief, Der wart gegeben ze Rüthi, bo man fon Criftus Geburt Driuzehen hundert jar und in dem Gubenzehenden Jar bem Dinftage in der pfingoft wochun.

8. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem ziemlich gut erhaltenen in bes Ausstellers. Gehr fehlerhafter Abbrud bei Befolo, doc. rediviv. III, 93.

259.

Juni 1317. Horb. Herr Konrad ber Zimmerer, ein Leutpriester, verkauft unter bem Siegel bes Grafen Audolf von Hohenberg, jeines gnädigen Herrn, seinen Hof zu Schietingen (D.A. Nagold) an das Kloster Kirchberg.

Allen den die disen brief gesehent oder gehorent lesen tun ich herre Cunrat simmerer ain lotpriester kunt und vergihe offenlich an disem brieue, daz ketigfet han aines rehten und aines redelichen kufes mine aigen gut den hof ze ketingen vf dem kun sizzet und och buwet, den erberen und gaistlichen loten 1— Priorinun und dem gottes huse ze kirchperg, umb tru und ahzegit de güter pfenninge haller munte, die mir volleclich von in vergolten sint, und

14\*

さなけ 海田 第一部 前記 会に 100 日 本 200 日 第12 a ar ar ar ar ittitt a bittit ar 本 经报:据 四家 单 家 相称 . 化 如歌 宝 独 ! 医髓医化丁生糖酶 化苯苯基 .本 雅 : 東 ェ ェ デ a 化氯磺化甲苯酚 化化氯 医甲状腺管 met sind a manufact frameste man ander sin mine på MARC SEC SEL SEL SMILE SE SE MARC MARC SANCE SANCE mitte bereiten. Seitelle a mitte, un neuthere fie bil . The second sec er seine ir men ab se um eine eine sie ince a come administration of the moment after motion and be ariefelied. I THE SE OF BELLEVILLE WE WE REN'T WE WE WERE THE . I WAS r e nier var minut me mar anathan neum name Lidatiei m name in mille mit it in der einem beite wie beite beit mer rame er mene Er ame filte im Streiteten mit te names not : - 1 wast with another area at mine or bies ! ne ser luter. De meneken mit mit be neuer nut frierte, f te er grom bile it fin in in bell nicht ber ein metten ber M pering ber mar i Carrer ber eben Geirnen wie belief ar in inder eine ut mi. Im mer mit wieder 2 bitme, 10 art and course against transferrences of that wife it ben been bestelled er der weiter die filbeninker.

1 : Ing m 2 kinne u Sintgart. — Ben ber reiter Sogele, welch unnehm engenähr fint ift die des Genfen den Anflinen nach gerbriebelt. Die Sint finn der m Swifte die Tie uper Ausni-

3 Juni 1317. Conftanz. Graf Rubolf von Hohenberg gibt bas Ihum eines Ackers bei bem Hofe Gründelbuch (bab. Amts Stockach) an das Klofter Salem.

Nos Rûdolfus Comes de Hohenberch profitemur, quod nos procalem agri per uiros religiosos.. abbatem et conuentum monasterii in
lem ordinis cysterciensis Constanciensis dyocesis siti prope curiam Grinduch pro viro discreto.. dicto Habsze conparati in remedium anime
me nostrorumque progenitorum prenotatis viris ipsorumque monasterio
acto pure et propter deum simpliciter tradidimus et presentibus donaa. transferentes eandem proprietatem cum omnibus suis iuribus et permis rite ac legittime in monasterium memoratum. In cuius rei testiium sigillum nostrum hiis duximus fore appendendum. Datum et Actum
distancie anno domini Mo. CCCXVIIo in vigilia sancti Johannis Baptiste.
Elemer Cepial-Buch IV. ©. 70. im Landes-Archiv zu Karlerube.

## 261.

Juli 1317. Notenburg. Graf Rudolf von Hohenberg schenkt zum Seelenheil seines Vaters, weiland Grafen Alberts, und seiner Gemahlin Agnes selig an das Kloster Kirchberg die Herrengült aus seinem Hofe in seinem Dorfe Steinhofen (D.A. Hechingen).

Nos Rådolfus Comes de Hohenberg profitemur in hijs scriptis, nos patrocinis (sic!) gloriose virginis cupientes copiosius promeri Nos losis dominabimus Priorisse et Conuentui monasterij in Kirchperg tus sex librarum denariorum hallensium qui wlgariter herrengelt utur ex curia nostra in uilla nostra Stainhofen, quam Cvnles villicus et Berchtoldus frater suus incolunt, et nichilominus de nostra in banno ville nostre prefate sita in remedium progenihis nostri anime quondam alberti Comitis de Hohemberg et salutem anime dilecte nostre cothoralis quondam Agn. pie reidationis Comitisse de Hohemberg pure propter deum simpliciter didimus et presentium per contextum donamus, cosdem redditus dominaprenotatis et ab ipsorum Conuentui perpetuo libere ac pacifice tenendos possidendos, omnibus instantijs et oppositionibus, per quas predicta doimpediri posset, penitus circumscriptis, hac cum conditione sola adta, quod dilecta nostra matertara (sic!) uidelicet de Niffen prei monasterij conuentualis redditus quinque librarum denariorum hallensium de bonis supradictis de primis fructibus quoque anno recipiat effectualiter et complete. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum jn Rotemburg anno dominj Mo. ccco. xvijo. jn die sanctorum Processi et Martiniani.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 76.

#### 262.

8. Juli 1317. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg gibt an bas Al. Kirchberg zu einem "Selgeräte" für seine verstorbene Gemahlin, Agnes von Werbenberg, eine Kernen- und Heller-Gült aus einem Gut zu Niedernau, einem Baumgarten bei Rotenburg und eine Weingült aus dortigen Weinbergen.

Wir Grane Rubolf von Hohemberg verjehen ond tugen tunt allen bie bisen brief gesehent ober gehörent, bas wir mit zitiger betrachtunge und mit tunt lichem Raute mifer und gelerter lüte foliche Selgerate, fo gemachet bet vnfer liebi wirtinne from Angnes felige von werdenberg vor ir tobe bestätiget wie besichert haben in dem rechte, als hie nauch geschriben stat. Wir haben gegeben ond geben mit disen briefen frilich ond lediklich den gaistlichen fromun der priorinun und der Samnunge des gotes huses ze kirchperg burch der vorgenantun from Manes, vufer wirtinne seligun fele und ouch burch vufers vater und vnfere muter feligun fele, die ju dem vorgeichriben gotefbuje allu begraben sind, vnd ouch durch unfer selbes jele für ain recht fry aigen, ewiges geltes vier malter ferne geltes jerlich Tüwinger messes und dru pfunt haller vien ning geltes ouch jarlichen, ane vier schillinge, uf bem gute, das da gelegen ift in bem borffe zu Niberowe (sic!) das da buwent die maiger man von Dwe, das ouch der vorgeschribenun from Manejen unser wirtinne seligun junderlichen was und sie an horte. Wir haben ouch si bewifet der dryer pfunde ane vier schillinge Also als hie nauch geschriben stat, Sie sullen in niemen von den maiger man, die das vorgeschriben gut buwent, zway pfunt haller von wernher dem Gruca, Süben schilling tüwinger, von Hainrich bem witwer zwen schilling tüwinger, mo von Marquart haimen zwaintig tüwinger. Wir haben ouch den vorgeschriben frowen gegeben für ain recht fri aigen ain pfund haller geltes jarlich uf den bongarten, ber da gelegen ift vor der Statt ze Rotemburg, ber da haiffet Steht lines bongarte. Wir haben in ouch gegeben für ain rechte frye aigen vier ame wingeltes jarlich uff dem wingarten, ber da gelegen by der Rederbrugge \* Rotemburg, den da buwet Eberhart der Schulthaisse und verienben offenlich an bisem brief, das wir noch kain vuser erbe zu dem vorgeschribnen gelte nimmer mere tain rechte, tain warte noch tein getat jullen gewinnen, weber jus noch jo, millen wir noch fain vnier vogte fi baran nimer geirren weber flain noch groi. tas wir fie barzu fullen fürdern mit allen bingen. Wir haben ouch also als brand geschriben stat mit ben vorgeschribnen frowen von firchverg also gerette minget mit namen, das fie ewillich immer mere pufere wirtinne, pufers pater mere muter der vorgeschribnun jargit fullen began und ouch das vorgeschribne dien in allem dem rehte, als ouch hienauch geschriben ftat. Sie fullen mit were ond mit lesenne du vorgeschribne dru jarzit began gutlich und andächtiflich on siten als fi genallent, und fullen bargu ir aller bruer memorie ban und mit vigilie ond mit selemesse, an dem Donrstag in der temp. vastun, 1 brichten, in dem aduent und gu den vier giten fol du Priorin und der Cap teme ba fint, das vorgeschribne gelt gelich tailen under die sam m mb ben ferne zu brote vid die pfenning an vijchen, vid exette mit namen und soliche pe ie darüber gesetzet, ze r meidribnen vier ziten die vorgeschrivene frowen ir zucht ve begiengin, und ouch das vorgeschrieben gelt nit tailtin ... vorges berm fie fich benne sumptin, so fol der nechste nuzte des vorgeschriben ger much des Jares in nit beliben, fi füllen fin entweret fin, ond wer danne om ald onfere erbe vogte ju Saigerloch ift, ber fol bas gelt bes jares m ond fol es tailen onder arme lüte und onder betler, da es den selan all ibiten und aller troftlichsten fi. Bud das bises alles ftat und war belibe, n jo ist onser aigen Insigel an diesen brif gehenket, der ift gegeben ze Romburg, an dem nechsten Fritag nach St. Blrichs tag, do von gotes geburt Im Drütehenhundert jar und barnauch in dem Sibenzehenden Jar.

Kirchberger Copial-Buch Fol. 222. St.-Archiv in Stuttgart. — In bem "öftreichita Aften-Depot" in St. fand fich auch eine beglaubigte Abschrift aus bem 17. Jahrbert. — Das Schwesterbuch bes Klosters erwähnt biefer Stiftung ber Agnes von Intenberg gleichfalls.

#### 263.

Movember 1317. Rotenburg. Graf Burfard von Hohenberg der Aeltere präsentirt dem Bischof Gerhard von Constanz zur Kirche in Bondorf (D.A. Herrenberg) Albert von Hohenberg, Kanoniker des Stifts in Constanz, und bittet um Investitur desselben.

Reverendo in Christo patri, domino Gerhardo dei gratia episcopo instantiensi et eius in spiritualibus et temporalibus vicario generali urchardus de Hohemberg comes senior reverenciam omnimodam honorem. Ad ecclesiam curatam in Bondorf vacantem ex morte quondam liberti comitis de Hohemberch patrui nostri — cuius ius prestandi — ista vice ad nos dinoscitur pertinere, Albertus (sic!)

de vestre

emberg, canonicum majoris ecclesie constantiensis ctitati - presentibus presentamus, rogantes, quatenus eundem de cura animarum memorate ecclesie et de dono altaris ipsius mittentes eum in possessionem eiusdem ecclesie in Bondorf In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est aptum et actum in Rotemburch in die sancti Otmari, anno Mo. CCCo. XVIIo.

B. b. Drig. im Lanbes-Ardiv ju Rarlerube. - Das runbe, ju beiben Geiten beichabigte Giegel in Maltha an Bergamentftreifen zeigt einen rechte fprengenben Reiter mit gefchloffenem, plattem Stechhelme, ber oben gu beiben Seiten einmarte gefrummte, mit Bfauenfebern bestedte Sorner bat, an bem linten Urme ben bobenbergifchen, boris gontalgetheilten, breiedigen Schilt, in ber Sand ben Bügel haltenb, in ber rechten ber linten Geite bes Belme berber eine ichmache Stange (ob eine Fah fichtbar gemejen, fann nicht angegeb ja biefe Seite gerftort ift). Die Sufe bes Bierbes, wenigstens bie binter. bie Umidrift, ob auf ber Pferbebede an Schulter und Sufte ein fleiner nber r Schild, ift nicht mit Beftimmtheit gu erfennen. Bon ber Umfdrift nur noch . . . . BERC übrig.

## 264.

Wilbberg. Graf Burfard von Sobenberg, ber Alte, v. I. Buftimmung feines Gobnes Burgin und feines Entels Burfard bem Rl. Reuthin Die obere Muble bei Reuthin (Wildberg).

Wir graffe burghart von hoenberg ber alte veriehen vffenlich an bijem brief ond tun funt allen ben die pu lesent ober horent lesen, daz wir reht und rebelichen ben frauwen zu Ruti ber priorinun und der samenunge und allen im nachkomen burch got und burch vufer sele hailes willen die obrun Muli gu Rutt gefribet und gegignet haben und verzihen uns gar und gentlich allez des rehten. beg wir von berfelben Mulen ban mehten ober fulten, eg were von fture ober von machte, von imnn abi ober von hunt abi ober von fenner ichlacht bienft mien nachkommen, ben vogten, ichultheigen ober ber gemeynde von wiltperg lübel mit vil. Bir veriehen ouch, daz fie die fürgenannte Muli und alle ir nachkommenden fullen han nutlich, gewalticlich, aigenlich ane alle beswerbe. Bud baz un baz alle ftate blibe von vns und von unfern nachfommenden, darumb haben wir unfer eigen Infigel gehenkt an bifen brief. Go veriehen wir graffe Burgin fin fon mb wir graffe Burghard, graffen Otten feligen fon, bas bas alles beicheben ift mit unferm guten willen und gunft. Daz diz war und ftate blibe darumb benten wir bende vniere engen Infigel an difen brief zu annem offen vrkunde alles de hiefur geschriben ift. Wir die burger gemegnlich von wiltperg verieben oud offenlich baz allez baz bie fürgeschrieben ift, mit onsern Willen ift geschehen. Bid bas bas war in und unlogenbar, barumb haben wir unfer stete Angesigel gehentt bim brief. Des wart geben ju Biltperg, bo man zalte von Christus geburte bundert iar und in dem siebenzehenden iar.

Sich einem Vidimus bes Pfalzgrafen Ruprecht bes Aclteren von bem Jahr 1366 Edichiv ju Stuttgart. — Bergament mit anhangenbem Giegel.

## 265.

Januar 1318 o. D. Graf Burfard von Hohenberg schenkt bem Johanniterhause zu Nohrborf einen Hof zu Chhausen mit dem Kirchenfatz, mit aller Zugehör, ausgenommen die Leute, welche zu ter "Genossschaft von Alter her" gehörten.

Bir graue Burtart von Sobenberg verjeben offenlich und tuen funt ten, die biefen brief ansehent lefent ober horent lefen, dag wir burch Gott, miere feele heiles willen, und durch unfere nachkommen willen, freilich und mb redlich geben und han gegeben ben erbaren und geiftlichen herrn bem bufe ju Jerufalem Sant Johannesordens ben brubern gu morf onfern hof zu Ebhufen mit dem firchenfage zu ewiglich immer tein reht aigen, mit allem bem freien reht, als wir in han gehabt, an , on waffer, an velo, an holz, an ader, ond an wiesen, an alleine vogemen die leute, die zu der genofschaft horent von alter her, und foll mer nachkomen nimmer kein ansprache noch kein reht zu den vorgenannten han noch gewinnen. Bezuge diefer binge find pfaf Burtart capelan zu il, pfaf Luppe, firchherre ju milperg, herr Bolfard von Dwe, Bolmar von Saiterbach, Ritter, Billung vnfer Bogt, Begel Ebhufen und ander erbare leut vil, die dies fahen und horten. Dag bag tate und unlogenbare belibe von uns, und unfern erben, barumben fo henken grane Burfart von Sohenberg der vorgenannt unfer aigen infigel an difen Bir graue Burtart ber junge von Sohenberg und graue Burgi bruders feligen graue Otten fon verjehen offenlich und tuen funt, bievon geschrieben stat, daz wir daz state, ewiglich und unzerbrochen han, und wiferem guten willen gar beschehen ist. Daz diz war ond immer stet belibe, weben so henken wir unsere aigen insigel an diesen brief, der wart gegeben zu perg vnd beschahe an Sant Agneten tag, ba man zahlt von Cristus geburt nehnhundert jar, ond darnach in dem achtzehnden jar.

3. einer beglaubigten Abschrift im St.-Ardiv zu Stuttgart.

30. Januar 1318. Rotenburg. Werner, genannt Ani, Burg Rotenburg, schenkt mit Zustimmung bes Grafen Rubolf von & berg seine im Bann von Ergenzingen (O.A. Rotenburg) gele Güter an das Kloster Kirchberg.

Ego wernherus dictus aeni Ciuis in Rotemburg const notorium esse cupio presentibus vniuersis, quod ego pure et simplici remedium anime mee legaui tradidi et presentibus trado de cons expresso spectabilis domini Comitis Růdolfi de Hohen aduocatorum suorum et ciuium jn Rotemburg religiosis dominabus irchperg et corum (sic!) mon et co m atzingen, que colit et inl libere proprietatis irremeabil sus in corundem bonorum possessioner пессия whil y e iuris cause michi seu alicui heredum m pora ius in eistem. in cuius donationis pure et canonice reservo esentes literas prefatis dominabus tradidi sigillo io careo consignatas. Datum Rotemburg rena secunda ante purificationem beate virgini donum Presentibus magistro peregrinus rectore ecclesie in tingen, magistro Johanne, rectore Scolarium in Rotemi Engelhardo dicto Herter, Johanne filio suo, Cünrado dicto Stac Cunrado Sculteto, Hermanno dicto Stoeben, Hainricho de El wiler, Marquardo de horwe et alijs multis testibus fide dignis.

Rirchberger Copial. Buch Fol. 77 b. St.-Archiv in Stuttgart.

267.

22. Februar 1318. v. D. Werner ber Zimmercr, ein Bürge Horb, welcher schon früher eine Gült von sechs Malter Kaus seiner Hube zu Buch an das Kloster Kirchberg verkauft diese um 4 Pfd. Tübinger nun vollends ganz an das ger Kloster.

Ich wernher ber zimmerer ain borger von horwe vergihe al bie disen brief senhent oder horent lesen das ich der priorin und der san ze kilberg nv lange han ze kouffen geben sehs malter roggen geltes ierg min hobe ze boch die ärgazinges moter bowende was ond was do bes

mb was ba vberiges wart die felbe befaszonge mit allen ben reh der haben mohte go birre felben hobe go effern go wifen und go der je toffen geben minen vorgenannten vrowen von filberg in vier ber bin ich von in in minen nva gewert und vergibe m 111 bieje alles mines rehtes also das ich noch fain min erbe nom t amp be ban noch gewinnen noch mit kainen dingen die vorgenannten proma an bijem medriben got niemer geirren. 3ch hainrich ber gimmerer bes vorgenannexampers fon vergihe das min vater dis alles hat getan mit miner wisende winem willen und wil alles das stete han und halten das mit geschrift an briefe begriffen ift. Gezoge birre binge ift Berhtolt Dantolf ichulth Ihrme Cherhard von Boffing .- Eberhard fin fon otte von bont mid von reringen Friberich ber Gote Berhtolt ber fabel brebt der ich prer Johannes fin brober und ander erber lute vil die an ngber find. Das dis war fie und omer unlokenber belibe bar omme fo ber vorgenannte wernher und hainrich der vorgenannte min fun die burg borve gebetten das fiv ir stete infigel bant gehenket an difen brief ze o gezogniffe. Dis geschah bo man galte von gottes geborte brogenhen bon må in tent abzenhenden iar in l ı fanti petri.

8. b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. — Mit fehr gut erhaltenem Siegel ber in forb, bas bie Tubinger Fahne im Schilbe hat. Umfchrift: + Sigillym civitatia

#### 268.

März 1318. v. D. Graf Burkard von Hohenberg nimmt die Johanniter-Häuser zu Hemmendorf und Rezingen, deren Leute und Güter in seinen Schutz.

Bir graue Burkart von Hohenberg tun kunt allen den, die disen brief iebend oder hörend lesen, daz wir luterlich durch got und unserer sel heil und wied bet des erbaren geistlichen mannes Bruder Hermans des markgrauen von die der meister des ordens von sanct Johanns des heiligen spitals von Jheruskam im odern lant sampt grauen Eberharts unsers oheims von Nellenburg den Bruder Egens von Fürstenberg Commenthur zu Billingen und andere kerentet, die wir haben in dem vorgenanten orden in unsern schirm und den genomen haben die erbern geistlichen leut Commenthur und brüder der häuser hem mendorf und zu Rezingen, ire leüt und guet ze schirmen und zu des ken mit gueten treuwen, als sehr wir mögen, an allen den sachen, darzue sie deinen iren rechten zu hindern noch zu saumen, wann daz wir sie sürdern len an allem irem recht und beholsen sein bei irem recht ze bleiben, wo sie's

vons kunt tun ober an vons forbern. Daz diz war vond steet bleibe, so haben wir der vorgenante graue Ruodolf (sic!) von Hohemberg disen brief geben besigelt mit vonserm insigel. Diz beschahe vond wart diser brief geben, do man zalt von gottes geburt dreyzehenhundert iare vond darnach in dem achtzehenden iar an dem nechsten fritag vor mitvasten.

Abichrift in ber "Jahrgerichte-Ordnung" von Regingen von bem Jahr 1596.

## 269.

23. April 1318. Stuttgart. Graf Rudolf von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als zwei Rotenburger Bürger ben Zehenten zu Trillfingen (O.A. Haigerloch), ber Lehen von ihm war, an den Alter Allerheiligen in der Pfarrfirche zu R. stifteten.

Wir Rudolff Graff zu hohenberg bekennen offenlich mit disem brieff, das wensand Burchardts von Hangerloch brieder, namblich Blrich mb Niclaus, wnsere durger zu Rotenburg, Iren Zehenden mit aller seiner Zuge hörbe wie sie namen haben mag, im Zwing wnd Bann unsers fleckhen Triebfingen gelegen, welcher Zehend von uns lehen gewesen, dem altar aller hailigen in der pfarkirchen unserer Statt Nottenburg, welchen altar unser geliebter in Christo Hern Bernhardus priester und frater Prediger Ordens permaln versieht, der seel des verstorbnen Burchardts ires bruders zu gutem obergeben wir geschenkt haben. Diser obergebung und translation geben wir unser Stim wir bewilligung, und ratiscieren solche mit disem brieff so uil wir kenden und sollen. Desgleichen tra(n)sferieren vond schenckhen wir auch unser gerechtigkeit oder proprietatem, die wir zu solchem Zehenden gehabt, allen und veden priestern, so genanten Altar versehen wurden, unserer lieben vorsaren und Eltern seeligen seelm zu hilff und trost. Dessen zu vrkund haben wir unser Insigil an disen brieff thus henkhen, der geben ist zu Stutgart vis Gregorij. Anno M.CCCxvIII.

B. einer Abichrift (beg. Ueberfetung) im St.-Archiv gu Stuttgart.

## 270.

11. Mai 1318. Wildberg. Albrecht Stöckeli von Deschelbronn (D.A. Herrenberg) verkauft mit Gunft und Willen seines gnäbigen Herren, Grafen Burkard von Hohenberg, bes älteren, 18 Jauchart Ackers an die Kirche daselbst.

3ch Albreht Stocgelj von Eschelbrunne vergih offenlich, und tunt an bisem briene allen ben bie bisen felben brief lesent ober horent lesen, daz ich

atemme mut und mit rat und willen miner vrunde han verkoui blehten verfoffennef reht und rebelichen, Abtzeben jucharten vad beme Gothuje unjerer promun ze Eschelbrunne umbe Drizec pfund, te Driu pfunt guter pfenning haller munfe, in den gehorden, in den bannen, ben enben alf bie nach geschriben ift, 3ch ban bem porgenanten Gogbiffe in bem ban bef borfef je Cichelbrunne, in ber zelge gen Bonborf zwo n, die Stoffent an ain wifun, haiffet Wildorf, Dri iucharten, die man Crottelins acger, Ain acgerli nemmet man zu ben buften. Min acgerli singer wege allef in ber felbun gelge, auch in ber zelge gen Btingen bun inchart an bem engen ftige gelegen gen Sindelingen, Die rottun n nideren holze ber anberhalp iuchart ift, por ben afpan of bem berge barten, ben acger ber ba haisset abling tal vor ber furgun marke bei icharten fint, Duch in ber zelge gen Taluingen zwo iucharten an bem er wege, B. hanlinf halbun ain inchart hinder Dunfinger berge, Un bem acger ain inchart, Un bem ftige gen Gerrenberc gen Dunfingen uch zwo incharten, 3ch vergih ouch an bisem selben briene, baz ich allu genanten gut ban verfouffet und gegeben bem vorgenanten Gothuje vur ain erbrachtes vriges aigen; Go bin ich ouch gangelich gewert von ben pflegern jeschribenen Gothuses ber Driger pfunde, und der Drier pfunde guter pfenoller Munje vinbe die ich diju vorgeschribenu gut allu bem bicgegenemten ban vertöffet. 3d Sainrich Stocgelj bei vorgenanten Albrehtes bruber ouch an disem briene, daz dirre vorgenant kouf mit minem willen ist beond daz ich mich verzigen han alles des rehten, das ich han ober gewinnen den vorgenanten guten, Bnd dirre dinge aller sint geziuge pfaffe Liuve re ze wilperc, - - ber firderre ze Efchelbrunne. Billung ber Clauf, Johanf malpreht burgere ze milperc, Marquart ferne, ber hirte, - - Engelrichef fun ber miffe, Cunt ber maiger, ber vifel, Brûn Lugen des hirten fun, dife geburen ze Cichelbrunne, er erber lute den ze gloubenne ist, die och hie bi waren, Daf aber alliu c war und stat beliben dem vorgenanten Gothuje darumbe han ich vorge-Albreht zu ainem offenen vrkunde dirre sache gehendet an disen brief min magel, onder dem min vorgeshribener bruder hainrich och dirre ding ver-Larüber haben wir beibe ainberlichen gebetten onseren gnabigen herren Grauen irten von Sohenberc ben eltern, dag er burch ain gunftig vertigunge nae och fin aigen insigel an bijen brief hat gehencget. Wir Graue Burchart obenberc ber elter veriehen och hierumbe offenlich an bisem brieue, bag ouf mit ben vorgeschribenan bingen ist beshehen mit vnserem guten gunst, llen, with durch die beat des diege genemten Albreht Stocgelinf, with haintei bruberf ist vnfer aigen insigel an bijen brief gehencget burch shirm, vnb mae birre Dinge, Dirre brief wart gegeben ze wilperc an bem nabsten ant Michahels tage 1 Do von Gottes geburte waren Drinzehenbarnach in dem Ahtzehenden iare.

ig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

rfarb ber altere nach zuverlaffigen Angaben am 24. Juli 1318 geftorben fichaelis apparitio ober Victoria S. Michaelis, b. h. ben 8. Mai an.

## 271.

t. Wildberg. Graf Burfard von Hohenberg gibt mit nft seiner Bürger von Wildberg dem Kl. Reuthin ben I. an de "wasebrunnen."

Wir Graue irchard von Sohenbert vergeben offenlich an bifem gegen wertigen brieue vnd funt allen die in sehent alder horent lesen, dag wir ben .. proman und b r ze Ruthi die anade haben getan, bag mir burd Got und burch omerie Gel hailef millen bes Brunnen, ber ber ba baiffel ber maje brunne, baf brittail haben gegeben, bag fin bag han und niegen fuln iemer eweclich ond mit aller vrihait, ond ist daz beschehen mit gutem willen mo aunft aller vnfer .. Burger von wilpert, und bag in und allen iren nah comen bag ftet blibe von unf und unferen erban, bar umb haben wir in bifen brief geueftenat mit unserem gigenen Infigel. So vergeben wir die vorgenanten Burger von wilpert gemainlich bag bie vorgefriben ift, bag bag alles geschehen if mit unferm rat und gutem willen und gunft, und bag bag war und ftet fi mit iemer blibe, bar omb haben wir onferre ftette Infigel gehenket oche an bijen brid, Der wart gegeben ze wilpert, bo man zalt von Eriftuf geburt, Drutzehenhundert Bar, und in bem abzehenden Bar, an Sant Johannes abent bes Toffers.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf bie Umschrift gut erhaltenen Siegel bes Ausstellers (baffelbe wie an Urfunde von dem Jahr 1293) und bem der Stadt Wilperg, das den Hohenberger Schild (Schraffirung im obern Theil) und die Inschrift: "S. civivm de wilbere" hat.

## 272.

28. Oktober 1318. v. O. Graf Rudolf von Hohenberg nimmt bas Kloster Bebenhausen in seinen besonderen Schutz, indessen nicht als Schirmvogt, sondern als Beschützer.

Rudolphus comes de Hohenberg tenore presencium publice profitemur, Quod nos religiosorum dominorum abbatis et conventus monasterii in Bebenhusen vite sancte puritatem morumque suorum honestatem considerantes et attendentes omnia et singula bona tam mobilia quam etiam imdienem ac defensionem recepimus et in hiis recipimus specialem. Consinsuper, quod nos bona monasterii antedicti non ut advocatus eiusmusterii, sed tanquam ipsius promotor atque defensor, quamdiu idis dominis placuerit, defensare et gubernare debemus pro virium prum posse, nihil nobis vel nostris heredibus per hoc jurisdictionis atie monasterii supradicti usurpantes aut atrahentes quoque modo. In m evidenciam sigillum nostrum presentibus est apensum. Datum in postolorum Symonis et Jude anno Domini M.CCC.XVIII.

litud bei Befold, doc. rediviv. S. 245. Das Orig. findet fich in dem zu Karlskfindlichen Bebenhäuser Archiv nicht mehr vor. — Gabelthoser, der dasselbe noch a hatte, beschreibt das anhangende Siegel also: "cataphractus mit langen fliegen-... eff der bruft den schild dextra gladium gerens, in galea tamquam radios."

## 273.

to. T. Kirchberg. Berthold Hasenbein verordnet ein Licht über

d Berchtolt Safenbain tun funt allen ben die bifen brief gefehent ober it lesen, das ich uerkouffet han aines rehten und aines redlichen kouffes minem aigenen hofe ze tatense, ben da buwet Berhtold Bl. drigehen 1 geltes jarlich - ber priorinen und dem Conuent des closters ze kilperk ut pfunt guter haller pfenninge, der ich von ju gewert bin gar und gentlich ich in minen nuz komen sind und ist das beschehen mit gunft und willen in un miner elicher wirtinne und anderre minen erben, und geloben juen en trumen besielben gelt ze uertigen an allen gerihten nach rechte vnd als Das felb gelt fol bienen an bas lieht, bas ob Grauen htes von Hohenberg und siner kinde grab ze kilperk hanget. Bnd B gezuge Strube von Ifenburg, Johannes von Sunthaim, finer man, Rohannes Walthers feligen fun von horme, Berhtolf fin brud ander erber lut vil. Bud das dis state belibe, So gib ich in disen brief t mit minem aigen insigel zu ainer waren vrfunde dig fouffes. Ind birre vart gegeben ze kilperk, bo man zalt brütehen hundert jar von gottes geburt 1 abbebenden jar.

nchberger Copial-Buch Fol. 195 a.

il 19. Notenburg. Graf Rudolf von Hohenberg gibt seinem if Burkard von Hohenberg, von dem er einen Ibeil gekauft hatte, seinen Theil an Dornstetten an Zahlungs-50 Mark Silber, die er ihm von dem Kauf von Horb noch ich ig war.

Graut Ruodolf von Sobemberd vergeben und tudgen funt allen afabant ober gehörent, bag wir haben reht und redlich gegeben me vetterne wrane Burfart von Sobemberch bem jungerne mit n erbun onferne tail, ben mir betun an ber fat ge Dornefteten ehten und aller zugehorbe, es fie ar iten alber an guten, und gemainlich 1 ir rehtes barzu hetun für brittehalphundert Marde filbers luters und löti wiler gewaeges, ber wir im schuldig waren an dem gute, daz wir im soltun te tinen tail ber ftat ge Sorme, ben wir umme in foufftun, und vergeben bag wir noch fain vnier erbe nummer me fürbas fain wartte, fain reht nsprache sulen gewinnen weber an gaisblichem geribte noch an well geschriben ftat zu Dornesteten noch zu bem, bag bargu gehoret, muen uid an guten. Bit ift barum vnfer aigen Infigel an bifen brief e ainem offenne prtunde alles bes ; porgefchrieben ift. Dirre brief ift en zu Rotemburch in der ftat, do von unfers herrn geburte waren Dru zehenhundert iar ond darnach in dem Nunzehenden iar an dem Samstag in der Ofterwochun.

B. bem Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

# 275.

18. Mai 1319. Reuthin. Hug ber Kecheller von Rübenberg (Burgruine bei Altensteig) verkauft unter bem Siegel seines Herren, Grafen Burkard von Hohenberg, eine Leibeigene an bas Kl. Reuthin.

Ihr huf der kecheller von Rübenberk, Marquart Diem Johannes von abreht mine Brüder vergehen offenlich an disem brieue, daz wir reht moreblich Mehtild — Sberharts pflüges wirtenne von Niderötingen moallin irin kint, es si Man alder junk frowe und alle die lüt die iemer 1 geborn werdent haben ze koffene gegeben der . Priorinun und der Samnu Rüthi in allem dem reht, als sin unser aigen warn umb viunszehen pfum und verzihen uns an disem brieue alles des rehten, des wir an den selben bettan alder gehan soltin alber mohtin gaistliches gerichts alber weltliches. Wir geben obc. das wir die vorgenanten viunszehen vfunt haller envsangen baben

j

wert fin gar und ganglich und fin unferre Swefter Bernbrut haben geo welt. Wir fuln ohe ben vorgenanten vroman ze Ruthi r bet vertgan und besteten von allermengelichem nahr reht und seiwidergiden, swenne sin ze iren tagen koment und habe a gefesset petern von Thetingen, onb . . Bernen von le laiftent foltin wer bag ef ze schulben fome nahe rebter mi ab je horwe an alle generd. Wer ohe dag der felban is fuln wir ainen andern gen an fin ftat, ber alf gut ond C 11, wir bej nit, swenne es genorbera wurde an vns von den vorgenan ab von iren bottun, jo fol ber ander laiften alle die wil, bij w mbern gesegzen in allen ben reht als vor gefriben ift an alle generb. 2 fint gezog ber Diem ber fecheller, peter von tetingen, Bern, pf Manf, banf, malpreht ber Spiler, frigge ber tupferimit und an thit ain micheltail. Bub daz alles daz hie vor gefriben ift von vnf m erban ftet blibe, bar vmb ! n wir vniern thart von Sobenberg gebetten, vag er fin to ban ibe ber porgenant but min aigen Infigel one bar un vrfund alles bes bie vor gefriben ift, Der wart gege solt von Criftuf geburt Drugehenhundert Jar und in dem a dem nehiten pritage vor Cant prbani tage.

8 b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bis auf bie Umschrift giemgut erhaltenen Reiterfiegel bes Grafen. Bon ber Umschrift fieht noch: † . . . tis adi . . . . enberc. In bem Siegel bes Rechler ift ein Fisch.

#### 276.

- Bai 1319. o. O. Schwester Katherina, genannt von Straßburg, Bürgerin zu Horb, vermacht unter dem Siegel des Grasen Burkard, Herren zu Haiterbach, Zehnten, Landgarben und Gülten von Gütern in Beihingen (O.A. Nagold), Haiterbach und Börstingen (O.A. Horb) an das Kloster Reuthin.
- Rout si allen den die disen berief ansehent oder hörent lesen, daz ich katherin genant von Strasburg ein burgerin ze Horwe mutzich vad undezwungenlich mit gesondem libe gib und han gegeden Mach tode den vrowen der Priolinne und dem Connent ze Rutz bredieer ordens alles daz ich selbet vod ungesücht ze Bigingen von zehenden oder von Langarbe, daz mirbe von der Salzmenninun seligen miner Anun, und ze Haitterbach der Sprenger einen Scheffel waz of minen egkern wahset und von einem ze der Zuber zehen viertail kornes, und die Bübin einen Scheffel, der dunre allest von einem agker und ze Berstingen in des vischers hof zewaj vond, der dels. d. Gr. v. Zollern-hohenderg.

Malter Roggen geltef, Dijo gelt fol Abelheit min Swefter di wile fi lepr (sic!) han und niessen, und nach ir tobe dru Jargezit da mit began, Johansen mines vatter und siner vorderen an sant Laurentjen abent und mit ainem malter roggen jol man in ir male gebefferon, und mit ainem malter roggen fol man . . . . . . miner muter Jargezit began an dem tage marci ond Marcellianj ond nach minem tobe min Rargezit sol man och began mit einem malter roggen vnb swaz ba jube riges belibt ben fiechen Swesteron sol man ba mit Iru male gebefferon und swaz ich varndes gutes lan oder won mit gelten sol ist daz ich daz nit selbe berift, daz jol ftan in der Priolinne hant, In miner Swester und in mines Bihters, und minem Bibter briffig schilling haller und Jebem Briefter ze Rotwil in bem Clofter briffig haller, und jewederem Capellan ze Ruti briffig haller, und ieder Swester ze Ruti Seche Haller und Smaz joberiges wirt burch miner sele willen. Daz bis ware itete und unlogenbere belibe barüber han ich gebetten minen genebigen Berren Grun Burfard von Sohenberg, herre bi bifen ziten ze Haitterbach bag a hat sin aigen Insigel gehenket an bisen Berief, Der wart gegeben an fant veband tage Do man zalt von Criftus geburte Druzehenhonbert Jar und barnach in den Nonzehenden Jar.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

#### 277.

6. Juli 1319. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg gibt dem Mattgrafen Hermann von Hochberg, Hochmeister des Spitals St. Johanns-Ordens in deutschen Landen, beziehungsweise dem Johanniterhause zu Hemmendorf, für die Burg Rohrau (D.A. Herrenberg) mit Zugehör den Fronkof zu Dettingen (D.A. Rotenburg) nehst Kirchensak.

Wir Graf Ruodolf von Hoenberg tuen kundt allen den die dijen brief sehen oder hören lesen, daz wir mit dem erbaren herren Margraf Herman von Hochberg, dem hochmeister des Spitals Et. Johann Ordens zue tütick Landen, und ouch mit den gaistlichen herren des klosters zu Hemmendorf desielben ordens liblich und gütlich übereinkomen sint, daz wir demselben orden und ouch demselben kloster zu Hemmendorf gegeben haben recht und redlich zu sum rechten widerwehsel umb Norowe die durg und was darzu gehöret, tüte und gut, den vronhofe zu Dettingen mit dem kirchensaße, mit namen mit der wiseme, mit schupußen, mit den ackern, mit den wisen, mit aller zugehörde, an vosser gerichte des dorfs, an die zinsen, die uf den altar derselben kirchen hörem ouch an die hölzer, die in selben hof hörent, wann dann sie aus den hölzern dawent und nemen sollent, was der hof vord die güter bedorfen, also daz der vordament und nemen sollent, was der hof vord die güter bedorfen, also daz der vordament und nemen sollent, was der hof vord die güter bedorfen, also daz der vordament und nemen sollent, was der hof vord die güter bedorfen, also daz der vordament vord nemen sollent, was der hof vord die güter bedorfen, also daz der vordament vord nemen sollent, was der hof vordament vor

mannte orden und das kloster zu Hemendorf denselben hof in den vorgeschribnen ecken inhaben, niesen, besehen und entsehen sollent, für ein recht aigen, und sollent vir noch kein unser erben, noch kein unser nachkommen dieselben herren an demselben hose noch am den guten nimmer keinen schaden geton noch sie darumb angesuschen, weder an gaistlichen, noch an weltlichen gericht, noch ane gerichte, sus och so. Bud ist darumb unser jusigel an disen brief gehenkt zu einer urkund, er ist gegeben an dem syntage vor St. Margaretentag, da man zalt tusend drysmetet sar, in dem núnzehenden sar nach unsers Herren gedurt.

Bon einer Abfdrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

# 278.

3. Juli 1319 o. D. Hermann von Hochberg, Hochmeister St. Johanns-Ordens in Teutschland, und Wolf von Werdenberg, Commenthur zu Hemmendorf, stellen über ben Tausch von Nohrau eine Urkunde aus.

Bir Bruder hermann von Sochberg, Sochmeifter ju Teutschland, Et Johans ordens bes Spitals ju Berufalem und wir bruber Bolf om Berbenberg, Commenthur bes Rlofters gu Bemmenborf ond beffelben ordens tun funt allen den die difen brief sehent oder horent lesen, daz wir mit dem edlen Herren Grafen Rudolf von Sohenberg mutwillenclich und unbewingenlich oberein fomen find, daz wir im ond finen erben rechte ond redelich seneben haben für ain recht fri ledig aigen Rorow die burg mit aller zugehörde mit luten, mit guten, bi wasen bi zwian, holz, an velde und mit allen rehten, belucht und unbesucht, fundens und unfundens, ganglich und gar zu einem rechten mberwehiel omb ben fronhof zu Dettingen mit finer Zugehord, als wir fein the hant und also, daz er und seine erben dieselb Burg mit aller zugehörd in laben, niegen und beseggen sont für ain recht fren ledig eigen, und sont wir noch leiner onser nachkomen si barum niemer angesprechen, weber an gaistlichem gerichte ane gerihte, sug noch so. Bas er auch besselben guts genossen hat, das haben wir ime ergeben lüterlich und gar, und seint darumb unserr Insigel an disen brief weit. Bir Bruber Egeno von Burftenberg, Commenthur bes Sufes Burgburg, tun funt, dag wir bi bijem Behjel gewesen fint, vnd ift barum mier Infigel auch an bijen brief gleit, der ist geben an Fritag vor fant Margreten da ba man zalt von gotes geburte brenzehenhundert Jare in dem neunzehenten Jare.

Cammlung verschiedener Archivalbot, im St.-Archiv zu Stuttgart. Bb. VII, Fol. 392.

31. August 1319. Plieningen. Herzog Leopold von Deftreich schenkt zum Seelenheil seines Baters, des römischen Königs Albert, dem Capellan aller Hailigen in der Pfarrfirchen zu Rotenburg das Eigenthum des Zehenten zu Trillfingen (D.A. Haigerloch).

Bir Lypolbus von gottes gnaben Herhog zu Ofterreich vnnd
Styr 2c. 1c. thund thund aller meniglich mit disem brieff, das wir zu trost und
hail der seel Alberti Römischen Königs, vnsers geliebten hern Batters, seliger
gedechtnus, alle gerechtigkeit, Jus proprietatis, so wir zu dem Zehenden, in Zwing
vnd Bann des sleckhen Trielsingen gelegen (sonst deren von Zimmern zehende
dem Caplan aller hailigen altar in der pfarkirchen zu Robaben, vdergeben auch vnd schenken
g Inn cr schieffs, Also vnd der gestalt, das
geder Caplan der gemelten altar pro tempore versicht, oder künsstiglich versied
i, solchen obgenanten Zehenden nun für hin ewig, aigen, sicherlich vnd
n, Innhaben, nuzen vnd niessen möge. Desse zu vrkundt haben wir
mit vnserm Insigil bekrefstiget, der geben ist zu Blieningen freytag
dat.
Anno nach Christi vnsers seligmachers geburt. M. CCC. xxx.

Bon einer Copie (leberfetung) im St.-Ardio gu Stuttgart.

#### 280.

14. Februar 1320. Hohenberg. Graf Rubolf von Hohenberg vergleicht sich mit bem Kloster Heiligkreuzthal in Betreff ber Hinterlassen schaft bes ehrbaren Mannes Großholz.

Wir Graue Robolffe von Hohemberg verienhen vnd Ton kont allen ben die disen brief ansenhent oder horent lesen, daz wir mit den erbern gaischlichen vrowan . der abtissenne, vnd der Samenunge gemainlichen des Closters . p Hailig Cruces tal, grauwes ordens verschlichtet und berihtet sint lieplich und gutlich mit vnserm wissen vnd wissende vmbe solich anspräche, so wir hettant und haben mehtant wider siv vmbe ain erbe vnd gute, daz gelassen hat der erber man . Größeholt sälig, also Daz wir da vitr genomen hant Soben pffunt pfsenninge Costenzer, der siden pffunde wir von den selben vrowan gewert sint gar und genglich vnd verienhen ouch. Das wir mit den selben vrowan ze des Hailigen Cal noch mit iren nächsomen von des selben Mannes Größeholtzes und stust wegen vürdas nutznit, ze schassfanne haben sunt weder sus noch so. Und dari so ist vnser Ingesigel an diesen brief gehentet ze ainem vrtunt der warbait. A

t geben ze Hohemberg an fant valentins bag, Do man zalt von Gottes Drützehenhundert jare In dem Zwaintgostem Jare.

bem Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem in ein Gadchen einge-

## 281.

agust 1320. Kaltenthal. Gr. Burfard von Hohenberg ber jüngere uft die Pfandschaft der Stadt Dornstetten um 500 Mark Silber an ben Grafen Eberhard von Wirtemberg.

Bir Graue Burdart ber Junger von Sochemberd Tin funt allen ie biefen Brief ansehent ober herent lefen, bag wir dem Ebelin hierren (sic!) ien Cherhard von wirtemberd bie Bfantichaft an ber Stat ge tetten die wir hetten an liuten, an gute, in holf, in velde, gefücht und vngebaben geben ze fujenne, zehaben und zeniesenne und finlen fin auch wer fin recht vinb fünfhundert March Silbers Rotwiler geweges, der er vie gar entlich hat gewert. Wir haben im die Stat und bag gut, bag wir im bar en gegeben alfo gegeben, bag er ober fin erben, Swanne herrn Sammans en von Gerolbegge Chlichin wirtin ober ir erben von mis die felben lojent omb fünfhundert March Gilbers fo fol er ober fin Gon Graue h ober fins Sons Son graue blrich von wirtemberg ons wiber geben me die vorgenanten Stat vmb fünfhundert March Silbers lotias und gutes ler gewichtes, und hant des gesworn ze den heiligen und haben auch ander tainen gewalt noch macht die vorgeschriben Stat ze losenne. Swenne wir vie selben Stat von im losen wellen ober von sinen erben alz vor ist geschris o fol er fin botten zu vne senden die daz Silber enphaben in vnsern vestin. iden wir im ober finen erben ane ir schaben anthwirten gen Stutgarten en faltental, ond fiulent spe daz beleiten fiur spe ond fiur ir duener der maltia fint ond fiur ander liute, da spe es miugen getun an geuerde. Ist so din vorgenante vrowe von Gerolzegge von uns losen wil die vorgenanten vas bag Silber nit geben wil, wir anthwirten ir oder iren erben die Stat, Go fiulen wir im ober finen erben unfern halben teil an ber hae Magenheim und unfern halben teil an ber Stat ge Braggen: in anthwirten, So sol unser vorgenanter Dichem Graue Eberharb von Wirm sber fin erben was die selben Stat in anthwirten vnb die beide teile siulent me ben big wir spe in der vorgenanten vestin eine ze Stutgarten ober ze bil richten, vnb gewern der vorgenanten fünshundert March Silbers gar vnd is ober haller da fiur als spe danne an dem wechsel gant ze Rotwil. Swan bie Cheln Graue wolflin von veringen vnfer Swesterman und sen Cherhard von Landowe sehent und sagent, bag wir in ben vorge-

Ţ

nanten vestin einer die fiünshundert March Silbers ober so vil haller und fich bar omb ziechent geanthwirth haben, So siulent spe uns unser vestin Magenheim und Braggenheim, die halben teil wider geben und authwirten und hat uns gesworn gu ben heiligen, Swa foe sich bes vergesen und sich sumpten bar an, bas bie vorge nanten hierren von veringen und von Landowe dumhte of ir eit daz fpe sich ber omb gen und vergessen hetten, Swa wir bes ze schaden kemen ober komen ven leiftung wegen der Biurgen (sic!), die mir vmb Dornstetten haben gesetzet ober ander wege da von sol vas der vorgenante Graue Eberhard von wirtemberg der fin erben helfen ane allen schaden. Were auch daz der vorgenante Graue wolkin ab gienge, ba vor got fre, so siulen wir vf vnsern git inront ginem Manot einen andern dar geben der als erber spe an geuerde, swanne vns die vorgenanten grauer von wirtemberg manont. Gpeng auch der vorgenante Graue Eberhard — von Landowe abe daz fiulent ipe vne auch tun. Und daz ftete belibe fwaz vor ift geichriben, bar omb so geben wir dem vorgenantem Grauen Eberhard von Birten berch und finen erben bijen brief geuestet mit unsern Grauen Wolflins von veringen bes vorgenanten unfer Swestermans, und mit hern Angelwart von Balten stein Insigeln, din dar an hangent. Wir die vorgenanten graue wolfti von veringen und her angelwart von valkenstein veriehen an disem Brief, daz wir duch bette willen bes vorgenanten Grauen Burchart von Sochemberch onseriu Infact an bisen brief haben gehenket ze ainer zingnuste ber vorgeschriben binge. Der geben ift ze kaltental, do man galte von gottes gebiurte briuzehenhundert Jar in den zwainzigesten Jare an Sante Stephans tag all er funden wart.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Sammtliche Siegel find abgeriffen

282.

27. Dezember 1320. v. D. Graf Ruvolf von Hohenberg freit Haus und Hofraite, welches das Kloster Kirchberg zu Horb hatte, von allen Steuern und Diensten.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg Tun funt mit disem briefe aken ben die disen seisen brief sehent oder hörent lesen, das wir durch got lutterlich und durch vnserre Sele und durch vnsere vordern sele hailes willen den gaistlichen frowen der priolin und der Samenunge ze kilchperg dem kloster die gnaude ge tan habend, das wir ir hus und ouch die hofraiti desselben huses, das si ze horwe in unser Statt vor Mülnertor ligende hand, gefriet habend und das wir ei frigent mit disem briefe für alle stüren und für wachten, wie si genant sind, die dasselbe hus uns oder unsern Burgern ze horwe tün oder geben solte und wellent und setzent, das dü selbe frihait von uns von unsern erben und ouch von welter Statt ze horwe immer gant Stete und unzerbrochen belibe ewiklichen zummer und zummer. Wir verjehen auch das dü selbe frihait vor auch dem selben huse gegeben

as von der Ebeln frowen frow Elsbethen von Eberstain und ouch du vusern Burgern ze horwe, die darumb ir briefe und ir hantuesti geben hand, ie wir gesehen hant und ist darumb unser Jusigel an disen brief geleit ze ainem rkunde. Wir Johans Böckli der Schulthaiß die Richter und die Burger emainlich ze Horwe, Niche und Arme, tun kunt mit disem briefe, das dis mit nierm willen ist beschehen und das wir die frihait state haben sont und ouch alle mer nauchkomen, und ist darumb unser Stette Jusigel an disen brief geleit, der i geben an sant johans tag ze wihenachten, Do man zalt von got geburt Drützenkundert jar in dem zwaintsigosten jare.

Rirdberger Copial-Buch Fol. 2. - St.-Archiv in Stuttgart.

#### 283.

23. April 1321. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg freit-bie mittel Sammlung zu Borb von allen Steuern und Diensten.

Bir Graue Rudolf von Sobenberg ton dont mit bifem Briefe allen ben die in sehent oder horent lesen, daz wir durch got und durch unserre sele hailes willen bie mittel Samenunge bi dem Reffer ze horme minre brober orbens und och die priolin und die proman der felben Camenunge die nu ge male dar inne fint, oder noch hie nach darin choment, iemer ewechlich gevriet has best ond fie vrient mit diesem briefe für alle stura und och für alle dienste swie he genant fint, luterlich und gar ane alle genarde, und wellent daz in biju vribait fatte und gange belibe von allen unseren erben und nachdomen iemer eweclich ane marbe. Bir geloben ouch bi guten truwen, daz wir die felben vrowan die nv be fint ober noch hie nach darin choment, niemer benotten noch bezwingen fullen omb behaine pfronde ze gebenne da fie es niht gerne tont ond ift onser Infigel derumbe an difen briefe geleit ze ainem vrchonde. Wir — bie Nihter und - bie Burger gemainlich der ftatt ze horwe veriehen offenlich, daz wir die mibait fratte halten und haben wellen und fullent ewechlich von des vorgenanten miers herren gebotte Grauen Rudolfes von Sohenberg und ift barumb mierre ftette ze horme Infigel an bifen brief geleit, ber ift geben an fant Greaprien tag, bo man zalt von Criftes geburt bruzehenhondert jar und da nach in em aime ond zwainzigoften jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

THE RESERVE TO STREET OF STREET

the same of the sa

23. April 1321. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg freit die obere Sammlung zu Borb, bei ber Heiligfreugfirche baselbst, von allen Steuern und Diensten.

Bir Grane Rudolf von Sohemberg tun dont mit bifem briefe allen ben die in febent ober horent lefen, dag wir durch got ond burch unferre felen Sailes willen die ober fameunge je Sorme bi bes Sailigen druges durchen predier ordens und ouch die priolin und die proman ber felben fame nonge, die no ze male darinne fint oder noch hie nach darin choment, iemer ewechlich gevriget habent und fie vrient mit difem briefe für alle ftilra und ouch für alle dienste, swê sie genant fint, luterlich und gar ane alle genarde, und wellent, bas in diffi vrihait statte und gants belibe von allen unferen erben und nachdomen iemer eweflich ane genarde. Wir geloben ouch bi guten truwen, dag wir diefelben proman, die no da fint .. ober noch bie nach darin choment, niemer benotten noch bezwingen fullen omb behaine pfronde ze gebenne, da fie es niht gerne tont. ond ift onfer Infigel baromb an bifen brief gelait ze ainem urchonde, Ribter, ond . . die Burger gemainlich ber statt ze horwe veriehen, bag wir die vrihait statte halten und haben wellent und sullent eeweclich, von dez vorgenanten onfers Herren gebotte Graven Rudolfes von Sohemberg, und ift barumb onferte ftette je horme Infigel an bifen brief geleit, ber ift geben an fant Gregorien tag, bo man zalt von Criftes geburte Drügehenhundert iar, und dar nach in dem gine und zwainzigoften Sar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten Siegel bes Grafen R. v. H. und bem ber Stadt Horb, bas fo groß ift als jenes, und ben quergetheilten Hohenberger Schild hat, beffen unterer Theil schraffirt ift; von ber Umschrift fieht man nur noch: Sig . . . . und orw.

# 285.

23. April 1321. Kotenburg. Bogt Billung von Wildberg gibt, theil weise gegen Bezahlung, an bas Johanniter-Haus zu Rohrborf sein Dorf Waldborf (D.A. Nagold) als frei ledig eigen.

Ich Bogt Billung Bergihe u. thue Kund allen die diesen Brief gesehnt oder gehörend, daß Ich mit Zittiger Betrachtung u. auch mit rathe weiser Lithe, u. auch aller Der die darzu gehörten den Gaistlichen Herrn Bon Rohrdorf St. Joannis Ordens des Spithals Bon Jerusalem u. auch demselben Orden gemeinlich durch Gott Zuvorderist, und auch Bmb solche geld, daß sie mit gelobte hand zu geben dieweil Ich lebe, darumben Ich ihre Briefe han, han gegeben recht und redlich für ein fren ledig aigen, in allem dem rechte, Ms Ich Ech

bisber ban gebebt, bag Dorf ju Ballborf mit allem rechte und mit allem bem bargu boret, es sepe an adern, an wiesen, an holbe, ober an Belbe, an Leuthen, ober an guthen, ben masen ober ben Zweige, es seye besuht als unbesucht, embane oder nit embane und antworte Ihnen baffelbe Dorf mit allem rechte, daß 3d darzu batt, ober geban möchte in ihr gewalt alfo, daß 3d noch fein meiner Erben bargu nimmermehr fein recht noch ausprache sollen gewinnen, weber an Beiftlichen Gerichte noch an Weltlichen. Ich foll Ihn auch das Borgeschriebene Dorfe ferttigen und Berftan, wo fie nothburftig find, nach rechte als sittlich u. gemobnlich ift. Diefer Dinge feint gezeugen Bfaf Burdard von Ruthi, Ulrich von Behingen, Boldert ber Ammann, Frige von Berreberg, Berchtold fein Bruber, Bente von Bilbberg, Beinrich ber Schneiber von Aue, u. andere Ehrbare Luthe Bill. Ind daß diß alles ftathe u. war bliebe danon fo han 3d main aigen Infigl gehengt an diesen Brief, darzu han 3ch auch gebetten Die Richter Bon Rothenburg, bag fie ber Burger Jufigel Bon Rothenburg auch baran gehengt hand; ber Brief 3ft gegeben Bu Rothenburg nach unfers herrn geburthe Drenzehnhundert Jahr in dem 21t. Jahr an St. Gregorien Tag.

B. einer beglaubigten Abichrift im St.-Archiv gu Stuttgart.

## 286.

3. September 1321. Mehingen. Anna, Gräfin von Fürstenberg, Herrn Hammans seligen von Geroldseck Wittwe, urfundet, daß weber Graf Heinrich von Fürstenberg, ihr Bruder, noch Graf Rudolf von Hohenberg sie nöthigen können, Dornstetten von Graf Eberhart von Wirtemberg und Graf Bürgi von Hohenberg zu lösen.

Bir Anna Gränin von fürstenberch, hern Hammans seilig von Geroltsegge elichiv wirtin, vnd walther von Geroltsegge, ir Sun, Herre vonlig, veriehen offenlichen an disem brief vnd tun kunt allen den, die in ansehmt oder hörent lesen, das wir haben gesworn zu den hailigen, das wir vmb die Stat ze Donrsteten an vnser liebe Chaime, die edeln herren grauen Eberbarten von Wirtenberg, grauen Blrichen, sinen Sun, vnd grauen Blrichen sines Sunes Sun, noh an Grauen Bürgin von Hohenberg, den inngern, kain losunge nimmer süln geuordern mit geriht gaistlichen oder weltlichen. Wär aber, das vns vnser Annen von fürstenberg brüder, Graue heinrich von fürstenberch vnd vnser walthers von Geroltsegge Chaim, wer vnser Chaim Graue Kübolf von Hohenberg mit geriht oder ane geriht, oder ir erben dar zu nötten wölten oder triben, das wir von vnsern Ohaimen den vorgenanten von Birtenberg oder von Grauen Bürgin von Hohens

berg, dem vorgenanten, die vorgeschriben Stat Dornsteten losten, des süln wir in vor gan ane alle geuerde, so wir langst mügen. Müssen aber wir mit in dar vmb rehtün, So süln wir tage machen an die stet, da vnser vorgenanten Öhaim von Wirtenberg hin gewerlichen komen mügen oder ir boten, wan ane die sükn wir nichtes rehtün, wölten aber si ze den tagen nicht komen, vnd das genarsichen verzügen, so sien wir jn fürdas nichts gebunden, swie vns an dem rehtun gelinget. Werden aber wir für einen künch oder sür gaistlich gericht gekaden, das süln wir in kunt kün vnd süln di vns das helsen versprechen mit in selber oder mit iren boten als vorgeschriben ist. Ind ze einem vrkünde der vorgeschriben dinge haben wir vnsern vorgenanten Shaimen von Wirtenberg disen brief geben genestent mit vnsern Insigeln, Der geben ist ze Wetzingen des nehsten Donrstages nach Sant Egibien tag, do man zalt von Christes gebürt drivzehenhundert Jar vnd in dem eins vnd zwainzigosten Sar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

#### 287.

18. Oktober 1321. Baihingen. Graf Bürgin von Hohenberg der junge verkauft um 5250 Pfd. Heller an Graf Eberhard von Wirtemberg die Hälfte von der Stadt Brackenheim, der Burgen Nieder-Magenheim und Blankenhorn (O.A. Brackenheim), die Kirchenfäße zu Mülhausen (O.A. Baihingen) und Schwiederdingen (O.A. Ludwigsburg), endlich die halbe Bogtei von Pfaffenhosen (O.A. Brackenheim) und eine Hellergült daselbst.

Wir Grane Burgin von Hohenberg der iunger veriehen offenlichen an disem brief und tun kunt allen den die in ansehent oder hörent lesen, Tas wir bedahtlichen mit rat unser güten friunde und sogtan große schulde da wir hinder komen warn habem gegeben ze kouffen und verkouffen reht und redlichen als es traft und maht hat und ouch sol unsern lieben Dhaim dem edeln herren Granen Eberharten von Wirtenberg und sinen erben unde fünf tusend pfunde und drithalbe hundert pfunde güter und gaber haller dar Si uns gar und gentlichen hant gewert und da mit wir unser schulde für komen haben div güt div hie nach geschriben stant, das sint div Stat helbiv (sic!) ze Brakkenhein Magenzhein div nider bürch helbiv und Blankenhorn div bürch helbiv und dar zu elliv div Güt div wir von Marien von Magenhein unstrer Rüter seilig da geerbet haben oder von unserm Enin seilig, herrn ülriz chen von Magenheim oder div wir selbe sid da gewunch haben und swas zu den Güten allen gehört, es si aigen oder lehen, sirchensatze, das ist der kirchensatze Mülhusen, der kirchensatze, des eist der kirchensatze, des sist der kirchensatzen, zehenden, Man-

orfer, Biler, walbe, wingarten, affer, wijen, lutte, ebel ober vnebel, witwasen, bie zwie, gesuchet ober ungesüchet, ze haben, ze niessen und ze beut allen rehten ewiclichen und gernwiclichen an alle unfer und unfrer erben an gaiftlichen ober an weltlichen Beriht, ane bas wir je Schip pach, iler bas wir ba haben, und bas bar gu gehort, aeffer, wifen und ine ben gehenden der gehort gen Ochienbach bas haben mir vigeund haben es uns behalten. Wir fuln ouch ober unfer erben ber felben was dar zu gehort litte und gutes aller ir warn fin und fuln fi in verreht, swa fi in ansprach wrben ober werbent und fuln fi in vertigen nah enne fi es an uns vorbernt. Wir haben in ouch in bem Dorf ge thou en gegeben fiben Bfunbe geltes, und haben wir aber mer ba, bas ir und das Gerift halbers ober das dorf, also wrben si umb das felbe mb bie vogtai halbe ba und ouch umb bas Beriht halbes angesprochen, wir in vmb vogtai vnd vmb das geriht mit rede vnd mit werfen des t fin bes wir mugen und fuln tage und teibinge mit in dar umb laiften n ichaben und fien in anders nihts mer bar und gebunden, Smas in geltes anbehebt wrbe ober wird mit bem rehtem dar omb fuln wir in ie funde geltes geben Bfunde haller abilaben. Wir fien in ouch umb ber t ond ir finde gut bar an wir in ouch onfer reht haben geben nihts mer wan bas wir in fuln helfen laiften tage und teidinge, ane unfern schaume fi fi anraident. Dis touffes und birr teibinge fint geginge und fint bie gemejen bie ebeln Braue Cunrat von Baihingen, Graue fin Sun. Graue Bolflin von Beringen vnfrer Smefter: igelwart von Balkenstain, vnfer Ohaim, her Bolmar von bach, ber Cunrat von Engberch, herr friderich von Rippen= nd Albreht von Browenberch und vil anderr erber lutte. Ind bas e imas vorgeschriben ist dar vmb geben wir dem vorgenanten vnserm drauen Eberharten von Wirtenberg und sinen erben bijen brief geuestent rm, mit Grauen Bolflins von veringen, Aigelwards von Balkenstein, mit lmars von Haitterbach und mit hern Cunrades von Entberch der vorge= ezivge Insigeln biv bar an hangent. Wir die vorgenanten Graue Wolflin ingen, Aigelwart von Baltenftein, Bolmar von Haitterbach und Canrat berch burch bat des vorgeschribenen Grauen Burgins baben vnseriv Ansigel an bisen gegenwertigen brief ze einem vrkunde und ze einer zivchunsse der ibenen binge. Der brief mart gegeben ze Baihingen an Sant Lucas san zalt von Christes geburt briozehenhundert Jar ond in dem eins ond ften Jar.

. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel find alle abgeriffen.

Ø.

16. November 1821. Rotweil. Albrecht der "Rennehuser" verkauft mit des Grafen Audolf von Hohenberg, seines Herrn, Hand und Willen an Rotweiler Bürger eine Gült aus seinem Hof zu Renne hausen (? Renquishausen, O.A. Tuttlingen).

Allen den die disen brief ansenhent oder horent lesen Ton wir Albrehte ! ber Rennehuser mb berman Sin fun tunt, bas wir baibe vertoffet bant Mitonfers gnebigen berren Grauen Rubolf von Sobemberg bant willen wie gunft vud vergenhen, das wir reht und redelichen ze koffenne gegeben hant Ben Ben Bafgen faligen kinden burgerne ze Rotwil zwaj malter fernen jargelias geltes Rötwiler messes omb sebzeben phunt phenninge guter haller ben vorgenante kinden und iren erben ze nemmene und ze niessene viser unserm aigenem bosse k ge Rennehusen bem borffe, ben wir koftant umb bie froma von Offenhusen vor vise und lê iemanne viz da werbe und liveclich und laere und aigenlich mit allem rehte und nutze ane alle widerrebe. — Bnb das dis war fü und ftaete be libe, baromb so hat der vorgenant unser herre graue Rudolf von Hohemberg dur vnser bette und willen sin ingesigel, wan wir aigenre Infigel nit enhant, an bijen brief gehenket ze ainem vrtunde. Wir auch Graue Audolf von H. vergenhen wie ton kunt, das dirre koff geschenhen ist mit onserrn hant, willen ond gunft in ben reht vnb gedinge als vorgeschriben ist. Ind barvmb so ist unser Ingesigel buch ber vorgenanten vnfer dienere bette u. willen an difen brief gebenket ze ainer ge zugnuft der vorgenanten dinge. Der brief ist geben ze Rotwil an sant Othmars abent, bo man zalt von laok geburt brüzehenhundert jair und in bem aint und zwaintig Jare.

Das Drig, ift vor Aurzem bei bem St.-Archiv eingetroffen. Das baranhangente Reiterfiegel ift beinahe gang gerbrochen.

289.

15. Dezember 1321. Stuttgart. Graf Bürgin von Hohenberg, ber junge, verzichtet gegen die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg auf die Losung von Dornstetten und verspricht, falls Hammans sel. von Geroldseck Wittwe solches wieder lösen wolle, denselben seine Burg Haiterbach und seine Dörfer Wolfenhausen und Remmingsheim (D.A. Rotenburg) dafür zu verpfänden.

Wir Graue Burgin von hohenberg der iunge Tun tunt allen den, bie bifen brief ansehent ober horent lesen, Das wir an die ebelen herren Grauen

arten von Birtenberg, Grauen Blrichen finen fun. 1 en Blrichen fines funes fun tain lofunge omb bie St ! Do: me bar gu gebort, die wir in verfetzet haben omb funf hunt i let gewegbes, nimmer genorbern fuln, Es war benne, bas bw n Sammans feilig wirtin von Beroltfegge ober ir i an vns be Stat vorberte ze lofen und uns bes filbers niht geben wir felbe Stat Dornsteten geantwurten. Go fuln wir ben vo verrn intemberg, Saiterbach onfer veftin, Bolfenbufen m af= onferio Dorfer und fmas bar gu gehort, in antwurten und die aben als lange bis wir fi funfhundert mart filbers Rotwil ond verrichten gar vnd gentlichen als die brief fagent unt gegeben. Bnd ze einem vrfur haben wir in bifen b it geber ferem Infigel Der geben ift, bes nebsten Dinftages nah & it Lucien tag, 8 geburt Drivzehenhunbert Jar und in igarten. Do man galt von Chr inf ond zwainzigoften Jar.

b. Drig. im St.-Archiv ju Stutte - Das Giegel ift abgefallen.

290.

September 1322. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg überläßt Bastmeister Burkard von Bebenhausen die Eigenschaft von 9 Morgen Aders zu Reuhausen (D.A. Eflingen).

Sir graue Rūdolf von Hohemberg tün kunt mit disem briese allen den seinent oder hoerent lesen, daz wir durch got luterlichen vnd durch vnserre üles willen gegeben haben reht vnd redelich dem gastilichen manne brüder arten dem gastmaister ze Bebenhusen die aigenschaft, die wir hetten nun morgen aggers die ze Nünhusen in dem banne gelegen sint, und twisse Wernher von vnsern vordern vnd ouch von vns daher ze rehtem gehept hat. Also daz der vorgenant brüder Burkart die vorgeschribenne ägger hen haben besehen vnd enzehen sol, alz man ain aigen güt billich haben sol, t darumbe vnser aigen insigel gehenket an disen brief. Der ist geben an durnstag vor sant Michels tag. do man zalt von Gottes gebürte briuzehen t jar . . zwainczig jar . . in dem andern jare.

.t. Orig. im Lanbesarchiv zu Rarlerube. — Siegel wie an Urtunde v. b. Jahr 1322.

28. September 1322. Wildberg. Graf Burkard von Hohenberg, der Schultheiß und die Bürgerschaft der Stadt Wildberg nehmen die Franzikfaner-Mönche in ihre Stadt auf.

In nomine eternj dominj dej Amen. Burkardus Comes de Ho hemberc — — Scultetus et vniuersitas Ciuium in wilper presencium inspectoribus vniuersis tam presentibus, quam futuris salutem i omnium saluatore cum noticia subscriptorum. Affectantes et diuino instinct incitati ex animo cupientes, vt in Christo honorabiles et dilecti viri reli giosi — — fratres minores ordinis sanctj Franciscj cinitates wilperc ad augendas pro nobis nostrisque posteris diuicias spiritales (act visitent libere et frequentent domum in hospicium ipsis structam sitem vi delicet sub ede — — dictj Raepplin prope cymiterium Ecclesie in wilperc cum curtilj et adiacentibus pertinentiis eiusdem domus libertate donatem et nichilominus honoratam manumisimus et in dei nomine per presente fratribus ordinis prenotati adiectis pactionibus subnotatis. Quod videlical fratres antedictj duas mulieres sibi placitas de nostro tamen consensu d consilio assumendas prescripte domus inhabitatrices faciant prout volunt Quas concessa eis irretractabiliter libertate solita et consueta a stipendia ab excubiis et ab omnibus exactionibus, angariis seu oneribus quibuscunque prehabite ciuitatis in posterum perhenniter manumisimus, absoluimus, ser subportauimus et manumissas, absolutas seu subportatas fore de cetero perhenniter sine dolo tenore presencium profitemur. Deuoluentes seu eciam transferentes prescriptarum manumissionum et libertatum concessiones in posterum successive ad quascunque duas mulieres perhenniter pro inhabitatricibus prenarrate domus per fratres sepefatos assumptas seu assumendas de nostra nichilominus voluntate, profitemur itaque Luitgardim dictam Gurtelerin de Calwe nostro consensu plenius accedente jam fore assumptam a fratribus sepememoratis vt sepescriptam domum inhabitet ad placitum fratrum eorundem prescriptis ad id manumissionum et libertatum superius expressarum concessionibus gauisura. Et in euidenciam et in robu firmitatis omnium prescriptorum presentem paginam fratribus sepedictis sigillorum nostrorum muniminibus consignatam. Datum in Wilperc Anne domini M°CCC°XXij° in vigilia beati Mychahelis.

B. t. Drig. im Spital-Archiv zu Tübingen. — Mit einem gut erhaltenen, schöne Reitersiegel bes Grafen von Hohenberg. Der Reiter hat in ber ausgestreckten Rechte bas Schwert, vor ber Bruft ben Hohenberger Schilt, ber auch auf ber Dede bes Pierte rechts am Halfe zu sehen ift. Der Helm ift geschlossen und hat 2 Hörner, beren Spiese

imiammenlaufen; bas Pferd galoppirt heralbisch links hin. Umschrift: S. comitis urd de Hohemberc. Die Zeichnung ift gut. Das Siegel ber Stadt Wilbberg ift unt erhalten, rund mit bem Hohenberger Schild. Umschrift S. civium in Wilperc.

#### 292.

Ottober 1322. Stuttgart. Graf Rudolf fagt bem Herzog Leopold Deftreich wider "Herzog" Ludwig von Baiern feine Hilfe zu.

Bir Graf Rubolf von Hohenberch ton kunt und veriehen offenlich and brief und erkennen uns des, daz wir dem edelem fürsten ünserm herrn Herre Serzipolt von Österich und von Stir und sinen Brüdern, gesworn haben zu deiligen disen Krieg us, alle die wile er weret, den si hant mit herzog Luda von Bayern ze dienend, ze raten und ze helsen, ane alle generde. Und zein bezzer gedenchnüsse dirre dinge so han wir anderwar gelobt, di dem meide in ze dienen, ze helsen und ze raten, alle die wile der krieg wert, als vor gescriben stat, und uns niemer ane si ze richten mit dem vorgenanten Herzubwigen von Beyern. Und des zeinem urkönde han wir unser Jusigel gent an disen brief, Der wart geben ze Stutgarten, an sritag vor sant Dyom tag, Do man zalt von Cristes gebürt Drin zehen hundert Jar, und dar in dem zwei und zwainzigisten Jar.

B. t. Drig. im t. t. geheim. Hauss, Sof- und Staats Archiv zu Bien. — Das

#### 293.

Rovember 1322. Rotenburg. Ulrich der Arnoltinun fel. Sohn von Kiebingen schließt unter dem Siegel seines Herrn, Grafen Andolf von Hohenberg, mit dem Kloster Bebenhausen einen Lehenvertrag ab.

Int an disem gegenwertigen brief, daz ich von den erberen gaislichen luten dem ... two dem connent des closters ze Bebinhusen enphangen han zu miner ainigun de den hof ze Taeradingen, den etwenne Friderich Burr von in ze lehen two sol in da von gen daz halbtail sumerfruht vnd winterfruht alliv iar an scaden, won daz siv mit mir gemainlich sullen sniden, vnd sol von den wisen e zinse züwelf schillinge haller, ist aber daz daz wiseli, daz der Behan von triowe hette, daz och in daz lehen hort, ist von im ledig worden, alder noch der in daz lehen wirt vallen, so sol ich in vber die züwelf schillinge haller gen dem selben wiselin, swaz erbere lute zitlich dunket vnd haisent, als och der texnant Friderich solte han getan vnd gelobt hette an sinan brieven, vnd sol in

rehten bu ton mit aggergange, mit zunen und mit allen ben bingen, biv zu rehten bu horent, ich sol och nummer kain wisen noch kainen agger verlihen, noch kain bag voter bag uf bem hof mabset es sige home, emat, alber ftro, nummer vertofen noch hingen ab dem hof weder sus noch so, und swar mistes bar us wirt gemacket, ben fol ich allen wiber voren vf bag got, ich fol in och ir tail beg tornes ab ben agger por hain foren und in die schürren legen div in den hofe stat, swa siv wen, e ben minen, sie sullen och ber schorun gewalttig sin bis siv gebreschent und sel ich fie nüzenit bar an irren, vnd sol in ir korn so es gebroschen wirt es si lical alber vil antwrten in die stat ze Tuwingen, alber in den hof ze Luftenowe, swar siv mich haisent an allen ir schaben, ich sol och uf ben aggern tain site sniben noch haisen sniben, ond swa ich birre binge kains ober gan, so ist ben we : genantan minan leben berren, ber vorgenant hof lebig ond leir, als er och if f ich stirbe alber enbin und hat kain min erbe zu bem lehen kain reht, da er 👫 mit behelfen sulle alber muge weber an gaislichem noch an weltlichem gertie. Dirre binge und rebe fint geziuge phaf Cherhart ber Befferer, phafe Cours. ber Rufe, Conrat fin vatter, berre Sainrich von Bonborf, munich je 80 binbufen, phleger zu ben giten, ber och bisen brief fraip und anberre erbent lút genüg. Und daz diz alles sament minan diggnemtan leben berren von mix ond minan erben gang ond stet belibe, so han ich in gegeben bisen brief bestaff mit mins gigenne berren, grauen Rubolfs von Sobenberg infiel 🗺 es dur miner bet willen an difen brief hat gehenget. Wir der vorgenant grund Rudolf veriehen, daz wir durch Blriches vnsers mannes bet vnser insigel an bien brief haben haifen gelait. Der wart gegeben ze Rotenburg, bo von Gottel geburt waren driuzehen hundert iar und dar nach in den zuwain und zuwainzigoften iar an sant Martins tag.

B. b. Drig. im Landes-Archiv zu Karleruhe. — Großes, rundes Siegel in buntebbraunem Bachs an Bergamentstreifen, etwas beschädigt, zeigt einen rechts sprengenden Reiter mit dem treiedig hohenb. Schilde vor ber Brust, bas Schwert schwingend, auf bem gewölbten helm, herausgekehrt, einen Pfauenschweis. Auf ber Pferbebede scheinen die Schilden zu fehlen. Die Füße bes Pferbes in ber Umschrift; biese: S. RVO-DOLFI. COMITIS. DE . . . HENBERG.

## 294.

24. November 1322. Augsburg. König Ludwig belehnt ben Grafe Er Burfard von Hohenberg mit bem Berge Bulach.

Ludovicus Dei gratia Romanorum Rex etc. ad universorum etc. quod ad requisitiones supplices nobilis viri Burchardi de Hohenber ch Comitis, Serenitati regie oblatas ipsum de monte dicto Pulach que m sibi jure feodali asseruit pertinere ex liberalitate regia infeodavirus

e Datum Auguste in vigilia beate Katarine. A. Domini MCCCXXII.

fant in Dejele, Scriptores rer. boic. I. G. 742.

## 295.

Immar 1323. v. D. Stiftung eines Lichts über grap von hohenberg" in dem Klofter Kirchbe

Men ben — tün ich Cünrab \*\*\*\*ube von Jsenburg vnd vnser Er n, by wir han gegeben ze koffen n erbaren gaislichen vrowen . . . ver men vnd dem Connente ze kirp redier ordens ain phunt haller Norstetten in vnser güt, in des geers güt siden schilling haller . . . v1= 11 swe zehen schilling Tüwinger r Brunen Nonna (sic!) git sunf schilling n. Das selbe gelt horet zo lieht über der herschaft grap

Geuge birre bingen fint. phaf ug min brüber tircherre ze Rorten, berhtolt hasenbain, ha magenbuch, benze ber maier. —
sen an sant Balentinus tag bo man zalte von Cristus, geburt brizehenhundert
weimig jar vod in dem dritten Jar.

Angefügt ift noch von anberer, aber gleich alter Banb:

Canrad ftorli git och von sim huse und von der oftat (sic!) und von santen ba er of sizzit funf schilling tuwinger daz hörent och ober daz in ze filpera der herschaft von hohenberg.

8. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

#### 296.

123. o. T. Rotenburg. Dietrich, genannt Märhelt in Burmlingen, Ebelknecht, bessen gleichnamiger Bruder auf einen voreiligen, ungerechten Spruch des geschwornen Gerichts zu Tübingen hingerichtet worden, zu bessen Sühne diese Stadt 150 Pfd. Heller bezahlte, dotirt mit dieser Summe, beziehungsweise dem Laienzehnten in Dettingen, zum ewigen Andenken an seinen Bruder eine Capellanei in der St. Moriz-Kirche zu Ehingen und bittet den Bischof von Constanz um kätigung derselben.

nerendo in Christo patri ac domino Růdolfo dei gratia Constani Episcopo etc. Dietericus dictus Mærhelt in Wurmlingen aid, urd.-Bud jar Geig. d. Gr. v. Bolletne-Hohenberg. armiger filialem deuocionem obediendi in quibuslibet quandocumque Quia quod dolenter refero post interitum quondam dietrici fratris mei dilecti discreti viri consules sev iurati et communiter ciues oppidi in Tuwingen Constanciensis dyocesis, qui ad effundendum sanguinem et ad procurandum interitum iam dicti quondam mei fratris casu disponente nimis large missas manus suas temerarias extenderunt. Tandem post lapsum aliquanti temporis ex pactis in tractatu super prelibato maleficio inter me et alios sepedicti fratris mei consanguineos et amicos ex parte una et praefatos consules seu iuratos oppidi in Tuwingen ex parte altera habito de ignoscenda offensa quam hoc casu sensimus et seruanda pace perpetua cessante quouis rancore simpliciter saltem contemplatione predictorum sollempniter celebratis et caucione iuratoria vestitis. Ad hoc sacramentaliter obligati mihi centum quinquaginta libras hallensium legalium dispensandas super ordinatione perpetue Capellanie in Ecclesia in qua michi sanctius et religiosius videretur expedire maxime in salutem et remedium anime illius, ad cujus interitum intrepidi festinauerunt Cum plena et libera auctoritate coram qui premissi sunt et etiam qui sequentur in quantum illos tangere poterant liberaliter assignarunt, habito igitur consilio sapientium et compulsus fraterna fidelitate festinare cogitare de salute prostrati tam innocenter quia non solum consilio sed etiam deuocione speciali conductus ad preferendum in hac parte ecclesiam sancti Mauricij in villa dicta Ehingen juxta Neggarum Constantiensis diocesis ceteris quibusque contemplatione altaris sancte crucis siti in eadem ecclesia dedicati nondum tamen dotati. Decimam lavcalem in villa Tettingen, sita juxta castrum Rotemburg prope neggarum et vnum iugerum vinee situm prope villam Wurmlingen quod consucuit ibi vulgariter nominari Altenstaige que pleno iure ad me pertinere dinoscuntur pro dictis centum quinquaginta libris quarum valori non solum equivalet imo potius communi estimacione excedunt predicte ecclesie vendidi et tradidi et trado cum omnibus suis juribus liberaliter in hiis scriptis sub modis et condicionibus infra scriptis videlicet ut vinea et decime supradicte ita transeant ad ius et ad proprietatem supradicti altaris sancte crucis siti in ecclesia prefata, quod fructus earum nonnisi pro sustentatione Cappellani perpetui qui cottidie vel quasi legat aut procuret officium diuinum in eodem tamquam proprius et perpetuns Cappellanus ualeant aliquatenus dispensari. Idem videlicet quod jus patronatus hujus Cappellanie seu presentandi personam legitimam uacante illa apud me remaneat. et post mei decessum non transeat nisi ad seniorem inter propinquissimos meos heredes posteris illorum successione ejusdem ordinis in perpetuum gauisuris vestre igitur paternitati quanto denotius et attentius possum supplico in hiis scriptis quatenus omnibus et singulis per me auctoritate suprascripta actis et gestis auctoritatem vestram ordinariam

interponentes ea omnia sub eo tenore quo supra narrata sunt confirmetis constituentes sepe dicto altari jus cappellanie et incorporantes eidem nomine dotis bona prenotata sub ordine et modis supra dictis et reservantes michi et meis successoribus iuxta tenorem supra scriptum ius presentandi ad hanc capellaniam sit(c) constitutam pretextu tam pij operis quod alias obtinere nolo robur alicuius firmitatis cum ad hec omnia et singula sub eo tenore quo narrata sunt tam veri patroni quam legitimi rectoris sepedicte ecclesie in Ehingen liber et legitimus interuenerit consensus, saltim quantum in eis est et quantum fieri potest sine preiudicio ecclesie parochialis et ne ista eciam ex cursu quanticunque temporis contingat in dubium reuocari sigillum meam proprium presenti carte fideliter est appensum. Datum in Rotemburg Anno domini Millesimo Trecentesimo Vigesimo tertio.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - In bem Schilbe bes Ausstellers fieht man ben Oberforper eines Drachen- (Rrofobil-) artigen Thieres fich über brei Bergen mbeten.

# 297.

6. Marz 1324. o. D. Werner von Chingen verkauft an Graf Rubolf von Hohenberg, seinen gnäbigen Herrn, ben Wein- und Obst-Zehnten zu Chingen (bei Notenburg).

Allen den die difen brief sehent oder horent lesen - chunde und vergibe ich veruber von Chingen, dag ich ains rehten und ains rebelichen chouffes ge bouffenne gegeben han bem ebeln minem gnaebigen Berren Graue Rubolf von Sobemberg und finen erben minen wingehenden und minen olge (siel) gebenden ber je Chingen in bem banne gelegen ift, mit allem reht und mit aller zügehorde, alz ich in her braht han vmb zwai hundert pfunde güter stenninge Saller munife im und finen erben den felben zehenden iemer ze habenne nd ze Rieffenne lideclichen und aigellichen. Ich vergibe ouch, das ich der vorgemaden pfenninge von im gewert bin vnd an dem chouffe niht betrogen bin vber balo noch mit behainer genaerde, und bag ich ben vorgenanten minen herren noch behainen finen erben an ben zehenden niemer füllen geirren noch versprechen weber an millichem noch an weltlichem geriht noch ane geriht juß noch so. Ich vergihe and bas mid ber vorgenant min herre gewert hat aller schulbe, ber er mir ie big ware vin uf bijen tag. Und ift barumbe min aigen Infigel gehenchet an bin brief, Der ift geben an ber mitthun nach dem wiffensunnentag, bo man galt a Gottes geburte brügeben hundert jar, zwaintig jar, in dem vierden jar. --

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

11. März 1324. Salmansweiler. Graf Rudolf von Hohenber trägt sein Sigenthumsrecht auf den Zehnten des Mäckinsbergs Kloster Salmansweiler.

Bir Graf Rubolf von Sobenberch tugen funt mit biefem bri Burcart ber Wehter und Sailwig fin wirtinne hant mit onferre ! onferm gunft, ben erbern in got gaifchlichen luten . . ben abbt ond ben von Salmanswiler ge faufent geben in rehtes choufes wij zwen affer legen fint bi Grindelbuch under ber Munich ftaige, und ben gehenden b affern, daz ir reht aigen was und oh ben zehenden ben fi heten of M berg ond alles ir reht befüchtes und unbefüchtes, es fi an velb, bolcz, waiban, wifan, rietach, swie es genemt ift, bas fi beton of ben felben D berg, 1 vnd hant da von von in enpfangen vier pfunt haller, der si oh gewert bar vmb so verzihent sie sich der vorbenemten auter und der zehenden be bifem Ban ob bv aigenicaft bes vorgenanten Daggisberch ift ba ber gemesen, ond fi ber norgenant Burcart wehter ond fin er ons ze leben beton, so geben wir of dur got die aigenschaft den herron v manswiler bes felben berges, und verzihen und ber mit bifem brief. Bnb alles mit unferm willen beschehen fi, so geben wir ben vorgesprochenne ber Salmanswiler bifen brief befigelt mit onferm aigen infigel. Wehter und Sailwig die vorgenanten veriehen under unfers gnadigen herrin Rubolf von Hohenberges insigel, wan wir aigens nit en han, das dis a ift und ber pfenninge gewert sien, bar umb so verzihen wir uns und uns alles bes rehtes, so wir beton, ober iemmer mohtin gewinnen an ben vorge gutern, der agger, des berges und der zehenden beder an weltlichen ger gaischlichen und sunderbar der ansprach die wir gen in beton umb Rag Dis beschah an den mentag in der anderun vastwochun. Sie bi warun die bruoder Albertus der kelner, der Speker .. der Aeppishuser bruber. B. von Nufplingen, ber Graf laibruber, Ber. ber & Stoll von Kaltenbrunne. C. von Ralfhouen und S. Buchan. Di wart geben ze Salmanswiler an bem mentag als da vor gescriben gocz geburt bruzehenhundert und vier und zwainzia iar.

Salemer Copial Buch (im Landes-Archiv zu Karlsruhe) IV. S. 152. Chrift auch in Hohenb. Dot. Fol. 15. Fol. 36—39.

<sup>1</sup> Die Abidrift in ben Sobenberger Dotumenten bat "Boldbinfperg bey Grant

Mibber 1324. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg gibt seine Istumung, als bas St. Katharinen-Spital zu Eflingen von bem Kiter Walther Hochschlitz die "olfenten" Mühle kauft, welche dieser von ihm zu Lehen getragen.

Er Graue Rabolf von Sobenberg verieben offentlich an bifem briefe then funt allen allen (sic!) ben, die in an sehent lesent ober horent lesen, Bilin, bie bie armen burftigen fant fatherinen bes Spitals ge felingen reht vibe rebelich mit vinferem gunfte willen unde baiffen foufte bant him eriemen Ritter herrn walther Sochflige, biv ge Effelingen Im ift bi Mifelbronne, genant olfenten Mulin, biv leben von It, die vorgenante Mulin lihen wir reht unde redelich mit allen den rehten, be ib borent. bein ersamen man bern Giferit von Badenang ginem tet je Gifelingen, ber ber vorgenant Mulin trager ift ber armen burfby vorgenant Spitaly, also Swenne ber vorgenant Siferit von Badenana mit, Swem benne ber Raut gemainlich ber Stat ze Effelingen bie vorgenant mobilhet, ber fol ber armen burftigen bez vorgenant Spitalz trager fin in bem rehte, als vor geschriben ftat, ane alle vnjer vnd vnjere nachkomen wiberim alle gefaerbe. Bber big alleg fo geben wir bifen offen brief befigelt mit Inficel, das wir her an gehendet haben zo ainer waren geziuknufte unde me pehlienunge ber vor geschriben binge. ber felbe brief wart geben an bem fritage por aller hailigen tage, bo man zalt von Chriftus geburte brivteben and Jare unde bar nach in bem fiere unde zwainzegoftem Jare.

& t. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

## 300.

Dezember 1324. v. D. Zu Kiebingen seßhafte Leibeigene bes wie Rubolf von Hohenberg schließen unter bessen Siegel mit bem Kloster Bebenhausen einen Lehenvertrag.

Alen ben bie bisen brief an sehent ober hörent lesen chûnden vod vergehen Abelhait, Lûgart vod Machtilt, Landolt bez mayers saeligen Uteran von Chübingen, daz vos die geistlichen herren. der abt vod bu stunge bez closters ze Bebenhusen gelühen hant zu voseren driu liben vod twierme leben vod fürbaz niht ze ainem rehten zinslehen. dez widemers güt, pe Bühel in dem banne gelegen ist, vod daz wir dem vorgenanten herren dem goczhuse aellû jar an sant Martins tag geben ze rehtem zinse von dem den lehen funszehen schillinge haller vod ain pfunt wahse, alle die wile wir oder

aind onder ons daz lehen hat. Waer ouch daz ainin oder zwo onder ons ab giengent, so sol du dritte daz lehen han alle die wile si lebet in dem reht als vorgeschriben stat. Swenne wir ouch alle dri abe gangen, so sol daz vorgenam lehen aigenlich ond lideclich mit allen rehten wider vallen an daz vorgenant gog huse ze Bebenhusen, ond sol dehain onser erbe noch dehain onser nachchomen dehair reht niemer darzu gewinnen weder mit geriht noch ane geriht suß noch so. De verbinden wir ons ond onser nachchomen mit disem briefe Der besigelt ist mi onsers gnaedigen herren jussel grave Rüdolf von Hohener, dez wi aigen fint, der ist geben an dem mentag nach sant Ryclawes tag, do man zu von Gottes gebürte drüczehenhundert jar zwainczig jar, darnach in dem vierden jar.

B. b. Drig. im Conbes-Ardiv ju Rarlerube. - Das Giegel ift gang abgegangen

## 301.

27. Juli 1325. Rotenburg. Herzog Lupolt von Deftreich findet sich unter Bürgschaft Graf Rudolfs von Hohenberg und Anderer mit Graf Ulrich von Wirtemberg in Betreff bessen Ansprüche an bie Berlassenschaft des Grafen Ulrich II. von Pfirt ab.

Bir Lupolt von Gottes gnaden, Bergog ge Ofterrich und ge Stir, Berieben und tuen funt offenlichen an bifem brief allen ben bi in anjeben ober horent lefen. Dag wir von vnfern und vnfer lieben Bruber Albert, Beinrich und Otten, Bergogen je Dfterrich und je Stir wegen mit vniern lieben Dheim, Granen Blrich von Birtenberg, lieblichen und git lichen gerihtet fin omb alle do aniprach ond omb alle do rebte, fo er ond do Coc Cophie von Phirt, fin elichen wirtinn, bant ober gehaben mobten an bi lute und gut, fo ber Ebel Blrich felig Graf von Phirt gelagen hat, eg fu von Erbe, von Efture, von gemehte, von phande oder von behainen fachen, alle bag wir ober onfer Erben inen ober iren Erben ba für funf tufent mart lotiges Gilbers foftenger geweges geben fullen von ber Mute ge Ling Bind fullen fo bei Silbers Tusent mark weren von dem neften sand Martins tag ober ein iar, Ind bar nach iedes iares, of fand Martins tag tufent mart Silbers, ont bag fo ber fünf tusent mark Silbers geweret werben gar und gentslich. End haben bar iber ben vorgenanten Grauen Blrich von Wirtenberg und vrowen Sophien fient wo tinn ge burgen gefatet vnuericaibenlich Granen Rubolf von Sobenberg, Margarauen Rubolph von Baben, bes Aforthein ift, und Mar grauen Rubolf von Baben, bem man fprichet Seffe, Grauen Cher bart von Rellenburg, Granen Goben von fürftenberg, Granen Goben von Tumingen, Rubolph von Seme, Lutolben von Rrendin gen, friberich von Baltfe und Burchart ben Jungen von Elrbad, Rittere, Also swo fo bes vorgenanten gutes nit geweret wurden zu ben zilen di

por geschriben ftat, jo hant fo ie ze bem zil gewalt, do Burgen alle ze mal ze men, ob fo wen und nach ber manung in vierteben tagen den nesten, se Rotenreg an dem Neder mit ir felbes lip ze leiften in offener wirt Sufer nach rehter elicait an alle generde, Bud niemer von der gifelschaft ze komen, e fo des gotes r pmb benn gemant ift geweret worden, gar vnd gengtlich, vnd iwenn dró bireinen manat geleistet hant, so hant fo gewalt, vind den vorgenanten Herbog polt ob wir in dem land fin, ze manen, und nach der manung in vierzehen en mit vujer felbes lip ze Rotenburg zu den Burgen ze antwurten, oder ainen fer bruber und ba ge laiften iemer unt an bo fund, bag fo bes filbers bar b wir bann gemant fint, gewert werben an allen gebreften, bag wir bi guten wen gelobt hant ze tuende an alle generde. Bud were, daz wir Herbog Lüpolt behainem zil oberfuren bo leiftung, so wir oder ainer onserer bruder tuen Men, als vor geschriben ftat, so sol bem vorgenanten herren Blrich von Wirtenng vud finen Erben Tede, Kirchhain, vnd Sigmaringen, burg vnd at, lute und gut und swas bar zu gehoret, bo iet fine phant fint, ir rebte gen fien, lediflich und lere, und emiflichen vernallen, Bud ift inen ouch bes gutes t worden, dag fol da mit vernallen fin. Bnd waere dag div gut verniellen, fo Men boch div burgen haft fin, vnt wir inen bo felben gut genertigen von vnferm ruber bem Romifden funig friberrich, fwenn wir mit bem gerihtet erden, jo fullen inen div burgen leiften, der fo mant, und nit da vor, ung daz m bo gut von im geuertiget werden, als daz fraft und maht gehaben mag mit defen vud mit andern bingen, der fo notdürftig fint. Wir fullen ouch dem vornanten grauen Blrich von Wirtenberg vuferm Dheim ober finen Erben bag vordriben gut alles geben antwurten und weren in ain vufers Ohaims von Wiriberg vefte, da iv fin gewaltig fien, an allen iren schaden an generde, Dar omb ur und div burger haft fin funt, Bnd were daz wir oder der burgen behainer in mer andern gesworn giselschaft weren, da wir mit onser selbes lip leisten sullen, wir vins in dis antwurten fullen, swenn wir dann erft da von temen, so sullen ir vns zehant in dif antwurten an alle generde, Bud were daz der bürgen detiner abgienge oder inrenthalb landes nit were, ob ez ze schulden kumtt, so sullen t inen einen andern burgen, einen als gewissen und guten an des ftat setzen te ainem manat bem nesten, so an vus genordnet wirt, oder du andern burgen Men laiften, der fo mant unt daz der burg gesetzet wirt an generde. Wir verben ouch daz wir schuldig fien, und gelten fullen dem Erberen Ritter albreht m Rehperg und finer gifelscheft sehtig und hundert mark Gilbers kostenter geeges und sehs hundert phunt Haller, daz filber und du Haller wir inen geben b gelten fullen von fand Martins tag bem neften ober ain iar bar omb inen porgenanten burgen alle leiften fullen in allem bem rehten als omb bag filber se bem ersten zil genallen fol, Bud mit folicher bescheibenhait, daz der vorgemt vnier Obeim graf Blrich von Wirtenberg gangen gewalt haben fol, bo egemien burgen ze manen und ouch zil und tag ze geben umb baz vorgenant gelte.

Wir haben ouch den burgen gelobt von der bürgschaft ze helsende an schaden, burgen hant ouch alle gesworn ze den Heiligen geleret ande dis dürgschaft ze tend vnd ze laistend mit solichem rehten gedingen, als vor geschriben stat an generde. Und des ze ainem vrkunde vnd zugnust ist vnser Insigel vnd der du aller Insigel gehenket an disen brief, Der ze Rotenburg geben ist, an San nach sand Jacobes tag, Da man zalt von kristes gedurt Drühenhenhundert iar, nach in dem fünf vnd zwainhigisten iar.

B, b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urkunde hängen nur sechs, meist sehr schabafte Siegel aus Mehlteig; die übrigen sind abgefallen. Er sechs sind: bas des Herzogs L. v. Deftreich; ein unbedeutendes Bruchstud, auf wel nur noch ber Kopf und Hals des Pferdes vorhanden. Das des Gr. von Hoher zeigt noch die Borderfüße, Brust, Hals und Kopf des bedeckten Pferdes, und von Reiter das linke Bein; Umschrift: . . . enberc. Die der beiden Markgrafen zeigen k daß es Reiterstegel sind. Das Siegel der von Nellendurg, kein Reiterstegel, hat dem Schilde 3 hirschörner; Umschrift: . . . enberc. Das des Gr. v. Fürstenberg beutlich den Fürstenbergischen Abler mit der eigenthümlichen Einsassung.

## 302.

14. Oftober 1325. Recferburg. Abolf, Pfalzgraf bei Rhein und her von Baiern, gibt als Reichsverweser bem Grafen Rubolf von Hohenb bie Herrschaft Triberg (im Großherz. Baben) zu Lehen.

Nos Adolfus dei gratia Comes palatinus Reni Dux Bawai Tenore presencium profitemur, Quod dominium Triburch cum Castris municionibus ac aliis bonis vniuersis eidem pertinentibus, quod ad preser mortem Nobilis viri Burchardi domini de Triburch ad collacion Imperii deuolutum est, Karissimo auunculo nostro Rudolfo spectabili miti de Hohenberch auctoritate et iure nobis ab Imperio in hac padum vacat conpetentibus, tenendum et possidendum feodali tytulo, ipsi Imperii nomine, quod ad presens vacat, contulimus et presenti conferimus pleno iure. Dantes sibi has nostras litteras nostri sigilli mi mine roboratas in testimonium super co. Datum in Nekerburch adomini Millesimo CCC. vicesimo quinto, feria secunda proxima ante di beati Galli.

Abbrud bei Rurg, Defterreich unter R. Friedrich bem Schonen. S. 497.

Revember 1325. "Rotenberg." Graf Burkard von Hohenberg ber nge begibt sich aller Ansprüche an das Eigenthum ber "Berthun" von Reusten.

Bir Grane Burfart von Sobemberch ber iunge vergeben und tuogen allen die difen brief gesehent ober gehorent, das wir vns mutwilleclich vnd talteclich verzigen haben als es billich fraft han fol gen fro Berhtun von ften ond gen Liutfart ir tohter aller der rehte so wir zu in hetun ald gehan tun von vogtange aigenschaft alb lebenschaft also baz wir kain reht noch getate in fulne han noch gut ir gute, wan bag fie vnd alles ir gute ligende und vabe von vns vnb allen vnfern erbun frie fol fien lebeclich iemmerme, fie fien ende oder tot ond fulen nummer weder bi ir lebenne noch ouch nach ir tode dienste gut noch fainer shlaht reht an si genorberun noch aischun, und sulen ouch eze mit in ze schaffenne han weder flain noch gros. Bud daz diz von vus vud eren erbun itate und war belibe ze allen ziten barumme fo baben wir unfer on infigel gehendet an difen brief, dirre vorgeschriebenun dinge fint gezinge die bi maren Cunrat ber Stahler, Friberich von herremberd, herman toube, Canrat ber fhulthaiffe, Begel von Chhufen, Meingos ber liger von Remmingeshain vnd anderre erbar lute vil. dig beschach und te brief ift geben ze Rotemberch nach vnfers herren geburte briuzehen hundert mainczeg iar bar nach in dem vinnften iar an dem nahften famftag vor fant therinun tag.

B. b. Drig. im Landes-Archiv gu Rarlernhe aus bem "Bebenhäufer Archiv." — m bem Siegel nur noch 2 fleine Resichen vorhanden. Auf bem einen AR, auf bem bem bein DI. IVN. CO. gu lesen.

#### 304.

28. August 1326. Offenburg. Graf Rudolf von Hohenberg bekennt, baß er Tröster sei für seine Oheime Johannes und Göt, Grafen von Fürstenberg, daß diese all die Taydinge, die Albrecht von Destreich von seinen und all seiner Brüder wegen an den Bischof Johannes von Straßburg, an ihn, an Herzog Luzman von Teck, Otto von Ochsenstein und Walther von Geroldseck von Tüwingen als Schiedsrichter gesetzt, halten und die Bürger von Billingen, welche sie zu Haslach gesangen hielten, erledigen wollen. Würde

bie Taybigung überfahren, fo follte Billingen mit allen Rechten und Rugen in bie Sand Herzog Albrechts von Deftreich fallen.

Bir Graf Rudolf von Sobenberg veriehen und tuen funt offenlich an bifem brief, dag wir einen ende gu ben beiligen gesworen haben, bag wir trofter fien und wer und troften mit bifem brief, für onfer lieben Obeimen, Johans und Gogen, di Grauen von furftenberg, bag fu alle die tendinge, fo vnfer genediger herre Bergog Albreht von Ofterrich und von Stir von finen und aller finer bruber wegen und och bi felben unfer Oheim an den Erwirdigen Bifchof Johans von Stragburg, an ins und an unfer Dheim Berhog Lumman von Tegfe, Otten von Obienftein und Balthern von Geroltesegge von Tiwingen gefetet bant, bar ober wir funf fprechen follen, gar ond gentlich fiete halten und volfüren in alle wife, als wir gesprechen mit einander und als wifer brief, di wir bar ober geben, ftant. Wir veriehen och und fien gezuge, bag die vorgenanten unfer Obeim von fürstenberg veriehen hant offenlich, were das fu bi tendinge, als vor geschriben flat, da für wir trofter und wer fin, oberfüren und nit ftete hielten, bag bann bi Stat ge Bilingen mit allen rehten und nugen, fo fu bar an hant ober gehaben mohten in beheinem wege fus ober fo, mit liten und mit gut vernallen fol fin dem egenanten unferm herren Berbog Albrecht, inen britbern und iren Erben, lediflich und ewiflich ze besitzen und ze habend ane alle ansprach, ruwiflich fur ir reht Erbe und gut. End bag bie Burger von Bilingen, bi bi egenanten vnfer Obeim von fürstenberg genangen hant und bi je Saslad ligent, prie und ledig fullen fin von ir vantinift, des wir och trofter und wer fin Bub dar ober zu einer gezugnuft haben wir onfer Infigel gehenket an difen brief, ber wart geben ze Offenburg, an famstag por fant Bartholomes tag, do man zalt von Criftes geburt, bruzebenhundert iar dar noch in dem feche und zweinzigiften iar.

B. b. Drig. aus bem Breisgauer Archiv im Lanbes-Archiv zu Karleruhe. - Diegel ift abgefallen. Abbrud bei Mone, Beitschrift VIII, 379.

### 305.

6. Februar 1327. Haigerloch. Graf Rudolf von Hohenberg trifft mit dem Kloster Alpirsbach einen Tausch über zu Gruol seßhafte Leibeigene.

Wir Graue Rüdolf von Hohemberg Tün chünt mit disem brief allen bei in sehent oder hörent lesen, Daz wir die ersamen vrowen Cünrak Tohter, dez suters von Grürn, geben Reht und redelichen zu Ainem rehten wehsel den erberen herren dem Abtt und dem Connente von Alperspach und die ersamen vrowen des linders Tohter von Grürn, die sü unf darumb geben hant und fürzichen und vnd alle unser Erben allez rehtez, du wir zu der

monanten vrowen hetten oder haben mohten. End haben darumb zu Ainen bei wufer aigen Insigel gehencht an disen brief, der ist geben ze haigers dem vritag nach der liehtmesse, do man zalt von Got geburte drützehen den Jar zwainzig Jar in dem fübenden Jare.

S. b. Drig. im St. Ardiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

## 306.

4 Februar 1327. v. O. Burfard von Dürrmenz (O.A. Maulbronn) verträgt sich unter Bermittlung des Grafen Rudolf von Hohenberg und Anderer mit dem Kloster Bebenhausen in Betreff des Dorfes Remveiler (O.A. Böblingen).

Allen ben die disen brief ansehent ober hoerent lesen funden und vergehen wir settart von Turment ain ritter und Sainrich, Friberich und Albreht bet, genant von Turment, Dag wir fur one ond fur alle onfer erben millectich und unbezwungenlich umb allin bin reht, die wir hetten ober haben den an die herren und an bag clofter ge Bebenhufen von beg borfes wegen Rienwiller und von ber lute wegen und von aller ber gut megen bie bargu berent, gegangen fien hinder ben edeln berren grauen Rudolf von Sobemberg ouch hinder die ersamen mannen herczog Chunraten von Brielingen, Bolfarten von Dwe, bern Sainrichen von Denbingen, und bern linrat Schoepfelin von Menghain, und bas mis die vorgenanten fonfe bant men geben mit onferme guten willen und wissende. Die vorgenanten herren von denhusen, für allin din reht und die ansprache, die wir oder unser erben hetten der haben mohten an daz vorgenant dorfe, an die vorgenanten lute und gut febria mube und funf pfunt guter pfenninge haller munge, ber wir von den vorgenanten ma von Bebenhusen gænczelichen gewert fint und vergeben, das wir din felben tallin dem vorgenanten Goczbufe gegeben haben luterlich und gar ane aller white gengerbe, und bas wir noch behain unfer erbe noch behain unfer nachkomen bas vorgenant goczhuse von des vorgeschribenne dorfes wegen von der vorgeunten lute und gut wegen niemer behain ansprache niemer behain reht und niemer win vorderunge haben, noch gewinnen sont, weder an gaiftlichem noch an welt-Mem geriht, noch ane geriht, suß noch so, und daz wir die selben herren von denhusen barumbe niemer geansprechen noch geschabegon sont lüczel noch vil, baz wir gelopt of onfer aide ond fint darumbe onferiu aigeniu infigel gehenket tien brief. Bir bie vorgenanten graue Rudolf von Sobemberg, berczog Ginrat von Brfelingen, Bolfart von Dwe, Sainrich von Denbingen turat Schoepfeli vergeben offenlich an bifem brief, bag wir uns ber pormantun fache angenomen haben, vnd fi geriht haben in allem bem reht als baw geschriben stat und sint darumbe unseriu insigel gehenket an difen brief. Wir margraue Rubolf von Baben bes Pforthain ist vergehen offenlich an bisen brief, baz vns die vorgenant rihtunge kunt vnd wissende ist vnb baz wir vnser jnsigel ze ainer gezingnust darumbe an disen brief haben gehenket ber geben ist an sant Valentins tag. do man zalt von gottes geburte druczehen hundert jar zwaincząją jar. in dem sidenden jar.

B. d. Orig. im Landes-Archiv ju Karlerube. — 1) Großes, rundes Siegel in Maltha an Bergamentstreifen. Schlecht gerathen. Linte getehrter Reiter im Belme mit oben ausammengebogenen Bornern, bie in bie Umfcbrift hineingeben, bor ber Bruft ben breiedigen, babifden Schilb, mit ber Rechten bas Schwert fcwingenb, auf ber Bferbe bede vorn und hinten babifche Schilbe. Umfchrift: ... RVDOLFI . MARCHIONIS . DE , BADEN , FILII , DTI WEGGER. - 2) Bergog Conrad von Urfelingen abgegangen. - 3) Boltarte von Dwe abgegangen. - 4) Dreiedig in granem Bacht en Bergamentstreifen. Im breiedigen Shilbe, wie es fcbeint, amei nebeneinanber aufgerichtete Mügel. Umschrift: + S . HFNRICI . (MILITIS .) DE . ONDINGEN. - 5) Ausbes Siegel in braunem Bachs an Bergamentstreifen; breiediger Schild mit einer Das ichere ober Schafichere in alter Form, aufrecht. Umidrift fangt rechts vom Schilbe an: + S. (CON-)RADI . D . ME'SH . MILIT. - Die vier folgenden find alle rund in brannem Bachs an Bergamentstreifen; und haben im breiedigen Schilbe einen Ring mit Ebelstein. Umfdriften: 6) + 8 . BVRCHARDI . MILITIS . DE . DVRMENZE,'-7) ..... I. DE. DVRMENZ. -8) S. FRIDRICI. DE. DVRMENCE. -9) +8. ALB'TI, D. DVRME'ZE, DCI, VOT.

#### 307.

12. Mai 1327. v. O. Graf Rudolf von Hohenberg urkundet, das seine Stadt Ebingen (O.A. Balingen) das Recht habe, in Betreff von Bürgerannahmen frei zu verfügen.

Wir graf Rudolf von Hohenberg tun kunt mit disem brief allen den die in sehen oder horen lesen, das wir vnsern lieben getruwen burgern und ouch veter stat Ebingen die gnad vnd ouch die glübd getan haben vnd geben ewiglich mit disem brief, was sie immer burger empfahen die bei inen in der stat ze Edizegen mit hous vnd ouch mit hos siden wellen vnd ouch sigen, das wir noch keine vnser erben noch keine vogt noch keiner vnser erben vogt dieselben burger von der stat ze Edingen nimmer vertreiben sollen weder durch dis noch durch das. Tas haben wir gelobt bei guten truwen sür vns vnd ouch für all vnser erben vnd ik vnser eigen insigel darumb an disen brief geleit ze einem vrkunde.

Wir Graf Rubolf von Hohenberg der jung geloben ouch für vns vnb für alle vnser erben, das vorgeschriben ding vnd die vorgeschriben gnad stäte phaben ewigilich one geuerde, vnd ist vnser insigel an disen brief darumbe geleit peiner vestung, der ist geben an dem zinstag nach St. Johans tage, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert jare in dem siben vnd zweinzigsten Jare.

Abschrift im Manuscr. Archiv. ju Stuttgart nro. 43.

Rovember 1327. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg nimmt bas Carmeliterkloster zu Notenburg in seinen besonderen Schutz und bestätigt die Freiheiten, welche dasselbe von seinem Bater, bem Grafen Albert, erhalten hatte.

Nos Rudolfus Comes de Hohenberg constare et notorium hijs eris volumus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos viros Reiosos nobis . . dilectos . . Priorem . . fratresque singulos et . . vniuersos dinis sancte Marie de monte Carmeli domus in Rotenbyrg, i spretis voluptatibus terrenis et illecebris mundanis diuinis cultibus et ficijs ardenter sine intermissione insudant in nostram protectionem recemus et his litteris recepimus specialem eximentes et immunes ipsos faentes a quorumlibet literatorum seu illiteratorum potestate et iurisdictione, lentes precise, ne ab aliquo clericorum seu laycorum in nostro dirictu residencium cuiuscunque status uel conditionis existentium in diuinis iciis et horis canonicis per eos cantandis uel legendis quomodolibet imdiantur verbo uel opere, quin immo volumus et vniuersis personis in stro districtu commorantibus precipimus, ne contra ipsorum exempnes et priuilegia eis a romanis pontificibus concessa ipsos molestent, intent, grauare aliqualiter vel presumant et a quavis iniurja ipsis inferenda orsus desistant. Ceterum . . fratribus prefatis ipsorum oratorjo et aree ertatem plenam et exemptionem conferimus, ratificantes eis libertatem et tiam a Nobili progenitore nostro Comite alberto quondam tam et collatam, - premissa omnia ad . . fratres nunc extantes et ad orum successores vniuersos perpetuo extendendo. Si quis quoque contra missa vel aliquid eorundem venire presumpserit, indignacionem nostram mem se sciat incurrere, penamque et ulcionem perinde se a nobis nouerit epturum. Vt autem premissa rata et inconuulsa permaneant in omne apus, presentes sigillo nostro proprio fecimus roborari. Datum apud tenburg Anno domini. Mo. ccco. xxvijo. xviii. Kal. Dec. Ind. XI.

B. b. Drig. im St.-Ardio ju Stuttgart. - Done Siegel.

309.

Dezember 1327. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg und Graf Mirich von Wirtemberg ichließen eine Ginung zu gegenseitiger Hilfe.

Bir graue Rubolf von Sohenberch unde graue Blrich von Biriberch vergehen öffenlichen an biefem gegenwertigen brief unde tun funt allen

ben, die in an sehent lesent oder hörent lesen, Daz wir zesamen haben gesworn ende zuo den heiligen mit gelerten worten unde mit of geboten vingern, ein ander se helfen und beholfen ze fin bes besten so wir mugen an aller meniglichen ane geuerde bi mile mir leben, ane mit namen, an die ebeln berren markgrauen Rudolf von Baben, den alten, martgraue Friedrich von Baden, markgraue Audolf von Baden, des Pfortheim ift, ond markgraue Beffen von Baben, die wir vggenomen bedenthalben haben. ouch, daz wir vinne alle missehellungen, die vinder vie gewesen ift biz of biefen biutigen tag, alb hinnan hin immer vnder vnd vf gesten magte, gesworen baben ende als vor gescriben ift, hinder den edeln herren markgraue Rubolf von Beben, bes Pfortheim ift, ben vorgenanten, den wir bebenthalben gu einem gemeinen Obeman haben genomen, hinder herrn Rudolf ben bagen von Belftein, hinder herrn Cunrat ben herhogen von Brfelingen, bern Swe niger von Lichtenftein, und herrn heinrich von Spermerfegge, mit felter bescheidenheit, swanne wir bede oder unser einer ben obeman ermanen, so sel er one tag geben, von demselben tagen, als er ermant wirt, inwendig einen manede gen Phorpheim in die stat, di wile derselbe markgraue Rudolf von Phorphein lebet, und sullen wir graue Rüdolf die vorgesriben Canrat den hertogen und Sme nigern von Lichtenstein, wir graue Blrich herrn Rudolf ben Sagen und beren beinrich von Sperwerjegge bi den selben tag bringen anc geuerde. Bud swie int die felben fünfe, oder irer der merer teile vnime die miffehellunge, fo wir banne mit ein ander ze schaffen han, vzrichtent, bag fullen wir ftete baben ane allen fikrzügke und ane alle generde. Swelcher auch under ben vieren, die wir da gu von beden teilen haben geben, abe gienge, oder da bie niht welte fin oder niht mehte gefin, swar den under une dar hat geben, der sol einen andern an des fiat geben ane alle generde. Wer and das vorgenante markgrane Rudolf von Pfortheim abe gienge, fo fol bufer obeman fin an finer fiat grane Suge von Bregente. Und wer daz der abe gienge und niht enwere, jo sol an des stat unser obeman fin herr walther von Gerolftegge, herre ze Lare mit feltem gedingte. Ber dag wir graue Rudolf der vorgenante zweier obeman ainen ermanten, jo jol der felbe obeman bus tag geben gen Stutgarten. Manen wir graue Blrich ber iel ben obeman einen, obe une dunket, das wir ze clagen haben, jo jol une ber felbe obeman tag geben gen Rotenburg in aller wije als vorgeschriben stet. felben füf (sie!) füllen vus aber rehten, vinne felfe miffehellungen, als wir benue mit einander haben. Und swie sie oder der nierer teile pns rihtent, des sullen wir beibersite gehorsam sin. Wer auch, das under den herren die beibersite an und sint und unsern dienern stozze, oder missehellunge weren, oder hinnan hin vi stunde, wer daz die ons graue Rüdolf zu gehörten, so sullen sie tage leisten y Stutgard in der stat, und sullen wir graue Rudolf in dar umme einen gemeinen obeman geben vize des vorgenanten grane Blrich dienern, und fol er schaffen and alle geuerde, daz der obeman tu, und sol iegeweder teilen finer frunde zwen zue sobeman geben, ond füllen die füf omme die missehellunge, daz reht sprechen egenlichen obe fie die minne niht vinden mugen. Bnd fol fie bedenthalp ber bemügen, swaz sie dar omme verteilent oder ire der merer teile. War auch met graue Blrich diener ober herren die an one fint ze schaffen ober ze clas ben, von den herren die an graue Rudolf fint ober von finen dienern, fo In fie tage vimme leiften in ber ftat ze Rotenburg pub fullen wir einen gemeinen geben vage bes felben graue Rubolf bienern, ond fol auch er schaffen, das n deman das tuo ane alle generbe. Bud fol iegeweber teile finer frunde zwen bem obeman geben, ond fwag die fuffe oder ire ber merer feile omme den als fie benne bant, prteilent, obe fie es nibt gewinnen mugen, bes fullen schenthalp gehorfam fin ond ftete han ane alle generde. Bud mehten fie biede fuf omme ben stozzen ond m niht gerihten, fo fol martarane welf von Pfortheim, ber vorgenant obeman fin, und swie ber und die ben viere fie rihtent, oder der mei le, des fullen fie bebenthalp fin geborwind fol in bar zu markgraue Hi von Phorpheim tag geben in bie felben Stat ze Phortheim. Bno fwelfe re ober biener, bie an pus fint, beiber wo die wir haben, das niht tun rate, des fullen wir uns bedenthalben entan, ond fullen ein ander gen bem beholfen fin bes besten fo mir mugen e generbe - Es fol auch onfer er : feinen ent genozzen fürbag me em= a, ane bes andern wortei und n . Wer auch das wir zwen herren gea, die wider ein ander weren, den fullen wir bedenthalp beholfen of bem ane generbe, da sie gen einander ligent mit ieren Baniern, und fol buser moerre den andern schadigen weder an guten noch an luten mit brande noch nube, noch mit beheinerflahte fachen. Wedere auch under bus ftet ober veften bete, die fins berrn wern, ben fol der ander an denfelben fteten und veften ichabigen, weder clein noch grozzen, und fullen auch dieselben ftet und veften ber benn andern niht fin, noch die litte, die dar inne fint. Bnd were, daz die der veften ire eine ober me und die dar inne fint dag brechen und wider andern weren, jo jol ber fie inne hat dem andern, an fie beholfen fin, ane generbe ond fol fie auch of geben. Wer auch daz wir an einem herren bede io fol onfer bewederre fein lant voatie von demfelben berren enphaben, won wine, ond fullen wir bede die selben lantvoatie gemeinlichen han und sullen a, frumen und schaden mit ein ander haben, ane alle generde. Ez sol auch dewederre des andern diener burger oder gebure ze diener oder ze burger emfahen. Wir vergehen auch bebe öffenlichen, baz wir haben gesworn zu ben als vorgescriben ift alle binte ftet ze halten, als vor gescriben ift, ane severbe. Me vergehen ouch wir, daz wir berette und bedinget haben mit and in den enet genomen, das wir ein ander beholfen fullen fin, die wile

s an keifer, kunige, fürsten, ond an des riches Stet anc alle geuerbe. Und a sicherheit bag selbe aleine ze tun ond ze halten, haben wir graue Rus wobersate gesetet die burte ond das gute ze Bugingen mit aller zu

geherebe. Und wir graue Blrich die burte ze hanekamp, Die veften und ba gute ze Mürtingen mit aller zu gehorbe und bie veften zu Buonigen. Bub baz felbe gute fullen wir antworten und in geben graue Blrich bienern berrn Blrich Speten, herrn Wernhern bem Nothaften, herrn Cunrat bem Ruffen ond Cunrat von Sornftein. So fullen wir grau Blrich bie burte ge Sanekamp und die vesten ze Rürtingen und bin gute antworten und in geben beren Sweininger von Lichtenstein, beren Beter von Rutin, Wernher von Bernhusen und Cunrat von Chingen, graue Rubolf bienern. Also swa wir vns vergozzen und ein ander niht beholfen wern en keiser, künige, fürsten und an des riches stet, do sol uns der obeman tag vmme geben an die stet, als vor gescriben stet, so er das wirt von vns ober von vnse einem ermant. Und tiesen die füf ober der merer teile, nach voler eines clage, baz ber ander daz vber varn haben und mit namen die helfe, als ietnut gescriben stet, daz sol der selbe da nach als sie dar omme habent gesprechen, in wendig eins monebes bag öfrihten, und bem andern beholfen fin, als vor gescriben ftet. Swebt under und bes niht tete, so sol dem andern und finen Erben folle vbersate, ben der der verbrochen hat, gesetzet hat, als vorgescriben stet, dar umme und vinne anderes niht veruallen fin gar und gentelichen mit allem reht und ane alle wiese rede. End biefelben die die vesten und gute inne bant, die vervallen fint, als ver gescriben stet, sullen bem andern der niht verbrochen hat, die selben vesten wie gute antworten vnuerzügenlichen und lediglichen ane alle geuerbe. Swere and the graue Blrich erlesen die obern gegenden, so sullen wir zuo vbersaten in bem Rat. als vor gescriben ftet, jegen bie burte ze vrielingen unde Rofenvelt bie stat mit aller zu gehörebe, und sullen dar zu bewisen, als vile geltes, als beg aute de Bugingen giltet unde hundert phunt geltes minner, an bem nehften, ba wir haben bar an stoggen. Bud swenne wir bag volle furen, jo fol bus ham tamp, und Nürtingen ledig fin mit aller zu geherbe. Wellen auch wir gram Blrich ellin die gute Bud Besten, die wir in der obern gegende haben ze Bber saten seten mit aller zu gehöreden, in dem reht als vorgescriben stet, daz sol ben vorgenanten grane Rudolf benügen, und fullen in keins geltes do fürbag gu be wisen, ond sol vus aber Hanentanup, und Rürtingen mit aller zu geherebe vriliden ledig fin, so wir daz vollefüren alz iewunt gescriben ist. Wir haben auch bedingen, daz dirre Bberfaten unser beider niht lenger wern sol denne von diesem Tag de dirre brief ist geben vber abte Jare die nehsten. Wir vergeben auch me, sweden onder one fin vesten und gute als vorgescriben stet, veruallent, ond vervallen sin, der sol dem andern auch veruallen sin vmme füf tusent marke letiges silbers w fol die haben of allen sinen guten. Dirre vorgescriben binge aller zu gante vestigkeit, haben wir graue Rubolf von Hohenberch, und graue Blrich von Bitter berch, diesen brief geben geuestent mit vnser beider insigeln, die mit vnsern beider wizzende sint gehenket an diesen brief, der geben ist, an Sant Nycolaus abent,

1

n jalt von Criftes geburte brinzehenhundert jare und in bem

2. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — An ber Urfunde h

## 310.

In gottes namen Amen. Kunt wirtigen brief gesehent ober ges i wirtinne Gotfribes des Ro m von Euppingen bez heme n vorbetrachtunge vmbezwungenlich be sie allen — ben die disen
. . . fro Kunegunt genant
von pain, Herrn Wernhers
tohter ains ritters hann — mit
ouch frilich mit miner frunde rant

funderbar mit gegenwartigi willen, namen und mit gunfte mines lieben Obames uriden von Sauluingen vogtes ober minu gut hann vffe gegeben allu io ich hette ober haben mochte zu den guten ze Gilftain gein ben ebeln grauen Rubolf und grauen Cunraten von Tuwingen genemmet die tirer alfe fi ouch ombe den selben touffe offen brieue haunt mit onferon aignon een geneftent Bag ber rechte mare, es mare von Mourgengaube ober Miture ber verzihe ich mich din vorgnant fro Kunegunt und haun mich ir bejbin an gaistlichem und weltlichem gerichte niemmer wiber bem fouffe reben ober zetun dar zu bin ich komen für gerihte und haun genomen bem lantrichter ben ebeln berren grauen Burfart von Sobenberg ben Bren, daz er var mit vrtail wie ich miner rechte fulle verzihen, daz es eweclich mananten herren und allen iren erbon fraft und macht habe. Ru fien wir Burtart iezont genemmet gefeffen ze geribte offenlich an ber lantfirauffe bo fur vne fan (sic!) fro Runegunt vor genemmet ze er wie fie fich irer rechte alse onderschaiden ist sulle verzihen. So haben wir ne genomen bife erbere Ritter ber Sainrich von Onbingen, ber Mitit Rideln von Darfelingen, ber Brun von Branbegge, ber Mannes bie Rire, her Bernher von Sufen, ber Bolmar von Des haben wir die vorgenanten fehs ritter ertailet vffe unfer aibe

wan man dez fübenden Ritters nit mocht haun, daz der vorgenant efart wol muge und fülle mit dem rechten vrtail sprechen mit uns wir mit an ander ertailen, daz daz billich fraft und macht fulle haun,

mib, Erth. Bud jur Gefc. b. Gr. b. Bollern-Sobenberg.

Dar nauch haben wir die vorgnanten beibid graue Burfart und wir die ritter ertailet vffe vnser aibe, daz biù vorgnant fro Kunegunt fol niemen ainen von vber irù gut vnd mit dez hant sol si sich verziben ihrer rechte zu den bescribenen auten und fol schweren vife ben Hailigen bas fiate se bannbe und fo fie bas tit fo id es also getutschet ist an bisem brief billich fraft und macht haun. Daz haun is jrô Kunegunt — — diù vorgnant allez vollfüret nauch vrtail diù vor ist gespre chen vnb haun genomen zu ainem voat vber mind aut minen lieben Oban Baip: richen von Sauluingen, ber oud vor maules oud min vogt was und mit dez haissen und mit siner hant gibe ich vife und haun vife gegeben und verzite mich offenlich vije minen ait an ber friun lantstrausse, ben aft ich geschwork bin if mit gelerten warten (sic!) vnd mit vife gebottenen vingern zu ben Hailigen ver 11 bem porgnantem lantrichter und ritter aller rechte so ich hette ober haben mocht es ware vmbe morgengaube ober hainsture, an gaistlichemme ober weltlichem ge richte niemer da wider ze redent noch zu tunde mit behainen funden wan wenne ich baz allez als von warte ze warte ist getutschet brache so war ich offentsis al mainot und maz ich dawider rette daz fol de haine traft haftn. Ich fro Rum de qunt vorgnant vergibe ouch bas mir min mourgengaube und hainsture ift who beleit gentzelich mit drittehalp hundert pfunden guter haller der ouch nand util ?der vorbenemmeten richter did sie gesprochen haunt min vogt und Dhan Beints fi von Hauluingen vorgenemmet ist mit minem guten nute völleclich gewerot wit fi enpfangen haut von den vorbenemmetten edelon Herren Grauen Rüdolf und annet !-Cunrat von Tuwingen den Scharern. Daz aber inon und allen iren erben in gelubbe vnd bist gebinge von mir fro Kunegunt der vorgnantun emeclice it :beliben und von minen erben unnerwandelt so gibe ich in disen brief verfigelt i ... Difen ingesigeln. Wir grane Burkart vorgnant vergeben aller Difer Dinge valle vnjerm aigen ingefigel daz wir haben gehenket an dijen brief. Go bann ich for = Runegunt vorgenemmet und ich Hainrich von Hauluingen ir Oban und ir vot ... bifen brief geueftent mit onferen aignen ingefigeln da nauch fo haben wir die we anemmetten Mitter herre hainrich von Dudingen, herr Götfrit von Martelinan. Herre Brûn von Brandegge, Gerre Johannes din Nire, Gerre Wernher von Sufa. herre Bolmar von haiterbach ju ainem prfunde der waurhait onfer jeglicher im berbar fin aigens ingesigel gehenket an bijen gegenwartigen brief, ber wart gegen do man zalt von gottez geburte drüzehenhundert iar zwainkig iar und im action iar ze mitter vaftun an Sant Gerbrut tag.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit sieben Siegeln. Das erste, wo hohenberger, tein Reitersiegel, etwas größer als tie anderen; ber links geneigte hohenberger Schild hat auf tem rechten Ed ten helm mit ten hörnern und horizontal abstatternte Helmteden; um tenselben hernm eine Verzierung von Blumen. Umschift: † S'. B'cardi ivn. comitis de Hoheberg. — Das zweite Siegel ist bas ber Kunigunk mit ter Umschrift: † S. Kungundis de Kuppinge und hat einen im Schilde aufricht stehenten löwen. — Das britte bas bekannte hailfinger. — Das vierte, tes von Das

m (Chningen), bat auf bem Schilbe zwei gegen einander gefehrte Flügel. — Das michtt. — Das sechste bat in jedem Ed bes Schildes einen Stern und die Umit & Benn militis de Bradegge, — Das siebente, bas "ber Nire" hat zwei Bilber Wide, welche am meisten Spaten gleichen. — Das achte mit ber Umschrift: S. welche Ausen, hat zwei nicht naber zu bezeichnende Bilber im Schilbe. — Das wift abgebrochen.

## 311.

Juni 1328. Rotenburg. Albrecht ber Pfifter von Wendelsheim (D.A. Rotenburg) verkauft eine Weingult aus seinem "berge ber ba haisiet bu ebni an bem lant tage" an Pfass Berthold von Shingen.

Id albreht ber pfifter wernhers bes Megeleri feiligen fun von winfhain ond Luifart min elich wirtenne vergeben offenlich mit bifem gegenbriefe das wir von noturft wegen mit guter betrachtungen haben ze fofgeben pfaffe Berhtolt von chingen ber ba befinget unfer frown altar ber with ift in der underun filchun ze ehingen in der absitun bi bem Regger den finen nachtomen Rin viertal wines ewiges fates geltes of vnferm ige der ba haiffet du ebui an dem lant tage vmme brin pfunt haller wir wert sien genzlich und gar ich han auch gelopt bem vorgnanten pfaffe stolt ond allen die nach im foment daz vor genemmet gelt ze vertange und inde als fitlich and gewonlich ift wir baben och gedinget und gerret also mittm wer daz der vorgescribenne berg der da haiset din ebni an dem lantage nit me wer ald ungewehl wer ald bagel ald regen ald wint neme der fol der mante pfaf Berhtolt und alle die iemer me nach im foment feinen schaden a fol och reht han in alles min gut eg fie huf alb hof agger alb wife oder ante pud alle fin nach fomen wer das der vorgenanten gebreiten kainer wer but och gelopt daz vorgenemmet gelt ze vertgenne iar und tag als fitlich und smlich ift und vor gescriben ift und han im dar umme ze burgen gesetzet Eunzber menelerinun fun pon winolihain minef vetern fun und dig alles ftete war belibe fo gib ich im bijen brief besigelt mit ber ftette insigel ze Rotem: Ita Dirre brief ift geben do man galte von gotef geburte Drugebenhundert iar nd mainzeg iar an dem nahften sunnentage vor sant johans tage ze sungihten.

E. Drig. im Brivatbefit eines Burgers ju Rotenburg. — Mit bem großen achaltenen Siegel ber Stadt Rotenburg, auf welchem ber hohenberger Schild gu

29. September 1828. Rotweil. Graf Rubolf von Hohenberg gibt Ratherinen von Triberg und Katherinen von Hornberg, seiner Muhme, erstere Aebtissin, letztere Nonne im Kloster Rotenmunster, zu einem Leibgebing bie Bischenz in bem Neckar bei Rotweil.

Bir Grafe Rubolf von bobemberg verieben und tun funt allen ben die bifen brief ansehent ober horent lefen, bag wir die Erwirdigen Gaiftlichen vtowen pron Ratherinen von Triberg ber Abtiffinne und Ratherinen von hornberg unfrer lieben Mumen, Clofter vrowen ge Rotenmunfter, bie genade getan habent, also bas wir Inen baiben gegeben habent ond gebent mit bifem briefe onfer Bifchent in bem Reder je Rotwil in ber Dwe, Die Canrat Urnolt bat und man Gi nemet Burgling Bifdent, und gilte Rargelichen zwai pfunt pfenninge baller Inen baiben vnuerschaibenlich, die selben vischent mit ir zugehorde ze habenne und ze nieffenne libeclich und laere mit allem reht und nut als wir Gi haben und nieffen foltent und ouch ze ainem rehten Lipge binge, die wile fiv lebent und wanne ir ainiv erftirbet, Go fol Gi aber die ander die dannoch lepte ouch haben und nieffen die wile die lepte. Bud wanne fiv baide enfint, Go fol bie vorgeschriben Bijchent mit ir zugehorbe und und unfern Erba libig und laere beliben ane alle widerrebe und ane allen vurzog. End bar und So haben wir unfer Ingefigel ze ainem prtunde gehenket an bifen brief, Der Rotwil geben ift an Sant Michahels abent, bo man galt von Gottes gebut brügehenhundert iare zwainkig iare dar nach In dem abtoden iare.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Reitersugtl bes Grafen, bas gestaltet ift, wie bas Albrechts bes Minnefangers.

#### 313.

7. Oktober 1328. o. O. Heinrich ber Boschegraue verkauft mit Gunt und Willen bes Grafen Rubolf von Hohenberg, seines gnäbigen Herrn, eine Hellergült aus seinem eigenen Hof zu Unter-Boihingen (O.A. Nürtingen) an bas Nonnenkloster zu Kirchheim.

Ich Hainrich der Boschegraue genant und ich Berthe din Durringenant, sin Elichiu Huffrowe, veriehen an disem Briefe offenlich vor allen den die In ansehent lesent oder hörent lesen, daz wir baidiv mit gemainem rate und mit gunste und willen unsers gnädigen Herren dez Seln Grafen Rüdolses von Hohenberg zwai pfunt iärlicher Haller gulte, die wir iärlich ze unfrer from tag der iängern suln wern und gewert han viser unserm hof und unserm güte, da ze Ribern Bingingen daz Eunrat der Tüssel genant buwet, daz unser sie

gen ist, vnd visser allem bem so dar in vnd barzü gehöret, ze borse, ze holze vnd udbe, gesüchet vnd vngesüchet äne allerley genärde haben geben vnd geben ze nime mit disen briese, reht vnd rebelich vnd ane genärde ben Ersamen gaistimse sowen . . der Priorin vnd dem Connent gemainlich des Closters ze kirchim predier ordens, vnd sunderlich den vier swestern Hedwig vnd swester Eristinen von Ezzelingen wit, die in dem genanten Closter sint, vmbe ane zehen schillinge, zwainzig pfunde in daller, der wir gar vnd gänzlich von In sin gewert an beraiten, gezalten den, vnd verzihen vns also aller der rehte, ansprache vnd widernordrum ver door denhain vnser erbe oder vnser nachkomen von rehte, von gest

wor weltlichem gerihte nach difer fuln In ouch diz felbe gelt ve wach reht, als sitte ist ond gewo we burgen gesezzet blrichen den burgen ze kuningen, ainen burger ze kind, als vor geschriben stat, so su wat, an dem nehsten ahtodenn i gselschaft ane alle genärde ond de

eschribenen zwain (sic!) pfunden g zen von aller manlich für ain lediges ! Dar vmbe han wir In vnu ger von wendelingen vnd Hair sain, also ob wir In diz gelt m visi burgen, swenne sie dar vmbe gen nach der manunge innarn ze firchhain memer ledig werden ane der vorgenann

in frowen willen, ont wir In den vertegunge ganzlich of geriften. Gat ouch wischen der burgen denhainer abe, daz got wende, an dez stat suln wir In mandern als schichhen sezzen dez nehsten manodez als wir dez ermant werden, in der ander burge soll dar omde laisten, als vor geschriben stat, ont dat gescht. Bud daz diz alles war, state ond ane alle genärde belibe, dez geben wir dien brief gesestet mit onsers vorgenanten Herren Insigel Grasen Rüstli von Hohemberg ze ainem ewigen orkunde. Und wir der iezzen ant mit Aüd olf von Hohemberg verichen, daz dirre vorgeschriben kouf geschehen mit onser gunste und güten willen, ond haben dar ombe disen Brief gesestet mierm Insigel. Der Brief wart geben an dem nehsten fritag vor sant Dyosatag, do man zalt von Gottes Geburt Drüzehenhundert iar, zwainzig iar ond dem ahtoden iar.

5. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

14. Oftober 1328. Haigerloch. Herr Burlard ber Gfel übergibt vor dem Schultheißen und Rath der Stadt Haigerloch seinem Sohnt seine Güter zu Hart, Trillfingen und Gruol (fammtlich im D.A. Haigerloch).

Bir Johans Banir Schulthais und ber rat gemainlich ber Stet ge Saigerloch, fonben allen ben die bijen brief lejent ober borend lejen, bas be Erber herre ber Burfard ber efel offenlich mit finem fone Burfard fur m fome, ond batte mit vrtail ser varne, wie er bem vorgenanten finem ivne fin gut bas er ze harbe hatte, bas man haiffet Gelbfrates gut, ond bas git Trobelvingen, bas Burfart Ogger und bu Schallerin buwent, und ba gut je Grorne bas bruder hainrich mion fone ber ba baifet vife eber bome und ain ichillig (sic!) towinger geltes und ain vaftenabt hone bas jergelid gat von bem garten, ber je haigerloch gelegen ift, in bem bage und Conrat bill polt bowet, geben mohti also das der vorgenant fin fone burfart wol dar a babende were. Do wart mit rebter prtail ertailet won dem porgenanten ber Burfarten, beg vorgenanten gutes, entail von fines vater erbe, ze rehtem taile war ane alles gedinge, und er ben andern taile bes porgenanten gutes koffet mit find aigenen pfeninngen. das er das vorgenant gut wol geben mohti wem er wolti w in nieman dar an geirren mohti. Do gab der vorgenant berr Burfart der Gid bem vorgenanten finem fone burfart das vorgenant gut alles vif an fine bant lebe ond lere mit allem dem reht als ain iegelich man fie aigen gut off geben ma und fol und verzehe fich für fich und für alle fin erben alles des rebtes und ansprach io er ober fin erben, an bas vorgenant gut an gaiftlichem, ober an weltelichen geribte oder an lantgeriht non oder ber nabe enhaine wis gehaben mohti. Die ge gegen waren fro logart des vorgenanten ber Burfart fwefter und lebart it Elich man, und gaben ir gunft und ir guten willen zu ber vorgenant gifte, mb versigen fich ouch für fich vud für alle ir erben alles des rebtes vud anfprach fo fü oder ir erben an gaistlichem oder an weltlichem geribte oder an lantgeribten non ober her nah an du vorgeschriben gut, enhain wis gehaben mobtin.

Dar ober zu ainem offen vervonde diere vorgeschriben binge so henken wir da vorgenant Schulthais und der Rat von haigerloch unser Stete Insigel an dien brief der wart geben ze hagerloch (sic!) an dem nehsten fridage vor sant Gallen dage Do man zalt von Got gebürt Drozehenhondert Jare zwainzig jare und abt jan.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen,

4. April 1329. Nagold. Frau Gut die Züngelin von Ragold verlwst unter dem Siegel des Grafen Burfard von Hohenberg, zu Nagold gesessen, an das Kl. Kirchberg alle ihre Besitzungen zu Nagold.

3d from Gut bu jungelin von Ragelt vergich und tin funt an bifem heje allen den di in senhent lesent alder hörent lesen, das ich mit gunft ond den wernhers bes Buwenburgers mines elichen wirtes, bruder Cunrats s ordens von fant Johanne, Johannes miner fune und ander miner finde d ouch aller ber darzit notdurfftig was, ains rechten und ains redlichen touffes fouffenne ban gebn ben Erbern und ben gaiftlichen frowen ber Briorin und ber amenunge gemainlich des Closters ze kilperg Prediger ordens in alles min gut s man nemmet Tuwinges gut und gelegen ift ze Ragelt in bem banne b nergich bas ich daffelb tatig gut vor males ze leben bette von den vorgenanten miliden frowen von kildperg vmb achtzehen tüwinger und ain herbsthun järliches des, ain pfunt pfenning haller münfe, der ich gar und gentlich gewerot bin und elt ju minen guten nut fomen find. und fol jn und irem Clofter 3ch und alle n nauchkomen das vorgenant pfunt geltes mit dem vorgenanten gins gen allu ewiflich an fant Martins tage von bem vorgeschribnen gut und fol in ouch b frem clofter die vorgenant gelt nertigan und nerftan an allen den ftetten da fin notburftig find vnd han in barumb ze burgen geben vnuerichaidenlich den genanten wernher minen elichen wirt, brüder Cunrat und johansen, min fune, o wer das das vorgeschriben gelt wurde aniprachig, das fol ich in alder min difomen, ob ich enwer, uff richten in dem nechsten manot so ich es von in alber m botten ermant wirde, vud wa ich das nit tun, Go hand fu gewalt die vortanten burgen ze notenne an jren guten mit gaiftlichem gericht alber weltlichen, er wie fi mugen, bis ich in uff gericht das gelt als vorgeschriben ift. 3ch ban vorgenanten gaistlichen fromen ze bürgen geben vnuerschaidenlich Albrecht ben Iner ond Bengen Cunrat des maigers fun, bas die haft fullen fin bis nu vorgenantu fint allu nerjehent das das vorgenant gelt mit irem willen ueruft fi, vnd wa ich das nit gu bringe, So hand fu gewalt die burgen ze notenne allem bem recht als die erren bürgen, wer uch das ich alber min erben alber uchfomen bas vorgenant gut, ba fü gins und gelt uff hand, verkouffen wolten, s fullen wirs vniern vorgenanten leben frowen von firchperg gen als vns zwen ber man, die sie und wir darüber geben ze Ragelt, wer aber das fü nit wolten nb vas touffen bas gut, Go han wir gewalt es zu ertouffene, wa es vas füget, ho bas fie bes vorgeschriben sins und geltes ficher figen, und in daran nit abnge. Die by mas bruder Sainrich und bruder herman, bruder ge toberg, Sainrich ber Talfinger, Rubiger und Sainrich fin fune, inrat Gerung und ander erber lut vil. Das aber bis alles ben vorgenanten

gaistlichen frowen von tilchperg vnd jrem Closter gang vnd state belibe, barumb se han ich bu vorgenant gute vnd wir wernher, brüder Cünrat, johannes, Albrecht vnd Beng die vorgenanten Bürgen jn disen brief geben uersigelt mit unsers gue digen Herren Grauen Burtarts von Hohenberg der ze Ragelte gesessen ist Insigel besigelt, wann wir vnd unser Statt ze Nagelt aigens Insigels nit haben. Wir der vorgenant Graue Burtart verjenhen, das wir durch bette Günne der züngelinun, wernhers, brüder Cünrat, Johans, Albrecht und Benten die vorgeschriben sind, unser aigen Insigel gehentet han an disen brief, Der wart geben ze Ragelt, do von gottes geburt wären Drützehen Hundert jar zwaintzig jar und barnauch in dem Nünden jar an sant Ambrosien tag.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 128 b. — St.-Archiv in Stuttgart.

#### 316.

8. September 1829. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg gibt seine Einwilligung, als Hochschlitz, ein Edelknecht, die Olsenten Mühle zu Eßlingen, welche Lehen von ihm war, an das St. = Katharinen-Spital daselbst verkaufte, und freit die Mühle von der Lehenschaft.

Wir Graue Rudolf von Sohemberg veriehen offenlich an difem briefe, baj Bochichlis ain ebel fneht ben man nemmet Schlitelin, mit miem hant, wissende, willen und gunft, reht und redelich haut verkouft fin Mülin der amai reder fint, mit allen den reliten, nüten und echafti, die dar gu horent, din von vns leihen marent und gelegen fint in der Mülin bi Minfelbrunke, Die man nemmet Olfenten Mülin je Gifelingen, dem Spital und ben ber bern bes Spitals je fant tatherinun je Effelingen, mit des felben Spitals ond ber bruber phfleger gunft und willen, an der armen durftigen bes felben Spitauls ftat und namen, und ir nauchkomen, umbe ain genant gut, bas er wa bem Spitaul und bes phflegern in ber dürftigen namen, gar gewert ift, und be in sinen nut komen ist, als er vor vns veriach offenliche. Und wan din selber zwai reber und Mülin von uns leihen waren, so haben wir durch bet bes votte nemten Schligling und burch fin bienfte, die er uns und unfern vorbern gein hat und noch tun mag, din selben zwai reder und Mülin von solicher leihenschaft ledig vud log gesait und gefriget und dem Spitaul und sinen dürftigen und alle iren nauchkomen für aigen, ledig und log gelaussen von uns, unser erben mi vnsern nauchkomen, mit worten, gataten und gabarden, din darzu notdürftig im und warent, von gewonhait des landes und von rehte. Ind durch meirre ficher: hait folicher vrigunge und aigenschöft vertiben wir uns, vur uns, unfer erben, vub vnser nauchkomen vrilich an alle ganarde alles rehtes, flage, ansprache, vrihait gewonheit, da mit wir, vuser erben, oder vuser nauchkom n bas porac ml, fin bürftigen, ober ir nauchkomen, in behainen weg eritren in gaiftlichem ober weltlichem gerihte, ober fus von menten rebern ond Mülin, ober an behainen ber felben beft minder, die felben reber und Mülin, für ir aigen, motten haben unde nieffen, wan wir foliche prigunge mit unie meduhten finnen getan haben, daz fie billich fol und mag fti en a oud diffi bing alli war figen und ftate beliben, fo haben wir oem vorbe-Spitaul und finen burftigen bifem (sic!) brief geben befigelt mit unferm fiel, durch sicherheit und vestenunge der vorgeschriben dinge. Dirre brief wart m & Rotemburg, bo man galt von Gottes geburte, Dringehenhundert Jare, ben Jare, an onfer promen abent als fi intia Rar, bar nauch in bem N un wart, ben man nemmet, ben ! ern unfer promen tag ze berbeft.

8. b. Drig. im St.-Archiv ju Stu t. - Das Siegel ift abgefallen.

Rovember 1329. Kirchheim C af Rubolf von Hohenberg und Graf Ulrich von Wirtember mit einander in Betreff der Theilung der Burg Stöffeln und Stadt Gönningen (D.A. Tü-bingen) gütlich überein.

Bir Graue Rudolf von Sohemberg und wir Graue Blrich von Memberg veriehen offenlich an bijem briefe und tun funt allen den die in m oder horent lesen, Daz wir omb die burg ze Stoffeln und umb die Stat Sonningen und umb allez baz, baz barzu gehoret Lute und gut, ez fi an e, on walde, an wasser, an wasde und gemainlich an allen den rehten, die gehorent, besucht und unbesucht, gutlich und früntlich ober ain kommen sien. wir Graue Rubolf von Sobemberg und vnier . . Erben haben follen ben tail ber burg ze Stoffeln, an ber Stat ze Gynningen und an allen ben gutten, bo bar boret, ber je taile genallen ift Sainrich von Gonbelfingen. Go follen Braue Ulrich von wirtemberg und vnfer . . erben haben den tail an derburg ze Stoffeln, an ber Stat ze Gynningen, und an allen den gutten, bo gebornt, ber ze taile genallen ift Geren Bertholb von Gonbelfingen, End haben gelogt zu baiberfit enander zu den selben gutten ze fordern und hirmend ane aller flaht generde. Ez ift ouch zwischant uns gerett und verouch und unfer erben gegenenander der felben rebe, an difem gegenbriefe, daz unfer beheiner weber andern abstoffen fol, abe ber vorgenann= 1, noch gestatten abzestoffende finen . . amptlüten. Were aber, bag es

e, ba nor got si, sweder daz tete, oder sine . . amptlüten. Were aber, daz ez e, da nor got si, sweder daz tete, oder sine . . amptlüte. widertete er daz mt vierzehentagen, den nahsten dar nach, so ez kuntlich wirt, der sol sinen

tail an der vorgeschriben burge, an der state ze Gynningen und allen den gütten dit dar zü gehörnt verlorn han und sol dem andern, und sinen . . Erben genallen sin eweclich, der danne abgestössen ist, ane dez andern ansprache und siner .. Erben. Und zü ainem urkund dirre rede han wir dise briefe enander geben und besigelt mit unsere baider Insigel. Dirre briefe sint geben ze kurchain an sant Martins abent, Do man zalt von Gotz geburt drüzehenhundert iar zwainzig int und darnach in dem Nünden Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die anhangenden Reiterfiegel ber beiben Grafen find sehr beschädigt, boch erkennt man noch bentlich ben hobenberger um Birtemberger Schild.

318.

18. Mai 1830. Breisach. Herzog Ludwig zu Teck und Graf Johans von Fürstenberg urkunden, daß sie ihre Streitigkeiten mit Graf Rudolf von Hohenberg wegen der Stadt und Burg Triberg und der alten Hornberg vor Kaiser Ludwig, König Johann von Bisch men und den Burggrafen Friedrich von Kürnberg bringen und thun wollen, was diese sie heißen.

Wir Lodowig Herhog zu Tecke, ond Graf Johans zo Fürstenberg, Beriehen und tün kunt an disem brief, allen den die in an sehent, hörent, der lesent, daz wir ombe di misselunge, die wir heten, gegen dem Edeln, herren, Graf Rüdolsen von Hohenberg, von der Stat, ond der Burg wegen, ze Triberg, und der Burg zo der Altenhorenberg, und swas dar zo gehöret, daz von den Rich lehen ist, gegangen sind, onder di Hohwirdigen fürsten, Chenser Ludowigen von Rome, Johansen Künig ze Beheim, und hinder Friderichen Burgrauen zo Nörenberg, Also swas die Tren heizzent tün, gegen dem vorgenanten Graf Rüdolsen von Hohenberg, des sullen wir in gehorsam sa, und volfuren, an alle geverde, und sullen si daz ofrichten, und vösprechen, of sand Wichels tag, der schierst kunpt, und dar umbe ze einem orkunde, haben wir wise engen Insigel, gehenget, an disen brief, der geben ist ze Brisach, an dem netzen Britage, nach unser frowen tag, als sie ze himel für, To man zalt von Cristel geburt Driuczehenthundert Jar, dar nach In dem Dreizzigestim Jar.

B. b. Drig. im Reichs-Archiv zu München. — Das Siegel bes herzogs Ludwig bangt noch baran; von bem zweiten ift außer bem Einschnitte im Pergamente, wodurch bas Preffel gezogen war, keine Spur mehr vorhanden.

Imi 1330. Rotenburg. Die Grafen Rubolf von Hohenberg, Bater und Sohn, verpfänden ben Grafen Rubolf und Konrad von Tübingen, den Scherern, ihre Burg Rohrau (O.A. Herrenberg) mit Zugehör.

In Sottes namen Amen. Bir graf Rubolf von Sobenberg und mir haue Rudolf fin fun vergeben und tugen funt allen ben bie bifen brief febent brient lefen. Dag wir recht und rebelich verfetet haben unfer burf ge Rorome allem rechtem begriffe und gu gehorde, eg fie an holge, an velde, wijen ober un, an waide, an waffer, an wafen, an zwige, gefucht und vngefücht aun alle be pnieren lieben vettern Graf Rubolf und graf Cunrad gebrus m ben Scharern von Tüwingen und allen iren erben für ain rebelichez no ain rechtes pfant pmbe Sibenthalp hundert pfunde guter haller pfenninge, ton pollectich mit unferm beffern funtlichen nute von inen gewert fien, eweclich bebend, se befitend, se nieffend nauch pfanbes recht mit follicher gebinge. War Die ben porgenannten onfern vettern ober ir erben nit engaben die Sibenthalp bett pfunde haller pfenninge munge, guter und vnuersprochner und fie ber we pollectich aun allen gebreften ze Gerrenberg in der ftat ze fant Martinstag m aller ichierest tommet in bisem iar, so fullen wir die vorgenanten Graf wir ond onfer Sun graf Rudolf of oufer aide als wir gelobt hann zu ben an, aun quarde, die vorgenantun burt ze Rorowe mit aller zügehorde alf mberschaiden ist vertegon und verstann den vorgenammten unsern vettern graf bolf und graf Cunrad und ir erben vf den vorbenemetten fant Martins tag und machen mit namen und junderbar gein den erberen herren fant 30= sanes orden, das fie fich vergiben der rechte, fo fie hetten zu der vorbescribenun Rorowe, daz es den vorgnanten minen vettern fraft und maht habe, und fie an baben fient unt bar nauch gein aufprauche aller menigliche an allen stetten, da nottedürftig fint nauch rechte. Wan wir bez nit taten of fant Martins tag ber Tibit tommet in bisem iare, so haben wir den vorgenannten unsern vettern Graf wif ond graf Cunrat und ir erben ze bürgen geben onnerschaidenlich onsern lieben Im Braue Cberharten von Rellenburg, vnjern Shan beren Rudolf in bewen, ben alten, herrn Cunrad den bergog von Brielingen, berrn utlart von Roufenowe, herrn Sainrich von fridingen, Ritter, Sainrich Moundelingen (sic!), Cunrad von Chingen, Sainrich von Saulingen D. Canrat ben Emminger vogt je Sobenberg und malben von Entenftain. Die burgen haunt die vorgnanten unfer vettern ober ir botten tood vollen awalt, semanonde se huse, se houe, oder under ougen, und nauch manunge ober acht (sic!), so füllend sich alle gmainlich aun alle guarde antmurten gein Coftenge, gein Tuttelingen ober gein Mulhain, ond fullen t laisten of ben ait, ben sie bar ombe geschworn haunt, mit ir selbes lip aine rech gifelicaft an offenon wirten, von der gifelicaft niemer ze lauffende noch lidig wer ben, big wir ben vorgnanten Graf Rubolf und graf Cunrad unjeren vettern un ir erben vertegen bie vorbeichribenun burt ze Rorowe mit allen gebingen, alfe vo warte (sic!) ze warte vor an bijem brief unberichaiben ift. Welche ouch unbe ben vorgnanten bürgen nit felbe wolte laiften ober enmochte, ber fol die wile ai erbern fnecht mit aim Pfaribe. an fine fat legen aun guarbe, und fol ber laifte in bem felben recht alfe er. Bar ouch bag ber burgen behaine ab gienge, by (sie! got wende, an des ftat fullen wir in ain andern alfe guten feten in ben nabster vier wochan, von dem tage, fo wir dar vinde ermanot werden, oder ber lebender Bürgen füllen laiften fo vil ir benne ermanet wirt, big wird volle furen . . Bar oud bag es ge schulben fame, bg (sic!) bie vorgnanten bürgen wurden laiften, so fallen wir ber vorgnant Graf Rubolf von Sobenberg ouch laiften of onfern ait in ben porgnanten brier ftette ainer mit onfer felbes lip ober onfern fun Grauer Rubolf an onfer fat legen, wenne wir von ben vorgnanten unfren vettern ober iren botten ermanet werben. Wir graf Rubolf von Sohenberg ber vorgnant ver geben offenlich, bas wir haben geschworn ainen ait zu ben Sailigen, ze volle finen unt ze volle laiftend alf hie vor geschriben ftaut aun alle quarbe, und wier bur gen ze lofende ann allen iren schaden, unt ouch das wir die vorgnanten grauer, ond ir erben nit bitten ombe fain gil, wan fie ouch gelopt haunt beg of ir all, war ouch by wir fie vinbe gil baten, by (sic!) fie vins behains fullen geben.

Bub zu ainem wauren vrkunde difer gedinge und difer gelübbe so haben wir der vorgenant graf Rüdolf von Hohenberg unser aigens ingesigel gehenket an disen brief. Wir graf Rüdolf von Hohenberg der junge vergehen, daz wir haben geschworn ainen ait zu den hailigen, war daz unser herre und vatter ab gienze da vor got sie, so sullen wir mit unser selbez lip laisten oder ain unser brüder an unser stat legen in der vorgenannten drier stette ainer, schwenne wir dar unde ermanet werdent. Gegeben zu Routenburg an sant Lucian tag in dem jar do man zalt von Gotes geburt drüzehen hundert drifig jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel, bas bes Grafen Rub. v. Hohenb. bes Baters, baffelbe wie an Urfunde v. b. Jahr 1334. Das zweit, bas Rudolfs bes Sohnes, kein Reitersiegel; links geneigter Schild, unterer Theil ber Ouertheilung schraffirt; auf bem rechten Ed sitt ber geschlossene Helm mit ben hit börnern, beren unterer Theil gleichfalls schraffirt ift. Auf ber Umschrift nennt er sich ivnior. Das britte, bas bes Grasen von Rellenburg hat auf bem Schilde 3 liegende Hirstingen, hat auf bem Schilde, innerhalb einer Einfassung, 3 kleine Schilde. Das sechste, bes Burkard von Rosenau, sehlt. Das siebente, bes H. v. Fribingen, hat auf bem Schilde einen schilde inen schilde won kofenau, sehlt. Das siebente, bes H. v. Fribingen, hat auf bem Schilde einen schilde cinen schilde, das achte, bes von Gundelfingen, hat auf bem Schilde einen schilden (von ber linken Ede bis zur Mitte ber rechten Seite) mit

en 4, unten brei Spigen. Das neunte, bes von Chingen, hat einen schraffirten achsparren, bie Spige oben. Das zehnte, bes von Hailfingen, mit 3 schraffirten genben Spigen, beren Grundlinien auf ber rechten Seite bes Schilbes finb.

## 320.

0. Januar 1330. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg schenkt mit Zustimmung seiner Söhne Albert, Chorherr in Constanz, Rudolf, Hugo und Heinrich das Patronat der Kirche in Dornstetten an das Kl. Kniebis.

Nos Rudolfus Comes de Hohenberg Notum facimus vniuersis bristi fidelibus presentes literas inspecturis, quod nos prehabita deliberame et tractatu sollempni, vna cum filiis nostris Alberto, canonico clesie Constantiensi, Rudolfo, Hugone et Hainrico et eorunm filiorum nostrorum assensu et uoluntate expressa accedente propter neficia nobis et predecessoribus nostris inpensa et adhuc impendenda et ecialiter in remedium animarum nostrarum et predecessorum nostrorum pro euidenti necessitate loci infra scripti Jus patronatus ecclesie Dornstetten cum omnibus suis appendentiis et iuribus, quod ad nos rtinet et hactenus pertinuit ratione et occasione dominij nostri et rerum eptarum occasione dicti dominij Religiosis viris preposito et Conuentui onasterij sancte Marie in Kniebos et eodem Monasterio alias nomato in wlgari zu Brüder Vlrich donamus, tradimus et libere assigmus, donasse, tradidisse, assignasse de consensu filiorum nostrorum prectorum publice confitemur et protestamur cum omni jure dominij uel asi quod nobis et dictis filiis nostris in dicto jure patronatus et ecclesia mlicunque modo competentibus ex causa qualicunque, nos donasse, tradisse et assignasse publice confitemur, predictis preposito et conuentui et rum Monasterio transferentes in eosdem prepositum conuentum et eorum onasterium omne jus, dominium, proprietatem et possessionem seu quasi e nobis et predictis filiis nostris eorum assensu et consensu accedentibus apetebant ac conpetere quoque modo poterant uel conpetere poterant uel ssent in futurum. Promittentes nos vna cum filiis nostris predictis et eorum sensu expresso predictam donationem traditionem et assignationem ratam atam et firmam habituros, nec contra eam venire vel veniri procurare in dicio uel extra in posterum uel ad presens, et quod ad dictam donationem m sumus uel fuimus illecti uel inducti fraude, calliditate uel dolo, sed od ex libera animi nostri uoluntate et filiorum nostrorum dicta donatio, aditio et assignatio processit in remedium animarum nostrarum et predessorum nostrorum. Renunciantes etiam quod ad premissa omnia et sin-

gula et quominus dicta donatio, traditio et assignatio ualere posset de consensu et assensu filiorum nostrorum predictorum exceptioni ingratitudinia, et quod nec illecti uel inducti fraude uel dolo circumuenti simus. In quorum euidenciam omnium et singulorum premissorum Sigillum nostrum vna cum sigillis filiorum nostrorum alberhti, canonici constantiensis et Růdolfi predicti presentibus duximus appendendum. Nos uero Alberhtus canonicus constantiensis et Růdolfus predictus filii domini Růdolfi comitis predicti, quia premissa omnia et singula de nostro consensu et uoluntate processe = runt, Sigilla nostra vna cum Sigillo domini et patris nostri predicti presen = tibus duximus appendenda. Nos uero Hugo et Hainricus, filii et liberi = domini Růdolfi comitis predicti, quia sigilla propria non habemus, Sigilli = domini et patris nostri predicti et sigillis fratrum nostrorum predictorum == vt consensus et uoluntas nostra interesse videatur in premissis vsi suma : Nos uero Rudolfus Comes predictus, alberhtus et Rudolfus, fratres filii de s mini Růdolfi Comitis predicti et fratres Hugonis et Hainrici predictorus := sigilla nostra ad peticionem dictorum Hugonis et Hainrici presentibes pendenda jn signum et robur omnium et singulorum premissorum. Datas ... et actum in Ciuitate nostra Rotemburg feria quinta ante nativitate sancti Johannis Baptiste. anno domini Mo. ccco. xxxo.

B, b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben gut erhaltenen Siegeln ber brei Grafen. Das Anbolfs, bes Baters, ist bas Reiterstegel an Urfunde v. 8. Mai 1392. — Das Alberts hat blos ben Hohenberger Schilb; Umschrift: S. Alberti de Hohe....cm. Das Rubolfs bes jüngeren hat auf bem rechten Ed bes links geneigten Hobenbergen Schilbes ben Helm mit ben Hörnern.

#### 321.

10. Juli 1330. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg freit auf Vitte bes ehrsamen Mannes Hochschlißen bem St. Natharinen-Spital zu Exlingen eine Hellergült aus ber Olfenten-Mühle baselbst.

Wir grane Rudolf von Hohemberg veriehen offenlich an disem briet, das wir angesehen haben die dienste, die uns getan haut, der ersam man Hohes schlißelin nemmet, und noch getün mag und haben durch sin bet vrilich und ledeclich geangent und geuriget (sic!), dem Spytal ze sant katherinen ze Esselingen, und sinen dürftigen und iren phstegern und allen iren nauchkomen, din Sybendehalb phsunt haller ewiges geltes, din in der vorgenant Hochschliß haut geben ze kouffen, vifer sin zwain Mülyn Redern, din gelegen sint nauch den oberosten zwain Redern, aller nähste in Oluenten Mülyn ze Myselbrunne under der Neckterhaldun ze Esselingen din von von betteihen sint, An din Sybendehalb phsunt haller, duch ewiges geltes, din er den

m Spotal und finen durftigen und iren philegern, auch offer ben en haut verlouft, mit onfers ohaims grauen Johans v wuft, ond willen, von bem bin felben gwai Reber ouch te werriach offenlichen und veriehen bag er, und bag Spytal bi getan bant, mit vufer bant, gunft, wiffende, und wil t, brief bestätigen, mit worten, gataten, und gabarden, die bar zu borten und inig waren; wir vertgihen ons ouch vrilich vur ons ond onfer erben, alles s vibait, vud gewonhait, da mit wir sie, oder ir nauchkomen, iemmer bemohten, an gaiftlichen ober weltlichen gerihten, ober fus von geschihte, idider leihenschaft wegen, an bem vorgeschriben gelte. Daz bis alles war mb ftate belibe, jo haben wir bem vorgenanten Spytal bijem brief geben, m Infigel befigelt, ze vrfunde vn fait der vorgeschriben wart geben bo man galt von Gi geburte, Driutebenhundert wed in bem Driffigoftem Jare bem nabiten Gutemtage, ne de tage.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem gerbrochenen Giegel bee

### 322.

Juli 1330. o. D. Graf Rubolf von Sobenberg gibt feine Busimmung, als Reinhart Spat, Ritter, und Simon von Rirchbeim, Gelfnecht, eine Bellergult aus zwei Rabern ber Olfenten Muble w Eflingen, welche Leben von ihm und bem Grafen Johann von belfenftein mar, an bas St. Ratharinen-Spital ju Gflingen verfauften. Bir Graf Rudolf von Sobenberg verjeben offenlichen an bijem Briefe. bir an gesehen haben die dienst die vus getan bant, und noch tun mugen, Mamen manne Ber Reinhart Spate Ritter und Symon von Rirchhain thel fneht, und haben durch ir baider bette frilich und ledeflich Geaigent und mt, Dem Spital ge Sant fathrinen ge Effelingen und finen burftigen men Phlegern, und allen ieren nachkomen dir vier phunt haller Ewiges geltes, bie vorgenanten ber Reinhart und Symon hant geben ze toffen vifer ieren Mulin Rebern, div fie hant ligende ze aller obroft in Oluenten Mulin Mielbrunne under der Nederhaldun ze Effelingen, du von uns leben u bu vier phunt Saller, och Ewiges geltes, div fie bem felben Spital und Lurftigen vind ieren phlegern och vo den felben zwain Redern hant verföft ers Dhaims Grauen Johans von Selfenstein hant gunft und willen, vie selben zwai Reber och lehen sint. Als sie vor vns verjähen offen= und verjeben das si den tof getan hant mit vnferre hant, gunft, wissende

den, ben wir mit bisem brief bestätigen mit worten, getäten und gebarben

bie dar zu horten und nötutrftig waren. Wir verzihen uns och frilich für uns und vnser Erben alles Rechtes, frihait und gewonhait da mit wir siu ober ir nachtomen irren bekümbern möhten an Gaistlichen ober an Weltlichen gerichten ober sus von geschihte von sölicher lehentschaft wegen an dem vorgeschriben gelte. Daz dies war sin und stäte belibe, So haben wir dem vorgenanten Spital bisen brief geben mit unserm Insigel besigelt ze Brkunde und ze Bestikeit der vorgeschribninge. Dirre brief wart geben Do man zalt von gotes geburte Druzehen sunden Jar und dar nach in dem drissigosten Jare an dem nechsten Gitentage nach Sant Blrichs tag.

Bud ze gezugnisse daz diser Abgeschichte (sic!) von wort ze wort stande. Als de besigelt brief stat. So haben wir der Burgermaister und der Rat der Stat ze Esselingen durch dez Spitats Phleger det Buser Stat heimlich Insigel gedruckt vi dez abgeschrift.

B. einer beglaubigten Abschrift im Spital-Archiv ber ehemal. Reichsftabt Eflingn. Bon bem hinten aufgebrückten Siegel find noch Spuren ba.

323.

28. August 1330. Constanz. Ludwig, römischer Kaiser, bestätigt den Grafen Rudolf von Hohenberg die eingerückte Urkunde des K. Rudolf vom Jahr 1285. Dat. Constanz.

Lydowicus dei gratia Romanorum Imperator semper at gustus vniuersis sacri Imperij fidelibus presentes literas inspecturis gratien suam et omne bonum. Veniens ad nostre maiestatis presenciam Nobilis vir Rüdolfus Comes de Hohenberg, avunculus et fidelis noster dilectus nobis humiliter supplicauit, vt sibi literas infrascriptas ratificare et confirmare et Imperatoria benignitate dignaremur quarum tenor talis ex Nos Rüdolfus dei gratia Romanorum Rex semper augustus — — Datum Constantie. Anno dominj 1285. Anno vero Regni nostri duodecimo. igitur dicti Rüdolfi avunculi nostri, vt nostris et Imperij seruiciis feruencia astringatur peticionibus fauorabiliter annuentes easdem literas et in 🛎 contenta prout rite et prouide sunt concessa ad instar recolende memoir Alberti Romanorum Regis predecessoris nostri ratificamus et presenti scripti patrocinio confirmamus. In cuius rei testimonium praesentes confirmamus. scribi et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri. Datum Constantie vigesimo octavo die Augustj. Anno domini Millesimo trecentesimo tricesimo Regni nostri anno sexto decimo. Imperij vero tercio.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel an grün-rothseitenen Schnur ist zur hälfte abgebrochen. Zu ben Füßen bes im Kaiser-Ornate basibenten Ludwig sieht man zwei Löwen, mit gegeneinander gewandten Köpsen; auf bem Lowen

wer Linken fieht ein Abler mit halb ausgebreiteten Flügeln. Der Kaifermantel ift vorn eben mit einer vieredigen Agraffe besestigt; über bie Brust sind zwei übereinander gelegte Bander geschlagen, um die Lenden ein Gürtel. Auf ber Rückseite beider Siegel ift ein Abler eingedrückt.

An bemfelben Eag und Sahr bestätigte R. Ludwig gleichfalls gu Conftang bie Ur-

Landshu t

Un bem mehrsach gerbrochenen Siegel bes R. Ludwig an grun-gelber seibener Schnur fieht man gleichwohl, bag ber Raiser in seiner Rechten ben Scepter, in seiner Linken ben Reichsapfel halt, auf beiben lowen je einen Abler in brohender Haltung. Beibe Siegel haben bie Umschrift: Lydovicus dei gratia Romanorum semper augystys.

# 324.

1. Rovember 1330. o. D. Albert von Berneck, Heinrich von Bogtsberg und Konrad von Wöllhausen, alle von dem gemeinsamen Stamme der Bögte von Wöllhausen, vollführen mit Zustimmung bes Grasen Ulrich von Wirtemberg und der Herren von Hornberg, ihrer Stammverwandten, die von ihren Eltern begonnene Stiftung des Klösterleins und der Kapelle an der Enz.

In nomine sempiterni domini dei amen, Cum negocia piis intencionibus intentata, maxime autem ea, Que diuini cultus augmentum respiciunt, Et salutem promouent animarum, Summis sint studiis erigenda. Hinc est, Quod Nos Alberus de Bernecke, Hainricus de vogtsperc, et Canradus de Wellenhusen communj cognationis nomine adcati de Wellehusen appellati recognoscimus harum serie litterarum, ac publice profitemur, Quod cum nostri quondam progenitores karissimi in loco zû der Entz vulgariter nominato monasterium instaurare ceperunt, et fundare, In quo Cappellam construi, et in honore beate et gloriose virminis marie et beati johannis apostoli et euwangeliste, nec non in honore bestorum petri et pauli apostolorum, ac eciam in honore beati pontificis Nicolaj dedicari procurantes ipsam vna cum predicto loco rebus, possessiomibus, ac redditibus subnotatis et eorum pertinenciis, honorarint libere et detarint, Et se suosque posteros pretactorum loci et Cappelle statuerint fundatores. Sunt autem hec bona et hee res, possessiones, ac redditus, quos prescripti quondam nostri progenitores loco et Cappelle iam prefatis et ab eis fundatis libere et sollempniter iure perpetuo contulerunt, primo videlizet Montes, valles, silue, cum pertinenciis vniuersis vtpote aquis, pascuis, aquarum decursibus, pratis, agris cultis et incultis, boscho et plano, viis et inuiis, redditibus, vtilitatibus cunctis, que sitiset inquirendis, inuentis et inueniendis, sine qualibet excepcione vel contradictione cuiuscunque cum omni Camib, Urto. Buch jur Geich. b. Gr. b. Bollern-Sohenberg. 18

jure et libertate circa predictos locum et Cappellam dextrorsum, sinistrorsum, antrorsum et retrorsum siti secundum terminos subnotatos primo inchoando in vado fluminis dicti Entz iuxta Capellam memoratam ascendendo vsque in die Ronbach et ab eadem ripa ascendendo vsque in locum dictum Eselpfül et ab inde tendendo vsque in viam ducentem usque Genrspach (sic!), et ab eadem uia versus predictam Cappellam vsque in locum liquefactionis niuis ad infima dilabentis, Et ab inde descendendo vsque in die Tuetenbach et ab inde descendendo vsque in die Entz et ab inde reascendendo vsque in vadum prenotatum inclusiue. Item fluuius predictus Entz sub vado integre vsque in die Tuetenbach et de super vado dimidiate vsque in die Ronbach, Et quarta pars alterius dimidie partis fluii memoratj, Item media pars riparum predictarum scilicet der Tuetenbach vnd der Ronbach, Item redditus annui vnius libre Hallensium de villula Aychelberc, Item de molendinis in valle vogtsperc positis et ponendis redditus trium librarum Hallensium, Item in Etzmannswiler de possessionibus dictorum Knellen et Knepfen redditus xxx solidorum Hallensium Item in Hohdorf septem mansus cum eorum aduocaticiis iuribus, libertatibus, honoribus, et pertinentiis vniuersis, Item in Curia Monhart redditus xxxª solidorum Hallensium, Item in molendino dicti Wetzel de Ebhusen redditus vj solidorum Hallensium, Item in villa wart redditus mr1/2 (41/4) solidorum Hallensium, Item in eadem villa wart redditus XI maldromm auene, Item in villa Mundlerspach de possessionibus dicti Kæfer redditus iij maldrorum siliginis et v maldrorum auene et 1113 pullorum et 1114 solidorum Hallensium, Item in Volmeringen de curia dicti Meinloch redditus x maldrorum siliginis, Item in witingen de agris Hainrici de witingen redditus xvij quartalium annone crescentis in ipsis, Item curia in Rordorf cum libertatibus et iuribus eius cunctis. Nos itaque pretactorum quondam progenitorum nostrorum pia proposita cupientes ex animis adimplere vt nobis pariter atque ipsis deum heredem perficere mereamur, prenominatos locum et Cappellam cum omnibus et singulis rebus, possessionibus et redditibus prenarratis, et cum premissis ac aliis eorum pertinentiis umuersis honestis in Christo religiosis viris . . abbati et conuentui monasterij in alba ordinis Cistertiensis Spirensis dyocesis contradidimus in aucmentum laudabile cultus dei et adhibitis sollempnitatibus debitis et consuetis transtulimus in eosdem et ipsis incorporauimus seu incorporari facimus memoratos locum, Cappellam, bona, possessiones, redditus ac premissas omnes et alias qualescunque pertinencias corundem cum iuribus et libertatibus vaiuersis quibus omnia prehabita ac quelibet eorundem ad nostros progenitores aut ad nos seu ad nostros posteros poterant aliquatenus pertinere, prebentibus super hoc illustri ac metuendo domino nostro Volrico Comite de Wirtemberc nostrisque consanguineis Hainrico, Bertoldo,

olmaro et Dyetrico fratribus dictis de Hornberc consilium. eneplacitum et consensum, Adiectis quoque pactionibus subnotatis vt uidecet prememorati abbas et conuentus res ac pertinencias preexpressas precriptorum loci et Cappelle ab eisdem nullatenus alienent, Semperque vnum x suis monachis sacerdotem ibi collocent pro nostris, nostrorumque progetorum ac eciam posterorum animabus deum perpetuo oraturum, Et si otationes alias alii deo deuoti in predicta Cappella pro sacerdote vno aut luribus ibi domino ministraturis facere uoluerint, a premissis . . abbate et onuentu monasterij in alba prefati saluis tamen ipsis premissis eorum juibus vniuersis sic cessante contradictione qualibet sine ipsorum abbatis et onuentus ac predictorum loci et Cappelle preiudicio admittendi. Et in euienciam omnium premissorum et in eorum perpetuam firmitatem presens criptum . . abbati et Conuentuj antetactis Sigillo graciosi domini iostri illustris Volrici Comitis de Wirtemberc prefati, nostrisque e predictorum Hainrici, Berhtoldi, Volmari ac Dyetrici de Hornberc germaforum sigillis dedimus communitum. Acta sunt hec anno domini Mo. ccco xxx0 L Nouembris.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben Siegeln hangt nur noch wie britte, bes von Bogteberg, welches febr beschädigt ift, an. Daffelbe zeigt einen links eneigten, breiedigen, horizontal und vertital getheilten Schild; in ber einen Galfte zeigen ich erhabene Buntte. Auf bem rechten Ed scheint ursprünglich ein helm gestanden zu sehn.

# 325.

# 26. November 1330. Augsburg.

Graf Rudolf von Hohenberg thut als Obmann mit sechs andern Schiebsrichtern einen Spruch in Betreff der Streitigkeiten zwischen dem R. Ludwig und den Herzogen von Östreich, das Herzogthum Kärnthen anlangend.

Abbrud bei Rurg, Deftreich unter S. Albrecht bem Lahmen. Beil. II. G. 340.

# 326.

26. November 1330. Augsburg. Ausspruch bes von Kaiser Ludwig niedergesetten Schiedsgerichts, bessen Obmann Graf Audolf von Hohenberg war, wie es in Betreff ber ben Herzogen von Destreich zugesagten Berpfändung von Zürich und St. Gallen zu halten seve.

B3r Graf Rübolf von Hohenberch und Wir Graf Berchtolbe von Brayfpach von Marsteten von Nyffen genannt, und wir Graf Blrich von Bfannenberch, und ich Johans Druchsetze von Dyeszenhouen, Heinrich

von Gumpenberg, Johans Drudfege von Baltpurg, wid Beinrich ber Breifinger von Bollentfach verjeben und geben ze bechennen offenlich an bijem brief allen ben, die in ansehent lefent ober hörent lefen, bag wir von vollem gewalt, ben wir von bem Durchleuchtigen vnferm gnedigen herren Cheifer End wigen von Rom an ainem taill, und bem Sochgebornen Fürften Bertog Otten, se Ofterrich und se Styr an bem andern tail haben umb die pfantichaft Rurich und fand Gallen, bi bem vorgenant Berhog Otte noch von bem vorgenanten puferm Berren Cheifer Lubwigen pnaufgerichtte ift, aufgesprochen haben, pub fprechen an biefem brief: Dag vnfer liber Berre Cheifer Lub wig von Rom mit famt unferm herren bem egenanten herhog Otten ge Ofterrich und ge Styr no auf fand Waltpurgen tag ber ichierst chumt, mit ir felbers leib für Burich und fand Gallen zogen füllen, also baz fie baz mit ir paiber macht bwingen füllen, wo bag eg benne ber Cheiser bem vorgenanten Bergog Otten ober finem bruber Bergog Albrecht, ober finen dinden in antwurtten fol an fürzuch. Wer aber, bag in bes ander sache irreten, ober bag er sein nibt tun wollt, an leibes not alein, soll fol ber Cheifer bem obgenanten Bertog Otten ober finem bruber, ober dinden für bi vorgenanten pfant auf ben vorgenanten fand Waltpurgen tag in antwitten Brifach Burg und Stat und Mülhusen ober Neunburch ber gv. ir aintweders. Db aber bi felben Stet bez auch wolten wiber fein und fein niht tun, fo fullen bie vorgenanten Siben auf ir ande benne vber ain chomen, was ber Cheifer bem Berkogen tun fulle für bag, unt bag im bi vorgenanten finev pfant genglich werden aufgerichtet. Ber aber bag im bi vorgenanten Stet Brifach und Mülhufen, ober Nevnburch, dar zvo in geantwette wurden, so sol er bannoch dem Cheiser beholfen fin auf bi von Zürich und sand Gallen, ainen weg als ben anbern. Bnb bas bifev fache volfueret werde und ftet behalten werde, als vorgeschriben ftat, bar und so geben wir bi vorgenanten Siben bifen brief ze einem vrebund, verfigelten under ber vorgenanten Graf Rudolfs von Sohenberch hangendem Infigel, Der ift geben ze Aufpurch, an Mentag nach fand Raterinen tag, bo man galt von Christes geburde Drevgeben Sundert iar, in dem Dreigzigsten iar.

B. b. Drig. im t. f. geh. Saus-, Sof- u. St. - Archiv zu Bien. — Das Siegel hangt noch an.

327.

21. Dezember 1330. o. D. Quittung von Maister Albrecht, des Grasen Rudolf von Hohenberg Schneider, auf Eberhard von Walfee über 832 Mark, die er anstatt seines Herrn empfangen hat.

Ich Manfter Albrecht bes hohen Gerren Graf Ruedolfs von Sobenberch Sneyber (sic!) vergich offenbar mit bisem brif, allen den bi in sechent lesent oder horent lesen daz mich der ebel herre her Eberhart von walsse zu verricht und gewert hat Acht Hundert march und zwo und dreizig march ie vir und Sechzig groffer percheninescher (sic!) pfennige für ain march And zu einem vrhund gib ich in disem (sic!) brief versigelt mit meinem Insigel und mit meines herren Graf Ruedolfs von Hohenberch chlain Insigel daz her Petter meines herren Schreiber pej der Raitung het und sein ouch gezeug ist Der brif ist geben an sant Thomans tag Do man zalt von Christes gepurd Tousent Jar Dren Dundert Jar in dem Drizigistem Jar.

B. b. Drig. im f. f. gebeim. Saus- Sof- und Gt.-Archiv gu Bien.

328.

17. Januar 1331. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg quittirt Herrn Eberhart von Baljee über 295 Mark und 44 groffe Coftniger.

Ich Graf Rubolf von Hohenberch vergich mit disem brife daz mich Ebersbart von walfsee recht und redleich verricht und gewert hat zway Hundert march und fünf und neuzig march und vir und virzig groffe Chostnizer gewicht mit vrchund die brifs. Der ist geben des phunztags nach dem achztag; Do man zalt von Christes gepurd dreuzehen Hundert Jar, dar nach in dem Ayn und Dreizigstem Jar.

3. b. Drig. im t. f. geheim. Saus- Bof- und St.-Archiv gu Bien.

329.

17. Januar 1331. München. Kaiser Ludwig schlägt dem Grafen Rudolf von Hohenberg 1000 Pfund Münchner Pfenninge, welche er und sein Bruder, Herzog Rudolf selig, demselben um Kost und Dienst schuldig geworden waren, von der Zeit her, da er ihr Pfleger zu Bochenburg (Bohburg) gewesen, auf die Reichspfandsichaften, welche derselbe von seinen Borfahren her zu Notweil hatte.

Wir Ludowich von Gotes gnaden Romischer Cheiser ze allen ziten merer dez Richs Tün chunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, Daz wir die tusent phunde pfenning Muncher, die wir und onser brüder Herhog Rudolf sälig dem Edeln mann Rüdolfen Grafen ze Hohenberg onserm lieben Oheim, der etwenne onser Phleger waz ze Bochenburg, schuldig waren ond noch sint für die Chost, die er ze Bochemburg ond in anderm onserm dienst, da er wilent onser Phleger waz, getan hat, ond sür allen den schaden, den er ond sin diener von der selben onserr Phlege genomen habent, geschlahen habent mid schlahen mit disem brief off div phant die er von andern Chilningen ond Cheisern onsern vorsarn in onserr stat ze Rotwil hat, Bud wellen, daz div selben

phant im behaft sin vmb die selben tusent phunt zu glicher wize, als für ant gelt. Dar vmb vnd darüber ze vrchunde geben wir im disen brief versigelten i vnserem cheiserlichen Insigel, Der geben ist ze München an Sant Anthonien to Do man zalt von Christes geburt drivzehenhundert Jar dar nach In dem ain v drizzigistem Jar, In dem Sibentzehenden Jar vnsers Richs vnd In dem drit dez Cheisertums.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem befchabigten, belann Siegel bes R. Ludwig, an grun-rothen feibenen Schnuren.

# 330.

21. März 1331. "Zu Anmben uf bem lantage." Agnes, Bolma von Haiterbach ehliche Wirthin, verkauft vor Graf Hugo v Hohenberg als Landrichter all' ihr Eigenthum zu Bittelbronn (D. Haigerloch ober Horb) an das Kloster Engenthal (bei Hallwang D.A. Freudenstadt).

Wir graue Sug von Sobemberg, tun funt mit bijem briefe. Dag an bem nehften bunrftage vor bem Balmtage gu gerihte fagen gu Ahmben bem lantage, und bag fro Agnes, Bolmars mirtin von Saitterbad felben tagez vor gerihte ftunt, ond ze fouffenne gap mit ir vorgenanten wirtez gi ond willen, als es wol craft ond maht hat ond gehaben mag alles ir gut bas hette zu Bûtelbrunne, oder in dem zehenden gelegen ift, dez felben dorffez, be ond unbefoht, der ersamen gaistlichen frowen . . der priorin, und dem com gemainlich bez goczhuses zu Engental omb siben ond zwainzig pfunde gu pfenninge haller munize ber fü und ir vorgenanter wirt, von in gar und ga lichen gewert fint. vnd verzigen sich ouch mit disem briefe für sich selbe vnd ir erben, aller ber rehte, clage und ansprache die sie hernach zu bem selben gute bet oder gehan möhten, an gaistlichem oder weltlichem gerihte. Und hie bi waren, biz beschach, die ersamen ritter, die hie nach geschriben stant her Veter von Ri her Marquart von Dwe . . ber von Mansvera . . ber Swelher . . ber Myeringen, ber Eberhart von Lichtenstain, ber Reinhart ber Spe her Friderich von Witingen, ond her Friderich Knibe, die ertailoten a baz ber vorgenante kouf billich craft und maht folte und mobte han, alz vorgese ben ist. And zu ainer gezugnisse der vorgeschriben dinge, so haben wir bez geri insigel haissen gehendet an disen brief. Der zu Ahmben uf bem lantage ge ift, an dem dunrstage vor dem Balmtage do man zalt von Gocz geburte brud bundert jar, vnd ains vnd brissig jare.

Siegel rund, oben etwas beschäbigt, in gelbem Bachs, an Pergamentstreifen. D ediger, quergetheilter Schild, auf beiben Seiten neben bem Schild Bergierungen. I schrift: . . . ANSHELM . WILDESTAI . IVDIC . . . . 331.

23. April 1331. Reutlingen. Graf Rubolf von Hohenberg bekennt, von seinem Schwager Grafen Ulrich von Wirtemberg die 1000 Pft. Heller erhalten zu haben, für welche dieser seinen Theil an Stöffeln verset hatte und verspricht, die Pfandbriese herauszugeben.

Bir Graue Rüdolf von Hohenberg Tün funt mit disem brief allen den die in ansehent oder hörent lesen, daz vnser lieber Swager Graue Ulrich von Birtem berg vos gewert hat Tusent pfunde güter Haller, dar vmbe vos sin taile m Stöffelne stünt, vnd sagen in vnd alle sin brief, die wir dar vmbe von ime inne haben, ledig vnd loz vnd geloben ime mit diesem brief, sin brieue, die wir von der sahungen wegen inne haben, wider ze gebenne, won siv fürbaz denhain traft hant, noch haben sulen, ane alle widerrede vnd ane allen vürzog. Bud dez in ainem vrkunde ist vnser Ingesigel gehenket an disen brief, Der ze Rütlingen geben ist an Sant Georien abent, Do man von Gottes Geburte zalte. Drinzehenstundert, Drissig darnach In dem ersten Jare.

B. b. Orig. im Gt.-Archiv gu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

332.

26. Mai 1331. v. O. Graf Rudolf von Hohenberg und Peregrinus, Kirch-Reftor in Sülchen, bestellen Konrad, genannt von Hohenloch, zum Priester an bem von ihnen in der St. Moristirche zu Chingen gestifteten Altar der h. Maria.

Nos Rüdolfus Comes de Hohenberg Et Peregrinus rector Ecclesie in Sulchen, procurator Ecclesie sancti Mauricij in Ehingen, notum facimus — quod nos altare consecratum in honore beate Marie virginis per nos constructum in ecclesia sancti Mauricij in Ehingen, cuins jus patronatus et collatio ad nos dinoscitur pertinere, discreto viro Chrado dicto de Hohenloch, acolito de Hechingen, nostro fideli, propter vite sue merita pure ac simpliciter cum omnibus suis redditibus, proventis et in posterum proueniendis contulimus propter deum. Ita videlicet, mod jdem Cunradus legendo et cantando predictum altare inofficiet, Et un ad gradum sacerdotij fuerit promotus, singulis septimanis saltem tribus bus, nisi legitima causa fuerit prepeditus, missam dicat ibidem. Concemus etiam hanc libertatem Ecclesie supradicte, vt post mortem Cunradi redicti Collatio et ius patronatus sepedicti altaris ad prepositum eiusdem cclesie, si canonia per nos ibidem deputata plenius sortiatur effectum aut rectorem ibidem pleno iure deuoluatur. Et tunc ijdem prepositus siue etor non habeant potestatem conferendi altare sepedictum, nisi persone

ydone, que tempore vacationis eiusdem sacerdos existat. Volumus etim, vt ille sacerdos qui tunc ad idem altare fuerit presentatus, singulis manis saltem tribus diebus missam dicat ibidem, vt superius est expressionante ad idem altare fuerit presentatus, singulis manis saltem tribus diebus missam dicat ibidem, vt superius est expressionante ad idem altare propositus siue Rector post vacationem dem altaris in sua collatione ad vnum mensem fuerint negligentes, ipsi illa vice potestate conferendi dictum altare priuentur, Et collatione ad seniorem comitem de Hohenberg pro illa vice tantummodo de uoluatur. In quorum euidenciam et robur firmum Nos Rüdolfus Comes de Hohenberg ac Peregrinus, rector ecclesie in Sulchen, supradicti in perpentante memoriam sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum sub anno dominj Mo. ccco. xxxjo. In crastino beati vrbani.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem etwas zerbrochenen, forgen Reitersiegel bes Grafen (wie an Urkunde 1332 nach fant Balpurgtag) und bekannten des Beregrinus. — Abschrift in lib cop.

333.

20. Juni 1331. Rotenburg. Shevertrag zwischen Graf Rubolf wa Hohenberg und Elisabet, geb. Gräfin von Sponheim.

Wir graf Rudolf von Honberg vergehin uffinlich und bun kund allin. ben bie diefin brief ane sehint ober horint lefin, bag wir von unsirm liebin swehir bie ebiln grafin Symon von Spanheim entphangin habin mit rehter gale in bufint punt guter pennige haller muncze, die er uns gebin hat zu einem rehtin gelten gu Lyfin unfir elichin mirtin, finer tohtir, ber wir von im geweit fin. und in unsern funtlichin nut kommen sint und gegin ben vorgnantin vier busint punden habin wir ire andirn vier busint punde wiedir laht und habin in umb die vorgnantin aht dufint punde zu einem rehtin pande gesetzt unfir fab Borwe und Berrenberg die burg, die in der felbin ftab gelegin ift, mit allin iren zu gehördin und nügin mit füldir bescheidinheit: were daz wir abe gingin und bi der vorgnantin unfir elichin wirtin Lyfin keinen liberdin gewonnen, jo ke fpe die vor gnantin stad und burg inne han, unt an iren dod mit allin rebin und nutin, die dar zu gehörint und swenne sy abe ginge, so sulnt unsir erbin und ire erbin die vorgnanten stad und bürg mit allin iren zügehordin wiedir losin wie bie vorgeschriebene vire dusint punde haller, die von ire und zu zügelte wordie fint und ire erbin sunt auch die vorgnante stad und burg zu horwe mit allin ire zügehordin als lange inne habin und niczzen unz daz sie von unsern erbin de vorgnantin vir busint punt haller gar und ganzlich gewert werdint, und die ander vier dusint punde, die wir ier wiedirlaht habin, sulnt wieder vallin an unfir erbin lebeclich und lere, und were, daz die vorgnante Lise unsir eliche wiertin e abeginge ban wir, so fuln wir auch die vier dusint punde habin ung an unsern bot, und nach unserm dobe fülnt die selb vir dusint, die sie zu uns braht hat, wiedir vallin nebiftin erbin die fie ban gelagin hat, ber fie unfir erbin, die wir ban gebabin, ganglich und gar virrihtin fülent in allim reht und miden flad. Und zu eim urfund habin wir unfir engin min brief mit unfir fune ingefiegiln graf Albrechts, Rut michs gebrubir von Sonberg. Wir graf Albrecht, bie vorgnantin gebrubir von Honberg vergehin mit biefem brief, Die stin bing mit unferm gunft und will beschehin fint und globin fiete lazine alliz baz ba por beschriebin stad ane alle geverbe und h ì mire engine ingesigile an biefin brief zu einer gezudnisse ber warheid. mibug von Bregincy, graf Albrecht von Berbinberg, gre honberg ber junge, graf Sa-t- graf Rubolf, und und graf Friberich von 3 Schalfisberg in mir bordy bebe bes vorgnantin h n Rudolfis von & a orfund der warheid unfire enc gebendit habin an d Rotinburg gebin ift an ben von fant Johansbag un salt von Got geburte bruger bert jare und bar nach in bem min jare.

Bir graf Rubolf von Sonberg t lich und bun fund allin ben bie brief ane febint ober horint lei as wir Lufin unfir elichin wirtin, bes berrin bohter grafin Symons von Spanheim gu morgingabin brubundirt filbire gebin habin und habin fpe ber bewifit offe unfir burg gu Bermit allin rehtin und nutin die darzu gehörint. Dar zu wir ire auch beat habin, unfir bienftlibe bie von Serftingin (sic!), fpe fin jung obir alt babin dar umb zu einem urfind unfir engen ingesiegil gehenkit an diefin brief unfir fune ingefigiln grafin Albrechts, Rudolfs, Sugis und Seinrichis mitir von Somberg. Wir graf Albrecht, Rudolf, Sug und Beinrich gewider von Soinberg virgehin mit diesem brief, das die vorgeschriebln ding mit fram gunft und willin beschehin fint und globin ftete gu habine und gu laggine bas ba vor geschriebin stat an alle geverbe und habin dar umb unsire engine flegile zu einer gezufnisse der warheit gehenfit an diesen brief. Und wir graf von Pregingen, graf Albrecht von Werdinberg, graf Burfard von Sonberg tinge, graf Sartman, graf Rubolf gebruber von Santgans und graf Friberich Bolre, bes Schalfisburg ift, vergebin auch, bag wir borch bette bes vorgnantin araf Rudolfs von Honberg zu einem üffinen orfunde ber warheid unfire ingefiegile gehenkit han an bifen brief, ber gu Rotinburg gebin ift an banrisbage von Sant Johans bage gu fungithin, ba man galt von gots gebrusenhundirt jar und barnach in dem ein und briziaften jare.

bise uzschrift war und reht si, han wir Johan graf von Spanheim unfir ingesiegel ber ane bun hentin.

rig. in Rarlerube. Abbrud bei Mone, Anzeiger für Runbe ber beutschen Bor-

334.

25. Juni 1331. Rotenburg. Graf Aubolf von Hohenberg bestäti als Lehensherr ben Bergleich Werners, Reinharts, Gottfrieds, Heinrich und Wolfs von Neuhausen (D.A. Eflingen) mit beren Mutter.

Wir graf Rubolf von Sohemberg Tun funt mit bijem briefe und verjet offenlich allen ben bie in ansehent ober horent lefen, baf für uns fomen Bernhe Reinhart, Gotfrit, Sainrich und Bolf von Nivwenhusen und mit onse hand, gunft und gutem willen verfest hant fron Goten Ihrer liben moter guter, die hernach geschriben ftant, die von vns leben find für brobundert pfun guter pfenning haller munge, die fie bejahet hat zu nemmende für alles fahre aut, baf ir angevallen ift, von ir vater tobe one bas alte forn vnd ir busgen baf fi porpfgebingt hat. Dig fint die guter: von Erstem ben Sof ben Conge ber Bachmaiger, buwet, ben bof ben Burchli ber maiger buwet, Rorlin muli und fmag gu ben gmain Gofen und gu ber muli geborte, eg fie ge borf, holy ober ze velb, bi masen ober bi zwi, in mazzer ober in mazzersruns, bein und unbefocht, und die ginfe von den guten, die henach geschriben ftant: Bon en geben fdillinge haller geltes, die malther Stainging git, geben fdillinge gelte bie Bfaff Burchart Stainging jaerglich git, ond bie Sofrait ba wernb anotwahr (sic!) of figet, die hofrait ba Berhtolt flaffe vffiget, die hofr ba ber weber of figet, die hofrait, da Sug of figet, ond (sic!) fcilling geltes, die Si jaerlich git von ainem garten, die hofrait da hermans bes Suters wirtim figet, die hofrait da der Moringer vffiget, die hofrait da Congen wirting of it bie hofrait ba ber Gypeler of sitet, die hofrait ba ber Haiben offitet, " Lenppen müli, sehs schilling geltes die Bengelin Morhart git von ber in Studach, febs schilling geltes vnb fiben someriv ole geltes, die Hainri fritag jaerlich git vom Letten und von ainer mif ze Bongarten, fivnf foil geltes vud honre geltes, die Conrat Geben git von ainer wif ju Byngad, pfont haller geltef, bag Albreht ber Saiben git von ainer wif zu Bynba fiben schilling haller und fiben bonr geltes, die Burchart Doge git von a wife ze Bongarten ond von ainer wif div schnewis genant ist, fivnf foil gelts die hagen git von wisa. Sie hant ouch mit onserm hant, gunft ond wi ber vorgenannten fron Goten ire guter versetet, die gut die hernachgeschriben h Bnb ouch von vnf Leben find vmb fünfzig mark filber die ir zue morgenge geben wurden von wernhers faeligen von Nivwenhufen irem ehelichen wi Diz find div guter, von erstem dir hofrait, da Bett Anollin of sitet, dir f rait, da div Bysingerin offitet, div hofrait da div haignin offitet, div hof ba Conrat Banfstengel vffiget, biv hofrait ba Son vf figet, biv hofrait ba L told of figet, die hofrait da wernher der Ron of figet, ain pfont geltes zwanzich hoer geltes, div da div Bach maierin git von ir schur ond garten bar hinder, div hofrait da frit der Snider of sitet, div hofrait da

٠. .

ibler of fiset, div hofrait da Bürchli der jeger of fiset, den bongarten hinder mben hof im Bache, biv hofrait ba Albreht Schalrai of figet, biv hofrait Conrat ber mamfeller of figet, biv hofrait ba frumgerin of figet, bie ofrait ba Benglin Morhart of figet, die hofrait ba Sainrich fritag of figet, e bofrait da Clauf ber alt of figet, die hofrait ba Bent Rudger of figet, die Frait ba ber alt Morhart of figet, die hofrait da walther Bogelbon of et, die hofrait da Sainrich ber Berringer of figet, die hofrait da Rechlinon n of fiset, die hofrait da Livage Ragguffelinin of fiset. Es hat auch die ngenannte fron Bote, wernhers faeligen wirtin von Nivwhusen, über bie regeschribene guter alle mit onserm gunft ond gutem willen zu tragern genommen n Erbern Ritter herr fribrich von Ryppenburch, Conrad von Chingen, ab Beinrich ben Rirchherrn von Sofingen, ben wir ouch die vorgenannte ut an ire statt gelihen und empfolen haben zu tragende in trewes hand, als es ohl craft und macht hat Bud ouch folte und mobite. Bud zu einem urfund ber ngeschrieben binge, so haben wir vuser aigen Jusigel gehenkt an disen brif, der Rotenburg geben ift an bem binftag nach bem Sante Johannis tag ju Gunhten, da man zahlt Bon gots geburt, Drenzehen hundert Jar, vnd darnach in em ein und brengigften Jare.

Rach einer vidimirten Abschrift von 1699. — Die von Gr. Rub. v. H. ausgestellte idente hat fich im St.-Archiv nicht mehr vorgefunden, dagegen die Berschreibung ber weren von Reuhausen, in welcher die Guter und Zinsen gleichfalls aufgeführt find, mb nach welcher die vorstehende Abschrift verbessert worden.

### 335.

6. September 1331. "Zu Anmben uf bem Lantag." Graf Hugo en Hohenberg entscheibet als Landrichter in einer Streitsache bes Kl. Alpirebach, ben Selhof zu Mülheim (D.A. Sulz) betreffend.

Bir Graue Hug von Hohenberg Tun kunt allen ben die disen brief sehent der hörent lesen, Daz wir zö geriht sassen zu Ahmben uf dem Lantag in dem nehsten Mentag nach dez hailigen Ernces tag vnd behübe mit rehter vrtail er ersame herre der Abt von Alperspach den Selhof ze Mulhain mit aller gehörde vnd ouch mit allen rehten, daz es were dez Closters gemainlich von Aberspach vnd behübe den selben Hof an Mehtild der sischerin, Abelhait in thoter vnd Abelhait ir Swester dar vmb sie Blrich vnd Behtold gedrüber und Abelhait ir Swester dar vmb sie Blrich vnd Behtold gedrüber und die vorgenanten sischer niemerme kain ausprach zö dem vorgeschriben hoss süllen weber suß noch so. Bud dar vmb zö ainer gezingenüsse so ist dez gerihtez gel gehenket an diesen brief. Datum die ut supra Anno domini Mo.ccco.xxxjo.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

336.

4. Oftober 1331. "Stuggart." Graf Ulrich von Wirtemberg quitt bie Herzoge Albrecht und Otto von Destreich über 800 Me Silber als Abschlagszahlung von der Schuld der 5000 Me Silber; davon haben 500 Mark sein "Sweher", Graf Aude von Hohemberg, 160 Mark sein Oheim Graf Eberhard von Relle burg und 140 Mark Herr Audolf von Hewen herzegeben, wentläßt auch diese Herren und deren Erben der Bürgschaft sie Herzoge von Destreich und beren Erben auf 100 Jahre.

Bir Graue Blrich von Birtemberg veriehen und tun funt mit bie gegenwartigen briefe allen ben, bie in sebent ober horent lefen, bag wir an t fculbe und gulte funf tufent marte lotiges filbers, die uns die hochgebornen fund Bergoge Albrecht, und Bergoge Otte gebruber von Ofterrich fculbig und gelten sont empfangen haben und gewert fint ganglich und gar ane allen breften fonfhundert marte filbers von onferm lieben Smeher, Graue R bolphen von Sohemberg, fechfzig und hundert marte filbers von unferm blatt graue Cherharden von Rellenburg, ond vierzig ond hundert marte ille von hern Rubolphen von Semen, beg bu alte Semen ift, Bnb fagen om für vns, und vnfern Erben, die vorgenanten Sergogen von Ofterrich und ire Erbe der vorgeschriben Achthondert marke filbers ledig und lere, mit dem vrkonde gegenwartigen briefez. Wir veriehen ouch, bag wir ben vorgenanten unferm fmet graue Rudolphen von Hohemberg, Graue Eberharden von Rellenburg, und be Rudolphen von Sewen frift, zil, und tage geben fur uns, vufere Erben, umb ! Burgichafte, von ben vorgenanten Sertogen von Ofterrich von bem tage, als bie brief geben ift ober hundert Jare, do nehften, du nach enander ane gande fu Ban fie vas, noch vnfern Erben, in ben vorgeschrieben hundert Jaren von b Burgschafte wegen, nit gebunden fint ze tunne, noch ze laiftenne. Bud zu aim vrtonde aller binge, so hie vorgeschriben ftat so geben wir in bifen brief versige mit onferm aigen Infigel, ber gu Stuggarten geben ift an bem Fritage, m fant Michels tage do man galte von Got geburte bruzebenhundert Jare und bi nach in dem ainem ond briffigostem Jare.

B. b. Drig. im t. t. geheim. Saus- Hof= und St.-Archiv zu Wien.

337.

wember 1331. München. Ludwig, römischer Raiser, Brafen Berthold zu Graisbach Bollmacht, mit allen ieben in ber Pflege von Wirtemberg, von Graf Rubi berg, Graf Seinrich von Werbenberg und Beters feiner Landvögte, über die Bundniffe zwischen ibm, und bem Lande Baiern zu unterhandeln.

en=

Bir Lubwig von gotes gnaben Romifcher Chenfer je allen giten bez Richs Berieben offenlichen a htolben, Grafe je Graifpach ru liebem Seimlicher und S en haben und och geben mit difer in beg phleg von Birtenbe Deinrich von Berbenberg und luogt, pmbe die buntnugge gwife n, vnd och irer, vnd swie er mit hribt, bas geheissen wir stet se be

In bem vierben beg Chenfertumes.

brief, Dag wir bem Ebeln manne fteten, genant von Ryffen, n in Ober Benrn, vollem gewalt getebingen mit allen Steten, Gi Braf Rubolfs von Sobenberg, ters von Sobenede, unfrer pnfern chinden, pnfers Landes ze r vmbe tebet tebinget ober enbet, vnb und zehalten und ze volfüren mit aller ben, mit bisem gagenwertigem brief, Wen wir bar ober geben ze einem vrchunde, witen mit onferm Chenjerlichem Infigel, Der geben ift ze Munichen an aller am tag. Da man galt von Christes geburt bringehenhundert Jar, dar nah dem anm und Dreizzigestem Jar, In bem sibenzehendem Jar unfers Richs,

3. b. Drig. im Reiche-Archiv ju München. - Bergamentpreffel ohne Giegel.

338.

Dezember 1331. Rotenburg. Graf Rudolf von Sohenberg veripricht unter Burgichaft feines Cobnes Rubolf und einiger feiner Diener bem Johanniterhause in hemmendorf, baffelbe in Betreff bes Hofes in Dettingen und einer Forberung von 20 Mark Silber ficher zu stellen.

Bir Graue Rubolf von Sohemberg veriehen und tun funt allen ben bifen brief ansehent ober horent lesen, Daz wir den erbern gaistlichen Herren ferm lieben obaim Graue Seinrich von Gulge, Comenture gu Bem= aborf und ben herren gemainlich gelopt haben uf unsern aut und geloben mit m briefe, die loschaft (sic!) vmb ben Höf zu Tettingen und die Burgschaft b die zwainzig margke filbers vf zerihtenne hinnan zu der Liehtmesse, der nehsten bu nu tomt, als vos vnier lieben biener, Bergoge Conrat von pr gen, ber Swenger von Liehtenftain ond Conrat, onfer vogt von temburg, mit in vertaibigot ond oberain braht hant, ond haben in barm burgen gefetet onnericaibenlich onfern lieben Gun graue Rubolf, ber Conrad von vrielingen, ond Conrat onfern vogt von Rotent also swa wir bas nit vffrihten und vertigen, als vorgeschriben stat, so bant walt vnd maht die vorgenanten burger alle ze manende, obe fi wellent vni ber manunge in aht tagen ben nehften, fol fich onfer Gon, graue Rubolf Conrat unfer vogt zu Rotemburg mit ir felbez libe uf ir aibe antwurten flat 30 Rotemburg und Sertoge Cunrat von vrielingen ainen fneht mit pfarbe legen in die felbe ftat in ainez offen wirtez hus, niemer barnach ze to ont egin genertigot wirt als vorgeschriben ftat. Bud bez gu ainer vrfunde ben wir in bijen brief verfigelt mit onferm aigen Infigel, Bnd wir die vorge burgen alle geloben bu vorgenanten bing allu ftett ze haltenne, ane gener henden barumb zu ainer gezugnuffe onfern aigenu Infigel an biefen brief, Rotemburg geben ift, an fant Nicolaus tage, bo man galt von Gos brüzehenhundert Jare, und dar nach in dem ainen und briffigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Die Siegel find abgeriffen.

339.

80. Januar 1882. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bem Kloster Kirchberg, welches auf seine Bitte zwei Töchter richs von Gunbelfingen, seines Dieners, aufgenommen, 14 ? Rernen jährlicher Gült aus seinem "Kelnhof" zu Binsborf.

Wir Graue Rübolff von Hohemberg tün kunt allen den die die an sehen oder hörent lesen, das wir durch got, durch vnser vnd vnser 1 sele willen, vnd darumd wan wir gebunden sin vnser diener vnd ire kint sorgen, vnser lieden die erbern gaistlichen frowen die priorin vnd den c gemainlich ze kirchperg des Closters predier ordens in Costenzer Bistum haben das sie vnserm lieden diener hainrichen von Gundelsingen sinen lin zwayen, die er hat di siner elichen wirtin seligen, Johannes schweste Tierberg, vmb zwo pfründe geben vnd in ire gemainlich gesellschaft emps Wan sie das willeclich lüterlich vnd ainualteclich durch got vnd durch wse getän hant, so erkennen wir vnd wiset vns vnser beschädenhait, das es god vnd vnsern eren wol geziemet, das dit selben Hainrich von Gundelsingen korgenanten frowen von kirchberg almüsen nit. Und darumd vnd das willeclich vnser bette erhöret händ, so geben wir den vorgeschriben der priori conuent ze kirchberg vnd allen iren nauchsomen sür vns vnd alle vnser erbe lich recht vnd redlich vß vnserm aignen kelnhofe ze Binsborf, den

nich und Blrich die felner, vierzehn malter fernen ierlichs gelts Rotwiler b, den vorgenannten der priorin dem connent und allen iren nauchkomen die anten vierzehn malter fernen Rotwiler meffes jerlichs gelts von bem obgetelnhofe immer me ewiflich ze habenne, ze nieffen und vorab ze nemende, m me ba wurde ane alle wider rede und allen gebreften, in allem bem rechte stinge inen ze antwurten ond ze gebenne, als sie ons omb das übrige gelt den fint. Wir uerjehen ouch für vos vod voser erben bie vorgenannten frowen t nauchkomen an disem vorgenannten gelte nimer ze sumen, ze schadigen, ze in fainen weg, fuß noch fo. Bnb bas ze aim waren prfunde und bestäae geben wir für ons ond onier erben in ond allen iren nauchkomen bijen wirtigen brief besigelt mit onfern virm infigel, ber geben ift ge Rotemburg mier Statt, bo man galt von ourt brugebenbunbert jar briffig jare barnauch in bem andern jare a n bornstag vor vnser frowen tag ber mette.

Rirdberger Copial-Buch Fol, 112.

340.

Rai 1332. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg vermacht verschiedene bedeutende Gülten an den St. Marien-Altar, vor seiner prowe sälige grap von Wirtenberg" in der St. Moriz-Kirche zu Ehingen.

Bir Graue Rudolf von Hohenberg vergehen und Tun kunt allen den **Men brief ansehent** ober hörent lesen, daz wir mit willen und mit aunst Grauen beht, Graue Rubolf, Grauen Sugen und Graue Hainrich, vnsern füne, i vad geben haben lüterlich burch Gotte ond burch onserre ond aller onserre ien und nachkumenden selen hailez wegen, an den altare, der gewihet ist **ka vnser vröwen** Sant Marien, vnd stat in ber kirchun Sant mitij, vor . . vnserre vrowen salige grap von Wirtenberg ze **lagen, all's die gut, die hie** nach gescriben sint, drissig schöffel Roggen Tuger Reffe vier viertail minre offer onferm korn zehenden ze Remingf= wab ze kalcwil, ben wir verlühen haben Walther, Maneges fäligen **hab frizen afprian, v**nfern Burgern ze Rotemburg, der jegelicher bas Halptail bes vorgescriben geltes ba von geben sol bem vorgenanten -b aim Briefter, dem er verlühen ist, und hernach verlühen wirt, die wir aaben und geben hiessen pfaffe Berthold faligen ben Ower und kelheid finer Swester, ben si ze pfande stunden und mit rehter vrtailbe ze temburg an bem geriht ledig und los worden fint, Bnd zehen malter kernen und Roggen herren Deffe jargeliches geltes, vier viertail erwifan, zwai und briffig viertail habern, Run Schilling Saller, fünfzig aiger vifer vuferm leben, bag man nemmet Bertholb mighelins leben, bag gelegen ge Rotemburg ift in bem banne ond jege Berthold Bighelin buwet, bag gelte wir ouch vormals gaben und geben hieffen bem vorgescribenne pfaffen und finer Swester, ber pfant es wu ond one ouch ledig ond los ift worden mit rehter ortailde ze Rotemburg an dem geriht, und vergeben, bag uns ber erber man pfaff Burchard von fildain, ber filderre ze altingen, an bijem vorgescribenen gelt an bijen vorgenanten altar lüterlich burch Got finer und aller ber bie Im je fain gut getain bant, jelen hailes willen ze fture geben hat hundert phunde guter und genemer Saller. Alle bas ain Briefter, bem ber porgenante altar verlüben ift und bernach verlüben wirt. bis vorgescribene gelt Jemermer jargelich in nemen, haben und nieffen füllent if ainer ewigen pfrunde und ba Messe sprechen süllent burch unser und ber vorge feribene pufer promen faligen und allen unfern vorbern und nach fumente fele Sailez wegen. - Wir verzihen vas ouch an bifem brief für vas vad alle vufer erben aller Neht, gewer, aufprach und fürzug, ba mit wir dije vorgescribenn gabe widertriben ober da wider fomen mohten an gaiftlichem ober an weltlichem geriht ober ane geriht, fus ober fo. — Bnb geloben mit guten Truwen ben Prie stern, den dirre vorgenant altar verlühen ist oder hernach verlühen wirt, dis vor genant gelt alles fament of ze ribtenne und ze vertigen gen aller mengelich fwa f fin notburftig fint. Sie bi waren gezuge bise erbern herren und burger, bet Bilgeri, fildherre ze Gulden, pfaf Sainrich von moringen, fridric von Scherhingen, Cunrab ber Stabeler, fribrich von Berrenberg, Johans ber Berter, Bent und Bolfer von Berrenberg, Engelfrit an bem Marte, ond ander bidurbe lut genuge. Bnd bag bife vorgescriben binge war ond ftete beliben, benten wir Grane Rudolf von Sobenberg, ber vot genante, Bir Graue Albert, Graue Rubolf, Graue Sug, und Graue Sainrich, die vorgenanten fin fun, onfern aigen Ingefigel an bifen bie zu ainen offenne vrkunde ber warhait. Dirre brief wart geben ze Rotemburg in ber Stat, an bem nehften fritag nach Sant Walpurg tag in bem Sar bo nan zalt von Gottes geburt. Drüzehen hundert jar, und zwaj und Driffig jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das sehr große Reitersiegel Graf Rudolfs, des Baters, ift sehr gut erhalten; der links hinsprengende Reiter hat einer geschlossenen Helm mit den Hörnern, in der Rechten schwingt er das breite Schweit hat vor der linken Brust den Hohenberger Schild, der unten schraffirt ist; der Ritte ist in einen Ringpanzer gehüllt; das in der Zeichnung eher einem Efel gleichseben Roß ist ganz bedeckt. Umschrift: † Sigillym Rudols: comitis: de: Hohenberg. Das Giegelgrund ist mit lauter Blümchen bedeckt. — Die nächsten zwei Siegel sind wie et Urkunde v. 20. Juni 1330. — Das vierte Siegel, das des Hugo (nach der Umschild) ist größtentheils zerbrochen; das fünfte sehlt.

341.

Kovember 1332. o. O. Ruf und Renhard von Ch im Bruder Burfard und Nenhard ihren Antheil gehnten zu Chingen.

36 Ruf und Renhart ber iunge gebruber von Chingen, tun ben die difen brief sehent ober horent lesen. daz wir baibe mit bei a vertoft und ze foffenne geben haben reht und rebelich Burfart und ten von Chingen vufern brubern und allen iren Erben onfern tail bes men gebenben ge Chingen mit aller gogehorbe, ber uns go rehtem ! Erbe wart von unferm vatter i n omb ain aut Baugit (sic!) bag fi vi wab geben hant und in unfern not tommen ift, Bud fullent fie und ir E in wil des felbent flainen zehenden zi Chingen haben und nieffen getum ebet han. Bnd 30 ainer warer lem bem reht, als wir in ont her io haben wir unfer eigen Ir gehenket an bijen brief. Der m iare, bo man galt von Gottes urt Drütehenhundert iar, zwai vnd dri om bem nehften Durnstag nach fant Martinstag.

342.

2. b. Orig. im Spital-Archiv gu R

Dezember 1332. o. D. Bruber Rubolf von Masmunster, bes Johanniterordens in deutschen Landen Hochmeister, und Bruder Heinrich von Sulz, Commenthur zu Dätzingen, geben Grafen Rubolf von Hochenberg, Landvogt im Elsaß, für den Fronhof zu Dettingen und Zugehör die Burg Nohrau.

urg.

Bir Brüder Rüdolf von Masmunster, bez Spitals sant Johans bens hohmaister zu Tüschem Lande, Brüder hainrich von Sultz, amentur ze Tächtingen und die Brüder gemainlich bez Connent Tächtingen. Tügent kunt allen ben die disen brief sehent ober hörent lesen, vir mit dem wolerbornen Grauen Rüdolf von hohemberg, Lantvogt Eljaß, lieplich und gütlich öber ain sien chomen, daz wir dem vorgenanten um Rüdolf geben haben reht und redelich zu ainem rehten widerwehsel umb bie den haben wit dem mit dem firchunsat und mit namen umb die mit schen mit schen, mit wisan, und mit aller zügehörde,

rg ze Rorow mit aller zögehörde, lüt vnd gåt. Der vorgenant Graue beff von Hohemberg sol ouch die Burg in dem vorgeschriben reht haben und im . Erben, ob er enwere, daz Got lang wende, niessen, besetzen und und (sic!) Eanid, urde Buch im Gelch. d. Gr. v. Bollern-Hohenberg.

ain reht frie lediges aigen. Bub füllent wir noch behain vnser not ben selben Graue Rübolsen noch sin Erben an berselben Burg noch die zu ber Burg hörent, niemer behainen schaben gerün, noch in a weder an Gaischelichem noch an weltlichem geriht suß noch se Und geben . im darvmb wir Brüber Rübols von Masmünster, über Hainrich von Sult, Commentur ze Tächingen und die Conr g ainlich ze Tächingen bisen Brief besiegelt mit unsern Insigel, der n bem Jare, do man zalt von gottes geburt brüzehenhundert Jar driffig in dem andern Jar. An sant Nicolausabunt.

B. b. Drig. im Ct.-Ardio gu Stuttgart.

5

(8 ludolf von Hohenberg und Gra ischaftlich die Stadt Größingen pold von Bernhausen.

. S.

Bir Graue Rabolf von Sohenberg und Graue Blrich von wirten berg vergehen unde tun dunt mit diesem brief allen ben, die in ansehent de horent lefen, bas wir gemainliche reht unde rebeliche chauffet haben vmme Duepoll von Bernhusen Gregingen Die Stat mit Luten unde guten, mit fiche seten unde mit allen rehten, unde mit aller zu gehörde ie ein phunt geltes, wa gu ben vorgenanten guten gehoret, Bmme geben phunt guter beller, Alfo beicheiben liche, swie mania phunt geltes bus Dyepolt von Bernhusen ber egenante bewie gu ben vorgenanten guten, als vile fullen wir in bewifen in aller wife, als mi Dyepolt von Bernhusen bewiset bes geltes, Es fie an hellern, an forn, ober a wine gelte. Es fullen auch die bri man, die bar ober geben fint Gretingen bi Stat und die wittreite und die firchenfete schepen unde wie fie fie schepen, St fullen wir Dypolt von Bernhusen auch ie für zehen pfunt heller als vile ber Gimm ift, ein pfunt geltes bewisen als vorbescheiben ift. Unde 3ch Graue Blrid w wirtenberg ber vorgenant vergibe, wen Graue Rubolf von Sobenberg mit Sweher Dyepolt von Bernhusen hat bewijet of finen guten als vile geltes d ich ben felben Dpepolt von Bernhusen fol bewisen gu minem Ccile von bes w genanten tauffes megen als vorbescheiben ift, bas 3ch minen Sweber Gran Rubolf von Sohenberg als vile geben fol bewifen in felter wife als er Dpere von Bernhusen bewiset hat von allen den rehten gelten, vnn Sturen die mir volge ond volgen jullent von den Guten ze Gregingen on der zu gehorde berjelben Sti onde swas im de bruch ift, des sol ich in ungenerlichen bewisen an dem notifer gelte bo ich es nehfte han. De ift bedinget, Ift bas Ich Graue Blrich " wirtenberg mil wider lofen omme minen Sweher Graue Rubolf von Sobe berg das gelte, das ich im han gesetzet vude in bewiset, als ietunt bescheiden was mag ich allewege tun, Ich oder min Erben omme in oder omme fin erben die ein phunt geltes vonme zehen phunt heller. Ich ober min Erben fullen auch se male nicht vmme minner geltes lofen, benne vmme brittehalp Sunbert phunt beller, dar ober mugen wir wol losen ie ein phunt geltes omme zehen phunt als vorgescriben ift, onde sullen die losunge allewege tun vierzehen Tage vor Sant Georgen tag ober vierzehen Tage ba nach ane alle generde. Es ist auch bedinget mit Dpepolt von Bernhufen, bas er finen erern finden fol geben Sundert phint geltes, unde fie bar zehant ungenerliche bewisen. Tete er des nicht, So fol ich Graue Rudolf von Sohenberg ichaffen ungenerliche, das er ben felben imen finden ein Reht tu vmme alle ire ansprache, vnn were er in des vor, So id ich in gen in nicht schirmen, Er fol in auch geben ire Muter gute als bie bri gebeigen hant, die fie bar ober gaben beiberfite. Wir fullen auch Dpepolt von Bernhufen geben iegunt Tusend phunt Beller, ber vufer iegweberre im geben fol, fünf Sundert phunt Seller, wer das 3ch Grane Blrich von wirtenberg das niht tete und auch fumigte were an bem vorgescriben gelte ze bewisen minen Emeher Brane Rubolf von Sobenberg, als vor bescheiben ift, Go ban wir Graue Blrich von wirtenberg unde vlrich Probest ze Sinbeluingen geworn gu ben Beiligen, Swenne wir werben gemant von Graue Rubolf von Sobenberg mit briefen ober mit boten, das wir nach ber manunge ober einen Monedo ben nehften sullen varn gen Thuwingen ober gen Rutelingen, sweder: halp wir wellen, unde ungenerliche do tun reht gifelschaft bis 3ch füf (sic!) Sunbert phunt heller Diepolt von Bernhufen han gar vergolten, vnn bas vorgeiciben gelte bewifet minem fweber Graue Rubolf von Sobenberg, als vor beideiben ift, Ift auch bas fich verbindet fürbas Graue Rubolf, Graue Rubolfs Gune von Sobenberg, mit finem Ende gen Dpepolt von Bern: bujen, ale fin vater bat getan vnn fin bruober Grane Suge, Go fol fich Rartgraue Rubolf von Baden, bes phorpheim ift, ober Graue Seintid von Thuwingen mit dem Eyde verbinden gen Graue Rudolf von Sobenberg glicher wife als wir zwen ons verbunden han ze varn gen Thuwingen ober gen Rutelingen, obe es ze schulden cheame unde gemant werben. Ift auch tas fich Graue Beinrich von Thuwingen bar umme verbindet, als iegunt beideiben ift, ber fol fin gifelschaft vollefuren ze Rütlingen ane generbe. Ift bag in Grane Rubolf von Sohenberg Bile bete oder gewinne vmme min fuf (sic!) bunbert phunt heller bie 3ch geben fol Dnepolt von Bernhufen, Go fol min Eveber, Grane plrich von mirtenberg vmme finen Tale (sic!) auch basfelbe ile baben. Es ift auch gerette, wer das mir Graue Rubolf von Sobenberg ibt abe gienge an bem vorgenanten gelte, das ich geben fol Dpepolt von Bernbufen vnn in ouch bewifet han. Es fie von varnlaggen, von fauffen, von gemechet, ober von welhen fachen bas were vor vs vnn her nach, bas fol minem Sweher Braue Blrich von wirtenberg ober finen erben halbes merben vnn ge ftaten homen als mir. Es ist auch gerette, wer das Duepolt von Bernhusen abe gienge, 19\*

benne iegweberre onfer fins nutes gefchaffen mag, mit finen Erben, ober mit varnlaggen, ober mit swelher hande sache das ift, da I tun. Es ift auch gerette, das wir onde onfer Erben, einander niht Rossen ze Gregingen noch ein ander dar vize noch dar in schadigen in me alle generde, onde in dem Burchfride der felben Stat, als wir in ben, wir van onser biener fribe han gen ein ander ungenerliche, wie es p vns werbe ften. Swer aber bas vnber uns ober vnfern Erben breche - bi verbiete, So fol bem andern des felben Teile an Gretingen mit des Te gehorde vernallen van vernallen fin ane alle generde van ane widerrede Bir auch ein gemeine Burchhüte ban in ber felben Stat ze Gregingen ane alle gi Ellin bin vorgescriben Stude haben wir gesworn gu ben Beiligen ftete ze ane alle geuerde. Dirre vorgescriben aller zu waren vrchunde haben wir ( Rubolf von Sobenberg vnn Graue vlrich von wirtenberg bie nanten diesen brief geben geueftent mit onfern Infigeln, die an bijen bri onferre wiggende fin gebenket. Der brief ift geben ze Rürtingen an bem Tag onfers herren, do man galt von Criftes gebiurte bringehenhundert Jar in bem bru vnn bruggiaftem Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde hangt nur n Bruchftud von bem Siegel bes Grafen von Hohenberg.

# 344.

8. Juni 1333. Baben. Graf Rubolf von Hohenberg ber ! verschreibt sich gegen Herzog Albrecht von Destreich und Gemahlin Johanna, die Bündnisse und Taydinge, welch Later und Bruder, Graf Hugo, wegen der Heirath des le eingegangen haben, genau zu bevbachten.

Wir Graf Rubolf von Hohenberch ber Junge Tün chunt o allen ben, die disen brif sehent, lesent, oder hörent lesen, daz wir vns gegi Hochgeborn fursten vnserm genedigen Herren Herzog Albrecht ze Österrei ze Styr, Bud unserr Browen, vrowen Johannen der Herzoginn, ver haben mit unserm ande, den wir dorüber ze den Heyligen gesworn haben, i alle die sicherheit, und Büntnüsse, und Taydinge, als verschriben ist, von Batter, und vom unserm Bruder, Graf Hugen, von der Hyrat wegen de Graf Hugen, als die brif sagent, die si doruber geben habent, mit sampt Batter und unserm Bruder, stet haben, und volsuren sullen, an alle arge si an allez geuerde. Und geben darüber disen brif versigelten mit unserm i ber geben ist ze Baben Sinstag vor sand Barnabe tag des zwelspoten. d on Christes geburt tausent drev Hundert Jar bar nach in bem brev m jar.

t. Drig- im t. L geh. Saus-, Sof- u. St.-Ardiv gu Wien.

# 345.

uni 1333. Baben. Bertrag des Grafen Rudolf von Hohenberg und dessen Schnes Grafen Hugo, beziehungsweise der mit diesem verlobten Gräfin Ursula von Pfirt, mit Herzog Albrecht von Destreich und dessen Gemahl Johanna von Pfirt, in Betreff der Ansprüche der Ursula an die afschaft Pfirt.

Bir Graue Rubolf von Sohemberg und Graue Sug wifer Gun verieben un funt mit difem gegenwartigen briefe allen den die in ansehent oder horrent Das wir gefworn haben gu ben Sailigen gestabet ande niemer anzeiprechen ochgebornen fürften, unfern gnedigen herren Bertoge Albrechten je Oftermb ze Styrn, und Grauen ze Pfyrte, und die edeln fürstinn, prowen 30= en, fine Bertogin, noch ir baiber liperben, die fie mit enander habent, ober gewinnent, vmb die selben Herschaft ze Pfyrte, und umb allez dez gut, baz i gehöret, Lute und gut, wo das gelegen ist, und wie daz genant si, und omb allez gut ond Lute, bes ons ober ieman gebunken mochte, anzegeuallen em edeln manne Grave Blrich von Pfirt, daz er oder sine vorforderent remichaft, in leben wiz, ober in pfandez wiz, her ont an finez libez ende and aehebet hat, wie daz ouch genant were ond haben daz getan omb zwai t Rarte Silbers, die vns Graue hugen von hohemberg die vorgenanten herre ber Herhoge und unser vrowe du Herhogin ze Morgengabe und ze bire zu unfrer elichen Husvrowen, prowen Briele geben habent, pub fullen and noch ir kainez under in besweren mit kainer lair sache von der selben bast wegen, in behain weg, an der selben Herschaft ze Pfirt und an den voriben guttern und Lüten, wie wir daz getun mohten — Wir entziehen uns bi den selben anden aller der rechte, so wir oder unser erben, die wir haben, woch gewinnen, zu der vorgenanten Herschaft und zu den vorgenanten guttern Sten gehaben möhten, wie die genant sint, ond aller der wege, so wir da kaesprechen oder gebenken mohten. Wer ouch, daz wher vorgenanter herre M Albrecht onfer frowen sine Hertogin, die vorgenant vrowen Johannen, Achte, ober die selbe vnfer vrowe die Herzogin den selben vnfern herren den voer voer lebte, so füllen wir ir ietweders, welches daz ander ober lebt, weder eden noch besweren in kain weg, noch mit kainen sachen, alz vorgeschriben - Bir baben ouch gesworn und gelopt bi den selben anden, swenne wir graue von Hobenberg bi Jungfrowen Brieln mierr ehlichen Huffrowen geligen,

panne fie in onfern gewalt fomt, bag wir fie danne onder wifen ond f t, daz sie danne usgebe und sich verzihe aller der rechte, die sie geb en der Herschaft und an den guttern und Luten, so sie angenallen m vatter, bem vorgenanten Graue vlrichen feligen von Pfirte, obeporforderen, in aller der mije, alz vorgeschriben ift, und sullen daz turn den nehften Zwaien Manoben, swenne es an ons von dem egenante rren herhog Albrechten ober unferr prowen, prowen Johannen finer mit in felbe, ober mit ir ietwebers botten ober briefen genordert mirt, nzze alfo beschehen und mit follichen bunben, bag es uns furbag fainen weg, weder mit gaiftlichem noch mit weltlichem, noch mit kain n, bas fich bie vorgenant Jungfron ben 1. .. ger umb n hat fainez guttez, erbes, noch erb bas ir von ire nd maa, ond mit namen bes erbes at en fo ire ter. v ir vat der von ihr Muter geerbet hat. In 13 Braue Di vorgenant und unfer eliche Suforom ell zu onfern ta me banne bie porgenanten, mier ben fomen Boge ober wifer prome die Herkogin an vie vorberent die selben buid ne babte, bag es in notburftig were, jo füllen wir in vollefuren und laite in ben nehften zwaien Maneben barnach, allez bas bas vorgeschriben ift. We oud, bas vufer prome bit porgenant prome Johanne die Bertogin por min herren, dem vorgenannten Serbog Albrechten abegienge, oder fturbe, ane erben, b Got nit engebe, vnb bag er gine andere eliche Suspromen neme, und ba mit etbe gewünne, so fullen wir ber selben nach ganden Susvrowen und ouch erben, obe Die mit dem vorgenanten vnferm herren Berboge Albrechten gewunne, alles bei bunden fin, und ouch laiften mit allen ben rehten und bunden, als vorgeschilde ift, ane allez generbe. Sturbe aber vnier vorgenante herre Berkoge Albrecht w unferr prowen, prome Johannen, finer Berbogin, ane erben, bag ouch Got m engebe, vnd fie banne ain andern elichen wirt nême und erben ba mit gewum fo fullen wir ir ond ben felben erben ouch allez bez gebunden fin ond out alle bag laiften mit allen den rehten und bunden, als vorgeschriben ift. Wir batt ouch burch besser sicherhait bi den selben anden und selbe willeclich und geme w gesetzet, gebunden, und gelubet, swenne daz were, daz wir der vorgenanten gelind ond bunde ainez oder me vberfürren oder brechen, in alle die wege und mit de ber mije, als wir oberuarn ober brechen mochten und die nit gantlich laiften baz brechen ober obernarn offenbar were, baz Got nit welle, fo fullen die Bette ber Buffe, Rubelingen, Luppfen und Brulingen, und ouch allu bu pim bie wir von bem felben, unferm herren Bertog Albrechten, und von berton Otten finem bruder zepfande haben, wie die genant fint und wo die gelegen in ben felben onferen herren und iren - erben von uns und von unfern erb ond oud von den, den wir du selben pfant gesette betten, oder noch satten, und ganglich ledig und lere fin, ane alle Lofunge, und ane alle widerrede.

och gesworen - bie Burggrauen und vogte, die uf ben vo m pflegere fint, ie ber man felb britter, obe ber gelubbe ober bunge mer, obernare werbe, bas fie banne ben porgenanten onfern berren wie jelben vesten und pfant mit onserm gutten willen ond gunft in me alle widerrede, und ane allen furzug uf der ftat swenne man ne n film ouch ber vorgenanten vnsere Burggrauen und vogte, die sw behain vercheren noch verwandeln ane vnjers egeschriben be bredt ober finer Sertogin promen Johannen, ober ane il mr mpfehlhent, willen und gunft. Sich fullen ouch bie felben ond vogte nit verferen laffen bi ben felben anden, als fie in befain weg, als vorgeschriben ift. Wir haben com m herren Gerhoge Albrechten und onferr prowen proi Johann togin, burch beffer ficherhait gefe unfer Burg Saigerloch und bie Ernberg Burg ond die ftat, ono alleg bag, bag bar gu geboret, wie i ond wo bas gelegen fi, also, beschaibenlich, obe wir ber vorgenanten and bunde iht oberfuren, ober brechen, das banne die Burg ette ber felben veften bem vorge nten vnferm herren Se ech mer Bernogin und iren erben u ber ftat die felben Bu orten ane alle fursuge und ane alle widerrede, und haven d wannen ond Burgere gesworn gestabet ande gu ben Sailigen, ond habent we mit iren hangenden Ingefigeln barvber gegeben, das fie bas gantlich laiften m man es ze fculben tome. Wir follen ouch ber felben Burgarauen befainen men noch verwandeln in fainen weg als vorgeschriben ift. Were aber, bas ain Burgrauen ober ainen vogt mit bez egenanten pufers berren Berboge brecht ober mit vnierr vrowen ber Serbogin ober mit iren . . Ampluten, die a ju gesetzet habent, willen und gunft verferten, die fullen ouch iederman felb m iwern, vnd ire briefe barüber geben, allez daz ze laiften, vnd stette ze hade vorgeschriben ift. Duch fol man wiffen, bas Grane Rubolf vnfers bes manten Graue Rubolf Gun von Sohemberg, mit vns und mit unferm Graue Sugen finne bruder fich verbunden und gesworn hat, ftate zehalmb mit vns ze vollefurende vnd ze tunde allez daz hie vorgeschriben stat, alle generbe. Geschehe ouch, daz Got wende, daz der vorgeschriben unser herr Toge Albrecht bud unfer vrome vrome Johanne, die hertogin, ane erben ome gemechebe ber vorgenanten Berichaft je Pfirt, und Lute und gut, fturbe, be gienge, baz dar zu gehoret wie baz genant fi, bas fie wol vollen gewalt setuube, was danne bu vorgenant vrome Brfell reht gu ber felben Ber-It je Pfirt hette ober gehaben mohte, beg fol fie banne genieffen. Swag ouch r erbe aigen ober leben, wie bag genant fi bie felben vrowen Brfeln von , vrome Johannen, ber Margrauin von Baben 1), angeuallen mag, sie sich in bekain weg, der vorgeschriben ift verzigen. Wan ouch ber vor-

bint Grane Hug von Hohemberg vnd vrome Brfel fin eliche Husvrome gu

iren tagen koment, alfo, bag fie fich verzihen mugent ber vorgenanten Berich se Bfirte, und Lute und gut, die da zu gehorent, als vorgeschriben ift, also, b es onferm vorgenanten herren Bertoge Albrechten und vrowe Johannen fi Herhogin nut und gut fi, swenne sie sich danne bes selben verzihent, und m mit briefen und mit andern fachen und bunden gut machent, bas fie fin ben m genanten unfern berren ben Berhogen und finer prowen Johannen ber von nanten Herhögin und ire erben dar an benüget, so sullen die vorgenanten but gar und ganglich abe fin. Wir Graue Rubolf von Hohemberg ber vorgen verieben ouch offenlich an dijem briefe, das wir die zwai Tufent Marke filbe bie viel Grane Sugen von Hohemberg ber hochgeborne furfte vieler herre Berte Albrecht ze Ofterrich und ze Store, und unfer prome prome Rohanne Seryogin ber felben Lande, ze Sainsture zu unserr elichen Susprowen prom Brfeln geben habent, anlegen fullen an follich gut mit ber vorgenanten bes h Bogen und finer Berhogin wiffend und Rat, oder mit ber wiffend und Rat, 1 bie vorgenanten unfer herre ber Bertoge ober unfer frome bie Bertogin bar Schaffent, also, bag eg ber vorgenanten vrome Brieln und iren erben nut 1 gut fi. Bir fullen ouch die zwai Tufent Marke, die wir Graue Rubolf get fullen ber egenanten prome Brieln von unfers Guneg vorgenanten Graue bug se widerlegunge ouch alles virichten an ligendem gute oder an veften, nach mit vorgenanten berren Bertoge Albrechten und nach unferr prowen finer Bertog ober wem fie bag enpfelhent, haiffen und Rat, bag eg ouch ber vorgenanten vro Brfeln nut und gut fi. Wolten wir aber bie zwai Tufent Marte, bie on vorgenanter herre Herczog Albrecht und unfer vrowe vrowe Johanne bie 5 pogin vnferm Sune dem vorgenanten Graue Buge gu finer elichen Busvron prome Brfele ze Hainsture gegeben habent, vns selber oder vnserm Sune b selben, zu vnser notdurft behalten so sullen wir vmb die selben zwai Tusent Ra bie wir behielten, vnb ouch vmbe die zwai Tusent Marke, die wir der vorgenand vrowen Brfeln ze widerlegunge geben sullen, die selben vrowen Brfeln wifen onfer Gut, daz wir Haben, ond sullen ir ouch daz selbe Gut inantwurten, nach dez vorgenanten unfers herren Berboge Albrechten oder finer Berbei prome Johannen haissen und rat, oder nach ber haissen und rat, ben fie b enpfulhen, ouch also, daz ir ond iren erben nuz ond gut si. Were ouch, daz mi frome du vorgenant vrome Johanne die Herpogin abeginge und sturbe ane et und bag bu Berschaft von Pfirte mit lute und mit gute geuiellen an unsern genanten herren Herhoge Albrechten, so sullen wir die Zwai Tufent Rach vie vns danne der selbe vnser herre Herboge Albrecht aber git vmb die vorgent ten verzihnuffe mit samet ben zwaien Tusent Marken, die wir zu widerlegung ouch banne der vorgenanten vrowen Brfeln geben fullen, aber anlegen, also, es der selben prowen Brseln und iren erben nut und aut si, in alle die wege, wise, alz vorgeschriben ist. Sturbe aber, bu vorgenant vrowe Rohanne, die be pogin, und liesse dem vorgenanten unsern herren dem Herpogen erben, die sie sie hette, so ist vas berselbe vaser herre Herre Herboge Albrecht nit gebunde zegebende, selber nach gander zwai tusent Marke. Sturbe aber der vorgenant vaser herre page Albrecht vor vaserr vorgenanten vrowen vrowe Johannen, der Herbogin, kons du selbe vrowe Johanne die Herbogin ouch nit gedunden ze geben, rieber nach gander zwaier Tusent marke, als vorgeschriben ist, si habe erben, rit. Bud darumde ze aime waren vrkunde vad bezunisse aller vorgeschriben ist, das sie stette vanwandelber vad vazerbrochen bliben, so geben wir der vorgesut Graue Rudolf vad Graue Hudolf von Hohen herg, Graue Rudolf vad Graue Hudolf var Sug, vas süne, vassen auch hangenden Insigel an disen offen gegenwurtigen brief. Der ist ze Baden an den nehsten Zinstage vor sant Barnabaz. Do man zalt von sitz geburte Druzehenhundert Jare, drissig zure vad darnach in dem dritten Jare.

Bidimirte Abidrift im t. t. geb. Baus-, Sof- u. St.-Archiv zu Wien.

1 Der Abbrud bei herrgott bat richtig bafen (wohl befort), 1347 3. v. ,

# 346.

Juni 1333. Baben. Ang sbungsbrief bes Grafen Aubolf von Hohenberg und seines So Grafen Hug, daß sie an Herzog Albrechten zu Destreich, i n Gemahlin Johanna, Gräfin zu Pfirt, und deren Erben wegen der von Graf Ulrich sel. ingehabten Herzog besselben Ansprüche machen wollen, nachdem erwähnter Herzog besselben Grasen Ulrichs Tochter Ursula, Grafen Hug Berlobten, für ihren väterlichen Antheil und Heimsteuer 2000 Mark Silber entrichtet.

Bir Graf Rubolf von Hohemberch vnd Ich Graf Huge sin Sone, in dunt offenlich allen den, die disen brief sehent lesent, oder hörent lesen. Daz t baide, gesworn haben ze den Heiligen gestadt Eyd dem Hochgeborn Fürsten, thag Albrechten ze Österrich, vnd ze Steyr, vnserm genedigem Herren, vnd ser lieben vrowen, vrowe Johannen. seiner Herzoginne. Gräfinne ze Pfyrt. unt su, mir su, noch ir bäyder erben, die Si, izh habet, oder noch di einander gement. nimmer angesprechen sullen, noch dehainen chrieg mit in haben sullen, t getat, noch mit den Rehten. ez si an weltlichem oder an Geistlichem gerichte, die Herschaft ze Pfyrt, vnd vmb allez daz, daz darzu gehöret, ez sin lütt, unt kut, Angen oder Lehen, Bögttey, Gerichtt. Twinge, oder Penne, vnd wie, genant si, vnd wa ez gelegen si alz iz, Graf Blrich selig von Phirt, b sin vordern vnz an in bracht habent, vnd swaz, ouch die selbe Herschaft von spet nach seinem töde, angenallen ist, oder noch angevallen möhte, ez haben, die tymach ingewinnen, daz Si daz Gerubslich vnd an alle ansprach, von vns vnd

ı , wegen nieggen und haben fullen. Bud haben wir, die vorg pour ffe, und gelitbbe, getan, umb Zway Taufent March filber b die mir Grafen Sugen die vorgeschriben, unser Berre ber Berge t ze Morgengab pub ze Heimitipr prome Brieln, miner Son nanten Graf Blrichs, seligen von Phirt, Tochter und für all , von ir vatter erben folte behainen meg ober mohtte, gebe ichttet, habent genglich Bnb wer, bag ber vorgenant unfer herre, b vnier prowen, die Hertoginn, ober die Bertoginne, ben Bertogen vb to fullen wir both, behannes, bas bas ander oberlebt, onder in, in behain ansprechen, ober besweren, bi ben selben anden, an ber Serschaft, und be gehort, als vorgeschriben ift. Wir haben ouch, bebe gelobt, und geswan bi den felben anden fwann ich G ge, bigelig, miner Soufprowen, pron Brieln, und fo fie in mein daz ich si banne, bes unberwisen, vi also halten fol, bas Si banne u 1...., nich entziche, aller der Rechtt. die fi g haben mohtte an ber Berichaft &und an allen Guetern und Lutten, bargo gehörent fo fi angevallen mohtte, on irm vatter Graf Blrich feligen, vo Phirt, ober von finen vordern, in aller de weis, als vorgeschriben ift, vnb fulle menben, swanne ez, ber Herbog, obe bag ton, bar nach in ben nachsten zwam r ainen mit ir brieven ober mit it die Hertoginne an vns bande, oder an gewiffen boten, vorbernt. Bub fol ouch. entichnuffe, also beschehen, mit folid Bonben, vnb ficherhait, bag bem vorge t unferm herren bem Bertogen unfer prowen, ber herhoginne und ir erben, von und und von unfern Erben furbag b hain drieg aufgestan, oder geschaben mug, weber an Geiftlichem noch an welt chem Gerichtte. und swamm bag ist, bag ich Graf Spae, und min Houswide vrowe, Brfel ze unsern tagen chomen, so banne ber vorgeschriben unser herre, b Bertog . . ober die Hertoginn an uns, vordernt. Dieselben, oder newe Bunde t fie bedunchet daz si sie notdurftig sin, so sullen wir in, aber volfuren und laift in den nachsten Zwayn Moneyden bornach so wir gemonet werden, allez daz b vorgeschriben ist. Duch sol man wizzen, daz sich, die vorgenant vrowe Briel bisen bingen, niht verzeihet, noch verzigen hat, behaines Gutes, ober Erbes no erbrehttes bag ir von ir Mveter genallen sol ober mag, und mit namen, b Erbes, an den Gutern so ir Mveter, von ir vatter oder von ir Mveter geerb hat. Ez ist och betandinat, ob daz wer, daz vnser vrowe die Hertsoginne vnferm Herren, Herhog Albrechten abgieng, ober ftürbe, an erben, bes Got mit welle, ond ob er, ein ander vrowen nêm, ond da mit Erben gewunne, so suke wir den felben erben, allez des gebunden sein, und ouch laisten mit allen be rehtten, vnb bunben, als vorgeschriben ift, an allez geuerbe, Sturbe aber, ber w genant, vnser herre ber herhog . . an Erben, baz Got wende, so si wir, wie promen, ber Herhoginne, ond ir Erben, ouch, besselben gebunden, ob sie eine andern, man nêm, ond da bi, erben gewunne, an alle widerred, ond an alle geuerb. Wir haben ouch bede, vins selben, durch merer sicherhait, vind by be

en so wir, bar ober, gesworn habn, aufgesatt gerne, ond willichlich, ond get, und ouch verpunden, ob baz wer bes Got nicht verheng, baz wir ber vorgeiben Gelübbe und punde an einen ober an mer, pberfuren, ober prechen in mainen weg ober in behain weif, als wir vberuarn -, ober geprechen mohtten, d unfer gelübbe iniht genglich laistend und bag chuntlich wer, ober bag man gen bemeifen mohtte, Go fullen bie Beften, ber Bugge, Ruedlingen, upphen, ond Brolingen, ond ouch alle die Phande, die wir von onfern rren ben Hertsogen von Ofterrich haben ze phande, wie die genant sein ober wa ligent ben felben onfern Berren, ben Berbogen, Berbog Albrechten, und Berbog ten vud irn Erben von vus, vud von vniern erben, vud ouch, von den, den r berselben phande icht versett hetten, gar und gentlich ledig sein, an alle ir ing ond outh inen, widerzeantwurten, an alle widerred ond die prief, die wir, b vnfer Erben, dar vber haben, fullen tod, vnd absein, vnd fürbag behain chraft bn. Es habent ouch nach vnferm gebot, vnd nach vnferm haiszen, zv ben Seien geiworn, vujer Burgrafen, und vnier vogtt. die, die vorgenanten Beften innbut, ie ber man felbe britte, ob wir die gelubbe, ond bonbe, an ainem ober an n, vberfüren, dag fi dann ben vorgenanten unfern herren ben hertogen, die ben veften und Phande inantwurten fullen, an alle widerred, und an allen aufab mit vnierm gutem willen, vnd gvnft, vnd ouch auf der ftat, swann, man an Si vorbert. Wir fullen ouch, ber vorgenanten Burgraven. noch vogtten, bainen verchern, noch verwandeln, an vnsers herren, des Gerhogen, oder der apoginne, oder ir Amptlüt, den si daz enphelhent, willen und gonft. Sich sullen d die selben gesworn Burgraven und Bogtt, niht verchern lazzen, wider den d, ben fi bar ober, gesworn habent in chainen weg, als vorgeschriben ift, Wir ben ouch, burch merer sicherhait, den oftgenanten, vnfern herren Herbog Albrechund ber hertoginne gefatt, je rehtem Phand, vufer Burg und Stat je Santeloch und Triberch, Burg und Stat, und allez baz, baz barbo gehört, wie genannt sei, also, beschaidenlich, ob wir die vorgenanten gelubbe, und Bunde behammen weg vberfueren, oder prêchen, bag bann, die Purgraven, und die mger ber felben Steten, vnferm Berren, Berbog Albrechten, und ber Berboginne, ir Erben auf ber ftat, bie felben Burge, ond Stet inanwurten an allen fury und an alle widerred. und habent des die selben Burgraven und Burger georn gestabt Ande, je ben Seiligen, pub babent ir brief, mit ir bangenden In-In bar ober geben bag Si bag gentlich, laiften fulln, ob eg ze schulben chumpt. r fulln ouch, ber felben Burgrafen, behainen vercheren noch verwandeln in chaiweg, als vorgeschriben ift, Wer aber bag wir Minen, ber Burgraven ober ainen tte. mit bes egenanten unfers herren, herbog Albrechtes, ober mit unferr pro-1, ber Bergoginne, ober mit irn Amptluten, die fi barto gesett habet, willen, gouft, vercherten, die fulln auch in der man felbe dritter sweren und ir brief, vber geben, alleg, bag ze laiften, und ftet ze haben als vorgeschriben ift, Bud hech ouch, bes Got niht welle, das der vorgenantte, vnfer Gerre, Gerhog Albrecht, und die Herhoginne, bande abgiengen, und niht leiperben liezzen, und auch an gemecht, ober geschefte, ber selben Serschaft ze Phort, pub bag baren gebore, bes fi, wol gewalt, ond reht habent mit onferm willen, ze ton mag bann, in Graf Sug und vrow, briel mein Boufvrow ober unfer Erben, ju ber Berichaft # Phirt, behain ansprach und reht haben, bes sulln wir genieszen. Es ift ouch be rebt, und betandingt, swenn ich Graf Sug und mein Sousvow vrow Briel, \* unsern tagen chomen und wir uns ber Serschaft ze Phirt und lut und Gut, die barbo gehörent als vorgeschriben ift, und aller Ansprach. So wir barbo gehaben mohtten, enteichen, mit Euden, mit brieven, mit Bonben, ond mit folicher ficher hait, und veftnong, ber banne unfern herrn, ben herhogen und bie berbogime genoget, and all is, in, ond irn Erben, nuts ond notburftig ift, bas bann, die gelubde und die pvantnuffe, die unfer Bi ven, voatt, vnd Burger, für vns, vnd unfer Erben getan habet gar, v bsein sullen, ond die prief, die dar vber fint, fol man wiber geben. o vaz rie fache, also volfurt, vnb gelaistet werbe, ond ouch ongebrochen von uns, belew, So haben wir ze ben anden, die wir gesworn habn, bijen prief geben, versigelte, mit unsern Infigeln. Der geben ift ze Baben, an Zinftag vor Sand Barnabe tag. Da man von Gottes geburde, Balt Tufent, bruhundert Jar, und barnach in dem dru und briggigiften Jar.

B. b. Drig. im f. f. geb. Saus-, Sof- u. St.-Ardiv ju Bien.

# 347.

9. Juli 1333. Conftanz. Graf Rudolf von Hohenberg und seine Sohne Rudolf und Hugo verpflichten sich eidlich gegen Herzog Albrecht von Destreich bafür, daß die Herren von Lupsen das halten und vollführen, was jene in dem Heirathscontract Hugo's in Betreff der Burg und Stadt Lupsen zugesagt haben.

Wier Graff Andolff von hohemberch vnd wier Graf Andolf vnd graf hug fin Sin veriehen offenlich mit disem brief allen den die in ansehem lesent oder hörent lesen, daz wier habn geswörn ze den hiligen, daz wier die edeln litt. die von Lupphen solich halten, swenn si zv Lande chomen, daz sie dann sweren zv den hiligen gestabt Eyd, allez daz ze laisten vnd ze uolfüren, daz wir dem hochgeborn fürsten, herzog Albreht ze Ofterrich vnd ze Steyr und Graven ze phirt vnd der edeln vrowen seiner herzoginne, vrowen zoshannen, herzogin ze Osterrich vnd ze Styr, gelobt habn vder den hynd min graf hugs mit der edeln Junchvrowen vrseln, der vorgenanten herzogin Swester, in alle die wis vnd in alle die weg als ander vnser purgraven vnd vögte, der prief si habnt, vnd als die prieff sagent, die wir dem egeschribenen herzoge vnserm herren vnd der herzoginn vnsver vrowen vnd irn erden dar vder gegeben hadn. Wêr aber, daz wier daz nit teten vnd daz vbefüren, so

wir mit vnsers selbes lip inuaren gen Dyessenhoven und da im ont daz die vorgenanten von Lupphen geswornt und gelobnt ze in und karen mit der burg und der Stat ze Lupphen, als ander unser durnond vögte, und als die prief sagent, die wier in dar ober geben haben. vier daz also volzüren und laisten, darüber so geben wier dem vorgeschriben m herren dem herhogen und unser vrowen der herhoginn disen prief verm wit unsern Insigeln, der ze Chostent ist geben an dem nahsten urytag smd vlreichs tag, da man zalt von gottes gepurd tusent drühundert Jar und m dru und drizzigosten Jar.

3. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel ber beiden Rubolfe find ben, wie die Nro. 1. und 3. an Ur be 1332, an dem nehften fritag nach fant img tag; nur nicht so gut erhalten, boch tann man an dem Siegel bes jüngeren tif bentlich nivnior . . . " lefen.

### 348.

uli 1333. Constanz. Konr Bogt von Rotenburg, Burggraf zu dem Bussen, zu Riedlingen und Haigerloch, verbindet sich eidlich gegen den Herzog Albrecht von Oestreich, Gemahl der Gräfin Johanna von Pfirt, diesem ohne Aufschub den Bussen, Riedlingen und Haigerloch zu übergeben, wenn seine Herren Graf Rudolf von Hohenberg und dessen Sohn Hugo, Gemahl der Gräfin Ursula von Pfirt, nicht halten sollten, was sie in Betress Hugo's Heirath dem Herzog von Oestreich zugesagt hatten.

Ide Cuntat ber vogt von Rotemburg, Burgraue zu dem Bussen, Ribelingen, vnd ze Haigerloch, vergihe vnd tun kunt mit disem gegensten briefe allen den die sehent, lesent oder hörent lesen, Daz ich gesworn wab mit mir Albrecht der Ganasser vnd Albrecht der Esel, miner manne, gestadet ayde zu den Hailigen, ze laistende vnd ze vollesürende allez der edel Herre, min Herre Graue Rüdolf von Hohemberg vnd herre Graue Hug sin Svn ober die Hyrat, die der selbe min Herre Hug mit der edeln vrowen, vrö Vrseln, der edeln fürstin vrö Josen, der Herhogin ze Östrich, vnd ze Styre, swester getan hat, mit der wise vnd in alle die wege, alz die briefe sagent, die die vorgenanten Herren, dem hochgebornen fürsten, Herhoge Albrecht ze Östrich vnd ze vnd Grauen ze Phyrite vnd ouch der vorgenanten vrö Johannen der vnd iren erben darüber gegeben habent. Also, swenne daz geschehe, das genanten mine Herren, Graue Rüdolph vnd Graue Hug sin sun, oder ire vorgenanten die taidinge, die vmb den Hirat geschehen sint, vnd sie niht ganz-

, als die briefe fagent, die barüber gebent fint, fwanne banne be fürste, Herboge Albrecht ober die vorgenant vro Johanne die He over tre erven an mich vorderten, mit in selbe, mit iren botten ober mi briefen, die vefte ben Buffen und Rubelingen, fo fol ich benfelben, an mich vorberent, die felben vefte inantwurten ane allen uffcup, ane allen pub ane allez geuerde, wan fie in eweclich veruallen fint, ond die vefti So loch, Burg ond Stat ouch inantwurten, ane allen uffchup, ane allen ond ane allez geuerde, ont es wider ofgerihtet, ond wider tan wirt. Bud ond die zwene, die mit mir gesworn habent, in gehorsam fin ond onderta alle die wege und wife, als ander ire . . Burgrauen, die fi hant uf ander Burgen und vestinan, die fie niht verset habent, mit alle ba fie unser burffent. Bnd beg ze prtunde gip ich ond bie zwene, die mit mir gefwor bent, difen brief verfigelten mit vnfern aigen hangenden Infigeln. Dirre wart ze Coftent geben an bem nehften fritage nach Sant Blrichs tage, 3 Jare, bo man galt von Got geburte brütebenbundert Jare bar nach in be und briffigoften Jare.

B. b. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. — Mit 3 anhangenben Siegeln. ? ber Ganaffer und Albrecht ber Efel haben jeber einen Efel im Bappenschilbe.

# 349.

9. Juli 1838. Constanz. Peter von Ruti, Ritter, Burggraf zu lingen, bekennt, daß er mit Reinhart von R., seinem Sohne Albrecht von R., seinem Nessen, dem Herzog Albrecht von De geschworen habe, ihm die Beste Brülingen zu übergeben, seine Herren, die Grafen Audolf und Hugo von Hohenberg dem Herzog gegebenen Zusagen nicht halten würden.

Ich Peter von Rüty, Ritter, Burggraue ze Brülingen, tond tun kunt mit disem gegenwurtigen briefe allen den, die in sehent, lesemt hörent lesen, Daz ich gesworn habe vnd mit mir Reinhart von Rüty Sun, vnd albreht, Her Reinharts seligen von Rüty mint Bu Sun, gestadet ande zu den Hailigen ze laistende vnd ze vollesurende allez de edel Herre, min Herre Graue Rüdolf von Hohemberg, vnd min Herus Graue Hug, sin Sun, vber die Hyrat, die der selbe min Herre Gug mit der edeln vrowen vro Brseln, der edeln furstin vro hannen, der Hertzogin ze Österrich vnd ze Styre swester, getan mit aller der wise vnd in alle die wege, alz die briefe sagent, die die vorgen mine Herren dem Hochgebornen fürsten Hertzoge Albreht ze Österich vnd ze vnd Grauen ze Phyrte, vnd ouch der vorgenanten vro Johannen der her

iren erben bar über gegeben habent. Alfo swenne bas geschehe, bag bie porunten mine Herren Graue Rudolf, vnd Graue Hug fin Sun ober ire erben finen die taibinge, die umb ben vorgenanten Syrat geschehen sint, und sie niht bielten, als die briefe sagent, die baruber geben fint, swenne banne ber mante edel fürste Servoge Albreht ober die porgenant pro Johann die ernoder ire erben an mich vorberten mit in selbe mit iren botten oder mit briefen, die vesti Brulingen, fo foll ich ben, die fie an mich vorbernt, die en vesti inantwurten ane allen ufschup ane allen fürzug und ane allez geuerbe, he in eweclich vernallen ift. Und fol ich und die zwene, die mit mir gebabent, in gehorfam fin und undertanig in alle die wege und wife, als er ire Burgrauen, die fie Sant uf andern iren vestinan, die fie niht versetzet ent, mit alle, da fie onfer zu bedurffent. Und dez ze orkunde gip ich ond die bie mit mir gesworn haben, bisen brief versigelten mit unseren aigen anamben Ingefigeln. Dirre brief wart geben ze Cofteng, an dem nehften frinach fant Blrichs tage, In bem Jare, do man zalt von Got geburte brumbunbert Jare und bril und briffig Jare.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Reinhard von Ruti 3, in einem Dreied ftebenbe Sterne auf bem Schilbe.

# 350.

Suli 1333. Constanz. Die Stadt Triberg gibt das eidliche Verschen, dem Herzog Albrecht von Destreich und seiner Gemahlin Ischanna, wenn Graf Rudolf von Hohenberg und dessen Sohn Graf Hug die bei getroffener Heirath mit Fr. Ursula von Psirt besagtem Herzog und seiner Gemahlin gegebene Versicherung nicht erfüllen sollten, gehorsam und unterthänig sehn zu wollen.

Bir . . . ber Schultheiz ber Rat und die Burger gemainlich ze Triberch ichen, und twen kunt allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesent, daz geworn habn gestadt ande zu den Heiligen, ze laisten, und ze volsüren allez, der edel herre Graf Rüdolph von hohemberch und Graf Hüg sin son ser herren voer den Hürat, den der selbe unser herre Graf Hüg mit der vrowen, vrowe vrseln der Edeln fürstinn vrown Johannen, der vrowen, vrowe vrseln der Edeln fürstinn vrown Johannen, der vond in alle die weg, als die prief sagent, die die vorgenanten unser herren. Herzog Albrechten ze Osterreich und ze Styr und en ze Phirt, und auch, der vorgenanten vrow Johannen, der Herzoginn, ee Erben, dar vber geben habnt. Also swenn daz geschech, daz die vorgenaten voser herren Graf Rüdolph und Graf Hüg sin Son oder ir erben vbersten voser herren Graf Rüdolph und Graf Hüg sin Son oder ir erben vbers

füren die tayding, die vmb den vorgeschribnen Hyrat, geschehen sint, vnd sie nie genzlich hielten als die prief sagent die dar vber geben sin swenn danne der vogenant edel fürste Herzog Albrecht oder die Herzoginn, vrow Johanne oder ir e ben an vns vordernt mit in selber, mit ir brieven oder mit irn botten, die Sta Triberch, so sullen wir denselben die Si an vns vordernt die selben Stat inam würten an allen vsschube, an allen fürzug vnd an allez generde vnz ez wider sign richtet wirt vnd wider tan, genzlich vnd sullen wir in gehorsam sin, vnd vnd (siel vndertenist in alle die weg vnd wise, als ander ir Burger vnd Stet, die vnuersetzt habnt mit alle der da si vnser zöbedürsen, vnd daz wir, daz also sit vnd vnzerbrochen behalten, dar vder so geben wir disen brief ze einem ossenn dunde, besigelten mit vnser stat Insigel. Der geben ist ze Chost enz an den nachsten vreytag, nach sand Blrevchs to da man zalt von gots gedurd Tusen Druhundert Jar in dem Dru, vn

B. b. Orig. im f. f. geh. Har b St.-Archiv zu Wien. — Das Sieg ber Stadt hat die Umschrift: S. Burgensium in Triberch.

1 Gine wörtlich gleichlantenbe Berichreib en unter bemielben Jahr und Tag bie 318 Baigerloch, Rieblingen und Brülingen (? Braunungen) aus. Originale in Stuttgart und Sie

# 351.

17. August 1333. o. O. Trutwin ber Hemmeling von Ruppinge (O.A. Herrenberg) verkauft unter bem Siegel seines Hern, de Grafen Burkard von Hohenberg, an Johansen von Bregenz, eine Ebelknecht, Güter bei Obers und Unter-Sulz (O.A. Nagold), un bei Kuppingen.

Ich Trutwin der hemmilinc von kuppingin ain Sdel knecht tint allen den die disen brief gesehent oder gehorent lesen, das ich gip und hegeben zo kossensen vnd redelichen aines rechten kosses für mich und mine erken vnd mine nächkomen und für alle miner lehen erben Dem erbern manne Ichansen von bregentze Sim Sdeln knecht und sinen erben und nächkomen allen sinen lehen erben disü mine güter, die hie näch gescriben stant von en ain wisun, die da gelegen ist in der esche ode der mule zu dem niedern sulder man da sprichet phasse ripoltz wise, dar näch in der esche zo dem oder sultze, den acker in kuppinger dal und was dar zo höret und dar näch kulun halbun, die da gelegen ist in der esche zo dem odern sultze und was der zo gehöret, und die vorgescribn güter habe ich der vorgenant Trutwin gehodem vorgenanten Johansen umbe zehen phunt genemer und güter heller. Frutwin vergich öch, daz mir die heller worden sint und in minen nutze chome sint. Man sol öch wissen, daz ich der vorgenant Trutwin han geben dem vorgenant

nanten Johan sen bisu guter bie vor gescriben stant 30 koffende mit folicher genge, wenne ich ober mine erben obe ich nüt were, daz got wende, in wendic ben iaren, die nu nechste nach birre date dis briefs an gant, mit zehen phunden mer beller fement, vierzehen dage vor fant walpurg dage oder vierzehen dage ar nach, und die gebent bem vorgenanten Johansen von bregent oder finen rden, ob er nut were, daz got wende, so sullent die guter, die ich ime zo koffende et geben, mir ond minen erben lidic fin. Man fol och hie wiffen, vinde ich daz dit ober min erben, obe ich ez ober mine erben, in wendie den zehen iaren erlofet ettent, in gutem buwe, bas fol mir, ober minen erben gelten, alf es von alter ewonheit vor males vergolten het. Ich blrich ber hemiling von fuppingen fin Edel fnecht, dez vorgenanten Trutwing broder vergih offenlichen und ton unt mit bifem gegenwertigen brief, vmbe ben tof, ben Johanf von bregente et getan vinbe minen bruder von der guter wegen, die da vorgescriben ftant, daz as min ant wille ift, and gelobe och für mich and für mine erben, daz ich daz ette wil haben und benfelben Rohanfen noch fine erben niemer bar anne geirren nd noch schaffen geirret in kain wec mit gericht oder ane gericht gaistlichem oder veltlichem. So bittent wir och die vorgenanten Trutwin und ölrich gebrüber nd hant gebetten den Edeln herren und vnsern gnedigen herren vnsern herren Braue Burchart, herren von Sohenberg, bag er go ainer gezudenuffe und mer merrun bestetunge aller ber vorgescribenne binge sin Ingesige bende an bisen rief. Bir Graue Burchart von Sobenberg vergebent och an bijem brief, wir vnjer Ingesigel heindent und hant gehendet durch bette Trutwing und driches ber vorgescriben brober wegen an bifen brief. 30 ainer zuckenuffe und mer merrn bestetunge ber binge, die hie vor gescriben stant. Daz allu die binc, he por an bisem brief gescriben stant, stette ond ware beliben, ond baz wir niemer wiber getünt, noch schaffen geton, So hant wir Trutwin und ölrich die Omenanten brober unfer aigen Ingefigel gehendet an bijen brief, ber wart geben bem binftage nach vuferre frown bag ber errun, als fit zo himel vore, in bem ba man salt von gottes geburte druzeben hundert iare und driff und briffic

the first will be the and derive it had not not be built and

the second secon

B. b. Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit bem Reitersiegel bes Grafen von beenberg. Das Bild bes Rosses und Reiters find gut erhalten, die Umschrift aber auf † S. comi . . . . . rc. abgerissen. Der Reiter bietet dem Beschauer die rechte ette; er hat vor der Brust den Schild, bessen oberer Theil schraffirt ist, auf dem Platte bie gegen einander gekehrten Hörner und in der Nechten ausgestreckt das Schwert. Seiegel bes Trutwin ist dis auf einen kleinen Rest abgefallen; das bes Ulrich hat Schilde einen aufgerichteten, auf 4 Spissen stehenden Löwen, und die Umschrift: † S. wiel Hemelig de Kwppingen.

352.

1333. Eflingen. Graf Rubolf von Hohenberg bel t Winnenden, Bürger zu Eflingen, mit Gütern z Neuhausen (D.A. Eflingen).

c Gras e Rûdolf von Hohemberg Tün kunt allen den die disen oder rent lesen, Daz wir dem ersamen beschaiden manne Albreht n, burger ze Esselingen, vnd allen sinen erben, ez sin Sune oder wen oder manne, reht vnd redelich gelühen haben ze aim steten lehe vie der knade selige buwet, die ze Nuwehusen gelegen sint. But haben wir in i sin i gewer mit worten vnd gederden, die de vnser aigen Ingesigel an disen in ihren Mantage vor vnser frower von Gog geburte drüzehenhundert

ot Juic.

5. D. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr großen, gut erhal Renterfiegel bes Ansftellers.

353.

27. November 1333. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg, L vogt im Elfaß, ertheilt Dietrich Märhelt von Wurmlingen bessen bas Necht, den heil. Areuzaltar in der St. W Kirche zu Chingen zu leihen.

Wir Grane Rüdolf von hohemberg Lantvogt in Elfäß tün allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, Daz wir Dietrichen Märhelt die fryhait und genad tün, daz er und sin erben den altar der ge ist in Ere dez hanligen Crüßes in sant Mauricien kirchen ze Chingen hfüllent ainem erdär manne luterlich durch got ane alle missewende und mäsen Symonye, Swenne und Swie dick er ledig wirt, also Swem sü denselben e libent, daz der priester spe dez males so man im libet . Wir behalten und daz reht, wäry daz der vorgenannte Märhelt oder sin erben den vorgenann altar verlühen ainem manne, den man mit reht versprechen möhtt, oder mit hainer hande Symonie, daz denne dez selben males dü lihenüst dez vorgenant altares vallen sol an die Tumherren Sant Mauricien kirchen ane alle berrede. Und darvmbe henken wir Graue Rüdolf von hohemberg der vonser Insigel an disen brief zu vrkund der warhant, Der geden wart ze Rot durg in der Stat do man zalt von Gottes geburt drüzehenhundert Jar dar in dem drü vnd driftgosten Jar an dem nähsten Samstag vor Sant Andres

In cuius visionis et perspectionis nos Berhtoldus decanus decanatus in Tuwingen, Gebhardus Kamerarius, Cunradus incuratus in Sülchen, wernherus Rector ecclesie in wolfenhusen, waltherus incuratus in Remishain et Stæhelinus, incuratus in Kilperc, confratres dicti decanatus in Tuwingen sigilla nostra in testimonium presentibus appendimus bona fide. Act. et dat. sub anno domini Mo. ccco. xLvj. feria quinta proxima ante festum beati gregorij.

B. b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. - Sieven Abschrift im lib. cop. bes Stifte Ebingen und in ben Hohenberger Dofumenten, T. VII. u. XVI.

#### 354.

20. Dezember 1333. Rotenburg. Bertold die Huserin und ihre Söhne verzichten auf alle Ansprache an die Gülten, welche Graf Rudolf von Hohenberg au den St. Marien-Altar in der St. Moriz-Kirche zu Chingen gegeben.

3d Mehthilt bie Suferin und wir Bertolt, Cunrat, Johans, albreht und mehthilt, iru fint, vergeben und tun funt allen ben die bijen brief ansehent oder horent lesen, das wir uns verzihen und verzigen haben für uns und alle vufer erben aller reht und ansprach, die wir gehaben mohten ober haben uf bijen hutigen tag an ben guten, bie vnfer Berre Graue Rudolf von pobemberg verfoft und geben hat an den altare, der gewihet ift in unfer vrowen me in ber filden Sant Mauricien ge Chingen, und geloben bi unferen triwen, enkainen priefter ber den selben altare inne hat und da Cappellan haisset mb ift ober hernach da Cappellan wirt, an den felben guten ze irrenne oder ze Amenne en fainen weg, und haben da umbe emphangen zwai phunt Saller guter an genemer von herr Cunrat bem Lutpriefter, ber iege ba Cappellan ift. d mehthilt die vorgenannte Suferin, walther ber Klingeler, ir Bruder und beunt ber Sufer ir fun geloben were ze finne fur Bent minen Gun, fwenne a se lande funt, daz er ftete habe alles daz bie vor gescriben ift. Sie bi warent Mge Johans ber herter, herman Stobe, Engelfrit und andere biberbe Ine Bud dag dis stete und war belibe, henken wir die burger von Rotenburg fer Stette Ingefigel an bijen brief ze prfunde ber warhait. Dirre brief wart ben je Rotemburg in ber Stat an Sant Thomas abende, in bem Jar bo man it von Gottes geburt brugehen hundert Jar und dru und briffig Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem ziemlich gut erhaltenen Siegel ber Stadt Rotenburg.

355.

14. Januar 1334. Wien. Graf Rubolf von Hohenberg versichert Ursule von Pfirt, ber Gemahlin seines Sohnes Hugo, 2000 Mark Silber als Widerlage ihrer Heimsteuer, auf die östreichischen Pfant schaften, die Burg Bussen und Stadt Niedlingen.

Bir Grane Rubolf von Sohemberg verieben und tun funt offenlich a bijem briefe allen ben, die bijen felben brief lefent ober horent lefen, fie fint gegen würtig ober noch funftig, Dag wir um unfere lieben Guneg wegen Grauer Sugen ber edeln unfer lieben thoter, vro Brieln finer elicher bus fromen, ze rebter miderlegunge zwaier tufent marte filbers, Bafeler gewihtes, bi von iren wegen gefüget und beschaiben fint bem vorgenanten unferm Gune Grau Sugen in rehter Sainfture wifg, Gegeben haben mit friem willen, reht und rebe lich alfo, bag es billich craft fol haben, gwaitnient marte lotiges filbers, bes felben Bafeler gewihtes. Wir haben ouch, die vorgenant vufer lieben thohter, der felben zwaitusent marte filbers, die wir ir ze widerlegunge gen ir Hainfture gegeben haben bewifet und verfichert of bifu onfern rehten phant of die Burg gu bem Buffen unt uf die Stat ze Rubelingen, die barunder gelegen ift, mit frigem gunfte ond mi offem willen ber hochgebornen unfrer quebigen Berren Bertoge Albreht und Bergoge Otte, Bergogen je Oftrich und je Styre, von ben wir die vorge nanten zwo veftinan in phandes wifz innehaben, Mit follicher beschaibenhait, als hir nach geschriben ift. Es sol die vorgenant pro Briel, unser liebe thohter, wenne et reht und redelich und alz gemainlich fitte und gewonlich ist ze schulden kömt, die vor genant Burg zu dem Buffen und ouch die Stat ze Rüdelingen mit allen im zügehorden, wie sie danne genant sint, gewerlich und nütlich mit allem bem rett als outh wir fie nu innehaben, Innemen und innehaben ane alle unfer und unfer Erben wiberrebe und ane allen abeilag big uff ben tag und big uf bu gil, bag it der vorgeschriben zwaitusent marke filbers ganklich und volleclich beribtet und gewen wirt. Bud wenne ouch das beschiht, daz sie alz hier vorgeschriben ift gewert wir. So follen one bu vorgenanten onferu phant mit aller irre zugehorde ond mit allen iren rehten ledig und lere fin, und fol fie uns oder unferen erben ... obe mit enweren, bu felben unferu pfant lebeclich widerantwurten ane alle widerrede mi ante aller flahte generde. Wir find ouch also oberain komen willeclich und att muteclich mit ber vorgenanten pro Brieln unferer lieben thohter und ouch fie mi ons, Were, bag ber vorgenant onfer Gun Graue Sug ir Suswirt bi iren leben dag Got wende, von dirre welte schiede ane alle liperben, Go fol die felbe mit thohber pro Briel die vorgeschriben zwaitusent marke silbers, die ir bie vor widerlegunge beschaiden sint von sinen wegen reht und rebelich erben ane alle mit und unser . . erben irrunge und widerrede, Ze gelicher wisz, alz ouch der vonst nant unser Sun Graue Sug die zwaitusent marte filbers, die sie im ze Bainfin iget vnd zübracht hat, obe sie bi sune lebend ane liperben versüre, daz Got mbe, reht vnd rebelich erben sol ane allen widertriez vnd widerrede aller iren im, alz ouch die briefe sagent, die im von iren wegen dar uber gegeben sint. Dar vnd zü aim offen vrkunde, aller dirre vorgeschriben dinge, so geben wir vorgenant Graue Rudolf von Hohemberg der vorgeschriben vnser lieben ver vrd Brfeln von Phyrt disen gegenwurtigen brief besigelt mit unserm vonden Ingesigel. Der wart gegeben in der Stat ze Wyene, Do man zalt micht geburte druzehenhundert jare vnd dar nach in dem vierden vnd drissigosten von dem nehsten tage nach sant Hylarien tag.

S. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem befannten, gut erhaltenen bituffegel bee Ausstellers. Umichrift bes Siegels: † Sigillym Redolfi comitis de H . . .

## 356.

4. Januar 1334. Wien. Graf Rubolf von Hohenberg urkundet, daß er seiner Schwiegertochter Ursula von Pfirt, wenn deren Heirathsgut (2000 Mark Silber) in seine Hände kommen, die Städte Ebingen und Nusplingen, und die Burgen Straßberg, Kallenberg, Reu-Hohenberg, Schmichen u. A. versehen wolle.

Bir Graue Rubolph von Sobenberg verieben ond tun funt offenlich an ben briefe allen ben, die bifen felben brief lefent oder horent lefen, Dag wir mit edeln unfrer lieben thohder pro Brieln von Phirte, unfere lieben Sunes tonen Sugen elicher Sufprowen, omb gmaitufent marte filbers, ber fie mtenbe ift gut irre rebten Sainfture von unfers gnedigen Serren wegen Serhoge Ibrebten von Got gnaben Bertogen je Ofterreich und je Styre, und bon onferer gnedigen fromen wegen vro Johannen finer Berbogin uf geand all vud phant, als in an iren briefen, die ir darüber gegeben sint, aigenlich orbenlich beschriben ift, früntlich und lieplich mit der vorgenanten unsers Herren argoge Albreht und ouch unferer prowen pro Johannen finer Berkogin, gunft offen willen vberain tomen fint, als hie nach geschriben ift. Wir haben also and ond fint ouch bez ainmuteclich oberain fomen mit ber vorgenanten onfrer Ber bas die porgenanten zwaitusent marke filbers, die ir ze Hainstüre betaben fint, gut onferen Sanben fomen, also bag wir fie an ir Statt ond an werd Sunez fat Grauen Sugen Innemen, gar und ganglich, nach bem fo fich Mitte allu gil erlauffen hetten ober halbu ober ben brittail, ober welcher tail, der wie vil ber vorgenanten zwaitufent marke filbers in onferen gewalt kome, Es baben wir ber felben onfrer lieben thoder barumb verfetet vnfer Stat ge thingen, onfer Stat je Rufpelingen, unfer Bug (sic!) je Strafberg, mier Burg Rallenberg uf ber Tunowe, onfer vefti gu ber Rumen Sobenberg, vnfer Burg Smpehen und vberal bu gmai tal, bie man ba nemmet Smpehental und Berüntal mit aller ber vorgenannten Bute, gelte und zügehorbe, wie fie banne genant fint. Alfo, das die vorgenant onfer thohoer pro priel allu bu porgenant Gut mit allen iren gugehorben und rehten, wenne es reht und rebelich ze schulben fomt, nüglich und gewerlich Inne fol han ane allen abeflag bis uf die Stunde und uf du gil, bas fie von une ober von unfern ... erben ber vorgenanten ir Sainfture aller, obe fie pus allu imworben ift, ober aber so nil, so ir zu vnseren Sanden komen ift, alz banne die briefe sagent, die wir ir daruber geben werdent volleclich und ganglich berihtet und gewert wird. Ind wenne ouch das beschiht, dat fie ires Gut alfus bezalt wirt, so fol fie vind vid unferen erben allu bu vorgenant Gut mit allen iren rehten und gugehorden, wie fie banne genant fint, ledig und lere wiber antwurten ane aller flatte wiberrebe vnd generde . . Bud darumb ze aim offen vrkunde aller der vorgeschriben Dinge geben wir ber vorgenant Rubolph von Sohemberg ber vorgeschriben unfrer lieben thohber, pro Brfeln von Phirte, bifen gegenwurtigen brief befigelt mit vnjerm hangenben Ingefigel. Der wart gegeben je mpene in ber Stat, Do man jall von Got geburte brügebenhundert jare und dar nach in dem vierben und briffigoften Jare, an bem nehften tage nach fant Sylarien tage.

B. bem Orig, im St.-Archiv zu Stuttgart, - Mit bemfelben Siegel wie an ber anbern Urfunde bes Grafen Rubolf von Sobenberg von gleichem Datum.

## 357.

9. Mai 1334. Conftanz. Albrecht von Hohenberg "von Gottes gnaten Erwelt zu bem Biftum ze Costenz," Graf Rudolf sein Batu und Graf Hugo sein Bruder geben dem Grafen Albrecht dem Werdenberg, ihrem Oheim, die eidliche Zusage, ihm unter gewissen Boraussetzungen Burg und Stadt Rheineck um 1000 Mark Silber, für welche Summe dieselbe an das Bisthum Constanz verpfändet war, zu lösen geben zu wollen.

Wir Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben Erwelt zu den Bistum ze Chostent, Graf Audolf vnser Batter und Graf Hug unser Bruder von Hohenberg veriehin offenlich mit disem Brief, Allen den die in ansehent oder hörent lesen, Das wir unserm lieben Öhaim Graf Albreht wir Werbenberg, habin gesworn, ieglicher besunder ainen gelerten Ayde zu den Higen, Das wir der egenant Albrecht von Hohenberg, Tüegin und der vorgenant Graf Rudolf und Graf Hug werbent Sigin bi den Ayden so wir geswuorn habin, wenne uns die vesti ze Rinegge baide burg und Stat in geantwurt werdent also das wir Si gewalteslich inne habin So Sölin wir die Selben vestinan baide,

n vorgenanten Grasen Albrecht vnserm Öhaim, Si zelösen geben vmb Tusent arch löttiges Silbers Costenzer gewihtes, die bi vns vnd vnserm Gothus Stand, d doch mit Sölicher beschaibenheit, wenne er die vorbenenten vestinan löset, das vns danne Sol geben järlich fünfzig March lötiges Silbers Costenzer gewihtes in das er vns der egenanten Tusent march gar vnd gäntlich gewert hab vnd ze nem waren vrkunde geben wir vorbenemten Albrecht Bischof ze Chostent Gras udolff vnd graf Hug Sin Son vnserü Insigel an disen Brief der ist gen ze hosent an dem nahsten Möntag nach der vsfart Do man zalt von Christes durte Drützehenhundert jar vnd in dem vier vnd drifigesten jare.

B. b. Drig. im fürstl. Fürstenb. Ardiv zu Donaueschingen. - Das Siegel bes Bifcofe" Albrecht fehlt, Die beiben anbern hangen an.

## 358.

3. Juni 1334. Hohenberg. Graf Rudolf von Hohenberg versetzt dugen Vocken, einem Notweiler Bürger, welchem er 70 Pfd. Heller schuldig war, bafür die Fischwasser bei Notweil.

Bir Grafe Rudolf von Sohemberg veriehen und tun funt allen ben bie ien brief ausehent oder hörent lesen, Daz wir Schuldig Sin und gelten funt reht nb rebelich Dem erbern manne Sugen Boden ainem burger ze Rotwil b .. finen Erben Subentig pfunt pfenninge guter Haller, Bub haben 3me bar nb gefetet reht und rebelich alle unfer Binfe und Gelte, Go wir haben Rotwil von ben Bifdengen, ane bie Zwai pfunt, die arnolt faeligen . . m järgelich gite . . ber von Triberg ge Rotenmunfter. Dem felben Sugen oden und .. finen Erben die Zinse und Gelte von den Bischenten an ze gende d ben, die wir unt of bifen hutigen tag mit onfern brieuen bar uffe gewifet ben, se nemenne und se niessenne libeclich und laere mit allem reht und nut, b mit aller zugehörde, als wir die felben Binfe und Gelte nemen und nieffenne tent, Bnb ouch Im und finen Erben die Zinje und Gelte von ben Bischengen n vins ober von vinjeren Erben, vinb ben vorgenanten Sugen Boden ober vinb . . m Erben, ob er enwere, mit Subentig pfunden guter Saller erlofet werdent, oud mit namen beschehen Sol ze rehter Bite in bem iare, Bierzehen tage por ant Walpurg tag, als fitlich und gewonlich ift ane alle generde. Bud haben r umb unfer Ingefigel ze ainer vrfunde gehenket an bifen brief, Der ze Soben= ra geben ift, an Sant Johans abent je Sungihten, Do man galt von Gottes burt, Drüzehenhundert iare, Bud bar nach In dem Bier und Driffigostem Jare.

B. b. Driginal im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem großen, gut erhaltenen iterfiegel bes Grafen.

27. Juni 1334. Rotweil. Graf Rudolf von Hohenberg gibt Ulriche an der Waldstraße (bei Rotweil) Die Eigenschaft eines Holzes be selbst, der Unter-Blanderg genannt, welches derselbe von ihm z Lehen getragen.

Wir Graue Rödolf von Hohemberg veriehen und tün kunt allen be die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz wir die aigenschaft des holzes, de man nemmet der under Blanderg, ist gelegen od Brüle bi Rotwil, daz de Erber man Blrich an der Waltsträz von Rotwil und sin vordern von wurd von .. unsern vordern ennenther ze rechten Lehen gehebt hant, des selben Vlrich an der Waltsträz durch sins dienstes und durch siner .. erber fründ bette willen Sines tailes, waz er des selben holzes of disen hütigen tag mit rehter taile besunder hat, gegeben haben reht und redelich lideclich und laere. Bud aigene ouch Im sinen taile dez selben holzes mit disem gegenwertigen brieue, als ma Güt billich und durch reht aigenne sol lüterlich ainualteclich und ane alle genetd Lind daz diz war sie und staete belibe, dar umb so haben wir unser Ingesigel zainem offene vrkunde gehenket an disen brief, der ze Rotwil geben ist an der Mentage vor sant Johans tag ze Süngihten, Do man zalt von Gottes gedur drüzehenhundert iare, und dar nach In dem vier und driffigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ichonen, febr gut erhaltenn großen Reiterfiegel bes Grafen. Siebe bie Abbilbung.

360.

# 24. August 1334. o. D.

Eodem hoc 1334 A. die S. Barthol. Fridericus Mullerus de Mardelberg vendidit pagum Fünffbrunnen Comiti Burcardian (sic!) se niori et omnibus eius haeredibus vmb zwen und vierzig Pfund guter wogeber häller cum omni pagi iure besucht und unbesucht im holz und Felb.

Crusius, Annal. Sueviae III. S. 231.

.361.

September 1334. Wehrstein. Graf Rubulf von Hohenberg belehnt Konrad Schmucken, seinen Kämmerer, mit dem Fischwasser der Schlichem bei Schömberg und in dem Wellendinger Bach, endlich mit der Vogelweide um Hohenberg.

Bir grane råbolff von Hohenberg verzehen offenlich mit disem brieffe, wir Canrat schmucken vnserem lieben Camerer Durch die getruwen wie, die er vns gethon hat vnd noch täglich tåt, verlühen haben vnd verlichen dem vrkunde diß gegenwirtigen briefes willeklich vnd mit verdachtem mit Im finen erben vnser vischenhen, die wir haben in der schlichinn by ömberg vnd in dem wellendinger bache mit allen rechten nußen vnd zürden ze habende vnd ze geniessende, Jemer me ewenklich als wir sy gehept genossen haben diß vis disen hütigen tag, als der brieff geben ist. Wir versache vnd Im mit disem briefe die vogelwaide vm Hohenberg mit aller zu briede vnd sinen erben ze ainem stetten Lehen vnd wellen das er sy von vnßer en binne (banne) vnd schirme. Und des zu ainem offen vrkunde vnd steter rhait Henken wir vnser Insiegel an diessen brieff, der ze werstain geben ist vnser frowen aubent der Junger in dem Jare, do man zalte von goß gepurt enhen hundert Jare vnd dar nach In dem vierden vnd drissigasten Jare.

Copia auf Bapier im Ct.-Ardiv gu Stuttgart.

362.

# 10. November 1334. Wien.

Herzog Albrecht von Destreich forbert Konraden, 1 Bogt von Rotenburg u. f. w. seinem Schwur nachzukommen.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

Der Abbrud bei herrgott bat irrig "Thomat".

363.

Januar 1335. Hohenberg. Graf Rudolf von Hohenberg schenkt olds Tröstez von Delkhosen (D.A. Spaichingen) Tochter an bas Kloster Stein am Rhein.

Bir Graue Rübolf von Hohemberg Beriehen offenlich mit disem briefe, wir mit bedahtem mute, willeclichen und unbezwungenlich, lüterlich durch Got durch bette dez erbern mannez Arnolt Trostez von Dellicofen, vro

Agnesen, sine Tohber, Hugen bez Mayers elichen wirtin von Sweningen, ergeben haben und ergeben mit dem vrkunde diz gegenwürtigen bri an daz Gothus ze Staine, daz gestistet in Sant Georien ere, also, daz selbe vro Agnes nach irez vorgeschriben mannez tod an daz Gothus gehören i Und daz daz stette und war blibe, dar umb henken wir unser aigen Ingesigel ainer getzugnisse an disen brief, Der ze Hohemberg gegeben ist an dem Zinstanach dem ahtoden tage, In dem Jare, do man zalte von Got geburte drüzeh hundert Jare, und darnach in dem fünsten und drifsigosten Jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen fleinen ru ben Siegel bes Grafen von rother Maffe auf grauer Unterlage.

#### 364.

10. Januar 1335. Herrenberg. Werner von Jelshausen verka um 126 Pfb. Heller an Werner, genannt ben Schreiber von Rotenburg, einen Hof zu Ober-Oeschelbronn (O.A. Herrenberg von bem Graf Burfard von Wildberg eine Gult von 2 Vieri Haber und 1 Herbsthuhn bezog.

In Gottes namen Amen. funt und wiffend fie allen ben die bifen brief f febent ober geborent lefen. Dag ich Wernher von Ifolibufen. gnant ham mit guten willen, fro Gutun miner elichen frowen ont ba nauch mit gutem gunt und raut miner frunde, verfauffet und ze fouffen geben recht und rebelich bei mit gbarbe und mit awonlichen worten. bin gu aim flichten fouffe borent. Wernber gnant ber Schriber von Routenburg, ond Cunrat Brun tochter man mi Berrenberg und allen ir beiber erben minen hof gem Dbern Efchelbrunn gelegen ben ba buwet Burfart fern, ond in ouch haut gu aim ftaten leben mi in Allem bem rechte alse ich ber vorgnant wernher von Folkhusen in haben be gnoffen und braucht mit aller finer rechter zu gehorde, es fie in holge in both oder an velbe. ez fie in buwe oder mit agger oder wifen wie ez namen hant. fie gesucht ober ungesucht, und ouch fur ain rehtes fries aigen. wan so verre bem ebeln berren graf Burfart von Bilperg bar vije gaunt zwai viertin habern, vnd ain berbest hun in bez fares daz gelt sol ouch der vorgnant Burtut fern ond fine erben richten aun allen schaben iemer me eweclich und ombe de benemmetten hof, haun ich mit minem gutem nute volleclich enpfangen. Schill und zwaintig und hundert pfunde guter und unuersprochner haller. 3ch fol out ben vorgnanten wernher bem Schriber. Cunrat Brun tohter man und allen fi belber erben, ben vorgesäriben hof, mit allen sinen rechten vertegon an allen seine da sie sin beditten gein aller meniglichs ansprasich, iar und tag, alse diche 🛤 awonlich ist nauh recht. Wau er aber in iares frist anspräckig wurde so subst .361.

ptember 1334. Wehrstein. Graf Rubolf von Soh konrad Schmucken, seinen Kammerer, mit bem Edlichem bei Schömberg und in bem Wellending mit ber Bogelweide um Sobenberg.

Bir graue rabolff von Sobenberg vergeben offenlich mit bijem brieffe, m Canrat ich muden unferem lieben Camerer Durch bie getruwen k, die er vns gethon hat vnd noch taglich tut, verlühen haben vnd verlichen den witunde big gegenwirtigen beiefes willeflich und mit verbachtem mut 3m inberg ond in bem wellendi iden ze habende und ze geniesse amoffen haben big off bijen huti mond 3m mit bifem briefe die i lite ond finen erben ze ainem stet m binne (banne) ond ichirme. mait Senten wir unfer Infiegel

men erben unfer vifdengen bie wir haben in ber ichlichinn by bache mit allen rechten nuten und gu femer me ewenflich als wir in gehept tag, als ber brieff geben ift. Wir verom Sobenberg mit aller gu men und wellen bas er in von unger ju ainem offen prfunde und fteter brieff, ber ze merftain geben ift

mer frowen aubent ber Junger in bem gare, bo man galte von got gepurt Inden hundert Jare und dar nach In dem vierden und driffigaften Jare.

Copia auf Bapier im Ct. Ardiv gu Stuttgart.

362.

#### 10. November 1334. Mien.

bergog Albrecht von Destreich forbert Konraden, 1 Bogt von Rotenburg u. s. w. L seinem Schwur nachzukommen.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

1 Der Abbrud bei Berrgott bat irrig "Thomat".

363.

Januar 1835. Hohenberg. Graf Rubolf von Hohenberg schenkt wolde Tröstez von Delkhofen (D.A. Spaichingen) Tochter an bas Aloster Stein am Rhein.

Bir Graue Rubolf von Hohemberg Beriehen offenlich mit bisem briefe, wir mit bedahtem mute, willeclichen und unbezwungenlich, litterlich burch Got burd bette bez erbern mannez Arnolt Troftez von Dellicofen, wo reht vnb gewonhait bes lands fraft vnd maht hatten, vnfern Maierhof, twir do habint ze Hart mit allen sinen rehten, nüßen, vnd gewonhaiten, dar zu gehörent, gegeben habint vnd dh gebint mit disem brief an daz Gobh Sant Mauricien ze Ehingen bi Rotenburg, vnfer Statt, des wir anuaher vnd Stifter Sigint, Bnd habint daz getan luterlich mit sollid Sitten vnd gebärden, daz es von reht vnd von des landes gewonhait fraft maht wol mag han. Und dar über ze ainem vrkund vnd meren sicherhait, henkin wir vnser Insigel an disen brieff, Der geben ist ze Notenburg In d Jare, Do man zalt von Eristus geburt Drüzehenhundert Jar In dem fünsten i brissigostem Jar, an dem nehsten fritag nach Ingenden Merken.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ift abgefallen. — Abid hievon im "liber copiarum" v. E.

#### 366.

5. Marg 1335. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg gibt einem Burg von Horb bie Muble in Altheim zu einem ewigen Erblehen.

Wir Graue Rudolf von Hohemberg vergehen und tuen tunt mit biefem bei allen benen die in feben ober hören lefen, das wir unferem lieben burger Albre bem muller von Sorwe und allen feinen erben recht und redlich leihen u. lieben haben unfer mulen zu Althain mit allen rechten und mit aller zugebo zu einem steten ewigen leben, und foll er uns von berfelben mule iärglich gel vierthalb pfunt haller und bem berrn von Richenbach iärglich ein pfunt hall gelts, bas fie auch in berfelben unfer mülen haben, und hat er und bes von nannten ginfes brei iar, bie nägsten bie nun fommen, gar und ganglich für gegeb und gewähret an paren pfenigen, damit uns unfer vogt schwein und ftein gefauf hat in unfer mulen zu horme, und wenn bieselben dren iar ist werden, so er uns ben porgenannten gins von der vorgenannten mule iärglich geben vor Ma nachten nein tage, zu folder Zeit, als man in von altersber gegeben bat, m follen im fürbas weber wir noch unfer vögte noch ieman von unferan wegen mit mutan, und follen wir ihn dazu schirmen mit guten truwen, und follen auch im maler von Althain nirgens andeswo faren ze malen, es ware bann, bas et verlüre mit redlichen sachen, die man kuntlich und redlich von im fürbringen möd Und follen im auch die gebure zu Althain kammer (wohl keine) dienste muten, mare benn, bas er felbe mit bem haus zu Althain fithaft mare. Darum fo gen wir im biefen brief mit unserem eigenen insigel, ber gegeben war, ba man w Christi geburt zalte brenzehen hundert iar, brensig iar, und darnach in dem funt iar an bem nächsten Sonntag vor S. Gregori tag.

Abbrud bei Gerbert, hist. silv. nigr. cod. dipl. nro. CCVIII. — Es fieht bafelb "Frang Rubolph" ftatt "graue"; "tammer bienfte", mas wohl teine Dienfte beifen und andere tleine Unrichtigfeiten.

**1962 machen gein obern Eschelbrunne**, ober in einer halbun mile weges ba vön id. vat da fol ich der norgnant Wernber von Rolbhusen, den benemmetten riden nakh bem rechten alf vor onberschaiben ist, waû ich bez nit tate sh me geltez vs bem Selviatigen houe gienge, benne zwaier viertail **d aidherbest hin So b**aim ich inen ze blirgen geben . . ben ebeln Herren **holf ben Sharer von Tuw**ingen gnant. Hainrich von Eftetten **it von Wilbenowe**. Dietrich ben Lúpen. Rubolf ben Sölre von kringen vod Cünrat den harder. Der sol ieglicher ain knecht mit atm **Filmen gein H**errenberg, der selbe nit laisten wil ze ainem offenn wirte i laisten vngfaitrlich aine recht gifelschaft als Sitte ist. wenne sie dar vmbe n vorananten wernher ond Canrat werdent er manot, oder von iron botten. fillen von der laistung nit komen. biz ich den beschriben hof of gerichte. in **hi wife als vor under schaiden** ist, an disem gegenwärtigen brief. Gienge ident aine over me der burger ab so sol ich inen daz got wende, an in en fat ain lebenden bûrgen alf gûten sezen in aim mânot. von bem tage. der verbe ermanot wirde. oder ez füllen zweine lebend bürgen laisten bin ie amant werbent bis ichs vollefür aum aller sclacht quarde . . Ich wernher **husen ber vorgnant. vud öch frô Güte sin elichú wirtinne vergehen an** icief offentlich bag wir vas vad alle vafer erben haben eweclich verzigen vad kiben aller anspranch and recht. so wir hetten ober haben mochten ez war an Menn ober an weltlichem grichte. vmb den vorbenommetten hof. gein wernher **Edriber ond Cunrat** Brun tochter man vor gnemmet ober gein behaim ir tut der vorgeschribeno gedinge zu ainem wauren vrkunde, haun ich der vork vernher von Folkhusen min aigens insigell gehenket an disen brief . . So said bise gezüge Marqwart und lúzi gebrüber von Herrenberg. Nyco-🛮 von wilverg. Hainrich Brun. vnd ander erber manne die bie disem **k find gewesen diser** brief wart ze Herrenberg geben an dem nähsten zinstag fant Splarius tag. do man von gottez geburte zalt bruzehenhundert iar. driffig wh bar nauch in bem viunften iar.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel des Berkäufers hat im we wei fich trenzende Spaten.

365.

**Mirz 1835.** Rotenburg. Graf Aubolf von Hohenberg, Landvogt **Elfaß und in Nieder**=Schwaben, schenkt seinen Maierhof zu Hart (O.A. Haigerloch) an die St. Moriz-Kirche zu Ehingen.

**Bir Grane Rübol**f von Hohemberg, Lantuogt in Elsaz vnd in **Bern Swahen, Tügin k**unt vnd veriehin offenlich an disem brieue, Daz wir **Erlich burh got vn**d durh vnser Sele hails willen an den ziten, do wirs nah zalt von Gottes geburt Drützehen hundert Jar. Driffig Jar. Bud barn fünften Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem beichabigten Rei Grafen.

368.

10. August 1335. Reutlingen. Diepolt von Bernhausen ve 2250 Pfund Heller die Hälfte an Größingen, Burg und E Graf Rudolf von Hohenberg.

3d Dieppolt von Bernhaufen ber alte vergibe offentlich on allen ben die difem (sic!) brief ansehent ober horent lesen, Dag ich fr willeclich unde unbetwigenlich (sic!) bi guten finnen beratenlich unde i tem mute, mit willen unde goufte aller ber . . ber willen onbe gu gu haben folte, verkoufte (sic!) habe vnde verkouffe reht vnde redelich i bez gegenwaertigen briefez füre mich unde füre mine erben bem Eb ren Graue Rubolf von Sobenberg ond finen erben ben halber Gregingen an miner Burg pnbe Stat, an Luten, an gute, an velbe, an Baffer, an waibe, mit zwinge, vnde mit baennen, mit ge minem taile bes firchensates, vijerhalp bez eterz unde inrehalp, mit mit waffers flussen, bi wasen unde bi zwi, als ich es her gehebet un han füre ledig onde füre laere onde füre ain reht aigen mit allen t getaeten vnd gebaerden, die da zu gehorent von rehte oder von gew ez kraft unde maht haben sol unde mag umbe zwainzig hundert pl omb brithalp hundert phonde guter onde genemer phenige Haelle (sic!), ber auch ich von im gewert bin gar onde gaenglich mit voller die in minen schindaeren kontlichen nütze komen onde bekeret sint. ouch an disem briefe, daz ich niht betrogen bin an disem koufe noch mit kainer gefaerbe, vnbe dar vmbe so verzihe ich mich füre mich alle min erben an den vorgenanten guten gen den vorgeschriben Gra von Hohenberg unde sinen erben allez rehtez, aller ansprache und aller ronge, aller Helfe unde schirmez gaistlichz unde weltlichz gerichtez, aller o aller briefe, der Baebeste . . kanser, konige, . . fürhsten . . oder andre ich ieho han oder die ich hernach erwurbe oder erwerben möhte, da mit wider triben. Dise Hantvehste perworfen mohten werden, sux oder so m an kainem stücke. Unde dez ze aim waren staeten vrkunde so gibe ich i an bijen brief. Wir wernher, Dyeppolt walter, wolf, gebrub polt. Eberhart Marquart unde Conrad, gebruber, bez vo ten Dpeppoly von Bernhusen Sune verieben offentlich unde ieglich an disem briefe, daz dirre vorgeschriben koufe beschehen ist mit unserm

**dag 1885. Haigerloch.** Graf Rubolf von Hohenberg und b**essen Sohne: Graf Albrech**t von Hohenberg, Erwählter zu bem Bis**zum Constanz, bie** Grafen Hugo und Heinrich machen bebeutenbe **Bilftungen an bie** Burgkapelle zu Haigerloch.

**draue Råb**olf von Hohemberg lantuogt ze Elsaz vub in inwaben, Albrecht von Hohemberg, von Gottes gnaben erwelt Byftum ze Costenze, Graue Hug ond Graue Hainrich, onser Freegehen und tugen kunt mit bisem Briefe allen ben, die in sehent, ober liken, Das wir mit gunst ond gütem willen ond mit verdahtem müt, burch **terlich und durch unserre** selen hailes willen unserer vorberen und auch allen matomen Buferm Cappelan, Pfaffe albreht von Haigerloch, und **n Cappelan, die nach im iemer in vnfrer Cappelle, die ze Haiger**suferre Burge gelegen ond gestift ist, fingende fint, Gegeben haben n mit bifem gegenwaertigen Briefe Zehen malter vefon Haigerlocher meffe, pelicies gels, die wir haben in vnsern Hof ze Dwingen, den man **zwiggen Hof und den E**berhart Zwigge und sin Swester buwent, ther roggen haigerlocher messe, stack iaergeliches gelt in unser aegger, die Men in bem Saulach, Ain halp fuber wines ftaet gelt in onfer wingar**die gelegen fint,** vnder Rotemburg, vnfrer Burge, vnderhalp **Peges, da man** of die Burg vert, Ain füder Hoewes, daz . . in iaerge**wen fol of onseren** wisan, die gelegen fint in dem Saulach. Und son wir **chain vufer kint noch** behain vufer nachkomen den vorgenanten Pfaffe albreht Cappellan noch behainen Cappellan, ber iemer nach im kumt und in ber vor: te suferre Cappelle fingende ist, an dem vorgeschribenne gelt niemer geirren Famen mit worten noch mit werken, noch mit behainen Dingen ba mit in **raciditiben gelt ento**froembt ober entwert moeht werben. Ez sol ouch ber vor: **t Biaffe albreht onser Cappellan ond alle die Cappellan die iemer nach im t, bi vns vf der B**ürge ze Haigerloch Effen und drinken wenne wir mit baruf fient. Bud ouch bi allen herrschaften, die nach vos iemer koment 🔰 **der Burge sesh**aft sint. Swaz ouch dem vorgenanten vnserm Cappellan den ben, bie nach im iemer koment in ber vorgenantun unsrer Cappelle of time geopfert wirt, daz sol in werden und ledeclich beliben. Bud füllen wir wier kint und alle unser erben in des gut sin, das si ieman daran sume tre weber luxel, noch vil. Bnb bas bis alles staet war ond vest belibe, be so haben wir onseriu aigeniu Insigel gehenket an bisen Brief ze ainem offene vrkunde alles des da uorgeschriben ftat. Der Brief ist geben ze perloch, an bem Durnstag nach fant Gregorien tag, In bem Jar, bo man

13. November 1335. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg ich die Eigenschaft eines Guts zu Poltringen an die Kirche bei Chorstifts zu Chingen.

Bir graue Rubolf von Sobemberg verieben offenlich an bifem ! bag wir luterlich einfalteclich burch got und burch unfer, unfer vorberen und p nachkomen felen hails willen ain gut, bag gu Boltringen gelegen ift, onb Summel ber maier buwet, bag ber erber priefter herr Burfart Corber Chingen am negger ond firchherre ze Altingen gefouft hat an ben altare, er gestift, gemachet und gewidemet hat in bem vorgenanten gotshuse ze Ehin under bes hailigen criiges altar in bem orte gu ber rehten hant gen beg von ringen bus, omb Sugen ben Bebel vnfern burger je Rotemburg, ber es und ge leben bette, von bem vorgenanten Sugen bem Gebel ofgenomen be und die aigenschaft bef felben guts fi ns und für alle unfer erben und 1 rgeschribnen altar reht ond redelich tomen gegeben haben und geben an worten, mit geberben und mit getate. la ea craft haben fol und mag eme einem priefter ber banne ben altar befinget und befingen fol, bag vorgeicht gut mit allen rehten und mit aller zugehorbe ze habende, ze niegende, ze beiete ond ze entfetende für ledig ond für lare ond für ain reht vries aigen. Bud ba bag wir noch fain unfer erben noch fain unfer nachkomen bo wider niemer get noch gesprechen sus noch so, so geben wir für uns und für unfer erben und n tomen unfer aigen ingefigel ze vrfunde und ftater ficherhait an bifen gegenwart brief ber je Rotemburg geben ift an bem montag nach fant Martins tag, man galte von gots geburte brugehen hunbert jare und barnach in bem fun und briffigoften Jare.

Bon ber Abidrift im lib. cop. bee Stifte Chingen, im St.-Archiv gu Stuttgu

371.

3. Februar 1336. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg bele Hermann von Dwe mit bem Laienzehnten zu Rangendingen (D. Hechingen), einem Gut baselbst, einem Fischwasser an ber Stound Leibeigenen zu Hirrlingen (D.A. Rotenburg).

Wir graue hug von hohenberg etc. tun funt mit diesem brief allen bie in sehent ober horent lesen, bas wir hermann von Dwe unserm lesen trewen biener ze rehtem mannlehen verliehen haben bie lehen bie hienach ben stant, ben lavenzehenbem ze Rangabingen, bas gut halbes, bas umb ben Stolkher ze Rangabingen, bie vischenze an ber Starz

n stege ze Bietenhusen vnz an das wor ze Buringen, vnd ouch was tomen ist ze Hürningen von Withoppsen seligen wirtinen bes wirt ze truingen, Bud des ze ainen offenem vrkunte haben wir vnser aigen jnsigel unt an disen brief, der geben ist zu Notenburg an dem samstag nach vnser men tag, der Liehtmesse, in dem jar, do man zalt von gottes geburt, drenzehendent jar vnd darnach in dem sechsten vnd drenzsigesten jar.

Abrud in "bemahrte Gerechtsame ber herrn Graffen von Attems auf ihren Ritterten hirlingen und Bieringen." Beilage VIII.

#### 372.

## 9. April 1336. Rotweil.

Erfinger Aigel(wart) von Falkenstein, kaiserlicher Hofrichter zu Rotweil, urbet, daß die Bevollmächtigten des Herzogs Albrecht von Destreich an dem von Ladwig festgesehten Tage vergebens vor dem Hofgericht erschienen seyen, um Berzicht der Gräfin Ursula von Hohenberg entgegen zu nehmen.

Metrud bei Berrgott, cod. probat, geneal, Habsb, nro. 773.

#### 373.

April 1336. Rotenburg. Die Grafen Albrecht, Hugo und Heinrich von Hohenberg, Gebrüder, ftiften zum Seelenheil ihres † Baters und zu zwei ewigen Lichtern in der St. Moriz-Kirche zu Ehingen verschiedene Güter, Gülten und Zinse.

Bir Graue Albrecht von Sohemberg, Graue Sug und Graue Saingebruber von Sohemberg, veriehen und tun funt allen ben bie bifen febent, lefent ober horent lefen, Daz wir ainmutclichen und luterlich burch nd ze haile vnd ze troste vnfers lieben vatters feligen Sele, Graue bolf wilunt Graue ze Sohemberg, gegeben haben und gefetet und geben fezen mit bisem gegenwurtigen briefe also, daz es billich craft und maht sol bem Gobbufe gu Gant Mauritien je Chingen uf bem Regger, alfo man da von zwai ewigit liehter of rihten fol, bifu gut, gelt ond zinfe, bie geschriben fant, mit allen iren rehten und zügehorden, man es ouch untrorgenanter lieber vatter felige bez felben begerte und gebaht tte ze tunbe por fime tobbe. Dez ersten abt morgen aggers gelegen in tingmure uf ber altenstat, die alle verlühen fint umb bag viertail, ber Det Bent Sagelli ain morgen, Cunt Gurninger zwene morgen, flufing n Sun der Chericher zwene morgen, Brone von der altenstat ain Tigen, Cunte ber herter und Dyemeli vom wiler zwene morgen, von bem Camib, Urto.-Buch jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

Huse vor dem Tor zwo Gense allü Jare, die git Brune der kreginun mind klusing von der wisan, da der wier waz, zwene schillinge güter Haller is gelichs gelts. Bron hat ain halben morgen wingarten vor der Ringmure is der Schütti, da von git er daz viertail, dar an hat dez Boten Sutters Siain Bletz, davon git er ouch daz viertail, dar an hat Hartman Hagen ouch a Stügge, da von git er daz viertail. Swaz inrothalp der ringmur und vssechaldes wirt, daz viertail höret ouch da zü, und zwai malter Roggen und zwaller Habern Tuwinger messes, ierglichs geltes, die allü Jar git frowe Hil vom wiler von irem lehen in dem Hart. Wir wöllen ouch daz allü dit vorgschriben Güt, gelt und zinse also veraigent sien dem vorgeschriben Gothuse, die weder wir noch unsere erben sie niemer me mögen angesprechen noch angeraiche mit dem rehten die selben güt. Und dez ze vrkunde geben wir unser aigenü zigesigel an disen brief, Der ze Notemburg geben ist an sant Gregorien tage, ziem Jare, do man zalt von Got geburte Drüzehenhundert Jare und Sehs wirtssig zare.

B. b. Orig. in ber Registratur bes Stadtpfarramts zu Ehingen. Mit 3 Siegel wovon bas erste und britte gut erhalten find. — Eine Abschrift hiebon findet sich i bem "liber traditionum, bonorum etc. ad ecclesiam veteris vrbis pertinentium" etc. in St.-Archiv zu Stuttgart.

## 374. -

19. Mai 1836. Frankfurt. König Ludwig verschreibt Heinrichen wir Reischach 600, und Friedrichen von Lochen 500 Pfb. Heller auf bie Reichssteuer von Rotweil.

Wir Lubewig von gots genaben Romischer Reifer ze allen gitet merer des Richs, Beriehen offenlichen an bisem brief, Das die wifen Lite in Schultheizze, Der Burgermeister, der Rat und die Burger gemeinlichen ze Roll wile unser lieb getrime dem vesten manne Seinrichen von Rischach von in gewohnlichen Stiwr die si vns und dem Riche iarichlichen geben fullen von mie wegen alle iar geben sullent als vil als bber wirt bber das das si den Ebell mannen Albrechten Hougen und Beinrichen Grafen ze Sobemben onfern lieben Oheimen geben fullen, als lang bis fi in gewernt feche Sunda pfunt Haller, die wir in dat in verschaffet haben. Wann och si den obgenannt von Rischach, ber obgeschriben sechs Hundert pfunt gewert haben, So sullent f hant barnach den von derfelben irr gewonlichen stivre als sie vns iariblichen gebol fullent vnd richten dem vesten Manne, Friedrichen von Lochen vnd finen sim von dem überschaße der vor bestet über das das si den obgenanten unsern Oheimen von Hohemberg geben sullent geben und richten fumf Hundert pfunt Haller 3e ber iar zilen als si vns si selbe richten solten. Und wan si die obgenanten von Rich schach vnd die von Lochen gewert haben als vorgeschriben ist, So sagen wir sit

den gelt an ir stiwre ledig ond lozz mit disem brief. Wir haben och ben unten Burgern von Rotwil die genad getan also alle die weil und die von Rischach und der von Lochen auf der vorgenanten ftivr nich a bas fi die felben git nicht mer ze ftivr geben fullen banne alle iar f n ofunt Saller und von den felben Sallern fullen fi dannoch geben ben vi Brafen von Hohemberg bas gelt bas in por bar auf ve ift. won bem bbrigen fullen fi die vorgenanten von Rischa. Lowert a binlef Sunbert pfunt Saller verrichten und weren als v n bar ober ze vrchund geben in difen brief verfigelt mit vnfrm R ber geben ift zu franchenford an bem Bfingftag bo man 3 nins geburt brinzehen Sundert ar Bnd in dem sechsten und dreizzi In dem zwei und zweinzigstem iar unsers Richs und in dem Nivnden entime.

6. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit bem noch gangen, aber Siegel bes Raifers, an grun-rothen feibenen Schnuren.

## 375.

Juni 1336. v. D. Die Grafen Albrecht, Hugo und Heinrich von Hohenberg verkaufen um 4500 Pfd. Heller an Graf Albrecht von Aichelberg Köngen und Unter Boihingen (D.A. Eflingen) mit Zugehör.

A. 1336. 5. Junij fauft graue Albrecht von Aichelberg von Albrecht, zu Heinrich, grauen zu hohenberg (hi vocant illum ihrn I. ohenm) daz Küngen am Neckar vnd nider Buyngen cum pertinentiis vnd sonderlich Anchensat daselbst vnd zu hirnholz, auch die zwo vischenz vnd daz saar am in vnd 4500 K guter heller münz. Geben ihm auch dazu den halben tail grafschaft vnd des landgerichts vnd auch der mannlehen, die zu der michaft gen Büyingen gehörent. Sollen moniti in desectu der werschaft in zu Eslingen Graue Albrecht vnd graue Hug eintweder selbs oder für sich abern knecht an seine stat legen, die zu dem herrendienste gut sind, der ieglizienen knecht vnd ij pferdt habe, grau Heinrich aber sine controversia in ar person. Testes die erbern ritter herr Burkard von Jungingen, herr kols von Ramsperg, herr heinrich von Werwag, herr Peter von Rüti der Fridrich von Wytingen.

Mover I. Fol. 38. Die Urtunde selbst findet sich nicht mehr vor.

b

Notenburg. Die Grafen Albrecht, Hugo und Heinrie von Hohenberg schenken Konrad ihrem Bogt zu Tribe Fuber Weingült aus ihren Weinbergen in der Zange n v i Notenburg mit der Bestimmung, daß die Weingült na 3 Tode an das Stift zu Ehingen fallen soll.

MI ht, Sug und Sainrich gebruber Grauen ge Sobembe onb en funt mit difem brieue allen den, die in febent ober hoer as wir v n neven Gunrat onferm vogt ge Triber tterlich und burch unferre Gelen hail ipricht v wo ouch vine inen gereit , ben er vns manigin jar getan l b geben mit vrfunde bifes gegenwar lam mag, gege ) in alle vnfer wingarten bie an ja es am pur fuber wingers 1 idun gelegen fint, also bag er vas felbe Salp füber wingelt in alle mi n die an zangen halbun gelegen fint, haben fol ruweclich und nuzeli wil er lebt und nach finem Tode so haben wir daz vorgenant halp fild remacht und gegeben also burch vnierre Selen und ouch ber finen hall berren an onfern Stift ze Chingen, Alfo bag die felben herren b egenant Halpfüber wingelt nach des vorgenanten Cunrat tobe iemer eweclich ainem ftaeten Gelt haben und nieffen font. Bnb bas bis alles ftaet und war b libe, darumbe fo haben wir vnfriu aigenin Infigel gehenket an bijen Brief, be geben ift ze Rotemburg In bem jar, bo man galt von Criftus geburt brittete hundert jar, barnach in dem febaten und briffigoften jar, an der Didwochen mit fant Erafmus taa.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Eine Abichrift bavon im lib. copisme bes Stifts Shingen. An ber Urfunde hangen noch bie brei ziemlich gut erhaltena Siegel; bas erfte ift bei weitem größer, als bie übrigen, welche gleich groß finb.

## 377.

8. Juni 1336. Stuttgart. Kaiser Ludwig weist bem Grafen Burkat von Hohenberg für seine Dienste 600 Pfb. Heller bei seinem Landvort Grafen Ulrich von Wirtemberg an.

Wir Ludowig von gotes gnaden Romischer kenser ze allen zitet merer dez Richs Beriehen ond tun kunt offenlichen an disem brief, Daz wi dem Seln manne Burcharte Grauen ze Hohenberg onsern lieben ge troen schuldig worden sin ond gelten sullen omb sin dienst die er ons iezund tu sol, Sehs hundert phunt Haller ond verschaffen ond slahen die dem Seln mann Vi alle seinen phant die er von vus vnd dem Niche inne hat zv anderv schulde mb gult die er vor dar vf hat mit der beschaidenhait, daz der vorgenant von Birtenberg din selben phant inne haben sol vnd niezzen, diz daz wir oder vuser nahchomen an dem Niche si von ime erlösen vmb die schulde vnd si im vor stend als wir im daz verschriben mit vusern briefn haben vnd vmb die Sehs Hundert phunt die wir ime iezund dar vf slahen. Er sol die den obgenanten Graf Burschart sine sehs hundert phunt von den phanten wern vnuerzogenlichen wanne er si da von in genimpt. Ze Brchund dit briefs der geben ist ze Stutgarten an Samztag nach Erasmi. Nach kristes geburt Druzehenhundert iar Dar nah in dem Sehs vnd Dreizzigestim iar zn dem zwai vnd zwainzigestim iar vnsers Nichs mb in dem Niunten dez kensertumes.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Mit bem fleinen fehr befchäbigten Giegel, bas in rothem Bache ben Reichsabler zeigt.

## 378.

0. Juni 1336. Obernborf. Graf Wilhelm von Montfort, Herr zu ettnang, Schwiegervater bes Herzogs Friedrich von Teck, gelobt die Rechte und Freiheiten der Stadt Oberndorf zu halten.

Bir Graue Bilnhelme von Muntfort herre gu Tetnang vergenben ib Tim funt Mitte bifem brief allen bie in ansenhent ober horent Lesen: Dag t den erberen Luten den Burgern und der ftatte gemainlich gu Dberndorf worn haben ainen ait zu den hailigen mitte gelerten worten Bngefarlich allu Reht und gewonhait ftate ze lande und ze haltend gentlich und gar, die fu von r herreicaft von Theffe von bergog bermanf faeligen von Theffe, erzog Lutmannes faeligen Bergog Lubwigs und Bergog friberiches finer me gehebt hant bis vffen bifen hutigen bag bar vmb su von inen offen brief ent Bud das wir die Selben burger und och die ftatt gemainlich an kainen iren ehten vnd gewonhait die fu von der vorgenantun Serschaft gehebt hant dar vmb pon inen Offen brief hant niemer Sillen gefumen noch geirren In kain wif s noch So an alle geverbe vffen ben ait wir inen bar vmbe gesworn han Wir aben och gelobt wenne wir ensigen das denne pro Anne unser tohter Hera Friberiches Elichu mirtinne von Thette ben Gelben burgern und tt die selbun gelübde Sol tun ald ir erben Ob sie enwaere alder dem si fin mue gan mitt giben pub mitt briefen als wir haben getan als vor geschriben at an alle gevaerbe Bud bas biz alles war staete und vulogen bar belibe bar mb So haben wir zu ainem vrkunde der warhait vnser aigen Ingesigel gehenket i bijen brief Der gu Dberndorf gegeben wart Rach Gottes geburt Drugebenhundert iar dar nach in deme Sehs und und brifigoften iar an dem nahften! ftag vor fant Johans dag ze fungihten.

B. b. Drig, im ftabtifchen Archiv gu Dbernborf. - Das Giegel fehlt.

#### 379.

4. Januar 1337. Notenburg. Die Grafen Albert, Hugo und Ho von Hohenberg, Gebrüder, verkaufen an das Chorherrnsti Ehingen alle ihre Weinzehnten bei Notenburg und Chinge 200 Pfd. Heller.

Bir Graue Albert, Graue Sug und Graue Sainrich von Soben gebruber veriehen offenlich mit bisem briene allen ben bie in febent, lefer hoerent lefen, Das wir reht und rebelich ben Corberren ge unferm St Ching en ze fouffenne geben haben ben Lapen gebenben, ben onfer f ond uatter faelig touft omb wernhern von Chingen ond ber n ben gebirgen, bie bienach geschriben ftant, ve ber Reggerhalben, ve be tenbraitenhart, ve wihennacht, ve Bolle, ve Spilbubel, ond n men swas zu bem selben zehenden gehoeret, es si befucht ober unbesucht, be ober onbefunden, mit allen rehten und mit aller zugehoerde für ain fri aig in onser herre und natter saelige umb wernhern von Chingen fouft, und or in braht haben unt of difen buttigen tag als dirre brief geben ift, Bm Hundert pfunde guter und genaemer haeller, die wir von Inen darumbe e gen haben, und in unsern schindern kuntlichen nut komen sint und sullen w behain unser erbe, noch nieman von unseren wegen in an dem vorgenanten ben niemer geirren noch gesumen mit worten, noch mit werken noch mit t bingen, ba mit er bem vorgenanten Gothus entofroemt, ober entwert moel ben. Und daz dis alles ftaet, war und vest belibe von uns und ouch von vnseren nachkommen, barumbe so haben wir vnseriu Insigel gebenkt an bise ze ainem waren vrkunde alles des da vorgeschriben stat. Der brief wart ze Rotemburg, In dem Jare, do man zalt von Cristus geburt Dr hundert Jare, Driffig Jare, und barnach in bem Sibenden Jare, an dem ftag vor bem Oberoften tag.

B. b. Drig. im Besith eines Bürgers von Rotenburg. — Das Siegel tes Albert, bas kleinste, ist unbeutlich, und hat den Hohenberger Schild; bas des Hom Helm mit den Hörnern; bei diesen beiden ist die Umschrift sehr verwischt. Das des Heinrich mit dem Hohenberger Schild ist gut erhalten und hat die Umschrift H. comit. d. Hohed'c. — Eine Abschrift dieser Urkunde sindet sich im liber co des Ehinger-Stifts.

9. Marz 1337. Haigerloch. Graf Hugo von Hohenberg findet sich mit dem Kloster St. Georgen im Schwarzwalde in Betreff von Leibeigenen in der Stadt Triberg ab.

Wir Grane Hug von Hohemberg embieten bem erwirdigen herren bem apt dez Gohhuses ze Sant Georien in dem Swart walde vnsern gruz vnd allez gut. Wir günnen üch vnd wellen daz ir in vnser stat ze Triberg von Elliu häringen tohter von fürtwangen friderichen fülysen wirtin von Tüberg üwer velle nemet alz von andern üwern aigen lüten, alz gewonlich und stilich ist, ane alle irrunge vnd loben uch dar an niht ze sumende ane generde. Ir sont ouch derselben frowen bruder Johannes Häringen ledig lassen aller geläbbe vnd bündnisse, die er üch von der siner schwester getan hat ane fürzug, oder dirre brief sol kain kraft han. Bud ze vrkunde allez daz so hie vor geschriben stat, geben wir vnser aigen Insigel an disen brief, wan wir diz mit wissende vnstrenwag, herrn fridrich von witingen vnd hern Courad von Chinzen. Geben ze Haigerloch an Mitwochen nach Innocauit in dem Jare, do man ialt von got geburte drüzehen hundert Jare darnach in dem Sibenden vnd drissischen vnd drissis

B. b. Drig. in Rarlerube. - Das Giegel ift abgefallen.

walter gette rite he are 381, in the sale

26. April 1337. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg eignet bem Sberherrnstift zu Ehingen ben Laienzehnten von Kiebingen, welchen es von einem Notenburger Bürger erworben.

Bir Graue Hüg von Hohemberg Berienhen offenlich mit disem briese.

The ber Gebel vnser Burger ze Rotemburg mit vnserm gunste vnd it vnserm güten willen reht vnd redelich vnd alz ez billich craft vnd maht hat dehaben mag ze toussende geben hat den ersamen Herren — dem Probste — den Corherren gemainlich vnsers Stiftes zu sant Mauritien Schingen bi dem Negger den Laien zehenden ze kübingen, den er von uns vnd von vnsrer Herschaft ze Hohenberg ze rehtem Manlehen atte, mit allen nüten vnd rehten iemer me eweclich, ane alle irrunge ze habende de niessende, ze besetzende vnd ze entsetzende, swie ez in süget vnd nütz ist, mb daz Hus, daz Haisen von Chingen waz, daz zwischen Chinger tor nd Stehellins Hus gelegen ist, alz ez Herr Burkart seligen der kirchherre on altingen an sie braht hatte, vnd in an den vorgenanten vnsern Stift durch

finer sele Hailes willen geben hette, und umb funf phunt guter Haller. burch besserunge bez selben vnsers Stiftes, So geben wir daz selbe Lehen sierht vri aigen, alz wir billich tun sollen und mögen, und alz ez wol cramaht hat und gehaben mag, luterlich durch Got und durch unser und unsern selen Hailes willen den vorgeschriben Herren an dem Stift. Und glemit guten truwen daran ze schirmende und ze fürderende und niht daran ze ane generde. Und daromb geben wir ze ainem offen urkunde unser aigen sigel an disen brief, Der ze Rotemburg geben ist, an dem Sampstage vor Walpurg tag, do man zalt von Gotz geburte drüzehenhundert Jare, danach in Sibenden und driffigosten Jare.

B. b. Drig. im Spital-Archiv ju Rotenburg. — Das Siegel hat nur ben De mit ben abflatternben Tuchern und ben aufgesetzten Sifthornern.

#### 382.

26. April 1337. Rotenburg. Bie ber Gebel, Bürger zu Rotenbm gibt mit Zustimmung seines Herren, bes Grafen Hugo von Hoh berg, bem Chorherrnstift zu Ehingen Gülten aus bem Laienzehn von Kiebingen (D.A. Rotenburg), ber hohenbergisches Lehen w für ein Haus zu Chingen.

Ich Bre ber Gebel Burger ze Rotemburg. Bergihe offenlich mb kunt allen den, die disen brief sehent, lesent, oder horent lesen Daz ich bi sund libe und mit bedahtem mute, mit gunfte und mit willen minez gnebig Herren Grauen Sugez von Hohemberg reht und redelich, und alz ez bil craft und maht hat und gehaben mag, verkouft, und ze kouffend geben han, t malter Roggen, sehs malter vesan, vier viertail minrre, vier malter habem winger messes, ond vier schillinge Haller, iergelichs ond ewigez Geltez, ben ersa Herren . . bem probste, vnd ben Corherren bez Stiftes zu fant Mauritien & C gen bi bem Negger, bez sie iergelich Saint ber Holteler, und albreht bruber, rihten und weren sont, uf sant Michels tag, von bem Kaien zehend ge tubingen, ben ich von minen vorgeschribenen Berren, vnb v ber Herschaft ze Hohemberg, brissig Jare und me, ze rehtem Ro lehen gehebt han, omb daz hus daz haimen von Chingen waz mb zwischan Chinger tor, vnd Stehellins hus gelegen ift, mit aller zugehin alz ez her Burkard selige, der kirchherre von Altingen, an sie braht, 1 burch finer sele Hailez willen, in geben hat, vnd vmb fünf phunt guter Hal ber ich von im bezalt und gewert bin. Und verzihe mich mit disem brieffe, a ansprache, und wider vordrunge, allez rehtes und schirmez, so ich ober mine er hatten oder gehaben möhten, an gaiftlichem, oder an weltlichem Gerihte, w s tomffe, noch in kain weg niemer da wider ze tunde, sus moth so, ane aee verftande, gen allermengelich gar und tag, ber Stette rebt, und gewonhait von Rotemburg. Bub han in dar umd ze gefetet, Syfrit von Sirffowe Congen ben herter und Landolt waten, Burger ze Rotemburg, alfo, swa sie von ieman in Jarez kist, neitret würden, in welchen weg das beschehe, das sont sie den vorgeschriben wiribten, ober in dar omb laisten, aine rebte gesellschaft in offener wirte 🎮 prailem guten, nach der Stette gewonhait ze Rotemburg, alz lange vnt 🐂 🗷 vigerichtet wirt dar vmb fie danne gemant sint und in welhen schaben, die be toment, da lobe ich in von ze helffende. Bud baromb daz ich ond erben fiete halten allez baz hie vorgeschriben ftat. So gebe ich, ben værge-Serren, bisen brief versigelt mit minez vorgeschribenen Herren, und mit bez 🛰 mb . . ber Burger von Rotemburg Ansigeln, zu ainem offen vrkunde. Bir tane Bug von Sohemberg und wir . . ber Rate und . . bie Burger getiplic ber Stat ze Rotemburg veriehen baz birre touff mit vnfrer wissende bethen ift ond bez ouch gezuge fint. Ind baromb so henten wir burch bette, bez meidribnen Bben bes Gebelg unserer Stette Ingefigel gu unseres Herren Graue ne Ingefigel, gu ainer gezugniffe an bifen brief. Der ze Rotemburg in ber it geben ift, an bem Sampftage, vor fant walpurg tag. In bem Jare. bo man e von Got geburte brutehenhundert Jare, banach in dem Sibenden und briffien Jare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zerbrochenen Siegel. bes afen und bem gut erhaltenen ber Stadt R.

383.

# 26. Juli 1887. Rotweil.

Gräfin Ursula von Hohemberg, geb. Gräfin von Pfirt, verzichtet auf bem spericht zu Rotweil vor K. Ludwig auf alle Ansprüche an die Grafschaft Pfirt. Abbruck bei herrgott, cod. probat. geneal. Habsb. pro. 775.

# 384.

1. November 1887. Rotenburg. Graf Albrecht, Hug und Heinrich von Hohenberg, Gebrüber, verkaufen Graf Ulrich von Wirtemberg Burg und Stadt Größingen mit aller Zugehör um 5000 Pfb. Heller.

Bir Albrecht, Sug und Hainrich grauen ze Hohenberg gebrüber in tunt und veriehin offenlich mit bisem briene allen ben bie in sehent, lesent

ober hörent lefen, Dag wir alle brie gemainlich mit bedahtem mute angesehen ha bin pufern, pufer Erben und nachfomen nut und frumen der da von komen mag ont habin bem ebeln mierm lieben grauen Blrich von Wirtenberg mit finen erben ge toffend geben reht und redlich in rehtes toffes wife Gregingen burg und fat mit allen iren zugehörden, und Sunderlich mit allen ben rehten, nüfen und gewonhaiten, die ze der felben burg und ftat gehorent und och gu ben guten vinbe fünf tufend phund haller munffe guter und genamer, die wir enphangen habint, und ber wir och von ime ganglich gewert figint und die wir in me fern, onfer erben ond nachkomen ichinbern nut bewent habint. Bind bar über w meren ficherhait, fo verzihen wir vuf für vuf, unfer erben, und alle unfer nach fomen aller aniprach, rehte, vub vorberung, die wir unt off bijen hutigen tag, pufer erben ober pufer nachfoment hie nah an ben porgeichribenen burg und ful 3e Gregingen, mit allen iren Zugehorben habin ober hie nah gewinnen mohtin, an gaiflichem ober an weltlichem geribte, an firchenfaten, ober an anderen guten But bes je vrfunde, fo habin wir alle brie gemainlich onfern Infigel gebentet m bifen brief, ber geben ift ze Rotemburg In bem Jare bo man zalt von Chu ftus geburt, Druzebenhundert Jar, In bem fybenden und briffigoftem Jare m fant Unbreas abend bes Zwelfbotten.

B. b. Orig. im St.-Archiv. ju Stuttgart. — Die Siegel ber beiben Grafen Singe und Beinrich, von Dehltaig, haben blos ben helm mit ben hornern; Die Umidriften find unleferlich; bas bes Albrecht fehlt.

## 385.

30. November 1337. Rotenburg. Kun, ber Truchsese, Ritter, urfunde, bag bie Grafen Albrecht, Hugo und Heinrich von Hohenberg, seine gnäbigen Herren, die Steuer und Gülten von Grötzingen, welche dieselben ihm versetzt, wieder eingelöst haben.

Ich fun der Truhfesse Ritter vergihe mit disem briefe, daz mine gnabigen herren Graue Albrecht, Graue Hüg, und Graue Hainrich von Hohemberg umb mich erlöset hant die Stüre und alle die gelt, die sie mir pe Grehingen versetzt hetten, also daz es mich benüget, und darvmb so sage ich die selben Stüre und gelt ledig und löz mit disem briefe für mich und für mim erben, und waz ich darvmb briefe han, die sont tod sin, Und dez ze verkunde gib ich min Ingesigel an disen brief, der ze Rotemburg geben ist an sant Andrestag in dem Jare, do man zalt von Got geburte drüzehenhundert Jare darnach in dem Sibenden und briffigosten Jare.

B. bem Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

1 Gabelthover bat in feinen Miscellaneen T. III. G. 1237 gu 1342: "Cun ber Trudit p. Urach, Ritter, ber gu Ringingen geseffen."

Januar 1338. Rotenburg. Die Grafen Albrecht, Hug und Heinbebrüber, von Hohenberg verkaufen an Graf Konrad, den Scheerer von Tübingen, die Burg Rohrau.

Bir Graue Albrecht, Graue Sug und Graue Sainrich gebruber Sohenberg tugen dunt, vnd vergeben offenlich mit bifem brief bag wir tit haben, vnb ze toffenne geben haben mit beraten mit vnb mit guter vorbes ting reht ond rebelich unferm lieben Better, Grane Conrat bem Sche-Pfallentgrauen von Tuwingen, vnb allen finen . . Erben für ain vrie Rorowe bie Burg mit aller gogehorde, befucht ond onbesucht, mit allen an ond rehten alz es vufer Berre falig und Bater an one braht und vir eg bigher gehebt und genoffen haben und hat uns barumb gegeben Tufent the vad zwainkig phunde guter und genamer Pfenning haller munk, die alle wiem not tomen fint ganglich, Wir haben ouch alle brie gelopt of onfer aibe, vorgenannten Graue Conrat und sinen . . Erben die vorgeschribenne burg mit a sogehorbe als vor geschriben ist of ze richtenne ze vertiganne ze versprechenne allermanigelichen an allen stetten swa fi fin notbürftig fint an gaischelichem nt ond an weltlichem alz sittelich ift ond gewonlich ane alle generde. Wir fien alle brin burge und trofter für unfers bruders faligen Gun Graue Abolfen ber noch nit go finen tagen tommen ift, wan wir uns vermen, und uns auch weger ift, bifer toft fie beschen banne vermitten, Bnb piner offenne vrtunde alz bez hie vorgeschriben ift, baromb so fint vufru Ingebendet an bisen brief, ber ze Rotenburg geben ift an dem Fritag por fromen tag ber Liechtmeß in dem Jar do man galt von Gottes geburt Drüandundert Jar Driftig Jar, vnd darnach in dem ahttoden Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit ben brei fleinen Siegeln ber infeller; bas erste zeigt ben einfachen Sobenberger Schild, bas zweite und britte haben belm mit ben hifthörnern.

#### 387.

M. Februar 1338. Colmar. Die Bischöse Berthold von Straßburg und Johans von Basel, sowie der Abt Konrad Werner des Kl. Wurbach urkunden, daß sie mit ihren Städten und Leuten dem von Graf Albrecht von Hohenberg, kaiserlichem Landvogt im Elsaß und Anderen abgeschlossen Landfrieden beitreten.

Bir Berhtolt von Gotes und dez Stuls von Rom gnaden, bifchof it Strasburg und wir Johans von benfelben gnaden bifchof ju bafel und

wir Conrat Bernher von ber felben gnaben Abbt ge Murbach verie tun funt offenlich mit bifem briefe, bag wir ben lantfriben, ben ber vo Rubolff von Andelahe, vistum vnier bes bijchofes von Strasburg Ebel man Graue Balrafe von Thierstein, phleger unfer beg bijche basel, und Diebolt Murnhart, bruder und Amptman unser des Ab Murbach mit bem Ebeln man Albreht von hohenberg, Lantv Rumifden Riches in Elfaß und mit ben wijen leuten ben Schult ben burgermeiftern ben Reten ond ben burgern gemeinlichen beg Riches gu Elfaß die bernach genant fint, bag ift bagenome, Colmar, Gd Chenheim, Rosheim, Mulnhufen, Raiferfperg, Durnfeim ont fter ond mit deme veften manne Johan von hallewiller lantvogt t geborn berren berren Albreht und Otten, bergogen gu Dfterich ihren fteten landen und leuten in Elfag und Suntgome und in Br ond mit ben wifen leuten ben Schultheigen ben burgermeiftern gemainlich brifach, Riunburg und Rinnelben von onferen wegen, burch gemeine fride aller leute, wie die geheizzen fint von vuferm heizze, wort und wil sprochen und gesworn habent, und in aller der weiz, als si den selben le gesworn gemacht und mit iren briefen verschriben und versigelt habent un brief fagent, di si barvber gegeben habent. Also besteten wir in von vn gen und wollen bag er ftete fraft und maht habe, und gebieten allen unfer lüten, dienern und steten, ebeln und unebeln, die uns zugehorent, wie die fint, baz si benselben lantfribe stete halten, und da wider nit chomen mit sachen. And dez zv einem vrkunde han wir die vorgen. zwene bischofe vor burg vnd von Basel vnd Abbet von Murbach unseriv insigel gehendet brief. ber wart geben ze Colmar, bo man zalt von got geburt briv zel bert iar abte ond zwainzig i iar an Samstage nach Balentin.

B. b. Drig. im Ardiv zu Sagenau.

<sup>1</sup> Soll ohne Zweifel "briffigiften" beifen.

Jebruar 1338. Colmar. Johannes von Hallweiler, öft Landvogt im Suntgau, Elsaß und Breisgau, Audo Bistum des Bischofs von Straßburg, Graf Walraf Logt des Bischofs von Basel, Diepold Murehari Al. Murbach und die Städte Breisach, Neuenburg und neum machen einen Landfrieden mit Graf Albrecht von Hohenberg, dem faiserlichen Landvogt im Elsaß, beziehungsweise mit den siehenden Neichsstädten dase
Col
Ehenheim, Noßheim, Mül

Bir Robannes von Sallewiller, phleger vuferer bochgebornen men ber berbogen von Ofterrich in iren landen Gunggow, Elfag Brisgow, Rudolf von Andplache, vistum mines Erwirdigen ber: Bridof Berdtholbes von Strafburg, Graf Balrafe von Thiern, phleger je bifen fachen, unfere herren Bufchof Johannes von del, Dnebolt Murehart, mines erwirdigen herren herren Chunrawern-15, bes Abbtes von Murebach, bruber und phleger und wir die Schultk, die Meifter und die Ret der ftette von Brifach, von Riminburch und Ronnelden, veriehen offenlichen an disem brief, daz wir durch gemeinen sichern e aller lute, fi fin ebel ober vnebel, weltlich ober geiftlich, friften ober Ruben, ie gebeiszen find, einen lantfride reht und redelichen gesprochen gemachet und bom haben mit bem Ebeln herren Graf Albreht von Sobenberg, mbungt bes Romifden Renfer Lubewig in Elfag und mit ben Schultben Burgermeistern und ben Reten gemeinlichen finer ftette ze Colmar, bagenowe, je Cletftat, je Chenheim, je Rosheim, je Mulhufen, je mierspera, je Durnchein und je Munfter und mit och mit allen fürften berren, wie die genant find, die den mit uns halten wellen. Bud fol ber Lantfribe gan und geraichen oberal bag Land von ber Sels of bis go bem Avenstein und als die fnesliffen gand von ietweberm gebirg abe in ben n, ond von bem houwenstein gen Golbenuels, ond von bann an vber Bechfurt, und bann an ben Wafichen und von ienfit Rynes von ber hern Mura bis an die nibern . . Bnd ber felbe Lantfribe fol an naben se mitternaften die do schierst chomet und fol wern von dann an bis fante Geoan tag ber nehft chomet ond bar nach ober zwei gangin iar. Bud habent die Menannten bez Kenfers Lantuogt und fin stet vier man dar geben und erchorn ben felben Lantfriben. Dez ersten die von Colmar habent erchorn und barden Johannien Wolleben, die von Sagenow Apcolaufen, genannt ben Meyer, die von Sletsstat und von Chenheim und von Rosheim habemt geben Johansen genant den boten. So hat der Reyser den herren die in de Lantsride sind, und noch dar in chomend und den steten ze Mulnhusen, Rensersperrch, ze Durncheim unde ze Münster ze dem vierden man gel den sesten man Chunrad den hertzogen von Brselingen. So sint aber dem selben Lantsriden erchorn, und dar zö gesetzt von mir von halwiller is der herschaft wegen von Ofterich, hern Johan Blrich vom hus, von der v genannten unser herren der Byschof wegen die vorgenante vitztum und graf Waraf, aber von den Steten von Brisach, von Niwindurg und von Rynu den Wernher Gostuchen von Brisach.

Bud sullent der vorgenannte Graf Albreht und ich Johan von He wil er ein gemein oberman sin, und also sullen wir zwen ein man, und die Soder der merer teil under uns vollen gewalt haben ze rihtene und ze erchenner und alle vslüsse, stodz, rowb, name und brant, die under dez in dem lande geschent, und wie wir uns dar ober erchennen oder sü rihten, daz sol stet beliben ws sürganch haben. Und süllent uns och die herren und die stet alle die den la friden mit uns gesworn habent dar zu beholsen sin.

Geschehe daz der vorgenante Graf Albrecht und ich von halwilr me bheinen vflovfen gelich zweiten, fo fol ber Ebel man ber Johans von Rapol fte in berfelben ftogg und vfluffe ein vberman wefen, also wo er mit bem mere teil genalle, ober bie ribte, baz baz fürgand habe. Wir haben och gerett baz w bie Burger von Strasburg und och von Bafel, ob fi wellent und bez begen go one in den Lantfride nemen ond enphaben mugen. Bud wen wir Joha von halwilr, ber vistum graue Walraf und die vorgenanten Stet in ben lan fribe nemen, von vnfer vorgenanten herren wegen, eg fin herren ober ander ti ber fol vins beg finen brief geben und fich zu vins verbinden, und wenne er be getan bat, fo fol er mit vnfer in bem lantfribe beliben und bes als wir and geniezzen. Bud alfo ze gelicher wife, wen ber vorgenante Graf Albreht m Die Stet bie iemand ze Elfag von bez Renfers wegen enphabent, ber fol in o fin brief geben, und benne fürbag in bem Lantfride beliben, und ben mit polle rehten niegen. Wer och bag iemand under uns der gu bem Lantfribe gehort, ob iemand anders, wer der wer, schade oder vfluff geschehen, so mugen der oder d ben ber schade beschehen ift, mit den gebingen als wir bann vberein chomen, b andere herren ober Stet die den Lantfriden besworn habent, einen ober mer di fi alle manen umb helf bar nach und fi ber bedürfent und in ber notdürftig i ober als eg in bann gelegen ift. Bnb gefchehe, bag eg alfo lêge, bag fu fin b borften, so sol der tenser und vnser herren von Ofterrich ir lantuogt und wir a bie 30 bem Lantfride gehorent, es fint herren oder ftete in beholfen fin als ver wir vns vermugen, vnd in der herre vnd in die ftat als iren errn gezimpt v bechomenlich ift, unt in widertan werde, daz in unredelichen beschehen ift. bisem Lantfride fint dem Renser alle sine rehten vzgenomen und den fürsten, ber nd fteten gemeinlichen, die den Lantfride gesworn habent, die iren die sie durch th haben fullent. Geschehe och bag wir die zwen ein gemeiner man und die Chte der unfer oberman und in ben zwein iaren erchanden oder fprechen umb feinen fuf oder schaden, dar zo wir nach den zwein iaren der herren und stete hilf die a Santfribe mit vus gesworn hand, bedorften, ist geret, daz si vus beidiv herren itete als lange hinnach beholfen fullen fin, bis die viluff und schaden dar ober ir pas erchant haben, gentslichen und gar beriht werden. Kaem och, das der ngenant Gr. Albreht, ba vor got fie, abe gienge, ober in ber Renfer absatte ber phleanusse, so hat ber Kenser gewalt einen ander an fin stat se lantuogt sebende, und ber fol bann an finer Stat bez Lantfriben pfleger wefen. Ber bas ich von Salwilre von minir vogtei entsette würde, so soll ich dannoch been ein oberman der vorgenanten Lantfrides. Geschehe aber, das ich stürbe, so bent onser herren von Ofterich gewalt einen andern an min ftat ze gebende. r och bag ber Ehter einer abe gienge, wer ber wer, jo fol ber ber ben vorbern eben bat, einen andern an dez felben ftat geben und fiesen in aller der wife mit allen ben rehten, als es ber vorber gehebt hat. Geschehe och bas ber Rapolitiein abe gieng, so fullen der vorgenant Graf Albrecht oder der benne finer flat Lantuogt ift, ob er nimer an ber Phleg wer, vnd ich Johans von wiler ze Colmar in dem nehften Moneid in varen und sullent niemer dauon men, wir bekiesen einen andern an sin stat, der och gewalt habe dez der da gangen ift. Es sullen och wir die zwen ein man und die Ehte vierstund in iar ie ze bem funtag por ben vier pronuasten und bo zwischen alz bick bag bl beschiht ze semen chomen in die ftat gen Colmar burch armer lut willen, gebreften und vfluff ze verhorende, und wer bag wir die zwen ein man ober Ehter einer ehafticlichen ober also geirret wurden, bag wir dar nicht chomen bten, so sol der ober die dar niht chomen mugent, als dick si geirret werben, en andern oder andere an ir ftat senden. Beschehe bez niht, so sullen die andern len gewalt haben die selben sache alle ze rihten als ob sie ze gegen wern, und ba gefant wirt an der stat die dar niht chomen mugen, die fullen sweren und perbinben in aller ber wig, als die vormales getan habent, die si an ir stat ent habent. Wir bechonnen (sic!) och, das zwischen uns und ben herren und en die dijen Lantfride mit uns gesworn habent, also geret ist, wenne stozz, vflusse in benan je Elias in bes Riches lande geschehen, bas die ben fi bescheen find, bi es an gat, den vorgenanten Graf Albrecht als des Renfers Landugt oder en andern der dann an finer stet ist, von der selben vfluff wegen ze dem ersten men fullen umb geriht, hilff, und och erchennen und fol er bann die Ehte und oberman bez Lantfribes ze famen befenden und benne umbe ben schaben ber in deben ift, rihten und beholfen fin nach bem und der Landfride fagt und er in gebunden ift. Bud also sullen och ze gelichen weiz die obern unser herren von erich ber Byschof Abbtes und Stete Lüt, wenn in icht geschiht, mich von halwilr, ntrogt onfer vorgen, herren von D. und uns die visthum pfleger und Ambahtlut ber vorgenanten Bischof vmb gericht, hilf vnd erchennen also man vns of fol. Ez wêr danne als verre ob sollich schaden vnd vfflusse geschehen, vnnerzogenlichen vnderstan vnd darzö tün muste, damit man soliches merbiten moht. Wir haben och getedingt, daz der Burger von Habent lichen vnd och aller ander Stete, die den Lantfride mit vns gesworn habent lut die vzzerhalb der gemerchen dez Lantfrides gelegen sind, in gemein vnd schirm dez Lantfrides sin sullen, als ob sie dar inne gelegen weren. Eoch die vder den Lantfriden gesetzt sint, bedenchen vnd ze rat werden schedelich lüt die in dem Lande sind, si sie ze Rosse oder ze füzzen, also daz vnd och die Lüt von solichen bosen läten erledigt vnd besorgt werden.

Och sol die verbüntnüzze, die vnser Herren von Ostrich und die von Byschöf vor zö einander getan hand in der si mit vzgenomen worten vz und verschriben hand daz Kömische Riche in ier Kraft beliben.

In birr buntnuzze hand, die vorg. der Byschof von Str. die stat von der Byschof von Basel die Stat von B. vzgenomen, daz si wider sallen gebunden sin ze tund, si tun ez dann gern. Und ze gilicher wei Kenser die vorgen. Stete von Strasburg, und von Basel och vzgenom si niht ze tun, er tw ez dann gern. Und darvber ze einem waren vrchut wir die vorgen. Johans von H., Rudolf der visthum, Graf Walras von mid Tyebolt von Murnhart und die egenanten drei Stet Brisach, Niwink Rynnelben, unser Insigel gehenkt an disen Brief der geben ist ze Colssamstag vor sant Mathies tag dez zwelf boten nach fristes geburt Druzeh iar, darnach in dem ahten und Drifsigisten.

B. b. Drig. im Archiv zu Hagenau.

389.

17. April 1888. Rotenburg. Meister Pilgeri, Kirchherr zu und Probst des Stifts Ehingen, vermacht diesem zum Sides Gr. Rudolf von Hohenberg und bessen gleichnamigen unter gewissen Bedingungen sein Fischwasser und seinen bei Rotenburg.

Ich Maister .. Pilgeri Kyrcherre ze Sülchen vnd ... Pristiftes bez Gothus sant .. Maurycien ze Ehingen gelegen Neder ensit der Stat ze Rotenburg — Vergihe offenlich m briefe vnd tun kunt vnd ze wissent allen den die in angesehent oder an lesen — daz ich mit gesundem libe do ich wol riten vnd gan moht i vorbetrahtung vnd mit fryem willen — durch miner sele haple mine herren Graue — Rüdolses säligen sele von Hohemberg de

r fifter und anvaher gewesen ift beg vorgenannten Stiftef, fine funs rane - Rudolfs faligen fele beg Jungen, aller finer vorbern, ond aller er nach tomen fele hanl willen gib vnd han gegegen, lüterlich burch Got gu ainem na ond fiaten Selgerate mit fit und gewonhait wort und werk bil bar gu gentm az ez billich fraft und maht hat und haben fol — Den Ersamen korherren kichten dez vorgenannten Stiftez ze Chingen die iepo da fint und allen iren udlommen iemermer eweflich min vifdent an bem Reder bu gelegen ift onder Stat ze Rottenburg die ieko von mir enphangen bant - Dtte mannt der brenner und fin bruder ber ftrobel gefeffen burger in ber Stat Rotenburg mit aller zügehörde vud mit allen rehten und nützen az ich fpe kouft a Johansen faligen genannt von Sorwe mit minen angenen phenningen ab fünftzig phunde guter und genamer haller für ain fryez ledigz augen und der von mir völleklich und gar gewert wart az kuntlich und offenbar ist - - und gib od minen winar ber gelegen ift bi ber felbun vifdent unden an bem werbe ben felber gebuwen ban, und gib in bu felben gut mit folicher beschandenhait und - - Swenne ich mich schiede von der felbun vischent und wigar lebent alber er so sond die vorgenannten forherren priester, ist das spe denn nit probstes hant n onder inen welen in aht tagen der och priefter ift, und derfelbe, unde alle fine tomen füllent die vorgeschriben vischent und den winar hon und nießen, besehen entfeten angenlich iemermer eweklich mit aller zügehorde rehte und nüte az ichz her gebebt han — war aber daz die vorgenannten korherren in selben aht n nit mohten ober ain tomen om ain probit, fo fol du vorgeschriben vischent en ainez lilpriefters in ber Stat und finen gesellen big uf die ftunt bag fpe n hant — War och daz derfelbe probst von der gegen füre ane redlich e bez vorgenannten Goghus alb ber forherren, jo fol bu vorgenant vifchent fürzehen tagen siner uffart gemainlich dienen den vorgenannten korherren und er wider funt - - Bud darumb so sont die vorgenannten korherren iemermer flich, wenne ich nit ware min iargezit began mit vigilie und sele messe az ich und gewonlich ift, und der felbe probst fol dez felben tages geben ainen allen ben prieftern bez felben Stiftez bande forherren und vicarien von ben gesagten guten — Dirre binge sint gezüge die bie bi gewesen fint — iff Canrat lupriefter ze Rotenburg, pfaff hainrich, Schulthaiz -berich von herrenberg, volfer fin fun, Johannes ber herter, Engelt ber alt, Bent von milperg, Cung ber aman, ribter und burger ge tenburg, vit ander erbar lute gnug - vind bag big allef fiat vind war be vnb gu ainem offen waren vrfunde ber vorgesagten binge, jo gib ich ber genannt Manster Bilgeri bisen brief besigelt mit minen angen Insigel und mit burger Infigel ber ftett ze Rotenburg, bag fie burch miner bette willen hant entet an bisen brief zu ainer zügnüsse ber vorgesagten binge — Dirre ift gegeben in ber ftat ze Rotenburg - In bem iar bo man galt Comib. Urto. Bud jur Geich. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg. 22

von Cristes geburte brüzehen hundert iar brißig iar und barnach in dem ahten Jar an dem zinstag vor dem sunnetag zu mittervastun. — —

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das längliche Siegel bes Probitet zeigt ben b. Martin; von ber Umschrift ift noch zu lefen; .. Sviehen. Das Siegel ber Stadt R. hat ben Hohenberger Schild.

## 390.

24. April 1338. Haigerloch. Die Grafen Albrecht, Hugo und heinrich von Hohenberg, Gebrüber, verpfänden Hailen von Wasned, Wittwe bes Konrad Stahler von Rotenburg, für eine Schuld von 70 Pfund Heller ein Gut bei Ehingen.

Bir Albreht Sug und Sainrich grauen je Sobenberg gebrüber veriehen offenlich mit bijem briefe, Dag wir schulbig fint und rebelich gelten fom fro Sailen pon maffenegge . . iren finden und iren erben obe fie enweren, fibentig pfunde guter ond genemer haller pfenninge omb zwene hengeft, die Con rab felige ber alte Staheler ir ehelicher wirt und Conrad ber Staheler ir fun, onferm vatter feligen und ouch und felb bar umb ze touffende geben hant. In haben ir, iren finden und iren rehten erben, umb diefelben vfenninge ze eim rehten rebelichen pffande geffetet Cunrab bes Muverling gut, bag vnfer aigen ift, ba iet buwet Walther ber brobbeafe an ber Staige und bag ze Chingen ge legen ift, ze habende und ze nieffende mit allen nützen und gelten, bi davon genallent und werdent, als lange unt bas wir ober unsere erben bas felb gut erlosen von iren finden oder von iren rehten erben obe fie enware, vmb die vorgeschribm fibenzia pfunde haller und loben mit auten trwen die vorgenannte fro Sailen, im fint ober ihre rehten erben obe fie enwere, an bem gute nit ze irrende fus nod fo ane generde. Bnd bez je vrkunde geben wir vnfere aigenu Angefigel an bien brief, ber ge Saigerloch geben ift, an bem fritage nach Sant Georientage in bem Jare, bo man galte von Got geburte brugeben hundert Jare banach in den ahtoben und briffigesten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit ben gut erhaltenen Siegeln ber brei Grafen.

19. Mai 1338. Colmar. Bischof Berthold von Straßburg, Graf Albrecht von Hohenberg, kaiserlicher Landvogt im Elsaß, Johans von Hallweiler, östreichischer Landvogt im Suntgau, Johans Ulrich vom Haus, östreichischer Bogt zu Ensisheim, Konrad Werner, Abt des Klosters Murbach, Johans und Anselm von Rapolistein und die elsäßischen Reichsstädte verbinden sich zu Unterdrückung der Juden-Bersolgung unter dem "Arnleder."

Bir Berhtolb von gottes gnaben bisichof je Strasburg, Graf Albreht von Sobenberg lantvogt in Elfaffe, Johans von Sallewilr Pfleger in Suntgowe, an ber hoherbornen fürsten ftat ber bergogen von Ofterrich, Johans Blrid vomme Sus ber felben fürften vogt ge Enfishein, rittere, Cinrat Bernher von gottes gnaden appet ge Murbach, Johans von Ra-Dolgftein, berre in ber obern ftat, Johans und Anshelm berren von ber hoben Rapolystein, vnb bar gu wir . . die meistere . . die rate, vnb die Durger gemeinlich birre nabgenanten Stetten, von Strasburg, von Rolmer, Don Sagenowe, von Schletftat, von Chenheim, von Rosheim, von Mubin: bufen, von Reifersberg, von Turenfein, und von Munfter, von Brifach web von Ruwenburg, Tun funt allen den, die bifen brief ansehent, ober borent Teien, was wir dur onfer und des landes nut, fribe und notdurft gemeinliche und einhelletliche mit enander ober ein fint fomen aller ber bingen, die an difem briefe nach geschriben ftant, und hant unf och bes ze samen verbunden bi bem eide Be alle generbe. Des erften fint wir ober ein fomen, alfo, were bas bebein pflof Emantbin gefchebe imme lande of bie Juben von Arnleders wegen ober mener belfer, welme herren ober ftat bas geschehen, die an bisem briefe geschriben welen es benne aller nehft under ons were, die font es weren mit der hant bem eibe ob fie mogent ane generbe, als balbe fis bevindent, mohtint fis aber behöbten, fo font fi die andern herren und ftette manen, die fich bie gu veranden hant, ond font in od denne die onuerzogenlich ze helfe komen, och bi dem e, ane alle wiberrebe. Were och, bas behein miffehelle werbe ober pflof in ben Digenanten stetten von der Juden wegen, in welre ftat das were, wes benne der Dite teil bes rates in ber ftat ober ein kemint, ba der vflof geschehen were, das für gang han, vud sol bekein herre noch ftat, vorgenant, der enkeinen enpfahen burger, noch enthalten, die benne von ber getête wegen von ber ftat verwijet Serbint ba ber vflof geschehen were. Were och das Jeman da wider were in der ba ber vflof benne geschehen were, und ef ber mere teil ber ftette rat niht chobten mohte, jo font wir die vorgenanten herren und stette, alle benne ber stat scholfen fin bi bem eibe ane alle wider rebe, alf balbe wird bevindent, of die,

wider den jont wir denne och jin, in auem regie, als wider die vorgenan zehen personen ane alle widerrebe. Were och das bebein berre, bienstma ober kneht, vorgenant, Jeman fundent, der an disen sachen schuldig wie onder in gesessen were, irre lûten, den mogent si darumbe rehtvertigen, eren wol anstat ze tunde, und tunt dar an dehein unreht, ze glicher wi vorgenanten stette, och ir burger. Es ist och vnder onf . . den vorgenante ond stetten nieman dem andern schuldig ze helfende von der ersten getet benne of die vorgenanten funfzehen. Stunt och hinanthin bebein oflof lande oder in den stetten, vorgenant, von der Juden wegen hinnant ze frowen mes der Inngeren, so nehst kumt, und dannanthin ober ein nehste nahenander, darumbe sont wir . . die vorgenanten herren und stette! enander beholfen sin bi dem eide, vnt das sin ein vetrag wirt gemacht riht, ane alle geuerbe. Were och bas behein ander herre ober stat zu m verbuntnuffe wolten, die mogent wir . . die vorgenanten herren vnd stette ûnf nemen, ûb es ûns wol gevellet ane alle geuerbe. Die vorgenanten nuffe und waf an bisem briefe geschriben stat, bas globen wir . . bie vor herren und stette alles stête ze hande bi den eiden, so wir darumbe ge zen heiligen ane alle geuerde, vnd niht hie wider ze tunde in beheinen und umb ein offen vrkunde aller ber vorgeschribenen bingen, bas fi war : bliben ane alle geuerde, darumbe hant wir . . die vorgenanten berren r onsern Ingesigel an bifen brief gebenket, fur onf ond für alle bie, bie gu borent. Dirre brief mart geben ze Rolmer an ber nehsten zinstage vo herren gottes vffart, nach siner geburte brizehenhundert Jar und in dem vnd briffigosten Nare.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Strafburg. — Bon ben Siegeln fehlen t bes Riichafs nan Strafburg bes nan Gallmul bes nam Sans bes Abtes w

## 19. Mai 1338. o. D.

Graf Konrad von Baihingen, ber ältere, freit mit Willen Gr. Burkards von hohenberg, bes älteren, seines Schwagers ("schwestermanns") ber Frühmeß in horrheim die Ottershube zu Glattbach von aller Steuer.

Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Mit ben Siegeln ber beiben Grafen, mo-

393.

25. Mai 1338. v. D. Albrecht von Blankenstein verkauft um 250 Pfd. Heller an Johansen von Herrenberg die "Wideme" und den Kirchensatz der Kirche zu Kilchberg (D.A. Tübingen) mit Zustimmung des Grafen Hugo von Hohenberg, von dem solche Lehen waren.

3d Albreht von Blangenstain vergibe offenlich, und tun funt allen ben bie bisen brief ansehent ober horent lesen. Daz ich reht und rebelich alz ez fraft mb maht haben fol mit gunft und willen aller die barzo notdurftig waren und mit namen mines gena bigen Lebenherren bez Ebeln Graue Sugen von bobenberg, habe verfoft, und ze toffenne geben bem erbern man Johans von berenberg Friberiches Gon und allen finen Erben. Drie agger bie gelegen int swifthan fildberg ond Bubel, bie ba buwet bo foggin von Breftborf (sie!) der ainer gelegen ift ainhalb von Marderlins Erug und anderhalb zohet of ben weg zwifchan fildberg und Buhel, ber ander gelegen ift bi bem Rutibom, nd der drit of dem Bonland, ond ouch mit den felben aggern die Wideme, ond ben kilchenjas der kilchen ze kilchberg, bu Wideme und ber selbe kilchensas mit dez vorgenanten Lehenherren hant habe ich Gewidemt, gebunden in die vorgenanten ägger, wan si von im Lehen sint alz ez billich fraft und maht haben sol, ad als ain fildenfat ni lagen Gut fol werben und mag Dig vorgenante ger, Wibem und filchenfat habe ich geben bem vorgenanten Johans und finen . . Etten mit allen rehten und zogehorde flain und größ liplichen und unliplichen bewenet ond unbenemet omb brithalb hundert phunde guter ond genamer Pfenning haller mung ber er mich ganglich gewert hat mit rehter zal und in minen schinbern tunliden not komen fint. Bud setze ben vorgenanten Johans in Notgewer ber vorgenanten Gut also, daz er si gewalt hat ze besetzenne und ze entsetzenne nach Dem finem willen flain ond groß, fwie ain man fin Gut befetzen und entfetzen ol vnd bag ich noch behain min . . Erbe fürbaß zu ben vorgenanten aggern Bibeme nd fildenjag fain reht wart noch fain ansprach han noch gewinnen, weder mit eribt noch ane geriht, suß noch so, in bekainer hande wife. Ich gelobe ouch bem

vorgenanten Johans von Herenberg und allen finen . Erben bo vorgeschribm But ze vertiganne, ze versprechanne, ze verstanne und of ze rihtenne gen aller manigelichem swa si fin notburftig sint nach reht als sittelich und gewonlich ift. ond swa ich ober min erben, das nit entabten, wer ob es se schulden fame, so bit ber vorgenant Johans, und fin erben gewalt und reht mich und min erben, mi Berhtolt minen Bruber tilderre je Eningen go bifen gitten, gewalt benottenne an onfern Guten, ond Luten fwie fi mugen, ond fwag fi baromb tan to habent fi allewed reft ond wir pureft ont in of gerift wirt baromb bo por genante Gut aufprachig wurden. Ich ber vorgenant Albrecht von Blangenftei vergibe offenlich bag ich ainen ant zo ben Sailigen gesworn habe mit gelette worten, pnd mit pfgebottenen vingern allu bifu porgefdriben binge ftat ze babend und ze furbern mit worten und mit werfen gen aller manigelichem, und in faine weg befrenden, mit taten, mit worten noch mit werden, noch fuß, noch fo, i fainer hande wife, Bnd bez 30 ainer ficherhait und 30 ainem offenne waren priim bifer vorgeschriben bing habe ich ber vorgenant albrecht, bem vorgeschriben John von herenberg ond finen . . Erben bijen brief geben besigelt mit minem Infine mit mines lieben bruber bez vorgenanten Berhtolt, mit mines genabigen bem bes Cheln Graue Sugen von Sohenberg mit her friberich bes Serters aim Ritters, ond mit Diemen fines bribers Infigel. 3ch Berhtolt ber porgenan fildberre ze Eningen ze bijen zitten vergibe an biefem brief, baz ich bie vorgena min filden ge fildberg of ban geben als eg billich fraft und maht ban fo ond han ainen aut gesworn go ben hailigen mit gelerten worten, und mit of ge bottenen vingern by vorgeschriben bing allu stat ze haltenne, in allem reht als von geschriben ift ond han baromb min Infigel gehendet an bijen brief. Wir Gran Sug von Sobenberg, friberich ber Serter Ritter und Dieme fin bruber von Tuffe lingen haben unfere Infigel burch bet ber vorgenanten von Blangenstain gebende go ainnem offene vrfunde und go ainer gezogenuft alz bez vorgeschriben ift an bife brief. Der geben ift an fant Brbans tag in bem Jar bo man galt von Gotte geburt Drugehen Sundert Jar Drifig Jar und barnach in dem Ahttoben Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf bem Schilbe bes B. v. Bl. wis fich etwas erhaben eine keilförmige Figur, beren Spitze fich in ber rechten, oberen Ed bes Schilbes befindet. Das Siegel bes Gr. h. v. h. ift fehr klein, ber untere erhaben Theil bes Schilbes ift gegittert schraffirt. Der Schild ber herter von Duflingen i quer getheilt wie bei hohenberg; ber untere erhabene Theil ift punktirt.

i 1838. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg erlaubt bem horherrnstift zu Ehingen eine Gult von 264 Malter Besen aus em Bertramshofe zu Rangendingen, welche von seinem Hause erpfändet worden war, zu lösen und verzichtet auf alle Ansprachen m dieselbe.

kir graue hug von hohemberg veriehen offenlich und kunden allen ben m brief ansehent ober horent lesen, bag wir mit bedahtem mute, alz eg wol nd maht hat, und gehaben mag, luterlich burch got, burch unsere vorbern urch unfer felbes selen hails willen gegeben haben und geben mit urkunde enwärtigen briefs burch befferunge unfers ftiftes ge Chingen bi bem ben erbern herren bem Probest und den Chorherren gemainlich des selben ftifts für ain fry lediges aigen sibend halben und zwainzig malter luter åter vefan Haigerlocher meffes jargeliches und ewiges geltes, bas si mit gunfte vnb willen erloset hant von Jakelin bem Tyeringer vnserm vmb jo vil alz ez im versezet mas von zugelts wegen von ber herschaft hembera mb bes selben gelts sont in iargelich geben mid ribten haint tapelan fehzehen halp malter, Albert ber lange fehs malter, Saint Beng genannt die wolfach gebruder funf malter, alles Saigerlocher . vnd das felbe forn von den aggern und von den guten, die sie ieho buwent, ant uf vnferm aigen hofe, ben man haiffet maier bertranfhof, ber ingadingen gelegen ift. Und bag bie vorgeschriben herren und ire nachiemer me sicher sien, und in daz vorgeschriben gelt volge und werde one irrunge zu ben ziten alz man ez geben und rihten sol, barumb verzihen wir ur vns vnb für alle vnjer erben mit dijem briefe aller ansprache vnb aller orderunge, so wir zu dem vorgeschriben gelt hetten oder gehaben mohten an dem ober an weltlichem gerihte ober suf, one gerihte, one alle geuärde. Bnb prtunde geben wir unfer aigen Ingesigel an bifen brief, ber ze Rotenburg in an fant Blrichs tag in bem Jare bo man galt von gots geburt brugeben n Jare, banach in bem ahtoben und briffigosten Jare.

t. Abichrift im lib. cop. bee Stifte Chingen, im St.-Archiv zu Stuttgart.

21. Juli 1338. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg gibt Johansen von Herrenberg zu einem rechten "Manlehen" die Kirche und den Kirchensatz in dem Dorfe Kilchberg (D.A. Tübingen).

Bir Grane Sug von Sobemberg verieben offenlich und tunben alle ben, bie bifen brieff ansehent, ober horent lefen Dag wir mit bebahtem mute m unffer hant und alz es wol craft und maht hat und gehaben mag verlüben habe und verliben mit vrfunde bis gegenwurtigen brieffs, Johans von Serrenber ond allen finen rebten . . erben, gu aim fteten Manleben, bie firchen ! bem Dorffe je firchperg (sic!) ond oud ben firchenfat ber gebore ond bewidemet ift, mit vnferm gunfte und mit vnferm gutem willen mit brief ond mit allen fachen, die bagu gehorent ond notburftig fint in die agger, b ba . . bie fogin buwet, ber ainer gelegen ift bi Ruti bome, ber anber uff be Bonland, fo ftoget ber britte agger uf . . Merberlins feligen Cruse, m allen rehten und gewonhaiten, mit allen nugen und mit aller gugeborbe, es fie a holbe, an velbe, an maffer, an maibe, fundens, ober unfundens ze habend, wid nieffend, ze besehend, und ze entsebend, swie er wil, und swie ez im füget ane a irrunge. Bnd bes ze vrfund geben wir onfer aigen Ingefigel an bifen brief. D ge Rotemburg geben ift, an bem nehften Binfftage vor fant Jacobs tag. 3 bem Jare do man galt von Got geburt Drugehenhundert Jare banach in bei ahtoben und briffigoften Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

396.

27. September 1338. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg re pfändet Hermann von Owe, seinem Bogt zu Notenburg, für 140 Pf Heller, welche er diesem schuldig geworden, den Fronhof zu Spaichingen.

Wir graue. . Hug von Hohenberg veriehen offenlich an bisem brief. Daz wir schuldik sin und reht und redelichen gelten sont bem erbern manne unseilieben getriwen diener Herman von Dwe unserm vogt ze Rotenburg missen erben hondert pfonde und vierzig pfonde güter und genämer pfenninge habe minse, die er uns gelihen hat und in unsern nuz komen und bekert sint, und habe im und sinen erben darumb gesetzet und setzen im mit urkunde diz briefes unsein aigenn hof ze Spaichingen gelegen dem dorfe, dem man sprichet Hänlind hof, den Haint Ripreht und Haint der Muller von Hofen buwent wie des filchen satze Spaichingen, der in den vorgenannten hof hort, dem wageschriben Herman von Dwe und sinen erben den ob genannten hof pnd be

b ze Spaichingen ber ba in bort ze habenne und ze nieffene in allem bem in vufer vater falig grane Robolf von Sobenberg an ons pat was all wir in fit her gehept haben immer uns an die ftunde bas waser exben. ben obgenanten hof und kilchen sat von dem vorgeschriben n von Dwe ober von finen erben erlosen umb die vorgeschrieben bonbert rzig pfruche haller. Daz wir maht haben ze tonde ze rehten ziln in bem was a was fact out alle bie wile wir ber nitt getan haben, ben hof ond mich unt exibite haben als porgefdriben stat, So sol und mat der vorgebermann von Owe und fin erben, ob er enwere bie tilden ze Spai-R liben, ala bide und wie bide sie ledig wirt, wem er wil und wie ez im m alle wiberrebe, Ind loben wir bi guten trowen für vns mb für vnser m vorgenannten hermann von Owe, noch fin erben Dar an niemer achunen noch arftaten, daz ez ieman von vnsern wegen to, alle die wile t vorgenannten hof vnb kilden sat ze Spaichingen von im not erloft haben, eferiben fat. Ind ze ainem waren vrkunde aller der vorgeschriben binge sir ber vorgenannt graue Hug von Hohenberg unser aigen insigel an difen ber se Rotenburg geben wart an dem sunnyntage vor sant Michahels Do man salt von gotes geburt brivzehenhundert jar briffig jar dar nach in loben tage.

b. Drig. im St.-Archiv ju Ctuttgart.

397.

lerember 1338. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg erlaubt em Walther Wigelin "von dem wiler vnder Notemburg," an der kandstraße, unter der genannten Burg, zu Ehren des h. Jodocus eine Kapelle zu bauen, und incorporirt solche dem Chorherrnstift zu Ehingen.

Bir Graue Hüg von Hohemberg veriehen offenlich mit diem briefe und allen den, die in sehent, lesent, oder hörent lesen Daz wir mit gunste und unsers unsers (sic!) lieben pfassen Maister Bilgerins, Probst dez es ze Chingen di dem Negger und der . . . forherren gemainlich dez Stistes gunnet haben und gunnen mit vrfunde diz gegenwürtigen briefs, ich durch Got und durch unser und unser vordern selen hailes willen dem den mann Walther Whgelin von dem wiler under Rotemburg durch nitliche und götliche begirde, aine Cappelle ze duwend uf unserm aigem, tende und ze machende, under unser Burge ze Rotemburg, di der itraße in sant Pos ere. Also daz die vorgeschriben korherren die selben Le besingen und Messe da sprechen sont, obe sie wöllent und swelher under

in Messe da singet oder sprichet, der sol den halben tail niemen dez Opsers dazü der Messe us dem altare geopsert wirt, vnd daz ander halb tail gehöret an den herren der selben Cappelle. Were aber daz die vorgschriben korherren die Cappelle selbe niht besingen noch mit gotes dienste vsrihten wölten, So hat der vorgenam wygeli völlen gewalt die Cappelle ze besorgend vnd ze besetzend mit aim erben priester, ane alle irrunge, swie er beste mag vnd swie er mit dem ober ain som daz ist unser wille. Und ze ainer steten sicherhait der vorgeschriben dinge, so geda wir diesen brief versigelten mit unserm aigen Insigel. Wir Maister Vilgends Probst dez vorgenanten Stystes vnd die korherren gemainlich dez selben stift versem ouch mit diesem briefe, daz die vorgeschrieben ding mit unserm gunst vnd wiln beschehen sint, vnd geden darund zu ainer ewigen gezügnisse unsern Ingestigel ma dan disen brief, Der ze Rotemburg geden ist an dem nehsten Sampstage mas sant Martins tage In dem Jare do man zalt von Got gedurt, drützehenhunden Jare danach in dem ahtoden und brissigssesten Jare.

B. D. Drig. im St.-Ardie gu Stuttgart.

## 398

21. Dezember 1338. v. D. Die von Steinhülben (D.A. Trockliftingen) vertragen sich unter dem Siegel des Grafen Burkard von Hohenberg, gesessen zu Nagold, mit dem Kloster Bebenhausen in Betreff der Besitzungen, welche dasselbe in ihren Dörfern Madlstetten (D.A. Spaichingen) und Lutzenhart (D.A. Horb) hatte.

Bir Albreht ber Sulmer und Dietrich ber Pfuger gebruber, ben Dietriches faligen von Stainbulme bes ritters fune, verieben und tun lun allen ben die bisen brief an sehent lesent alber horent lesen, Daz wir mme de mishellunge und ben ftos ben wir hettan gen ben gaislichen luten bem . . abt wi bem . . conuent bes clofters ge Bebinhufen von ber got wegen bie fi hant " onferm dorf ze Mallestetten an bufern hofftetten aggern wifan garten holb mi velbe, und wie sie genant fint, geinret sigen bas wir fain reht barzo haben wood fus noch fo, wer aber bag wir kain reht bargo hetten alber han mohten, fie were von aigenschaft wegen, von vogtai wegen, alber von gewonhait wegen ber veriebe wir one fur one, ond alle onfer erben ond nachkomen mit allen rehten, es wer benne bag ir maiger von finan wegin vns willeclich bienan wolte, bag fol bod in und iren clofter an iren goten fainen schaben bringen, noch fol in barin ton reht noch gewonhait von vns vnd vnjeran erben alber nachtomen gemachat werden. in fainer hande mife, wir verieben och bag fie in unferm borf ge Lugenhatt bant ain hofftat under ber Lindun da wilant of fas Balther, ond ain hofftal ennant ber bache ba wilant of fas Cberhart, mit aggern, wifan, garten, bold

velde, die go den felban hofftetten horent. Die vorgenanten gaislichen lute Bebinhusen bant och in dem banne des felben dorfes, bas abt bas fie tuftan e berrn Ebechen ben firchherren von Bolmeringen, und Merlochen fins ers fun, es fi an aggern, wifan, hofftetten, gartan, holt und velbe, fie hant aine wife da die man nemmet die krummen wife, ond den grosen agger hant ich, ber von dem dorf ze Lugenhart daz. ere. genemmet ift zuhet und lit ob meg, ber von bem felben borf gat gen Bespermiler, go bifen guten allen hie vorgesriben fint, verieben wir och bag wir bar go fain reht haben, wer bag wir fain reht bar go hetten, alber han mohten, fie weren von aigenichaft m, von vogtai megen, alber von gewonhait megen, ber veriehen wir uns fur und alle unfer erben und nachkomen mit allen rehten, wir veriehen och daz npenhart fain muli fol fin da wir die mulitat bettan graben, wer aber bag ain mulitat folte fin, ber verieben wir uns und verieben bag wir noch kain r erbe nummer fain muli fullen machen an ben bachen weber ob dem hof ze permiler noch brunder, es were benne daz vins alder vinfer erben mulina alder tetten an vielen, die eheftin von alter hetten, da mugen wir wol mulina buwen, alle wider rebe der vorgenanten gaislichen lute von Bebinhufen. Wir verieben bag one die vorgenanten gaislichen lute, und unseran erben gelühen hant ir bin in brin pfunt Tuwinger iarliches geltes galt und bi ben hof ze Befperr alle nachst liget, und die zwelftalben schillinge Tuwinger geltes die si hant ubenhart ve ben got bag man nemmet, vellen got, zwainzig jar vinne vinfern rit und sullen in da von gen allin jar bie wil wirs han sullen zwai herbist rre, und die selbun muli und die zwelftalben schillinge haben wir uf difen gen tag fiben jar inne gehebt, und fullen fie noch bringehen jar han und wenne of fument fo fol in ir muli ledig von vne und unferan erben fin und fullen onden, in ben felben bu, und in allen ben reht als fie uns fie bant geluben alle geverbe und och bie porgenanten zwelftalb ichillinge Tuwinger geltes fullen, mit ber muli fin ledia, also das wir noch fain vnier erbe fi, nummer dar an as geirren fol, noch an fainen rebten die dar 30 horent weder mit gaislichen ht noch weltlichen noch ins noch jo. wir verziehen och bag wir und unfer erben vorgenanten gaiflichen lute fullen schirmen of iran goten als verre als wir en und fullen in, och fain lait ton, noch gestattan bag, in fain vuser gesinde lait thige noch tainen schaden of iran goten, und bag in und iren closter bifin seribene bing allin gancz und stet beliben bar omme haben wir ben vorge-Im gaislichen luten geben bifen brief besigelt mit onseran mit bes ebeln berre um Burdart von Sobenberg ber je Ragelt ift gefeßen mit Diemen berters von Tugelingen, mit bes Pfelers ber ge Sufen gefeffen ift, mit Rohans von Bultlingen vogt ge Lewenberg go bifen citen infigeln. graue Burchart von Sobenberg Dieme ber Serter, ber Bfeler und Johans Gilligen verieben dag wir durch bet Albrehez bes Hulwers und Dietriches Binbers ber vorgenanten gebrüber unserin aigenne infigel 38 ainer gugenuft

vnd vrkunde dirre vorgesribenan binge haben gehenget an bisen brief. S geben do von Cristz geburt waren driuzehen hundert jar, drisig jar, vnd in dem ahtoden jar an sant Thomas tag des zwelsbotten. Indictione s

## 399.

29. April 1339. v. D. Graf Hugo von Hohenberg verkauft Ulrich von Wirtenberg für sich und seines Bruders Graf seligen Kinder die Hälfte der Burg Stöffeln und der St ningen mit dem Kirchensat und aller Zugehörung um 1: Heller.

Wir Graue Suge von Hohenberg, verieben offenlich an bifem tun kunt allen den die in ansehent oder borent lesen. Das wir mit friunde und diener von unsern und unsers bruders seligen Grave kinde wegen der phleger und fürmunt wir sien, wan sie zu iren tagen komen sint, durch frumen und nut wuser, And der vorgeschriben kinde kouffet und ze kouffen geben rehtes und redlichs kouffes, als es kraft hat mag bem ebeln vnferm lieben Oheime graue Blrichen von Wirten finen Erben, onfern teil an ber burge ze Stöffeln ond an be Ginningen, das ift die burg halbiu ond dieselbe stat halbiu, mit Lute guten, under erden und dar oben inwendig ber vesten und vzwendig, an velbe, ane masen, an gezwige, vnd mit aller zu gehorde, swie bie Gut g ond mit namen, mit dem kirchensatz ze Ginningen mit allen rehten die r brüber seligen des vorgenanten kint dar an heten oder gehaben möhte eigentlich zehaben vnd ze niezzen, besetzen vnd ze entsetzen nach ir wi zwelf hundert phunt guter haller, der wir gar und genplich gewert sind un bewant in vnsern vnd der vorgenanten kint bezieren nut. Wir haber vnsern- vnb der vorgenanten kinde wegen den vorgeschriben vnsern Obe Blrich von Wirtenberg vnd fin Erben gesetzet in liplich vnd in nutlich riben veften Lut und gut mit irre gugehorbe, als vor beicheiben ift. und i in of geben mit allen rehten, die wir Bud die vorgenanten fint bar gu und gehaben möhten mit worten und mit handen, als sitlich und gewonlich Bir verzihen vind ouch vind des vorgenanten vinfers brüder feligen fint, aller miliche gerihtes Bud weltliche, ba mit wir ober vufer Erben möhten gereben etin wider dem porgeichriben redlichen touffe, da mit der porgenant onfer won Birtenberg ober fin Erben mobten geschabigt werben an bifem fouffe, b se aller kunftiger zit Bub wir graue Suge von Hohenberg ber vorgenant m ouch und geloben an bijem brief bas wir unfers Oheimes von Wirtenbo porgenanten und finer Erben werer fin iwenne das ift, das des porges nunfers bruber feligen fint je ire toom tomen fint, bas wir ichaffen fullen bes vorgenanten fouffes veriehe iren willen ba gu geben, ond fi of mit iren briefen in folder wife als n touffe baben getane von vnfern Don iren wegen, verfigelt mit iren Infigeln. Dirre vorgeschriben binge ge be pub zu gezingnusse haben wir vuferm Cheime grane Blrich von Wirtenond finen erben geben bijen brief und und unfer Erben, und bes porten unfere bruder feligen fint bef a mit onferm Infigel, ber geben ift, bo alt von Criftes geburt Dringel agunbert Jare und in dem Ranben und witen Jare. an dem nehften bontstag nach fant Georien tage.

5. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

400.

Mai 1339. Rotenburg. Albrecht Züttelmann von Dettingen (D.A. uburg) vermacht an die Kapelle des h. Jodocus "ob der altun statt under Notemburg" einen Morgen Ackers.

of the stiffen state of the

Ich Albreht Züttelman von Tettingen vergih offenlich vnd tun funt ben die difen brieff ansehent oder hörent lesen daz ich reht und redlich, ainsich mit verdahtem mut, lutterlichen durh Got, durch sant Joses ere. und miner vnd miner sorderre sele Hapls willen, haben geben iemmer me ewekem sant Joses Cappellun, div da gestift ist ob der altun statt, under temburg, Minen agger, dez mer denne ain Juchart ist, rehtes aigens, mit n reht, vnd zügehörde, ez sie in duwe oder nit in duwe, besücht, oder einch, ane alle genarde in allem reht als ich In diz her gehebt han. Der wild Hair ist halp an Mügen agger, an der halp an Bucken agger, vnd ternelt, ain halp an Mügen agger, an der halp an Bucken agger, vnd geriste die wir dar zu künden oder möhten gehan oder gewinnen, ane n genard, vnd ze vrtunde der warhait, daz ez stat vnd vnlougembaur ist ich den psleaern gemainlich, der vorgescriben Cappell disen brieff be-

sigelt mit minem eigennm Insigel. Der geben wart ze Rotemburg an sant vebat tag. bez iares bo man zalt von gottes geburt brützehenhundert iar, brissig iar, be nach in dem Ründen iare.

B. t. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel bes Buttelmann zeigt links geneigtem Schilb einen Sirichtopf mit mehrendigem Geweih.

## 401.

18. August 1339. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg gibt a bas Chorherrnstift zu Chingen (Die St. Moritz-Kirche) die St. Ne migius-Kirche daselbst mit dem Kirchensat und macht (bestätigt viele Schenkungen an dasselbe.

Bir Graue Sug von Sobemberg . . vergeben offenlich mit bijem bri und tupen funt und ze wissent allen den die diesen brief ausehent oder andere lejen . Dag wir mit gut vorberathung luterlich burch Got, und in ber ere b guten Serren Sant Muricyen und Siner gefelleschaft burch . . vnfer vnfer (sie porberen und unfer nachtomen Gelan Sanls willen . . Der geftift ge Chinge bi bem Reder, Die mier vatter Galig Grane . . Rubolf gestiftet be in ber och er und unfer Bruber Galig Grane Rubolf rumanbe fin geben und haben gegeben reht und reblich . . ben fprchenfat Cant Rempe firden je Chingen, mit ber felbun fprchen, mit allen rehten ond nute alf in vnier vordern vnt her gehept hant . . Dar gu geben ber felb geftift ben Sof ge bard . . den man nemet ben Dagerhof, und gultet im lich fünfzehen malter winterfornes zwan malter Sabern ann malter erwis all Sangerlocher Deffes fünf ichilling Tuwinger, zwo genfe, und fier Sin wir haben ir och gegeben ben Sof ze Rangabingen ben man nemet Dap Bertramshof, und giltet Järglich zway und zwaingig malter roden und to och Sangerloches Meffe . . Dar gu haben wir och gegeben Gehf Malter rod Barglicht geltef Tuwinger meffe bue ba gant vifer bem zehende ze fubingen von vins hat der Solbel ge Rotemburg, wir haben ir och gegeben zwo feltere die gelegen fint bi bem firchof ze Chingen, mit allen rehten und gewonden gen (sic!) die in unt ber gehebt bant . . Darzu haben wir in och gegeben Lapen gehenden ber gat vffer ben wingarten an Rederhalbun und Boll, den du gestift von uns foft umb zwanhundert phunt Saller . . Dar haben wir gegeben ain halb füber winf jarglichz geltef vffer unfer bergen gangenhalbun, mir haben ir och gegeben eine vifchente bie gelegen ift ob balo ber bruden ze Rotemburg und hat Sagen fun . . wir vernenben mit bifem brief bag bu gestift hat ain halb fuber wins jargeliche geltes : onferm bruber Graue . . Sainrich offer finen Bergen an gangenb dun . . wir vernehen och, das sy hat fünf und brifzig schilling haller Järgk

ffer ben Sofftetten in ben oberngarten ge Rotemburg . . wir verich, bas Manfter pplgeri vnfer fprcher ze Rotemburg hat gegeben nem tobe, funderbarlich ainem Probst ber geftift fine vifdens und finen bu bande gelegen fint unden an bem werbe je Rotemburg . . Bnb m offen warem vrfund birre vorgescriben binge so henden wir vnser angen an bijen brief, ber geben ift ze Rotemburg, In bem Jar bo man galt iffel geburt . . Drüzehenhundert Jar, Run vnd brifzig Jar, an bem Mentag mier fromn Ernbe.

b. Drig. im St.-Ardiv gu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen. Gine it bievon findet fich in ben hobenberg. Defumenten. T. VII. G. 836 und lib. copiarum."

Rotenburg. Graf Sugo von Sobenberg fchenft August 1339. on bas Chorherrnftift zu Gl St. Remigius-Rirche gu G. mit bem Rirchenfat, fest c Freiheiten und Ordnung ba= felbit feit.

Bir graue Sug von Sochenberg vergeben offentlich mit bifem brief und bent allen ben bie biefen brief ansehent ober horent lefen, bas wir mit guter traftung lauterlich burch Gott burch vnfer vnd vnfer vorbere felen hails willen gegeben recht ond redlich an bas Stift gu Canct Mauricis Rirchen ten Que Chingen bo bem Regger in ber vnfer vater felig graf Rue rumende ift, ben Erbarn Gaiftlichen Geren bem Probst Bud ben Corheren beffelben Stiffts und allen Ihren Nachkommen ben Rirchenfag Sanct laien Rirchen Zue Chingen mit berfelben Kirchen und mit allen rehten Und befunden oder unbefunden, alls wir und unfer Bordere in vormals gehebt umb geben In auch alle die guether die vnnfer lieber Batter der Borgenant Auedolff Auch Am benfelben Stifft geben hatt. Wir vergeben Much befonder webrer Bestung bes Borgenanten Stiffts, bas wir onder ben Corherren bie borauf fizend bem Göttlichen Berren Berrn Fribrichen Bon Scherzin-Brobit reht und redlich vff denfelben Stifft gefett haben, Bnb geben Im Men bie Rach Im Probst werden Alle recht. Es sen Corherren zue empfachen Rue Lenhen, das furo fezen und entsezen follen, ben Iren Ehren. Als Sy ann Allen dingen das dem Gotteshaus Ruglich und ehrlich Spe also das Realider Brobst die Corberrin empfahen folle, mit onferm willen und gunft. ner bas die Corherren wan der Probst nit ift, ainen Andern mablen

Innert dem Negften Monat nach demfelben Tag der Auch Briefter und fele als in beduncht bas es bem Gottshaus Ruglich Spe ma men, fo follen wir ainen fegen under Inen ohn Alle widerred unnb Brrung, wir vergeben auch mer bas wir burch fürdung willen bef Immer me emiglich berfelben Corberry und aller Bfaffbait die Bue be hörendt Ihr Leib vund guet gefregt haben. Also das Riemond v Bber in zue gebieten noch Zue richten habe, wan allein 3r brobst be ift In bem Borgenanten Gottsbaus Bnd Collen in boch versprechen men, ba in fin notturfftig fein ohngeuirde. Wir wollen ouch me licher Corper ber Bf bemielben Stifft empfangen wird bie Pfrund ni ehe er Priefter wirdt Bud Gn mit feinem aigen Lib Bervienen ma bienat. Diese vorgeschrieben Ding haben wir ber Borgenant Graf ainfeltigklich burch Gott und bas die Seelen barumb getröft werben, Jeglicher Corbert ber biefelben Pfründt Riegen will, Go mit fein Bimbliden und muglichen Zeiten verdienen fol, und auch da feghafft Ge Bud bas bas alles war und stett beleibe so haben wir zue Offner L Borgenanten Probst und den Corherren gemainlich und Allen Ihren bifen brieff mit vnnferm Migen Infigell geben befigelt. Der gebei Rottenburgh an dem Regsten guetentag nach Bnfer frauen erende ba man galt von Gottes geburth drengehenhundert Jar Neun und br

Abschrift in ben "Sobenberger Dofumenten" (St.-Archiv gu Stutt C. 947; auch im "lib. copiarum."

#### 403.

13. Oktober 1839. Rotenburg. Meister Bylgeri, Kirchherr gibt mit Zustimmung bes Grafen Hugo von Hohenbers wasser im Neckar unterhalb Rotenburg an das Chorl Ehingen.

Ich maister Bylgeri kilcherre ze Sulchen vergih offenlich mallen den die in ansehent oder gehörent lesen wnd tun kunt, Daz ich gunst, vnd hant mines Edeln lieden Herren grauen Hugen berg iemerme eweklich reht vnd redlich han geben, Luterlich durh got lieden Herren saligen. Graue Rüdolfs dez alten, vnd dez j Hohemberg Solen Hails willen, vnd ouch durh miner Sele Hails Styfte ze Chingen, sant Moricijs kirchen, gelegen bij dem Recker. enzen div gelegen ist vnderthalpe Rotemburg der stat, ouch an dem N rechtes fries aigen, mit allen rehten, nüßen, vnd gewonhaiten die de vngeuarlich, als ich Sij biz vf disen hütigen tag gehebet han als dirv ist. Die ich da couft vmbe Hansen säligen von Horwe, vmbe güter pfenning Halle münsse, Die ouch zu disen ziten empfangen ha Brenner vnd Bentz der Roller von kubingen. Die selben visch

ster tâte, baz Sj ber Erbare götlich Herre. Herr friberich ber kylchemen ich ba von vare, ster tâte, baz Sj ber Erbare götlich Herre. Herr friberich ber kylchemen Scherhingen, ber ba iehont vf bem vorgenanten Styfte Brobest ist bespene, vnb entsehen sol, vnb alle bie iemerme noch Ime Brohste sint, Brobst erwelt werbent, äne allerschlaht genarbe. Bud ze vrkunde der warene vorgesagten dinge han ich mine aigen Insigel gehentet an disem briest, er egenant grave Hug von Hohemberg vergehen ouch offenlich an disem werden der bei hievor gescriben stant, Daz Siv mit unserme güten willen, uch hante beschehen sint, Bud daz Siv dem vorgenanten Bropst dem von typen, vnd alle sinen nachsomenen gant vnd stat beliben iemerme ewellich, und ze meirrer sicherhait, vnd ze offere gezügnüsst haben wir ouch unser Insigel gehentet an disen briess, Der geben wart ze Rotemburg Dez iares in zalt von Gottes Geburt Drützehenhundert iar Drissig iar, dar nach in laben iar, an dem nähsten Gütem tag vor sant Gallen tag.

d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem zerbrochenen Siegel' best. (Helm und hifthörner.)

#### 404.

fingen) verschreibt Graf Hugen von Salmandingen (D.A. Trochtelsfingen) verschreibt Graf Hugen von Hohenberg seine eigene Weinsgärten bei Hirschau (D.A. Notenburg) und Notenburg zu Lehen, wogegen dieser auf sein Eigenthumsrecht an diejenigen Güter zu Salmandingen, welche Eberhard von ihm zu Lehen getragen, verzichtet.

Innt allen dien die disen brief sehent ober hörent lesen, Daz ich minen tail, ich iezo han an dien wingarten gelegen ze Hotenburg vfgap und vsich iezo han an dien wingarten gelegen ze Kotenburg vfgap und vsich iezo han an dien wingarten gelegen ze Rotenburg vfgap und vsich die han dem edeln herren Graue Hugen von Hohenberg und die selben verten han ich von im enphangen zu ainem rehten manlehen und han daz gestarund, daz der vorgenant min gnädiger Herre Graue Hug von Hosterg der aigenschaft an dien güten gelegen ze Salbabingen, die ich von inze lehet het, sich verzigen hat gen Herrn Cunraten dem Truhsessen von Lee lehet het, sich verzigen hat gen Herrn Cunraten dem Truhsessen dien har vmb sie gib ich dem egenanten Graue Hugen von Hohemberg disen bestigelt mit minem angen Insigel zu ainem offen vriunde aller der dinge, vorgeschriben stant . Der geben wart in dem jar, Do man zalt von Cristes Ganib, Ard. But Ard. d. Gr. u. Zollern-Hohenberg.

geburt drüzehenhundert jar und bar nach in bem Nonden und driffigosten jar a bem nahften fritag vor fant Gallen tag.

B. b. Orig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Mit bem ziemlich gut erhalten Siegel bes Ausstellers, welches 3 über einander liegende Fuchsangeln zeigt.

## 405.

18. Januar 1340. v. D. Ritter Eberhard von Lichtenstein (bei Me fra, D.A. Hechingen) bekennt, baß Graf Heinrich von Hohenbe bas Recht habe, bas Dorf Winterlingen (D.A. Balingen) u 350 Pfund Heller wieder einzulösen.

Allen ben bie bizen brief sehent ober hörent lesen vergihe ich Eberhart vielichtenstain ain ritter daz Ich und min erben süllen wider ze lösen gen witterlingen daz Dorf mit aller zügehörd vod mit allen rechten alz wir daz Dze winterlingen inne gehaben hangen (sic!) an alle gevärd Dem edeln mine gnädigen herren graue Hainrichen von Hohenberg ober sinen erben wer er ober sü komment vierzehentag vor sant walpurgtag vod mich ober min er werent vogenarlich vierdhalb hundert phund güter vod gäber haller vod darw daz diz allez vogenarlich war vod stät belibe ze aim waren vrkund der warhait hend sich der vorgescriben herr Eberhart von Liehtenstain ritter min augen son dizen brief der wart geben an dem nähsten Zinstag nach sant Haller dag dem Jar do man zalt von Gottez geburte drüzehenhundert vod vierzig Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Das Siegel ist abgefallen. Eine fichrift hievon in ben Hohenb. Dof. T. VII, S. 356.

## 406.

18. März 1340. Straßberg. Graf Heinrich von Hohenberg » pfändet Rufen von Chingen um 140 Pfd. Heller sein (halbes) De Altingen (D.A. Herrenberg).

Wir graue Hainrich von Hohenberg ton kunt mit disem brief allend bie in ansehent ober hörent lesen, daz wir gesetzt haben reht vnd redelich und zu ainem rehten phande Avsen von Chingen und och sinen erben, vnser da Altingen, es si lüt ald güt und dar zü mit aller zügehörde vm vierzig und bert phunde güter haller, der wir von im gewert sin gar und ganzlich und vnsern nut komen sint. Wenne wir aber ald unser erben das vorgenant die dien wen vierzehen tag vor sant Waldurch tag ald vierzehen tag dar nach, set er ald sin erben uns ald vnsern erben daz dorf wider lan an allen sürzug, daz die vorgeschriben rede allu war und stät belib von uns vnd och von unser

erben, barom so han wir vnser Insigel gehenket an disen brief. Wir frow Agnese Gräuine von Hohenberg und elichü hüffrowe des obgenanten
Graue Hainrichz von Hohenberg vergehen och an disem brief, daz die phandunge als vor geschriben stat geschehen ist mit vnserm gunst und och gütem willen
und haben dar um unser jusigel gehenket an disen briefe zu unsers elichen wirtes
Imsigel grauen Hainrichz zu anem offen urkunde der warhait, Der geben wart ze
Strasberg an dem nähsten samstag nach sant Gerdrut tag do man zalt von
dottes geburt Drüzehen hundert iar. und dar nach in dem verzegosten iar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Gräfin Agnes zeigt ine weibliche Gestalt, welche in ber Rechten ben Hohenberger und in ber Linken einen Shild hat, auf welchem nichts mehr zu erkennen ist. Gabelkh. sagt Fol. 74 b. über it Siegel dieser Urkunde: "Ir (ber Agnes) Sigillum siehet, als wann sie ein palatina im Tüwingen were, dextra Hohenberg, sinistra, ut puto, ben sahn. S. Agnete comisse de Hohenberg. Er führt die zwah jäghorn vff bem Helm allain sine scuto." — Heinsichs Gemahlin war aber, wie aus Urkunde vom 24. Juni 1348 o. D. hervorgeht, eine Frasin von Schauenburg.

### 407.

April 1340. Nagold. Heinrich ber Maier von Oberfirch (b. i. ber obere Theil von Poltringen, O.A. Herrenberg) verkauft unter bem Siegel und mit Willen bes Grafen Burkard von Hohenberg, bes jungen, Gülten aus einem Hofe zu Nohrborf (D.A. Nagold) an Klosterfrauen zu Reuthin.

3d hainrich ber Maiger von Oberfirch vergibe offenlichen an bifem rief vnd Tun funt allen den die in an sehent lesent oder hörent lesen, daz ich pertoffet han und ze köffen gegeben han reht und rebelichen ben Ersamen und bebaidenan Gaifchelichan froman. frome Gertrud von Nuferan und Fran Tohtran frome Abelhait und frome Mahtilt Conuent Swesteran ze Ruti in om Clofter und allen iran erban vffer bem hof und in ben hof ge Rorborf, on ba buwet und inne hat und of figet hainriches faligen elichu huffrome von Perborf ond iril fint ain malter Roffen geltez, ain malter habern geltez, zwai Intail arweisa geltez, jargeliches geltez iemmer oweclichen ombe aht pfunt haller liter ond gaber, der ich von inan gewert bin genhelich ond gar ond in minen utlichen nut komen fint, vnd ist daz geschehen vnd geschach mit willen vnd gunst Rat miner Elichun Elichun (sic!) huffrowe frome Lütgart und aller miner the frome Gertrub, frome Ratherinun hainriches Cunrabes und 30= nsen und aller miner Erban mit foldem gebingbe und beschaibenhait, bag ich egenannt hainrich ber Maiger von Oberfirch ben vorgenanten gaischelichan frovon Nuferan und vnd (sic!) iran Erban daz vorgeschriben gelt sol vfrihten, 23\*

vertegan und verstan nach bem rehten ungenarlich an allen stetten gen alle lichen, wa fü fin notbürftig werbent ober fint. Bnb baromb bag bag alle ben vorgenanten froman von Nuferan und allen iran Erban war ftat v genbar belibe, jo ban ich ber vorgenant Maiger von Oberfirch gebette gnabigen berren ben Ebeln grauen Burfarten von hobenberg ben ; ond ben Erfamen man Bruber Cunrat ben Balh Commenturn je 9 ond ze hemmenborf, bag fu gru aigen Infigel gehenket hant an bijen ainem offen vrfunde ber warhait und zu ainer gantun ftatun ficherhait al binge, so hie vorgeschriben fint an disem brief under ben ich und min El frome und alle min Erben vergeben, man wir aigenut Infigel nit haben, ftat ze ban, bas bie vorgefchriben ift. Wir ber vorgenant Graue Burt hohenberg ber Junge und ber Erfan man Bruber Cunrat ber ma mentur ze ben egenanten hufern vergehen offenlich an bifem brief, bag b geschehen ist mit unser baiber gunft und willen, und barumb so geben vorgenanten froman von Ruferan und iran Erban bifen brief besigelt und nat mit vnseran aigenan Infigeln burch bett willen bez vorgenannten bes Maigers von Oberfirch und aller finer Erban gu ainem offen warer aller birre vorgeschribenan binge Dirre foff beschach und birre brief wart ge Ragelt in ber friun Stat, bo man galt von Criftus geburt brut bert gar und in bem viersigoften gar an bem naften Binftag por bem

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Grafen von berg, zur Salfte gerbrochen, zeigt ben links geneigten Hohenberger Schilde, a rechtem Ed ber helm mit ben Hörnern und flatternben Tuchern. Umschri . . . . . mitis d, hoheb'e.

408.

16. Oftober 1340. Nagolb. Angehörige von Haiterbach ve unter Graf Burkards bes jungen Siegel gegen bas Kloster Beber auf alle Rechte an bessen Güter zu Lutenhardt.

Ich Berhtolt Marquart von Haiterbach und Marquart min genant der Harsche, und Marquart vnsers vetters sún und zwo siner st Katherina und Abelhait und alle onser erben und alle die ze Haiters sessen sine signer sine die die ze Haiters sessen sine signer die sessen sine sessen sine sessen sine sessen sine sessen sine sessen sine signer die sessen sine signer die sessen sine signer die sessen sine signer die sessen sine signer signer sine signer signer

t füben pfunt haller guter und gaber, die wir von in enpfangen habin und in n tuntlichen nuch komen fint, also baz wir die vorgenanten von Haitterbach lake bufer erben, an bu selbe tätigen gut kain anspräch niemmer me fullen men noch gehan, vnd bar vmbe daz dis allez wär ståt vnd vnlögenbar belibe **like wir die vorgenanten von Haiterbach** den egenanten herren von Bebenhusen **Strief bestaelt mit onser stat inasiael 3e Haitterbach onber dem wir alle ver**wab unfer erben allez baz war und ftat ze lässen baz hie vor an bisem gen ift war wir aigenv jusigel nit habin, ond zu besserre ond merrer sicherhait, **k wir bie vorgenanten von Haiterbach gebetten vnfern genähigen herren grauen Barten von Hohenberg den jungen daz er fin aigen infigel da hat ge**an bifen brief. Wir ber vorgenant graue Burkart von Hohenberg ber le vergehen offenlich an disem brief daz wir bi diserre rede gewesen sint ond **Herm willen und gunft geschehen ist, und tröster und wer und ofrihter sigen Men aut nāch bem rehten** und dar umbe so hendin wir dich zu besserre ge**d rufer aigen infigel an bisen** brief zu ainem offenen vrkunde der wärhait **ainer ganczun sicherh**ait aller birre binge so hie vorgeschriben sint an bitief. Diz geschach und birre brief wart gegeben ze Nagelt in ber stat bo talt von Cristus geburt bruzehenhundert jar ond vierzig jar an san Gallen tag. b. Drig. im Lantesarchiv zu Rarleruhe. — Rundes Siegel in braunlichem an Bergamentstreifen. Aufrechter, breiediger, quergetheilter Schilt, obere Theibeber, untere wie schraffirt. Umschrift: S. civivm in Haiterba(ch). Das Siegel Gr. B. v. H. ift basselbe wie an Urkunde zu 21. Dez. 1338.

409.

Stiober 1340. o. D. Landgraf Ludwig von Heffen und Elifabeth Sponheim verzichten auf ihre Ansprüche an die Hinterlassenschaft des Grafen Rudolf von Hohenberg.

Bir Lübewig von gots gnaben Langreve von Hessin vnb Lyse ser Eliche Wirthen veriehen offinbar an disem briefe vnd dun kund alliu k, daz wir noch unser.. Erben keyne forderunge noch ansprache sollen haben dem Sbeln manne greue Walraben von Spanhaim unserm lieben Swager Scher ober zu sinen Erben — vmbe Erbgut ober keynerlei ansall, daz an fallen ober kumen mochte in keine wys, Jz enwere dan er ane erben abese, wes dan ander sine Suster (sic!) und Sweger gnüßen, des solben wir genießen. Wir verzihen ouch in disem briefe vff solich geld, wydeme und kels uns werden oder ansallen mochte von greue Rüdolfs seligen... den von Hoen von Hoen haben in keine wys, dan der vorgenant unser Swager und der und sine Erben mogent da mide dun und liezen, wes Si lustet ane alle

vnsir wider rede. Des zu vrkunde henken wir unfir Ingesigel an bisen brief, bei geben ist, do man zalte nach Cristus geburht Drüzehen hundert und vierzig zu vif sancte Gallen dag.

B. b. Drig. im Brafeftur-Archiv gu Strafburg.

#### 410.

16. Oktober 1340. Colmar. Graf Albrecht von Hohenberg schlicht als Landvogt bes Elfaßes bie Streitigkeiten zwischen bem Schu heiß, bem Nath, ben Patriziern einer- und ber Bürgerschaft b Stadt Mühlhausen andererseits.

Bir Graue Albreht von Sobenberg, Cangler bes Romiden te fers und Lantuogt in Elfag funbin offenlich mit bifem brieue allen ben in Sebent, lefent ober borent lefen, bag fur unf tomen gen Colmar an i Gallen tag an dem Jare, do man galt von Criftus geburt brugebenhundert 3 barnach in bem viertigoften Rare ber frum unfer lieber friberich von plai (? plach) Schultheiß, ber frum Ritter ber mald gem Tor, bie beidail lute andreas Junge, Deber Bobel, Johanes von afche und Cont balbegge, burger ze Dulhufen, von ber Diffehellung ond vfloff megen, ber vorgenant Schultheiß, ber Rat, die burger gemainlich und och die ebeln mit ainander gehept hant, mit gangem gewalt ber vorgenanten Stat ze Mulnhuf ond wan wir foliche miffehellung ond vfloffe verichten follent ond wenden als mi wir mugint, so haben wir mit Rat ond mit guter vorbetrahtung die vorgenamt frib. ben Schultheiß, ben Rat, die burger gemainlich und och die ebeln be Mülnhusen mit ainander lieplich ond gutlich veribtet mit ir aller gutem mil ond gunft. Bon erfte fo gebietin wir, fetin ond wellin, Dag die buntnufd gelübbe, die fi ze samen hatten geton mit geswornen enden ir fümlich gen aim ber, bas die gelübbe und ande absigint, alf och fi uni gefait hant, bas fi abgelant und getan figint, und och fürbas nit me geschehen. Wa aber die buntmisch, loff und miffehellung wiber ainen Schultheiß, ben Rat wiber die ebeln Litte wider die Bunftmeister ze Mülhusen me beschahet, so fetin wir der vorgent Braue Albreht Lantungt und gebietin von gewalt unfers berren bes femt und mit willen und aunft ber porgenannt frib. bez Schultheißen, bei Rates, M ebeln Lute und ber Zunftmeifter ze Mülhufen, welcher ber mare, ber ba mit tate, daz ber fol vernallen fin vnd schuldig ber groffen ainung ane widerrede, fich ber Schultheiß, ber Rat pub die gunftmeister ober ber merteil barvber etter nent, und bargu fo vil me, wes fich ber Schultheiß und ber Rat über die groffe ainung erkennent, ze befferung ainem lantuogt vnd bem Rat ze Mülhusen, N sol ber barzu schuldig sin und vernallen an ir gnade. Bud zu vrkund birre me geschriben rihtung vnd geset, so haben wir Graue Albreht Lantuogt vnser Insigel gebendt an disen brief. Wir der Schultheiß, der Rat vnd die burger gemainlich der vorgenannten Stat ze Mülhusen bekennen alles daz hie vor geschriben stat, mit vnsern guten willen vnd gunst geschehen ist vnd geloben es alles state ze halend mit guten truwen an alle geuerde, als ez vnser vorgenannt Herre der Lantuogt m disen brief geriht vnd gesetzt hat, und habin darüber ze merer sicherheit vnser kat Insigel zu dez vorgenannten vnsers herren des Lantuogtes Insigel gehendet n disen brief, der geben ist ze Colmar an dem Tag vnd in Jar als vorgestrieben stat.

B. b. Drig. im Stadt-Archiv zu Mühlhausen. — Das gut erhaltene Siegel bes trofen hat auf bem linken Ed bes schief geneigten hohenberger Schildes ben Stechhelm it ben hörnern und bie Umschrift: S. Alb. Com. de Hohenb, aduocat. . . . . . alsac. aran hangt auch bas Siegel ber Stadt M.; auf bemselben ein Mühlrad.

## 411.

4. Dezember 1340. Notenburg. Graf Hugo von Hohenberg schlägt em Ritter Albrecht von Rüti (abgeg. Ort bei Oberndorf) noch weitere 60 Bfd. Seller auf die hohenbergische Pfandschaft von Hirschau.

Dir graue Hug von Hohemberg veriehen offenlich mit vrkunde diz bries, Daz wir vnserm lieben diener herrn albreht von Auti, ritter vnd . . sinen den ob er enwere schuldig sien vnd gelten sullen Sehtig pfunde güter pfenninge der münße aller schulde, so wir jnen vf disen tag von vnsers vatter saeligen zun, von vns, vnd ouch von Audolf vnseres brüders saeligen sunes zen graue Rüdolfes schuldig worden sien, wie si dar kommen vnd gewahsen, er, oder sin erben haben briefe darumbe oder nit. Diu pfant, die si zersowe von vns hant vnd haben . . jnen die vorgeschribenen Sehtig pfunde der geschlagen vf die selben pfant . . die si ze Hyrkowe von vns hant, ze hat won ze niessenne in allem dem reht, alz ir alten briefe sagent die si vorsts von vns vmb div vorgenannte psant habent . . Und des zu vrkunde haben vnser jnsigel gehenkt an disen brief, Der geben ist ze Rotemburg an dem rnstag nach sant Lucyen tag in dem jar do man zalt von Cristes geburt drüges hundert jar darnach in dem vierzigosten jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem fehr gut erhaltenen fleinen wen Glegel bes Grafen.

18. Dezember 1340. Horb. Graf Albrecht von Hohenberg, Ran bes römischen Kaisers und Landvogt im Elfaß, bringt eine frieb Richtung zu Stande zwischen ben Grafen Burfard und Otto Hohenberg, bem Kloster Reichenbach und ben Bürgern zu &

Bir graue Albrecht von Sobenberg Cantler beg Romiden fan ond lantuogt in Elfag fundin und verieben offenlich mit bifem brieue, wir ben ebeln unfern lieben vetteren grauen Burfard von Sobenberg ben gen, fastnogt ber firchen je Sorme, grauen Otten finen Gun, ! erren ge Sorwe in Coftenger Biftum mit ben erfamen und gaiftlichen berren Renmbotten von Rottenuels, prior bi ben giten beg flofters ge Richen und mit dem conuent gemainlich bez felben flofters, Sant Benedicten ordens in bem vorgenannten Biftum ze Conftenz, und ouch mit ben burgern ze S omb folde miffehellung, alf fi ba ber gen ainander gehebt hant von ber Ca wegen unferer fromen je Sorme in beg flofters Sof von Richenbach li ond gutlich gerihtet haben mit ir allen guten willen ond gunft omb alle f wann si baibenthalb willeclich hinder vus gangen warent vff ain lieplich ril Da von so haben wir also geribtet, bag ain . . prior von Richenbach wer . . Prior ift, won ez also herkommen ift fechtig jar und mere, die Capelle in egenanten houe besehen und entsehen sol iemer eweclich mit ainem priester mere wie und wenne eg in füget. Der selbe priester ober mere sont sweren i lutpriester ze Horme, wer benne lutpriester ist ainen aid ze ben hailigen mit cher bescheibenhait, maz ime ober inen von der Capelle wegen gegeben wirt, er ime bez baz brittail geben fol ane alle geuerbe. Waz inen aber gegeben burh got und durh der selen willen und niht von der Capelle wegen ze siner son, dar omb hat er in ober si der lutpriester nit ze straffend noh anzeran Was aber opphers off den altar kumet, daz fol alles gar und ganglich volgen lutpriester ane allain wahf, daz fol volgen unser fromen ane widerrede. reht fol ovch der lutpriester han anders, won als vorgeschriben stat. Er sol ben Mesener ze ber Capelle nit irren an sinen rehten, als baher gewonlich if wesen an alle geuerbe. Es soll ouch hinanhin bekain kastuogt, bekain kich bekain lutpriester niemer mere weber den prior noch den conuent ze Ryden noch die burger von Horwe irren noch sumen weder an stocke, an buwe, an bienst noch an kainen sachen won als vorgeschriben stat weber sus noch so all geuerbe. Und bar über ze ainem vrkund aller birre vorgeschriben sachen, haben wir graue Albrecht Cankler vnser insigel gehenket an bisen brief. graue Burkard von Hohenberg ber vorgeschriben kastungt und wir graue kircherr ze Horwe und wir Renmbold der prior der vorgenant und der conun Rychenbach gemainlich veriehen offenlich mit disem brieue, Daz allu din stutte

eartikel die der vorgenant Grane Albrecht Canhler zwüschen uns beidents verkundet und vigesait hat, als si von worte ze worte hie vorgeschriben stant iem briene mit unser wissent, willen und gutem gunst geschehen sint, und ist baidenthalb stäte ze haltend mit guten truwen an alle generde für uns le unser nachkommend. Und dez zu verkunde und merer sicherhait, so haben ane Burkard, grane Ott und der prior die vorgeschriben unser jusigel zo dez briben granen Albrecht dez Canhlers jusigel gehenket an disen brief, der ist ze Horwe an dem nehsten Mantag vor sant Thomans tag dez zwelf in dem jar da man zalt von Christus geburt drüzehenhundert Jar darnach vierzigosten Jar.

b. Drig. im Spital-Archiv gu Borb. - Bon ben Siegeln find nur bie feibenen worhanden; bie bes erften find roth und grun, bie ber brei andern roth.

### 413.

arg 1341. Rotweil. Graf Beinrich von Sobenberg trifft mit er Reichsftadt Rotweil, um fein Schulbenwesen zu bereinigen, olgendes Uebereinfommen: biefelbe wird fur ihn Burge, er weist eine fammtlichen Glaubiger, wozu fie felbft auch gehört, mit ihren forberungen, im Gangen 2000 Pfb. Seller, auf fein gefammtes Gin= ommen von ber Stadt an und verspricht, folches, bevor feine Blauiger nicht befriedigt, fonft weber verfeten noch verkaufen zu wollen. dir grafe hainrich von hohemberg verienhen und tun funt allen ben n brief ansenhent ober horent lejen, Daz wir mit ben erberen wolbeschaiben - bem burgermaister und mit dem rat ze Rotwil ober ain komen To bas wir alle die schulde und gulte so wir jemanne schuldig sient barumb purger ze Rotwil hinder one gegangen fint ond barumb fü onfer burgen fint ond barzu allen ben schaben ber uf bie selben schulbe gegangen ift jen bifen hütigen tag ze famen gefchlagen — vnd gerechenat habent bes mit worben ift zwai tusende pfunde pfenninge haller an baz gut baz die burger otwil von vnieren fturan von pnierm pngelt und von vnieren nüßen ze vormals june hant, Dez wir ouch von inen ont uffen bifen hütigen tag re brief ift gar vnd gaenglich gewert fient bag zu ben zwain tujent pfunden geschlagen ift. Ind haben allen ben — ben wir birre schulbe schulbige ntd och den — den wir disen schaden abe funt, die dem rat ze Rotwil kunt Hende fint, barumb gesetzet recht und rebelich ze ainem rehten abe nute unta vnfer ungelt vnfer nüte vnd allü vnferü gelt, so wir habent ze Rotwil t swie bu genant fint inen ober iren erben ob su envaerint ze habenne und enne und ju ze nemenne als fu ber rat von Rotwil haiffet uffen ben wir

und ouch fü - ben wir birre schulbe schulbig fient big gesetzt hant als n gelt und dife nute da her gebept und genoffen habent jemer unt an die bas fit bis schulbe abe erniessent gar und ggentlich. Es ift ouch geretbe p namen gebinget, obe es bie . . ben wir birre ichulbe fchulbig fient gern tun fo fullen fü füben hundert pfunde haller gewinnen uffen unfern ichaben wonlicher schade haisse und si an ben schaden bas burgen barauf laisten ob baruf verloren werbent bag mit namen verdinget ift und funt banne bi hundert pfunde haller und ben schaden ob behainer baruf gaende wirt bi t ften vor abe nemen und nieffen abe ben porgenanten unferen fturan und ze Rotwil, und swenne su bu ab ernossen hant so funt su barnach bu b hundert pfunde haller so wir inen demnach schuldig belibent ouch denne nemmu und nieffen unt bie vorgeschribene ichulbe abe ernoffen wirt und bil also abe ernossen wirt so funt one onser nüte ond allit onseru Rotwil lidig und laer fin. Wir haben ouch gelopt bi vnferm ande den m berbar herumb gesworn haben gu ben Sailigen mit gelerten worten burgermaister ond bem rat ze Rotwil die porbenempten unser ftura unser vnfer nute vnb vnferu gelt ze Rotwil niemer ze verfetenne noch ze verto noch bin ze gebenne noch in bekainen weg ze verkumbern noch vergende noch fo vnt bag bifu fchulbe abe ernoffen wirt an allen gebreften und fu erben die wile fü nit abe ernoffen hant beran niemer ze irrenne ze schal noch ze bekümbern und ensunt auch nit gestatten daz daz geschehe an alle rebe. Waer aber bag fü heran geirret geschabeget ober gemüget würdint o bu vorgenanten unseru gelt und unser nütze von iemanne an gesprochen t geraichet wurdint, darumb sullent wir sü verstan und verantwürten an den ba wir fü billich verstan und verantwurten sunt an allen fürzeg, und swa r nit vnuerzogenlich tunt inrehalb aht tagen ben naehsten so es an ons ge wirt, so sullent su felber ober ir gewissen boten an ir stat maht und vollen haben vns grafen Hainrich von Hohemberg ze manenne ze huse vnd ze bo onder ougen ond nach der manunge inrehalb aht tagen den nachsten, so wir vns ze Notwil in die stat antwürten uffen diesen selben vnsern ant und bannen ze komenne und baz wir sü verstandent vf gerihtent und verantn nach bem rehten ba wir fü billich verstan funt als bauor geschriben flat. baz biz alles war si vnd staet belibe barumb haben wir grafe Hainrich w hemberg onser insigel ze ainem offenne vrkund gehenket an diesen brief. Wi Hainrich von Tierberg gin ritter Hainrich von Tierberg ben man met von haiterbach vnb friberich Branthoch ber bo ze male vog bez felben ebeln herren grafen hainrich von hohemberg m offenlich baz wir bi bisen bingen und bi bisen taegbingen gewesen sient und habe umb vnserü infigel zu Dez edelen herren grafen Hainrich infigel von Hoh gehenket an bisen brief ze ainer gezügnüste der vorgeschribenen dinge. Dirt wart gegeben ze Rotwil an dem fritage nach dem wissen Sunnentag in e man zalt von gottes geburt brüzehenhundert jar vnd barnach in dem ainz — ab vierzigestem Jare.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 anhangenden Siegeln. Das ifte Siegel bas befannte fleine Hohenberger mit dem helm und ben hifthörnern. Dhne Edild. — Das zweite bes von Thierberg; ber Stechhelm läuft in den hals und Kopf med Thiers (einer hirschluh) aus; Umschrift: S. h. d. Tierbere milit. Ohne Schild. — Das britte, das bes von Thierberg (haiterbach); auf dem breiedigen, herzsörmigen genten Schilde steht auf 3 Erhabenheiten (Bergspitzen) ein Thier; Umschrift: S. H. de lierbere; links von dem Schilde ift der Buchstabe H. und rechts A. — Das vierte, und ben Friedrich von Branthoch zeigt auf dem Schilde einen Bedigen Stern.

## 414.

10. März 1341. München. R. Ludwig urfundet, daß er seine Zustimmung gegeben, als sein Kanzler und Landvogt Graf Albrecht von Hohenberg bem Grafen Götz von Fürstenberg Burg und Stadt Triberg nebst der alten Hornberg verpfändet hatte.

Wir Lubewig von gotes gnaben Romischer keyser ze allen ziten merer bes Richs, kunden offenbar an disem brief, Daz die phandung vnd satung, de mser lieber Öheim, Lantuogt vnd Cantyler, Graf Albrecht von Hosenberg, der Burg vnd Stat ze Triberg, vnd der Burg genant die All Horenberg mit allen iren zuo gehörden, dem Edeln manne Graf Gößen von fürstenberg, mit osgenomen worten, ob onser vorgenanter Öheim oder sin sien, die Stat, ond die Burg inner dreizzig iaren nicht entlosten, daz si sich dann wochgenanten von fürstenberg vernallen aigenlichn habent getan hat, mit onserm vott gunst ond willen geschehen ist, ond wie er im die satung mit dem vernallen richriben hat, also besteten wir es für onser Nachchommen ond Amptlut, als die ihn sin brief von wort ze wort stend, mit disem onserm brief, Den wir dar ober den ze einem orchunde, versigelt mit onserm keyserlichen Insigel. Der geben ist Rünchen an Samztag vor Oculi, Nach fristes geburt druzehenhundert iar, nach in dem Ain ond vierzehnten dez keysertumes.

B. b. Drig. in bem fürftl. Fürftenbergifden Ardiv ju Donauefdingen. - Dit anhangenben Raiferfiegel.

### 415.

12. März 1341. Notweil. Graf Hugo von Hohenberg gibt seine Zustimmung, als sein Bruder Graf Heinrich seinen Antheil an ben Einkunften ber Reichsstadt Notweil an diese, beziehungsweise seine Gläubiger, um 2000 Pfd. Heller verpfändet.

Wir grafe Sugo von Sohemberg verienhen und tun funt allen ben bie bifen brirf ansenhent ober horent lefen, bag grafe Sainrich von bo henberg vnfer bruber mit vnferre ond mit . . vnfere bruber fat ligen funes beg vogt wir fient wiffenne, mit onferm gunfte ond mit onserem guten willen gesethet hat ze ainem rehten abe nute reht und redelic ben erberen wolbeschaibenen lüten . . bem burgermaifter , bem schulthaif . . der rat .. vnd .. ben burgern gemainlich ze Rotwil fine ftura, fine vngelte, im nüpe und allu finu gelt, bu er hat ze Rotwil der ftat, swie die genant fint fu zwai tufent pfunde pfenning guter haller, die er rehter und rebelicher idul schuldig ist darumb . . ir burger von Rotwil hinder in gegangen fint und fin bürgen worden fin. Den felben burgern von - Rotwil und . . iren erben m allen iren nach kommenen ze haltenne und ze nieffenne mit allen rehten und nite und mit allen ben gebingen, als bie briefe ftant bie inen ber felbe . . vnfer bei ber grafe Sainrich von Sohenberg vmb bije fagunge gegeben hat befigelt mit fi felbes infigel. Bnb ouch ze habenne ond ze nieffenne iemer ont an die ftonde be die felbe fculbe abe ernoffen wirt gar vnd gentlich. Bud haben barumb gelan bi guten trumen fur one ond fur . . onfer erben ond funderbar fur . . onfer bruber faeligen fune beg vogt wir fient. Ift bag wir grafen Sainrich m fern bruder über lebant, fmat benne ber felben fturan, beg ungelts, beg geltes mit ber nute fo er ze Rotwil hatte, an vns vnb an . . vnfers bruber fune genallent bag wir die niemer verseten noch verfouffen, noch hin geben noch in behainer my verkumbern noch verferwen funt weder fus noch fo, vnt bu vorgeschriben ichalte so vnser bruber grafe Hainrich schuldig ist als fin briefe stant und als vorge ichriben ftat —, abe ernoffen wirt gar und genglich. Bud haben barumb und insigel ze ainem vrfunde gehenkt an bisen brief ber geben wart ze Rotwil a bem montage vor Mittervaften nach Got geburt brütehenhundert jar in bem in und viertigoften jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Siegel tel Ausstellers.

## 416.

2. März 1341. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Kanzler bes römischen Kaisers Ludwig, gibt seine Zustimmung, als fein Bruder Heinrich an die Stadt Notweil die Neichseinfünfte baselbst um 2000 Pfd. Heller verpfändet.

Bir grafe Albrecht von Sohemberg bes Romiden fanfer Ludewig angeler vergenhen und tun funt allen ben bie bifen brief ansehent ober horent im, daz grafe Sainrich von Sohemberg vufer bruber mit vuferr wiffenne, ut vnferm gunfte, vnd mit vnferm guten willen gesetzet bat ze ainem rehten abe ute reht und rebelich ben erberen wolbeschaiben lüten bem burgermaister, bem bultbeiszen und dem rat und den burgern gemainlich ze Rotwil fine stura, sin igelt, find gelt und alle fine nutze, die er hat ze Rotwil der ftat, swie die geint fint filr zwai tusent pfunde pfenninge guter haller, die er rechter und redlier ichulde ichuldig ift, da ir burger von Rotwil hinder in gegangen fint und ugen hinder im dorumb worden fint, benfelben burgern ze Rotwil und iren ern vnd allen iren nachkomenen ze habenne vnd ze niessenne mit allen rehten vnd ten als die briefe ftant, die jnen der felbe vnfer bruder grafe Hainrich von obemberg barumbe omb bije sakonge gegeben hat besigelt mit sin selbes insigel, d ouch ze habenne und ze nieffenne iemer unt an die ftunde unt daz du felbe ulbe abe ernossen wirt gar vnd gaentslich. Bud haben darumb gelopt bi guten umen für vnz felber vnd für vnfer erben, ist daz wir grafen Hainrich vnfern nder ober lebant, swap benne ber felben stüran, bez vngelt, bez geltes und aller nute, so er da hatte, an vis gevallent, daz wir die niemer verseten noch verwien noch hingeben noch in behainen weg verkombern noch verfaerwen funt weber noch so vnt die vorgeschriben schulbe, so vnser bruder grafe Hainrich schuldig als fin briefe stänt und als vorgeschrib ftat, abe ernossen wirt gar und gentlich. ho haben barumb vnser insigel ze ainem vrkunde gehenket an disem brief, der Seben wart ze Rotwil an dem maentage vor Mittervasten, do man zalt von ttes geburt brüzehenhundert jar vnd darnach in dem ainz vnd vierkigesten jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich großen runden egel bes Ausstellers, bas einfach ben Hohenberger Schild hat. Umschrift: S. Alb. D. de hohenbe, imperial, aule cancell.

#### 417.

# 27. April 1341. o. D.

Abelheib, Tochter des Grafen Burfard von Hohenberg (Wildberg) und Gehlin des Grafen Friedrich von Zollern, bekennt unter den Siegeln ihres Vaters ihrer Brüder Otto und Konrad, daß ihr Gemahl und dessen Grben das Recht haben, die Burg Ingersheim (D.A. Besigheim), welche ihr von demselben al Widerlage für ihr Heirathsgut eingesetzt worden, mit 1500 Pfund Heller wiede einzulösen.

Drig, im t. geb. Baus-Archiv gu Berlin. Abbrud in Mon. Zoll, I. nro, 292,

## 418.

19. Mai 1341. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg schlägt seinen Diener Rusen von Chingen noch weitere 80 Pfb. Heller, welch er bemselben für einen Hengst sowie für Dienste schulbig gewer ben, auf die Pfandschaft des Dorfes Altingen (D.A. Herrenberg)

Wir graue Hainrich von Hohemberg vergehen offenlich mit vrtunde bi briefes, Daz wir schuldig sien vnd gelten sullent vnserm lieben getruwen dyene Rüsen von Chingen vnd allen sinen . . erben ahtig phunde güter haller vnd sinen dienst vnd ouch vmb ainen hengst ben er vns gab in vnsern dienst vnd no vnd haben im vnd sin erben dez selben gut bewiset mit dem rehte vf daz Dor ze Altingen in allem reht vnd gedinge, alz er ez vormälz inne hat also sol dise ahtig phunde haller zü der selben schulde slahen. Und ze ainem offenne weren vrkunde darvind so haben wir vnser Insigel gehendet an disen brief der gede ist an dem Samstag nach dem vffarttag in dem Jar do man zalt von Gottez gebort Drüzehenhundert Jar vnd darnach in dem ainne vnd Biertsigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem bekannten Siegel bes Gwie an ber Thieringer Urfunbe.

### 419.

24. Juni 1341. Basel. Graf Hugo von Hohenberg quittirt ber Herzog Albrecht von Destreich für ben Empfang von 200 Mark Silben an bem Zugelt seiner Gemahlin.

Wirtigen briefe Allen ben die in ansehent ober hörent lesen, Das wis wirtigen briefe Allen ben die in ansehent ober hörent lesen, Das wis wirdelen von Phirt vnsere Eliche husstrowe, Der Erber Ritter hir Rüdolf von Fridingen Lantvogt in Svngowe gewert hat gentlich und pawei hundert Mark lötiges silbers Basiler geweges, die vns vnser gnediger hund herzog Albrecht von Österrich und frow Johanne sin Herzogin pin verschaffen hant an vnserm zögelt, und sagen die vorgenanten Herzog Albrecht und frow Johannen sin Herzogin dar umb lidig si und ir Erben, für vns und mit Erben, vnd den vorgeschribenen herrn Rüdolf von Fridingen, der vorgeschribes zwei hundert Mark silbers und aller der Eiden und gelübte, die er uns dar mit

at lidig vnd los, für vns vnd vnser Erben. Mit vrkinde dis gegenwürtiseses, der ze Basel geben ist versigelt mit vnserme Ingesigel, An sant Joses des Tosses ze Súnigihten, Do man zalte von Gottes geburte Drúzehn t Jar vnd dar nach in dem ein vnd vierzigesten Jare.

b. Orig. im Reichsarchiv ju München. — Die Ginschnitte fur bas Siegelpreffel, aber Preffel und Siegel fehlen.

#### 420.

juni 1341. Basel. Graf Hugo von Hohenberg quittirt ben g Albrecht von Oestreich für ben Empfang weiterer 200 Mark Silber an bem Zugelt seiner Gemahlin.

sir Graf Hvg von Hohenberg veriehen und Ton kunt mit disem gegenst briefe allen den, die in sehent oder hörent lesen, Das uns und Brselen hirt unsere eliche husstrowe, der erber Ritter her Johans der gewert hat genglichen und gar zwei hundert Mark lötiges silbers Basiler die uns unser gnediger herre Herhog Albrecht von Österrich, und Johanne sin Herhogin zö ime verschaffen hant an unserm zögelt, gen die vorgenanten Herhog Albrecht und frow Johanne sin Herhogin dar idig, si und ir erben, für uns und unser erben und den vorgeschriben hern den Kriechen der vorgeschribenen zwei hundert Mark silbers und aller der des gelübte, die er uns dar umb getan hat lidig und los, von uns und unden, in und sin erben mit vrönt dis gegenwürten brieses, der ze Baselst versigelt mit unserm Ingesigel an Sant Johans tag des Tössers ze Süt, do man zalt von Gottes geburte Drüzehen Hundert Jar und dar nach in und vierzigesten Jar.

b. Orig. im Reiche-Archiv zu Minchen. - Die Einschnitte für bas Siegelfind noch vorhanden, aber Preffel und Siegel fehlen.

#### 421.

suli 1341. Haigerloch. Graf Hugo von Hohenberg urkundet, af Elifabeth, Kungen des Bogts von Haigerloch Weib, vor ihm alle Ansprüche an den Zehenten zu Renfrizhausen (D.A. Sulz) u Gunsten des Kl. Kirchberg verzichtet habe.

ir Graue Hug von Hohenberg verienhen und tügen kunt allen den die rief ansenhent lesent oder hörent lesen, das vor uns stünd Elizabeth n des vogtes von Haigerloch elich wip und veriahe offenlich mutwillecd unbezwungenlich, das si me kain reht gewunne noch hette an den zenhen-

ben ge Rentfrighusen, ben ber vorgenant Gung ber vogt ir elich priolinun und bem conuent gemainlich ze filpera predier ordens ze foffen hat vnb hant sich baidesamet verzigen gen ber vorgenanten priolinun . connent gemainlich ze filperg für fich ond für ir erben aller ber reht ond jo fi zu ben vorgenanten genhenden hettan oder gehaben mohtan nun ober fuf ober fo, bi ben aiben die fi bar om gesworn hant gu ben Sailigen n ten worten und mit vfgehabten henden und verienhen och für sich und für bi ben felben aiden, daf fi die obgenanten priolinun und ben conuent g ze kilverg noch kain ir nachkomen um ben vorgenanten zenhenden niemer den font geschädigen noch gemugen weber mit geriht noch ane geriht noch das ef ieman von iren wegen tuge. Bud ze ainem vrfund der vorgeschri ond burch biet bes vorgenanten Cungen bes vogts und elizabeth finer elid frowen, so geben wir onser aigen insigel an bifen brief. Wir ber Schull Rihter und ber Rat ze Haigerloch burch biet bei vorgenanten Gunten be und elizabeth fin elichen fromen, won wir die vorgeschriben bing gesenhen bort haben, benten onfer ftet infigel zu ainer gezugnuft an bifen brief. vorgenant Cunt ber vogt vergibe och an bisem brief für mich vnb für min elich wip ain worhait aller ber bing die von vns an bisem brief o ftanb, ond bente bar om min aigen infigel an bifen brief, Der ze Sai geben wart an bem nabsten Gutentag vor Sant Margaretun tag in bem man salt von Criftuf geburt brugenhenhundert Jar, ond barnach in de ond viertigoften 3ar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen flei ben Siegel tes Grafen.

#### 422.

24. Juli 1341. o. O. Graf Hugo von Hohenberg urkunde Meister Bilgerins Weiher bei Rotenburg nach bessen Tobe an Probst bes Chorherrnstifts zu Chingen fallen soll.

Wir Graue hug von hohemberg veriehen offenlich an disem brind vie vie vie erben vind tugen kunt allen den die in sehent oder hoeren daz wir unserm lieben getrümen pfasse friderichen von Scherzingen ze Shingen vff vnserm Styft durch Got lüterlich vind ouch durch vise dern vind vnser selen hailes willen gegeben haben vind geden mit urkunde genwärtigen briefes Maister bilgerins wiger, der ze Shingen a werde under dem hohstat bei dem Regger gelegen ist mit allem vint aller zügehoerde nach des vorgenannten Maister bilgerins tode, also obgenannte pfasse frid. vnser brobest vind alle sin nachkommen die denne vis din nanten Styft ze Chingen iemer brobest werdent und sint den vorgenannten

**,** 7:

ů.

Raiser bilgerins tobe füllent haben, niessen, besetzen was entsetzen für reht inte as in süget und geloben bi guten trüwen sür vas vad vaser Erben sy veiemer ze irrende noch ze sumende noch verhengen, daz es ieman von vaser täge. Bud daz diz alles war si vad staet belibe dem vorgenannten sich. vaserm brobest und allen sinen Nachsommen, darumbe so geden wir . . Itse brief besigelt mit vaserm Insigel, der geden ist an Sant Jacobs abent un Jax, do man zalt von Cristes gedurt drüzehen hundert Jar darnach in die vad vierzigosten Jax. —

d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel ist nur noch ein ich vorhanden, bas ben Helm mit ben Hifthörnern zeigt, ohne Schild.

## 423.

detember 1841. Werstein. Graf Albert von Hohenberg, Kanzler des römischen Kaisers und Landvogt im Elsaß, bekennt Walthern den Geroldseck, Herrn zu Sulz, von dem er das Dorf Empfingen (D.A. Haigerloch) gekauft hatte, 700 Kfd. Heller schuldig geworten zu sehn.

**Bir Graue Albert** von Hohenberg Canpler bes Römischen kap-Brud Lantuogt in Elsaz Beriehen offenlich mit bisem brieue Allen ben bie **heut lesent ober hörent lesen, Daz wir** dem edeln man vnserm lieben Öheim **Mibern von Gerolhegge, Herren ze Sulhe und sinen . . Erben ob er** ir schuldig figin und redlich gelten solin Sybenhundert phund Heller phennig **nd genamer von des koffes wegen, den wir von ime reht und redlich ge**haben an dem dorffe ze Emphingen und an den rehten div er da hatte und n ime ober sinen . . Erben, die vorbenannten Haller gelten und ganglich ver-Biman ze sant walvurg tag, der nu aller schierst kumt von dem tag als brief geben ist. Mit sollichem gebinge, wa wir vnf ober vnsere . . Erben wir enwarin Dar an Sumbin vnd nit wertin vff den tag sant walvurg tag. **May to font dem ebenannten** walther oder finen . Erben veruallen fin ewecen alle widerrede. gar vnd ganglich, allu div reht die wir in dem dorffe ze **Dhingen daher gehept haben e**f sie Lüt oder gut, wie die genant sint vnd **k oufer vatter** Graue Růbolf sálig an vns braht hat zů ben rehten der vorgenante walther vor zu dem dorffe gehept hat, vnd füllen wir Graue the nob unfrer . . Erben den selben sumen in kapne wis weder mit gaistlichem **nattlichem gerihte, noh an gerihte an alle geuerde. Wir veriehin dich, daz der** e Emphingen ben man nemet bez waltmans hof ben ba buwent . . tart pintmans sun dem vorbenanten walther und sinen erben volgen sol mit allen er, mid sont in besetzen und entsetzen und sullen si dar an nit irren weder

Camib, Mrtb.-Bud jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

mit gaischlichem noch weltlichem gerihte noch an gerihte, wan bag bie bie ben ben Hof buwent, vnf gewonlich bienst tun font Als andrer ir nahgebur vnd g in bem borffe. Ez ift och berett, bag malther von Gerolgegge ober fine Erben bifen brief so wir gewerin nit widergen sol, er habe banne vor von vni a brief über ben Sof bez er notürftig ift, daz wir in bar an noh vufer . . . G nit irren als vorgesagt ftat. Und dag wir alles dag bie por geschriben ftat. laffin ond flate haltin, ane alle generde, Go haben wir barüber gesworn a and ze ben Sailigen mit gelerten worten und haben unfrer Infigel zu urfund merer ficherhait barüber gebenfet an bijen brief. Bir Sug u. Sainrich, Grau ge Sobenberg, gebruber, verieben offenlich mit biefem brieue, Dag wir a daz hie vorgeschriben stat, war laifin und stat behaltin, und och vollefuren guten truwen an alle generde und haben darüber unfern Infigel an bes von Grauen Albrecht unferes brubers Infigel gebentet an bifen brief. Der ge ift ze werftain an ber Mitwochen nach fant Egibien tag. In bem Jar, bo zalt von Criftus geburt brügehen hundert Jar. Dar nah In dem Ainen und v Bigftem Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das gut erhaltene Siegel bes Ramb hat bie Umidrift: S. Alb, com. . , Hohenbo, imperial, aule cancell,

## 424.

1. Oktober 1341. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg und se Gemahlin Ursula von Pfirt vertragen sich auf's Neue mit Hen Albrecht von Destreich in Betreff ihrer Ansprüche an die Gr schaft Pfirt.

Wir Graf Hug von Hohenberch vnd wir grafin Urfel sin ebeli wirtin, verjehen vnd tunt offentlich an diesem brief, das es zwischen vnseren her herzog Albrecht zu Desterrich, ze Stehr und Kernben, vnd vnseren ber herzog Albrecht zu Desterrich, ze Stehr und Kernben, vnd vnserer vrom siner herzogin Grafin Johannan, vnd vnse also betidingt ist; ob dieseld wir vrow herzogin Johanna vnd vnser herr herzog Rudolf, ir sun, vnd ander ben, die sy gevunnen mag, abgiengen, vnd die herrschaft ze Pfirt an vnsern kern herzog Albrecht en gevielle, das dann derseld vnser herr herzog Albrecht wir Grafin Urseln geben sol zweytusend mark silber Basler gewichtes darumd wir Grafin Ursel vns verzigen haben vnsers erbteils an derselben herrschaft Pfirt. vnd sollen wir Graf Hug der vorgenannten Grafin Urseln, vnserer witnen, die egenannten zway tusend mark silbers anlegen, das es ir vnd iren eine nuz und guet sey; sturb aber der vorgenannt vnser herzog Albrecht vor wsperzogin vns vorgenannten Grafin Johannen, so ist dieselb vnsere vrowen, der herzogin Grafin Johannen, so ist dieselb vnsere vrowen, der herzogin Grafin Johannen, so ist dieselb vnsere vrowen, derzogin vns vorgenannten Grafinen Urseln der egenannter zwayer tusend missilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Bud dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht. Bud dez ze einem offilbers nicht gebunden ze geben, sy habe erben oder nicht.

tund geben wir diesen brief besiglet mit vnsern insigeln, der geben ist ze Rosenburch, der man zalt von Christes geburte drenzechen hundert jar, dar nach in m ains und vierzigsten jar, des nächsten montags nach Sant Michels tag.

Abbrud bei Berrgott, cod. probat. geneal. Habsb. nro. 786.

## 425.

Dezember 1341. Rotenburg. Pfaff Kun von Sulgen, Kirchherr von Oftborf (D.A. Balingen) und Chorherr zu Ehingen, vermacht unter bem Siegel bes Grafen Hugo von Hohenberg auf sein Ableben all' seine Habe an das dortige Stift.

36 pfaff fun von Gulgen tolder ge Dftorfe vnd forherre ge bingen bi dem Regger tun funt offenlich allen, die dijem brief ansehent ober eborent lefen, dag ich ben Erbern Berren . . bem probft, ben Chorherren nd vicarien gemainlich gu bem vorgenanten Tum ge Chingen ban ergeben sterlich burh got und burh miner fele hails willon alles min gute, daz ich ez fie aigen, oder an lehen ligendin oder varndu hab besucht und unbesuchtes, swaz nach minem Tobe lan, mit namen min Sufe gelegen ze Chingen am broneglin ond an albert keffels Sufe, und den wingarten in foesental, den uch vormals min kelnerin faelig mit aller zugehörde Inen geben hat. Daz han getan bar vmbe, baz die vorgenanten . . Herren gemainlich min jartit alliu began follent of ben tage als got über mich gebüt, ond darzu füllent si ouch allen fron vaften ain Gele meffe han von allen gelobigen felen, of ben Durnin der fromuasten. Si follent ouch nach minem tode alles min gut verkoufen, bar vmbe ewig gelte koufen, baz fol ierglich nauch anderre ftifte gewonhait malt werben, also baz aim ieglichen forherren bez selben geltes zwein teil weront, vnd aim ieglichen vicarien ain Tritail, an allerschlaht geuarde. Bud gu waren offenen vrfundne han ich über biffu vorgesagten bingk min aigen Ingebenket an bifem brief, Dar gu od min Ebeler genabiger herre Que Sug von Sohemberg fin Infigel hat gehenfet von mine und ber tor-Den bet willen ze meirrer sicherhait, vnb bar vmbe baz bisin vorgesagten binge fim willen geschehen fien. Dirre brief ift geben ge Rotemburg an bem tem gutem tage nauch fant andreas tag bez hailigen zwelf botten In bem iar, man jalt von Gottes geburt, brütehenhundert iar, in bem ains und viertigo-Bar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes fen, bas nur ben Belm mit aufwärtsflatternben Deden und ben Bifthörnern zeigt.

426.

1. März 1342. v. D. Graf Albert urfundet als faiserli fanzler, die von Pfalzgraf Rudolf von Tübingen (119 stellte Urfunde über die Stiftung des Kl. Bebenhausen und unverfälscht gesehen zu haben.

Albertus dei gracia comes de Hohenberg, imperi cancellarius, vniuersis presentes litteras inspecturis salutem cum noticia subscriptorum. Noueritis, nos litteras Rüdolfi que lantini comitis de Túwingen 1 sanas et integras, non cancel abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas, omni suspicione caren et legisse, formam, que sequitur, continentes. Folgt mun die Urfunde. bes Bibimus: (Hoc 2) nos prefatus comes Alberthus quot testamur et in testimonium nostre visionis sigillum nostrum pres scripto duximus appendendum. Datum per copiam, anno domini Co. xlo. 110. Kal. Marcii indictione decima.

Drig. in Karleruhe. Abbrud in Mone, Zeitschr. III. 104. — Mit Siegel bes Grafen an rothseidener Schnur. Dasselbe hat ben Hohenberger bie Umschrift: † S. Alb. com, de Hohenbg, imp, aule cancell,

1 Rehmlich bie Stiftungs-Urfunde bes Rl. Bebenhaufen v. 30. 3uli 1191 in bes Berf. Gefch. ber Pfalzgrafen von Tubingen. Urfb.-Buch S. 5 u. ff.
2 Fehlt in ber Urfunde burch einen Bruch in berfelben.

#### 427.

29. März 1342. Rotenburg. Graf Hugo von Hohenberg bas von seinem Later dem Chorherrnstift zu Chingen Privilegium, nach welchem gewisse Weinberge in die KoStifts gebannt worden waren.

Wir Graff Hug von Hohemberg veriehen offenlich mit disem tün kunt vnd ze wissent allen die in an sehent oder hörent lesen, Daz 1 vnd gebieten, az vnser vatter sälig vormals gehaißzen vnd gebotten alle die Berg die vormals gewohlt sint in der korherren kelteren vnsers Ehingen, oder nach gewonhait dar in geduht sünt worden, daz die küllen da geduht werden, wa aber daz nit geschähe, so haußzen wir vas vnser vatter sälig och vormals gebotten hat, daz der der (sie!) den berg schuldig sin dem vorgenannten vnsern Stift az die ez geschiht zü ie der phund Tuwinger, vnd sol im dez nütz varn gelan werden, vnd da von wir vnd gedieten bi vnsern hulden vnsern amtlüten ze Rotemburg wa

h dem vorgenannten vnsern korherren dez beholfen sien an vnser stat an allen ag. Bud dez zu einem vrkund, so henken wir vnser angen Insigel an disen der geben ist ze Notemburg In dem Jar, do man zalt von Cristes geburt schenhundert vnd zwai vnd sierzig Jar an dem fritag nach unser frömen tag vastun.

S. b. Drig. im Besit eines Burgers von Rotenburg. — Das zerbrochene Siegel Inestellers zeigt noch ben Gelm mit ben Hörnern; von ber Umschrift steht noch: woni . . . . . berc. Eine Abschrift hievon findet fich in bem "lib. copiarum."

### 428.

Mai 1342. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg verfauft um 2550 Pfd. Heller an Burfard und Johannes von Jungingen (D.A. Hechingen) seine Burg zu Schmeihen (Ober- und UnterSchmeihen, D.A. Sigmaringen), seine Mühle baselbst, seine Obrfer Kaißeringen (D.A. Gammertingen), Heine Mühle baselbst, seine Obrfer Kaißeringen (D.A. Gammertingen), Heinstetten "vf dem hard" (bad. A. Meßtirch), Rusplingen (ebendaselbst), seine Landgarben und andere Ginfünste von Stetten an dem kalten Markt, endlich seine Leibeigenen zu Hausen und Neidingen (alle drei Orte in dem gen. bad. Amt).

Bir graue Sainrich von Sobemberg tun funt an bijem brief allen ben in ansehent lesent ober horent lesen, bas wir verkoffet han und ze koffende ban beren Burfard und beren Johannes von Jungingen gebruber im erben onfere burg je fmiechen, onfere muli je fmiechen ond onfer ti je Ranferingen lit und gut die da feghaft fint alber fwa fi fint, unfer ti je honftetten vf dem hard, lut vnd gut die da feghaft fint, alber fma t, onfer borf Rusplingen lut ond gut, die da feghaft fint, alber fma fi onfer lantgarb ge Stetten ge bem falten martet, onfer vogtreht Steten, gwolf malter, bas vns von ber firchen gat iargelich und aht mt haller von ber ftur ze Steten, vier phunt zu fant Walpurg tag ond e berbeft, und alle bie lut die wir ze Sufen und Ridingen haben. Das wir inen alles gegeben und iren erben umb drithalp tusent phunt und umb ig phunt guter haller ber och wir gar und gantlich gewert fint vnd in vnsern tomen fint, und haben och Inen und iren erben bie felben lut und gut gefür ledig und für lar und für ain reht aigen ze habende und Ze niefende dem bem reht als es vnfer vater falige an vns braht hat mit allen not mit aller zugehord, alle die lut vnd die aut die vorgeschriben stant, majen, mit zwi, mit holt, mit velbe, mit funden mit vnfunden, mit besuoch= mit vubefüchtem, mit maffer, mit wande, mit allen rechten und mit aller gu-

gehorde und mit aller ehafti als wirs genoffen haben and als es unfer vns braht hat. Wir graf Sainrich von Sobenberg verienhen och bas vn und bife aut als ba vorgeschriben ftat vergolten fint gar und ganblich halb, wir vergenhen och, das wir mit difem tof nit betrugen fint und bas porgeschriben autes gewert fint gar und ganglich an allen gebreften wir die egenanten lut und gut verkoffent haben, wir verzihen uns och reht bie wir zu ben egenanten luten und guten betten ober iemerme gehab wir vergiben uns och aller ber reht und geribtes bes bapftes bes fanjers b ber Bischöff, alles bes gerihtes, gaiftlichs und weltlichs, bes wir noch w bamit si noch ir erben niemer bekümern noch angesprechen son . . . . . . fainer aut noch lut als ba vorgeschriben ftat. Wir haben och gelopt vi ben wir heromb gesworen haben ze ben hanligen mit gelerten worten t hobener hende für ung und für unfere erben denfelben gebrubern herrn B und herrn Robannes von Jungingen und iren erben ber vorgenanten borff und lut und aut als ba vorgeschriben flat wer ze finde, ze verstän verantworten und vijgerihten für ledig und lar und für reht angen an al ond gegen aller mangelich nach bem rehte. Wir graf Hainrich von fon och niemer fain binge gereben noch gewerben bas biff hantvefti m oder verwerfen mag. Bud das biff alles war und ftat belibe baromb graue Seinrich von Sobenberg für vnff felber und vnfer erben bifen bri mit vnferm augen Infigel zu ainem waren vrfund aller ber binge, fo t Wir graf Sug von Sobenberg vergenben och an bi das dirre koffe und alles das hie vorgeschriben stat mit unserm guten n gunst beschenhen ist und henken och barumb unser aigen Insigel an diser vnsers bruder Infigel zu ainer merer sicherhait ber vorgeschriben bin ainer vrkund dis briefes, der geben wart do man galt von gotes geburt hundert iar und vierzig Jar dar nach in dem Andern iar, an dem nähl nach der vffart vnfers Herrn.

Bon einer beglaubigten Abschrift im St. Mrchiv zu Stuttgart.

429.

8. September 1342. o. O. Heinz ber Boschgraue von We (O.A. Eslingen) verkauft mit Genehmigung ber Gräfin Me von Nassau (Hohenberg) Hellerzinse aus Häusern baselbst Kloster zu Kirchheim.

Ich Haint ber Boschgraue von Wendelingen und Elsebelich huffrowe veriehen offenlich an disem brief und tugen kunt alle in ansehent ober hörent lesen, daz wir den ersamen und gaistlichen frow priorin und dem Conuent des Closters ze kirchain, prediger ordens,

linge Saller ann vier Saller ierliches geltei haben geben ich mit wife und mit worten, die barzo gehorent, umbe ab Daller, vifer den goten, div bernach gescriben stant, bag ift abeni bus je menbelingen, Siben ichillinge baller, g din vafnaht Son vffer bengen bes befen Sos ze menbeungen, Inge haller, ane vier haller und ain vafnaht hon und vifer Somelinen wo menbelingen zwen ichillinge haller, und verzihen uns aller ber r und ber roche, der wir ober vnfer erben an den vorgenannten gelten men gehan von reht, von geschiht, oder von gewonhait. M mant gelt 30 fant Martins tag ierlichen geben, ane allen fi er Store noch tainerhande bienft of bag felbe gelt feten noch legen. 11 bo und unfer erben bag felbe gelt n von aller mengelichen reht, als fit ift ond gewonlich, t wir aigenf Infigels ni. em wir onfer gnebigen fromer ,... irgarethen bie ebeln Raffowe mit ber gunft pnt m n es ift beichehen, b an bifen brief hente. Bnd wir garethe bie porgenannt Gie ifome benten onfer Infigel an bijen vrief burch bet onfere vorgefproa Baimen bes Boschgrauen und fro 6 finer wirtin gu ainem offen vorgeschriben binge. Der brief ma an vnferre frowen tag ber in man galt von Gotes geburte Drütenenhunvert Jar und zwai und vierzig jus-

430.

3. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

Ditober 1342. Ebingen. Graf Heinrich von Hohenberg verzichtet Gunften ber St. Martins-Kirche zu Ebingen auf eine Wiese bei Ehestetten (Hof, D.A. Balingen).

Bir grane Heinrich von Hohenberg tue kunt mit disem brief allen den in ansehent lesent oder hörent lesen, das wir durch Gott und durch Sant artins willen, der hauswirt in der kirchen zu Ebingen ist, durch is seele hailes willen, durch unser vorderen seelen hailes willen, und duch ih der bürger bette willen zu Ebingen uns verzigen haben aller der recht, so batten ald haben mohten zu der wise, die man nennet Habelin wise und ist under dem dorf zu Chestetten an der Shmühen. Und das es war biet belib dem egenanten gotteshus zu Ebingen, von uns und och von unseren darumb so haben wir der obgenant grane Hainrich von Hohenberg insigel gehenkhet an disen brief zu ainem offen vrkunde der warheit, der wart ze Ebingen an dem nechsten samstag vor Sant Gallen tag, do man

zalt von Christes geburt, brizehenhundert jahr, vierzig jahr, und barna andern jahr.

Rach einer von bem ehemaligen Stadtschreiber Schweighardt gu Cbingen Abschrift.

#### 431.

29. November 1842. Obernborf. Herzog Hermann von Te zu Obernborf und "Schilta," bestätigt die Rechte und Freih Stadt Obernborf. <sup>1</sup>

3d Berboge, Berman, von Teffe Berre ge Dbernborffe Schilta, vergibe offenlich ond tun funt allen ben bie bifen brief anger horent lesen Daz ich gelopt han bi minem ande ben ich hervmb geswo ben Sanligen mit gelerten worten und mit uf erhabenen bende. Din burgern von Oberndorffe. Bmb iren willigen getrumen bienft. 3r S ze Oberndorffe und ir vrihait Stat ze behaltenne, als fiv von alter her ond hie nach geschriben ftat Also bag ich die gewonlichen Sture von In nemen fol Daz ift ze Gerbeft viertige pfunde pfenninge Tuwinger v vaften Driffige pfunde ber selben pfenninge Bnd fol fiv nit furbag noten nen Sachen weder an Libe noch an gut fus noch fo Es fi benn bag e geriht ertailet wurde Ift ouch daz ich mit offener Ranse in die Stat borffe herbergen vnd geschiht . . den Burgern dauon dehain Schade . Rihter gefarlich duhte den sol ich Inen abe tune Inrehalb viergenhen tag bie Ribter haiffent Bud swag vnzuhte . . ber Man tut an Swem bir wirt an disem ober an dem. Darumb er hinder mich kunt mit vrta ich nit fürbaz niemen denne zwai pfunt Tuwinger vnd sol darumb zil tage vnd Sehf wocha Werat er mich nit da enkwischant So sol ich 1 selber weran der zwaiger pfunde Tuwinger von sinem Gut Bnd sol vnd noten vmb die vorgenanten zwai pfunt And tut behain viman beha in der Stat, Daz sol stän in dem alten Reht als div Stat her komen ist. lich ist vf genomen Swer ben andern wundat mit Messer oder mit Sw sol ouch Stan in dem alten Rehte Bnd Swer den anderne ze tode sd sol ouch in dem alten Reht stan. Ist ouch daz dehain Burger von de Oberndorffe varen wil, Der sol von dem tage als er an vahet bannen viertenhen tage an enander gelait han mit finem Libe, vnd mit finem G zwu Myle. vor mir vnd vor . . Minen bienern Ind sol ouch den gelait an aller schlahte geuerde Obe er mir gelaites mutat — Es si benne t von gerihtes wegen schulbig worben si Ich sol haben gewalt, Obernborf ze verkouffenne mit der gewaltsami und versetenne unde verkumbern n Rarne (sic!) ben nabsten von dem tage als dirre brief gegeben ist vr bez die Stat vnd die Anger zer (sic!) selben Stat in kenn Rehten vnd in Frihalten beliben sint als vorgeschriben stat än alle genätde. Kind daz diz mar si und ewecklich stat belibe Darumb han ich der vorgenant Herzoge Hermin Insigel ze aln vrkunde gehenket an disen brief, Der gegeben wart ze kund orffe an sant andres abende Do man zalt von Cristes gedurt Drüzenhenzut Jar und darnach in dem zwai vnd vierzigesten Järe.

8. b. Orig. im ftabtischen Archiv zu Obernborf. — Es hangt nur bie Siegelschunr, beffebenen Faben bestehenb, an.

Diefe Urtunbe weicht in einigen Buntten von ber ju bem 24. Marg 1316 ab.

#### 432.

## 1842. v. T. u. D.

Donatio Graf Din 's, Graf Burkards Sohn, des Jungen von Hohenherren zu Ragold, schenkt in das Haus Rohrborf zu einem ewigen Seel-1 500 Pfb. Heller."

**Schertorium auf dem Rathhaus** zu Rohrtorf, nach welchem diese Urtunde mit anderen **menten am 22. Aug.** 1673 nach Speher "aufviret" worden.

#### 433.

# 1. Kebruar 1343. v. D.

Margaretha, Tochter bes Grafen Burkard von Hohenberg, "dez Wildberch und Gemahlin des Grafen Friedrich von Zollern, bekennt unter den Siegeln Baters, ihrer Brüder Bürgin und Konrad, daß ihr Gemahl und dessen den das Necht haben, das Dorf Ofterdingen, auf welches derselbe sie mit Mark Silber, ihrer Morgengabe, angewiesen, mit dieser Summe wieder an mit dieser.

Drig. im t. geh. Haus-Archiv zu Berlin. Mon. Zoll. I. nro. 297.

#### 434.

Rai 1843. v. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft den Kirchensatz von Ebingen (D.A. Balingen) mit dem Katronat der bortigen Kirche um 630 Kst. Heller an Johansen von Schilteck (D.A. Oberndorf).

Bir grave Sainrich von Sohenberg vergehen offenlich allen ben bie bifen bef aufebent ober hörent lesen, bas wir reht unde rebelich und mit gutem gunft beilen ben filchun Sape ze Ebingen mit allen finen rehten Robansen

von Schiltegge und finen erben umb Sebs hundert pfunde haller und m brifig pfunde haller ze ainem rehten aigen ze kopfen (sic!) geben haben ond gehen och, bas bie felben haller gangelichen und gar unt ane gebreften in bie nute komen fint Wir vergeben och, bas wir an bijem kopfe nit betrogen fe weder gangelichen noch gar noch oberhalb, unde verzihen uns aller ber rehte, wir ie dar zu gewunnen alber noch gewinnen mohten. Bud haben bifen file Sate verfopfet in allem bem reht und mit aller gu gehörbe, ale vnier vatter if an vie braht het vid och als wir in vint an bijen tag her behept haben. barumbe fo hat ber Schiltegger und fine erben vollen gewalt bie vorgefer fildun ge Chingen ge libenne, ge besethenne, ge entegenne, ond ber fildere, be dar off feget, hat och vollen gewalt, die vorgescribenun filchun ze niescenn mit e nuten, mit allen gelten, bi wafen, bi zwige, affer unde mifan, holte und fundens und unfundens, und och alle zehenden große und flene mit allen re inrenthalb und vfferhalb mit aller zugehorde in allem bem rehte, als unser v falige und och wir unge ber bebept haben. Wir fulen och ben Schiltegger fin erben off bem filchun Sate und ben filcherren, bem er die filchun je Ebin verliben bet, vff ber felbun tildun nuten iargelichen ichirmen, als vneer aige aut. Es ift och gered, bas weber wir noch enfain unser erben ben vorgefer Schiltegger noch entain fin erben noch finen tilcherren ze Ebingen an ber fel fildbung nuten, war die gelegen fint, weder fumen noch irren fülent, weder geribte gaislichem noch weltlichem, noch ane geribte, noch nieman von vuseran we meber fus noch fo niemme. Bari aber bas ber Schiltegger ober find erben al ber kilcherre ze Ebingen an dem kilchun Sate, alber an der kilchun iargelik nuten behainast gesumet alber geirret wurdent von unseran wegen oder von m bruber wegen grauen albreht ond grafe Suges von Hohenberg, gen fulen wir fu verstan und versprechen und darnach gen allermangelich und vor a gerihten, sulen wir disen kopf vertigen und vif rihten ane iro schaden nach d rehten. - Und barumbe so haben wir dem Schilteager und finen erben sehe er Burgen versetzet, vier geswore und die zwene ungesworn, Cunrat von ber wild Tierberg, Hainrich von ramfperg, Tragelin von Núwenegge, mb al (sic!) Schornen gesworn, und Cun von Stoffeln unde Bilgrin von bobt ungesworn, und mit folichem gebinge, wari bas ber Schiltegger ober sine et oder der kilcherre ze Ebingen wer den von sinen wegen kilcherre ist, von vier wegen an behainen bingen gefumet wurden, so hant su vollen gewalt bie bin zemanent, ze huse, ze houe ober onder ogen, und nach der manunge sont su in aht tagen ben nahsten In antwurten gen Rotwil alber gen Chingen o wa sù bas mit bes Schilteggers willen getun mugent, aine slehte giselschaft laisten an genarde in offnen wirtes husern und bi vailem gut und niemer dam zekomen, ie das dem Schilttegger und sinen erben und sim kilcherren vff geri werbet gantelichen und gar, barumbe fu benne ermanot sint. War och bas der B gen behainer selbe nit laisten wolten, der sol ain kneht mit ain pfaride an su f

legen ane genarbe ze laiften als bauor gescriben ftat. Bar och bas ber Burgen behainer von tobes wegen abe giengi, bas got wendi, ober von dem Lande vurj ober fus vnnute wurdi, fo fullen wir ime ain andern als gewiffen Burgen feten, inconthalb ainem manobe, wenne wir ober onser bes ermanet werbent als ber mas, ober bie andere Burgen sont im laisten, wenn sie bes ermanet werbent in allem bem reht, als bauer gescriben ftat, und och vifer ber gifelschaft nit ze fomen, unde ber Burge vollefürt werbe, ber ba ab gegangen ift. Wir die vorgescriben Burgen Cunrat von ber wildun Tierberg, Sainrich von ramsperg, Trageli von Aumenegge unde ich abbe Schorpe, gesworn Burgen, und Enn. ber Stoffeler und id Bilgri von hoborf, ongesworn Burgen, vergehen allesament offenlich an bifem briene, das wir von bette wegen busers gnadigen herrn graufen Sainrich von tobenberg bije Burichaft gelopt haben und ob es ze ichulben fumt, die vorgeschriben gifelichaft ane genarde ze laiften, und och ftate ze halten, und unverbrochenliden, all't bu bing ond gebinge, die von vns an bisem briene gescriben stant, vnd bis haben wir die ersten vier Burgen gesworn vif ben Sailigen, so haben wir die wene nach gandigen burgen bi guten truwan gelopt vif ben ait vnuerbrechenlichen all bù bing state ze halten bù von vus an bisem briene gescriben stant vube uben allesamen vuseriv insigel ze ainem offen vrfunde an disen brief gebenket. Do vergeben wir grafe Hainrich von Hohenberg ze ainer merer sichererhait aller er binge, so heran gescriben stant, bas bi war sigent, vnb och von vns state beben und bas wir bem Schiltegger fin tofp vertigen und uff rihten fulen, gen bemangelich als banor gescriben ftat, und bas wir die vorgenanten burgen von traschaft und och von giselschaft, ob es ze schulben fume, ane jre schaben losen Ment. Das allessament haben wir gesworn ain ait mit vif gebottenen vingern mit gelerten worten zu ben Sailigen. Bud barüber fo geben wir graue Saind bifen brief vur vns felber vnb fur vnser erben bem vorgenannten Johansen on Schiltegge und finen erben behentten mit unserm Insigel. Dirre brief wart ngeben an bem nahften fritage nach ber vffart vnsers heren, in bem Jar bo man The von Criftus geburte brugehenhundert iar und darnach in dem britten und erzigoften 3ar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen runden Siegel bes rafen Beinrich, bas nur ben helm mit den hörnern im Schilbe hat.

435.

20. September 1343. Notweil. Graf Heinrich von Hohenberg be fennt, einem Notweiler Bürger für einen "Maiden" (Hengfi 20 Pfd. Heller schuldig geworden zu sehn und schlägt solche au die Pfandschaft des Fischwassers zu R., welches demselben schwon Heinrichs Bater um 70 Pfd. Heller versetzt worden war.

Bir grafe Sainrich von Sobenberg verienhen offenlich und tun to allen ben bie bifen brief ansenhen ober horent lefen, Daz wir schuldig fient m gelten füllen reht ond redelichen Sugen voffen aim burger ge Rotwil m finen erben zwaintig pfunde pfenninge guter Saller umb ainen Daiben ben er m ze kouffenne gap, Bnb haben in die geschlagen zu ben fibentige pfunden halle Darumb im vnd . . finen erben. alle vnfer zinfe vnd allu vnferu gelt behaft in fo wir haben ze Rotwil von ben vifchengen. an biu zwai pfunt, bie . . arnol fäligen Sune Järglichen git . . ber von Triberg ze Rotenmunfter . . barun er . . vnfers vatters faeligen brief und Insigel bat. Dem felben Sugen volle und finen erben die vorbenempten vnferu gelt und zinfe von den vorigen vischenten die inen no für Rüngig pfunde Saller haft wesen funt, ze nemenne ond ze nieffem libeclich und lar, mit allen rehten und nützen. und mit aller zu gehorbe, als mi fiv haben ond nieffen foltant. ond ouch iemer ont an die ftunde. Das die fen ben (sic!) zinfe vnd gelt von vns, ober von . . vnferen erben ob wir enmi rine une (sic!) ben Nüntige pfunde pfenninge guter Haller erlibeget und mit gelöset werbent viergenben tage vor sant walpurg tag ze rehter zite im gar ib furt ober über lange als sitlich und gewonlichen ist. Und haben darumb wie Insigel ze vrkund gehenkt an disen brief gegeben ze Rotwil an fant Mathen abende nach fristus geburt drüzenhenhundert iar in dem driv und vierzigosten st

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem kleinen Siegel bes Grafts bas blos ben helm mit ben beiben hörnern zeigt.

436.

10. November 1343. Hohenberg. Graf Hugo von Hohenberg un kundet, daß Eberhard Bregel, ein Bürger von Schömberg, mi seiner Zustimmung ein Gut bei Dormettingen (D.A. Spaichingen an Klosterfrauen zu Hochmauern bei Rotweil verkauft hat.

Wir Grafe Hug von Hohenberg vergenhen offenlich vnb tun tunt alle ben die disen brief ansenhen ober hören lesen, Daz Eberhard Bregel ain Bul ger ze Schönemberg Mit vnserm gunfte und mit unserm gutem willen we buffet bat und ge fouffenne gegeben bat Swefter fatherin ber Sagginen son Dberborffe und fwefter Siltoaunt ber Elfaefferinen Clofenernien Domuran ain geltende gut, lit ze Tormentingen haiffet . . ber von wahingen gut, buwet Cunrat fule, gilt iargelich zwai malter vejan, ain malter bebern, rotwiler meffes, ain pfunt Saller, zwai Sunre vnd ain Salb viertail aiger 8mb funfiv und briffige pfunde pfenninge guter Haller, Der er auch von inen wert ift gar und ganglichen und in sinen nut komen und bewendet sint Den elben gaiftlichen vrowen und . . ir baider Erben ze haben und ze nieffen, ze beebenne ond ze entsehenne bi wasen ond bi zwige, es si an Soly ober an velbe, m affern, ober an wisan fundenz und unfundens mit allen rehten und nuten, und mit aller zu gehörde. Bnd hat glopt bi guten truwen für fich vnd für fin erben men vnb . . iren erben bes felben gutes mit finer gugehorbe wer ze fin vnb uf e rihtenne für ledig und für lar und für reht aigen an allen stetten und gegen Mer manglich nach dem rehten Bnd siv noch . . ir Erben herumb niemer an ze prechen, baran ze schadigen noch ze mügen mit gaistlichem noch mit weltlichem geiht noch an gerihte fus noch fo. Bud haben herumb unfer Infigel ze vrkunde chenket an bifen brief. Bud gu bem haben wir . . die burger von Schonemberg er flet Infigel ze Schönberg burch Eberhard Bregels unfers burgers bette willen n bifen brief gehenfet ze merrer ficherhait, Gegeben ze Sobemberg an fant Parting abende, Rach friftus geburt drüzenhundert Jar in dem driv und vierhi= eften iar.

B. b. Drig. im St. : Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde hangen bas fleine br undeutliche Siegel bes Grafen und bas ber Stadt Schömberg, welches ben Hohenerger Schild hat.

## 437.

2. November 1343. Schömberg. Albrecht, Hugo und Heinrich, Grafen von Hohenberg, belehnen Hugen von Suntheim (Sonthof, D.A. Notweil) mit des Zieglers Hof, der Widum und dem Kirchenfatz zu Dormettingen (D.A. Spaichingen), auch dem dritten Theil des Laienzehnten zu Ebingen (D.A. Balingen).

Wir albreht, hug, hainrich all brig gebrüder und gräffen ze Hohenserg verjehen und tunt aller Menglich, die disen brief sehend oder hörend sen, daz zu wus und für uns kam unser lieber getrewr Hug von sunthhain und bat uns ernstlichen mit Rechter gewonlicher vordrung, daz wir Im des ziegers hof und die widum und den kirchensatz ze dormetingen und ainem dritail es laigenzehenden ze Ebingen lihen, won die höf und zehenden von unser vordren werin und von Rechter erbschaft an In gefallen wärin und bat uns Im de ziehen für ain Reht manlehen, Also haben wir sin gebet erhört und haben

Im vnd sinen erben die egenanten hof vnd zehenden alse gelühen mit allen vnd gewonhaiten vnd ehastij, so dar zu vnd dar in gehort zu ainem Rehstaten Manlehen gelihen mit Reht als daz billich frast vnd maht haben mag mit vrkund diß briefs. Des ze merer vnd ainer stater sicherhait swir gräf hug von Hohenderg für vns vnd vnser brüder vnser aigen ofenlich gehenst an disen brief der geben ist ze schönderg an der nähst wochen nach sant Martis tag do man zalt von gedürt Eristi druzen hund dar nach in dem driten vnd sierzigosten Jär.

Ich hainrich von wildenfelf und ich hainrich huser verjehen, ben höptbrief bieser abgeschrift gehört und gesehen haben lesen und sagen wir das billich sagen sollen des ze zügnuft so haben wir beid unfrij Insigel ze end biser geschrift.

B. D. Drig. im St.-Ardiv gu Stuttgart. - Auf Papier, mit aufgebrudt nen, aber abgefallenen Siegeln.

### 438.

20. Febr. 1344. Rotweil. Graf Hugo von Hohenberg eignet Di an der Waldftraße, einem Bürger zu Rotweil, Hölzer, Holze Egerden und Wiesen bei R., welche er von ihm zu Leh tragen hatte.

Wir grafe Hug von Hohenberg verienhen offenlichen vnd tun ku ben die disen brief ansenhen oder hören lesen, Daz wir Dyetrich an der sträz aim burger ze Rotwil uf genemen haben sinen tail der Höltzer: Holhmarken, die er hat ligende im blanberge vnd sinen tail der Ex vnd der wise die gelegen sint am Gygen Rain, die er vnd sin vordern rund von unsern vordern ennent her ze rehtem Manlehen gehept hant, und vouch daz wir in dise selben sin tail ge aigent habent mit disem briefe vnd im unser aigenschaft, unser gewaltsami und alles unser reht so wir herzü oder gehaben mohtant sus oder so gegeben haben luterlich ainvalteclichen alle geuerde und haben darumb vnser Insigel ze urkund gehenkt an dise gegeben ze Rotwil an dem fritage vor sant Mathyas tag, nach kristus britzenhenhundert iär in dem vier und vierzigosten iär.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen undeutlicher bes Grafen, bas ben Hohenberger Schild zeigt.

Juni 1344. o. O. Gräfin Margarethe von Rassau, Wittwe bes Grafen Audolf (IL) von Hohenberg, verleiht bem Probst und ben Chorherren am Stift zu Chingen bas Recht, Chorherren aufzus ehmen und die Altäre ihrer Kirche mit Priestern zu besetzen.

Wir Margaret von Rassowe, wilont bez Jungen graue Rübolfs gen von Hohemberg elichiv wirten vergehen und tügen tunt offenlich ihren brief allen die in ausehent oder gehörent lesen, daz wir den erdären w. dem Probst und den korherren gemainlich of dem Stift ze Ehingen gende getän haben, also daz Si hant gewalt und reht korherren ze empfahende, ze nerlichenne und die ze besehen und ze entsehen, di iren ampten und eran, se nerlichenne und die ze besehen und ze entsehen, di iren ampten und eran, se nerlichenne willen än allerschlaht genärde. Wir süllent ouch siv von niemans mit wisen wider irem willen aber än all genärde, wir haben inen ouch bestätgot besehendt mit disem brief alliv div güt und frihait, die si diz hier gehalten dien mit vesem aigen Insigel disem brief besigelt. Der geben wart an dem fritag vor sant Johans tag ze Sungihten do man zalt von Eristus geburt chenkundert und vierzig Jar dar nauch in dem vierden iar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgatt. — Auf bem zerbrochenen Siegel erkennt noch eine Frauengestalt in sitzender Haltung, zur Rechten den kleinen Hohenberger par Linken den Rassauer Schild. — Hievon eine Abschrift in den "Hohenberger kunenten." T. VII. S. 879 im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 440.

L Januar 1845. Buchau. Anna, Aebtissin bes Stifts Buchau, urfundet, daß Graf Heinrich von Hohenberg ihr Burg und Stadt Straßberg (D.A. Gammertingen), welche derselbe und seine Vordern von dem genannten Stift zu Lehen getragen, aufgegeben und sie solche dem Ritter Rudolf von Reischach geliehen habe.

Bir Anna von gottes gnaden Abbtissin zue Buechaw veriehen offensen an disem brief allen den die inel sent oder hörent lesen, das wir von dem den herrn graf Hainrichen von Hohenberg haben ofgenommen Straßberg de burg und die statt und alles das darzuo gehört es sey an holt alb an ut ald wie es namen mag gehaben, und das haben gelihen Ruedolfen von Reischach ritter und allen seinen erben mit guetem willen mit allen nuten und uten alß es der edel herr graf Heinrich von Hohenberg und s. vordern herge-

bracht haben vnd von uns zu lehen gehabt. Wir veriehen auch mehr wan der vorgen. Rüdolf von Reischach ritter von todt wege abgienge das got we So veriehen wir den vorgenanndten lehen Eberhardten von Reischach vn sindern ob der vorgen. Rüdolf one leiberben abgienge, hiebei sint gewesen vnd sauch gezeugen die erberen leut bruder Cuny von Stöffeln, des teutschen wird von Stöffeln, Kirchherre ze Sülgen, Eberhard von Oberstett Cuny von Reischach, Cuny von Horstein von Bittelschiß, Sanns Gündelsingen, Hanns von Stöffeln vnd ander erber leut. End des einer bessern sicherheit henken wir Anna die vorgen. Abtissin vnser Instald disen brief der geben ist zu Buechau da man zalt von gottes gebürt, drüge hündert Jar vnd in dem fünf vnd vierzigisten Jar an dem nehsten Fritag is St. Hilarien tag.

Sobenb. Dof. XVI. 121.

## 441.

4. Mai 1345. v. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft 656 Pfb. Heller an Nitter Heinrich von Thierberg, seinen Die sein Dorf Thieringen (D.A. Balingen) nebst der Kirche und t Kirchensat, sowie seine Rechte an Winzeln (abgegangen).

Wir grane Sainrich von Sobenberg verieben und tun funt allen bigen brief sehent ober horent lesen, dag wir vertoft haben und ze toffenne gen haben vnfer aigen borf ttieringen lut vnb gut vnb mingelon mas mi rehtez haben Sainrichen von ttierberg aim ritter unferm lieben bie und haben Im bag felb borf ttieringen gegeben mit aller finer gogehorde und allen rehten für lidig und lar und für ain reht aigen und mit allen rehten aller gewaltsami und mit aller zogehord bi wasen und mit zwi mit holy und mit steg ond weg ond mit abweg mit fundem ond mit onfundem besicht onde mit wasser und waid und mit allen rehten und nützen als wirs baber gebaben genoffen haben also bag er und fin erben bag felb borf ttieringen fun ban nieffen alf hie vor gescriben ftat und alf unfer vatter falig an und brait Wir grane Sainrich von Sobenberg verieben och offenlich an bigem brief bas die fildum und den fildunfat in dem vorgenanten dorf ze ttieringen dem gescriben Hainrich von ttierberg ze toffenne gegeben haben mit allen te pub mit aller gogehord mit bem vorgescriben borf och ze beseggen und ze setzen und baun und ze nieffen für libig und für lar und für reht aigen. haben od 3m bag vorgescriben borf und ben vorgescriben fildunfat gen umb fübendhalb hundert phund und febs pfunt guter und genamer haller ber gewert fien gar und ganglich und in unfern guten nut komen fint. Wir fun niemand gesprechen das vins die vorgescriben phenninge vingezalt worden fien

wir der vorgescriben phenninge nit gewert sien. Wir sun och nut sprechen **hie mit bisem tos betrogen gar** alb gantslich alb ober halb. Wir graue Hainn Hohenberg veriehen öch für vns und für unser erben daz wir den vor**r Heinrich von ttierberg**, und fin erben umb daz vorgescriben dorf und **Hen vorgescriben kildunsats** niemer sun angesprechen noch gemoten mit bem ben babstes noch mit dem geriht des kaisers noch der kliniges noch mit ber blichoff noch mit gericht gaischlichem ober weltlichem. Wir verzihen far vas vab für vaser erben gen bem vorgescriben Hainrich von ttierbera e finen erben allez bez rechtes baz wir zu bem vorgescriben borf und zu **lorgescriben fildjunsat iemmer** gewinnen kunden ald gewinnen möhten ond wir vas die alles verzihen So sun wir vnd vnser erben Hainrich von ttierwab finen erben baz vorgescriben borf und den vorgescriben kildjunsat vfrichverftan für ledig ond für lar ond für reht aigen in allen stetten nach bem **L. Wir ber vorgescriben graue Hainrich** von Hohenberg veriehen öch offenlich biem brief baz wir gesworen habe ain gelerten aib ze ben hailigen ben vor: ienen Hainrich von ttierberg noch fin erben an dem vorgescribenen borf war vorgescribenen kilchunfat mit allen rehten als vorgescriben ist niemener en noch ze sumen mit enhainer vnser ansvrach ober aewaltsami noch mit er fachen an aller schlacht genarb und war und stat ze han allez baz ba sen vns gescriben stat. Wir graue Hainrich von Hohenberg und wuser erben ich niemmer nutnit gereban noch geton baz biz hantuesti wiberworfen alb ktriben müg vnd fun ouch nit gestatten, daz ez ieman von vnseren wegen tvie **de genard.** Bud daz diz alles war rud ståt belibe daz von vus hie vor ge**ha flat baromb geben w**ir graue Hainrich von Hohenberg für vns vnd für k erben dem vorgescriben Hainrich von ttierberg vnd sinen erben dizen brief th mit vnserm aigenn Insigel ze aim offenn vrkund der warhait allez dez daz von vns gescriben stat. Dirre brief wart gegeben an dem nahsten Gutem= nach fant Walvurg tag In bem Jar bo man zalt von Gottes geburte brüzehen hert ond fünf ond vierzig Jar.

8. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem kleinen am Rande beschäbigten et tes Grafen.

# 442.

**Mai 1345.** Meßkirch. Graf Heinrich von Hohenberg bekennt, baß er keine Rechte an die Kirche und den Kirchensatz zu Egisheim (O.A. Spaichingen) habe, sondern solche dem Abrecht von Weren-wag zukommen.

Wir graf Hainrich von Hohemberg tunt mit disem brief kunt und verkut offenlich vor aller mengelichen an ganschelichent und och an weltlichem getanid, nerd. Duch jur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg. 25 rihte, baz Albreht von Werbenwag mit rehtem gerihte vnd och mit rehter vrtaile vns an behept hat die kylchun vnd den kilchensatze Egeshain mit aller zü gehörde, die darinne hörent, die wir wondent . wir foltent han von Baterlichem erbe, vnd won wir nu von der selben kilchun ze Egezhain vnd och von dem selben kilchunsatzen mit aller zü gehörde mit dem rehte gewisent sint Also daz . wir noch vnser Erben da mit nit solent han ze schaffent, so gedent . wir graf Hairich von Hohenberg für vns vnd vnser erben, dar ober ze ainer meten sicherhait Albreht von Werbenwag disen offen brief besigelten mit vnserm aigen Insigel, daz dar an hangot, der geden ist ze Meskilch in der stat do man zalt von Gottes gedurt drügehenhundert Jar dar nach in dem sünsten vnd vierzigosten Jar vf dem nähsten mentage nach dem Hailigen tag ze phingsten.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Auf bem anhangenden Siegel ift fin Bilb zu erkennen.

## 443.

25. Mai 1345. v. D. Heinz Bunge von Kiebingen (D.A. Rotenburg) verzichtet unter bem Siegel ber Gräfin Margarethe von Nassu (Hohenberg) gegen bas Kloster Alpirsbach auf seine Rechte m ein Lehengut in bem genannten Orte.

3d Saint bunge von fubingen und 3d Burdhart und 3d Cint fin bruder veriehen vnuerschaibenlich vij gemainem mund und tun tund offentich mit bisem brief allen die In sebend ober horent lesen, bag wir muttwillendlich mi unbezwungenlich unnserm gnedigen herren dem Abte des gothus ze Alperipad und bemfelben Gothug recht und redlich haben geben ze kouffend bie lebenfatt und alli recht, die wir hetten oder gehan mochten ann bes hilggers leben gelegt in bem bane zu fübingen, bas bes vorgenanten abes und bes Gothus Alper pach aigen ift und haben in gegeben ume vij libr. guter hir. pfenning, bet mi von in genzlich gewert iven und bezalt, in vnnsern funtlichen nuts kumen find mit baur ome fo vergiben wir one fur one ond onneer erben ond nauchtumen aller recht und ansprauch Gaiftlich ober weltlich, wie die werin, also bas wir noch me man von vnusern wegen in noch nieman bem in es liben immer follen bam w betrenden haimlich noch offennlich on all genard. Bud des alles zu offem prim ond ficherhait, fo hant vnuser Gnedig from margrecht von Raffow ir 3000 und Johans von Berrenberg, ju ben gitten vogt gu rotemburg, auch Infigel burch vnnser bett willen gebendt ann bifen brief. Wir margrecht von naffow wilant Greffin gu hohenberg und ich ber vorgenant hans von herrenberg durch bett willen der vorgenant bungen haben vinser Infigel bendt ann bisen brief, ber geben ist ann sant Brbans tag bo man galt von Gol geburt M. ccc. xxxx vnd funf Saur.

Alpirebacher Diplomatar im St.-Archiv gu Stuttgart. Fol. 270 b.

2 August 1345. Haigerloch. Graf Hugo von Hohenberg gibt an bas Aloster St. Georgen auf bem Schwarzwalbe einige Leibeigene.

Bir Grane Hug von Hohenberg vergehen offenlich vnd tugen kunt allen der die disen brief sehent oder hörent lesen, daz wir mit berautem mut vnd vmbedungenlich vnd ouch durch bette willen Herrn Burkards von Chingen Ritter mb Renharts sines Bruders baide gesessen ze Enteringen vff der burg willen die virrerinen tohter von Haigerloch Hainhen der Grüninen sun von stetten Eliches wirtene mutwilleclich vnd letklich vff geben han die min aigen zu dem apt vnd dem Connent dez Clousters ze Sant Georien sant Benedisten den. Wan der vorgen. Hainh des vorgen. Clousters aigen ist, so haben wir die rigen, willen ouch dem Clouster ze angen geben, also daz si si niessen sulen als der ir aigen lüt vnd wellen niemer rede da wider han. Und dez ze vrkund der urhait vnd daz alles daz vorgesagt war vnd stat belibe, geben wir Graue Hug n Hohemberg disen brief besigelt mit vnserm angen Insigel, der geben wart ze angerloch an dem nähsten Zinstag vor Sant Oswalten tag in dem Jar do in zalt von Gottes geburt drukehenhundert Jare vierhig Jar da nach in dem asten Jar.

B. b. Drig. in Rarleruhe, mit bem fleinen runben Giegel.

## 445.

Januar 1346. o. D. Anshelm von Hailfingen (D.A. Rotenburg) verschreibt sein eigen Gut zu Deschelbronn (D.A. Herrenberg) bem Grafen Albrecht von Hohenberg zu Lehen.

Ich Anshalm von Haluingen vergich offenlich an bisem brief, Daz ich men tail minez frigen gutes ze Eschenbrunnen vf han geben vnd och vf gib bisem brief in minez gnedigen herren hant Graue Albrehtes von Hohenzig vnd han och daz selbe gut ze Eschenbrunnen von im reht vnd redelich ainem rehten lehen enpfangen. Bud dez ze vrkunde gib ich disen brief versigelt in minem aigenn Insigel daz dar an hanget, Der geben ist do man zalt von istes geburt driuzehen Hundert Jar vnd dar nach in dem Sehs vnd Viertigosten und dem nehsten zinstag nach dem Ewich tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes

11. März 1346. Wien. Graf Heinrich von Hohenberg bezeugt, baß zwischen ihm und Herzog Albrecht von Destreich in Betreff seiner Forberungen wegen Dienst oder Schaden im Betrag von 1000 Gulben abgerechnet worden seine.

Wir Graf Hainrich von Hohenberg veriehen und tun chunt offenlich mit bisem brief. Daz vns vnser gnadiger herr, der Hochgeborn fürst, Herhog Albrecht ze Österrich, ze Steyr und ze kernden, für allez daz gelt, so er vns schuldig gewesen ist vmb dienst, oder vmb schaden, vnt auf disen heutigen tag, als der brief geschriben ist. geben vnd verricht hat Tausent guldein der er vns hunden guldein beraitt geben hat vnd für zway hundert vnd ainlef guldein hat er we Ros vnd Hengst gechouft von Styberij, seinem Chuchen maister, vnd vntd die wedern Sechs Hundert vnd Nevn vnd Achzig guldein hat er vns seinen Raitpris geben, Bnd sagen wir in ouch derselben geltschuld vnd dienst oder vnd schade genzlich ledig, vnd geben des ze vrchund, disen brief, versigelten mit vnserm ze sigel. der geschriben ist ze Wienn an Samztag vor sand Gregorij tag. Rad Christes gebürd breutehen Hundert Jar darnach in dem Sechs vnd Viersigstem In

B. b. Drig, im f. f. geb. Saus- Sof- u. Staate-Archiv gu Bien.

## 447.

17. Marz 1346. Rotenburg. Graf Hugo von Sohenberg weist Amme von Thierberg, einem Ebelfnecht, für eine Schuld von 250 Pfb. heller jährlich 30 Pfb. auf die Steuer ber Stadt Schömberg an.

Wifem brief allen die in sehent oder hörent lesen, daz wir und unser erben wid nachkommen ob wir erwerint reht und redlich schuldig sin und gelten süllen den edeln kneht Conzen von Tierberg Arnolt son von Tierberg und sinn erben drithalbhundert pfund guter haller pfenning die er uns gelichen hat und in unsern kuntliche nutze sint bewendet und haben dem selben Conzen von Tierberg und sinen erben so er enist umb die selben pfenning jugesezt driffig pfunde giter haller ierglichs geltz von unsren stür an der stat ze Schönberg die im und swerben vallen und werden süllent ierglich of sant Martins tag von den durgem der vorgenanten stat ze Schönberg die im und swerden vollen von werden süllent ierglich of sant Martins tag von den durgem der vorgenanten stat ze Schönberg an alle widerred iemer und iemer, die daz wir oder unser erben ob wir enwerint dem vorgenannten Tierberg und sinen erben die vorgenannten der sin sewalt ane ir schaden ain myl wegs von Schönberg geantwurten, wenne aber wir oder vosser vosser die vorgenanten die vorgenanten der vosser vosser von die von ledigen, da

ken wir nit tun, wan pngeuarlich allweg ainen monat vor fant walvurg tag fallen inen denn die vorgenanten brithalbhundert vfunde haller gentslich vern wid antwurten als vorbeschriben ist ane allen gebresten, wenn aber sant n tag für wirt, haben wir bennoht den vorgenanten Tierberg und fin erben genauten brithalbhundert pfund niht veriht und gewerot, so fint inen die nanten briffig vfund gelt aber baz jär verfallen vnd also iemer vnd iemer inen bie voraesäriben brithalbhundert vfunde haller gentslich werdent vergolten vergeschriben ift ane alle generbe und füllen inen umb die briffig pfunde gelt m in ieralico ait und gen sol nus an der vorgenanten schuld brithalbhundert abflahen noch föllen nit sprechen, daz es ain abnütz ober ain abniessendes fige. Wir verriehen ouch für uns und unfer erben und nachkomen daz wir **duchain unser viener o**der amutman noch sonst nieman von unsern wegen den unden Tierberg und fin erben an den vorgenanten Driffig vfund gelts noch ten bavon man si ribten sol als vorbeschaiben ist niemer sullen gesumen noch un noch fol vas bawiber behainerlang reht gaiftlichs noch weltlichs beholffen t-behain weg, wan baz wir inen ongenarlich die selben briffig pfunde gelt den voraenanten filten füllen laffen volgan ierglich, als vorbeschaiben ist ane conserbe. Wir geloben ouch of ben aid ben wird barumb gesworn baben aft Salhaen mit gelerten worten und pfaebotinen vingern für uns unser erben magkomen die vorgeschriben ding ungenarlich ståt und gant ze lassend und ze ide und bawiber niemer getûn noch schaffen getân. Bud des alles ze offen dand ist unser insigel gehenkt an bisen brief, wir vrful von pfirt bes vormanten gräf Sugen elichi wirten veriehen ouch offenlich an bisem brief, bie vorgeschriben bing mit onferm aunst ond rat wissen ond haissen sint been und geloben by guten trüwen es alles stat und gang ze lassend und bawi= riemer ze tund noch schaffen getan in behain weg ane geuerde. Und bes ze **pland ist ouch onser** Insigel gehenkt an bisen brief, der geben ist ze Rötemburg 1 fant Gerbruden tag do man zalt von got geburt brutehenhundert Järe viertig **ir darnach in dem Sehsten Järe.** 

Rach einem Vidimus von 1408. 1 St.-Archiv ju Stuttgart.

1 3a 17. März 1346. Wir ber Burg ermaister vnb ber Raut ber Stat ze Rotil veriehen offenlich baz wir gesehen gelesen vnb verhört haben Sehs gut vngebresthaft vnuerterfigest Houptbrief die von Wort ze Wort lutend vnb sagend als dis vorgeschriben sehs
kischifte wisend. Und des ze waren offem vrkund so hand wir vnser Stat ze Rotwil gekischifte wisens vnb vnsen nachkomenden vnschelich ze ende dirre geschrift offenlich gedruckt
kien brief der geben ist am nehsten Samstag nach dem Hailigen wihennaht tag. Anno
eecc. viis.

Son bem Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die genannten 6 Urkunden-Abschriften Affchriften mit dem Bafferzeichen des Ochsenkopfes. — Das aufgedruckt gewesene Siegel ift

17. März 1346. Schömberg. Die Stadt Schömberg gibt Kum von Thierberg in Betreff ber ihm gewordenen Anweisung auf ihn Steuer die nöthige Sicherheit.

Allen ben die bijen brief ansehent ober horent legen tund wir ber fculthe ber raut und bie burger gemainlich ber ftat ge Schonberg funt veriehen offenlich, daz wir und unfer nachfomen gemainlich und umerschaiben idulbig fient ond von haiffen ond gebieten unfere anedigen berren graf ! gen von Sobemberg und vufer gnedigen fromen from Briullen t Bfirt finer elichen huffrowen gemainlich gelopt haben für vns alle rich vnd a und für alle unfer nachkomen bem erbern man Conrad Arnolt fon von Ti berg und finen erben und ir gewissen botten an ir ftat ierglichs of fant Mar tag ge ribten und ge geben von vnffern fturan ge Schonberg briffig pf haller lerglichs gelt iemer vut im und finen erben ob er enwere die brith hundert pfund haller pfeming der inen die vorgenante herschaft und ir erben schu fint genglich vergolten werdent und ouch inen die pfenning ierglich ze antwu in ir gewalt ane ir ichaben ain mul weges von Schonberg war si wend ond w jares wir bas über fiben, bas wir in bes gelt nit rihten of bas egenante sil, hat er und fin erben maht und gut reht unfer bes raut ze Schonberg welche b bes rat fint wele ond wie vil fie wellend felber ober mit ir gewiffen botten bari ze manen ze huß ze hofe oder zum munde nach der manung in aht tag den net wele gemant werbent, of ir aide die si dem rat ond berselben onser stat gem band ze laisten in der selben stat ze Schonberg ain reht offen giselschaft an off wirten zu vailem aut tealich wollen mal vnbedinget ane geuerde und nach! manung ainen monat den nehsten ob es ze schulben kompt si haben ze School gelaistet ober nit so sont si fich of die egenanten aid antwurten gen Baling ober gen Sachingen in weder stat si wend oder welcher sich selber bar nibt " wurten wil ber fol ainen kneht mit ainem pferid an fin stat legen in ber fc stette aintwedre of die egenanten geswornen gibe an ir stat ze laisten ain of vngenarlich giselschaft niemer ze kommen wan mit deffelben Conras von Tie berg oder finer erben willen vnt an die stund daz inen die driffig pfund darin si ben gemant hand genylich vergolten und geantwurt werdent als vorgeschie flat ane geuerde und wenne zwein monat nach der mainung hinkomend wir habe gelaistet ober nit ist benn ber selb von Tierberg ober ober sin erben ber bin pfund nit gewert, so hand si maht ond gut reht die selben pfenning ze gewinnen pf vnsern schaden an Cristenen lüten ober an Juden und ouch uns darüber 쨰 griffen und ze benoten mit geriht und ane geriht und in was schaben si mb helffer des komend den schaden füllen wir die burger von Schönberg inen vinne schaidenlich abtun und sullent boch die gemanten von des angriffens wegen beite Red einem Vidimus von 1408. St.-Archiv zu Stuftgart.

449.

April 1846. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft um 5 Pfb. Heller und 5 Schilling an eine Rotweiler Bürgerin eine Gilt von 1 Malter Vesen und 1 Malter Haber aus bem Bogtrecht eines Guts zu Unterdigisheim (D.A. Balingen).

Bir grafe Sainrich von Sohemberg verienhen offenlich vnb tun tunt k bisem briefe, baz wir verkouft haben und ze kouffene geben haben abelhait n Cbingen Bengen von Tigenshain eliche wirtinne ainer burgerinen Rotwil vnd Egen irem Sune ain malter vefan vnd ain malter habern **inger messes Jarglichs** zinz und gelt, div uns allu Jär ze vogtrecht ment uffer aim gut haisset bez Messesterters gut lit ze bem nibern beenshain, daz gut och ir ift, buwet Eberhart der Meffestetter, omb fünf **Ming ond fünf pfunt pfenninge gåter haller, der wir och von inen gewert** ar ond ganglich ond in onsern nut kommen sint. Inen ond Iren erben kabenne und ze nieffenne mit allen rehten und nützen, und haben alout für und in für unser erben Inen und Iren erben der zwaiger malter korngelt uffer dem= **ka gắt wer ze fin für libig vnd für lår vnd für ain recht vogt reht. vnd fü** ir erben berumb fürbay niemer an ze sprechent, daran ze schadegen noch migen mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch an geriht sus io, vnd haben baromb vnser Insigel ze vrkunde gehenkt an disen brief. Geben Patwil an bem ofter abent Nach Croftus geburt Drüzehen hundert iar in bem bis ond viertigesten Jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich beschädigten fleinen igel bes Grafen.

23. April 1346. Notenburg. Losfer ber Amman, Bürger zu Reutlingen, bekennt, daß Graf Rubolf von Hohenberg, der von Nassau Sohn, das Recht hat, 20 Malter Roggen und Kernen von dem Logtrecht von Bondorf mit 85 Kfd. Heller wieder zu lösen.

Ich Bolker ber amman burger ze Rútlingen vnb ich Wernhei Mübgers sins brübers sun veriehen vnb tügin kunt mit disem brief. allen bie in sehend oder hörent lesen, wenne der hochgeborn herre graf Rüdolf von Hohemberg der von Nassow sun oder sin erben mir oder minen erbagebend süns vnd ahtzig pfunt güter haller so sollend in diu zwainzig malter roggen vnd kernen tüinger mieß diu wir vs dem vogtreht ze Bondorf haben. ledig vnd loß sin von vns vnd vnsren erben ane all widerred. Und des alles ze offenen vrkind hant die durger ze Autenlingen ir clain stett jnsigel durch vnser dien willen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rotemburg an sant Gregorin tag do man zalt von Gotz gedurte druizehen hundert jar vierzig jar danach in den sehsten jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv ju Rarlernhe. — Rleines rundes Siegel in braunen Bachs an Pergamentstreifen, mit breiedigem Schild, beffen Seiten etwas gewölbt fint, in bemfelben ber einfache Abler. Umfchrift: S'. secret. civivm in Retlinge.

## 451.

Juli 1346. Reuthin. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nageld, ift Zeuge, als die Wittwe bes Rollers von Gültstein eine Biese bei Sulz (D.A. Nagold) an die Priorin des Klosters Reuthin verkauft.

Ich from konegunt Gözzen des Rollers säligen elicho wirtin ond habe wig ond mahtolf der elter ond Eonrat ond albreht ond mahtolf der junger mind kint vergehen ond tün kont allen den, die disen brief senhent oder hörent lesen, das wir ains rehten ond ains redelichen köffes ze köffenne geben han Sweiter agnesen von kirchain priorin ze ruti zo disen ziten ond dem Couent gemainlichen der gelegen ist di wilperk der stat an der Nagelt onder der sorge prodier ordens die wisen ze suls die man nemmet die karther in ond ainhalp stösset widen vond anderhalp stossend ist an des waselers wisen ond zehen psunt gäter vond genämer haller münse, der wir von in gewert sien ond in onser nuzze komen sint gånzzelichen ond gar, ond geloben in di güten truwen die wisen zö verstan ond ze vertigen, wa so anspråchig würde nach dem rehten als sittelichen ond gewonlichen ist, es wäri an weltelichem geriht oder an gaistelichem. Bud das die

Rate und ware belibe der priorin und dem porgenanten Couent, darumb so is bis voraenant from koneaunt bisen brief besigelt mit minem aigenne Inde ainem offenne vrkvnne der warhait aller der binge, die hie vorgeschriben 36 ber vorgenant mahtolf ber elter und Conrat und albreht und mahtolf er min bröber vergenhen did vnser iegelicher vnber sinem gigenne Ansigel lasen alles bas hie vorgeschriben ist. Ich tryttemin ber hemelink ber enanten from konegunt brober vergibe ovch onder minem aigen Infigel **bie vorgesäriben stat, das dis beschenden ist mit minem raut ond gunst Nen. Wir habin ove**h alle gelopt bi güten truwen ber priorin vnd bem , wenne bas ware getan bas blrich ber Hameling ze lande tame, so solle bie wisen vertigen gen im iar ond tag, ob fo ansprachig werbe von n alle gefärde. Dis köffes fint gezoge Graue Otte von Hohenberg, gae Ragelt, wernherr ber Bede, Sainrich mafel, Beng ber Mayer, it hagenapfel, rihter von Suly ond ander erber lute vil. Dirre brief **19eken ze Rvti in bem Closter in bem iare, bo man zalt von gottes ge**deigenhen hondert iar vierzig iare vub dar navch in dem Sechsten iar am millen familiag vor fant blriches tag.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zerbrochenen Siegel bes bek, welches einen Fuchs im Schilbe hat. Die anderen find alle abgefallen.

## 452.

Juli 1346. o. D. Friedrich von Weitingen verkauft unter der Bürgschaft und den Siegeln des Grafen Otto von Hohenberg, Herren zu Nagold, und Anderer eine Gült von dem Logtrecht zu Göttelsingen im "Gewe" (D.A. Horb) an Kadolt von Wehingen (D.A. Spaichingen).

Ich Frid rich von witingen der ze vendurg seßhaft ist, vergihe und tun mit disem briue allan den die in an sehent lesent oder hörent lesen, daz ich mot redelich, mit gutem willen und mit gunste miner erben und aller der die notdurftig warent aines schlehten redelichen Kouses han uerkouset und ze kinne gegeben minem lieben Ohaim Kadolt von Wähingen und sinen Kûn phunt Haller geltes zehen malter habern geltes Horwer messes und driv roggen geltes des selben messes allez iergeliches ewiges und aigens geltes vogtreht ze Götelfingen in dem Gêwe und in alliv div gut div ze selben Torfe gelegen sint, wa siv da gelegen sint und wie siv benemmet sint iker zügehörde besüht und undesüht für reht aigen mit allan den rehten, und flar der gewonhait alz ez min vater selge und min vordern vud ich her braht ven, vun hundert phunt und vend vier phunt haller güter gaeber und genemer

ber ich gar ond genglich von ime in minen funtlichen nut gewerat bin mit namen ze wissenne, bas man ime ond finen erben ob er enwere, nemte forn gelt bediv roggen und haberns iergelich, gentlich und gar e fant Michels tat, und och ane irn schaben antwürten sol ain mil von war fiv went, ond bes vorbenemten phening geltes git man jerglich ze f taf fünfthalp phunt Haller und ze fant walpurg taf och fünfthalp r jerglich und fol ich und min erben ob ich enwere im und finen erben ot bas vorbenemte gelt in biv egenanten gut für reht aigen ond mit allar als vorgeschriben ftat, vfrichten vertigan und nerstan nach bes Lanbe allen steten und vor aller mengelich wie und wa in sin not ist ober w und gewonlich ift, ane alle gewerbe und bar umb so han ich im unue ge burgen gegeben of ir Ande bife erbere lute ben ebeln Berren Grat von Sobenberg Berre je Ragelt, Ber Johannfen von Bitino Johannes von Runegge ber je Glatt feghaft ift, Menlochen fteten, Johannes ben Tifdinger, Diemen ben Recheller, Con Bruber, und Sugen von Linfteten alfo und mit feldem gebinge, benemte gelt von iemanne ansprechig were ober wurde, und ich fin i nach bem rehten als vorgeschriben stat, wenne die burgen benne gene von ben vorgenanten Rabolt von Baehingen ober von finen e enwere, ober von ir gewissen boten ze Sufe ze Sove ober under ovgen fiv nach ber manunge ober die nehsten aht tagen ane geuerbe in varn ze Rotenburg ober ze Horwe, in welche ber zwaier stet si wellent wirten ain kuntliche giselschaft als site vnd gewonhait ist, bi vailem vnverbinget, alle die wile vnt daz gelt geuertigat wirt nach dem rechte geschriben stat, welcher aber selbe nit laisten wil ober enmak ane geuar vngeuarlich ainen kneht vnd ain pferit an sin stat legen in dem selben daz weder kneht noch pferit, weder entlehent noch erbeten sien an den benne laisten wirt ane geuerde, were och, daz der vorgenant Kabolt vo gen ober fin erben ob er enweri ainen Burgen fürbag manan ober ni benne ben anbern ober ains fürbaz schonan wölten benne bez anbern b gen ben andran burgen noch an kainan iran rehten kain schad sin, vni baz Got wende ob da zwischant ber Bürgen ainr ober mere abgienge wegen ober benne ze male ane geuerde inr Landes nit enveri ober sus vnnvt wurde wie daz sich gefüget sus ober so wenne ich des gemant w ich bar nach in bem nehsten Manobe an jegliches abgegangen Bürgen stat bern als gewissen geben ober bie andern Bürgen ob sie bar vmb gemai fullent laisten zu glicher wise die vertigunge unt ez beschiht, Ich gelob oc Ant daz vorbenemte gelt ze vertiganne, allez daz ane geuerde ze tunne v fürenne als vorgeschriben stat und die bürgen ze lösenne ane irn schade geuerde. And des ze warem vrkunde und sicherhait han ich min aic gehenket an bisen Brief, ond wir die vorgenanten Bürgen alle verieh pisch ane generbe stete ze haltenne als vorgschriben stat ond dar omb so hat bisch ieglicher besunder sin aigen Insigel ze ainem geziognisse gehenket an disen Der geben wart do man zalt von Cristus geburte drivzehen hondert Jar, ber ond darnach in dem sehsten Jare an sant Margreten tak.

b. Drig. im Archiv zu Leinstetten, D.A. Sulz. — An temfelben hangen von legen wur moch bie Bergamentstreifen.

## 453.

**Leptember 1846.** Wien. Graf Heinrich von Hohenberg quittirt **Bergog Albrech**t von Deftreich über 10 Pfb. Wiener Pfennige, welche biefer seinem Diener Treglin von Neuneck gegeben.

wier graf Hainrich von Hohenberch veriehen offenlich an bisem brief, baz inner gnebiger herr, Herhog Albrecht von Österrich, an ben gulbeinen, kans noch schuldig ist, verricht hat zehen pfunt Wienner phennige, bi vnserm Areglin vom Rewned worden sind, und sagen wir den vorgenanten unsern inherhog Albrecht und sein erben derselben phennige genzlich ledig, mit vrchünd kiefs. Geben ze Wienn an Samztag nach sand Giligen tag. Rach Christes d., Orenzehen hundert Jahr darnach in dem Sechs und vierzistem Jar.

8. b. Orig. im t. t. geb. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien.

### 454.

**Nai 1347.** v. O. Graf Albrecht von Hohenberg, "von Gottes gnaben vnd des Stules ze Rome erwelter vnd bestettigeter herre ze Wirtzburg," verkauft mit Zustimmung seiner Brüder Hugo und Heinrich um 1300 Pfund Heller an Volzen von Neuneck, gen. "Crushar," den Kirchensatz zu Weitingen (O.A. Horb) nehst Anderem.

Wir Grane Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben, vnd bes mies ze Rome erwelter vnd bestettigeter Herre ze Wirthurg, is wit die mit disem brieue Allan den die in ansehent, lesent, oder in diesen, daz wir mit vorbedachtem mute, mit rehter betrahtunge, mit gutem wab mit gunst vnserre lieben bruder, Graue Hugen, vnd Graue Hair ind Aller der die dar zu notdürstig warent, reht vnd redelichen aines schlehten is haben versovset vnd ze kovsenne gegeben, dem erbern frumen edeln knehte is haben versovset vnd ze kovsenne gegeben, dem erbern frumen edeln knehte is haben versovset vnd ze kovsenne gegeben, dem erbern frumen edeln knehte is haben versovset vnd ze kovsenne gegeben, dem erbern frumen erben, den kann von Rüwenegge den man da nemmet Crushar vnd sinen Erben, den kann von Rüwenegge den mit allan rehten für reht aigen vnd daz malter erußan ze Wittingen in maier Hilbolts Hof da derselbe kirchensat in gestet vnd mit namen den vorbenemten kirchensat mit aller zugehörde mit Allan

rehten, mit Aller Aigenschefte, und gewonhait, als wir in herbraht haben, bi majen, und bi zwie besuht, und unbesuht, fundens, und unfundens, erforschats und uner forschats, vmbe Drnischenhunnbert phunt Saller, auter, geber, und genemer, ber wir gar vnd genglich von ime in vnsern kuntlichen not gewerat sien vnd dar vmb se haben wir vns vertigen und verzihen vns och mit vrfunde bis gegenwärtigen brieues gegen ime und gegen finen erben, ob er enwäri Aller ber rehte, aller be Aligenichefte, aller ber Ansprache und Borberunge, Als wir und unser erben m bem felben firchenfage mit finer zugehörde hettan, haben möhten, ober haben folten an gaiftlichem ober an weltlichem geribte, ober Ane gerichte, fus, ober fo, ane alle geuerbe, und fullen wir ime und finen erben ob er enwari ben felben firdenia mit aller zugehörbe und mit allan rehten, für reht aigen, pfrihten, vertigan mit perstan, nach bem rehten an allan stetten und von allermengelich wie und ma in fin not ift ober wirt ane generbe, vnd bar vmb fo haben wir ime gesworn ains gestabten Ant zu ben Sailgen mit gelerten worten und mit vigebotenan vingen alfo, ob ber felbe vorbenemte firchenfat, mit finer jugehörbe gemainlich ober be funder von iemanne ansprechia war ober würde und wir fin nit vertigaten nab bem rehten als vorgeschriben stat wenne wir benne barvmb gemant worden om bem vorgenanten Bolben von Nüwenegge ober von finen erben ob er enweri der von ir gewiffen boten ze Sufe, ze houe ober under ovgen, ane generbe, fo fulle wir vus barnach ober die nehften aht tage ongenarlich mit onser selbes libe at wurten, gen Rittlingen, ober gen Rotwil, in welhe ber zwaier Stete mit wellen, niemer bannan zekomenne won mit bes vorgenanten Bolben von Rimen eage und finer erben gutem willen, e, daz wir ben vorbenemten Kirchenfat, mb allez baz bar umb wir benne gemant fien genglich gevertigan, und pfgerihten, mid bem rehten als vor geschriben flat, ane geuerde und difer vorgeschribenen Ding ze warem vrfunde und sicherhait haben wir unser aigen Infigel gehenket an bim brief. Wir Graue Sug und Graue Sainrich von Sobenberg gebruber bie Dob genant veriehen och, bag bifer tovf zugegangen und beschehen ift mit unfer bat gutem willen und gunft, und geloben och für uns, und für unfer erbe wider bitat kovfe nit ze tunne noch schaffen getan, noch ben vorgenanten Bolgen von Rumen egge, noch fin erben, von des fovfes wegen niemer anzeraichene, ze befümmern noch ze noienne (sic!) weber mit gerihte noch ane gerihte, noch mit befainen sadan. weder fus noch fo, ane generbe und des ze mere ficherhait haben wir bede ge fworn, unser ietweber ainen gestabten Unt ze ben Sanlgen mit gelerten worten. und mit vfgebotenan vingern ane geuerde, und haben och dar umb unfern aigen Anfigel ze Ainem Brkunde gehenket an disen brief, der gegeben wart bo man put pon Criftus geburte bruteben hondert Jar, Biertig Jar, ond barnach in ben Sibenden Jare, an dem Suntage ze vzgender Pfingest Wochen.

B. b. Drig. im fürftl. Fürftenb. Archiv zu Denauefchingen. Mit brei anbam genben Siegeln.

D. Dezember 1347. v. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft um 600 Pfund Heller an den Nitter Heinrich von Thierberg seine Dörfer Meßstetten und Hossingen, seinen Maierhof zu Dürrwangen (alle in dem D.A. Balingen) und sein Logtrecht zu Nusplingen (D.A. Spaichingen).

Bir . . Graf . . Sainrich von Sobenberg verienhen und tun funt allen n die dijen brif ansehent ober horent lesen . . dag Wir reht und redelich mit gutem Wen ond gunfte . . mit hant ond mit munt ond onfer . . erben verföfet haben id ze köfenne haben geben rehtes rebeliches köfes bem ersamen vesten ritter mm .. Sainrich von Tierberg und finen erben .. unfer .. borf Deftet= n leute ond gut ond gerichte .. vnb hogingen unfer borf lute und gut ib gerichte und ben Maiger Soue je Durnwangen ber gelegen ift unber r firden oud lute ond gut ond bag vogtreht ze Rusplingen bag giltet benben malter fernen . . die egenanten gut und ouch lute. bi wasen, bi zwi. b vnb velt. fundens vnd vnfundens. mit waßer, mit wagerlaiti, mit flegen it wegen mit twingen mit bennen, mit ehafti, mit gewaltsami, mit gerihten, mit en rehten, mit nüten und mit gelten und mit aller zügehord wie die haißet er benempt ift und mit allen ben rehten als vufer vatter an uns braht hat to ouch wir gehept haben für ain rechtes lediges fries aigen vm fehs hundert undt guter und genemer haller der wir von Im gewert sient gar und ganglich in unsern schindern nute bewendet fint. Im und finen erben, die egenante touch lite ond gut mit allen zugehorden und allen rehten ze habenne und ze ifen besetzen und entezen immer me eweclich ze rechtem ledigem aigen . . und riben uns und unfer erben bargu alz rechten vorgends, gegenwartigs und fünfges vnb aller ansprach vnb aller nachwart vnb alles trostes gaischlichs gerichtes 10 weltlich . . Wir haben ouch gesworn ain gelerten ait zu ben Hailigen mit of botten vingern mit gelerten worten. bijen foofe ze laußen vnwandelbar gegen m egenanten hern Sainrichen von Tierberg und finen erben, und 3m die egemie gut lute und gut ze verstanne und vertigen an allen Stetten und Gerichten es notburftig ift, es fi ober turz ober ober lang an alle generbe nach bem ten. Were ouch baz wir vormals ieman nit bewiset hetten om faine schlacht the an die egenanten gut ober lute, daz fol abe fin und fol kain fraft und enfol egenanten herrn Sainrich noch finen erben fain schaden fin weder fuf noch Bir funt ouch weber In noch fin erben noch nieman andern der finen daran amen noch irren noch nieman andern von vnsern wegen. Wir sunt ouch of den it den wir gesworen haben nunt werbent sin weder mit worten noch mit werken od mit tainen bingen, bag bijen tof mug befrengen und bijen brief muge wiberaben sus noch so. Were ouch das dirre brief brief (sic!) gebreschhaft were an dem

Insigel ober an büstaben ober an artikeln ober an forme ber wort ober an kabingen. daz en sol dem egenanten herrn Hainrich von Tierberg noch sinen er kain schade sin. vnd darumbe so haben wir im disen brief geben besigelten vnserm aigen Insigel ze ainer gezikgnüst diser vorgeschriben binge für vnd aller vnser erben. der wart geben an Sant Thomas abent do man zalt von krysgeburte brüzehenhundert Jar in dem Süben vnd vierzigosten Jar.

B. b. Drig, im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit b. fleinen Siegel bes Graf bas ben geschloffenen helm mit ben hifthornern zeigt. Umschrift: S. Heirici com. Hobebe.

### 456.

7. Januar 1348. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg überglich bem "fmit" von Unterdigisheim (D.A. Balingen) of Gigenthum seinen Hof zu Thieringen (D.A. B.), bes Banwart Hof genannt, mit bem Zehenten, welchen Hof berselbe indeß an von ber Familie ber Ritter von Bern zu lösen hatte.

Wir . . Graf Sainrich von Sohenberg verieben offenlich und tun b allen den die bisen brief ansehent oder horent lesen . Daz wir ze rehtem a ergeben haben reht ond redelich für onf ond onfer erben dem erbern man bai rich bem fmit von Ribern Tigenghain und finen erben unfern aig Soff gelegen ge Tieringen haiffet beg Banmarten hoff mit bem gebend ber bar In horet und mit aller zugehorbe fundens und unfundens an affer wifan an holy an velbe bi wafen ond bi zwi ond wie ef gehaiffen ift 3m v finen erben ze habenne und ze nieffenne ze besetzenne und ze entsetzenne für lie und für lare und für recht aigen, wend so verne daz er und fin erben ben felb hof von der von Berne vond von ir erben ob fie enware lofen funt . . mit vil geltef alse er ir stat vmb ir bainsture alse ir brief sagent, die si von vnie porbern barumb hat. Wir haben ouch gelopt für vnf vnd vnfer erben dem iell Sainrich bem Smit und finen erben bez egenanten Sofs wer ze finde und je w ftande gegen allermengelich und an allen stetten nach dem rechten für rebt in aigen, wend alse verre dag er In losen fol und fin erben alse vorgeschriben fat und ouch in noch fin erben barumb niemer anzesprechend baran niemer ze im gen noch ze mugend mit kainem geriht gaistlichem noch weltlichem noch ane gan mit kainen sachen sus noch so. Bnd bez ze offent warem prkund ban wir mit Ingefigel gehent (sic!) an difen brief . . Beben ze Rotwil an bem nabsten Mante nach dem Oberosten tag Nach fristus Geburte .. drüzehenhundert iare In M ahtoben und vierzigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

Januar 1848. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft Mutheil an dem Umgelt von Rotweil (nehmlich die Hälfte) um 120 Pfund Heller an diese Stadt.

Bir Graf Sainrich von Sohenberg verieben offenlich und tunt allen de bisen brief ansehent ober hörent lesen, daz wir mit den wisan fruman dem burgermaister ond groffen Râte ond mit den Burgern gemainlich der ktte ze Rotwil aines rehten rebelichen ond lievlichen koffes ober ain komen In allem reht und gebing alse an bisem brief hie nach geschriben stat . . be vngelt ze Rotwil . . baz halbes vnfer ift und halbef ber felben t 🛩 Rotwil . . also was of bas selbe ongelt ze Rotwil geschlagen wirt, Ess Saenfinan und von Ritmassan vnb waz von Wine baruff geschlagen Rellet wirt wie und In welen weg daz beschiht. Daz ofschlahen und den i fol vuler tail bez ungeltes gelich halben tragen und uffrichten uff und uff eweckich an alle widerrede. Ind bisen koff han wir den selben burgern ze K oeben Kevlich und gutelich umb hundert pfunt und zwainzig pfunt pfenefter haller minfe .. ber ouch wir von Inen gar ond gentelich mit voller ext fient and In unsern gaten nut komen find . . And haben gelopt für b für wuser erben Inen und iren nachkomenen diz koffes und diser vorgeener bing wer ze find ze vertigend vnd ze verstånde an allen stetten vnd gegen maelich nach dem rehten. Bud ouch sie barumb niemer an ze sprechend, niemer ze schabigenne noch ze mugend mit kainem geriht gaiftlichen noch dem noch an geriht mit kainen sachen worte noch getate sus noch so. Wir **en ouch daz wir an disem koff niht betrogen sient weder über halp noch** tebt noch mit kainer schlaht gefarb. Wir der selbe Graf Heinrich von Hoheninden ouch gelopt mit geswornem aibe zu ben Hailigen mit gelerten worten mit vfgehepter Hande wiber disen köff und wiber disen brief und hantfesti kr ze tund mit worten noch mit werken vnb mit namen allü ding die an brief of vns geschriben stant ware ond stäte ze haltenne ond ze laistene au pfarbe. Ind biz alles ze offem warem vrkund geben wir ben egenannten ern ze Rotwil bifen brief für vns vnb vnfer erben mit vnferm Ingefigel lit. Geben ze Rotwil an dem bornstag vor sant Hylarien taa. Nach fristus arte . . britehen hundert Jare In dem ahtoden und vierzigosten Jare.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit b. bekannten Kleinen Siegel bes fen. Umfchrift: S. Heirici comit, d. Hohebe.

19. Januar 1348. v. D. Benz Seltenschlag und Bi hausen (D.A. Nagold) verkaufen unter bem Si bes Grasen Otto von Hohenberg, eine Gült au an Klosterfrauen zu Reuthin.

3d Bent Geltenfclag ond Burfart min bruber por gehen ond tun funt allen ben, die bifen brief febent, lefent o wir ze foffenne geben ban ains rehten und ains rebelichen foffes lichen fromen Smefter mabtilt, Smefter abelhait und Smef genant bie Renhartin von Calw, Clofterfrowen ge Roti : bier orbens, ber Couent gelegen ift bi wilperg ber fat an ber biffum, ain Schoffel roagen ewiges geltes nagelter meffes vffer bie gelegen fint ze pfelfahufen in bem banne, zwein morgen nimen Staige in bem grunde ond ftoffent ainhalp an mun halp of ben anwander, ain morgen ift gelegen of grafqu ftige, omb funf schillinge und zwai phunt guter und gename wir gewert fien von in vnb genzelichen in vnfer nute komen bas porgeschriben gelt fullen iarlichen geben go fant Michab ond gewonlich ift an alle gefarbe. Wir fullen in bis vorgefe ond verstan iar ond tag an allen stetten, wa es ansprachig w bes vorgenanten borffes, und haben in barumbe ze bürgen lichen aberlin ben zopper Burbeli gifelun sun mit fe bas wir bas vorgenant gelte nit vertigoten und verstunder so sullen die burgen bi guten trumen verphenden bis all darumbe benne der ftoff ift. Ind das dis alles state und nanten fromen, barombe so geben wir in bisen brief besie erbornen, genädigen herren Insigel Grauen Otte ainem offenne waren vrfunde aller ber binge, die hie vo ber an gehenket ist burch vnfer flehelicher bette willen. in dem iar do man zalt von gottes geburte bruzehen hu nach in dem ahtonden iare an dem zinstag vor vnser fi Dis vorgeschribenne koffes sind gezuge Bent ber leber pnb ander erber lute vil.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit be Grafen, bas ben einfachen Hohenberger Schilb zeigt.

Kebruar 1848. Rotweil. Graf Heinrich von Hohenberg, welcher an bie Reichsstadt Rotweil bas Umgelt baselbst verkauft hatte, verspricht, berselben auch die barauf bezüglichen Briefe zustellen mb bie Zustimmung seines Brubers Albrecht beibringen zu wollen. Bir Graf Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich und tun tunt mit tief Bmb dem toff den wir den erbern frumen lüten dem Rat und den ern ae Rotwil geben baben Bffer vnserm vngelt ze Rotwil als fiv and Jufigefigel (sic!) von vns hant. Wäre baz wir ober vnser erben wiber den toff behainen brief sus ober so an behainen stetten iemer für erzügen, t alle tot vnd absin dud kain kraft han vil noch liutel. Ware ouch bas **brief, ber onserm Batter fäligen Graf Rübolf von ben Burgern il von der selben ungelts wegen** geben wart, dehainest funden und Inne ben funt wir ond onser erben ob wir ennwarint ben Burgern ze Rotwil eiben an allen fürzog . . Wir haben ouch mer gelopt, wenne vnfer Bru-Brane Albreht In daz lant her haime kumt, daz wir fürderlich schaffen s cefarbe. Daz er ben Burgern ze Rotwil ainen brief gebe mit finem anen Infigel, daz fin luter gute wille si vmb ben vorgeschribenen koff und r noch fin erben da wiber niemer getün füllen mit kainen sachen sus noch . Bub baz wir biz alles vollefüren und ouch state haben als vorgeschribenn alle gefarbe, baz han wir gelopt mit geswornem aibe zu bem Hailigen mit en worten und mit vfgehepten Henden. Ind haben auch dez ze vrkund unfer l aebenkt an bisen brief, Geben ze Rotwil an sant Balentinz tag Nach Geburte brüzehenhundert iare In dem Ahtoden und vierzigosten Fare.

**4**60.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

februar 1348. Rotweil. Graf Hugo von Hohenberg gibt seine fimmung, als sein Bruder Graf Heinrich das Umgelt von der Reichsstadt Rotweil an diese verkauft.

Bir . Graf Hug von Hohenberg veriehen vnb tun kunt mit disem Brief wise gut wille ist, wie die erbern frumen lüte der Rate und die Burger insich der Statte ze Rotwil . mit vnserm lieden Brüder Graue Hains von Hohenberg vberain komen sint aines kosses von dez ungeltz wegen ze wil, Wie der köss gemacht und geben ist . und wie die Brief stant . die der Graf Hainrich dem Rat und den Burgern ze Rotwil darumb geben hat, daz Wies vollegange und beschehen mit unserm güten willen und gunst und veriehen, Esmid Arn. Bus mit Gesch. d. Er. v. Zollern-Hohenberg.

baz wir noch kain vnser erbe da wiber niemer getün sollen mit kainen sache noch getäte sus noch so.. Bud dez ze ofsem warem Brkund han wir vns Ingesigel gehenkt an disen brief, Geben ze Rotwil an dem nähsten Sams sant Balentins tag Nach kristus Gebürte drü zehenhundert iare In dem Ahta Bierzigosten Jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv gu Stuttgart. — Mit bem fleinen beutliche bes Grafen, auf welchem ber hohenberger Schilb und bie Umschrift: S. Hogoni de Hohenberc,

#### 461.

12. März 1348. Notenburg. Gräfin Margarethe von Naffan ( berg) und ihr Sohn Rudolf bestätigen die Ordnung und So bes Chorherrnstifts zu St. Moriz in Chingen.

Bir ber brobft und bie forherren gemainlich bes Gothuß fant cius ge Chingen bi Rotenburg verieben ond tugin funt offenlich n brief, bag wir mit guter betrabtung ond ouch mit gunft onfer gnabig ichaft from Margrethun von Raffow und Graf Rubolf von Soh irf funs habin gesetht und geordnet burch noturft und beffrung bef fel ze haltend ungenarlich alle bin find bin hienach fint beschriben, bes ersten, ire mann pfrund gen follen noch liben, ef fi benn gu benn mal ain pfru und der ouch benn zemal priester si, oder aber swer, in des nabsten priester ze werbend ungenarlich. Es sol ouch ain ieglicher ungenarlich gar bem Cavitel und dem stift halten, und sol bi dem stifte sesshaft sin, und bi mit sin selbs libe verdienun vngeuarlich. And wenn ain pfründ ledig wir biu selb pfrund, win vnd korn, diu nahsten zwai Jar nach an ander also werben, daz siu des ersten Jars an ain ewig gelt geleit werde zu ainem baz man geb ze presente den korherren vf des iarzit, der denn zu denn gangen ist, vnd daz ander Jar sol si geleit werden vnd bewendet an t pnd an die aezierd des selben stiftes. Ind welcher benn empfangen wirt selbun pfrund, der sol diu selben zwai iar nit han man presente pud nüt, ob er die verdienet, als vor ist beschriben. Es sol ouch ain ieglichen fin ungeuarlich ainem ieglichen bropft bes selben stift in gerehten zimlicher als daz Capitel gemainlich oder zem minsten der merrtail ze rat wirt geuerd. Wir sollen ouch kain pfrund verlihen noch kainen ze korherren ei wan mit willen ond gunft vnfer herschaft ze Rotenburg. Es fol vorgeschriben gesetze kain schad sin ainem bropst gen ben korherren, noh herren gen dem bropst an iren rehten. Es sol ouch ain ieglicher swern ( din vorgeschriben ding vngenarlich ze haltend. And des alles ze offenen vnd ewiger statekait so habin wir vnser gemain Cavitel Ansigel gebenkt

Draf Rüdolf von Hohemberg ir fün veriehen offenlich, daz din vorgeschriben erdnung vnd gesetzt mit unserm rat und haißen sint geschehen durch furderung des vorgenannten stiftes. Und des ze vrkund vnd statekait habin wir ouch unser Insigel gehenkt an disen brief der geben ist ze Rotenburg an sant Gregorien tag do man zalt von kristz geburte drinzehen hundert iar vierzig iar danach in dem ahtosen Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit brei Siegeln: bas bes Probsts — länglich rund — zeigt eine männliche Figur, welche in ber Rechten gefenkt ein Schwert, in ber Linken einen Schild mit einem Malteferkreuz hat. Das Siegel ber Gräfin Margaretha hat in vertikal getheiltem Schilde rechts einen Löwen, links die Hohenserger Duertheilung.

## 462.

2. Marz 1348. Rotenburg. Die Chorherren zu St. Moriz in Chingen überlaffen mit Genehmigung ber Gräfin Margarethe von Raffau (Hohenberg) ihrem Probst ben Weiher an bem Werb bei Rotenburg zu lebenslänglicher Nutznießung.

Bir die korherren gemainlich des Gothuß sant Mauritins ze shingen di Rotenburg veriehen — daz wir mit unser gnädigen frown frow Margrete von Nassow gunst und willen gunnen und günnet habin unserm mödigen bropst pfaff liuppen des wigers an dem werd, den er geduwen at tostlich, daz er den hab und nieße alle die wile er lept, er si bropst oder nit, orherr oder nit, und daz er er nach sinem tod wider ualle an ainen probst des ben stifts an all generd. Und des ze vrsund und sicherhait habin wir unser gemain Capitel Insigel gehenkt an disen brief, Dazu habin wir din vorgenant Martete von Nassow ouch Insigel heran gehenket. Dirre brief ist geben ze Roenburg an Sant Gregorien tag, Do man zalt von kristz geburte. Drinzehen undert iar vierzig iar danach in dem ahtoden iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel ber brafin Margarethe; ber Schild hat einen ähnlichen Rand, wie auf ben Siegeln ber Brafen von Fürstenberg.

12. März 1348. o. O. Graf Hugo von Hohenberg gibt be St. Georgen für eine Leibeigene in Gruol (O.A. Haigerlos andere in Owingen (O.A. Hechingen).

Wir Graf Sug von Sobemberg und wir Briel von Bfirt ( Sohembirg verienhen offenlich mit bifem brief und tugen funt allen fenhent ober horent lefen, bag wir haben gegeben Sailen von Dwi iru fint die je Dwingen geseffen ift, bem erbern herren bem apt ond ! buje ze Sant Georien omb Mahtilt die Müllerin ond iru fint geseffen in ber nibern Müli, also bag wir ond ber vorgenant herr b och Convent ainen rehtem und rebelichen wehfel haben getan, alfo bi onser erben die vorgenant Müllerin und irü fint und ir nachkommen fullen nieffen mit allem rehten alf ander vnfer aigen lut vnd ber vorge ber apt ond Connent ond och ir nachkomen ze bem Gotteshuse ze sa füllen och niessen mit allen rehten alf ander ir aigen lut die vorgenant ond iril fint ond och ir nachfommen. Bnd bag birre vorgenannt webse ftate belibe, geben wir baibe bem porgen. apte und bem Botteshufe ge rien bifen brief befigelt mit vnferm aigen Infigel, Der geben mart an gorien tag nach Christus geburt Drütehenhundert Jar ond in dem abt goften Jar.

B. b. Drig. in Karleruhe. — Rleines rundes Hohenberger Siegel. Da ift vertikal getheilt; rechts zwei Fische, links ben Hohenberger Schild.

## 464.

25. Mai 1348. o. D. Pfaff Werner ber Stokker von Efeine Mutter stiften an einen Altar in ber h. Kreuz-Kirche verschiedene Gülten, welche sie von Gr. Burkard von Hirchherr zu Horb, und bessen Bruder Otto, Kastvogt ber ten Kirche, wieder als Leibgeding erhalten.

Ich pfaffe Wernher ber Stoffer von Horwe, vergihe wit allan den die disen brief an sehent, lesent oder hörent lesen daz ich mit tem mute mit rehter betrahtunge, mit gutem willen, vnd mit gunst — m Livggart der Stofferin vnd aller der die dar zu notdürftig warent, lichen gelt div hie an disem briue benemmet sint, gibe vnd gegeben han redelich, vnd lüterlich durch Got, gemachet bewidemet, vnd bestaetigot han brieue durch . . der selan hailes willen, an ain ewige messe ze dem vort in des Hailgen Erüces kirchen ze Horwe in dem vordern winkel d

id gewihet ift, in der ere fant Marion Magdalenen, fant faethrinen, und fant flofers, ond dag ich mit difem gelte ber selben ewigen messe ze dem vorbenemten tare anfang und ftifter bin ond och fin fol, fo han ich bi dem ersten, dar an geben und vermachet zwai phunt haller iergliches geltes, in die wison ze horwe legen under Norfteter Staige die man nemmet des Bfufers wison, die no dnait hat mit allan rehten — - zwai phunt haller geltes biv ich koufte vmb ifrit ben Guller in finen garten, in bem obern garten ben Brant bat, und ben Bruiel ge Galfteten mit allan rehten . . Beben ichilling haller iergliches bes in walther Winterbirs Sus vnd Schore, an bem efpan Zeben fcbilling Mer iergliches geltes in ben wingarten iensit ber gutenlute Sus ber bie vor . . Rouchners was, funfzehen schilling haller geltes in daz hus in der winter: ffen, bag halbez hat bes Maedelers tohterman, und halbez Bent ber Loger allan rehten vierzehenbehalben fcbilling haller ge Salfteten, git ierglich Bent Geffeler von ain wife in Bakoltran zwelf schilling von ainr wife ze Salten in Segabran die hat walther ber Stoffer, Aht ichilling haller ierges geltes in giner wife ze Althain bi bem Alber bie hat Congli ber Schmerer, dri und fünf Schilling haller geltes, in ben garten ze horme gelegen vor belingertor under bem wege, ber hat Bintenschuch, bri schilling haller les, in den garten bi ber nibern Moli ben hat Cont Dtenhain, Gibenbeb malter roggen geltes horwer meffes in min geder ze fulfteten mit allan den, die ba hat, Haint Telunch und Wernli Sibeli, ainen scheffel roggen aliches geltes in div zwai Sufer in dem tal, ber ains hat, Saint Rorftet ber Ronig und bag ander wernli ber Rühler, ainen icheffel roggen geltes alle die gefer die Cont Rofran bat, von Balthers Stofers felgen tohter, d geben viertail roggen iergliches geltes ze Metingen in Conten bes Sinbengers gut mit allan rehten, vnd div vorbenemten gelt alliv in div egenanten t mit aller zügehorbe, mit allan rehten, und mit aller gewonhait, befücht und besucht .... Eg hat over .. min muter div vorgenant und och ich, wir bediv mainlich, biv vorbenemten gut und gelt alliv wider empfangen ze rehtem lipgetge, ze vnjer beber liben und lebene, ierglich umb zwai Herbesthunr, nach Zinses ble von bem edeln herren Grane Burfart von Sohenberg fircherre ze orme, ber pus div felben gut und gelt, umb ben felben benemten gins gelühen t, mit gutem willen und mit gunft fines bruber bes ebeln Grauen Otten on Sobenberg, fastvogt ber egenanten firchen, also bag wir biv felben i, ond gelt alliu fullen ond mogen han ond niessen, besetzen, ond entsetzen, ane der rebe alle die wile wir bediv leben, und alle die wile unfer ains in leben weberg bag ander vberlebt - und wenne benne Got ober uns gebütet, also, wir bedip ersterben, jo fullen dip porbenemten gut und gelt gar und gentlich d allan rehten, iemer ewiklich beliben und volgen an die felben meffe gu bem manten altare, also, ob benne biv selbe messe und ber altare, verlühen wirt gestarlich ginem erben priester, ber priester si, und ber die selben messe selber

mit fin felbes perfone mit fin felbes gotlichem Ambet viribte und halte, als m alter her gewonlich gewesen ift burch . . ber selan hailes willen . . Ez ift och t Gereth, dag ich ber vorgenant pfaf wernher Stoffer, die felben meg und be Altare besetzen und entsetzen sol und mag alle die wile ich lebe, und och selbe me ba han fol, wenn ich wil, und wenn es mir fuget, ane alle generbe . . und wen ich erftirbe, fo foll benne, ber porgenant ebel Berre Graue Burfart von Sobe berg firchherre je Sorme, ober wer benn firchherre ift, die felben meife und b altare liben ainem erbern priefter ber Priefter fi, als och ba vor bereth und ! schriben ift ane alle generbe, und bag och bag felbe liben miner moter ber m genannt ob si mich pherlebti an den porgenannten guten ir lipgebinge to schabe fi, alle die wile fi och in leben ift, ane generbe . . Des fint gezinge Ri von Saigerloch bi ben giten Schulthais je Sorme, Martuart Boll Matheus ber Ribter, Sainrich ber Gute, Sainrich ber Schivrer, Sail rid Burgind, Bent ber Tetlinger . Dietrich ber Jeger, Bent b Soller, Bent ber Behain Rihter ge Sorme, und erber lute vil, und je mere gezivaniffe, jo hant bie ersamen burger ze horme ir Stat aigen Infigel bebenthe durch unfer beth, gu minem aigenen Infigel gehenket an bifen brief, Der gegeb wart bo man zalt von Criftus geburte brivzehen honbert Jar und viertig Jar, m barnach in bem Ahtoben Jare, an fant prbans tag . .

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel ber Statt Borb ift a gefallen.

465.

24. Juni 1348. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg verkauft was Zustimmung seiner Gemahlin Agnes von Schauenburg um 1000 Pff Heller die Reichseinkunfte zu Rotweil an seinen Bruder Graft Albrecht, "von Gotes gnaden vnd bes Stuls ze Rome erwellt und bestetigoten Herren ze Wirkburg."

Wir Graue Hainrich von Hohenberg veriehen und tun kunt allan bie disen brief ansehent, lesent oder hörent lesen, daz wir mit vorbedahtem mit rehter betrahtunge, mit gutem willen und mit gunst frov Agnesen wiedenwenberg, unserre elichen wirtinne und aller der die dar zu nothänst warent, reht und redelich aines schlehten redelichen kovses haben verkovset und kovsenne gegeben dem edeln unserm lieben Herren und brüder Graus Albrecht von Hohenberg, von Gotes gnaden und des Stüls ze Rouerweltem, und bestetigotem Herren ze Wirthurg und sinen erben, dungelt ze Rowil, und daz gelt daz von den Stivran geuellet, daz zu dem pfor gehöret, den zol und die Münße, die Mülinan und die vischenzan, den hund die Hofstatzinse, den zins von allan Benken, die losunge des Dat

Epfendorf, und mit namen alliv biv reht ze Rotwil, als unfer Serre und ater felge Graue Rubolf von Sobenberg an vns brabte von faifern und on tongen, befüht und unbefüht, fundens und unfundens, umb Tusent phunt Saller iter, gaeber und genemer, ber wir gar und genglich von ime in unfern funtthen not gewerat fien, und fullen wir und vufer erben, ob wir enwerin bem orgenanten unferm lieben herren und bruder Grauen Albreht von Sobenberg, vorbenemten gut vnd div reht als vorbeschriben ist mit allan rehten vnd mit Der gewonhait vfrihten, vertigan, verstan und versprechen nach bes Landes rebte site and gewonlich ift an allen Steten and von allermenglich, wie und wa im not ift ober wirt, ane alle generde, ond bar zu so verzihen wir ons ond haben verzigen mit vrkunde dis gegenwartigen brieues gegen im und gegen sinen ben aller ber rehte, aller ber ansprache und vorbrunge, als wir und unser erben ben felben Buten und rehten hettan, haben mohten ober haben folten an gaiftbem ober an weltlichem gerihte ober ane gerihte, sus ober so, vud verzihen vns it namen alles rehtes gaistliches und weltliches aller prinileien und aller brieue b och aller ber sachan ba mit wir ober unser Erben uns beholfen mohten fin Der disem kovse oder uns da wider gedachten ze behelfenne und geloben och utlich und offenlich für uns und für alle unser Erben wider difem foufe nit ze me noch schaffen getan mit kainen sachan weber sus noch so vnd veriehen och wir weder die vorgenant unfer eliche wirtinne noch nieman anders uf div vornemten gut weber bewijet haben noch verstoffen weber mit gelübbe noch mit ienen Haimlich noch offennlich weber fus noch so ane alle generbe ond geloben bas wir ongenarlich so wir beste kunnen ober mögen suchen und vorschan füllen, wir behain brieue lügel ober vil vinden ober ernarn mogen die div vorbenem= n gut antrefent, daz wir die dem vorgenanten unserem lieben Gerren und brüder ber geben und wider schaffen füllen, ane alle generbe were aber bag bar ober, er hie nach über furt ober über lanch behain brieue funden ober fürgezogen urben, bie füllen gar und genglich tot und ane fraft und ane maht fin, und Men och bem vorgenanten unserm Herren und bruder kain schabe fin, im fol och is schabe fin, enhain gerihte weder gaistliches noch weltliches, enkain frihait, gesetzbe od gewonhait, weber Stet noch Landes noch enhain div sache, da mit difer kovf mechet ober wider triben werden mohte sus ober so, ane alle generbe. Bud ze scree ficherhait so haben wir gesworn ainen gestabten ant zu ben hailigen mit eleten worten vnd mit vsaebotenen vingern biv vorbenemten aut vnd biv reht borbeschriben ift nach ben rehten ze vertiganne allez baz ane geuerbe stête ze altenne zu tunne und ze uollefürenne, als ba vor geschriben ftat. Bud bes ze Durem prfunde haben wir pnser aigen Insigel gehenket an bisen brief. Wir Agnes on Schowenberg Graeuin ze Sohenberg biv vorgenant veriehen och bag allez mit unferm guten willen und gunft zu gegangen und beschehen ift und cloben och bi guten triuwen für vns vnb für vnser erben hie wider nit ze tonne och schaffen getan weber mit worten, noch mit werken noch mit behainen sachan,

weber sus noch so, ane alle generbe und haben och dar umb unser ais ze ainem vrkunde gehenket an disen brief, der gegeben wart do ma Cristus geburte brivzehen hundert Jar vierzig Jar und dar nach in de Jare an sant Johans tag ze Sungisten.

B. b. Drig. im St. - Archiv zu Stnttgart. — Das fleine undeutliche Grafen zeigt blos einen helm mit ben hörnern; bas ber Agnes ift gang unt worben.

### 466.

8. Juli 1348. Rotweil. Graf Albrecht von Hohenberg, "vo vnd bez Stuls ze Rome gnaben Erwelter vnd bestäter bem Bystum ze Wirgburg" gibt seine Zustimmung zu ben seines Brubers Heinrich v. 10. Jan. 1348.

Wir Graf Albrecht von Sohenberg von Gottes und beg Rome gnaben Erwelter ond beftater herre gu bem Buftum burg verieben offenlich und tun funt mit bifem brief, Dag wir ben unfer lieber Brober Graf Sainrich von Sobenberg mit ben er lüten bem Schultheisen bem Burgermaifter, bem Rat und ben Burger lich ze Rotwil getan hat, Alfe die brief fagent die er In geben hat Ungelt ze Rotwil, den koff und die briefe ouch unser Bruder C mit sinem guten willen und mit sinen besigelten briefen bestätiget hat, koff vmb daz vorgeschriben ungelt, als es unser bruder Graf Hainrich alf sin brief sagent, Won es von koffes wegen In unser Sant komen ist, ben vorgenanten Burgern mit gunft und mit gutem willen bestäten und bi güten truwen da wider niemer ze redenne noch ze tunde noch ze kainen sachen. Ind dis alles ze offem warem prkund geben wir den Burgern bifen brief für vnf vnd vnser erben mit vnserm Ingesigel besig ze Rotwil an dem nahsten zinstag nach fant Blrichs tag Nach fri brütehenhundert iare In dem Ahtoden und viertigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Ausstellers. Dasselbe entbalt 3 kleine Schilde: in bem oberen zeigt sich Fahne, quabrirt wie bei Zollern, in bem zweiten, nach links unten geneigt bie Hohenberger Quertheilung; in bem britten endlich, rechts hin geneigt binger Fahne. Umschrift: †. Secret. Alberti episcop, Herbipolensis.

Latigt zugleich im Namen ihres Sohnes Rubolf bie Gründung bes Eremiten-Klosters Rohrhalden (bei Kiebingen).

3d Jutge wilent Congen bes Bruberfneht elichu mirten, Burgerin' Rotemburg, vergih und tun funt offenlich mit bifem brief allen die in febend ber horent lesen, wan wilent ber vorgenante min wirt salia von sinem holy in r Rorhalbun gab burh got ain hofftat vnd ainen morgen holy mit aller gugende befücht und unbefücht ainem ainfibel und bag bif of difen hütigen tag also gewesen burch baz; baz wrb (sic!) gevestnot vito geewot, so han ich ouch burh got to burh unfer baiber felen hailes willen die felben hofftat in der Rorhalbun ie fi iet benangen ift und gebuwen und ainen morgen holt mit aller zugehord s vorbeschriben ift, ber ouch mit ainem hag unberschaiben ift, für reht fri aigen geben und ergeben bem erbern gaiftlichen man Berhtolt von Sorwe ainem nfibel und allen finen nahkommenden ainfibeln of ber felben hofftat und verzih ich für mich und für min erben fürbas aller reht und aller ansprach gaistlich b weltlich an die felben hofftat und morgen holy mit aller zügehörd als vorbeniben ift ane alle generd. Bnd bef alles ze offem vrkund hant die Burger ze otemborg ir gemain ftett infigel burh miner bett willen gehendt an bifen brief. In Margreth von Raffow wilent Grafinn ge Sohemberg verieben offenb für von und unfern fun Graf Rubolf und für unfer erben, wan bag vormant gut in unferm land und vogtan ift gelegen, bag wir ouch durh nt unfern gunft und willen bagu habin geben und föllin die felben ainfibel bagu hirmen, wa wir mugen ane all generd. Bnd bef ze vrkund ist ouch vnser Insigel chenkt an bisen brief, ber geben ift an fant Jacobs abend, bo man galt von Alles geburte Drüzehen hundert iar vierzig iar banach in dem ahtoden jar.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Auf bem Siegel ber Margaretha ift

## 468.

L. Juli 1348. Paffau. R. Karl IV. entbindet die Stadt Oberndorf von der Reichsacht und freit fie von dem Hofgericht zu Notweil.

Bir karl von gots gnaben Romischer kunig ze allenzeiten merer Beichs vnb kunig ze Beheim veriehen vnb tun kundt Offennlich mit bisem eff Allen den die In sehennd hörent oder tesent Das wir haben angesehen gewen willigen vnd staten dienst, den vnnsere liben getruwen der Schultheizze vnd Burger gemainlich der Statt Zu Oberndorff vnns vnd dem heiligen Romiantwurtten und rechtes pflegen vor Frem Schultheizen zu Oberndorff und annderswa. Wurden sy aber wider wiser kiniglich gnade, die wir Ju 1 getan haben In das vorgenant Lantgericht zu Rotwil geladen oder das bhein weiß bechlaget Daz sol in dheinen schaden pringen Indheinem Fren Darumb gedieten wir ouch erustlich dy unsern hulden dem Landtrichter zi der nu ist oder noch wirt Inkunstigen Zeiten und allen unsern und de getruwen daz sy wider wunser kuniglich gnade und gedott nicht kün Indhaals lied In sey unnser hulden zubehalden. Mit urkünd die drists gedurt Dihundert Jar und In dem achten und vierzigistem Jar an Sant Jacobs o Zwelsspoten Bunser Reiche des Kömischen In dem dritten und des BelIndem anndern Kare.

Rach einem Vidimus bes Hofgerichts zu Rotweil v. b. Jahr 1493 auf Bin bem ftabtischen Archiv zu Obernborf.

469.

3. September 1348. o. D. Graf Heinrich von Hohenberg Ruf von Chingen, seinen Theil an Altingen an Graf Konral Tübingen zu verkaufen.

Wir Graue Hainrich von Hohenberg veriehen offenlich an bis vnb tun kunt allen die In ansehent oder horent lesen, daz wir mit gutt trahtung geurlobat vnb willeclich gunt haben vnserm lieben Diener von Chingen Sinen tail vnb allü sinü reht dez dorfes ze Altingen

az von vus pfant ist, als an ben selben briefen offenlich geschriben ist. Bub zu ainer vrkund. So geben wir graue Hainrich ber obgenant bem vorgenanten raue Eunrat disen brief besigelt mit vnserm aigen Insigel Der geben ward an m nächsten mitwochen vor vnser Browen tag in bem habersnit, Do man zalt von ottez geburt druzehenhundert Jar vnd ahten vnd vierzig.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen Siegel bes Grafen in hobenberg, bas blos ben geschloffenen helm mit ben hifthörnern zeigt; von ber midrift ift faft gar nichts mehr zu lefen.

## 470.

7. Februar 1349. v. D. Graf Otto von Hohenberg "gnant von Ragelt" versichert mit Zustimmung seines Bruders Burkard, "bes jungen gnant von Nagelt," seiner Gemahlin Kunigunde, Tochter bes Grafen Rubolf von Wertheim, 2000 fl. Morgengabe auf seine Stadt Haiterbach mit Zugehör.

Bir graue Dtte von Sobenberg gnant von Ragelt befennen offinlich bifem briefe fur ons ond onfir erben allin ben, by in feben, lefen obir horn in, bag wir framen Runnen onfir elichu husframen gu rehter morgengab ben ban ond geben mit vrfunde bije briefis reht ond redelich zwen tufint guldin ngir und guter wal gewegenn und bewisin fo ber off unfir ftat Sentir(8) bach if unferm rehtin engen und vff allem, daz dar zu gehört, besucht und unbeand in borf und in felbe, wi bas acheifsen obir quant fu obir wo es gelegen fu, e ein guldin geldes für zehin guldin, daz wirt samenthaft mit ein andir zwen undert guldin gelts nugen haben ond zu besitzen nach morgengab reht an allerlen indernusse. Were abir daz wir in niht zweihundert guldin gelts vff der vorgeanten flat und daz dar zu gehört mohtin bewisin, so sollen wir by vorgesagt alt ir erfullin und bewisin off andern unsern guten, als by ebeln herrin Gotfrit ette gu Bruned, Cunrab graue von Behingen, ond margraf herman on Baben fprechin, ond bewifin baran in polflich begnügt onb . . . ift. Gyeng ber bener einer abe, fo solten by andern zwen widir ein zu in knefin in allem tin, als ber vorbit gewesin ift, odir by andern zwen solen baz bewisin als vorwriben ftete. Were auch bag wir vff ber vorgenanten ftat und bag bar gu gemere banne zwen hundert guldin gelts bettin vff bem selben vbirigem tens off andern unfern guten sollen wir fo irs zugeltes bewisin, als by vorgenanbry herrin sprechin und bewisin, bag fy hebig fy als vorgeschriben stete. Auch wir ond unfir erben gangen gewalt und maht by vorgeschriben zwen hundert Din gelts omb bi vorgenanten framen Runnen und ir erben . . . umb zwei and gulbin gebir und quotir wol gewegenr widir gu lofin stetes vierzehin tat fant Gorpen tat obir vierzehin barnach an geuerbe, ond bag felbe gelt follin wir gu Beilgbrunnen in ber ftat behaln, an generlich, ond manne wir obit erben das gelt also bekaln, so fin by porgeschriben zwen bundert guldin gelts und log und folch gut, baruf by bewifit fin. Me ift gerebt, folch gut, v wir bis vorgenant framen Kunnen dru tufint gulbin gengt vnd gebir wol genr irs gu geltis bewisit ban, bag wir ond onsir erben gangen gwalt und han, by felben gut, wy by gnant fin, vmb by egnant framen Runnen und ir widir omb dru tufint guldin wol gewegenr gengir ond guotir widir ju lo fin m ber flat vnb vmb by 3nt als vorgeschriben stete an generlich vnb wanne auch de also geschit, so fint by selben gut ledit und loz. Were auch baz by selbe frame Runne an libes erben abe gieng, bag got wende, fold gu gelt, als man ir bame zu vns geben hette, daz folt widir vff vnfern liebin fweher grauen Audolfer von Wertheim und fin erben lediflich, genglichen und gar an wiber rede mit hindernusse genallin. Auch han wir vns virzigen vnd virzibin mit vrtude bie briefes allir ansprach, by wir han mohtin nach fegnerlei erbteil an ben vorgenanten unfern swehern und an fin erben, ez were banne, baz alle fin fun ab giengen mb nift enweren, bag got wende, so solten wir glich erbteil nemen mit anderu man bohtern. De ift geredt, folch zügelt, als vns ber egnant vnfir liebir frecher p framen Runnen ant, off welch got er one bag begalt, bag follen wir gu bend brunnen lafgen ligen an ansprach und hindernufge als lange big wir bag felbe get framen Runnen off vnfern guten bewifin, als by egnant bry berrin fprechin mi bewifin als vorgeschriben ift. Ind gu merer sichirheit birre vorgeschriben fode han wir zu burgen gefatt, by wir by guten truwen globen zu lofin an egbe mit an schaben an generlich, by ebeln vnfir lieben obeim graue Cunrab von Behingen graue Rudolf von Tuwingen ...., graue Cunrad von Tuwingen .... graue Burchart von Sohinberg, graue Cunrad finen bruder, herrn Dpet rich vom Lyhtenftein, R ... Pfitiger von Steinbum, Albreht von Stein hum, Cunrad Rechler, Sanfe Rechler, Bent Rechler, Belfrich Bal bedir, .... von Byhingen, Mennloch von Tedlingen und Dpetria von Steinhum, fnecht, alle vnuerscheibenlich. Alfo were es fach, bag wir an fenn ben egeschriben studen und artifeln sumit weren und niht hielten als vorge ichriben ftete, manne banne bi burgen mit briefin odir gemiffin botin gemant mu bin, barnach in aht tagen nach ber manung fol ir peflichr zu Salle in einer offin herberge mit eim kneht und mit pferbe leisten als lange off unsern schaben a geuerde, biz wir, woran bruch wordin ist, volenden, rechtuertigen und ustrage gentlich und gar. Were auch das ber burgin einer obir mere abgiengen, 11 lande füren, daz got wende, wanne wir danne gemant wurdin, aloben wir damit in eim manden ein obir mere an ber abgangen ftat setzen, laften und gu tun, ber porder getan, odir bis andern burgen follin als lange leiften, bis das gefatt Bud bes zu einer sichern waren vrfunde alliz birre vorgeschriben sach geben mi bifin vnfern brief mit vnferm infigel, bag baran hanget, befigelt. Bnd wir Burdatt von Sobenberg ber junge gnant von Ragelt befennen alle bife vorgefort

ice ond artifel mit onsir gunft, wiszen ond virhendnusze geschehin fin ond hen vos auch fur vos vob vofir erben, were bag graue Otto, vofir bruber, an libes erben ab gieng, bag got wende, bag wir banne Runnen, ieben swester, und ir erben an kein den vorgeschriben gemecht und virbunt= irren, brangen noch hindern follen, befundir globen wir bi guten truwen 13 vnd vnfir erben alle by vorgeschriben gemecht war, veste, stete halten vnd an allerlen argelist ond ba widir nymmir tun heimlich odir offinlich mit t noch mit wortin in kenn wise an generde, vnd bes zu einer sichirheit han mir infigel an bifin brief gebendit. Bud wir Cunrad, Rudolf, Cunrad, bart, Cunrad, Dnethrich, Pfigiger, Albreht, Dnemo, Cunrad, e, Bent, Belfrich, Swiger, Mennloch und Dietrich, bi vorgenanten, efennen gut burgen fin und bis guten truwen halten und leiften nach burgen Mez daz vor von vus geschriben, ob ez zu schuldin kumt, vudir vusern insioh an bifin brief gehendit fin. Der geben wart nach criftes geburt bruzehen= t iar und in dem nun und vierziaftem iar an dem fritac vor dem funtac vaften fo man finget Innocauit.

b. Orig. im fürftl. Löwenstein'schen Archiv zu Bertheim. — Mit 18 Siegeln, ichen fich ergibt, bag bie beiben in ber Urfunde unleserlichen Grafen Pfalzgrafen ibingen gewesen.

### 471.

pril 1349. Rotweil. Graf Albrecht von Hohenberg "von Gottes ind bez Stuls ze Rome genaden erwelter und bestäter herre zu em Bistum ze Wirgburg" quittirt die Reichsstadt Rotweil für den Simpfang von 224 Pfd. Heller von der bortigen Steuer.

sir Graf Albreht von Hohenberg von Gottes vnd bez Stuls ze genaden erwelter vnd beståter Herre zü dem Bystum ze Birtzveriehen offenlich vnd tün kunt mit disem brief, daz wir gar vnd genhelich ller zal gewert sient . der hundert pfunt vnd zwölf pfunt haller, die vns hailigen Cruhes tag ze herpst der nu nähste hin ist gefallen warent von der Notwil vnd duch der hundert pfunt vnd zwölf pfunt haller, die vns ouch r stüre ze Notwil gefallen warent vs den wissen Sunnentag, der nu nähste daz die selben psenninge alle in vnsern güten vnd wissentlichen nut somen ind sagen den Nat vnd die burger ze Notwile .. gemainlich .. der selben psenninge aller luterlich ledig für vns vnd vnser erben mit vrkund diz der mit vnsern Insigel versigelt ist vnd geden ze Notwil an dem nähsten ag vor sant Gregorien tag. Nach kristus Gedurte drüzehen hundert iare in lünden vnd vierzigosten Jare.

b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart.

22. April 1349. Rotweil. Graf Hugo von Hohenberg i Gemahlin Ursula von Pfirt erlauben Konraden von I seinen Schweher Johansen den Denkinger, Stadtschreiber lingen, an der Pfandschaft der Steuer von Schömberg the zu lassen.

Wir graf Sug von Sohemberg und wir Brful von Pfirt huffrom tunt funt mit bijem brief allen ben bie in ansehent ober h und veriehe offenlich umb die briffig pfunde haller gelt die Conrat v berg Arnold fon von Tierberg in recht pfands mife von ons i Schonberg in ber ftat von vnfren fturan omb britthalbhundert pf als er vnfre brief ond ber burger von Schonberg brief inne hat, b barüber vmb bie getruwen bienft, bie er vns getan hat vnb allegyt tu gegunnen und erloupt haben, daz er zu bem felben pfande finen imehr fen ben benfinger ber ftette ge Bilingen ichriber ge giner rebt ber mit vnfer beiber gunft und guten willen genomen und empfange verieben ouch für vns vnd für alle vnfer erben, bag wir vnd vnfer ! Schonberg gemainlich inen beiben gemainlich und iren erben umb baffel pfant haft ond gebunden fin füllent ierglich ze geben ze fant Martins to ber wife vnd in allem bem reht vnd geding als an den briefen ver die der obgenant Conrat von Tierberg von vns vnd ouch von vnsern Schönberg inne hat und ouch by berselben gelüpde, als wir und puser ! Schönberg dem vorgenanten Conrat von Tierberg vnd sinen erben get also süllen wir ond onser erben ond onser burger von Schonberg inen iren erben haft ond gebunden sin iemer ont an die stund, daz dasselb inen oder iren erben erlöft wirt mit britthalbhundert pfunden guter ha apten in dem jare als wir es lösen süllent ane aller flaht geuerde. B ze offenberm prtund so haben wir für pus ond für unser erben pust offenlich gehenkt an bifen brief, ber ze Rotwil geben ift an fant Geor do man zalt von Cristus geburt Drützehenhundert jare, darnach in de viertigosten Jare.

Nach einem Vidimus von 1408. St.-Archiv zu Stuttgart.

4. April 1349. Notenburg. Benz ber Maier empfängt mit Wissen und Willen bes Grafen Hugo von Hohenberg von bem Chorsberrnstift zu Chingen ben Hof zu Hard (D.A. Haigerloch) auf's Neue zu Leben.

3d Bent ber Manger gefeffen of bem Mangerhof ze Sarb vergich enlich mit disem brief und tun funt und ze wissende allen den die in ansehent ber borent lefen . . bag ich von ben erbaren Gerren bem probst und ben itherren gemainlich beg ftifteg ze Chingen iren hof gelegen ze Sarb n man nemet ben Mangerhof ben min vatter falig och von inen ze leben at, und ich und minu geswistergit von inen ze leben gehebt haben von bem ir järglich gaben und geben folten funfzehen malter winterforns zwai malter ibern ain malter erwif, fünf schilling tuwinger, zwo gens, fier herbsthunr und og fiertal anger, alles Sangerlocher meg, ben felben Sof von inen han idrost enphangen zu ainem staten lehen mir und minen erben umb zwelf malter tei vnd schones roden järgliches vnd ewiges geltes Hangerlocher meß alb aber a wir fp nit werotin mit roden jo füllen wir fi weron mit guten ichonen vefan fittlich und gewonlich ift, fünf schilling Tuwinger zwo gens fier Serbst hunr id zway fiertal anger allu Jar ze geben zu fant Michelf tag und inen ze anttten gen Chingen of ben kirchof ond fy da ze weron gantlich an allen iren taben .. vnb won fy mir früntlich vnb lieplich vnb burch merer ficherhait ire des an ben vorgesagten erren funfzehen malter winterforn geltez die wir in gaben u of bifen tag alz birr brief gegeben ift, abgeflagen hant brit malter winterforn as zway malter habern, ann malter erwif geltez alles hangerlocher meß, barom fol inen ad (sic!) ben vorgesagten zwelf malther roden jerglichs geltez nit schanoch sumen weber Hagel noch wint noch regen noch miswechz, noch raysen noch bann ander flahte sache und füllen inen den Sof bessern und nit swechern an firbe. Ez ift och gebinget war baz ich ober behain mine erben von bem Hof wen ober in of gaben bag fullen wir tun gu rehten giln, fo ift och inen verfallen on vas dru phund guter Haller ze weglosy . . Dirre binge sint gezuge Serr ainrid Capli conuentbruber ge hemmenborf, pfaff malthers von leminshain Cunte mune burger ge Rotemburg ond ander erbar lut mig .. vnd zu ainer merer sicherhait ber vorgesagten bink und zugnüsse so b ich in bifen brief befigelt mit mins gnabigen Berren Graue Sugen on Sohemberg Infigel daz er durch miner bett willen her an gehenket hat. Ar Graue Sug von Sohemberg veriehen och bag wir durh bett willen beg enanten Bengen bez Mangers von Hard zu ainer zugnüsse ber vorgesagten bing fer angen Infigel haben gehenket an bisen brief ber geben ist in ber stat ze

Allen den disen brief ansehent oder hörent lesen tunt wir der se vnb bie burger gemainlich arme ond rich von Schonberg tunt o offenlich vmb die briffig pfunde haller gelt die wir ierglich ze fant M reht ond redlich schulbig fient ze geben Conrat von Tierberg Ari von Tierberg und sinen erben von unssern stüren als wir im vo wegen vnfers gnebigen herren graf hugen von Sohemberg und v bigen fromen von Pfirt grafinen ze Sohemberg gelopt habend a von vns inne hat, daz vnser vorgenanter herre vnd vnser obgenante eaenanten Conrat von Tierberg vmb fin bienft bie gnab getan band, gegunnen ond erloupt hant daz er zu dem selben gelt daz sin pfant ift obgenanten herschaft vmb britthalbhundert pfunde haller ze ainer rehte genomen und empfangen hat Johansen bem Dendinger ber fat ze schriber sinen sweber ond von onser obgenante berschaft im des gegunne veriehen wir für vos vnb alle vnser nachkommen daz wir vnb vnser n bem obgenannten Conrat von Tierberg und bem egen. Johansen Dend iro beiber erben gemainlich schuldig ze geben sient ierglichs ze sant Marti vorgeschriben briffig pfunde haller gelt in aller ber wife und in allen ond geding als an dem brief verschriben ist den Conrat von Tierberg von basselb gelt und pfant von vns inne hat iemer vnt an die stund bas 1 nanti herschaft ober ir erben basselb gelt von inen beiden ober von erlebigent und erlosend mit brithalbhundert vfunde guter hallern zu be bem jare als sie es burch rest losen sont und ouch by ber selben gelund barumb vormals getan habend ane alle geuerbe. End herumb ze off so haben wir vnser stat insigel offenlich gehendt an bisen brief, ber a Maken I am ham matthe mantage mad fact Manier tax mad mailing action

Juni 1349. Frankfurt. K. Karl IV. verleiht ber Gräfin Margaretha von Hohenberg und beren Sohn Rubolf bas Borrecht, baß sie nur vor ihm und seinem Hofgericht, die Leute ihrer Herzschaft Rotenburg aber nur vor dem Schultheißen dieser Stadt Recht nehmen durfen.

Ih Conrad von Wartenberg ain fri hofrichter von mines gnebii Herrn, des Römischen kansers Carlen gewalt an siner stat, vf en hof zue Rotwil, tuen kunt mit disem brief allen den in ansehent oder ent lesen, das ich uf disen tag, als der brief gegeben ist, zu gericht sat vf n hose zue Rotwil, an der ofnen, frien küngesstras, vnd komen sür hen wylant grave Auddolfs seligen von Nassauwe Fraw Margahen wylant grave Auddolfs seligen von Hohenberg ehelichen huswen und mines gnedigen herren, graßen Auddolfen von Hohenberg, s sund zeigten vor gericht einen ofnen brief mit ainem hangenden insigel, si haten von dem hochwürdigen fürsten und herren, herren Carln kanser des mischen Richs, der jnen geben wart ze den ziten, diewile er dannocht könig t, der von wort zue wort stat, als hernach geschriben stat.

Wir Rarl von Gottes gnaben Romifder Konig ze allen giten merer Richs und Rönig que Behem, verjehen und tuen funt ofentlich mit bifem brief n ben die in sehent hörent ober lesent, das wir angesehen und bedacht haben den getrewen und willigen bienft ben uns und bem Riche die edle Margarehta, beblen Ruobolfs ehemirtin, grauen ge Sobenberg, wib und Rubolf fun, vufer lieben getremen pus oft nüglich getan haben, ond noch tuen follen moegen in fünftigen ziten und wollen sie darumb mit sonderlichen gnaden und men gnediglich begaben, und haben inen getan die gnade und tuen auch das macht bif briefs, bas fie vmb alle fachen hoche und niebere, welcherlen bie ren, vor niemant anders den vor vns vnd vnsern hofrichter recht haben vnd ze it fran follen, und bag ber vorgebachten Margrehten und Ruodolfes lute, fie m fre biener, burger ober gebaur, die ba in ber ftatt que Rotenburg ober werft wa geffen (sic!), rechtens gehorfamb fin und ze recht fteen follen vor bem ultheißen Ze Rotenburg und vor niemant anderst umb alle sachen, wie die ment fein, barumb fie angesprochen oder geladen werden. Bud wan bas bie Wannt Margreht von Ruodolf ir fun vor jemant anders banne vor vns ober ern hofrichter, und die obgenanten ir lite, diener, burger ober gebauren, vor and anderst, benn vor bem vorgenanten schultheißen ze Rotenburg gelaben ober esprochen wurden, so wollen wir das das weder fraft noch macht haben solle ein wif mit vrfunt bis briefs, verfiglet mit onferm toniglichen Infigel, ber n ift que Frandfurt, nach Chriftus geburt, brengebenhundert ond neun 5 mib, Urto .- Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg. 27

ar, bes negsten Sunabent vor Sanct Johannstag Bap vonjers Riches.

er brief gelesen wart, da baten sie inen ze ernaren an ain ten fras Margrehta und graue Anodolf ir sun und ir dier der gnade und fryhait nit billich solten genießen, und ob n me gericht nit billich solte einen brief geben. Da wart umbg und wart erteilt mit rechter und mit gesammleter urtel, ih genießen sollent, und daz man inen des solte ainen bried herumd ze urkunnde so han ich des hosgerichts zue Rotw cht an disen brief, geben zue Rotwil an dem negsten i vorenzentag, nach Christus geburt dreyzehenhundert iar. darnach then iar.

Deramaien !

mu r

Vidimus bes faiferlichen Sofrichters Ronrad von Bartenberg v. in ben "Sohenberger Dofumenten" T. VII. S. 242. St.-

#### 475.

21. August 1349. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg " bischoff ze Wirthurch," thut K. Karl IV. fund, daß er bi schaft Triberg, Burg und Stadt, mit der Beste Alt-Horn Johansen, den Kanzler des Herzogs Albrecht von Destre kauft habe, und bittet den Kaiser, er möchte den Käuser genannten Herrschaft, welche Lehen von dem Reiche ist, b

Dem burchluchtigen fürsten Berrn Rareln Römischen Chunic einem merer bes Richs und Chunig ze Behem unferm gnebige: Entbieten wir Graf Albrecht von Sohenberch, Erwelter Bischoff 3 burch onsern willigen bienst mit truwen. Wir tun evren anaden ze wiz wir bem erbern ond wisen mann, maister Johannsen, ze ben ziten Chan hochgebornen fürstens Hertog Albrecht ze Ofterrich onsers lieben Ber oheims ze chouffen geben haben die Herschaft ze Triberch, Burch vn und die vesti gnant di alt Horenberch mit alle bem, daz dartue gehon aigen ober leben, borfer, Teller (sic!) mairtum, daz lantgericht, Stok ond Getwing ond Pan, alle Gericht, daz marchtrecht ber Stat ze Triberch wappen, die der von Triberch selig gefüret hat, und mit recht an uns chom ond och darque gehorent, ond die Chilhen setze ond Chilhenlihen, leut t alle verlehente gut, manschaft, vogtan, vischwaid (sic!), holk, welde, Rand m spil, veld, waid and wismat, gestift and angestift, versucht and unuersucht, ond onfundens, wie so daz gnant ist, mit allen nuten, eren, rechten vribait gewonhaiten, die dartue gehorent, alz ez von dem egenanten von Triberch an

itter Graf Rubolfen feligen von Sohenberch chomen ift, und als eg bi ben vnier vatter und ber von Triberch habent inngehabt, bag uns alles von mielben vuserm vatter Graf Rubolf gen vusern bruber und vettern, da wir mit nander tailten, an rechtem erbtail angeuallen ift, und haben ouch benselben chouf ton mit rat, gunft, vnd guten willen vnferr bruder Graf Sugen und Graf ainrichs von Sobenberch und och unfers vettern, Graf Rubolphs Graf ubolphs feliges funes vnfers brubers. Difelben Berichaft, Stat und bie tinan ze Triberdy und die alt Horenberdy und swaz darzue gehoret, als vorbemt ift, daz von dem Hailigen Romischen Rich leben ift, senden vnd geben wir etc. mit bisem brief und biten eur gnad mit gangem vlizz, bazz ir bi von 18 of nemet ond si libet dem egenanten maister Johansen und sinen erben und bie bestetet mit evren dunichlichen briefen, als si bes notbürftig find, baran t ir vie ain funder anad, die wir gern verdienen wellen. Des geben wir ze dund difen brief, besigelten mit unserm unser egenanten Bruder Graf Sugen d Graf Sainrichs und unfers vettern Graf Rudolfs von Hohenberg Infigeln, er geben ift ze Rotwil an Britag nach unfer vrown tag ze mitten Augst, Rach brifts geburd Tusent brev hundert iar, dar nach in dem Run vnd virgtisten jar.

B. b. Drig. in T. XI, Sammlung verschiebener Archival-Dof. Die Siegel fehlen.

#### 476.

# 18. September 1349. Rotweil.

Ronrad von Thierberg nimmt seinen Schweher vor bem kaiserlichen Hofgericht Rotweil zu seinem Pfandgenoffen an. S. zu 22. April 1349.

Rad einem Vidimus v. 1408. St. Archiv ju Stuttgart.

## 477.

2. Januar 1350. Nagold. Graf Otto ber ältere von Hohenberg präsentirt dem Diöcesan=Bischof, nach erfolgter Nesignation des Grafen Albrecht von Hohenberg, Bischofs in Freising, auf die Pfarrfirche in Bondorf (O.A. Herrenberg) den Priester Berthold, genannt Hasen von Nagold.

Reverendo in Christo patri ac domino domino episcopo constantiensi eius Vicario in spiritualibus generali . Otto comes de Hohenberg aior dominus et possessor curie dominicalis in Bondorf constantiesis dyocesis reverenciam omnimodam et honorem ad ecclesiam curatam Bondorf constantiensis dyocesis vacantem ex libera resignatione 27\*

sum, Datum in oppido nostro Nagelt, presentibus strenuis m Cânrado Cæcheller, et.. Hugone de Berneck ac aliis Anno domini Millesimo CCC<sup>0</sup>. L<sup>0</sup>. duodecima die mensis Januarij.

B. b. Orig. im Landes-Archiv zu Karleruhe. — Rundes Siegel in Bachs an Pergamentstreifen. Rechts geneigter, breiediger hohenb. Schild, aufwärtsgekehrtem Ort ein gewölbter Helm mit Hifthörnern. Helmbeden wie zu beiben Seiten gleichsam aufgehängt. Der übrige Raum scheint mit Zwe legt. Umschrift: († S.) Ottonis comitis de Hohenb'g.

### 478.

13. Januar 1350. v. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bi Freising, trifft als Kirchherr von Weildorf (D.A. Haigerlod Gütertausch mit dem Kloster Kirchberg.

Wir Graue Albreht von Hohenberg von Gots gnaben & Frisingen tün kunt mit bisem brieue, baz wir mit beraitem möte a wehsels ober ain komen sien mit den ersamen frowen ond mit dem crkilperg predier Ordens, also daz wir inan reht ond redelich ze kuntlid gegeben haben ain wison der ist ain manne mat, die höret an die widem kirchen ze wildorf in Benten des maiers lehen von wildorf, omb der ist gelegen in der Lewi di den Crucen, dez sint vier Juchart, dan die vorgen. widenn omb die wison geden hant ze rehtem wehsel an des vorgenanten Benten des maiers ond ist der wehsel beschehen mit ver mit der vorgen. frowen güter willen bedie mit der priorin ond mit des

isem wehsel gewesen ist ane generbe, vnd ist bi bisem wehsel gewesen herman alhaber, vnser vogt vnd ze merem vrkunde haben wir vnser aigen Insigel ebenket an disen brief, der gegeben wart do man zalt von Eristus geburt druzehen vndert Jar vnd dar nach in dem svnszigosten Jar an sant Hylarientag.

B. b. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Das zerbrochene kleine Siegel bes Frafen zeigt noch ein kleines Schilden mit einer Fahne, die übrige Zeichnung ift unenntlich.

## 479.

Februar 1350. Horb. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, spricht mit Zustimmung seiner Brüder Hugo und Heinrich, besgleichen der Stadt Horb die Sammlungsfrauen daselbst von allen Steuern und Diensten frei.

Bir Graue Albrecht von Sobenberg von Gotes gnaben und bes stals je Rome erwelter und bestaetigoter Bischof ze frifingen verieben nd tun kont mit vrkonde dis gegenwartigen brieues allan den die in an sehent fent ober horent lesen, das wir burch Got und burch ber selan hailes willen bie titlen Samenunge ge Sorme in ber Refergagen gelegen bi bem leter minr bruder ordens bedir die Priorin und die frowan gemainlich ber then Samenvinge, die no gemale bi bifen giten binne fint ober noch hinnan hin nd hie nach dar in koment und alle ir nach komenden iemer ewiklich gefriet haben nd frien och mit disem briene für alle Stivran und für alle dienste swie fiv geant fint luterlich gar vnd genglich ane alle geuerde vnd haben bag getan mit item willen und mit gunft onferre lieben bruber, Graue Sugen und Graue painrich von Sohenberg, und aller ber bie bar gu notburftig maren . . und Men och bag inan und allan iran nachkomenben bisiv frihait staete gant, und mlongenbere belibe von vus, von vuseran erben, von vuseran nachkomenden, von mean ambetluten, von vnseran Burgern vnd von allan den vnseran, iemer ewitane wiber rebe und ane generde. Wir geloben och bi guten triwen, für uns und unfer erben, bag wir die felben froman, die no in der felben Samenonge fint, ir nachtomenben, die hie nach iemer dar in koment, nie mer benoten, bezwin-I fullen, noch bekomern vmb behain pfronde ze gebenne, da siv ez nit williklich gern tunt. Bud bes ze warem vrtvnbe und sicherhait haben wir unfer aigen Ingebenket an bifen brief. Wir Graue Sug vnd Graue Sainrich von Sobeng, gebrober, die vorgenanten, veriehen och, daz unser lieber Herre und brober porgenant dis alles getan hat mit vnfer beder gutem willen und gunft, und ben ovch bi guten triwen fur vns vnd für vnser erben ben vorgenanten froman allan iran nachkomenben bise frihait staete ze haltenne iemer ewiklich ane erbe, und haben ouch dar umb unferiv aigenen Infigel ze ainem urkunde gehenket

an disen brief.. Wir der Schultheiß, die Rihter, der Rat, und die durg gemainlich ze Horwe veriehen och offenlich, daz wir durch ernstliche beth v durch bot vnsers.. vorgenanten lieben gnaedigen Herren.. des ebeln (albrecht von Hohenberg, dise vorbeschribene frihait iemer ewiklich staete wöllen und sullen ane alle wider rede, und ane geuerde, und haben och da vnserre vorgenante Stat ze Horwe gemainde aigen Insigel ze ainem gezi gehenket an disen brief.. der gegeben wart, do man zalt von Eristus g brivzehen hondert Jar, und dar nach in dem fünfzigosten Jare, an unserre abent ze kerzwihi.

B. b. Drig. im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

## 480.

9. März 1350. v. D. Graf Hugo von Hohenberg und seine mahlin binden ben Kirchensat ihrer Kirche zu Schömberg an if eigenen Garten baselbst.

Wir Graue Sug von Sobenberg und wir vrfel von pfirt Gr je Sobenberg veriebin ond tugin funt allen ben die bifen brief feber horent lesent, Daz wir mit flifze und mit ernste vorschettan und ernaren wol aigenicaft ba ber firdenfat unfrer firden ge Schonberg in gehorti e gehören folte, und wenn wir das nit eruaren mohten mit bekainer kuntschaft, brief noch lüte, so haben wir den selben unsern kirchensatz gemachet und gen in vnsern aigenen garten gelegen ze Schonberg vor bem tor bag nemet in dem dorfe vnd stoszet ainhalb an die strasze diu ga Rotwil gen bem bilbe, ben Burkart ber waiger (sic!) von vnf \* hat, und daz bewidemen und daz vermachen habin wir getan mit allen den ond frihait alz bar zu gehoret, ond mit aller ber notdurfti alz ez kraft ond haben solte. Und bez ze warem vrfund so han wir ber vorgenant Graue von Hohenberg vnd wir din vorgesagt vrsel von pfrrt (sic!), vnseru Insigel an disen brief gehenket, Der geben ist an dem naehsten zinstag vo Gregorien tag, do man zalt von Cristus geburt Druzehenhundert jar dar n bem funfzigoften Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Beibe Siegel bis auf bie Un gut erhalten, hängen an; bas ber Ursula von Pf., ein sogenanntes Alliance-Sieg in ber rechten Galfte ben Hohenberger Schild, in ber linken zwei Fische.

2. Mai 1350. v. D. Bischof Berthold von Strafburg schlichtet ben Etreit zwischen dem Grasen Hugo von Hohenberg und dem Aloster Murbach in Betreff des Dorfes Ufholk (bei Senheim im Elsaß).

Bir Berchtolt von got gnaben Bifchof gu Stragburg Tun funt Men ben, die bisen brief ansehent ober horent lesen no ober harnach, bas für me fament ju Gulbe willefliche ber Erwürdige berre berre Seinrich ber Deian onbe bag Capitel ju Murebach eine fite und ber Ebele herre Grafe jug, Berre gu Sohemberg für fich und frome vrfelin greuinne von Binrt fine eliche fromen andersit und lieffent of und of einsprechen alle bie niffehelle vnbe Stoße, fo fü gegen einander hattent vnbe gehebt hettent vnbe har on bes Dorfes megen ju Bfholt gelegen bi Cenheim und bag bargu boret nde bes namen ouch wir vns an, ze ernarende of ein reht und enthieffent in zu eiben fiten, bas wir vffprechent woltent in berfelben fachen zwuschent in vnte ierzehn bagen nach pfindeften zu nehest und foltent fü bar uf und of unfer brechen ietweder site gute fründ fin und sprechent zu rechte nach kuntschaftbriefen nd Luten, die wir gesehan und verhorent hant, mit rate unsere bescheibene Ebel und nebelre, ber Rat wir harüber gehebent hant .. vnd ouch also, wir es selber inden hant von waren schulben, das daz vorgen, dorf zu vffholge mit finem etten ift und eweklich fin fol des Gothufes von Murebach egenant unde enhant porgen. Grafe Sug noch frome Brfele noch haben fullent kein reht zu bem am Dorff pffholk, unde fprechent es in mit orteil abe, manne fi fein reht bargu ant noch bettent, vnb sprechent es bem vorgen, gothuse zu, wanne es got reht ann bat. Bnbe bes zu eim vrtunde fo han wir vufer Ingefigel an bifen brief dentet, ber wart geben an bem nehesten sammestage vor sante vrbans tage, ba un galte von gottes geburte bricehen hundert unde fünfzig iar.

B. b. Drig. im Prafettur-Archiv ju Colmar. - Das Giegel ift abgefallen.

### 482.

Mai 1350. o. D. Bischof Berthold von Straßburg richt ben vorgenannten Streit bahin aus, daß das Kloster Murbach bem Grafen Hugo als Entschädigung 600 fl. Gulden und 10 Fuder weißen Wein gibt.

Wir Berchtolt von got gnaben Bischof zu Strazburg Tun kunt in ben bie bisen brief ansehent ober hörent lesen, baz wir in der missehelle, so erwirdigen Herren her heinrich abbet und baz Capitel bes Gothuses zu Erbach ein site und der ebel herre Graf Hug Herre zu Hohemberg ans berfite mit einanber hattent von des Dorsses wegen zu vsholt, die misselle an vns wart gelassen. Da han wir befunden, daz Graue Hug der vorgenante kein reht zu dem Dorf hat, wand aber Graue Hug den egen. herre heinrichen abbet vnd den Capitel zu Mürbach wol gedienen mag, so raten wir vnd heissent die vorgen. herrn Heinrichen vmd daz Capitel, daz sü dem vorgeschriben Graue Hugen vmbe sine dieneste, die er den vorgen. herren herr Heinriche Abbet vnd dem Capitel getruweliche tün sol vnd mag, geden sehs hundert kleiner guldin von slarentie vnd zehen suder wisses wines vor den trotten zu vsholt, zu den ziln, alse vnser usprech brief seit vnd sol dar vmbe der egen. graue hugo her heinrichs vnd des Capitels zu Mürbach diener sin mit guten truwen. Ind dez eim Urkunde han wir vnser Ingesigel an disen brief gehenket, der geden wart an dem nehesten Sammestage vor sant vrbans tage des Jars da man zalte von zeh geburte drügehen hundert vnd fünfzig Jar. —

B. b. Orig, im Prafettur-Archiv zu Colmar. — Mit bem gerbrochenen Siegel bes Bifchofe.

### 483.

22. Juni 1350. Befort. Graf Hugo von Hohenberg und seine Gemahlin verzichten gegen bas Kloster Murbach auf alle ihre Ansprücke an bas Dorf Ufholh.

Bir graf Sug herre zu Sohenberg und vrom Brfula von Pfitte grefin gu Sobenberg bes egen. graf Sugos eliche vrome Tun fint allermenglich und verieben mit bifem briefe, bag wir noch fein onfer fint noch nachkommen an bem borfe Bffholt gelegen bi Cenheim fein recht hant, haben noch haben fullen, und geloben für uns, alle unfer fint und nachfommen bas wir die erwirdigen herren hern heinrich abbet und baz Capitel der flift # Murbach noch ir nachkomen, ben basfelbe Dorf Bffholy von rechte ju gebint niemer baran fullen geirren, angesprechen noch befümbern in feine wife, und wo troften des die egen, herren abbet Seinrich und bas Capitel der ftift zu Mirba für vne, vnfere fint vnb alle vnfer nachfommen mit bifem briefe. Wir geloon och für und und alle unfer erben ftete ze haltende bas fprechen und vfreben, M ber erwirdige herre von got gnaden Buichof Berhtold Buichof ju Stras burg getan hat in ber miffehelli, fo wir die egen, graf Sug berre gu Sobenben vrow Briula von Phirte hatten mit den vorgen, erwirdigen herren abbet heim und bem Capitel ber ftift zu Murbach hatten (sic!) von bes Dorfes wegen holb, mand wir ber miffehelli of ben egenannten berren Buichof Berhtolt vi it fprechen elletlichen fament. Darume geloben wir fin uffprechen ftete gu halten und bawiber niemer ze tunde in alle bir wife, als bie ufprechen briefe fagent, ber vorgenant erw. herre Byschof Berhtold under finem ingefigel befiegelt bot &

en, ond verzihen vus i für vus vud alle vuser erben alles rechtes geistliches und veltliches, geschribens vud vugeschribens, stetrechtes, lautrechtes, burgrechtes, vud eller helsse, damit wir ober vuser erben ober iemand von vusern wegen wider eins der vorgeschribenen dingen in mohten kommen gereden, oder getun oder chassen getan mit vus selber oder mit keinen andern lüten. Und zu einem vrunde vud sicherheit aller der vorgeschribenen dingen, so hant wir der vorgen. In hug herre zu Hohenberg und vrov Brsula von Psirte, gresin zu Hohenberg, miere eigenen Insigel an disen brief gehencket, der geben wart zu Befort vfinser vestin, des jares, do man zalte von gottes gedurte drüzehen hundert und insigig iar an dem nehsten zistage vor sant Johans tage des Tössers zu Kungisten.

B. b. Orig. im Brafektur - Archiv zu Colmar. - Das Giegel bes Grafen fehlt;

1 Rach einer Urfunde von 1245 verzichtete icon Graf Ulrich von Pfirt auf alle feine Un-

# 484.

# 23. Juni 1350. o. D.

Fribrich von witingen verkouft f. l. måter frow margreten von wäsalingen f. gut zu witingen (bas giltet 23 malter roggen u. 3 Tüw. Schiling) um 103 Pfb. har. fest zu bürgen: Gr. Burkard und Graf Cunrat Sochenberg, gebrüber, von wilperg, Otten Böklin von útinger tal hermann von Berstingen. An sant Johans abent ze Svngisten.

B. b. Drig. im St.-Ardib ju Stuttgart.

### 485.

2. Juli 1350. Laibach. Graf Hugo von Hohenberg und seine Ge-Ilin Ursula von Pfirt verzichten gegen eine Entschädigung von 10000 Gulden auf ihre Ansprüche an die Herrschaft Notenberg.

Dir Graf Hug von Hohenberg vnd wir grafin Ursel sin eliche wirgraf Ulrichs selig von Phirt tochter, verjehen offenlich, daz wir vnd dem hochgeborn fursten, vnserm herren Herzog Albrecht ze Osterrich, ze enr vnd ze Kernben, vnd gen vnsern frowen, frowen Johannen siner elipherzogin, vnser swester, vnd gen ir baider erben verzigen haben vnd verzeiz vnd ouch mit disem brief allez des erbtails, aller recht vnd ansprach, so wir den, gehaben mochten oder solten, gen der herrschaft Rotenberch, durg vnd vnd allem dem, daz darzu gehort, vnd haben vns ouch darzu verzigen allez erbtails, ansprach vnd wartung, die wir gehaben, oder vns angevallen mochten

von unfer grafin Urfel vater, graf Ulrich von Phirt, ober von unfer muter von Mumpligart, ber ansprach pezund gebacht ift, ober hernach uferfien mochte, an allein Befurt, burg ond fat, ber one ein halbtail angevallen ift; Stauben bie burg, ber one ouch ein achtail angevallen ift; Spanid bie burg, ber one ein viertail angefallen ift, und alle die tail, die uns ba angevallen fint, ju ben selben vesten, mit allen ben quetern und rechten, die barque gehorent, und der wir mit drieg gewinnen mochten von bem bergog von Burgund, also bag mit noch vufer erben nach berfelben herrschaft Rotenberch und was bargu gehort, ond nach alle dem erb ond wartung, als vorgeschrieben ift, chain ansprach, nach vorberung niemermer gewinnen fullen; ond hat ons baiben barumb ber vorge nant vnfer herr herzog Albrecht und unfer from, from Johanna fin eliche poirtinn, unfer swester, geben geben tusend gulben, ber wir genglich von in gericht und gewert fin; wir fullen ouch bieselben zechen tusend gulbein anlegen an en ligund gut, also bas wir bag felb gut unverchumeret inne haben fullen, und an unfer baiber tobe. Wer aber, bag wir an leib erben abgiengen (bavor got ien) fo fol bagfelb gut, bag wir omb bie geben tufend gulbein fauften, fin voiber ge vallen und erben an ben egenannten unfern herren herzog Albrecht, an mie fromen bie bergogin fromen Johannen, ond an ir baiber erben; ouch fullen wir vne ber herrichaft Rotenberch, burg und ftat, und was bargu gehört, und oud allez bez erbes, wartung und vorberung, als vorgeschrieben fiet, an bag uggenom men ift, verzeichen vor gerichten, vor herren, vnb an ben fteten, bamit ber op nannt unfer herr herzog Albrecht und from Johanna bie bergogin, mb if erben beforgt find, und bamit eg chraft hab, und fullen ouch ber verzeichnuffe und bie egenannt herrschaft Rotenberch, und umb allez bez erb und wartung, porgeschrieben stet, unser brief geben mit unsern insigeln, und mit unfere obeind graf Ulrich von Phannberch infigeln, ber bifer fach rebner und taibinger # wefen ift. Wir haben ouch biefe verzeichnuffe umb bie herrichaft Rotenberd, ond was bargu gehort und umb alles bas erbe, unfer grafin Urfel vater und mutt felig, alz porgeschrieben ift, gelobt ze vollefuren, und gesworen zu den bepligt ftet ze haben, ond bawiber niemer ze domen, wir noch onfer erben, gen in mi gen iren erben, mit geiftlichem noch mit weltlichem gericht, weber mit worten noch in behainerlan weis an alles geverbe. Des geben wir ze prkund biefen but befigelten mit unfern infigeln, und mit bez egenanten unfers obeme Graf Ulrich von Phannberch infigel, ber bifer fach u. taibing gezeug ift. Diefer Brief geben ze Lanbach in Chrain an fant Marien Magdalenen tag, nach Christie gepurt brigehen hundert jar, barnach in den funfzigisten jar.

Abbrud bei Berrgott, cod. probat, geneal, Habsb, nro, 799.

gern, deren Bruder vordem Pfarrer auf dem Burmlinger Bürgewesen war, einerseits, dem Kloster Kreuzlingen, der Gräfin Margaretha von Rassau und den Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg andererseits wird von dem Offizial des Bisthums Constanz beigelegt.

Officialis curiæ Constant. Omnibus presentes litteras intuentibus subriptorum notitiam cum salute. Noverint presentium inspectores vniuersi, od, constituti coram nobis, anno dni 1350 fer. 2. post festa beati Jacobi ostoli proxima, Joannes et Henricus dicti Schneweisse, fratres, li quondam . . dicti Schneweisse junioris civis Constant. fatebantur in num, sana mente et corpore, sponte et libere, pro se et heredibus suis, cum religioso in Christo abbate et conuentu monasterii in Cruzelingen nd. S. Aug. Can. Regul. amicabiliter et cum omni dubitatione expedis et complanatos fore super omnibus iuribus et actionibus et quaestionibus litibus siue contra usque ipsis contra dictos abbatem et conuentum u ipsum monasterium Cruzelingen et Nobilem dominam dictam de assaw, relictam quondam domini Rudolfi comitis de Hohenberg, spectabiles viros dominos Eberhardum et Vlricum comites de irten berg fratres, competentibus seu competere valentibus, usque in liernam diem, occasione et prætextu seu nomine quondam fratris Arnoldi Schneweisse conuentualis dicti monasterii, olim plebani in Monte armblingen, ex causis quibuscunque, et quod ob id ab ipsis abbate conuentu dicti monasterii in Cruzelingen, nomine quo supra, receperint prompta et parata et numerata pecunia 24. florenos aureos de pain, legales et ponderis competentis, et quod eosdem viginti quatuor enos in usus ipsorum utiles et necessarios et euidentes conuerterint, et miserint pro se et heredibus seu successoribus suis, fide data nomine ramenti solemnis, interposita stipulatione, contra expeditionem et complaonem prædictam seu contra præmissa numquam facere vel vocare per vel alios, imo ipsos abbatem et conuentum nec aliquo prætextu ipsorum dominæ de Nassow et dominos Eberh. et Vlr. comites de Wurtenberg edictos occasione seu prætextu siue nomine præfati quondam fratris Ardi olim fratris carnalis eorumdem Joan. et Henr. dictorum Schneweisse, aliis quibuscunque ex causis ipsis contra eosdem usque in hunc diem apetentibus seu competere ualentibus, impetere molestare seu quovis do perturbare per se uel alios seu alium denuntiantes expresse pro se heredibus suis omnibus juris et facti remediis quæ sibi vel heredibus

suis possent in præmissis quomodolibet suffragari; et in præmissorum tes monium roboris firmitatem sigillum curiæ nostræ Constant, ad petition prædictorum confitentium duximus præsentibus appendendum. Datum actum Constantiæ anno et die prædicto.

Rach einer Abschrift im Archiv gu Rreuglingen.

#### 487.

28. November 1350. o. O. Graf Rudolf von Hohenberg gibt be Stadt Straßburg das eidliche Versprechen, alle Artikel des Bied halten zu wollen, welchen der Bischof der genannten Stadt, bedeln Herren und Dienstleute in Betreff der Juden solcher gegete

Wir Graue Rübolf von Hohenberg veriehent an disem gegenwertis briefe das wir gesworn hant an den heiligen gegen Meister und Rate vie den burgern gemeinlich von Strazburg alles das stete zu habende dan disem briefe geschriben stat den der erwirdige herre Bischof Berhtolt verazburg und die edlen herren und Dienstleute von der Juden wegen selben burgern von Strazburg ober sich gegeben hant und hant uns und wir nachkommen dar zu vesteklich verbunden alle die artikel zu vollesürende die demselben briefe geschriben stänt di den vorgenannten unsern eiden und das niemand da wider getun sollent noch schaffen getän werden, in deheinen ane alle geuerde und dez ze einem vrkunde so hänt wir unser Insigel an Wirief gehencket, der wart gegeben am Sunendage vor sant Andreas dage, in dare do man zalte von got gedurte drüßehenhundert Jar und fünszig Jar.

B. b. Drig. im Stadtarchiv zu Strafburg. - Die Siegel find abgefallen.

1 Die Stadt Roten burg, Ronrab von Chingen und Renhart von Ruti fill. 1350 eine gleichlautenbe Urfunde aus. St.-Archiv zu Strafburg.

#### 488.

3. Dezember 1350. v. D. Kunz Engelfrid, Bürger zu Rotenburg verkauft an bas Chorherrnstift zu Chingen um 10 Pfb. Heller un 5 Schilling eine Hofstatt zu Chingen.

Ich Cunt Engelfrit Burger ze Rotenburg vergih vnd tim tunt alle ben die disen brief ansehent ober hörent lesen, das Ich den erbern herren de probst und den korherren gemainlich bez stiftez ze Chingen und all iren nachkomen ains rehten redlichen kausez ze kauffen gegeben han mit gunft w mit willen aller der die dar zu notdurftig sint ober waren ain hofstat ift g en ze Chingen und Stoffet ainhalp an bez wedlers gesesse und anderhalp Me tylhmurun omb füff (sic!) schilling ond ziehen (sic!) pfunt haller guter kamenmer, ber ich von Inen bin gewert gar und gentlich an allen gebreften in minen kuntlichen nut comen fint. Die selbun hofftat sol ich ber engenant maelfrit und min erben bem vorgenanten probst und ben herren ungeuarin allem bem rehten alz ich sp biz herr of bisen huttigen tag gehebt ond gea ban vfrihten vertigan ond verstäin für ain rehtez ledigez aigen iar ond nach ber flet reht ze Rotenburg on aller schlaht geuerbe, wan baz ber **Rat zins ber herschaft bar v3 gant. Dar omb ban ich Inen 3e Bur**gefehet biz erbern latt pfaff Canrat Engelfrit ben pfranbern ze **Leuburg vn**b pfaff Engelfriben min sun korherren ze Chingen Fugellin ben witwer ond Bettun bez tellers tohter von tuflinmit folicher beschaibenhait, swa nit beschebe, alz vorgeschriben stat, swenne **bie vorgenanten Bürgen** bar vmb ermant würden von Inen selber, von botten ober mit Iren briefen ze hus, ze hofe ober onder Ogen, so fullent bant nach ber manung by guten trumen ain rebt auselschaft laiften ze **burg in offrer wirk** huser alz ba sitt vnd gewunlich ist vnd sullen da von E comen noch ledig werden byz volklich of geriht wird bar omb fiv ermant greg ba zwistant ber Bürgen behainner alb (sic!) baz Got wende, so sol ich ain gunt gewissen setzen an bez selben ftat in ben nehften vierzehen tagen k er an mich genorbert wirt ober bie andern bürgen sullen laisten in allem retten als vorgeschriben statt, ob siv bar vmb ermant werdent on geuerde in swelen schaben sin die burgen coment, da sol ich Inen von helsen aber den Fren schaben und zu ainer merren sicherhait und offen urfund aib ich the bisen brief besigelt mit ber Burger ze Rottenburg gemainem insygel bie ez miner bett willen hant bar an gehendet. Ich ber vorgenant pfaff Cunrat mefrit vergih och ber Burdichaft onber minem aigen insigel bie bag gehecket el) ift an bisen brief. 3ch pfaff Engelfrit korberr ze Chingen vergih och ber uddaft als vorgeschriben statt unber minem aigen Insigel. Ich bit vorgenant ut vergih ber burdichaft onder ber egenanten zwaigirn pfaff Engelfrid Ansigel. ber egenant Engelli der witwer vergih der Burckschaft under der Burger gewinem inspgel ber egenant statt ze Rottenburg, baz gehendet ist an bisen brief. receben wart do man zalt von Gotes geburt bruzehenhundert iar bar nach bem fünkigoften iar an bem nehften fritag vor Sant Apclaus tag.

8. b. Orig. im Besit eines Burgers zu Rotenburg. Mit 3 Siegelresten. — is länglichrunde Siegel bes Chorherren Engelfried hat unter einem gothischen Bogen im fleinen Schild mit zwei sich freuzenden Beilen; über ber gothischen Berzierung ersten fich Zweige mit Laubwerk.

suis possent in præmissis quomodolibet suffragari; et in præmissorum to monium roboris firmitatem sigillum curiæ nostræ Constant, ad petition prædictorum confitentium duximus præsentibus appendendum. Datum actum Constantiæ anno et die prædicto.

Rach einer Abidrift im Archiv gu Rreuglingen.

### 487.

28. November 1350. v. D. Graf Andolf von Hohenberg gibt Stadt Strafburg bas eibliche Bersprechen, alle Artifel bes Brithalten zu wollen, welchen ber Bischof ber genannten Stadt, ebeln Herren und Dienstleute in Betreff ber Juden solcher gegel

Wir Graue Rübolf von Hohenberg veriehent an bisem gegenwert briefe bas wir gesworn hant an den heiligen gegen Meister und Rate i den burgern gemeinlich von Strazburg alles das stete zu habende an disem briefe geschriben stat den der erwirdige herre Bischof Berhtolt i Strazburg und die edlen herren und Dienstleute von der Juden wegen selben durgern von Strazburg ober sich gegeben hant und hant uns und machsommen dar zu vestestlich verdunden alle die artisel zu vollefürende die demselben briefe geschriben stänt bi den vorgenannten unsern eiden und das niemand da wider getun sollent noch schaffen getan werden, in deheinen ane alle geuerde und dez ze einem vrkunde so hänt wir unser Insigel an d brief gehendet, der wart gegeben am Sunendage vor sant Andreas dage, in l Jare do man zalte von got geburte drüßehenhundert Jar und fünszig Jar.

B. b. Drig. im Stadtardiv zu Strafburg. — Die Siegel find abgefallen.

1 Die Stadt Rotenburg, Konrab von Chingen und Renhart von Ruti fel 1350 eine gleichlautenbe Urfunde aus. St.-Archiv zu Strafburg.

### 488.

3. Dezember 1350. o. D. Kunz Engelfrid, Bürger zu Rotenbw verkauft an das Chorherrnstift zu Chingen um 10 Pfd. Heller v 5 Schilling eine Hofstatt zu Chingen.

Ich Cunt Engelfrit Burger ze Rotenburg vergih vnd tun tunt al ben die disen brief ansehent oder hörent lesen, das Ich den erbern herren de probst vnd den korherren gemainlich dez stiftez ze Chingen und al iren nachkomen ains rehten redlichen kausez ze kaussen gegeben han mit gunst mit willen aller der die dar zu notdürftig sint oder waren ain hofstat ist

legen je Chingen und Stoffet ainhalp an bez wedlers gefeffe und anderhalp an die folhmurun omb füff (sic!) schilling ond ziehen (sic!) pfunt haller guter und genemmer, ber ich von Inen bin gewert gar und genglich an allen gebreften und in minen kuntlichen nut comen fint. Die selbun hofftat sol ich ber engenant Bunt Engelfrit und min erben bem vorgenanten probst und ben herren ungenarlid in allem dem rehten als ich fy bis herr of bisen huttigen tag gehebt ond genoffen ban vfrihten vertigan und verstäin für ain rehtez ledigez aigen iar und tag nach ber ftet reht ze Rotenburg on aller schlaht generbe, man bag ber hofftat gins ber bericaft bar va gant, Dar omb ban ich Inen ge Burgen gesethet big erbern lutt pfaff Cunrat Engelfrit ben pfrunbern ge Rottenburg und pfaff Engelfriben min fun forherren ze Chingen ond Engellin ben witwer ond Bettun bez fellers tohter von tuflingen mit folicher beschaibenhait, swa nit beschehe, alz vorgeschriben stat, swenne denne bie vorgenanten Bürgen bar vmb ermant würden von Inen felber, von ben botten ober mit gren briefen ze hus, ze hofe ober onder Ogen, fo fullent to se bant nach ber manung by guten truwen ain reht gyselschaft laiften ze Nottenburg in offrer wirt huser als da sitt und gewunlich ist und sullen da von almer comen noch ledig werden byz volklich of geriht wird dar omb siv ermant int, greg da zwistant ber Bürgen behainner alb (sic!) baz Got wende, fo fol ich men ain gnu gewissen setzen an bez selben stat in den nehsten vierzehen tagen den es an mich genorbert wirt ober bie andern burgen fullen laiften in allem or rebten als vorgeschriben statt, ob siv bar umb ermant werbent on geuerbe nd in swelen schaden sin die burgen coment, da sol ich Inen von belfen aber allen Iren schaden und zu ainer merren sicherhait und offen urfund gib ich men bisen brief besigelt mit ber Burger ze Rottenburg gemainem inspael bie ex miner bett willen bant bar an gebendet. 3ch ber vorgenant pfaff Cunrat agelfrit vergih och ber Burckschaft under minem aigen insigel die bas gehecket ch) ift an bifen brief. Ich pfaff Engelfrit forherr ze Chingen vergih och ber Edicaft als vorgeschriben ftatt under minem aigen Infigel. Ich bu vorgenant tt vergib ber burdichaft unber ber egenanten zwaigirn pfaff Engelfrib Infigel. ber egenant Engelli ber witwer vergih ber Burckschaft under der Burger getinem inspael der egenant statt ze Rottenburg, daz gehendet ist an disen brief. aegeben wart bo man zalt von Gotes geburt bruzehenhundert iar bar nach bem füntigoften iar an bem nehften fritag por Cant Myclaus tag.

B. b. Orig. im Besit eines Burgers zu Rotenburg. Mit 3 Siegelreften. — is langlichrunde Siegel bes Chorherren Engelfried hat unter einem gothischen Bogen en fleinen Schild mit zwei sich freuzenden Beilen; über ber gothischen Berzierung eren fic Zweige mit Laubwert.

1. Juni 1351. o. D. Agnes von Bulach vermacht unter bem Gie bes Grafen Burfard von Hohenberg, bes alten, an bas Kloster Reuti Gulten aus einem Hof zu Ober-Jesingen (D.A. Herrenberg).

3ch agnes von Bulach Johannefen maibhafen Ginf burger; friburg elichu wirtenin vergih offenlich an bijem brieue und tun funt allen die in lesent ober hornt lesen, Daz Ich mit gunft und mit willen bez vorgen ten Johannsen minf Eliden wirtez Luterlichen burch Got und burch Saileg wi miner fel miner muter fele ond aller miner vorbern felen gemachet ond gege han of ben tifch ber erbern gaiftlichen promen bez flosterz ze Ruti Dru ma Roden, bru malter habern ewigez gelt, Drigfic haller gelt und funfzic aiger Da bem boue ge bfingen, ber mich an ge erbet ift von miner muter und minen vordern mit folicher beschaibenhait, bag bu erber gaistlich frome Elle Bulach miner muter feligen ihmefter bag vorgenant gelt halben tail beg to ber heller und ber aiger haben fol und nieffen go irm libe, die wil fu lebt i 3ch felb ben andern tail, die wil 3ch leb, wer aber bag min Bruber pfaf ? hanf ber Connent bruber ift beg Clofterg ge rerfingen fant Johan fen orbenf unfer ainf vberlepte ober unf beibu, fo fol er unfer ietweberf ! erben und haben go fim lebenn, die wil er lept, und nach bez tobe fo fol ! vorgenant Johans waidhas daz vorgenant gelt allez haben und nieffen zo sim l bie wil er lept vnd nach vnfer aller vieren tobe, fo fol bag vorgenant gelt me ben und dienen immer eweclich of ben tish der vorgenannten frowen ze Ruti fullen die fromen ewiclich began vier Jargezit und unferr vorbern 30 zwain male in bem Sar, bez ersten of aller hailigen abent ond banach in ber vaften viergen tag vor den Ofteren. Bnd bag bif alleg war und ftat belib, barumb han gebetten unfern gnabigen herren ben alten Graue Burfart von boben berc, bag er fin aigen Infigel an bifen brief hat gehaiffen gehendet. Bit Braue Burfart ber alt von Sobenberc vergeben och an bifem briene, M wir durch Ernstlich bet der vorgenanten fro Agnesen und irf Elichen wirte ? hannsen waidhasen ainf burgers ze friburc onser aigen Infigel an bijen bis ban gehaiffen gebendet zu ainem vrfund allez bez bag an bijem brieue ift gem ben. Der brief wart gegeben, bo man galt von Gotteg geburt brugebenhunden Bar ond ainf ond funfzig Bar an ber nehften Mitwochen vor bem pfingeftag.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr undeutlichen flinde

juni 1351. Notweil. Gräfin Ursula von Hohenberg (Pfirt) vers t mit ihrem Gemahl Graf Hugo von Hohenberg vor dem Hossicht zu Notweil auf ihre Ansprüche an die Herrschaft Notenberg.

3d Cunrat von Bartenberg, gin prier hofrichter von mines en beg Rom. tonige Rarlen gewalt, und an finer flat of finen hofe otwil, vergiche und tun funt allen den, die bifen brief ansehent, ober horent bas vor mir ftund an offen gericht of dem hofe ze Rotwil, an ber offenen finigs ftras, mit fürsprechen, als recht ift, und als vrtail gab, die boch= ne prome, prome Urfelle von Pfirte grafin von Sochenberch, mit bem ebornen herren graf Sugen von Sohenberg, iren lieben ehlichen wirte, t bez libs, vernunftig, und finne beratenlich und bedahtlich, und nam ba ze mit vrteil, als recht ift, mit bez vorgenannten grave Sugen von Sochenberg den wirtes, gunft ond gute willen ben edlen herren grafe Rubolfen von enberg, vnd gab of zu ber git, bo fy es wol getun mochte, ane menigeirrunge vad widerrede, und verjach: Das fpe recht und redlich, quetwilleclich mbetwungenlich mit guter betrachtunge, mit bedachten fursichtigen vrien mut, es egenanten iren vogtes hant, gunft und guten willen, vfgegeben bett in eften ritters herren Walters von Stabegun hant, an bes hochgebornen bergog Albrechten von Ofterrich, und an vrom Johannen finer elivirtin, und an ir erben ftat, vigegeben hette Rotenberg die herrichaft, burge und die ftat, und allez, bag bar zu gehört, es fin lute oben auter, 18 und unfundens, gesuchtes und ungesuchtes, benemptes und unbenemptes, vie ez gehaiffen ift. Spe hat och vfgeben, und fich verzigen allez bes gutez, je angefallen was von vaterlichen ond vom mueterlichen erbe, ane die gut, enach geschriben ftant: Befort, und was barzue horet; Stoben, und was e horet; Spanegge, und was barque horet; und och bie ansprache und bie bie in hat zu bem finige von Franckrich und verzeche fich ouch ba vor m gerichte alles rechtes, gwaltsamb und ansprache, fur sich und fur ir erben, an ber vorgenanten berrichafft ze Rotenberg, ber fiat und an ben baiben n, ond was darzu gehoret, of biefen hiutigen tag, als birre brief gegeben bept hat, ober gehaben mochte, in kein weg, fus ober fo; vnb hat bag geals erber ritter und richter bie ba zugegen waren, ertheilend, und als recht to als es billich craft und macht haben foll; und hat fich ouch barumb vor erzigen alles furzoges, rechtes und schirms, gaistliches und weltlichs gerichaller richter, ber kinige und ber kaifer recht, und ber Babeft briefe, bamit ber ir erben die gegenwirtige hantvesti wider triben möchti, oder kanne binck werfen, bas hievor ober hienach geshrieben ftat. Bnb beg zu offen waren be, fo hab ich bez hofgerichts ze Rotwil ingesigel mit rechter gesamenter vr tail gehendt an bifen brief. Wir ber vorgenannt graf Rubolf von berg verjechen och an bisem brief, bas wir ber hochgebornen vrowe, v fellm von Pfirchte, grafine gu Sochenberg, mit bez egenannten gr von Sochenberg, ir elichen wirtes, baifenbe, gunft und guten willer gegeben wart, und bez aller vorgeschribnen bingen mit vnser hant, guten willen, volle gangen und beschehen fint, und dez ze ainer merer haben wir unfer infigel ze bez hofgerichts ze Rotwil ingefigel gehenkt brief. Wir bie porgenannte prome Urfelle von Pfirte, grafine gu berg, verjehen och offenlich an bisem briefe, bas wir mit haif gueten willen grafe Sugen von Sochenberg, vnfere liben wi eblen berren graf Rubolf von Sochenberg, und och mit v recht ift, ze vogt genommen haben, und uns mit bezielben unjere hand, gunft und guten willen da offenlich vor gericht, als vrtail gab, recht ift, die herrichaft ge Roten berg, baibe burge und bie ftat, und i gehort, als vorgeschrieben ftat, vfgegeben haben, und uns allez recht und barumb verzigen haben, luterlich, ainmueteflich, frilich und one alle gef bas big alles war und stete belibe, fo haben wir onser ingesigel gu richtes ze Rotwil infigel gehengt an biefen brief. Wir graf Sug von berg verjeben och offentlich an biefem briefe, ba wir ftunden an bi gerichte ze Rotwil of bem hofe, mit besonder liebe, frilich und unbetn und ba ufgaben und uns verzigen mit hand und mit munde, als vrtail alz recht ist, aller ber recht und ansprache, fur uns und unser erben, ber herrschaft ze Rotenberg an der stat, an den zwagen burgen, vn bem, daz darzu horet, als vorgeschrieben ist, gehept haben, of diesen hiv von vnser vorgenannten elichen wirtine, pro Urfellen von Pfirte, is genannten herren Walters von Stadegun hand, in aller der mije, schriben stat. Und bez ze offen waren vrkunde henken wir och vnser biesen brief, ber geben ist ze Rotwil, an dem nächsten sontage vor f facien tag, nach Christus geburt brizehen hundert jar, darnach in dem funfzegesten.

Abdrud in Berrgott, cod. probat, geneal, Habsb, nro. 802.

28. Juni 1351. v. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, verzichtet zu Gunsten ber Grafen Otto und Audolf von Hohenberg auf alle seine Rechte an die Kirche zu Bondorf (D.A. Herrenberg).

Wir Albreht von Gottes gnade vnd von dez stüls von Rom gewalt erwelter vnd gewaltiger herre dez bystuns ze Frisingen veriehen mit vrfund bisz briefz allen die in ansehent oder hörent lesen, daz wir vnsren lieden vettern graue Otten vnd graue Rüdolf von Hohenberg haben vf gegeben die kylchen ze Bondorf mit allen rehten, div wir dar zü haben gehebt. Ind dez ze vrkünd henden wir únser insygel an disen brief der geben wart in dem iar doman zalt von Gottes geburt drüzehenhundert iar vnd ains vnd fünsig iar an dem nehsten zinstag vor sant Peters vnd sant Pauls tag.

B. d. Drig. im Landes-Archiv zu Karlsruhe. — Rundes, nicht großes Siegel in braunlichem Bachs an Pergamentstreifen. Im breiedigen Schild ein gefrönter Mohrenstepf, rechts gefehrt (Balthafar?). Der Raum um den Schild ift mit Linien und Kreuzsten ober Sternchen ausgefüllt. Umschrift: † Secret, Alberti, epi, Frisingen.

### 492.

16. Juli 1351. Horb. Marquard und Claus, Sohne bes Marquard Berfenfeld von Horb, verkaufen an Mechthild bie Abelhartin Gulten aus verschiedenen Gutern.

3d mardhart und ich Claus gepruber mardart berfenfelds feligen one von Sorw verieben ond tun funt allen ben die bisen brief ansebent lesent ber horent lesen Das wir mit gemennem Rate mit gutem willen vnd mit gunft der ber die dargu notdurftig warent habent verkouft und ze koufen gegeben recht b reblich from Dechthilten ber Abelhartin unfers vettern feligen elicher tinne und Iren erben geben viertel roden gelt horwer meffes und zwen fiertel bern Berlich in bes frien gutlin je hochdorf ba fy felbe vor mals ouch vil in hat, einen schöffel Rogken, deß andern Jars habern nach ber Belge bes frien ader gelegen gegen bem Withowe Da jn vor ouch als vil in hat nertel rogfen und ein fiertel habern Jerlich ze hochborf In vefelins gut= ba fn vor ouch als vil inhat, anderthalb fiertel Roden bes andern Pars has n nach ber Belge, In beingen bes Cherers ader by ber Schraj, und bry Illing haller gelts Jerlich je Schopfloch in bie Buhs wifen ba fy alles mals ouch als vil hat, Bud bargu zwen viertel bru malter Roden nach Relge In Rufrans felgen ader am betli berg vor ug In ber elnim er jum Tieffen weg Gin malter Roden bes anbern Jars habern Rach ber Edmib, Hetb .- Buch jur Beich. b. Gr. b. Bollern Bohenberg.

Belge, einen icheffel habern Berlichs gelt In hanfen bes tupffer imibes In bem phtat by bem Stig und einen ichoffel Roden bes andern Jars ba nach ber Belge In ber magenerin ader by ber Juden grube, Alles wer meffes und haben ir bas vorbenempt gelt alles In die egenanten gut aller zu gehorbe, und mit allen Rechten gegeben umb zweintig pfund haller schilling haller minr ber wir gar und gennglich von Ir in vnnfern funtli nut gewerrt fpen und follen wir und vunfer erben Db wir enwerin, Ir Iren erben die selben vorbenemten gelt, in die egenanten gut mit allen rei mit aller Bu gehorde und mit aller gewonheit, offrichten vertigen und ver Rach ber Statt recht, ze horm an allen ftetten und von aller menglich wie wa in fin not ift ober murt, on geuerde, und haben 3r und 3ren erben Dan ge bürgen gegeben vunfern vettern marchart Irn fun ben man nempt Schat ber barumb ob eg je schulden fomet und er ermant wird lenften foll Horw an offenan wirten ein fonntlich gufellschafft Als fite und gewonheit ift i das gelt genertiget wirt nach dem Rechten als vor geschriben ift Wir geld ouch beibe gemainlich by guten Truwen für vnns und für vnnfer erben bie v benempten gelt ze nertigen nach bem Rechten als vor geschriben ift Bub ben por nanten vnnfern vettern ze lofen on finen ichaben on generbe. Def fint at Ruff von Beigerloch by ben giten Schultheis Bu Borm Marde gofli Matheus ber Richter Seinrich ber Schurer Seinrich Burtin Dietterlin ber Jeger Bent ber behain Bent ber buller Johans m bent bie stahler Richter ze horw und erber lut vil Bnd ze merer gen fnufs So hant die ersamen Burger ze Horw Ir Statt eigen Infigel beibenthe Durch unnfer bett gehenndt an bifen brieff Der geben mart Go man jalt w Eriftus gepurt Drugehenhundert Jar funfftig Jar und barnach In bem an Jare an Sant hylarien tag.

Horber Copial=Buch.

493.

12. Dezember 1351. o. D. Pfaff Berthold Hase, genannt von Rogel gibt den Grafen Otto und Burkard von Hohenberg, Gebrüten Herren zu Nagold, und dem Grafen Rudolf von Hohenberg, hem zu Rotenburg, welche ihm die Kirche zu Bondorf geliehen hatte diese wieder auf.

Ich phaf Berhtold Hafe genant von Nagelt vergih offenlich am berief vnb tu funt allen ben die bifen brief an jehent lesent ober hörent lefen, be ich die kirchun ze Bondorf.. die mir min gnabigen herren, gru Otte und graf Burchart gebrüber von Hohenberg und herren i Nagelt, ainhalp und graf Rudolf von Hohenberg herre ze Rotel burg anderhalp, kastungt der vorgenanten kirchun ze Bondorf, in

b durch got gelüben alf ainem rehten firchherren, dez han ich in die felbun thon frilich mutwilleclich und unbezwungenlich of gegeben und gib fi in of t ber benbe, und mit bisem gegenwartigen brief, mit allen rehten und ansprach, e ich gu ber felbun firchun mag und moht gehan, ober gewinnen iez ober her ich, an gaischlichem ober an weltlichem geriht an alle genard. und wan ich gens unfigels nit enhan, noch nie gewan, so vergih ich ber vorgeschriberre binge ber bes begans unfigel von herrenberg, und begans in Tüwinger catel, und herr Friederichs bes herters von Tuffelingen, und Sanfen bogtes von Rotenburg, bie bi bifen bingen worten werken gemejen fint, d irú pufigel din fú in allen fachen núzent ond ir aigen fint, durch min bette bifen brief gehentet hant gu ainer ewiger gezugnuft und ficherhait, wir bie igenanten phaf Lúp probst ze Chingen und tegan ze herrenberg und af Bernber firchberre ge Bolfenbusen und tegan in Tuwinger cael und wir Friberich ber Berter ritter und Sans von Berrenberg bie genanten veriehen der vor geschriberre binge, und bas wir wort und werg gen und gehört haben als vor geschriben ift, under unseren aigenen unfigeln, wir burch bette bes vorgenanten phaf Berhtolbs an bifen brief gebenket ban ainer ewiger gezugnuft und ficherhait birre felb brief ift gegeben in bem jar man salt von gottes geburt brugehen hundert jar und bar nach in bem gin funfzigoften jare an fant Luciun abent.

B. b. Drig. im Lanbes-Archiv zu Karlsruhe. — 1) Barabolisches Siegel, wie bie ern, in graulich gelbem Bachs an Pergamentstreisen (ebenso bie Andern). Unter m gothischen Bogen ein Betender, über dem Bogen (oberer Theil einer Nische oder ars) auf einem Stuhle Maria sitzend mit dem daneben auf einer Bank stehen-Kinde; in der Rechten hält Maria etwas, was aber nicht zu erkennen ist. Umist: † 8'. Livponis decani in Herrenderg. — 2) Barabolisch, mit dem den Lindem tödtenden Erzengel Michael. Umschrift: † 8'. Wernh'i decani in Wolsenhvsen. 3) Rund, klein, beschädigt und undentlich, mit dreiectigem, guer getheiltem Schild. ichrift: . . Frii herter . . . — 4) Rund, mit dreiectigem Schild, in welchem ein 18 gekehrter, gehörnter Beckstopf mit gekrümmtem Hals. Umschrift: † 8'. Iohanis Herrend'g.

#### 494.

Januar 1352. v. D. Die Grafen Otto, Burfard und Rudolf von benberg verkaufen an das Kloster Bebenhausen ben Widemhof, Kirchens and die Bogtei der Kirche zu Bondorf (D.A. Herrenberg).

Wir graf Otte vnd wir graf Burchart vom Hohemberg gebrüber und ren ze Nagelt und wir graf Rüdolf graf Rüdolfs fäligen sun von hemberg herren ze Rotemburch vergehen . Daz wir gemainlich und beder, willeklich mit güter betrahtung und mit veraimbärten güten willen und aunst aller ber die bazu notdurftig warent und rat aller ber, ber bazu notdur was, reht und redlich als es von reht und gewonhait fraft und maht haben und mat ge toffend haben geben . . ains rehten und redlichen toufs, für fries aigen vufern widemmhof in bem borf ge Bonborf, bar in bo ber fprdenfas und biv lebenichaft ber felben fprden ge Bond glegen in Coftenter bistun und in herremberger technie und ouch bag vo reht ber felben firchen bag iarlich giltet fehtig malter herremefes, halbs roagen halbs an fern und ouch mit allen gugehörden und allen rehten bir gu vorgenanten widemhof, firchen, firchenfaz, lebenschaft und vogtreht gehörent fiv benemt ober ombenemt, es fi an holy, an velbe, an luten, an guten, an affi an wifen, an gelt, an zinsen, an hufern, an ichuran, an hofstetten, an garten, wegen, an unwegen, fundens und unfundens, wie siv gehaißen sint, auch genat ond befunderlich den firchenfat ber vorgenanten firchen ze Bondorf, als wi und unfer vorbern ber haben gehebt und braht, bis vif bijen bilit tag, als birre brief geben ift, ben gaifchlichen herren . . bem abt unb . . h Conuent gmainlichen bes erwirdigen clofters je Bebenhufen und allen iren m fomenden bes ordens von Bitel in bem vorgenanten biftun glegen omb abtebt hundert pfund guter pfenning haller muns der wir von in gar n gentlich an gezelten pfenningen gewert sien und empfangen haben und in wie redlichen schimbern nut befert fint. Bud geben in ovch vollen gewalt und in vrlop den vorgenantem widemhof mit allen rehten div dazu und dar in gehoem in iren qualt ze nemend, ze habend, ze niezzend ze besetzend und entsetzend, w fie wellent, und verzihen uns für und alle unfer erben gen ben vorgenanten bette bem abt . . bem Conuent amainlich und . . bem closter und allen iren nahlomes ben ze Bebenhufen aller ber reht und aigenschaft, die wir und unfer vordem be an hetten ober die wir ober unser erben noch dar an haben ober gewinnen moch ten, und fegen fi und ir closter mit prfund big briefe in volliv rebt und frie wer dez vorgenanten widemhofs der vorgenanten gueter und aller der rett bargu und bar in gehörent. Bud bag die vorgenanten gaischlichen herren, ir done und alle ir nachkomenden bester bag verforget werden, an dem vorgenantem mid hof, firchenfat, lebenschaft, vogtrebt ber egenanten firchen ze Bondorf und an die rehten nüßen, und geniezzen die dazu und dar in gehoerent. Ind wan wir ouch denn erfennen, daz uns und unsern vordern von in und ir goghas vil but baerer bienst beschehen ist, so geben wir in da von ze widerlegung und ze bester und ouch durch Got, ben egenanten widemhof den firchenfat, die lebenicatt vogtrecht, ber vorgenanten firchen ze Bondorf und gelliv bir rebt bir baju dar in gehoerent fiv fien benemt oder ombenemt frilich und ledflich mit word und mit werken und mit allen rehten bingen und gewonhaiten, so bas aller fraft und maht haben fol und mat. Ind globen für und und für alle mit erben daz wir die vorgenanten gaischlichen herren, ir closter und ir nachtomate an ben vorgeschriben guetern, wibemhof, lebenschaft, firchensas, vogtrebt ber der nanten kirchen ze Bondorf und an allen iren rehten div dazu und dar in gehoerent memer beswaern, betrüben noch befrenken füllin, mit vns felber noch mit andren liten, noch mit behainen grift gaischlichem noch weltlichem, noch aun grift aun alle genaerbe. Waer aber daz den vorgenanten herren div vorgeschriben queter demainlich ober befunder ober an iren zugehoerden iendert aufpraechig waeren, ober and wurden dag fullin wir und unfer erben inen, irem closter und allen iren nachdmenden verstavn, versprechen und vfrichten an allen stetten nach aigens reht und nah landes reht alz fitt vnd gewonlich ift, aun alle genaerde. Wir globen ovch alliv vorgeschriben bing und sachan, an allen vorgeschribenen stutten staet ze habend nd niemer da wider ze tuend in dehain wise, aun alle genaerde. Bud haben bez wworn drie glert and ze den hailigen mit vfgebottnen vingern. Bud über biz Meiant so verzihn wir vns willeklich fur vns vnd alle vnser erben vnd nahkomen= aller schirm allez awaltes allez rehten gaischlichs und weltlichs aller frihait er gewonhait, aller brieue, aller gnaden und aller hilf da mit wir oder unfer ben ober unfer nahkomenden wider den vorgeschribenen dingen allen ober wider behainen und besunderlich wider bem vorgeschriben tauff getun ober tomen moch-Bud ze merer sicherhait haben wir ben vorgenanten herren . . bem abt . . . r connent und allen iren nahkomenden ze Bebenhusen ze uns und unsern erben rehten burgen geben und gefetet bie ebeln herren Graf Blrichen von Bir= mberg, graf Rubolfen und graf Chunrat die Scharer gebrider Phallentquen von Tuwingen, graf Burchart und graf Chunrat von Sobemrd, begalten graf Burdart fun von Bilpperd vnfer lieben vettern, veften ritter bern Friberich ben Serter von Thuffelingen, bern Sugen Bernegge, bern Albrecht ben Raecheller, Renharten von Chingen, rmann von Dwe, je Rofegge gefeffen, Frigen ben Bibinger, Sainb und Anfhelmen von Saulningen, Sugen von Bernegge, Menlochen Tetlingen, Dyemen ben Raecheller, Sanfen von Serremberch vogt Motemburch alle vnuerschaibenlichen mit bem gebingbe und soelicher beschaiben= It fwa wir ober unser erben biv vorgenanten gueter mit iren zugehörden nit tgetin vfrichtin und verspraechin nah reht alz vorgeschriben stat ob es ze schultaem daz siv anspraechig waerin oder wurdin so hant den die vorgenanten ren ober ir nachkomenden ze Bebenhusen vollen gwalt und reht uns vorgenan= graf Otten, graf Burchart, Graf Rudolfen von Sobemberg ober unfer erben ob enwaerin und die vorgenanten unser burgen alle oder ain tail ob sie went b ober mit iren botten oder mit iren brieuen dar vmb ze manind ze hus, ze ber onder ovgen, ond wenn wir oder onfer erben oder die egenanten burgen o gmant werdent, fo fullin wir ober vnfer erben und die burgen die benn tant fint innarn gen Ruttlingen ober gen Tüwingen in der fiett ain wedrunt-Ib es vos vojern erben ober ben genanten burgen benn bag fueget, in erbaerer d offener wirt hufer in den nachsten aht tagen nah der manung laisten ain reht besunder, vnd ain gewonlich giselschaft alz sitt vnd gewonlich ist aun alle

genaerbe. Bub bes haben wir vorgenanten graf Dite, graf Burcharb, graf Riboli von Hohemberg gesworn ze ben hailigen und die burgen in trume an ains abt ftat geben ze tuend, alz lang ont bag wir vorgenanten graf Otte, graf Burden graf Rudolf oder unser erben div vorgeschriben gueter vertgen vfrichten und ne fprechen nah dem rehten als vorgeschriben ftat. Waer aber bag wir ober wie erben oder die egenanten burgen, herren, ritter oder kneht mit unfer felbs libm nit laiften mochten oder enwelten der felb ift er ain herr fol ainen erbem hat mit awain pfaeriben, ift er aber ritter oder kneht so sol er ainen kneht mit ann pfaerib legen an fin ftat in die gifelschaft und er foll den ungenaurlich laiften in allem bem reht als ber taet ber in gelet hat, ob er felbst laisti und als vonge schriben stat. Waer aber da Got vor si baz ber egenanten burgen behainer d gieng von tobe oder vom land fuer oder vnnut wurd als diffe bas beschaeb, di biffe fullin wir ober onfer erben fo wir bez ermant werben inen je ainen andem als gewissen und als schiblichen burgen segen in dem nachsten manod nach be manung alz ber waz oder die waren die benn ab gangen fint ann alle genaerde. Taem wir ober vnser erben des nit, so bant benn die vorgenanten herren . . . ber abt ... ond ber Connent ober ir nahkomenden je Bebenhusen aber gwalt und reht m und unfer erben ob wir enwaerin und die vorgenanten burgen, alle ober ain tal als in benn fuegt ze manend als vorgeschriben ift. End weli benn also gman werbent die font benn felb ob fie wellent ober mit ir fnehten und pfaeriben innam in aht tagen ben neahsten nah ber manung laisten als vorgeschriben stat, als lang ont bas wir ober onfer erben ainen andern als awiffen ond als ichibliden butan gesetzen alz ber burg was ber benn abgangen ift. Wir die vorgenanten graf Du graf Burchart und graf Rubolf gelouben und vergeben ouch baz wir und wife erben die vorgenanten burgen herren, ritter und fneht loefen fullin von dirre burd schaft aun allen ir und ir erben schaben. Wir die vorgenanten burgen beren ritter und fneht vergeben bag wir unuerschaidenlich burgen sien in allem bem tot und gebingbe als vorgeschriben von uns ftat. End haben glubt bi unfern gitet trimen an ains aids ftat unaenarlich ze haltend und ze laistend was von uns wo geschriben stat. Und dez ze ainem offenen vrfund henken wir vorgenanten burgen herren ritter und fneht alle ieglicher besunder fin infigel an difen brief. Es ouch me gedingot und mit namen vigenomenlich gerettet daz wir vorgenanten gui Rudolf von Hohemberg herr ze Rotemburch besunder oder unfer erben ze tehten burgen fullin seten und geben ben vorgenanten herren ze Bebenhusen unfer liebt vettern graf Albrecht von Sobemberg bischoffen ge Frifingen, graf De gen und graf Sainrich von Sohemberg alle Drie gebruber bag bie felbe brie burg werbent und haft fien in allem dem reht und gedingde alz die von nanten herren graf Blrich von Wirtemberg graf Rudolf und graf Chanrat Schaerer gnant, graf Burchart und graf Chunrat von Wilpperch burgen woden fint vnd alz von den selben herren vorgeschriben stat. Und well wir derselben brier vnfrer vetterren von Hohemberg also ze burgen gesetzen und geuertgen migen elben oder den fullin wir oder unfer erben befunder von der burchschaft loesen ledigen aun ir oder finen oder ir erben schaden. Moehtin aber wir die felben onfer vettern nit ze burgen gesethen ond genertgen wele one benn ber brie fin alle bri . ab giengen und in oder si alle bri nit ze burgen haben en, so ift benn gerett und gebingot, bag wir vorgenanten bri graf Otte, graf hart gebrüder herren ze Nagelt und wir graf Rüdolf herr ze Rotemburch mlich ober unser erben sullin setzen und geben den vorgenanten gaischlichen n je Bebenhusen oder iren nachkomenden ander burgen alz denn die brie hern erich ben Serter, hern Sugen von Bernegge und Sanfen von Serrenberg vogt btemburg, die wir vorgenanten brie grafen und die egenanten gaischlichen n von Bebenhusen dazu erwelt und geben haben, sich erkennend daz die selben n von Bebenhusen ir Closter und ir nahkomend mit anderen burgen an der mten brier herre graf Albrecht graf Sugen und graf Sainrich von Sohemberg an der die an den selben drin abgiengen stat besorget und wol besichert find. weg fich benn die felben brin omb ander burgen erfennend, beg fullin wir uhalb gehorfam fin ann widerrede. Bud was wir also nah der selben briv i burgen gesetzen den selben burgun fullin wir vorgenanten dei grauen graf graf Burchart, graf Rubolf und vufer erben gmainlich und vnuerschaiben= on helfen aun ir und ir erben schaben. Waer aber bag ber egenanten brier wir dag als vorgeschriben ift gesett haben behainer ab gieng von tode ober undern sachen da Got vor fie ê div burgichaft von vns oder vniern Erben bet wurde, so sont benn bie andern zwen ie ain andern alz bitte baz beber in fuegt gu in nemen die burgichaft an der egenanten drier herren von nberg stat ober an wie vil benn gebrust waer, ze vollsuerend vsierichtend und bend alz vorgeschriben stat. Wir vorgenanten herren von Sohemberg graf graf Burchart, ond graf Rudolf bitten gmainlich mit vrfund big briefs n anaedigen berren ... ben bischof ze Costents ober die die dez awalt hant n .. vicarien ober .. daz capittel, daz si diz vorgeschriben dink allessamt ben und benefinen mit irem gwalt und brienen. Bud bez allez fo vorgeschriben e ainen offen vrfund henken wir vorgenanten bri herren graf Otte, graf part und graf Rudolf von Sohemberg für uns und unser erben unserru insigel ffen brief. Waer aber dag vnfer brier ober ber vorgenanten burgen infigel ns versumet wurde also daz es an dijen brief nit gehenkt wurde oder missekert gerbrochen ungenaurlich wurde, fo es dar an gehendt waer dag fol den vortten herren von Bebenhusen .. dem closter noch iren nachkomenden noch dirre hantuesti behainen schaben an iren rehten ber vorgeschribner bing bi nuti en. Dirre brief ift geben an dem obroften tag bo man galt von Gots gebürt benhundert iar dar nach in dem zwai und funftgosten jar.

B. b. Orig. im Landes Archiv ju Karlerube. — Bon 20 Siegeln noch 17 vorn, fammtlich rund an Bergamentstreifen. 1) Dreiediger, rechts geneigter Schild er hobenbergischen Quertheilung, auf bem linken Ort ein Stechhelm mit Siftbornern ju beiben Geiten, beren Munbftude gegen einander gefehrt fint, auf beit Seiten Belmbeden, wie aufgebangt. † S. Ottonis comitis de Hobenb'g (Graues, urfprüng) weifes Bache, oben mit Dehlichichte). - 2) Rur wenig rechts geneigter breiediger Ed mit ber Theilung. † S. B. ivnioris comit, d. Hoheb'g. - 3) Dreiediger Chilb : bobenbergijder Theilung. + S. Rvdolfi comit, de Hobe'g. (lette Buchftaben gam : bentlich). - 4) und 5) abgegangen. - 6) Linke geneigter, breiediger Schild mit Tubinger Fahne, auf bem rechten Ort ein gang unbeutlicher Belm, auf welchem t Bifcofemute, auf beren Spigen fleine Rugeln, auf beiben Seiten bie abflatternbe Bel bede wie 1). † S. comitis Cvnr. de Tvwigen. - 7) Dit ftartem Deblüberzug, ! ein breiediger Schild zu ertennen. - 8) Schwach rechts geneigter, breiediger Schild : ber hobenbergifden Theilung. . . omiti, Cvnradi de Hohenberg. - 9) Dreiediger Co quergetheilt. + S. Fri ... (gang unbeutlich) Herter i, Tvsslinge. - 10) Dreiedig getheilter Schild mit einem Balten. + S. Hogonis , de , B'negg (febr unbeutlich) militis, 11) abgegangen. - 12) Dreiediger Schild mit einem Sparren. + S. Renhardi, Ehing. - 13) Dreiediger (quergetheilt) gefpaltener Schild, in ber oberen Theiln einen rechte gebenten lomen. + . S. Hermanni ivnioris d. ow . . . - 14) Dreiech Schift mit zwei gefreugten Schwertern, Spigen nach unten. † S. Friderici de Willinge 15) Dreiediger Schild mit brei (unten noch eine vierte, aber nicht beutlich) rechte febrten Spigen. + S'. H. d', Haluingen. - 16) Dreiediger Schild mit brei rechts fehrten Spiten. † S'. Anshelmi . d. Halvinge. - 17) Rechts geneigter, breiediger, gethalt Schild mit einem Balten und auf bem linten Ort einen Stechhelm, ber oben gu beit Seiten fleine undeutliche Figuren bat. + S. Hvg. de Bernegge, - 18) Dreichig Schild, ber gefpalten icheint, mit einer aufwarts gefehrten Lilie in ber obern, und ein abwarts gefehrten Lilie in ber untern Theilung, beren Bafis fich an ber Spaltungeim vereinigt. S. Menlochi de Tetlingen. - 19) Dreiediger Schild mit einem Fifche, be fein Schwangenbe in ber untern Shilbfpite hat, feinen Rachen in bas rechte Ort find + S. Diemonis, ivnioris, de Kecheler (bas lette Bort lagt fich nur vermuthen). -20) Dreiediger Schild mit tem Ropf und Sale eines Steinbode. + S. Iohanis Herrenb'g.

495.

12. Januar 1352. o. D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof Preising, bestätigt die Stiftung des Spitals zu Horb und freit bessen.

Wir graue Albreht von Hohenberg von gotes gnaden Bischof & Frisingen veriehen vnd tun kunt allen den die disen brief ansehent lesent des horent lesen, daz für vns kam Dietarich Gvoterman vnser burger ze Horne vnd vor vns mit vnserem gvoten willen vnd gvnst mvotwillich durh got der selun hailes willen vf gap vnd lediklich ergap sin hus, hosent wegesasse, die der straße gen Viltachingen mit allen rehten mit aller zugehate vnd gewonhait ze ainem ewigen Spitale armen vnd siechen dürftigen kainer steten Herten gerberge, darvmb so haben wir angesehen vnd erkennet die reken erkantnisse sines andechtigen gvoten willen vnd haben daz selbe Spital, hus, hosen

slaße und die lote, die dar in gehörent, div güt und div almvosen, div darin werdent, gefriet und ledig und fri geseit, iemer ewiklich mit disem brieue für dann für alle zinse und für alle dienste, den dürftigen ze hilse und den selan de. Bud dez ze warem vrkunde haben wir unser aigen Insigel gehenket an beites der gegeben wart, do man zalt von Cristus geburt, drivzehen hundert dizig jar und darnach in dem andern jare an dem nehsten Donrstage nach Mooben tage.

k. b. Orig. in bem Spital-Archiv zu Horb.

## 496.

**Jounar 1352. o.** D. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Preifing, verbürgt sich gegen das Kloster Bebenhausen für seine Better (beziehungsweise seinen Neffen), von welchen basselbe ben Rirchenfatz u. f. w. von Bondorf (D.A. Herrenberg) gekauft hatte. Bir graf Albreht von Hohenberg von bem ftul ze Rom beståter of ze Frifingen veriehen offenlich an bisem brief ond tun kunt allen ben s **sehent lesent ober hörent** lesen, daz wir durch sunderlich bette vnsers liebråber fune graf Rubolfs burg worden sien gen den erbaren gaischlichen l bem apt ond dem couent dez closters ze Bebenhusen omme den kof dez is bez widemhofs, 1 vnd vmme allú diu reht diu dar zů vnd dar in geat an genard ond funderlich omme die vertgung dez selben kofs, als din hantuesti tie bie vor genanten gaischlichen herren dar über hant, und sien burg worden **Micher beschaidehait, wa diu vertgung dez vor genanten kirchunsaz nit geschähe** reht als din hantuesti set, so hant die vorgenanten gaischlichen herren gewalt re manend mit iren botten ober mit iren briefen, ober selber ob siu wend, 🜬, ze hof, oder onder ogen, ond fullen wir denne nach der manung in den **en aht tagen ainen erbärn kneht vf den ait, mit zwain phäriden legen ze** an genard, ain giselschaft als reht sit und gewonlich ist, ze Ruthelingen ruTûwingen in ains offenne wirtes hus, swa es vns benne aller best füget, fol ber ober ben wir dar legen ze laistend, von der laistung nûmer gelassen, den vorgenanten gaischlichen herren, ober iren nachkumen von bem obgenanten **Råbolf, graf Rå**bolfs fäligen fun vnfers bråbers oder finen erben, of geriht, war omme wir benne gemant sin, bez sú benne gebresthaft sint, den vorgeschriben gutern, ir kof, ir vertgung an geuard. Diz ze ainem offenne b geben wir in disen brief besigelt mit onserm insigel, der geben ist in dem **de man zalt von C**ristes geburt brüzehen hunder jar, dar nach in dem zwai **Infrigosten jar, an fant Agnefun tag.** 

8. d. Orig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. — Siegel Albrechts, wie an Urkunde bem Jahr 1351.

<sup>1</sup> scilicet von Bonborf.

24. April 1352. v. D. Die Grafen Konrad und Heinrich von Baihinge Bater und Sohn, verkaufen an ihrer Schwester (Tante) Töchte Agnes und Mechthild von Hohenberg, Nonnen im Kloster Neuthi beziehungsweise an beren Brüber Otto und Burkard, Grasen wohenberg, ein Fuder Wein aus den Weinbergen bei Hasta (O.A. Baihingen).

Bir Graue Conrat von Baihingen und Graue Seinrich fin Gun vergenhen Offenliche an dijem Brif vnde tun kunt allen ben die Ine fenbent ob horent lefen, Dag Wir baibe vnuerichaibenlichen, mit gutem Rate unde Billen fi Bug unde unfer erben verfoufet haben unde ouch ze kouffenn haben gegeben titt onde redelichen In alle die wife, alz es reht unde maht haben fol unde m unfern lieben Swefter Tohtern und Meginne frome agnefen und from Mehthilt, Graue Otten onbe Graue Burfarten von Sobenbert Eme ftern onde ouch Degen von Solggirnigen und Agnese von Saiterbad bifen fiern gaifdlichen fromen In bem clofter Rutin, bi milper to Stetlin gelegen, predier Orbenf, In Coftenber Biftum gelegen, Benben In Bynes, Ewiges geltes, vaihinger Messes unde gche, viser unserre Bune Bo onde vffer unferm Byne gelte, bag Bir haben zu unfern baiben Dorfern Safe lache an bem Strunberge gelegener unde In ber felben Darfe, Dis me geschriben füber Wyne geltes haben wir ben vorgeschribenn gaischlichen from fouffenne gegeben vifer unferre vorgeschribener Wyne Bethe unde vifer unferm Bom gelt ze Safelache, vnjerre vorgeschribener Dorfer vmbe fünfzit pfunt guter mit alter Saller, bie wir von Ine entpfangen haben unde In unfer beffer nute be want. Wir fullen und geloben ouch für ung und unfer erben, bag .. wir ba wo geschriben fuber Wyne geltef allin Jare rihten unde geben fullen in bem berbet ane alle Arrunge unde wider rede unfer unde unfere Erben, und ouch bi der beiter tofte, gemainliche, ane generde, die vnf banne Werden fol und mat von unferte vorgeschribener Wyne Bethe unde Wyne gelte unser vorgenanter Dorfer Safelate Die vorgeschribenn fromen Ober Ire Botten fullen ouch das felbe Wyne gelte die Bare niemen unde entpfahen in dem Berbeft under unfern telterren ge balt lache, In Friu aigenne Wyne vaffe. Ez ift ouch beret unde mit namen bedingt Wanne ber vorgeschriben fromen fierer ainiu ober mere abget unde Stirbet, Got lange Wende, fo fol das vorgeschriben füber Wyne gelten vallen unde mit Horne an die andern frowen die dannoch liebent eg fie Ainiu oder mere, mit die finen rehten unde Zugehorden ane alle geuerde und In alle die wife alf Sie felben fier fromen bag felbe Wone gelt mit anander und unuerscheidenlichen erft touften, alz bifer brief vmb ben felben toufe bewifet. beidehe bag unfer porgeidribenn Smefter Gune Graue Dite ober ane Burkart von Hohenberk elichiu kint gewannen, die In dem vorgen Clofter Ritt weren unde ouch beliplichen ze finne und ouch den selben E. Drben an sich genomen Hetten ongenarlichen, da ze sinne onde ze blibenn. felben Tohter, es Were ainiu ober mere sol bann bas vorgenant Wyne **len vnbe oud Horn**e mit allen sinen rehten nach bez vorgeschribener frowen r flerre, ob en also teme, Bube Wanne die vorschribenn frowen alle fiere t vab gesterbent, daz Gote lange Wende, Ob banne die vorgeschribenu Otte vade Graue Burkart In bem vorgenanten closter Rutj Bub In bem Drben niht geischlicher Tohter Hetten, als hie uor geschriben stet, Bube Duch er felben Herren Grafe Otten unde Graf Burkartes von Hohenberk geisch= **Motter Tobe, die** Sie danne In dem vorgeschribenn Closter und Conuente Letten gehapt, ob ex also teme. So vellet mbe horet barnach bax vorge Bone gelt mit allen finen rehten onde zu gehorden In alle die Wise alz **e an disem brief geschriben stet** vnd ouch der selbe Koufe geschenden ist an efchribenn vnser Swester Sune Graf Otten unde Graue Burkart gebrüber enberk und an Ir erben, und ist dann Dar nach daz selbe Wyne gelte m mit allen ben rehten, alz ez von wuß touft wart, unde alf an bisem **skiriben stet. Inde** daz vusern vorgeschriben Swester Tohtern unde theben, frome agnesen und from Meten und ouch den andern zwein Gaisch= frewen. Mehthilt von Holtgirningen onde Agnesen von Haiterbach unde Duch Ditten und Graue Burkarten gebrüdern von Hohenberk unde Jr baiber erben touffe unde dise Rede ungenarlichen, Ware, stete unde unlougenber, belibe alle geuerde, Dar ombe so haben Wir vorgeschribenn Graue Conrat von Ingen vnde Graue Heinrich fin Sune vnser iedelicher sin aigen Insigel zu **nt bifer Rebe an bisen brief gehenket, Der gegeben wart, Do man zalte** Eriftes geburte Driuzehen Hundert Jare Dar nache In dem andern onde Mosten Jare, an dem nehsten fritage nach Sant Georien tag dez Marterern. **18. d. Drig. im St.=Archiv zu Stuttgart.** — Das Siegel ber Grafen von Baihingen einen über 4 Bergfpiten rechtebin fchreitenten Lowen.

#### 498.

April 1352. Rotenburg. Erblehen = Vertrag zwischen dem Stift Chingen und Volken dem Weggler, Bürger zu Rotenburg, über bas Widumgut zu Ehingen.

Bir der Brobst und die korherren des stiftes ze Shingen veriehen of mund und tugen kunt allen die disen brief sehend oder hörent lesen. vir ainmutklich dem Erbern man volken dem weggler Burger ze Rostrg und sinen Erben gelühen haben zu ainem stäten lehen die widem der mat ze Shingen Mit solichem gedingd. Daz si daruf rehten buwen tun

follend und iarlich bunbert tarchen miftef baruf furen mit guter tuntich follend fie ouch me beffran ben bofren, und follend uns das brittail und zehenden gen von allem bag of ben adern wahft die jet in bum fint, in die widem gehört dag iet in bum nit ift. wellend fi dag buwen von d fi daz vierntail und den zehenden uns gen. und was fi nit buwen we föllen wir selber besetzen wie und war wir wellin an all ir widerred. ouch farlich puf von widem gen ze zinfe, fehs schilling Saller zwai S ond ain vaftnaht hun. Si follend ouch bag felb gut niemer getailen, bavon brechen noch kainen affer nieman anders bauon verlihen anne vni ond foll allwieg numen ain mager baruf fin Der mager mag ouch id viertel wifan of ben wibem fagen von ben er uns nut got. und über viertel fol er kain wikun fagen. welcher mager ouch von ben widem r ober tot, ber benn nab im die widem emphabt, der fol zehen schilling vns ze hantlon. vnd der fol ouch bi guten truwen loben. alliu gedingd all brief ift geschriben ftat zehend an all genard. Er sol ouch nah bem ift ze hant inre den nahften vier wochun die widem enpfahen an all Der mayer fol ouch vie gemaß fin, vid dem föllen wir ouch liben Die vorgenant widem habin wir dem vorgenanten weggler und finen lühen ze ainem ftaten leben vmb fin huß schiur Sof und Sofraiti mit bord bag er mir pfaff liuppen ze bijem ziten brobst bes vorgenanten wenn ich ef ordnun hat er geben alf ich befunder brief darumb han. fint ouch allem beschehen mit des selben wegglers kinde und sinem dohterr vnd gunst. als wir ouch besunder brief von in darumb habin. vnd d offem vrkund han ich der vorgenant pfaff linppe Brobst min aigen 3 wir die korherren des selben stiftes. unser gemain Capitel Insigel gehent brief der geben ist ze Rotemburg an dem nahsten fritag nah sant tag do man zalt von fristz geburte briuzehenhundert iar fünftig iar dan anbern iar.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart.

499.

25. Mai 1352. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg, und Rath ber Stadt Rotenburg setzen ein Untergangsgerich

Wir Graf Rübolph von Hohemberg und wir der vogt und gemainlich der stat ze Rotemburg veriehen und tügen kunt offenli und vnser nahkomen allen die diesen brief sehend oder hörent lesen. De iars als dirre brief geben ist mit gemainem rat durh noturft der vorge ains undergangs ober ain komen und namen dazü zwelf erber me aller best dazü duhten und den daz velt aller kuntlichest was und hies

terschaiben swern aid zu den hailigen und erzegend ungenarlich den richen als armen und ze ichibend almaind und gmainmert von ains ieglichen gut. taten fi do als vns all vnuerschaiden reht duht vnd in dem vndergang unden fi fid dag of Chinger veld an dem Eniger (sic!) graben wol of en halben morgen ab Engellins bef witwers gut bag er von früglingen ward abgegangen und ftoft ain halp an Conten Engelfribg afer und ethalp an bes herters gut ond bag abgegangen gaben wir bozemal Dietrich m Roten futer burger ze Rotemburg ond finen Erben für reht aigen ze kouomb fünf schilling und zwai pfunt guter Haller pfenninge der wir von im Blich figen gewerot und in der vorgenanten ftett nüt fint komen. Und follen ertigan ond vfrihten ungenarlich nah der ftett reht gen aller menglich baran habend figen ane all generbe. Bud des alles ze offem vrkund und sicherhait in wir der vorgenant Graf Rudolph unfer Infigel und wir der vogt und der vnfer gemain ftett Infigel gehenkt an difen brief der geben ift ze Rotem= eg an sant vrbanstag do man zalt von fristz geburte driuzehen hundert iar Big iar banah in bem andern iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Es hangt an ber Urfunde nur noch beschädigte Siegel ber Stadt R. mit bem Hohenberger Schild.

# 500.

August 1352. Brugg. Graf Hugo von Hohenberg und seine Gemahlin Ursula von Pfirt, welche gegen eine Entschäbigung von 10000 Gulben bem Herzog Albrecht von Destreich ihre Ansprüche an die Stadt und Burg Notenberg (Rougemont) abgetreten, urtunden, daß dieser ihnen für die genannte Summe die Städte Saulgau und Waldsee (in Wirtemberg) und 40 Mark Silber von der Stadtseuer zu Villingen (badisch) verpfändet habe.

Wir graf Haug von Hohenberch vnd wir greuinn Arfel sein cheiv wirtinne veriehen vnd tun kunt offenlich mit disem brief vmb die en tousend guldein güter florin, so der hochgeborn fürst, vnser gnediger herre rzog Albrecht ze Osterrich ze Styr vnd ze Kernden vnd sein erben 5, vnser paider seiberben ob wier die gewinnen, als der brief sagt, den sew 1 vnz habet, schuldig sind für die ansprach vnd die recht so wir hatten an der rg vnd an der stat ze Rotenberch vnd was dazu gehoret, daz derselb vnser t der herhog vmb die vorgenanten zehen tousend guldein also mit vnz ist rain chomen, das er vnz dassür ze phant hat gesatt die zwo stett Sulgen d Walse vnd die vierzigk marchk silberz, die man ierleich geit von der stür Bilingen, Also das wir dieselben stett vnd was darzu gehoret vnd dieselben

ftur ze Bilingen in phandes weis innhaben ond nieggen fullen om waltpurgen tag, ber schierft chumpt ond hienach ein gants iar an all mit der beschaidenheit, daz vne berfelb unser herre der herbog. oder sein in berfelben zeit genßleichen richten und weren fullen ber vorgenanten zeh gulbein und fullen wir die also anlegen, bag fem die miggen ze vindenn bag fi vne in berfelben zeit lofen fullen und ledich machen die veft zben ond bie ftett Rudlingen und Mundrachingen und fullen fie m die vorgenanten zehen tousent gulbein inantwurtten und ze phant sete bem daz darzu gehoret, und swann uns dieselb vest und die vorgen werbent in geantwurt ober wenn wir die vorgenanten zehen tousent gul fein, fo find bem egenanten vnjerm berrn bem hertogen und finen erber genanten ftett Gulgen und Balfe und was bargu gehoret und bi Bilingen von vos ledig. Wer ouch bas vos bie veft 3bem (sic!) und die ftett Rudlingen und Munbrochingen in ber vorgenanten wurden ingeantwurt vud ze phant gesett, ober das wir der vorgena tousent gulbein in ber zeit niht gewert wurden, so sullen wir boch nanten ftett Gulgen und Balfe und bie egenanten ftur ge Bilingen i weis innhaben und nieffen an allen abilag, als lang unt bag wir berje toujent gulbein verricht und gewert werbent. Auch ist getandingt, ob wir und nicht leiberben lieffen nach unferm brief, ben wir pormals barr baben, so sullen unferm herren bem hertogen, und sein . . erben bie wir dann für die egenannten zehen tousend guldin von in haben inngel sein und sullen auch dieselben zehen tousend guldin uf si erben und Hietten wir ouch vmb die zehen tousent guldein von dem vorgenante berren dem berhogen ober von unser vrowen selig vro Johanner herpoginn icht ander brief vmb phanttung oder vmb burgelschaft (sic!), tod und absein. Auch sullen wir bemselben unserm herren bem ber seinen . . erben mit den phanden die wir dann von in innhaben, a schriben stet, wartend und gehorsam sein. Sew und die irn barin und lazzenn, ze allen iren notdurften, bann wider vns selber nicht. Dez se vrchunt bifen brief besigelten mit onser paider insigeln, ber geben ift 3 in Ergow an sand Bartholomes tag, nach Christs geburd breitebenh barnach, in dem zway vnd funftigisten jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiben Siegeln h noch bie Pergamentstreifen an.

- August 1352. Brugg. Graf Hugo von Hohenberg und seine Gemahlin Ursula von Pfirt geben Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von Freising, die Zusage, ihm in Betreff der ihm versetzten Steuer von Villingen nicht hinderlich sehn zu wollen.

Bir graf Hug von Hohenberg, vnd wir grefinn Brsel, sein elich reinne, veriehen vnd tun dunt vmb die vierzig marcht silbers auf der stur Bilingen, die vns der hochgeborn surst vnser gnediger herr herhog brecht ze Desterreich ze Styr vnd ze Kernden ze phant gesatt vnd geiben hat, als die hantsest sagt, die wir darumb von ihm haben, daz wir vnserm en brüder vnd herren, hern Albrecht Byschofen zu Frysingen an selben stür ze Bilingen, die im vor vnser verschrieben vnd versatt ist, chain ung tün sollen alle die weil sein zit nicht auz ist, vnd sullen auch wir dem voranten vnserm herren dem herhogen vnd sinen erben darumb nicht zusprechen vrkund die briefs, der geben ist ze Brugg im Ergow an sand Bartholomes. dez heiligen zwelf botten, nach Christes geburde dreuczehenhundert iar, darnach dem zway vnd fünstgisten iar.

B. b. Drig. im Landesardiv ju Rarlerube. - Das Giegel ift abgegangen.

502.

Dez. 1352. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg leiht feinem "kneht" Göbeln um ein "vastnachthun" das halbe Eichamt zu Rotenburg.

Wir Graf Růdolf von Hohemberg veriehen offenlich für vns vnd er Erben vnd nachkommen mit vrkund diß briefes allen die in sehend oder ent lesen, daz wir vnserm lieben kneht Göbeln vnd sinen Erben gelühen en in all wis als es kraft haben soll vnd mag daz halb tail des ych amph Rotemburg daz er hat gekoust vnd manster Ludwigen den viinger von itlingen official ze kostent daz wilent was senglins, als er ouch hantuesti umb hat vnd veriehen für vns vnd vnser Erben vnd nachkomen daz wir noh ain vnser amptman noh nieman von vnsern wiegen si daran niemer gesumen en noh hindern indehainen wieg bekrenken, vnd haben ims vnd sinen Erben ihen zu ainem stäten Lehen vnd ain vastnaht hun iärlich vns da von ze tem zins zegend vnd nit anders Bud des ze offem vrkund vnd sicherhait haben Inen diß briesli geben besigelt mit vnserm Insigel vnd ze merr sicherhait vnd must hat ouch vnser vogt Hans von Herrenberg von vnserm haißen sin en Insigel zu dem vnsern gehentt an diesen brief Der geben ist ze Rotemen Insigel zu dem vnsern gehentt an diesen brief Der geben ist ze Rotemen

e ze Vilingen in phandes weis innhaben ond nieggen fullen ont uf ltpurgen tag, ber schierst chumpt und hienach ein gants iar an allen d ber beschaidenheit, das vins berselb vinfer herre ber herhog, ober sein . . . . . . berfelben zeit gentleichen richten und weren fullen ber vorgenanten zehen ton wie bein und fullen wir die also anlegen, bag sew die wiggen ze vindenn ober fi ons in berfelben zeit lojen fullen ond ledich machen die veft gbem Bu b bie ftett Rublingen und Munbrachingen und fullen fie une bi vorgenanten zehen toufent gulbein inantwurtten vnd ze phant fegen mit ant t bag bargut gehoret, und swann und biefelb vest und die vorgenanten ebent in geantwurt ober wenn wir die vorgenanten zehen toufent guldin miss t, fo find bem egenanten unferm herrn bem hertogen und finen erben bie beit tanten ftett Gulgen und Walfe und was darzu gehoret und die im lingen von vns ledig. Wer ouch bas vns die vest gbem (sic!) Bulling bie ftett Rudlingen ond Munbrochingen in der vorgenanten jett In rben ingeantwurt und ze phant gefett, ober bas wir ber vorgenanten bei fent gulbein in ber zeit niht gewert wurden, jo fullen wir boch die iten ftett Sulgen und Balfe und die egenanten ftur ze Bilingen in pha is innhaben und nieffen an allen abflag, als lang unt bag wir berfelben fent gulbein verricht und gewert werdent. Auch ist getandingt, ob wir about nicht leiberben lieffen nach onferm brief, ben wir vormals baruber en, so sullen unserm herren bem herhogen, und sein .. erben die phan bann für die egenannten zehen tousend guldin von in haben inngehabt ond fullen auch dieselben zehen tousend guldin uf si erben und gen tten wir ouch vmb die zehen tousent guldein von dem vorgenanten vo ren bem herhogen ober von unfer vrowen felig vro Johannen fe rhoginn icht ander brief umb phanttung oder umb burgelichaft (sic!), bie und absein. Auch fullen wir bemfelben unserm berren bem berbogen ten .. erben mit den phanden die wir dann von in innhaben, als rotteiben ftet, wartend und gehorfam fein, Sew und die irn barin und baren enn, ze allen iren notburften, bann wiber vns felber nicht. Dez geben probunt bifen brief besigelten mit onfer paiber infigeln, ber geben ift je Bri Ergow an fand Bartholomes tag, nach Chrifts geburd breitebenbundert nach, in bem zway ond funftigiften jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiben Giegeln bangen bie Bergamentstreifen an.

2. März 1353. Nagold. Die Grafen Otto und Burfard von Hohenberg verkaufen an Pfalzgraf Konrad von Tübingen 46 Pfund Hellergült von ihren Dörfern Remmingsheim und Wolfenhausen (D.A. Rotenburg).

Bir Graue . . Dtte und wir Graue . . Burchart von Sobemberg gerader herren zu Ragelt vergeben und prfunden Offenbar an bijem brief für s ond für alle vnier erben daz wir verfouft haben ond ze koufenne haben geben t und redelich alf Es billich fraft und macht hat und haben foll unferm lieben ttern Pfalzgrauen Chunrat von Tuwingen gnant ber Scharer und finen ben Sechst und Biertig phunt Ewiges Gelt guter und gnemer alter haller ns vif vnjeru baibu Dorfer bu man nempt Remmingshain vnd Boanbufen, Es fige In Sturan, In Binfe, In Bube Gelt, In Claine und groß, s wir da haben und ouch In alle zogehorde ber vorgenanten Dörfer und ift re touf beschehen omb Sechtig ond omb Bierhundert phund alter haller mins, wir von ihm gewert figen gar vnd gentlich vnd in unfern vnd vnfer Erben ern nut bewendet haben. Wir die vorgen. Graue Otto und Graue Burchart Sobenberg ober vnier Erben fullen ouch bem vorgn. vnierm lieben Bettern Apgrane Chunrat von Tuwingen ober finen Erben bu vorgn. Sechfu vnd reig phund haller Gelt, Ewiges Gelt richten und geben Jarlich vff Sant ertinstag. Wir ober vnfer Erben fullen ouch bem vorgn. vnferm lieben Bettern Mbarque Chunrat von Tümingen ober finen erben bu vorgn. Gedfu vnb tig phund Haller ewiges Gely vffrichten, vertgan versprechen und ouch verftan bes Landes rehten für aine friges lediges aigen Gelt an Gaiftlichem ober an tlichem gericht wo Es ansprächig war ober wurd ongevarlich. Bud omb die Etaunge so haben wir bem vorgen, vnserm I. Bettern Pfalkgraue Chunrat von wingen und finen Erben ze Burgen geben und gesetzt unfern I. Bettern Bfaltmen Rubolf von Tuwingen gnant ben Scharer, Graf Burchart und me Chunrat von Sohenberg gebruber beg alten Graue Burchar-Sun, herrn Gumppolt von Giltlingen, herrn Sugen von Berned, Der, Sainrid von Saluingen, Selfrich von Balbed, Dpetrich ben Ber von Stainhülme, Mardart ben Recheller, Sugen von Berned, man nempt ben andern, Frigen von Wihingen und Menloch von Tet-Lingen, die alle vnuerschaidenlich burgen worden fint vff 3r ande also und folichem gebingbe, mar bag wir ober vnfer Erben bem vorgn. vnferm lieben ttern Bfalggraue Chunrat von Tüwingen ober finen erben bu vorgn. haller In Ewiges Gelts Sechfü und viertig phund nit vertgain und vfrichten alf vorchriben ftat, fo hat Er ober fin Erben vollen gwalt und reht bie vorgn. burgen e se manend und wenn fu barumb Ermant werbent von 3m oder finen Erben Comib Urto. Bud jur Gefch. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

gewiffen Botten ober mit Iren brieuen ze Sus, ze Soff munt wider munt, fo fullen fü Invarn und laiften ze Se nburg, In ber zwaiger Stett ainer in welle bie bu i ain reht Gnielichaft an offenan Wirten bi vailem tou ift welcher aber felber nit laiften wil, ober Enmag, be mit ainem phart legen ze laiften an fin ftat, In alle hriben ftat und nummer ledig ze werbent unt alles t um da vora a vorgeschrieben stat. Bar ouch bag ber vorgnanten burg ober von lande für daz Got lang wende, E daz vollen vorgeschriben ftat, So füllen wir ober unser Erben In au 6 a umen andern Burgen als gwiffen fegen alf ber Erre mas in chen von bem tag fo wir oder vnfer Erben bar vmb Erm vur n wir dez nit so hant fü gwalt ond reht, die andern Bürgen ze rgen baromb Ermant werbent, jo füllen fit laiften an all fwei t stat ommer bis der Bürg geset wirt. Wir verzif da ois briefs für uns und unfer Erben aller ber reht, an und zowart so wir an das vorgenant Gelt hetten, ober haben mohten vorgenanten Graf Otte vnb Graf Burchart von Sohenberg gebruber r an biefem brief für uns und unfer Erben bag mir gelopt haben uff baz vorgenanten Gelt Järlich ze richten und ouch ze vertgen alf vorge ond ouch die Burgen ze lojen aun allen Iren ichaben. Und bez ze au offem vrkund aller ber vorgeschriben Dinge so haben wir beibu vn Insigel gehendt an disen brief, And wir die vorgenant Bürgen alle Be an bisen brief vff vuser vorgeschriben ande stat, und war ze halten sw hie vorgeschrieben stat. Ind dez zu Brkund und zugnüft so hat uns fin aigen Insigel gehendt an bisen brief. War ouch daz die Insigel ar gebraft oder brach oder missehenkt würden oder Iru Raichen nit volleck betten oder vizit miffeschrieben mar daz foll Im und sinen Erben kain Geben ze Nagelt do man zalt von Christus gebürt drüzehen hunde barnach in dem drü und fünfzigosten Jar an sant Gregorigen tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste, rund, tas links geneigtem Hohenb. Schild, auf bem rechten Dehr ben geschlossenen Hele einander gekehrten Hifthörnern und flatternden Helmeden. Umschrift: i comitis de hohend'c. — Das zweite, viel kleiner, als das erste, so greß a Ritter-Siegel, blos der Schild. Umschrift: S. B. ivnioris comitis d. hohet dritte mit dem Tübinger Schild; so groß als das vorige. — Das vierte, ta fard von Hohenberg, eines der kleinsten, sehr verwischt; der erhabene Thei theilung unten. Umschrift: S. Bvreardi comit. d. hohende. — Das fünf Konrad v. H. so groß als das vorhergehende, erhabener Theil der Duerth Umschrift: S. Cvnradi de homberc. — Das sechste, das bekannte Gültlingsbrei Ablern auf dem Schilde. — Das siechente, das bekannte Gültlingsbrei Ablern auf dem Schilde. — Das siechente, das bekannte Gültlingsbrei Ablern auf dem Schilde. — Das siechente, das des von Berned, hat e der vertifal halbirt ist, die rechte Hölste erhaben, querhin über die Mitte

ein erhabenes Band; die linke Hälfte ist schraffirt; schreibt sich auf ber Umschrift. — Das achte, bas hailfinger, hat 3 von rechts nach links laufende horizontal liesichraffirte Spiten. — Das neunte, bas des von Walded, hat auf dem Schilde ufrechtes Kreuz. — Das zehnte, des von Stainhülmen, nach dem des Grasen Otto röfte runde, zeigt auf dem Schilde den Oberkörper eines drachenartigen Thieres, as Bild auf dem Schilde der Merhelde von Wurmlingen. — Das eilfte, das des er, das einzige dreiedige, das größte unter allen, hat im Schilde einen Fisch mit spannten großen stacheligen Rüchenssolchen, wie ein Barsch. — Das zwölfte, des Wihingen, hat zwei sich freuzende Schwerter auf dem Schilde. — Das dreizehnte, on Berned, des anderen; die Zeichnung auf dem Schilde kaum kenntlich; auf der rift nennt er sich ivnior. — Das vierzehnte, des von Tettelingen, hat eine Lilie auf den Lilienthalern) auf dem Schilde. Umschrift: S. Meinlochi d. Thetlingen.

## 505.

lpril 1353. v. O. Graf Burfard von Hohenberg ber Junge verpfändet mit seiner Gemahlin Anna, des Gotfried von Hohenloh, Herren zu Bruncek, Tochter, um 420 Pfd. Heller seinem Bruder Konrad die Dörfer Egenhausen und Mindelstetten (wohl Sindelstetten) und 7 Pfd. Heller und 12 Schilling von Spielberg (sämmtl. Ortschaften im O.A. Nagold) auf Wiederlosung.

Bir Graue Burfart von Sobemberg ber Junge, Bind mit vins vnfer Elidu Susfrome Unne beg edeln Berren Gotfrid von Sobenberr ju Brunecg tohter veriehen offenlich an bijem brief fur vns vnb erben, Dag Bir vnferm lieben bruber Graue Cunrat von Sohem= und finen erben haben ingesetzet bisui nach genempten Dorfer lut und gut. nbufen und Mondelftetten (sic!) zenieffen mit allen nugen und gu gen an hus an hof an Aeggern an wifen an wald, an waid an velb an zwige pasen an wasser, an vogtan an sturen an geriht an gewalksami gesücht und nicht clain und groß wie ist genant fundens ober unfundens. Und aht pfunt geltes iarliches geltes aht ichilling minre vffer Spilberg bem Dorfe gu finre vier schilling minr benne vier pfunt haller. Bnd fol Er ond fin erben allez nieffen und haben als fit und gewonlich ift ainem Serren fin gut fenn unbedinget in alle wife als wir fu och von unferm lieben vater bem genanten Graue Burfarten von Sobemberg haben vor inge en Als och unfer briefe fagent die wir bar umb haben Bnd haben bag getan vier hundert pfund guter und alter haller und zwanig pfund guter alter haller wir von im gar und ganglich geweret sien und in unsern nut komen und bedet fint, Da ist och mit namen gedinget welez iars wir alb vnser erben dui enanten borfer und gut losen wolten ewiclich, Daz wir benne vollen gewalt han zelösenn bu' vorgenanten borfer gelt vnb gut mit allen zu gehorden vmb alles das da vorgeschriben stat, So julien wir oder wiser Erven Im Erben ainen andern Bürgen als gwissen setzen als ber Erre was in d vur Wochen von dem tag so wir oder onser Erben dar omb Erman Taten wir dez nit so hant sü gwalt ond reht, die andern Bürgen ze n swenn die bürgen daromb Ermant werbent, so süllen sü laisten an aller da vorgeschriben stat ommer bis der Bürg gesetzt wirt. Wir verzihe mit prtunde dia briefa für pus ond onser Erben aller der reht, anso und zöwart so wir an daz vorgenant Gelt hetten, oder haben mohten. vorgenanten Graf Otte und Graf Burchart von Hohenberg gebruber ver an biefem brief für vns vnb vnfer Erben bag wir gelopt haben vff v baz vorgenanten Gelt Järlich ze richten und auch ze vertgen alf vorgesch ond ouch die Bürgen ze lösen aun allen Fren schaben. Und bez ze aine offem vrkund aller ber vorgeschriben Dinge so haben wir beibu vnse Insigel gehendt an dijen brief, Ind wir die vorgenant Burgen alle Berg an bisen brief vff vnser vorgeschriben ande stat, und war ze halten swae hie vorgeschrieben stat. Und dez zu Brkund und zugnüft so hat unser fin aigen Insigel gehendt an bisen brief. Bar ouch baz die Insigel an gebraft ober brach ober missehenkt würden ober grü Zaichen nit volleclic betten ober vizit misseschrieben mar bag soll Im und finen Erben fain-Geben ze Nagelt bo man zalt von Chriftus geburt bruzeben barnach in bem bru ond fünfzigosten Jar an sant Gregorigen.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das in links geneigtem hohenb. Schild, auf bem rechtereinander gekehrten hifthörnern und flat camitis de hohenb'c. — Das zweite, Ritter-Sicael, blos ber Schild. Ums

tht ein erhabenes Band; die linke Sälfte ist schraffirt; schreibt sich auf der Umschrift illes. — Das achte, das Hailfinger, hat 3 von rechts nach links laufende horizontal liemde schraffirte Spigen. — Das neunte, das des von Walded, hat auf dem Schilde in aufrechtes Krenz. — Das zehnte, des von Stainhülmen, nach dem des Grafen Otto is größte runde, zeigt auf dem Schilde den Oberkörper eines drachenartigen Thieres, it das Bild auf dem Schilde der Merhelde von Burmlingen. — Das eitste, das des weller, das einzige dreiedige, das größte unter allen, hat im Schilde einen Fisch mit sgespannten großen stacheligen Rüchenssolien, wie ein Barsch. — Das zwölfte, des un Wihingen, hat zwei sich freuzende Schwerter auf dem Schilde. — Das dreizehnte, twon Berned, des anderen; die Zeichnung auf dem Schilde kaum kenntlich; auf der schrift nennt er sich ivnior. — Das vierzehnte, des von Tettelingen, hat eine Lilie e auf den Lilienthalern) auf dem Schilde. Umschrift: S. Meinlochi d. Thetlingen.

## 505.

April 1353. v. D. Graf Burfard von Hohenberg ber Junge verpfändet mit seiner Gemahlin Anna, des Gotfried von Hohenloh, Herren zu Bruneck, Tochter, um 420 Pfd. Heller seinem Bruder Konrad die Dörser Egenhausen und Mindelstetten (wohl Sindelstetten) und 7 Pfd. Heller und 12 Schilling von Spielberg (sämmtl. Ortschaften im D.A. Nagold) auf Wiederlosung.

Wir Graue Burkart von Hohemberg der Junge, Bnd mit vns vnser but Elichut Hussfrowe Anne dez edeln Herren Götsrid von Hohensch herr zu Brunecg tohter veriehen offenlich an disem brief für vns vnd er erben, Daz Bir vnserm Lieben brüder Graue Cünrat von Hohemsty vnd sinen erben haben ingesetzt dist nach genempten Dörser lut vnd gut. enhusen vnd Myndelstetten (sic!) zeniessen mit allen nuzen vnd zu geben an hus an hof an Aeggern an wisen an wald, an waid an veld an zwige wasen an waser, an vogtan an sturen an geriht an gewaltsami gesücht vnd zesücht clain vnd groß wie ist genant fundens oder vnfundens. Bnd aht pfunt ler geltez iärlichez geltes aht schilling minre vser Spilberg dem Dorse zu kürter ichilling minr denne v r pfunt haller. And sol Er vnd sin erben allez niessen vnd haben als sil vnd gewonlich ist ainem Herren sin gut

reffenn onbebinget in alle wife als mi rgenanten Grane Burtomen Als of mier briefe i ib vier ib güte och von vnserm lieben vater dem n Hohemberg haben vor inger bar vmb haben Und haben daz getan ller vnd zwanig pfund guter alter haller sien vnd in vnsern nut komen vnd beget welez iars wir ald vnser erben du ewiclich, Daz wir denne vollen gewalt gelt vnd gut mit allen zu gehörden vmb

vier hundert pfund vnd zwainzig pfund güter haller vierzehen tag vor sant purg tag oder vierzehen tag dar nach in den vier wochen an alle gevärde, min allem rehte als si vns och vor von vnserm lieben vater stingesetet vnd och vnser briefe sagent die wir dar vmb haben minr noch me gevärde, Bnd dar vmb so haben Wir vnser ietweders sin aigen Insigel an de brief gehenket zü ainer stäten sicherhait diser vorgeschribenn dinge. Wir Gre Burkart von Hohemberg der alt herr zü Wilperg Und wir Gotte von Hohenloch herr zu Brunecg veriehen an disem briefe Daz disu pe dung vnd versezung ist geschehen mit vnserm güten willen vnd Nät vnd dar vso han Wir vnser ieglicher sin aigen Insigel an disen brief gehenket. Geben man zalt von Gotez gedurt druzehen hundert iar sunfzig Jar, dar nach in dritten Jahr, vierzehen tag vor san Georgen tag.

B. b. Drig. im Archiv ju Bechingen. - Die Siegel Burfarts von Sohemberg ! Alten, herrn zu Wilperg, und Gotfrieds von Sohenloh hangen an.

### 506.

16. April 1353. o. D. Graf Burkard von Hohenberg der alte v pfändet seinem Sohne Konrad mit Zustimmung seines anderen Sohn Burkard das Dorf Rothselden (D.A. Nagold).

Bir grave burfard von hochenberg ber alte berre je Bilbe veriehen offenlich an bifem brif für vos und unfer erben, bag wir unfern lieb fun grave Conrad und finen erben haben ingefest und geben ge einem re pfande unfer Dorf Ratfelben lut und gut mit allen rehten und gugeber an hus vnd hof, an wifen vnd aggern, an veld, an wald, an hols, an swia waib, an wasen und wasser, an witraiten, an vogtei, an zwing und bann, geribt, an fture, gesucht, vnd vngesucht, clain vnd groß, ze niegene vnbebinget, fitlich und gewonlich ift, an allein bas reht hofegelb und zinfe, bag vi b nachgeschriben gutern gat, Bon erften ug bez brenners hus ond of ber Bib ond ber Lewin aut und beg Miblingers gut und von Steinhars garten von Rolubins wifen und von einem aggerli lit an bem affringer mege, ons sugehoret, und och mit namen die gelt ond ginfe, die onfere fint in clofter ge Ruthi in bemfelben borfe bant, und hat uns barumb geben hundert pfund guter alter pfenning haller mung, die wir von im empfangen be ond in onfern muz kommen ond verwent fint. Da ift och gebinget, bas wit walt fulen han das vorig dorf mit allen zugehorden ze lösen, welch jar wir me ewiglich um zwei hundert pfunt guter alter heller, zu rehter git vierzeben taa ! fant Walpurg tag ober virzehn tag banach in ben vier wochen vngevarlid ift och mit namen gebinat unferm fun grave Burfarb uach mie lösen (sic!), ber sol och han gewalt und reht, das vorig borf halbes ze lo

Bub baz biz alles ståt war vnlogbar belibe, barum haben wir vnser aigen an visen brif gehenkt. Wir graue Burkard der junge veriehen offenswissem brief, daz dise vorige pfandung als vorgeschriben stat, ist geschehen wierun guten wissen rat vnd gunst vnd haissung vnd dorumd haben wir vnser insigel an disen brief gehenkt, vnd haben auch wir der vorig grave burkard ke, wed grave burkard vnser sun erbeten, vnser lieben diener Dietrich ske, wed grave burkard vnser sun erbeten, vnser lieben diener Dietrich ske, wed grave burkard vnser sun erbeten, vnser lieben diener Dietrich ske, wed grave burkard vnser sun erbeten, vnser lieben diener Dietrich ske, wed grave burkard vnser sun erbeten, vnser lieben diener Dietrich ske, wed grave burkard vnser sun Geburt die bei hat gehenkt zu einer guten zugnisse. Geben da man zalt von geburt drizehen hundert jar fünfzig iar dar nach in dem dritten jar aht vor sant Gerien tag.

Abschrift in T. XVIII. Fol. 137. ber hohenb. Dofumente im Ct.-Archiv zu Stuttg. Bell wohl heißen: Dietrich ben Pffiger (von Steinhalben).

#### 507.

Mai 1858. v. D. Albert von Müti Ritter verkauft um 880 Pfb. Heller an Marquart von Owe die Wein=, Korn= und andere Zehn= ten von dem Dorfe Hirschau, welche von dem Hause Hohenberg um 80 Mark Silber und 60 Pfb. Heller an die von Rüti ver= pfändet worden waren.

36 Albert von Ruitj Ritter vergibe und tun fund offentlich mit vrkuinde **Mieues allen den die** in ansenhent lesent oder hoerent lesen das ich reht vnd 📠 🚁 köffenne han gegeben Marcwarten von Dwe Hermans svn von be bef alten ond finen erben mit gunft ond gutem willen ond mit Rat miner **de alliu minó** Gut die mich angerbet fint von miner muter der ef reht **Miure und zügelt was Dritthalb füber wingeltze iaergen geltze, minen win**ben, formenhenden, und alle ander zenhenden die an mich und alf siu mich nd komen sint, die ze Hirsowe bi Rotemburg gelegen in dem Ban Wen fint ond ain reht zügelt Phant ist, Umb briuhundert ond brissig phund munfe auter ond genemer die ich empfangen han ond in minen kuntlichen fomen fint And verienchen och bas die vorgeschriben gut phant sint von bem t berren Graue Rubolfen von Hohemberg bef Rotemburg ift und Abtrig marke loetigef filbers, Rotwiler gewaegf und sehtig phund haller vergibe ich ber vorgenant Albert von Ruitj Ritter mit minen erben bas nin erben ob ich enwaer bem egenanten Marcwarten von Dwe und erben bie obgenante gelt sullen vertigan ond verstan an allen stetten als sitte aemonlich ift nach bem rehten Und han im ond finen erben darumbe ze n gegeben, hern Cunrat von Chingen, hern Renhard von Ruiti ond

bern Burdart von furnegge Ritter, albert von owe ben alten, bern feligen fon Es ift och gerett und gebingot Baer baf ber vorgenant ber von Ruiti ober fin erben das vorgenant gelt nit vertigotin und versti obgenanten Marcwarten von owe ond finen erben nach reht und alf gewonlich ift, fo hat der egenant Marcwart von owe und fin erben g reht bie vorgeschrieben biurgen ze manende felber mit iren botten ober brieuen, ze bufe, ze hoff, ober under ogen, und wenne die biurgen erman fo fullent fin dar nach ober aht tag in varn laiften bi guten triuwen ger burg, gen Saigerloch ober gen Sorme ain reht rebelich gifelichaft wirt hiuser ze vailem koff als sitte und gewonlich ift, an generbe un gifelichaft nit laffen noch ledig werden, vnte baf dem vorgenanten Mar von Dwe und finen erben mar und ftaet belibet alles das da vorgesch Bud waer och baf ber biurgen behainer felber nit laiften weelt ober n fol ainen fneht mit ainem pfaerit an fin ftat legen, Waer och baf ber po biurgen behainer braeche ober nit ftaet lieffi alf davor geschriben ift, so hat nant Marcwart von owe und fin erben gewalt und reht in anzegriffen n er mag an clag ond an zorn Baer och baf ber egenanten biurgen behain von tobes wegen ober suffe nit gut waers baf got lange wende, so sol ber Ber Albert von Ruitj ober fin erben bem bidgenanten Darcma ome ober finen erben ander als gut und gewiffe geben, alf bie erren war in ainem manot nach bem tag so barumbe ermant wirt, wa bas nit be fullen die andern biurgen der fin ermant darumbe laisten in aller wise schrieben ist. vnze das es beschiht. Ich der vorgenant albert von Ru vergihe och mit minen erben, das ich ber obgenanten biurgen von der helfen sol an allen iren schaden, Bnd ze vrkiunde der worhait der vorgescht so han ich min aign Insigel gehenket an bisen brief. Wir die vorgenant verienhen och alles das da vor von ons geschriben ist, vud ze merer sic haben ûnser iegelicher sin aigen Insigel gehenket an disen brief der a an fant Walpurg tag in bem Jare bo man galt von Gottef gebiurt T hundert Jahre fiunftig Jare, vnd dar nach in dem dritten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 ziemlich gut erhaltene bas bes von Ehingen ift abgefallen.

508.

23. November 1353. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg 1 Mutter Margaretha von Nassau geben ihre Zustimmung am 1. Mai bes vorstehenden Jahres erfolgten Verkauf licher Zehnten bes Dorfes Hirschau.

Wir Graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich mit v briefs vmb bag pfant gut bez win gelt vnb win zehenben, korn **n sehenden und** clainzebenden und Höve zehenden, in dem ban und **te hirffowe Daz von vnfer vor**bern Herren ze Hohemberg pfant emesen Herren Albert von Rüti vnd siner vorbern vnd stat Ahzig mark Albers Rotwiler gewägs, ond sehtig pfund güter Haller barumb wirs losen is for wir wellen Also ouch die brief sagend die der selber Albert von barumb hat veriehen wir baz ber Ebel kneht Markarte Hermans bon Dwe bag felb pfant gut von Herren Albert von Ruti mit unserem ind willen an fich hat gewunnen in aller wise als ez ber her Albert von ber het an all generb und dez ze offenem urkund ist unser Insigel gehenkt m brief. Wir Margareht von Nassow veriehen ouch daz du vorgesagte wier fun ber vorgenannt Graf Rubolf hat veriehen ouch mit n gunft und willen fint beschehen und dez ze vrkund ist auch unser Insigel eckenkt an bisen brief ber geben wart an sant Clementen tag, bo man zalt **leiftes geburt brutsehenh**undert jar ond dar nach in dem drü ond fünftsigosten jar. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem kleinen runden Siegel bes , bas blos ben Hohenberger Schild zeigt, und dem befannten der Grafin Mar-

## 509.

Februar 1854. Strafburg. Graf Hugen von Hohenberg Suhne mit ber Stadt Colmar.

Bir Graf Hug von Hohenberg embieten ben erbern wisen bescheiben Reister und dem Rate zu Colmar allez lieb und güt. Wissent daz ich och of von dez krieges wegen den wir mit och han gehebet als ir wol wißent und kete getruwe süne mit och haben wellen sür uns unser dienar und alle unsere die von vosern wegen widerseit hettent mit urkunde des brieses, dar of unser Ingesigel zü Rucken getrucken hant, der geben wart zu Strazburg der nehesten Mitterwochen vor der großen vastnacht dez Jares do man zalte goß geburte druzehen hundert Jar fünfzig und vier Jar.

B. b. Orig. im Stadt-Archiv zu Colmar. — Das Siegel ist abgefallen.

#### 510.

**Marz 1854.** Rotenburg. Renhard von Chingen ab Entringen, **Ruf und Renhard**, bessen Brüber, vergleichen sich mit dem Chorherrnstift zu Chingen in Betress bes Laienzehnten zu Schadenweiler (bei Rotenburg).

36 Renhard von Chingen ab Entringen Rufe und Renhard fin ber ebel kneht veriehen offenlich für uns und unfer Erben mit vrkund big

briefs allen die in febend, ober horent lefen Dag wir mit ben erbern li bropft und ben forherren bes ftift je Chingen von ir und wiegen vmb all ftog bie wir mit an ander hetun vmb laven gebenben bann ge ichabenwiler lieplich ond früntlich verihtet figen mit ichil erbern luten milhanns Saingen frumen. appen bes wirt. pfellen. Conten frumen. Benten und albrehts bes wirt Also bas si vus vud vusern erben ewiclich ergeben hant ben lapenzehende ben fi hetun an Maner Burtf buhel trier morgen bie ba ftoget ain ichaben lochen, anderhalp an varen und ainen halben morgen ze wil ber Sainten frumen ift und ainen halben morgen an fpilbubel be Splpolt ift ben icherging machet ond ainen morgen hat Ruf S spilbühel ain halp an Cont offtertingen anderhalp an Conten & Bub omb bag haben wir ben vorgenanten bropft forherren und ftift ewellie an Boll die langun fitun ondnan ond obnan alfe die alten berg g also bie martstainn gesett fint, allen unsern zehenden win und obs obe mabft Ind mit namen Sanfen mingarten von ow, als iet ber i ift allin vnfrin reht vnd ouch bes gloggners wingarten altef vnd nun iet ift ober hienah gemachet wirt alliu vnfrit rebt win und forn obe machfet Bnb ouch die Egerbun und Buggen bef babers wingarten bem ftier bem mitmer und hanfen von om alfe bie martstain iet f haben gelobt bi guten truwen fur und und vnfer Erben, die vorge ewclich ftat zehend Bud bes alles ze offenem vrkund hat vnf ieglicher Insigel gehenkt an bisen brief ber geben ist ze Rotemborg an sant tag do man zalt von fristz geburte druizehen hundert iar fünftzig danad vierben Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 511.

3. Juli 1354. Rotenburg. Die Böcklin vom Entinger Tha Horb) stellen Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof von und bessen Nessen Andolf einen Revers aus in Betreff ihr baselbst.

Wir Hans Böcklin, Volmar und Heinz seine Söhne, Diet Hans Böcklin, gebruder, verjehen offentlich für vus vnd unser erben, n bis brifs allen die ihn sehent oder hörent lesen, daz wir mit unsern herrn grafen Albert von Hohenberg Byschofen ze Freysing u sen Rudolfen von Hohenberg sins bruders sun für sie und für umb die vesti ze Utinger tal liplich vnd mit wolberaten mut ober kommen also daz sie vns gunet hant unsern tail derselben vesti in der r

und vor ber rinkmur schiuran und vihhuser ungevar rmals ba was gebuwen und nit anders, und hierumb ve identich für one und unfer erben, das wir mit derfelben vent memer h ir erben noch ir lute vber die fie ze gebietend hant tun follen in ver roch baruf in behainen wieg on all geverb. Wölt auch vufer behainer ail jemanden verseten oder verfousen oder in behainen wieg verenderen, bas funt tun ber vorgenanten herrschaft, ond iren erben, und war ber war, bem It verfetzen, verfoufen oder verenderen, der fol unfer genof fin und der foll auch wife fich gen ber herrschaft und ir erben verbunden mit brief und mit eiben e von uns beschrieben ift on alle gewerd. Wolt aber bieselbe herrschaft ober en umb benfelben tail als vil gen als er anders wa mit guter funtschaft gegelten (sic!), fo foll er inen also lassen werden on all widerred. Es ift rett mar bag wir die vorgeschribenen Dietrich und Sans Bodlin gebrüber vettern Dietrichs Bödlin tail an vns gewunen, fo follen wir und unfer umb berfelben tail in allen recht verbunden fin gen ber vorgenannten berrund iren erben als bavor umb unfern tail ift beschrieben on all gewerb. vie porgeschrieben Bödlin verjehen all unverschaibenlich für uns und unser und nachfommen, bag wir all und jeglich gesworen haben aibe zu bem en mit gelerten worten und uffgebottnen fingern die vorgeschrieben ding unich ftat zehend und barwiber nit ze tund in behaimen wieg on all geu. f. w. Dat. Rotenburg an St. Ulriche Abend.

ach einer Abschrift in Gerte (oftr. Registratore) Beschreibung ber Grafichaft hobenem Jahr 1776. II. S. 191. 192.

### 512.

September 1354. Neu-Regensberg. Gräfin Ursula, Wittwe bes Grafen Hugo von Hohenberg, begibt sich mit ihren Städten, Burgen, Leuten u. s. w. in den Schutz der Herzoge Albrecht und Rudolf von Destreich.

Wir Ursel graf Hugs von Hochemberg salig witibe, verjehen un kunt mit diesem brief, das wir den hochgebornen fursten herzog Albrecht sterrich, ze Steyr, und ze Kernden, und herzog Rudolsen sinen sun, gnädig herren, erwelt und genommen haben und erwelen und ouch nemen werm besundern vogten und schirmen uber alle unser lute und diener, uber wer ster stet und durge, und uber alles unser gut, swa das gelegen ist, also das be unsere herre herzog Albrecht, Audolf sin sun, alle ir vogt und amptlut, sund sind oder hernach kunstig werdent, und alle, unser lute und diener, stet und burg, und alles unser gute vogten und schirmen sullen, als ir selbs und qut, und sollen ouch und gen allermeniglich beholsen sin, mit ganzer

machte, wa wir bes bedurfen, vnd swen wir si barzu vordern; vnd dari haizzen und sullen ouch wir, alle vnser amplut vnd diener, den egenanten herzog Albrecht, herzog Audolf seinen sun, allen ihren vögten vnd an wartent vnd gehorsamd sin, mit allen vnsern luten vnd diener, mit alle steten vnd burgen, vnd mit allen vnsern gut, swan sie, oder ir vögt vnd von iren wegen des bedursen, oder das an vns vorderent. Und des ze vrku wir diesen brief besigelt mit vnsern eigen insigel. Geben zu der Nun gensperg an dem suntag nach unser frowen tag zu herbste, nach Christorizen hundert jar, und in dem vierden und funszigisten jar.

Abbrud bei Berrgott, cod. probat, geneal, Habsb, nro, 807.

## 513.

1. Oktober 1354. Brugg. Herzog Albrecht von Seftreich beim Bergleich zu Stande zwischen Graf Albrecht von Hohenbeschof von Freising, und bessen Nessen Rudolf einers und Ursula, Wittwe des Grafen Hugo von Hohenberg, anderer Betreff der Hinterlassenschaft des Letzteren.

Bir Albrecht von gotes gnaben Bergog je Diterrich ji vnb ge Kernben Tun dunt, bas ber erwirdig her Albrecht bifcho sing vnd Graf Rudolf von Hohenberg an dem tail vnd i Brfel Graf Sugens felig von Sohenberg mitib, vnser liebe & an dem andern tail gentlich hindern vns gangen sind vmb alle drieg so sie habent ze baider seit vmb des egenannten Graf Hugens gut, stete paibenthalben, swas wir barüber sprechen, Sprechen wir, bag alles bag egenannt Graf hug lazzen hat, ez sein herschaft, vesten, State ez gnant ist, mit alle bem so barzu gehort, genglich und gar sol ledig sein von der egenannten Grefinn Briel und sol si fürbas chain anspre mer haben, in bhainen weg, vnd suln ir der egenant bischof Albrecht vo vnd Graf Rubolf sein vetter für alle ir ansprach geben vir Tusent r britthalb hundert mark filbers kostenzer gewichtes und zwai hundert phu und fol si basselb gelt alles haben of Ebingen und of Sangerloch b und vf ber obern und ber nibern Stat baselbs und vf ben! Saten, die zu ber nibern Stat Hanerloch gehorint. Also bag sie di obe phant Ebingen, Hayerloch, bi purg und die zwo Stete und die kilchu allem bem so barzu gehört, ond alz baz von alter herchomen ist, in phandes inne haben und niezzen an abslag, und bag sie ber egenant vir Tusent, hundert mark silbers und zway hundert phunt Haller gentlich verricht vr wirt, vnd alle die weil di kilchunsete, die zu der nibern Stat gehorent

tt, die weil fol fie die kilchen all leihen, vnb fwann ber egenant Bischof von ifing, ober sein erben seinen tail an ber obern Stat Hayerloch losen wil omb wn hundert mart filbers, bes fol fi im flat tun, und fol im und feinen ben benselben tail ledigen und losen in antwürten, ond suln biselben Newn enbert mart filbers an ber egenanten Summ bann abgen. Wer aber bag egenannt Grefinn Briel abgieng, ee bag di Lojung beschech, fo fuln bes egemten gelts achtzehnthalb hundert mark filbers genallen of des egenannten Graf mens find, und vi besielben findes erben, und fol benielben finden nicht ichaben, fi ben einem andern manne erben ober find gewunne. Duch sprechen wir, bag egenanten bischof Albrecht, und Graf Rudolf sein vetter sich underwinden fuln 3 Kindes fo Graf Sug ben der egenanten Grefin Briel lazzen hat, und fuln sielb find innehaben mit allem gut und swaz redlicher geltschuld ift bi ber egent Graf Sug ichuldig beliben ift, oder die von ihm herchomen ift, di fuln di enanten bischof Albrecht und Graf Rudolf all gelten und richten von bes kindes gen ond fol die egenanten Grefinn Briel mit berfelben geltschuld nichtes ze schaffen ben. Duch sprechen und wellen wir, daz vetweber tail die artikel und ben ruch, so an difem brif verschriben ift mit irn und mit ettlicher irr freunt Insigeln einander verbrifen und vermachen fuln. Des geben wir ze vrfund bifen brif igelten mit unferm grozzen anhangendem Infigel, Der geben ift ze Prüff in rgow an Mitwochen nach fand Michels tage, bo man galt von frifts gepurd eutzehen Sundert iar barnach in dem vir vnd fünftigistem iar.

B. b. Drig. im St.-Ardiv gu Stuttgart. - An ber Urfunde bieng auch urfprung-

### 514.

354. o. I. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Simon n Kirchheim mit ber Olventen Mühle zu Eflingen und einem Theil an einem Kammrab.

Bir Graue Rubolff von Hohemberg vergen mit vrkunde diz briefes daz r gelichen haben Symon von Kirchen die muli du gelegen ist ze Esselinn an spitals Müli vnd haisset Olventon Müli vnd ouch ainen tail an ainem smerat vnd waz darzü höret, vnd dez ze vrkunde haben wir vnser insigel genchet an disen brief der geben ist ze Rotemburg in dem Jar do man zalt n Cristus geburt drugehen hundert Jar fünstig Jar vnd darnach in dem viern Jar. — —

3. b. Drig. im Spitalarchiv ber ehemaligen Reichsftadt Eftlingen. - Das Siegel ber Ginfchnitt fur basfelbe ift noch vorhanden.

21. August 1355. Aptweil. Graf Albrecht von Hohenberg, zu Freising, verkauft um 1110 Mark Silber und 1000 Münchner Pfenning die Pfandschaft der Neichseinkunfte w weil an diese Stadt felbst.

Wir Graue Albreht herre je hohenberg von Gottes geno ichoffe ge Arnfingen Tun funt mit bifem brief allen ben bie in anfe horent lefen und vergehen offenlich, das wir mit wolbedahtem mute, vuferre guter frunde und anderre Erberer mifer Inte Rate und burch befferunge willen unfer felbes, unferre berichaft und aller unferre Erben, omb bag wir ba mit onfer Bute andersma, bag one nugelicher ift, loser rhete und redelich ze foffen geben habent, und geben ze foffen mit vi briefes ben wifen und Erbern litten, bem Schulthaigen, bem burgerme Raten, ben burgern und ber gemainde gemainlich ber Stat ze Rotwil Iren Erben und nachfomenen, unfern gelte und Gute ze Rotwil, Die wir beswise von bem Ruche inne hattent, Dez erften bie Stura ge Rotwil, tail bez ongeltes ge Rotwil, ben Groffen Bol ge Rotwil, bie Munge, ber hofftat zinfe ze Rotwil, bas Mülgelte, bie vischenga und ber Bente Rotwil, vnb mit gebinge allu bie rebte, nute, zinfe vnb gelte, bie wir Ryche in pfandes wife ze Rotwil hattent, als wir ond unfer vatter fe gebenknüste und unser vorbern und ouch unser Bruder bieselben rehte gelte baher genoffen und her braht habent umb ainluf hundert Mark und vmb zehen Marke Silbers, alles lotiges und luters Silbers Rötwil tes vnd vmbe Tusent pfunde guter pfenninge Müncher Munte, baromt vorgeschribenen gelte und But vufer pfant warent von kungen und vor als die briefe sagent und bezögent, die wir dar umbe Inne habent von wegen, Dez Silbers und ouch ber pfenninge wir von den von Rotwil n gewihte und mit vollekomener zal gentelich gewert sient, dez uns wol ber baz alles in vnsern kuntlichen nüße und rebelichen fromen komen und ift, ben felben burgern und ber gemainde gemainlich ze Rotwil und o Erben und nachkomenen die vorgeschriben stude nüte und gelte allu ! Rotwil hattent mit allen rehten und nüten und mit aller ber zügebord und unser vordern die selben gelte und nüte unther genoffen und her bent iemerme ze ainem pfantlichen pfande vnd in aines rehten werender wife, ane allen abflag und ane allez abnieffen, iemerme ze habenne und ze se besetzenne und se entsetzenne, und an die stunde, das die selben stucke gelte von Inen ober von Iren Erben ober nachkomenen erledigot, v werbent von fungen ober von kansern, ober von den die banne die se vnd gelte burch reht losen sont, vnd ouch mit als vil Silbers vnd

I pfenningen, als ba vor benemmet und verschriben ist und habent auch gelobt ab loben mit vrfunde big gegenwirtigen briefes und mit uns Graf Rubolf on hohenberg vnfers lieben bruber fune für vns und für alle vnfer rben und nachkomen den obgenanten burgern und der gemainde gemainlich ze Rot= il und allen Iren Erben und nachkomenen ber vorgeschriben finde, nute und gelte to aller ber rebt. So vns vf bie pfant ze Rotwil verichriben fint für ain rebt belich pfant und als wir und unfer vordern bag unther genoffen und her braht ibent iemerme reht wer ze fin, ze verstan und of ze ribten für ain redelich pfant, a Sa in pfandes mije baran habent fient an allen Stetten und gen aller man= Liden, unt an die ftunde, das die vorgeschriben ftude, nute und gelte und alln Beht, die wir da habent, von Inen erlofet werbent mit bem obgenanten Gilr und ouch mit den pfenningen, die davor benemmet und verschriben fint, oder er ont wir ober unfer Erben bis pfant als wir bas ber brabt habent genertin von unferm herren bem fanfer ober von andern füngen ober fanfern, bag bie n aunite und guten willen mit Iren briefen bargu tunt, bag bie von Rotwil D 3r Erben und nachkomenen bis gelte und pfant Inne haben füllent für ain ant, als wir und unfer vordern bag her braht und genoffen habent ane alle merbe. Weri ouch, daz wir behainen briefe Inne hettint ober hernach iemer aber vus fundint, ber gu ben vorgeschribenen pfanden horti, ben Soltint wir b vufer Erben ben von Rotwil ober Iren Erben und nachkomenen ane fürzog twrten und was an ben felben briefen ftunde, bas Soltint Gu banne d of ben vorgeschribenen ftuden und pfanben haben gu ber Summe beg obgemten Gutes ane alle generde. Wir vergeben ouch won wir bes obgenanten its verieht und gewert fient von den von Rotwil, das wir uns der vorgeschris I find ond gelt verzigen haben und verzihen und ber für und und für unfer ben gen ben obgenanten von Rotwil und gen gren Erben und nachkomenen, o bag wir enhain reht, ansprach noch wiber vorderunge bar omb an Su nieet getun Sont noch haben noch gewinnen in fainen weg noch mit enhanner e wife, mit geriht noch ane geriht, Won was wir hie wiber iemer getatin ober Dain unfer Erbe, ba Golti uns niht gu beholfen fin taine brief, ben wir ieto that ober ber noch hernach mohti erworben werden von füngen, von kansern, n Babften, von buichoffen, von herren ober von Stetten, won bag wir alle git allint vurebt haben und die von Rotwil und ir nachkomen reht, Bud was wir wiber iemer getatin, bar gu Golti ouch pus niht beholfen fin kaine reht wie genant ift, Gaisteliches noch welteliches, gemaines noch sunbers, noch kain balt noch gnabe ber tanfer, ber funge, ber herren noch der Stette, noch Lant= the noch buntnufte noch enhainer lave fache, wie die genant ift fuffe noch fo, habent Ine gelopt Su an ben vorgeschriben pfanden alle git ze fürdern und se hindern. Wir Graf Albreht herre ze hohenberg, buichof ze Frusingen wir Graf Rubolf von hohenberg, fines bruber fune, habent ouch baibe gevoren gelert ande zu den hailigen ane alle generde alle vorgeschriben sacha stet

ze habenne vnd ze halten in aller der wise als vor beschaiden ist, vnd da niemer ze tunde in kainen weg noch mit enhainer lape wise susse noch so ku vnd ainualteclich vnd ane alle generde. Und her vmb ze offem vrkunde vn stenunge aller vorgeschribener dinge, So haben wir baide für vns vnd vnse ben vnserü Insigel offenlich gehenket an disen brief, Der ze Kötwil geben dem nehsten fritag vor sant bartholomeus tag Nach Cristus gedurt drüzehe dert Jar dar nach in dem fünf vnd fünfzigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem febr gut erhaltenen großen lichen Siegel bes Bischofs in rother Wachsmaffe und bem fleinen runden bes C beffen Umschrift; S. Redolfi comitis d. hobenberc.

#### 516.

23. August 1355. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, D zu Freising, urkundet, daß er Walgern, den Bürgermeister Reutlingen, und Kadolf von Wehingen (O.A. Spaichingen), i Diener, und sonst Niemand mit ihren Forderungen an ihr die Neichs-Einkunste von Notweil verwiesen habe.

Bir Grane Albreht Berre je Sohenberg von Gottes gen Bufchof ge ffrufingen Tunt funt mit bifem brief und vergeben offenlich, wir Walgern ben Burgermaister von Rütlingen, sider bag vn Stura vnb ander nute, die wir ze Rotwil hattent, in vnfer hant fomer die selben nüte und gelte verstozen und gewiset habent umb etwieviel schu abnüten, als die briefe fagent, die er dar umb von uns Inne hat, dez m ainen taile ieto ab ernossen hat, Bnd haben ouch Kabolfen von mabi onsern diener of die selben nüte und gelte verstozen und gewiset umb fi pfunde Haller auch ze abnüten, vnd fürbazer niemanne me. Weri aber, da von vnser selbes wegen vf daz selbe gelte ieman andern gewiset hettent walgern vnd Kabolfen, wie vil bez weri, baz Solti vns ab gan an den vie fent Guldinen, die vns die von Rotwil sont, komi aber darnach ieman gi von Rotwil, So wir ber Gulbin von Jnen bezalt wrbint, ben wir vf bag gelte gewiset hettint mit inseren briefen ane baz, baz ba vorbenemet ift, bag len wir den von Rotwil vfrihten und bessern bi dem ande, den wir Inen g ren habent. Weri ouch, daz wir der brief iemer bedörftint, die wir den von wil geantwurt habent, die wir von füngen und von kapfern Inne hattent, die gelte ze Rotwil in pfandes wise zu vnsern Handen und vnfre vorderen ben komen fint, Su ze versprechen ober ze verantwrten, ob Su von bez gelt wegen iemer angesprochen wrbint, die briefe Sont Su vns oder unsern ben ber valiben mit zitlicher und beschaibener sicherhait, daz auch Inen die f rief wiber geantwrt werben ane alle generbe. Bud heromb ze offem vrfunde So aben wir für vns und unser Erben unser Insigel offenlich gehenket an bisen rief, Geben ze Rotwil an fant Bartolomeus abent Nach Criftus geburt Druben hundert Jar bar nach in dem fünf und fünfzigoften Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Giegel bes idofe von rother Bachemaffe.

### 517.

. September 1355. o. D. Die Grafen Burfard und Konrad von Sohenberg, Gebrüber, Berren zu Wildberg, theilen ihre Berrichaft.

Bir Graue Burthart vnb Graue Conrat gebruber von Sobenberg, rren gu Wilperg, veriehen offenlich an disem brief fur ons ond onser erben, as wir mit wol beratem mut vnd mit gutem rat onfrer biener lieplich vnd mlich oberain fomen fin vmb biju nachgeschribenn gut, die wir von ainander tailet haben. Des erften Bulach bie ftat, Altenbulach bas borf mit alde de und des frien gut mit allen rehten und zügehorden, Suftetten as dorf mit allen rehten und zugehörben, ane allain ben walt ben man mmet den Buran, der fol gemain fin; Schonbrunn und affringen bu bort, mit den Mayern zu affringen und des Guten wildenhof mit allen zugeiden, Ebhusen und Welhusen mit allen ben rehten und gewonhaiten als fü wer vatter an ons het braht, Emingen, Beidu Sulcz die dorfer, ane die dun und ben Kilchunfacz und ben Wibem hof da die felbe Kilch in horet zu ulca, die fol onfer beider gemain fin; Biltelingen bas borf mit ben rebten e wir da habin. Des veriehen wir der vorgenant Graue Conrat, das bifu ut ond dist dorfer, lut ond gut, onserm lieben bruder dem vorgenanten Graue urthart fint zetail genallen, mit allen ben rehten und zugehorben als fu onfer tter an ons braht het. So veriehen wir ber vorgenant Graue Burkhart n Hohenberg, Das disú nachgeschribenn stat, Burg, dörfer, lút vnd gut vnun lieben brüder graue Conrat dem vorgenanten fint zetail genallen, mit allan den, gewonhaiten und jugehorben als fu onfer vatter an ons hat braht. Des Hen Altenstaig, burg und stat, und das dorf Altenstaig mit den rehten und gehorden die wir dar gu habin, Egenhufen, beibu Spilberg, Grunbach, urren, Sugmarfuelt, Schiltede bu burg, mit allen rehten und gugeborben, at ben welben die beibu gu ber burg Schiltede und ber fat altenstaig und ben vorgenanten borfern horent, ane bie frieg weld die noch vnuerluben fint, = fint pnfer beiber gemain; Ratuelben, Munbleripach, bas Stodach ba Dichent, Pfrundorf, onderütingen, du dorfer allu mit luten und mit gumit allen rehten und jugehorben. Da ift och mit namen gebinget, mas aigeit under unfer ietweberm gesessen ist, das die selben aigenn lut och des selben

Sen fullen fin onder dem su gesessen fint. Were aber das ir ettelicher hie nach

von onfer bewederm fur, ber folt bennoch bes fin, unber bem er iecz begriffen i wele aber vfferhalb onfer beiber gebiet gefeffen fint, die follen ba bin boren ba porbin borten: bie von Cbhufen gen Bulad, bie von Schiltede gen Alter staig. Da sol och onser beweder furbas me in bes andern stette, burgen, t borfern, lut ober gut, núcz zeichaffenn han noch ze tunbe, weber vil noch lig ungenarlich. Were och, das got lang wende, das unfer ainer von den vorgenw ten guten wurdi verseczen oder verkoffen, es si an stetten, borfern oder burge das felbe fol er dem andern vor vail bietten und kunt tun, die stette und die bie zwen manet por, bu borfer ainen manet por; put wenne bas also beschiht, be der selbe dem es also vail gebotten ist in den vorgenanten zilen nút fossen, abe pfanben wil ober enmag so sol er bisen anbern núcz me fúrbas irren noch sume weber zeuersegend noch zeuerkoffenn, praguarlich. Wenne aber bas beschift, bei vnjer ainer nach bijem geding verjeczen oder vertoffen wurdi, bas fol er och di tun, nút mit fainem onferm obergenoffen, noch mit fainem ber one nút geme fi, ane geuerb. Wir bie vorgenanten Graue Burthart ond graue Conrat m Sohenberg, gebruber, verieben och an bifent brief, bas wir gesworn haben ben hailigen gelert ande mit of gebottenn vingern, dise vorgeschriben tailung m alles bas hie vorgeschriben ftat war vud ftat ze haltend ungenarlich. vud bes ainem warun gezugnist ond sicherhait, so haben wir beibe onsern aigenn 3mg an bifen brief gehenket. Und gu merer gezugnist und sicherhait haben wir bo a betten vnfre lieben frund und biener, onfere lieben vetter Graue Rubolf be Scharer pfalczgraue von Tuwingen, unsern lieben Sweber bern Betett herren gu Bemen, vufern vetter Graue Otten von Sobenberg, onfern le ben Swesterman Graue friberich von Bolr, Tyetrich ben Pfucger m Marquart ben Recheller, bas ir ieglicher fin aigen Infigel an bifen brief gebenket gu ainer warnn bestategung als vor geschriben ftat. Geben bo man pon Gottes geburte Drugehenhundert jar funfzig jar bar nach in dem funften im an bem nehften Gutemtag vor onser fromun tag ber jungerun als fu geborn man

Drig, im St. Archiv zu Stuttgart. Abgebruckt in Monumenta Zollerana I, Schrifte Linie, Nro, CCCXXVIII. S. 191. 192.

#### 518.

10. November 1355. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg led mit Zustimmung seiner Mutter Göbeln und Hansen Sänglin in Gichamt in Rotenburg und setzt die näheren Bestimmungen über basselbe fest.

Wir Graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich mit vrtund wi briefs für uns und unsere Erben und nachkommen daz wir in all wise wort werk als es kraft haben sol und mag nah bem rehten unsern lieben getrewen Ge

eln und Sanfen fanglin und ir baiber Erben ef figen froman ober man tablin ober maclin bestaten und bestat haben ze ainem ewigen zinfleben bag pch= mpt in vufer ftat ze Rotenburg mit allen rehten nüten und gewonhaiten I wilent vnier ani falia Graf Rubolph von Sobembera Bren vornbernn hat gelühen und beren Erben daz ist daz selb nchampt Also haben und nießen it Allen nutzen ond gewonhaiten als bis her ift komen. Daz also ist was wines Rotemburg wirt verschenket due vaffer sollend die ncher an die nch furen und iber hain ond fol Inen due heff werden und von ieglichem aumen ze pchend n haller ze lon ef si vil ober lutel. Bas ouch vaffer an die nich hort die nit richenkt werbent da fol Inen ouch due Seff werden, und ouch von jeglichem emen ze phend ain Haller. Bud follend fi es ouch bar und dannan furen. In ouch von ainem viertel ze messend werden ain haller. Bud wem si ainen auen oberichlahend ber fol In gen ainen schilling Saller Es fol ouch nieman kain i wing in laken noch ofziehen noh laben noh hin noh her ziehen in der ftat an mit den ychern den ir Ion da von wird ef si denn in dem Herbst so mag n burger ben win ber ihm of sinem aigen wirt selber inlagen ob er will. Waf d vaff ober fehs aumen ift ba von git man in zeiend ainen schilling Saller b viziehend ainen schilling Ift es aber under fehs aumen fo git man ba von Saller ze lon Bub also bestätin wir ber vorgenant Graf Rubolf bag vorgent nchampt den vorgenanten Gobeln und Sanfen fanglin und ir Erben also ba alse da vor (sic!) beschriben ift also. daz si vne iarlich vf sant Mychels tag von ze zinje geben zwai Sunr Bnd follen Inen fürbaf kainf bienftef ba von iten dazu follen wir ond wir (sic!) und unfer amptlut fi fcbirmen und fürdern ungeerlich und in behainen wieg baran sumen noch bekrenken. Des alles ze offenem tund ond sicherhait habin wir onser Jusigel gehenkt an difen brief. Wir Ma= reth (sic!) von Raffow wilent Grafin ze Sohemberg bes vorgenann Graf Rubolf muter wan wir die vorgenant ftat ze Rotemburg on bemfelben onferm fun ies inn habinn verieben ouch offenlich mit dis m brief bag bui vorgegagt bing mit vnserm gunst vnd haigen fint beschehen. nd des ze offenem vrkund habin wir ouch vnser Insigel gehenkt an difen brief er geben ift ze Rotemburg bo man galt von Criftz geburte brugehen hundert thinffig iar ba nach in bem fünften Jar fant Martins Abend.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Die beiben Giegel find eingenaht.

17. November 1355. Wien. Graf Audolf ber junge von Hoh gibt seine Zustimmung zu bem Berkauf ber Herrschaft I von Seiten seines Oheims bes Grafen Albrecht von Hoh und Bischofs in Freising.

Bir Graf Rubolf von bobenberg ber Jung, verieben offenli pus und alle unfer erben, gen allen ben, die bifen brief, febent, lefent ober lefen, umb bie berichaft Triberg purg und Stat, und bie alten bor bie ben erwirdigen fürften unfern gnedigen herren und vettern hern Albi Bifchof ge Frifingen und Grafen ge bobenberg an geuil ge rechten vetterlichen erb, in rechter vreuntlicher tail weise fo er un lieben vettern feligen Graf Saug und Graf Sainrich von Sobenbe: pruber, und puser pfleger an pnierr ftat taten, beffelben tails pus n tage benugt, bag er bieselben herschaft Triberg purg ond ftat und b hornberg, recht und redlich ze fouffend geben hat mit aller zugehorde vril ombetwungenlich mit bedachtem mut und gesundem leibe, und mit ander preunde wigen und rat bem ebeln hochgeporn fürsten unserm gnebigen Bergog Albrechten ge Dfterreich ge Stener und ge Rernben unt erben und ift berfelb chouf und bag hingeben unser guter wille und gunft hantuest sait So vnser vorgenanter herr von Österreich von im dar vmb ! bar vmb baz ez vnser guter wil ist, vnb vnsern willigen gunst bar zu gel ben, so verzihen wir vns, vnd vnser erben mit disem brief hewt ze taa vnd unbetwingenlich aller der ansprach, und recht, so wir ve dar zu hatt gewinne möchten gar und genzlich in allweg, und sein ouch berselben t Triberg purg vnd stat, vnd ber alten hornberg mit aller zugehorde, bes e vusers herren Herkog Albrechten von Ofterreich, und seiner erben scherm mi als lands recht ist, mit sampt dem vorgnanten unserm lieben herren und bem Bischof von Frisingen. Des geben wir vorananter Graf Rubolf von berg ze vrchund bisen brief, versigelten mit vnserm anhangenden Insigel. ben ist ze Wienn an Eritag nach sand Merteins tag Nach Christs gewurt zehenhundert iar, dar nach in dem fünf vnd fünfkigesten Jarc.

B. b. Orig. im f. f. geh. Haus- Hof- und St.-Archiv zu Wien. Unve abgebruckt in Meichelbecks Hist, Frising. II. S. 173.

November 1355. Wien. Albrecht von Gottes Gnaben, Bischof freising und Graf von Hohenberg schließt zu gegenseitiger Hilf ein Bündniß mit Herzog Albrecht von Destreich.

Bir Albrecht von Gots gnaben, Bifchof ge Frifing und Graf Sohenberg, verieben offenlich und tun dunt, dag wir und burch peggers ond ichirmes willen, vnferr egenanntten Brafichaft ze Sobenberg, germ lieben und gnedigen berren, dem hochgepornen fürsten, Berkog Albrechje Dfterreich, je Stenr und je Rernden, und gu feinen funen, unfern n berren, mit berfelben unferr Grafichaft ze Sobenberg und mit ber Stat ben, verpunden und verpflicht haben, in guter und sicher buntnuss in zu ze , je bienen und ze helfen, wiber aller menichlich, in iren Landen ze Sma= se Ergöw, ze Türgew und zu Suntkew, als dif und als oft, wir ober an vuser stat in der egenanten Graffchaft ze Hohenberg gewaltig ift, von in, von iren vögten, barzu gemant werben, also habent ouch sich, die egenanten herren bie berhogen, ze gelicher weis, zu uns verpunden, und ze schirmen, je helfen, wider aller menchlich, an der vorgenanten under Graffchaft ze ho= ra, vnb der Stat ze Horben, als dif vnd dez not beschiecht, vnd als oft wir wiser amptleut fie ober ir vogte ze Swaben, ze Ergem ze Türgem und ze gew, barczu manen. Duch füllen bez vorgenannten vnfers herren von Ofter= voate, in den vorgenanten Landen und under voate die wir da oben in der mten Graffchaft ze Hohenberg, vind in ber vorgenanten ftat ze Horben haben, orgenante buntnüzz stet haben und halten, und ze baiderseit, gen einander dar iweren, bez geben wir vorgenanter Bischof Albrecht von Frisingen ze vround brief verfigelten mit onferm anhangenden Infigel, ber geben ift ze Wienn Eritag nach fand Marteins tag Nach Christs gepurd dremtehen hundert iar, ich in bem fünf vnb fünftigiften Jare.

B. b. Orig. im t. t. geheimen Saus- Sof- und Staats-Archiv zu Wien. — Unandig (bis Turgew) abgebruckt in Meichelbecks Hist, Frising. II. S. 174.

18. November 1355. Wien. Albrecht von Gottes Gnaben, Bijde zu Freising und Graf zu Hohenberg verkauft um 20500 Gulbe an Herzog Albrecht von Oestreich die Herrschaft Triberg (Bur und Stadt) nebst der alten Hornberg und verspricht die Justim mung des K. Karl IV. beizubringen, auch die genannte Herrschaft von dem Hause Fürstenberg und denen von Blumeneck zu lösen

Bir Albrecht von Gots gnaben Bijchof ge Frifingen, und Gra se Sobenberg verieben und tun funt offenlich mit bifem brief, Dag wir m unferr erben und pesten preund rat, bem hochgeporn fürsten, unferm lieben One gen berren, Bern Albrechten Bergogen ge Diterreich ge Steper und Rernben, ond feinen erben, mit unfers leben berren hant bes Aller burdlen tigiften fürften, bern Rarls Romifden Chanfers alle geit Merer b Reichs und Runig ge Bebem, verfouft haben, und verchouffen ouch mit bie brief ledichlich und vrilich, unfer berichaft Triberg purg und Stat, " bie alten Sornberg, die von vnjerm lieben herrn und vatter, Graf Rube fen felig von hohenberg, von vetterlichem erbe, an vne genalle find, für ain mansprechig gut, Leben nach lebens recht, angen nach angens rat mit alle bem, baz bar zu gehört, vmb zwaintig taufent vnd fünf hundert, gut ond gewegner gulbein, ber gepurend ons, fünfthalb taufent gulbein, ond bie a bern Sechgehen taufent gulbein, genallent an bie lofung, berfelben berichaft, ba versett ift, und sullen berselb unser Berr Bergog Albrecht und sein erben, Die ben herschaft Triberg purg und Stat und die alten hornberg, mit alle bem b bar ju gehört, es fein Ririchfete, vogtenen Dorffer ober weiler, hueben ober Si ben, angen ober leben mit allen rechten, twingen, gerichten, paennen, und alle b Mayrtum, die zu ber vorgenanten herschaft gehorent und bar zu perg und I (sic!), akther wisen holt, an velbe an wasen ober an zwayen, an vischenzen, wazzer und fluzzen, mit aller zugehörde besuecht und unbesuecht, gestift und my ftift, swie daz genant ist, vud ouch mit aller manschaft, eren, nuzen, vud reden biensten und gewonhaiten die zu der obgenanten Herschaft, von alter gehörent, als die vnser lieber herr vnd vatter Graf Rudolf selig von hohenberg, vnd 🞮 wir vnuersprochenlich herpracht haben, innhaben und niezzen, und allen iren fun men damit schaffen, mit verkouffen mit versetzen und geben swenn si wellen, irrsal, vuser und unserr erben, und vertiben ouch wir uns berselben berschaft waz dar zu gehört, für vns vnd vnser erben, vnd sullen vnserm vorgenanten ben Herhog Albrechten, vnd seinen erben, die vorgenant herschaft Triberg purg 🗖 Stat, und die alten hornberg, vertigen mit aller staet, von unserm vorgename gnedigen herren, hern Karln Romischen Chanser von dem wir si ze leben haben ond sullen das tun zwischen hinn, ond dem nechsten chünftigen sand Jorgen 14 ch fein wir in gepunden, das wir in, in derfelben zeit, die vorgenant Berichaft richten fullen, von ben von fürftenberg und von . . ben von plumenet, fi in da mit warten fein, ond fich gen in pinten der lofung ftat ze tun, ond boriam ze fein wenn fi wellent, in aller mazz, als fi vns tun folten, Wir fein d berielben berichaft Triberg purg und Stat, und ber alten hornberg, und mas r zu gehört als vorgeschriben ift, bes egenanten vnsers herren Herbog Albrechten b seiner erben, rechter scherm und gewer für alle ansprach, als landsrecht ift, eng aber in, dar an icht ab, daz fullen wir in genglich auzrichten und widerren, an allen iren schaden, nach irr manung in den nechsten zwann monenden, ten wir bez nicht, fo sullen si baz haben auf vns, vnd auf allem bem gut, baz t haben, bag vos von erbschaft angehort wie bag genant ift, ober wo eg gelegen an allen vnjern vnd ber vnjern zorn, vnd an engeltnuzz aller gericht geiftlicher b weltlicher End bez ze einem fteten waren prohunde geben wir porgenanter brecht Bischof ze Frifingen und Graf ze Sobenberg bisen brief verfigelten mit erm anhangenden Infigel, ber geben ift ze wienn am Mitichen nach fand erleins tag, Do man salt von Chrifts gepurd, breutehen hundert und fünf und tinig Jar.

B. b. Drig. im t. t. geb. Saus- Sof- und St.-Archiv ju Bien.

#### 522.

November 1355. Wien. Albrecht von Gottes Gnaden, Bischof zu Freising und Graf zu Hohenberg bekennt, daß ihm Herzog Albrecht von Destreich nur noch schuldig sehe: 4500 Gulden von dem Kauf von Triberg, 2500 fl. für die 500 Mark Silber, welche sein Bater selig dem Grafen von Wirtemberg für den Herzog von Destreich gegeben, endlich 2000 fl. für den Schaden, welchen er (Albrecht) vor Zürich gehabt.

Bir Albrecht von Gots gnaden Bischof ze Frisingen vnd Graf n Hohenberg, veriehen vnd tun chunt offenlich, mit disem brief, für vns, b vnser erben, daz vns der hochgeporn fürste vnser gnediger lieber herr, Herhog brecht, ze Osterreich ze Steyer, vnd ze Kernden, vncz auf disen hewtn tag, als der brief geben ist, nicht mer schuldig ist, noch gelten sol, denn wm tausent, guter vnd gewegner gulbein, der gepurent vns, fünsthalb tausent nd den chowf, der herschaft ze Triberg, vnd drithalb tausent, geuallent s, für die fünst hundert mark silbers Chostenger gewichtes, die vnser lieber rt vnd vatter Graf Rudolf selig von hohenberg, gab, dem von ittenberg, für den egenanten, vnsern herren Herhog Albrechten n Osterreich, So ist vns derselb vnser herr von Osterreich beliben, zway taufent gulbein, omb ben ichaben, ben mir in feinem bienft, wo Rurich genomen haben, und fol er uns berfelben Remn taufent gulbein, taufent, geben und richten, auf weichnechten, die nu schireft choment, und bie bern acht taufent, bat er vns geschaft, an bie maut gen Linca, als bie bi uest sait, die er vus dar ober geben hat, da von verzeihen wir vus, für mi, onser erben aller andern schuld vorderung und ansprach, die wir gen bemiel vnferm herren herhog Albrechten von Ofterreich, ober gen seinen erben, gehabt ben, ober gehaben mochten, ont auf bijen heutigen tag, als ber brief geben und ob bar vber von uns ober unfern erben, gen bemielben unferm berten Ofterreich, ober seinen erben, bhain brief für chem, omb bhainerlan porberung geltschulb, ber por bem beutigen tag geben war, ber fol tob und ab fein, und vorgenanten unfer herschaft von Ofterreich, ze chainem schaben chomen, Duch b wir vns, gen bem obgenanten vnserm berren von Ofterreich, vervunden, und pinten one mit bifem brief, bag wir im, bie egenant berichaft je Tril vertigen fullen mit aller fat, zwischen hinn, und fand Jorgen tag, ber id chumt, ond day wir im auch, die fullen augrichten ond richtig machen, in der zeit, gen ben von fürftenberg, und gen ben von Blumenett, ale Choufbrief fait, ben er funderlich baromb von vns hat. Duch fullen wir bem genanten unferm herren von Ofterrich, oder seinen erben in der egenanten gewinnen, von vnjerm lieben vettern Graf Rubolfen von hobenberg hantuest, und ainen brief, daz sich berselb under vetter, verzeihe aller recht, ansprach, an berselben Berschaft, ze Triberg, und bag er bes chouffs, mit f vns, scherm und gewer sei, Teten wir der vorgenanten stut nicht, so sol er bie tausent gulbein ber er vns auf bi nechsten weichnachten richt vnb weret, lich ledig sein, der obgenanten zwayr taufent gulbein, die uns für unsern ich vor Zürich geuallen folten, mit vrchunt bis briefs ber geben ift ze wienn man zalt von Christis gevurd dremtehen hundert, und fünf und fünftig iar, bem nechsten Donrstag nach sand Merteinstag.

B. t. Orig. im f. f. geh. Haus- hof- und Staats-Archiv zu Bien. — Un ftundig abgebrudt in Meichelbecks Hist, Frising. II. S. 173.

523.

20. Dezember 1355. Rotweil. Graf Rubolf von Hohenberg urkm baß sein Oheim, Graf Albrecht von Johenberg, Bischof zu Frei von der Stadt Notweil für die Verpfändung der dortigen Rei Einkunste 4000 Gulden erhalten habe.

Wir Graue Rudolf von Hohenberg Tunt kunt mit bisem brief mb gehen offenlich, baz die wisen lüte der Schulthais, der Burgermaister, der vnd die Burger gemainlich der Stat ze Rotwil Erberlich vnd gentelich g ant onfern lieben herren und vettern Graf albreht von Sohenberg Buichoffe e Grofingen, Bier Tufent Gulbin guter und wolgewegener florin mit rehter I von bez foffes wegen, ben Git omb in getan hant von bez ungelt wegen ze towil, von bez Bolles wegen, von ber Sture wegen, von bez Sofes wegen ze otwil, und Mulgelte, vijdjenta, Benfezinse, und von aller ber reht wegen, bie er Rotwil hatte von bez Ruches wegen, die er Inen ze foffen geben hat, und won in der viere Tufent Guldin gewert hant, bez in wol benügent, und bag uns mt und wissent ift, und ouch er Su ber selben Gulben ledig und loje gesait hat, fagen wir die felben Burger von Rotwil und alle ir Erben und nachkomen, ouch r felben vier Tufent Gulbin für uns und alle unfer Erben und nachkomen quit, ng vnd lose, luterlich vnd ainualteclich vnd ane alle geuerde, also baz wir von r schulde wegen fürbager enhain ansprach an Su niemer haben noch gewinnen nt in behainen weg noch mit enhainerlage wije, fusse noch so, und herumb ze em vrfunde so haben wir für vns vnd vnser erben vnser Insigel offenlich gentet an difen brief, Geben ze Rotwil an fant Thomans abent Nach Christus wert brügehenhundert Jar dar nach in dem fünf und fünfzigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Dit bem fleinen Siegel bes Grafen.

#### 524.

1. Dezember 1355. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof zu Freising, quittirt die Reichsstadt Rotweil für den Empfang von 4000 Gulden, welche diese ihm für die Verpfändung der Reichs-Einfünste daselbst bezahlt hatte.

Bir Graue Albreht von Sobenberg von Gottes gnaben Buichoffe ffrysingen Tunt funt mit bisem brief und vergeben offenlich, Dag uns bie fen lute ber Schultheiß, ber burgermaister, ber Rat und die Burger gemainlich t Stat ze Rotwil Erberlich und gentelich gewert hant Bier tufent Gulbin iter ond wolgewegener florin mit rehter gal von bez toffes wegen, ben Gu omb as getan hant von dez ungelt wegen ze Rotwil, von dez zolles wegen, und daz Ate von ber Sture, von bez Sofes wegen ze Rotwil und Mulgelte, vifchente, lente Binf und von aller ber rechte wegen die wir ze Rotwil hattent, die wir men ze köffen geben habent, und won Su uns ber felben vier Tufent Gulbiner wert hant, bez vos wol benüget, So fagen wir dieselben Bürger von Notwil nd alle ir Erben und nachkomenen für uns und alle unser Erben und nachkom= tmen der selben viere Tusent Guldiner, quit ledig und lose luterlich und ainualtec= ond ane alle generde. Also daz wir von der schulde wegen fürbazer enhaine sprach an Sil niemer haben noch gewinnen Sont in behainen weg noch mit hainer lai wife, fuffe noch So Bud heromb ze offem vrkunde So haben wir r ons und onser Erben unfer Infigel offenlich gehenket an bifen brief und habent ond erbetten unsern lieben Sheim Graf Cünrat von fürstenberg, al von Rüti, Ritter, und Hermann fulhabern unsern vogt, die o birre werschaft warent, daz Sü irü Insigel ze ainer gezugnuste ouch hant g an disen brief, Geben ze Kötwil an fant Thomans abent, Nach Christus Drüzehenhundert Jar dar nach in dem fünf und fünfzigosten Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben 4 anhangenben E Der Siegelschild bes Bischofs ift senkrecht in 2 Felber getheilt; bas rechte fel bie hohenberger Quertheilung, bie Figur in bem linken Felbe ist unkenntlich; bichrift verwischt. — Das Siegel bes Grafen von Fürstenberg zeigt in schilge Schilbe ben Abler mit ber eigenthumlichen Einfassung; auf bem rechten Ed bei mit Dede und Zierbe. — Das Siegel bes von Rüti ift bas befannte: 3 Ste Schilbe. Das bes Bogts ift sehr beschädigt.

#### 525.

13. Januar 1356. Nagold. Konrab ber Bommer, ein Bürge Ragold, verkauft unter bem Siegel seines Herrn, bes Grafer von Hohenberg, eine Hellergült aus einer Wiese bei Nage Klosterfrauen zu Reuthin.

3ch Chunrat ber Bommer Burger je Ragelt, Bergibe für m für alle min Erben und tun funt allen den die difen brief ansehent lese hornt lesen, Daz ich aines rehten und redlichen kouffes ze kouffenn geben h Erberen Gaistlichen frowen, Swester Jrmengart von Tettingen und Sw Irmengart von Tettelingen Closter frowen ze Ruti In bem Conuent Ordens und allen Fren Erben, ain phunt haller Gelt Ewiges und Jarliche allu Jar ze gebenne vff Sant Martins tag vffer minen Wisun, die man Clungen Wifun In bem Loche, ond Ir Etwievil minr zellet benn ain M ond gelegen ist zwuschant .. Hainrich kinstinges wisun . . vnd Chi Sulkinges wifun und ainhalpp stoffet an den Stettgraben ze Ragel Druzehen pfunt guter und gnamer haller muns, der ich von In gewert b und gentlich, also und mit solichem gebingde, daz ich den vorgenanten gelobe by guten truwen daz vorgeschriben Gelt ze vertgenn und ouch zur wa Es ansprachig wurde aun alle gevarbe nach der Stette reht ze Nagel ist ouch mer geredt ond gedinget, war daz under dien vorgenanten frome abgieng weder du war, da vor Got lang sige, daz benn ber anderen bag nant phunt Gelt volgen sol vnt an Iren tot, war aber, bag ba zwusche vorgenant frowen Brüder kint ober Swester kint In daz vorgenant Closter benen solt benn aber ouch daz vorgenant phunt Gelt gemainlichen volgen m werden vnt an Fren tot. War aber daz der vorgenant fromen Brüde Swester kint behaines ba zwuschant In baz Closter kame, wenn benn bie

anten frowen nit Ensint, so sol baz vorgenant phunt Gelt wnder vs her vallen m 3r baiden Erben vngevarlich, Bud daz diz alles war und stat belibe, dar umb ib ich In und Iren Erben disen brief besigelt mit mines Gnädigen Herren Insigel kanne. Otten von Hohenberg. Wir Graf Otte von Hohenberg haben uch unser aigen Insigel gehenckt an disen brief, durch slizziger bett willen. dez vogenanten Chünrat dez Bommers zö ainer waren zügnüst aller der ding, die hie un Im geschriben stant. Dirre ding und diz kousst sint gezuk . Walther ibe . Walther der Hant. Dirre ding und diz koussis sint gezuk . Walther der Halther der Hant. Dirre dies wart geden ze Nagelt, Do man zalt, von istus gedurt, Druzehenhundert Jar. sünszig Jar, dar nach In dem Sehsten Jar, dem nehsten zinstag. nach Sant Hylarien tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem zerbrochenen fleinen Siegel Brafen, beffen unterer Theil ichraffirt ift.

#### 526.

Januar 1356. Notenburg. Marquard von Hailfingen (D.A. Rotenburg) urfundet, daß weder Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof in Freising, noch bessen ihr Bruder Hugo ihm etwas schulbig sehen.

Ich Markart von Haluingen vergich und tün kunt offenlich mit disem is für mich und alle min erben, daz mich der erwirdig fürst. min gnädit herr graue Albreht von Hohenberg von Gotes gnaden Byschof stryfingen veriht und gewert hat aller schuld, so er mir ie schuldig worden uf disen hütigen tag, als dirr brief geben ist, ez sie von sinen wegen oder von brüder saligen wegen Graue Hugen von Hohenberg und sag och in schuld wie din genant ist uf disen hütigen tag, ich hab brief dar umbe, oder ledig und loz. Ze verkund gib ich disen brief mit miner anhangendem Inversigelten, Der geben ze Notenburg an Sant Policarpi tag Dez iars man zelt von Crists geburt Druhehenhundert jar sunstgig iar dar nach in dem ten Jar.

B. t. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart.

17. Februar 1356. Notweil. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof zu Freising, quittirt wiederholt die Neichsstadt Notweil für den Empfang von 4000 Gulden, welche diese ihm für die Berpsindung der Neichs-Einkünfte daselbst bezahlt hatte.

Wir Graue Albreht von Hohenberg von Gottes gnaben Byschiste ze ffrysingen Tün kunt mit disem brief vnd vergehen offenlich, daz vns di wien lüte, der Schulthais, der Burgermaister, der Nāt vnd die Burger gemainlich der Stat ze Kötwil Erberlich vnd genhelich gewert hant mit voller zal vnd mit rehtem gewiht vier Tusent Guldin güter storin, die Sü vns schuldig warent von dez köffes wegen den Sü vmb vns tätent vor etwie vil zites, an dem ungelte ze Kötwil, an dem Zolle, an der Stüre, an dem hof, an den Mülinan, an den Bischenzen, an den Benkezinsen vnd an allen den rehten, die wir da hante vnd als der brief sait, den Sü von dez selben köffes wegen von vns Inne hant, Und won Sü vns der selbun Guldinen gewert hant, so sagen wir Sü vnd alle ir nachkomenen für vns vnd alle vnser Erben vnd nachkomenen der selben Guldinen quit ledig ynd lose mit vrkunde diz briefes, dar an vnser Insigel offenlich gehend ist, Geben ze Kötwil an der nehsten Mitwochen nach sant valentins tag Nach Eristus gebürt Drüzehenhundert Jar darnach in dem Sehs vnd fünfzigosten zu.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem "Sekret". Siegel bes Bifchef (Mohrenkopf mit Krone) in rothem Wachs, fehr gut erhalten. Umschrift: † Secr. albert. epi. frisingen.

528.

14. März 1356. Stuttgart. Graf Ruvolf von Hohenberg belehnt das Spital zu Eflingen mit zwei Räder der Olfenten Mühle baselht, welche ihm Simon von Kirchheim aufgegeben hatte.

Wir Graue Rübolf von Hohenberg veriehen an disem brieue, das ste vns kam Symon von Kirchain ein ebel Kneht, vnd gab vns vf zwai Rebet an der Mülin ze Ezzlingen die do heizzet Holsenten Mülin die er wie ze lehen hat, vnd bat vns daz wir die selben zway reder lihen dem Spital se Ezzlingen daz haben wir getan, vnd haben den vorgenant Spital die vorgenantzway Reber an der vorgenanten Mülin gelihen mit worten vnd mit handen, dis sittlich vnd gewonlich lesen sint ze lihen vnd waz wir im billich dar an lihen solat, vnd dar ober hant si zu einem getrewen träger genommen Märklin Luttan von Ezzlingen den wir in ouch zu einem trager dar ober geben han, der sol me ouch da von tun vnd gebunden sin als Lehensman sinem Lehenherren von such

en billich sol. bes ze vrkunde ist wuser Insigel gehenket an disen brief Der geben Stügarten do man zalt von Cristus geburt drwzehen hundert Jare und dar bem Sechs und sunfzigesten Jare, an dem nechsten Montage vor dem wissen inentage.

8. b. Drig. im Spitalarchiv ber ehemal. Reichsstadt Eglingen. — Das Siegel k, ber Pergamentstreifen, woran es hieng, ift noch ba.

#### 529.

L Marz 1856. Obernborf. Ritter Wolz von Reuneck bekennt, baß Herzog Hermann von Teck bas Recht habe, die Güter und Gülten, welche er ihm um 400 Psb. Heller von dem Dorfe Waldmössingen (D.A. Obernborf) verpfändet, wieder einzulösen.

3ch volz von nuwneg Ritter tun funt, baf ich Reht und rebelich gelopt a fittr mich und min erben bem ebeln herren Bergog herman von Tet himan erben bas ich und min erben im und sinan erben wider ze losen geben k winerzogenlich allu bu gut ond gelt du er mir uff bem borf ze waltmessin= n ze phand versetzet hat als ich brief von im han vmb vier hundert phund guter Kar alweg ze rehten ziten im dem iar vierzehen tag vor sant walpurg tag den biten oder vierzehen den nähsten dar nach und umb hundert phund güter hallar romb ich och sunder brief von im han und umb die nüt die sich ba von erlofen ttin als och berfelb brief seit war aber bas er mir bu hundert phund hallar b die nüt ob sich behainer da von erlosen hat ganglich vergolten hat und derb brief von mir ledig war so sol ich im und sinan erben du selben gut und it vmb bu vier hundert phund guter hallar wider ze losen gen an alle widerred , selber ze behaben und nieman fürbas ze uerseten an alle genard und bes zu ner sicherhait gib ich im bisen brief mit minem aigen insigel besigelt bar zu min tter her hainrich von nüwneg ond hans sin brüder och iru insigel hant benkt zu ainer Rugenuft bir bing bur miner bett willen bes och wir Hainrich m numneg ritter und hanf sin bruber offenlich veriehen geben ze obernborf i fant Gerbrut tag nach criftus geburt brüzehen hundert iar ond in dem fehf b fünfzigosten iar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen Siegel : Ritter von Reuned.

6. Mai 1356. Notenburg. Gräfin Agnes von Hohenberg, Witten bes Herzogs Konrad von Teck, quittirt ihren Sohn Herzog Friedrich von Teck für 3000 Gulben.

Wir Agnes Gräfin von Hohenberg, wilent Herhog Chönrat von Tegg elichiw Wirtin vergehen offenlich mit disem brief, für von von voner erben, das wir von vonferm (lieben Sohne) Herhog Fridrich von Tegg an den sum Tusent guldin, die er von ze dry ziln allzit vf sant Walpurg tag bezaln sol, ze den zway ziln fümfzehen hundert guldin gewert hat nach der brief sag, die wir von im darüber haben vod sagen in vod sin erben der selben driw Tusent guldin vf disen hiutigen tag quit ledig los Bod zu einer sücherhait vod ziugunzz direr vorgenant bezalung haben wir gebeten vonser lieb sfrowen vod Müter Margrethe (Gra) sin von Nassawe, vonsere lieben Brüder Graf Rüdolf von Hohenberg vod Hansen von Herrenberg, Bogt ze Notenberg, das si iriwe Insigel zu vonserm aigen Insigel an disen brief ze ainem vrchünd gehendt habent, Der geben ist ze Notenberg, nach christus gedurt driwzehnhundert iar vond darnach in dem sechsten vod sstumzzigisten jare an dem nehsten sfritag nach sant Walpurg tag.

B. b. Orig. in bem Reichsarchiv ju München. — Es hangt nur noch bas beiche bigte Siegel bes Grafen Rubolf an.

531.

7. September 1356. Kirchberg. Graf Albrecht von Hohenberg, Bischof zu Freising, siegelt die Urkunde, mit welcher Albrecht von Stetten (D.A. Haigerloch) an das Kloster Kirchberg ein Gehölz verkauft.

Allen ben die disen brief ansehent oder hörent lesen vergih ich albreht von Steten, das ich mit gunst und willen miner elichen wirtenne abelhait von Hohdorf ze kösen han geben den erbaren gaischlichen frowen der priorin und couent des klosters ze kilchberg minen tail des holzes, das man nemet die tunkgrüb das dis her halbes min gewesen ist und halbes der vorgenanten frowen, also das es ni alles ir ist für ledig und lar und reht aigen um fünf pfunt haller güter und genemer, der ich gentlich von in gewert din und geloben die vorgeschriben frowa an dem vorgenantem holz ich und min elichü wirten und alle unser nahkomen nümer ze irrend noch ze ansprechend weder mit gaischlichem geriht noch mit weltlichem noch an geriht mit kainer schlaht sach, das sü das vorgeschriben Holz in esent vorgeschriben Holz in esent vorgeschriben Holz in des sie das vorgeschriben Holz in esent vorgeschriben kolz niesen, besezen und entgezen, as ich es bis her gehöbt han. Hie bis sint ge-

weien die erbar lüt die hie nach geschriben stant Hainrich der müller von gran, Hainrich schiberolf, bentz güzenbach, Herman lamichnit, Canrat wolmli und ander erber lüt vil. Bud das dis alles war und stat belibe, so gib ich der vorgenant Albreht von steten disen brief besigelt mit mines genaedigen Herren grane albrehtes von Hohenberg bischofs ze frisingen insigel, der wart geben ze kilchberg an unsrer frowen abent als si geborn wart, do man zalt von Eristes geburt drüzehundert Jar danach in dem sehsten und fünfzisgosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem wohl erhaltenen, aber boch untenntlichen Siegel bes Gr. Albert.

### 532.

6. März 1357. Wien. Herzog Albrecht von Destreich gibt seine Zustimmung, als der Abt von Neichenau Güter zu Wehingen und
Gosheim (D.A. Spaichingen), welche zu seiner Vogtei gehörten,
an das Kl. Alpirsbach verkaufte.

Wir Albrecht von Gottes gnaben Herhog zu Ofterrich zu Styr zu kernnsom, Thun kund, vmb die guter gelegen in dem dorff ze wehingen, vnd ze Gosshein In vnnseren vogtyen die der Erber vnd geistlich man der Abbt von Alperspach von dem Abbt von Dw gekoufft hat, das derselb kouff vnd die wanndlung mit vnnserem willen vnd gunst beschenhen ist, mitt vrkunde briefs Der geben ist we wien an mentag nach sannt Mathyas tag Nach Cristus gepurt Drügehenhundert Jar barnach In dem Suben vnd fünfftigosten Jaure.

Alpirebader Diplomatar im St.-Ardiv gu Stuttgart Fol, 355 a.

#### 533.

3. Mai 1357. v. D. Graf Burkard von Hohenberg, Herr zu Wildsberg, und seine Gemahlin Anna von Braunest verkaufen an bas Kloster Reuthin 3½ Pfd. Heller von der Steuer zu Schönbronn (D.A. Nagold).

Wir graue Burkart von Hohenberg herr zu Wilperg und fro Ann von Brunege grauin von Hohenberg unser eelich husfrow verenhen für uns und all unser erben und ton kunt allen den die disen brief senhent lesent wer horen lesen, das wir mit guter vorbetrachtung geben und gegeben haben zu

eins rechten und redlichen koufs an das selgeret der priorin und den vonuent gemainlich zu Rüti prediger ordens der gelegen ist by wilperg der stat an der nagelt In costenzer bistum vierdhalb pfund Hur. gelt öwigs und jerlichs gelt wiber zu koufen alle Jar zu geben uff ein fant martins tag ber eine pfennig bie one omer gevallem von ber ftur gu ichembrun unfere boris m fünf und brifig pfund Silr. guter genemer Silr. mung ber wir von im gement fpen genglichen und gar und jnn unfern schinbaren nut fomen find also mit id chem geding das wir oder unfer erben gewalt und recht follen haben das vonze nannt gelt wider zu kouffen vierkehen tag vor fanct walvurgen tag ober vierkehen tag barnach welches Jars bas wer getan bas wir ober pnfer erben bie priorin und ben Connent gewerten und bezalten ber vorgeschriben fünf und briffa pfunt guter und genemer Häller mung bas banne und und unfern erben bas vorgenant gelt wider gefallen fol und ledig und log fol fin an all ansprach und an al generbe. Wir verjenhen och allen den nut der dem vorgenanten Connent wit ober werben fol von bem egenanten gelt zu fchembrun bas wir In bei geben luterlich burch got und durch aller unfer vordern fel beil willen alle die mil el nit erlöst ist als vorgeschriben stat. Bud das in das alles stet war ond unlogen bar blibe barom so geben wir Inen bifen brief befigelt mit pniren gigen Innach au einer waren ofen urfund aller ber bing bie bie por von pos geschriben fant. Dirre brief ward geben In bem Jar ba man galt von gottes geburt brutchen hm bert Jar fünftig Jar barnach In bem fübenben Jar an ber nechsten Mitmod nach fanct Balpurgen tag.

Bon einer gleichzeitigen Copie im St.-Ardiv gu Stuttgart.

### 534.

14. November 1357. Bondorf. Die Grafen Otto und Burfart von Hohenberg, Gebrüber, Herren zu Nagold, freien ein Haus mit Zugehör zu Bondorf (O.A. Herrenberg), welches zu einer Bobnung für Sammlungsfrauen bestimmt war.

Bir Graue.. Dtte vnd wir Graue.. Burchart von Hohemberg gebrüder Herren ze Nagelt Vergehen vnd Brkinden offenbar an disem brief für vns vnd für vnser Erben Daz wir reht vnd redlich mit vrkund diz brief frygen vnd gefriget haben dem Erbern Gaistlichen menschen. Lüglin Sticherlie sin Hos, sin Höff, sin Schür sin Garten vnd die selben Hoffrayte, mit aller zieh hörde vnmer mer Eweclich vnd ouch nach sinem tod Mätun Ires Bruders tocker vnd dar nach vmmer mer Eweclich allen Gaistlichen Lüten die daz vorgenant wurd dar nach vmmer mer Eweclich allen Gaistlichen Lüten die daz vorgenant sieh vnd Hoffrayte vnd Garten, vnd ouch die vorgenante Hoffrayte mit aller sieh hörde vmmer mer niessen vnd besitzen füllen, Aun allen dienst, wan daz mit namz, wer die vorgenante Hoffrayte besitzet der sol Järlich ainem Lütpriester and schilling Haller Geltz vis Sant Martins tag geben durch der Selan willen. Wir verzihen vns ouch mit vrkunde diß briefz für vns vnd vnser erben aller der ret so wir an die vorgenant Hoffrayte hetten oder haben mohten. Ich .. Albreit

taltenbrunger Soultheiß bi bifen giten ge Bonborf onb barnach n Ribter alle gemainlich von Bonborf Bergeben ouch an bisem brief für vns the unfer nachkommende daz daz vorgenant . Lügli für uns für geriht kame ber voraenant Hus vnd Hoff Schur vnd Garten mit aller zügehörde vff gabe, billich traft und maht hat, und ouch haben sol . . Mätzun Ir Brüber tochter ber nach vimmer Eweclich allen Gaistlichen Lüten also und mit sölichem gebingbe ... fi vud die vorgenant Ares Brüder tochter .. Mate nit Enwaren, da Bet lange fige daz denn wer Schultheiß ze Bondorf ist und zwen Richter zw **Meman fol und die füllen benn die vorgenannte Hoffragte ummer mer Ewec**befeten nach finnen und gebenden mit Gaiftlichen Luten bie Got ba ben burch ber Selan Hailes willen ungenarlich And bag vergehen wir die manten Albreht ber kaltenbrunner und die Richter amainlich von Bonborf, bas Mes beicheben ift mit Gunft ond mit Gutem willen ber vorgenanten er anabigen Berren Graue .. Diten mb Graue .. Burdart pon jenberg gebrüber. Bud dez ze offem vrtund und ftater sicherhait haben bie porgenanten Graue . . Dite vnb Graue Burchart von Hohemberg gebrüber # aigent Infigel gebendt an bifen brief Geben ze Bonborf bo man zalt Kriftus geburt drüzehenhundert Jar fünfzig Jar vnd dar nach In dem Siben-Kar an bem nehsten zinstag nach Sant Martins tag.

B. bem Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben ziemlich gut erhaltenen in ber beiben Grafen.

535.

Februar 1358. o. O. Menloch von Zell (Peterzell, O.A. Obernstorf) schenkt unter bem Siegel bes Grafen Burkard von Hohensberg, Herren zu Wildberg, an das Johanniterhaus zu Rezingen (O.A. Horb) die Kirche und den Kirchensatzu Schnait (? Schnaitersthal, O.A. Freudenstadt) mit einem Hof zu Unterschlingen (in dem gen. O.A.).

Ich Menloch von Zell ain ebelknecht vergihe offenlich an bisem brief für wid all meine Erben, baz ich lauterlich burch Got und burch mein und meiner ern selen hails willen hab geben an baz erbar gotshauf zu Rezingen tt Johannis orbens, meinen kirchensaz und Kirchen zu Schnait, mit trechten und zügehörben und gewonhaiten, als von alter her ist kommen, und excelben kirchen und kirchensaz gehört on alle geuert, gesucht und ungesucht, in verschweigen ober vergessen, wie es genannt ist, und mit namen ben hof kiber öffningen, ben ber Anglern kint bauwent, auch mit allen rechten zugehörben, und gib benselben kirchensat und kirchen und pflegern bestelben gotshaus, mit men gotshaus zu Rezingen und ben herrn und pflegern besselben gotshaus, mit

allen gewonhaiten, als ich von recht vnd billich sol ufgeben, vnd gelob auch der selben kirchensaz noch kirchen nimer zu vordern mit dheinerlen wise, weder mit gaistlichen noch weltlichen gericht noch mit dheiner Ansprach, die ich daran mödte gewinnen, der verzige ich mich allersamt on alle geuerde, vnd daz diz alles den vorgenanten gotshaus vnd den pslegern ehrlich vnd war beleibe, darumb so die mein angen Insigel an disen brief gehenkt, vnd hab auch erbetten mein zwe digen herren Graue Burckart von Hohenberg herr zu Wilperg, nud de beschaidnen man psass Bertholt, kirchherre zu wittingen, vnd meinen ohein Hugen von Berneck, daz Ir peglicher sein angen Insigel zu ainer meren ge zeugnus habend gehenkt an disen brief Geben do man zalt von Gottes gedund breyzehen hundert Jar, fünstzig Jar, darnach In dem Achteten Jar, an der nechtsten Mitwochen nach Sant Mathis tag.

B. einer Abschrift in ber "Jahrgerichts-Ordnung" ju Regingen v. 1596, St. And ju Stuttgart.

# 536.

3. März 1358. v. D. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nagell, und seine Gemahlin Aunegunde verzichten auf alle Ausprücken die Hinterlassenschaft des † Grafen Audolf von Wertheim, Batts der Kunegunde.

Wir graue Otte von Sohenberg, herre gu Ragelt, und mit uns frame Runigunt, unfer eliche husfraume, veriehen und bekennen offenlich an bilm briefe fur vns vnd alle vnser erben vnd tun funt allen ben, die in sehen im horen lesen, daz wir mit gesammenter hant, mit gutem froen willen, onbetwimge lich und mit rate unserre frunde reht und rebelich, als bag billig fraft und mit hat und haben fol, und vertigen und versprochen han, vertigen und versprechen vns an bijem briefe fur vns vnd alle vnjer erben, die wir igunt han oder be nach ymmer gewinnen ober gewinnen mogen, aller ansprache, rehte und pordering bie wir han, oder gehaben mohten, oder worden zu ban zu bem edeln grane Gip hart, grauen gu Bertheim, onferer fraumen Runigunden vorgenanten bribt, ober zu allen finen erben von folichem erbteil, wie bag geheiten ift, bag mis mi unferem vater feligen, graue Rudolfen, und unferre muter feligen, fraue Elsbethen, ettewanne grauen ond grefinne gu Bertheim, an geniele ober genallen mohte, one allez generde, also baz wir, noch bhein vnferre erben mis mere bhein ansprache noch vorderunge follen getun an ben vorgenanten grane to hart, vufern bruber, noch an bhein fin erben von unfers veterlichen ober mitte lichen erbeteils wegen, wie daz geheiten ober genant ift, one geuerbe und ont widerrede, und globen auch beide mit gesammenter hant fur und und alle mit erben in guten truwen an endes stat, bises vergiben und verspruchnisse als way

war, vefte, flete, gant und vnuerwandelt zu halten und bawider nymmer heine wyfe heimlich ober offenlich, mit gerihte ober one gerihte, es fin werltlich, und follen auch nyemanne helfen ober zu legen, ber bag on vnsern wegen, vhaescheiden alle argeliste und generde. Bud bes zu guter ficherheit aller vorgeschriben binge ban wir bifen brief mit unfer mben ingefigeln geben versigelt und han auch gebeten die erbern geistt, hern Bolfram von Rellenburg, meifter Tutides orbens n landen, und hern Philipps von Bidenbach, lantcomentur ordens gu Franken, manne fie by ben vorgenanten teibingen ververspruchnissen fin geweset, das sie durch merer sicherheit ir beiber unfern an bisen brief han gehangen. Bud wir bruder Wolfram nurg, meister Tütsches orbens in Tütschen landen, und wir brüber n Bidenbach, lantcomentur bes felben orbens zu Franken, bekennen, bifen vorgenanten tendingen, vertiben und verspruchniffe gewesen fint, r bruber Bolfram vorgenanter unfer fecret und wir bruber Philipps anter vnser eigin ingesigel burch bete willen ber obgenanten graue dohenberg und framen Kunigunden, siner elichen husfraumen, an difen gehangen. Der geben ift nach vnfers herren Criftus geburte brugehen-, barnach in bem aht und fünftigsten jare an bem nehesten Guntag Rathus tage, bes heiligen zwelf boten.

Drig. im fürftl. Lowenstein'fden Archiv gu Berthheim. - Dit 4 Giegeln.

537.

1358. Rotenburg. Margarethe von Naffau, weiland Grafin Hohenberg, ihr Gobn Rudolf und ihre Tochter Agnes (Ann), mb Bergogin zu Teck, stiften einen Altar in ber St. Morizzu Chingen, und leiben folden bem Cobne ihres Rellners. Rargareht von Raffowe wilunt grauen je Sohemberg und tfer fon graf Rubolf vub vufer Dohter ann wilunt Bergogin rgenhen offenlich vß gemainem munde mit vrkund diß briefz, Daz wir gelegen in ber absittun gu lingun bant in fant Mauricien firchun ft je Chingen, ben wir mit ainer ftetten und iarlichen pfrund beiben ond gestift in der ere der drier kong ond der zwaiger hapligen nt felicis vnd adaucti, die man nemmet die merer, verlühen haben rch gott unbeterminot bem erberen ichulern berhtolben Cunrabes ben kelnnerf fon, Alfo fwenn er priefter wirt, bag er benn Behant Itar ond pfrond bez felben altars mit allen rehten ond zugehorden fol , in niemen und verdienen mit fines felbes lip mit ainer ewigen meffe, vif lesen und sprechen fol alle die wil er lebt, als sitt und gewonlich Urto. Bud jur Weid. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg.

ift, burch gott luterlich und ber felen hails wegen, und were bag berfelbe von bemielben altar und pfrund totter ober lebenber fur, imenn bag be gehant Conradus fin bruber, ob ber ben lebend ift und priefter benn ge felben altar und pfrund och han, nieffen, in niemen und verbienen in v rehten und zugehorben, als ber obgenant berhtolbus fin brüber, wer aber zemal nit priester mare, so sol er priester werden ungenarlich inwendig vier Jaren barnach und fol ba zwischent ben altar und die pfrund beseg feggen mit ainem erbern priefter, ber bar off meffe habe big er priefter wer bag er in ben nabsten vier iaren nit priester werben wolt ober mobt, jo i felb altar und pfrund ze hant ledig fin und swenn er denn ledig wirt benn ain ieklicher probst, ber benn zemal probst ift ze Chingen gu bem onferm ftift mit Rat zwaiger finer Chorherren ze Chingen, Die in benn eberften und die nüglichoften bem gothuse ze Chingen offen fin ampt t eweklich und iemer me liben von ber hant mit allen rebten und zugeho erberen man, ber benn zemal priefter fie und och bie pfrund beg porgeja mit fineg felbef lip verdiene mit fingen und mit lefen und mit meffe als fitt ond gewonlich ift, benn fie ond er billich benn tun fol ane ger nun big alleg ftett und mar belibe iemer me, haben wir ze ainem warem vrfund unfern aigen Infigel gebenket an biefen brief, bar gu d merer bezügnuft ber vorgesagten bing bant ber probst ond bie Chorbert gen burch onser bett willen iru Insigel och gehenft an bifen brief. W benempten der probst und die Chorherren ze Chingen verienhen och c biesem brief, daz ich der probst daz min und wir die Chorherren unser capitels Insigel durch bett willen ber vorgenannten unser herricha haben och an disen brief, der geben ist ze Rotenburg an sant Gregor ber vasten in dem iar do man zalt von gottez geburt brüzenhen hondert iar barnach in bem achten iar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Gräfin i und Umschrift ganz undeutlich; bas bes Grafen Rubelf ist gut erhalten; brei sind ganz gerbrochen. — Abschrift im lib. cop.

#### 538.

20. März 1358. Prag. A. Karl IV. gibt seine Zustimm Graf Abrecht von Hohenberg, Vischof zu Freising, die Einkünste von Kotweil an diese Stadt selbst veryfändet h

Wir Karl von Got gnaben Romscher Kanser ze allen zit bez Richs vnb tung ze Behain Bekennen Offenlich vnb tun tunt bie bisen brief sehent ober hörent lesen, Wan ber Erwirdig albreht L frisingen vnser lieber fürste vnb anbachtiger bie Stür, bas Habtail eltes, ben Groffen zol, die Münffe, ben Sof, die Sofftat Binfe, bag Mülgelte, Bischenhan, ber Benksins ze Rotwil, und alle ir rechte und zugehorbe, als im ond finen altfordern, Grafen ze Sohenberg, von dem Rych por f Hundert und zehen mark Silbers Rotwiler gewihtes und für Tusent phunt ning Müncher Münfe fin verphant, bem Schulthaiffen, ben Burgermaiftern, Mat, ben Burgern gemainlichen und ber Stat ze Rotwil unfern und bes lieben getruwen ombe die vorgenanten Somman geltes hat verfatt, also Die Egenanten Burger und die Stat ge Rotwil und ir nachkomen die Stür, stail bez Bngeltes, ben Groffen zol, die Münfe, ben Sof die Hofftat zinfe, bar lgelt, die Bischenzan, und der Benkzinse ze Rotwil mit allen rehten und nützen Bugehörden In phandes wife inne haben, der nieffen und bruchen fulen gerulich an Sindernuffe in aller wife, als ber Egenante albreht und fin altforbern The ze Hohenberg, die ouch in phandes wife inne gehabet und der genoffen und Tuchet habent, als lange big wir ober vnfer nachkomen an bem Riche Römische fer ober fung die vorgenanten stufe von den von Rötwil vmbe die Egenanten uman geltes gelosen, So haben wir an gesehen nut ftatig willig bienft, bie und bem Sailigen Rich die obgenanten Burger und die Stat ze Rotwil unuerfenlich hat getan und noch tun fol und mag nutlicher in fünftigen giten und en mit wol bedachtem mute und mit rechter witze unfern willen, gunft und gengnüste getan zu allen ben Egenanten sachen von unserm kanserlichen gewalt bestätigen, bevestenen und Confirmieren die selben fach gentlich an biesem brief Mer wife, als da vor erlütert ift. Mit Brkunde diz briefes verfigelt mit vnfer erlicher Maiestat Insigel, Gegeben ze Prage nach Gotes gebürt brüzehen hundert und dar nach in bem aht und fünfzigosten Jare an bem nechsten binftage bem Sunnentag Judica in ber vaftun vnferr Rich in bem zwelften Bnb beg ertums in bem britten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

539.

Mai 1358. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Wernern in Gomaringen mit einem Hof in Kirchentellinsfurt (D.A. Tübingen).

Wir graf Rûdolf von Hohenberg vergenhen und tigen kont offenlichen t disem brief allen den die in an senhent oder hörent lesen, daz wir haben gem wernhern von gomeringen einem Edeln kneht den höf der ze kirchan tellins furt gelegen ist, und den vormals hett Lupolt von Rüttlingen, liben im den vorgenanten höf Mit allen Rehten besücht und unbesücht, die zu vorgenanten höf hörent, die wir ze lihen haben und och als in unser vorzen verlühen hänt, und daz diz allez war und stett belibe, so haben wir der genant graf Rüdolf von Hohenberg unser angen Jusygel gehenktet an disen 31\*

brief, ber geben wart bo man zalt von gottez geburt brüzenhen hondert J Jär dar näch an dem ahten Jär an dem nähften Mentag nach dez hail tag als ez erhöht wart.

B. b. Drig, im St.-Ardiv ju Stuttgart. - Mit bem fleinen runben Grafen.

540.

24. Juli 1358. o. D. Graf Burkard von Hohenberg, Herr berg, verschreibt unter bem Siegel seines Brubers Otto un Schwagers, Grafen Friedrich von Zollern, seinen Schweste heid und Anna, Klosterfrauen zu Reuthin, Gülten aus viel gütern zu Schönbrunn (D.A. Nagold), Haugstett und (D.A. Calw).

Bir Grane Burfart von Sohenberg berre je milperg verg tun funt allen ben, die bifen brief Senbent lefent ober horent lefen bas n lieben Smeftern geben und gegeben haben gu ainer aigenichafft, prom haiten ond vrowen Annen Grauin von Sobenberg Clofterore Roti in bem Couent prebier orbens ber gelegen ift by wilperg ber ft nagelt in Costenzer bustum bijo gelt bo bie nach geschriben fant bes Schennebrune bes miehters leben gilt Gebs viertal roggen und gw habern Benpelins leben gilt Sehs viertal roggen und zwai malte hainten kallenbaches funs leben gilt ain malter roggen vnd abzenh habern Albrechtes hattiges leben gilt ain malter roggen und abzenhe habern frischaben ben leben gilt ain malter roggen und abzenhen viert Gakelins lehen gilt ain malter roggen und ahzenhen viertal habern menin leben gilt ain malter roggen vnd ahzenhen viertal habern A gatelins fund leben gilt ain malter roggen und ahzenhen viertal h mutschelers leben gilt ain malter roggen und ahzenhen viertal he spiehtin leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal habern mugen leben gilt ain malter roggen und abzenhen viertal habern Stai leben gilt bri schöffel roggen und vier malter habern Crespaches le zwai malter habern ber alt Callenbach git fünfthalp malter habern t hartin lehen gilt ahzenhen viertal habern bes hüringers lehen gilt viertal habern bes fpizzerlins leben gilt Sehs viertal habern. Wi in och iarlichen ond ewiglichen ze geben fünf phunt Haller geltes, bes malbeke gilt bes vischers brumel ahzenhen schillinge Haller von bes wisun ond haldun git Sype vierzehen schillinge Haller von ainer wiju bem bach buwet nv ze mal phoste gilt Sehs schillinge Haller von ber bi buwet die junge schläppin brigenhen schillinge Haller bo closenin

lach von ainem garten git fünf schillinge haller ber Banhater git von ber run fomibewisun febs fcbillinge Saller Cunt bes margrauen fun git von wem huse wnd von ainem Garten vier schillinge Haller bu alt schlappin git t ainem garten zwein und zwainzig Haller, ze humestetten bes roten Hofftat t abzenben Saller Billunges leben gilt bri fcbillinge Saller hartlieps leben t bri schillinge haller ond ain Hofftat lit ber bye gilt Sehs Haller Cungen wagers leben gilt ailf tuminger bes bufers leben von ainem garten t bri schillinge Haller Aberli gulle git von ainer Hofftat ahzenhen Haller bes lizes Hofftatt git briffig Haller bes teten gut git bri schillinge Haller ber hselerin gut gilt Sehs Haller walthers bes riters gut gilt ailf tuwinger wagers gut ailf tuwinger Rybegers garten briffig Saller Albrehtes 1 huwestetten leben ainen schilling Haller Bonborfes leben ailf tuwinger ber Sofftat da er of sitzet sehs Haller ber lüttoltin Hofftat sehs Haller us gulle ond aberli gulle gent von bes biefers mad in bem burat zwein briffig Saller Bent Dremen fun von ainem mad git ainen fcilling haller tage bu fnehtin git vier hunr Sope ain hun. Wir geloben och by guten wen den vorgenanten unsern lieben Swestern das vorgeschriben korne gelt iarli-: 3e antwurten gen Ruti in bas Closter in iren gewalt an allen iren schaben wa in kain gebrüft geschähe iarlichen an dem vorgenanten korngelt oder pheninge fo folte in haft fin barumb alles vnfer forn gelt bas wir ze schonnebrune en vnt fo gewert werben als vor von vns geschriben stat an alle gefarbe. 5 vorgenanten gelt an korn an pheningen haben wir ben vorgenanten vnseren m swestern aigenlichen geben ze niessende und ze haben für reht aigen eweclichen bas fo ob fie wellen biso gelt versetzen verköffen ober wie fo ba mit tunt bas whier guter wille sin und süllen wir noch kain unser erbe sie niemer bar an Emen noch geirren in kainen weg an alle gefarde und an alle wider rede. Und in dis alles state war und unlögenbar belibe bar umb so geben wir in difen 🕇 befigelt mit vnserem aigenne Insigel 38 ainem waren offenne vrkunde aller binge bo hie vor von vns geschriben stant wir haben och erbetten unfern ben brüber Grauen Otten von Hohenberg und unsern lieben Swefter: Brauen friberichen von Bolr bas fo iro aigeno Infigel hant gebenket bien brief zo ainer warer gezugenüste aller ber Dinge bie bie vor von vns ge-Hen ftant. Dirre brief wart geben in bem iar bo man zalt von gottes geburte denken hundert iar fünftig iar dar nach in dem ahtonden iar an dem nähften beg vor fant Jacobes tag.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Alle brei Siegel (worunter bas keriche bas größte), ziemlich unbeutlich, hängen noch an ber Urkunde.

## 541.

22. Dezember 1858. Rotenburg. Graf Aubolf von Hohenberg gibt Werner von Ulm, einem Priester S. Pauls-Orbens, bie statt und den Morgen Holz in der Rochalden (bei Ries O.A. Rotenburg), was vorher Bruder Berthold von Hors Einstedler, im Besitz hatte.

Wir Graf Rabolf von Hobemberg verieben für vest vet unf offenlich mit vranbe big briefz allen ben bie in ansehent ober hovent lefe Cans ber brabern fneht ond Rus fin elicon wirtin burger ze Rotes geben hand burch Gott ain Hofftat gelegen in ber Rorhalb all fi eto w ist und gebuwen, und och ainen morgen Holz ber mit ainem hag under ift, brüber Berhtolten von Horwe ainem ainfibel für ain reit fu augen mit aller angehord besucht und unbestächt won ber nu too ift, so i ber vorgenant Graf Rubolf geben ben vorgesagten morgen Bolk wie briber wernhern von vlm aim priester bez orbens fant vauls erften ainfibelf, ond allen finen nachkomen bez felben orbenf beile unbestät, und für ain fry ledig angen, und och mit solichem gebinge bas fin nachkommend of der vorgenanten Hofftat kannen schurm fus noch so gefüchen füllen ben zu pni ober welcher benn ze Rotemburg Berre ift wie wir fü och schprmen als ander vnser lut ane alle genärbe und bag big alle und stat belibe so haben wir ber vorgenant Graf Rubolf unfer angen I gehenket an bisen brief. Wir bie burger ze Rotemburg verieben och vuber gemain stett Insigel bag wir bi bi bisen täbingen gewesen sien, vnb bag git offenn vrtund haben wir es gehenket an bifen brief Der geben ift ze Rol burg In dem Nar do man zalt von Christes geburt Druzebenhundert Nar vnb fünfzig Jar an bem samstag vor bem hapligen tag ze wyenahten.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem bekannten fleinen Cobes Grafen von Hohenberg und bem ber Stadt Rotenburg.

## 542.

27. März 1859. Constanz. Graf Albert von Hohenberg, Bischof' Freising, belehnt eine Reutlinger Bürgerin mit verschiedenen Gates Kirchentellinsfurt.

Wir Albert von Gottes gnaben Byschof ze frysingen wie Gall ze Hohenberg veriehen offenlich mit bisem brief und tunt allen ben ansehent ober hörent lesen, baz wir von besundern gnaden und burch flizziger willen ber die uns etwen bienstber gewesen sint und noch fürbagg fullent fin !

at getan haben. Daz wir verlihen haben ond och verlihen mit vrfund big briefs E Erberen fromen, tatherinen Lupoly beg Bahten faligen tochter biffu Gut **hienach geschriben** stand, und diu rehte manlehen sint ze dem ersten Hugen gut Larabinan, daz kouft ward omb der frowen Haimestur, der selben tohter teto verlihen haben, ond ist ain hus, ain schur ond sibentzehen juchart afters, **kings gut baz** ist ain hus, ain Bongart, ain gart, vnd breyzehen juchart . Der Babtinen gut, daz ist achtzehen Juchart akers und ain gart, und ur ir bin selben gut verlihen mit allen ben rehten, vnd waz wir dar an zeverpheten, vnd haben ir ouch zu ben egenanten guten ze träger geben Hainrich Babimanger, iren elichen wirt in aller ber wise, als diu selben Gut vnser er fälig Graue Rubolf von Hohenberg vormalen verlihen hat. Hie **k gewesen Eberhart von Lüphen Lant: Gräf ze Stülingen, Cünrat** Stabler von Rotenburg, ze den ziten unfer Hofmaister und andrer ke Int genug. Ze vrkund geben wir bisen brief mit vnserm anhangenden Inverfigelten, Der geben ift ze Coftent an ber nahften Mitiden (sic!) vor xxaftn, Dez Jares bo man zalt von Christs geburt Dreutebenhundert Jar barnach in bem nun on fünftigisten Jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bent bekannten gut erhaltenen ind bes Ausstellers.

543.

: **Mai 1359.** o. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Hans von **Beinstetten** mit zwei Theilen ver Burg und bes Dorfes Leinstetten.

Bir Grave Rudolf von Hohenberch verjechen und tugen kunt offenlich allen meniglichen mit dißem brief daz für uns kam dezmals und zu den zitten anser Hr. selig der Bischof von Frisingen von todes wegen abengen waz And vif diesen Tag als der brief geben ist Hanse von Linstetten dart uns. Das wir im lühen die zway tail der Burg Linstetten und die dary des Dorfs Linstetten mit allen Rechten nutzen und zugehörden so darzu darin gehörden und sin vordern und er von unsern vordern zu Lehen ehabt hetten, und daz haben wir sin ditt erhört und haben im die vorgenannt das darin der Burg und dez Dorfs zu Linstetten mit allen rechten nutzen und zuschörden Gewonheiten . . so darzu und darin gehört nützet ußgenommen gesühen wir billich und durch recht lihen sullen also daz er uns davon tun soll waz jeglicher Lehenmann sinem Lehnherren billich und mit recht tun soll doch mit kusten eigen Insigel . . . . (sic!) der geben ist am Freitag nach Sant Walpurgen und Existit gepurt. 1359.

Ben tem Copial=Buch zu Borb.

# 544.

3. Mai 1359. o. D. Revers bes Hans von Leinstetten über bie vorstehenbe Belehnung.

Ich Hand von Linstetten vergich offenlich und Tün Kunt allermenglichen mit disem brief daz ich uf disen tag alz dirr brief geben ist von dem edeln hoch gebornen Gräf Rüdolffen von Hohemberg minem gnädigen Herren ze lehn Empfangen han die zwaytail der Burg Linstetten und die zway tail dez dorf ze linstetten mit allem dem so darbü und darin gehöret nührt uß genomen daz min vordern vnd ouch Ich von sinen vordern ze Lehen gehebt haber vnd daz ouch von der Herschaft ze Hohemberg Nürt vnd gat ze lehen And sol Im da von Tün waz ain ieglich Lehenman sinem Lehenhem billich vnd durch reht tün sol vnd han ouch dez gesworn ainen aid liplichen zi gott vnd zu den hailigen mit gelerten worten vnd mit usgedottnen Vingern wad dez ze vrkund So han ich min aigen Insigel offenlich gehendt an disen brief da geben ist an dem nähsten frytag nach sant walpurg tag Nach Cristy gedund bruzehenhundert Jar darnach in dem Ründen vnd fünstzigosten Jar.

B. b. Drig im St. - Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Ausstellers bal in jeber Ede bes breiedigen Schilbes einen Stern.

# 545.

26. Mai 1359. o. D. Walther ber Eber von Herrenberg bekennt, baß Graf Rubolf von Hohenberg ober bessen bas Recht haben, die 50 Pfd. Hellergült von den Mühlen zu Horb, welche bieser an jenen um 500 Pfd. verkauft hatte, wieder an sich zu lösen.

Allen ben die disen brief ansehent lesen oder herent lesen tün ich walthet eber von Herren berke kunt und fürgich offenlich. daz ich dem edeln Minem gened igen herren graue Rüdolffe von Hochen berke gelobt han in giten truwen vnd lobe mit vrkund dise (sic!) briefes für mich vnd für alle min erkenwenne er oder sin erben oder ieman von sinen wegen kument sierzechen tage var sant walpurge tage, oder sierzechen tage danach in welam jar so wellent er sied über kurze oder lange vnd wider köffent wellent die kunfzig phunt Haller järeliche geltes die ich von im köft han vse den Mülnan ze Horwe vnde kunshundert phunt haller die er järlich mir dar vz uffen sant Martins tage geben sol. alz die brief sagent die ich dar vmbe von im inne han. daz ich vnd min erben dem vorgenannten Minem herren graue Rüdolffen von Hochenberke und son erben die selben kunfzig phunt Haller järelich geltes vmbe die funshundert phunt güter haller mider ze köffene geben ane widerrede vnd an allen surzoge än alle

3. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart.

## 546.

Juli 1859. Wien. Graf Rubolf von Hohenberg gelobt ben Herzogen Rubolf, Friedrich, Albrecht und Leupold von Destreich mit allen seinen Burgen, Städten, Dienern und Leuten wider Jedermann zu bienen, wogegen ihm dieselben die Hälfte von Hohenstlingen und der Stadt Stein zu Behausung und Nutznießung, sowie jährlich je auf Martini 800 Florentiner Gulden Dienstgeld auf die Maut zu Linz verschreiben.

Bir Graf Rubolf von Hohemberg Tün kunt wnd veriehen offenlich. wir gelobt vnd verhaizzen haben bi vnsern truwen an aides stat, geloben vnd dizen ouch mit disem brief, daz wir den hochgebornen fürsten, vnseru gnedigen n. Herziog Rubolf von Österrich, Herziog Fridrich, Herzog Albit und Herziog Leupold, sinen Prüdern vnd ir erben warten dienen Bechulsen sein sullen vnd wellen wider menglichen, nieman vsgenomen, mit allen Elozzen, Bestinen, Stetten vnd Bürgen, vnd mit allen vnsern dienern pursud Leuten, die darzu gehörent. Also daz wir den egenanten vnsern Herzen irn Amptlüten, vnd dienern von irn wegen alle vnser Slozz, n., Stette vnd Burge zü allen irn nöten vnd kriegen offen haben sullen, sie in, dar vz, vnd da durch ze lazzent vnd dar inn ze enthaltend, vnd daz wir u in ziehen vnd mit in reisen sullen mit aller vnserr macht, ze Rozzen vnd pu, wenn dez vnsern vorgenanten Herren von Österrich not geschicht, vnd vnser herre Herzog Rüdolf von Österrich ober sein prüder vnd ir erben

onsers dienstes bedürffen inner Landes oder offer Landes, mit Rittern wie knechten ebeln luten, fürbazz und mere benne, als wir fust gewonlich mit et bienern sitzen, So sullen was dieselben unser Herren darumb belffen das w erzügen mügen, Also, daz si vns darumbe geben vnd tun sullen, als si den male andern irn dienern gewonlich tunt, ane alle generde. Alle die wile, fi ouch also in irin dienste sin, so sullen si vus toste geben, als si benne ze male andern irn dienern. Waz ouch wir und unser dienere in der obgenanten t Herren Dienste wizzenchlichs vnd merklichs schaben und verluft nemen, reck redlich of dem velbe, an Rozzen ond Hengsten, den füllent fie ons widerleren gelten nach ir gewonhait, end als andern irn dienern, ane geuerbe. vmb hat vns ber egenant vnfer herr herhog Rubolf von Ofterrich gen ond ingeben die behufong bez halbtails zber (sic!) Sobenklingen sampt dem halbtail der Statt ze Stain, in einer behusvng wise, von ben egenanten vnfern Herren von Ofterrich sinen Prubern, innezehabend nizzend, mit allen rechten und nüten die bartu gehörent ane allein ben f ber purg ze froudeuels und bez so bargu gehört, baz ber egenant unfer Hertog Rudolf vormals bem wifen und beschaiben maister Johansen von heim fim fangler zu aim lipbing geben hatt, und fol uns bartu jerlich, auf Martins tag richten und wern acht hundert guldin der gewicht von floren er vns mit sinem offennem prief of ber Mutt ze Lyng verschaft hat. uns ouch beraten, und geholfen fin, und uns, under Lute und guter foirm menglich vor gewalt, vnd vor vnrecht, als sein selber Lüt, vnd gut. Wir ouch ben vorgenanten unsern Herren von Ofterrich ber vorgeschribenen put ond gelubb schuldig und gebunden sin alle die wil es uns füglich ift, egenante behusvng innehaben und die obgenanten Acht hundert guldin i wellen, und die wil uns, ouch unfer egenanten herren von Ofterrich ober ir bes grunnent und nicht fürbaz, ane alle generde. Duch fullen wir mit ber eget Burg ze klingen und ber Statt ze Stein, und mit allen Luten und purgen barbu gehorent, marten, und gehorsam sin, ben obgenanten unsern beren Osterrich und irm Houptman in Argow, und in Turgow wer ber ben zeiten ift, und wenne uns diefelben unfer Berren von Ofterrich ober it iemer hienach die enthusen wolten, so sullen wir an alle widerrede die a Burg vnd Statt, vnd swat barti gehoret, antwurten vnd ingeben vnuerkood ben vorgenanten unsern Herren von Ofterrich ober irn erben felber ober i alle gemeinlich ober ie der eltist vnder in vns die antwurten beizient under ober mit irn versigelten briefen ane alle geuerde. Dez geben wir in ze t bisen brief besigelten, mit onserm anhangunden Insigel. Der geben ift ze M Nach Christes geburd dreutehen Hundert Jar, dar nach in dem Nevn und fu kisten Jar an sand Alleren tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem runden Siegel bes bas blos ben helm mit ben beiden hörnern zeigt; ber leere Raum ift mit Laubwert and

Ottober 1359. Nagold. Hand und Benz von Haiterbach, Gebrüder, verkaufen in Gegenwart und unter dem Siegel des Grafen Otto von Hohenberg an ihre Schwester Agnes, Nonne zu Reuthin, eine Wiese bei Jelshausen (D.A. Nagold).

👫 .. Hans von Haiterhach, und ich .. Bent von Haiterbach der Bergeben und Brkunden offenbar an disem brief für uns und für unser , baz wir baibe ainmûteclich reht ond reblich verkouft haben ond ze kouffenn geben alf Es billich fraft und maht hat und haben fol unfer lieben Swefter. gnes von Haiterbach Closter frome ze Rutin In bem Closter Prediger **is valer Wisen der zway** Mansmat ist, die man nempt dez von Haiterbach nd bie gelegen ift ze Rolthusen onder bem Dorf an bem Steige, ond kre touff beschen vmb Nunzehen pfunt haller guter und gnemer, der wir Ar gewert figen gar vnd gentlich, Bud fol ouch die vorgenante vufer liebu 🚾 . . Agnes von Haiterbach die vorgenanten Wisun Niessen, besetzen, **uch Entsehen und an** Iren tot und sullen wir ober unser Erben, si dar zo we ond nit hindern, Es ist ouch mer geredt ond gebingot, daz die vorgenante **k liebú Swester** . . Agnes von Haiterbach vollen gewalt vnd reht hat ain **t haller Gelt** ze machenn In die vorgenanten Wifen durch Ir Sele hailes **n. vnb ouch** durch Ir vordern Selan hailes willen oder swemme st wil, And me die vorgenante vnser lieben Swester . . Agnes von Haiterbach baz mant pfunt haller Gelt machet, mit Cuntschaft, ober wer diesen brief mit Maft Inne hat, daz sú Es . . Im gemachet habe, dem sullen wir oder vnser ober finen Erben, ober sinen nachkomenben baz vorgenant pfunt haller . vi der vorgenanten Wisen Jarlich richten vff Sant Martins tag ungevar-Bir ober wifer Erben, füllen ouch dez vorgenante pfunt haller gelt wemme **nachet ommer mer E**weclich wider losen vmb Run phunt haller Je Vier= tag vor Sant Walppurgz tag ober Vierzehen tag dar nach In den Vier en vngevarlich. Wir die vorgenanten hans vnb . . Bent von haiter= gebrüber gelouben och bi guten truwen In andes wife war ond ståt ze me fwas hie vorgeschriben stat, Bnb birre bing sint gezüg, vnser gnäbiger Grane . . Dtte von Sohenberg, und Egge von Wittingen und ander **er låt vil. And** daz biz alles war vnd ftåt belibe, so haben wir die vorge**den Hans und** .. Bent von Haiterbach gebrüber, vuseru aigenu Insigel mat an bifen brief. Und wir die vorgenanten jug, Graue . . Otte von Benberg, und .. Egge von Wittingen haben och vnseru aigenu Insigel indt an bifen brief, ze offener zugnust aller birre vorgeschriben binge. Geben

ze Nagelt, bo man zalt von Criftus geburt, Drüzehen Hundert Jar, fin vnd bar nach In Runden Jar, an Sant Gallen tag.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes hans mit bie Umschrift: † S. Joais d. hornberc. Das bes Bent: † S. Bertoldi d. I Beibe Siegel haben im Schilbe 3 (?) Fische übereinander. — Das Siegel Wittingen hat (wie hobenberg) einen quer getheilten Schild, in bessen ober ein liegender Arm fich befindet.

# 548.

17. März 1360. o. D. Willa die Ernstin von Bondorf verzichtet i Söhnen unter dem Siegel des Grafen Otto von Hohenber ihre Schwester Lüggelin Sticherlin auf ihre Ansprüche an ein einen Hof zc., welches Anwesen zu einem Beguinen-Haus bestim

3d Billa bie Ernftin, ond mit mir min Gane. Saint ber ond Cungli Ernft Bergeben offenlich an bifem brief, fur ons ond erben, und fun funt allen ben bie In ansehent lefen ober horent lefen. allú Drú ainmuteclich, tugentlich, vnb lieplich, reht, vnb reblich, alf fraft und maht bat, und haben fol ober ain Romen figen, mit min Swefter . . Luggelin Sticherlin ber vorgenanten miner Gune Dummen Ir Sus, vnd Soff, Schuir vnd Garten, mit aller zugehorbe, bag gelegi Berdmans Bus, und Schur, bag man nempt, ber Runnelin gefabffe, Juchart aders hort In dez obeln Höffe, ist gelegen ze Bffbouen, an ... bez Schnibers acker, und bar zo maß sy ommer gewinnet baz wir erben für hat sy vns den vorgenanten brine . . Willin . . Hainten, vnd . . Ernsten gebruder, und unsern erben, für alle unser erbe, und ansprach, vnfere erben, geben, vnd bezalt, reht, und redlich, funf phunt haller. S ling minr ond Sehs schilling haller ze Winkouff, omb ain Viertal Wins, von Jr gar und gentlich gewert sigen und In unsern kuntlichen Rut ko Also, und mit solichem gedingbe, wenn daz vorgenant Lüggeli sticherli sti nit Enist, ba vor Got lange sige, so sol bag vorgenant Bus, und Boff Gart, vnd ader vnd mas fy land Clain vnd groß mit aller gogehorbe, w alle Jrrung, ond wider rede, An Ir bruder Tochter Maten gnant bie und wenn die selbe ftirbet, und nit Enist da vor Got lange fige, so sol genant hus, und hoff, Schur, Gart und acker, mit aller zogehorde, vallen mer Eweclich an Gaistlich lut, und bar Inne, und vff bem Hoff Eweclu wonung han, Aun Alle sumnist, Jerung, ond wider rede, Wir die vor .. Wille .. Hains, und Cungli Ernst gebrüder verzihen uns ouch mit m brieffg, für vns, vnd für alle vnser erben, allez dez Erbes ansprach, g Röwart, so wir an daz vorgenante Hus, ond Höff, Schur, Gart, wid a iden stat, wit geriht, oder ane geriht, Gaistliches, oder Weltliches, hetten, oder mohten, wnd vergehen wir allú, Drú, daz by gåten trúwen In aydes wise, wie stat ze haltenn, wngevarlich, Dirre ding sint gezüg Albrecht der Kaltunner Schultheiß ze Bondorf. Manh. Hainrich der Smit.. der Mayer Wernher der Schnider. Gosse vnd. Hand Dans der Rister ze Bondorf vnd ander erbar lut vil, vnd dez ze offemm vrkúnd vnd der warhait. haben wir gebetten unsern gnedigen herren Graue. Otten Hohen der Dien briess. du ppriester ze Bondorf, daz sy zrú d gehendt hant an disen briess. duppriester ze Bondorf, daz sy zrú d gehendt hant an disen briess. duppriester der willen. wir die vorgenanten der vorgenanten drien. Willen. Hainzen vnd. Cûnglins Ernsten vnsern aigenú Insigel gehendt an disen briess, zů ainer zúgnúst der warhait. ze mitter Vasken an Sant Gerdrut tag, do man zalt von Christy gebúrt denhundert Jar, vnd dar nach In dem Sehhigosten Jar.

l. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit zwei Siegeln.

# 549.

Mar 1360. Heidelberg. Graf Burkard von Hohenberg, Herr zu Wilbberg, verkauft zugleich für seinen Neffen Rubolf an ben Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, Herzog in Baiern zc., um 5000 kl. Gold-Gulben Burg und Stadt Wildberg mit aller Zugehör, ausgenommen bas Dorf Sulz und ben Kirchensatz baselbst, sowie ben zu Wildberg, ferner bas Aloster Reuthin und bie Logtei über basselbe, seine Rechte an bas Dorf Gültlingen (D.A. Nagold) u. A. Bir greff Burchkart von Hoenberg Here zu . . Wilperg Erkennen **liden in biesem** briese für uns und Rüdolff unsers bruder son des **Bånden wi**r fin vnd für alle vnser beyder Erben . . vnd Nachkomende, daz **L. vmb schinbern** . . nuzelichen not der vns da von komen ist vnd vns ber fite vnsern . . Erben vnd Nachkomenden in zu komenden . . Ziten komen .. mag bem hochgeborn fürsten unde . . Hern hern Ruprecht bem **t palkgrefen by** Rine bes hepligen Romschen Richs obirster iesse .. vnde Herpog in Beyhern allen sinen erben vnd nachkomenden **er vesten wilpe**rg Burg vnd stad . . mit allen zü gehorungen . . Man= **7. Buramanscheften**, welben, velben, wahern, werden, waherleufen, Mülen, wiesen, Luten, guten, gulten, Zinsen, Diensten, Eren, Rechten, fribeit, ge-L gefücht ond ungefücht, wie man die genennen mag mit sundirlichen worten te ber nach, die ber zehende zu .. wilperg begriffen hat und in ber

marte gelegin fint, pg genomen full bag Dorff und ben Rirche felbis ond gu milperg ond bag bar gu gehorit, ane geuerde ond maße vnb glicher wys als wir es biz off biefen hutigen tag . . wine big ber bracht haben. Bub bar gu Rute bas clofter und bie v felbis, ben malt ben man nennet . . Buren . . vnb alle bie re wir . . 3u . . Giltlingen in bem Dorffe und Marte ba felbis b ond redelichen verfauft haben und verfeufen mit difem gegnwortigen fümff Dujent clenner gulben von florenten, ber wir gant und gar gut ond swere gnug von gewiechte von dem egenanten onsern gnedigen S Ruprecht bem Eltern gewert und bezalt fin und in unfern kuntlichen fint. Bnd bie egenanten aute fol und mag er und fin Erben . . nüten glich wen engen guben .. an geuerbe .. Duch hat vns vnfer gnebiger here herkog Ruprecht ber Eltere die sundirliche gnad geban wir, Rubolff unfers brubers fon ober unfer . . benber Erben. fome busent clemer gulben von florenten bie gut von golbe und swere gn wiechte fint, die unfer engen fint, gu unfrem egenanten bern ober Bu ober nachkomenden, so sollent sie die fumf busent clemer aulden von von vns nemen, und follint vns bie fürgenanten veften und guter als benant fint, wieder gu fauffe geben uns unfern Erben gu behalten v anders ba mibe zu mennen an alle argelist ond generbe . . Duch if wir noch onfere Erben bie egenanten veften wilperg, Burg ond fad gute die fürgeschrieben stent nymans anders hoher oder nider omb me seten verkeufen ober verkummern sollen, wir in sollens ban beuor unse ten Hern Herbog Ruprecht dem Eltern oder sinen Erben enn halp I bieben. Bud ist es daz er ober sin . . Erben dan dar by verbliben 1 follens wird yn gunnen für aller menlichen vmb soliche merunge bes vnfer begber Rat vber eyn koment ane alle geuerde. Duch ist gered. 1 vnser egenanten Here Herhog Auprecht ber Eltere ober sin Erben bel bebe, Zu note ober Zu nontborft der egeschribenen Burg und stad w es sei an graben. Muren, ober an andern studen, ber schinbar und kin ben Buw, ben mag er bun big an fumf hundert aulden, ex en were d es dar ober dede mit onfrem willen, wißen, und verhengnisse: und was ben sollen wir ond onser Erben on gelten ond bezalen mit den fürgene busent gulben von florenzen ane geuerde. Duch haben wir und vnser sunderlichen gnad unde laube von unsrem egeschribenen Hern und sinen wir vf bem fürgeschribenen walbe Buren haumen mogen zu vnser Bumbolt ond Brenneholt an alle geuerde. Wir greff Burchkart t berg egeschrieben versprechen uch für Aubolff vnsers bruders son, be ber ond plegir wir fin igunt, wand ber selbe igunt onter sinen tagen biesen selben kauff für sich sin Erben und nachkomenden unfrem Hern Herhog Auprecht bem Eltern, finen Erben und nachkomenden

1 bestetigen fol und stete fol halben vesteclichen in aller maße, als wirs geban wand dieser tauff burch onser ond sins note willen geschehen ist. Bud **fin no, vesteclichen** mit guten truwen an eydes stad für vns vnd für Rudolff **brubers son, bes furm**ûnder wir sin, vnd für vnser beyder Erben vud nach: **laben, daz wir** wieder diesen fürgeschribenen kauff nummer gedün sollen, binober ansprechen . . geistlichen, ober werntlichen ober mit gewalt ober in e ander was. And das dis veste, stede und unuerbrochelichen verlibe und den werbe, so haben wir onser Angesiegel gehenket an diesen brieff. Bnb k gebeben vnser lieben getruwen Reynhart von Perstingen, Hugen von nede, Blrich von Giltlingen ond Bolmar von Hentterbach, daz sie pacfiegel zu den vnfrem vns vnd Rudolff vnfers brüders son vnd vnser r Erben vnd nachkommenden zu befagene, zu gezugnisse habint gehenkint an brieff. Des wir vos bie fürgenanten Erkennen under onsern Ingesiegeln. erkennen wir vas greff Burchkart von Hoenberg Here zu wilperg egenant was Rubolff unfers bruders son und unser beyder Erben und nachkomenden, **as, dag die fürgenanten** gezuge ir eyner oder sie alle ir Ingesiegel nicht henken en an biefen brieff, ober bas biefer felbe brieff fus verwarlofet ober gecrenkti be, wie bas were, so sol boch bieser egeschriebene kauff gang vollenkomenlichen war macht haben an alle geuerbe als were bieser brieff gentelichen versiegilt. brieff ist geschrieben zu Heibelberg nach Christi geburthe als man schribet then hundert Jare und Sechzig Jare off den nehsten Mondag nach dem sontag man singet in der pasten in der heiligen kirchen . . Rubica.

3. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit fünf gut erhaltenen Siegeln. I bes R. von Berftingen ift bas ber Ritter von Weitingen; bas Giltlingische ist bem Rerhelte von Wurmlingen sehr ähnlich.

## 550.

**Marz 1360.** Heibelberg. Pfalzgraf Ruprecht ber ältere räumt ben Grafen Burkard und Rudolf von Hohenberg und beren Erben **kas** Wieberlosungsrecht von Wilbberg, Burg und Stadt, nebst. Zugehör ein.

Bir Rüprecht ber Elter von gottes gnaben pfaltgräff an bem be bes hailigen Reimschen Riches obirster bruchfässe und herzog bevern bekennen offentlichen mit bisem brieffe für vns alle vnser erben vnd sommen Als wir vmbe ben Ebeln Graffen burghard von hohemberg en zu wilperg vnd Rüdolffen sines bruder sün vnd ir erben recht redbelichen geköfft haben wiltperg burg vnd Statt mit allem dem das zu gehörett vmbe funff tusend guldin von florentie gutter gebir vnd wolgeser als das in den brieffen die wier dar über von in haben volkomnents

liden beariffen und geschriben ift bes haben wir ben vorgenanten Gräffen bi pon hohemberg beren gu wiltperg Rubolff fines bruber fun ond iren er und alle unfer erben und nächkommen die befundern gnabe getan wenne v cher gitt fie foment mit funff tujend gulbin von florentin gutter gober t geweger bie ir angen fint ond mit als vil geltes als wir banne funtlid schinberlichen da verbuwet hettin und in selber die vorgenanten vesten wilve ond Statt zu behalten und niemand anders damit zu mennen fo fullen mi wir die vorgenanten funff tujend gulbin und als vil geltes als wir funt verbuwet hetten von in niemen ond in die vorgeschriben vesten ond gut burg vnb ftatt vnb was bar gu gehort bar vmbe wiber gu foffte geber wife ond in aller maje als wir ins ombe fie gefofft haben ond als bi fagent die wir von in dar über habent ane allerlege wiber rede hindern irrunge wid an alles generbe. Des gu vrfunde und ftetter veftifeit haben ons onfer erben ond nächkommen bijen brieff besigelt mit onferm anhe Infigel ber geben ift zu beibelberg an bem nehften Mentag nach bem Gu man Singet Jubica in ber vaften als man zalt nach Criftus geburtte bunbert 3ar und bar nach in bem Sechzigeften 3are.

B. einer gleichzeitigen Abidrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

551.

27. März 1360. o. O. Graf Burkard von Hohenberg, & Wildberg, bezeugt zugleich als Vormund seines Neffen dem Pfalzgrafen Ruprecht, Herzogen in Baiern 2c., daß Necker und Wiesen (beziehungsweise deren Ertrag) von Azu der Stadt und Burg Wildberg gehören.

Wir Graue Burkard von hohemberg herr zu Wilperg offenlich an disem brief für vns, Rudolf vnsers brüder sun, dez sü vnd pfleger wir sin vnd für vnser beder erben vnd nachkomen vmb d vnd ägger, die ietunt in buwe ligent vnd bi vnsern vnd vnsers vater zit hen vnd gen Wilperg in gefüret sint die nüt vnd fruht die dar ab sie allesamt hörent vnd vallen süllen gen Wilperg der stat vnd bi allen rehten vnd gewonhaiten als wir si von vnser vnd vnser vater zite her braht än alle geverde. Und bez zu ainem offenn vrkinde so geben n brief vnserm genädigen dem hochgebornen fürsten vnd herren hern Ruprel Eltern Pfalzgrauen bi Rin dez hailigen Romschen Richs ob Truhsäß vnd herzog in Baiern besigelt mit vnserm aigenn Insigel in dem Jar do man zalt von Gotez geburt drüzehen hundert Jar vnd Jar an dem nähsten fritag vor dem palme abent.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen (unbeutlichen bes Grafen B.

552.

Marz 1360. v. D. Ziemlich gleichlautenbe Urkunde bes Grafen Burkard über benselben Gegenstand.

Dir Graue Burkart von hohemberg herr zü Wilperg bekennen und beken offenlich an bisem brief für uns, Rübolf unsers brüber sun, für beber erben und nachkomen umb die wisen und aegger die wir und unser von alter her von Wilperg der stat gelühen und ingefürt haben daz wir de unserm genäbigen herren dem hochgebornen fürsten hern Aupreht pfalzen by Run dez hailigen Römschen Ryches oberosten Truhsaß und herzog in und nachkomen süllen lassen volgen zü der vorgenanten Stat durg wilperg mit allen rehten und zügehörben in aller der wise und mäß sin driese sagent die er von uns hat umb die vorgenante durg und Stat der an alle gevärde. Bud daz dis dem vorgen, unserm genädigen herren erden und nachkomen stät war und unlogendar belibe dar umb so haben im disen bries geben besigelt mit unserm aigen Insigel. Geben do man zalt Gotes gedurt drüzehen hundert jar und sehzig Jar an dem nähsten fritag dem hailigen Palm tag.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen kleinen Siegel Grafen B.

553.

L Juni 1360. v. D. Vergleich Werners und Reinhards von Reubaufen in Betreff der Lehen, die sie von der Herrschaft Hohenberg trugen.

Ich Werner von Reuhaussen ein ebelkneht vergihe offenlich mit die brif ond tun kunt allen den die in ansehen, lesen oder hören lesen, das ich iherrn Reinharten von Neuhausen minen bruder höslich, früntlich gutlich ober ein komen ond bericht din omb die Lehen Die wir von der erschaft Hohenberg zu lehen haben, Und omb andere gut die wir zu kaben, daraus vos weder zins noch gelt gat, sie ligen zu Neuhausen anderswa, das diselben lehen je der eltest onder ons zweien gebrüdern oder on wir enweren lihen soll, wanne si ledig werden, on des answohl seiner erben irrung voh hindernuse voh das vossers eintweders erben treinen, ob es sein vater vor gelihen hat, wann das es alweg der den den vohen sollen, od es sein vater vor gelihen hat, wann das es alweg der den der den se male voher vos oder vossern erben lebt, lihen soll, voh

s alweg und ewiglich unf und unsere erben also wören und bleiben. Bud em vorigen herren Reinhart minem Bruber, und sinen erben alles das da seiben stat, von mir und von minen erben war Bud stäte blibe gib ich in seit, best ser Gels. d. Gr. v. Bollern-hohenberg.

bisen offenen bris versigleten mit minem aignen Insigel vnb han ouch darzus gebeten min lieben fründe herrn Heinrich den Trufsäsen von Hösingen mbherrn Wolfen von Stetten Ritter, vnd Wernern von Neidlingen, das ire Insigel zu minem Insigel gehenkt hant an disen offnen brist ze vrkund mize gezügnüs aller der vorgeschribenen Dinge vnd gedinge, wann si diser sach neder vnd Tädtinger gewesen sint. So verjehen ouch wir Heinrich der Trussäs mich diese des vorgenanten werners von Neuhausen vnsere aigene Insigel zu diselben Werners von Neuhausen Insigel gehenkt an disen bris. ze vrkund vnd gezügnüse aller vorgeschribener Dinge, wann wir der Reder vnd Tätinger gewessen. Derselbe bris wart geben an St. Johannes Abent ze Sunngichten da miz zalt von Christi geburt, Drei zehenhundert Jar vnd darnach in dem Sechhigker Jare.

Bon einer beglaubigten Abfchrift.

554.

29. September 1360. Rotenburg. Albrecht von Ruti, Ritter, verkut an Graf Rudolf von Hohenberg einen Leibeigenen, Peter ben Jukt von Bierlingen (D.A. Horb).

Ich Albreht von Rüti Ritter vergihe offenlich vnb tun kunt mit bis briefe Daz ich verkouft han recht vnb redelich für mich vnd alle min erben mze kouffenne geben han minem gnadigen Herren ... dem Edeln Graue Rüdel von Hohemberg vnd sinen erben peter den fuhs von Byrningen der mit vnd miner vordern reht aigen gewesen ist, vmb (?) bes i pfunt Haller gint vnd genamer der ich von im gewert bin vnd in minen kuntbern nut gantstend gar kumen vnd bewent sint vnd verzihe mich vnd alle min erben aller mit vnd ansprache zu dem vorgenanten Peter dem suhs, daz ich mit im nit ze schen fene sol haben weder wenig noch vil, vnd daz ich nach (sic!) min erben worgenanten minem (sic!) Herrn Graue Rüdolf van Hohemberg nach verben, vmb in nimer sullen angesprechen in dehaine wise weder sust noch so, was de vrkunde daz diz statte vnd war blibe, dar vmb so gib ich der vorgenanten burg geben ist an sant Mychels tag da man zalte von Cristes Gebut. Druzehenhundert Jar danach in dem shekigsten Jar...

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. - Der Schild in bem Siegel bet fiellers ift ber gleiche, wie ber bes hans von Leinstetten.

Ilnfesbar.

555.

Oftober 1360. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg urfundet, feine Gemahlin Ita von Toggenburg von Burkard Salzfaß Gartenund Hofftatt-Zinfe zu Horb gelöst hat.

Bir Graue Rubolf von Sobemberg verieben bag vnfer liebu elichu afron Ite von Dogfenburg mit vnferm gunft onb gutem willen von Burt Sal Buas geloft hat alle unfer gartenginfe und hofftat ginfe ge horme, m unfer lieber vetter und herre fälige graue albreht vom Sohemberg von anaben wilant Buicoff ze ffrufingen mit allen rebten und nuten und augehorde und gewonheit beshut und unbeshut ze ainem rethen pfantlichen be one allen abnut in gefetet bette, pmb geben ond bunbert pfunde baller r ond genamer. Alfo feten wir ber vorgenanten fron Iten von Dogkenburg, re elichi husfrowen, die vorgeschribenen unser gartenginse und hofftatzinse ge me pmb biefelben geben und hundert pfunde haller mit allen rehten und nügen mit aller svaehorbe und gewonheit beschut und unbeschut funden und unfunden, fie die imer me eweclich haben und nieffen foll ze aine rehten pfantlichen be ane allen abnut, ont fie von uns ober von unfern erben von ir ober von rben umb gehen und hundert pfunde Saller guter und genamer erlediget und t werdent ze rether git in dem Jar vierzehen Tage vor fant walpurg Tage vierzeben tag ba nach, ber lofung follen wir gewalt haben, in welchem gar wollen, et fie vber furt ober vber lang. Wir fullen ir ouch bie vorgenann= sinfe mit allen rethen pfrithen, vertigen pnb verstan gen aller menglich und allen fteten, wo fie fin nothburftig ift ober wirt nach bem rethen bar an fie nabende sie ane alle geverde, Bud bez ze vrkunde baz biz allez statte und war e, bar omb geben wir bifen brief mit onferem ond mit Cberhard von Lup= n Bantgraue ze ftulingen ond mit herrn albreht von Ruti vnd volgt von owe aigen Infigeln befigelt, die burch unfer bete irn infigel gehendet an bifen brief ze gezugniffe aller vorgeschriben Dinge. Wir Eberhart von pfen, albreht von Rüti, Ritter, und volgkart von Dwe, die vorgenannten, ehen, bag wir burch bete beg porgenannten unfers herren Graue Rudolf von emberg pufert infigel gebendet baben an bifen brief ze gezugniffe ber porgeiben binge, ber ze Rotemburg geben ift an bem nähften mentag vor fant Ien tag, ba man galt von Chriftes geburt brugebenhundert Jar in dem fbeeten 3ar.

B. b. Orig. im Spitalarchiv zu Horb. — Das erste Siegel, bas bes Grafen von enberg, zeigt ben hohenberger Schilb und hat bie Umschrift: S. Redolfi comitis d' enberg. — Das zweite, bas bes Landgrafen von Stillingen, zeigt einen kleinen helm geschloffenem Bifir und flatternber helmbede, auf bemfelben einen Schwanenhals;

Umschrift: † S. Eberhardi Lantgraue d' Stulingen. — Das britte hat brei Schilbe und die Umschrift: S. Albrechti de R...i mil. — Das vierte ift b von Ow'sche mit ber Umschrift: S. Volgkardi de owe. Alle vier sind von glei

#### 556.

1360. o. T. u. D. Wezel von Ebhausen stiftet an bie St Capelle bei Nagolb 10 Pfb. Hellergult von Ebhausen und R

Notam sit — quod ego wetzelo de Ebhusen pro salute a et omnium fidelium defunctorum altare in cappella seu filia eccle chialis in opido Nagelt — in honorem Sancti Nicolaj rebus meis propriis immobilibus in teretorijs (sic!) villarum let Rordorff ad summam reddituum decem librarum hallensium redditus in dicto altarj sponte et libere tradidi — cum consilio e abbatis in stain patronj predicte ecclesie in Nagelum altheri rectoris predicte ecclesie in Nagelt. —

Bon einer vidimirten Abschrift. Außen steht: Copia Confirmationis dotat sancti Nicolaj extra muros oppidj Nagelt.

# 557.

25. Mai 1361. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bie Gründung bes Chorherrnstifts zu Chingen, sowie bi leibung ber St. Remigien-Kirche zu E., und bittet ber von Constanz um Bestätigung der Stiftung und Incorpa

Reuerendo in Christo patri ac domino nostro — Hain Gratia Episcopo Constantiensi — Rüdolfus Comes hemberg Obedientiam voluntariam cum obsequiosa fidelitate sem tam. Paternitatem vestram scire cupio per presentes, quod pride tabilis dominus pie recordationis Comes Rüdolfus de berg avus meus predilectus de consensu et voluntate quondam natorum videlicet Comitis — Alberti episcopi frysi ecclesie — Comitis — Rüdolfi mei patris peramati tis — Hugonis et Comitis — Hainrici, Sibimet, eis natis ac omnibus heredibus, successoribus et posteris ipsorum, In esev Cappella sancti Mauricij sociorumque ejus filiali porre (sic!) ecclesie Sancti Remigij in Ehingen site prope Rote vestre dyocesis elegit et praeordinavit perpetuam sepulturam, In q ecclesia sev Capella Sancti Mauricij ob reuerentiam dicte sepultu Collegium prepositure et canonicorum secularium cum praebendis

B de novo fundavit, et ipsum Collegium sic fundatum cum dicta ecclerechialj Sancti Remigij in Ehingen et Jure patronatus ipsius quod me ad ipsum pertinuit cum quibusdam torcularibus, piscinis ac aliis et possessionibus, redditibus, vsufrutibus (sic!) et pertinentiis ac Jyriamnium et singulorum praedictorum dotavit sicut Instrumenta et littere cito et canonicis predicti Collegij a prefatis meis progenitoribus et moribus super predicta fundatione et dotatione data protestantur. Et ex nunc Comitatus et totum dominium in Hohemberg, in cuius ttorio et districtu predicta parrochialis ecclesia sancti Remigij, torpiscine, et alia bona prescripta cum prenotato Collegio consistant, bereditario ad me sit legitime deuolutum. Idcirco predictas fundatiot dotationem Collegij sepedictj, cum suis Juribus et appendiciis per es meos progenitores et antecessores tam pie ut premittitur factas, tenorem earundem Instrumentorum et literarum pretactarum ratas ratas habere volo et promitto presentivm per tenorem. Quare patati vestre supplico presentibus hymiliter et deuote quatenus intuitu peique servitij ob respectum supradictas Collegij fundationem et dotaa cum suis Jyribus, pertinentiis et appendiciis pio fauore velitis aucde vestra ordinaria confirmare, Ipsamque ecclesiam parrochialem sancti gij in Ehingen prescriptam mense predictorum Canonicorum vniendo, itis ad hoc sollempnitatibus debitis et conswetis — — In quorum m et singulorum evidenciam pleniorem sigillum meum proprium duxi ntibus appendendum. Datum in Rotemburg. In die beati vrbani et martiris anno dominj millesimo ccc<sup>0</sup>. lx primo. Ind. xiiij \*.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes men grüner Masse auf gewöhnlicher grauer Unterlage.

558.

Juli 1361. Karlstein. K. Karl IV. gebietet dem Grafen Rudolf Hohenberg, den Markt, welchen dieser in seinem Städtlein Schöm= berg errichtet, ohne Verzug wieder abzustellen.

Bir Karl von gotsgnaben Kömischer Keyser ze allen zeiten merer Keichs vnd künig zu Beheim Embieten dem Eblen Rubolsen Grafen Hohenberg vnserm vnd dez Reichs lieben getruwen vnser gnad vnd alles Seber getruwer zu wizzen ist vns worden wie du zu Schönberg in deistetel in einen Markt erhebt vnd gemachet habst an vnser vnd dez Reichs der dem Reich vnd den beigelegenen Steten schad sei dorümb empfelhen wir triwen vnd gebieten ernstlich vnd vestichlich bei vnsern vnd des Riches n, daz du zehant vnuerzogenlich denselben Markt abnemest vnd fürbaz me

boselbes zu Schönberg beheimen Markt machest noch habest vns bem Reiche wid bez Riches Stetten ze schaben ober beheinerlei hindernuzze als lieb als dir wist vnd bez Richs hulbe sei zu behalden. Geben ze Karlstein des nechsten Donersuge nach sant Peters vnd sant Pauls tag der heiligen zwelsboten vnsrer Niche in der fünfzehenden vnd des Kensertums in dem Sydenden Jare . .

B. b. Drig. in bem St.-Archiv ju Stuttgart. - Done Giegel.

559.

29. Oktober 1361. v. O. Gräfin Margarethe von Nassau (Hohen berg) stiftet 700 Pfb. Heller zu verschiedenen frommen und wohl thätigen Zwecken. Ihr Sohn Graf Nubolf und ihre Tocken Agnes, verwittwete Herzogin von Teck, geloben, das Bermächmisihrer Mutter nach deren Tode getreulich zu vollziehen.

Wir Graue Rubolf von Sobenberg und mit unf unfer imefter fil agnef wilont Bergogin ge Tett vergenhen offenlich mit bifem brief bid t gen funt allen den die bifen brief an febent ober horent lefen, Dag wir mit tem willen ond gunft ond mit wol bedahtem mut willeflich ond gern bestaten w ouch bi guten trumen geloben ftat ze haltend bag fel gerat onfer ermirbigt muter from Margareten von Naffowe wilon grauin Be Sohember bas fi hat gesetzet und geordent dur ir felen hails willen und ouch durch und und unfer beber vordern und nachkomen feil hails willen. Dez felgerates in fume ift Gubenhundert pfunt haller guter ond genamer, die man alfo tailen als hie nach geschriben ftat. 2118 och vnfer egenant erwirdigu muter nach it genne begirbe und finne gefetet und geordent bat. Bu bem erften fol man git Jungfrom Elfen ber Roberin vierzig pfunt haller, bem gobel brifig pfun haller, ben forherren und vicarien ze Chingen aht und zwaintig pfunt ler, bar omb man ain fiat gelt fofen fol, bag man gelich onder bie herren bi gotteshuf tailen fol und och ba von im bem meiner bez felben gottezhus schilling haller geben fol of ber egenanten from Margareten von Raffon Jura lichen tag, und sehteben pfund bem selben gottezhus ze Chingen um ain pfun gelt, bag man gebe jarlich umb mahs gu bem felben Jargit, und brifig po haller an ben buwe ze Chingen und vierzig pfund umb ain ftat gelt, bag mi tofen fol ichulern, die off bem for ze Chingen fingen und lefen, bag man mit fi tailen fol. Den brudern gu bem Clofter zwai und brifig pfund umb ain gelt zu minen jarzit und ben felben brudern an ben buwe zwaingig pfund be und bem fpital febtig pfund, ber fol man zwaintig pfund geben an ben bunt und amaingig an ben altar ge pfrunde, und gwaingig pfund ben fiechen mit gelt gu ir noturft. Gen binfborf an die Clofen gwaintig pfund omb an

a minem Jarzit. Gen kilperg bem Clofter vierzig pfund omb ain in minem Jargit. Gen wibten bem Clofter brifig pfund omb ain u minem Jarzit. Gen Margaretenhusen zwaintig pfund vm ain n minem jargit. und Sainrichen (sie!) funderlichen fünfzenhen pfunt. enburg miner swefter zwainzig pfund und funderlich bemfelben ehtenhen pfund vmb ain ftat gelt of min Jargit, Dag man geben fol er vmb aiger, den siechen lüten an daz velt sehhenhen pfunt haller ftat gu minem Jargit Bf bie alten ftat unfer frowen aht pfunt ain jarlich mabigelt. An ben Margt (sic!) ben prieftern febteben er omb ain ftat gelt gu minem Jargit. Brober blrichen von ferinbifter zwaingig pfund, Pfaff bietrichen gu bifem git probit zwainund Sanin zwaintig pfunt haller. Dis vorgefchriben felgerat geloben ten truwen ongenarlich zu fürdern und vije zerihten, alz ez gesette und ft von unfer erwirdigen muter oder noch murbe. Bud beg gu merer jo verziben wir vni bez geltez ze Nurenberg, bag von ber egenanmuter fomen ift, Des ba ift fünf ichilling minr Dann bru vnb fünftig er geltes, fünfü und brigig fümeru roffen geltes, bru fumeru babern a jarliche und ewigez geltez und geloben ez ze lagen ze volgen an bem enen felgerat, alle die wil es unvollebraht ift. Wir geloben ouch laffen ben firfen genhenden und bie lantgarbe ber firfen (sic!) umb bie ftat burg und die obrigen ging von der fat ze Rotemburg nach dem bas ren wirt. Ind die ginf von Sant Martins berg vnd von fmali pfunt ond von talewil fünfthalben ichilling ond ain pfunt baller. allez baz vorgeschriben ift, baz geloben wir bi guten truwen ze fürbern ze volgen vngenarlich als lang bis allez baz ab genoffen wirt, baz antu erwirdigu muter gesetet un geordert hat, und geloben och ane ainf nt und hundert pfunt, die noch vff ftant und unverschaffet fint an der en fumme ze geben vnb laffen ze volgen an all bie ftett, ba vnfer fwet Bergogin ze Teff und bruder blrich ir bihter (sic!) und ber brobst gen, ob vnfer egenantu muter nit enwar, verschaffet und ordnet durch r ber erwirdigen muter felen bails willen ze geben. Bnd bag big alleg var belib, dar vmb so haben wir graue Rudolf von Hohemberg und row agnef unfer swester, wilont Herhogin ze Tett, ieglichs fin aigen entet an bifen brief, ber geben wart in bem Jar bo man galt von urt brugeben hundert Jar. barnach in dem ain ond fehtigoften Jar an en fritag vor aller hailigen tag.

Orig., eingeheftet in Tom. XI. verschied. Archival-Dokumente im St.-Archiv rt. - Die Siegel fehlen.

560.

# 7. Februar 1362. c. D.

Anno 1362 an S. Sebasten abendt Comes Hohenberg 1 hat ziehen aller ansprach an das dorff zu Funfsbrunnen, ausgenommen r leut die damals da waren oder kommen würden, die seiner von dem lie

Erufius, Annal, Sueviae III. G. 231.

1 Dhne Zweifel Burfarb (VII.), f. ju 24. Mug. 1334. o. D.

561.

7. April 1362. Murnberg. A. Karl IV. ertheilt bem Grafen von Hohenberg, bessen Erben und Nachkommen die Freik bessen (beren) Diener und Mannen, sowie beren eigen vor kein frembes Gericht ober Landgericht gezogen werbe

Bir Rarl von gotes gnaben Romifder tenfer gu allen zei bes Reichs und funig ju Bebeim, Befennen und tun funt offenlich brife allen ben bie in febent ober horent lefen, Daz wir haben angesehen fteten bienft, ben uns und bem beiligen Reiche ber Ebel Rubolf G Sohemberg onfer lieber getruwer offt nuglich ond mit fteten trumen ond noch tun mag ond fol in künftigen zeiten. Dorumb haben wir seinen Erben und nachkomen Grafen zu Hohemberg die genade getan ouch die mit disem briefe mit rechter wizzen ond mit volkomenheit! mechte, daz man ire biener vnd ander ir man vnd leute vnd ouch d ond manne armeleute, gemeinlich ober besunder für behein gerichte o gerichte nicht laben fulle. Wer aber daz ir biener man ober armeleute ir mer für ein gerichte ober ein Lantgerichte ober für ir mer gelaben n sol berselbe Richter ober Lantrichter wenne und als offte ym ber vorgen bolff ober sein Erben borumbe schriben ober schreiben werdent, den ode sen einer oder mer, die also fürgeladen werden und als offt als des no für Grafen Rudolffen ober für seine Erben und für ire gerichte widerwe daz der egenant Graf Rudolff und seine erben von dem oder denselben, ger als offt als ez not geschiht vnuerpögenlichen für yn ober irem Richt gestaten und helfen sullen in den nechsten vier wochen von dem tage ju sie für sie geweiset werden on alles geuerde. Und borzu sol vnser und ches Richter oder Lantrichter zwen Erber wolgehalden man senden, die sweren sullen, ber warheit zu bekennen, ob sulchen clagern in bes egenar fen gerichte recht widerfaren sen. Geschehe aber das nicht, also das Gra ober sein erben den clagern indwendig vier Wochen rechtes nicht hulfen

**in als vor geschriben stet,** So sol vnd mag vnser vnd bes Reiches Richter Lantricter nach ben egenanten vier wochen bem clager rechtes gestaten und in benjelben sachen, die benne zu gerichte lauffen nach gerichtes recht und **1998 vagenerlich. Wer** ouch baz ber Richter ober Lantrichter bes Reichs, r were, wider dise genade des egenanten Grafen Audolffes oder seiner erun, biener ober ander ire leute, ober der diener armleute, den ober die, ärgelaben würben, nicht wolte für benselben, Grafen von Hohemberg, sein und ir gericht widerweisen als bouor begriffen ist, so mennen ond wollen baz benne alle fachen, bie fürbasmer bowiber geschehen mit gerichte, labunseteilen ober fuft in anderweis untugleich, untreftig und genglich absein sullent **denselben die also fürgeladen** und fürgetriben werdent. kennen schaden bringen. Me unfer gegenwertige genade fol weren zu unseren lebtagen, und alle zeit **U in allen iren treften gentslich** beleiben, Douon gebieten wir allen vnsern den, Richtern, Lantrichtern, Schultheizzen und allen den die unsern und Bigen Reichs gerichten beuor (sic!) fint, die nu seint ober ben vnsern Lebwerbent daz sie wider dise unser keiserliche genade nicht tun sullen in de **is. Ben einer pene hundert Mark** goldes, die ein ieglicher der dowider tüt **lete, es sy clager ob**er **Richter**, als offt verfallen sein sol, als bowiber gein fülder bescheibenheit, daz dieselbe pene halb uns und bem Beiligen Reiche ander Halbteil bem egenannten Grafen Aubolff ober seinen erben geuallen n alles hindernuzze. Wit vrkund dit briefes versigelt mit vnserm keiserlichen **c. Der geben ist zu** Nüremberg, Rach Cristus geburt Dreuzehenhundert bernach in bem Czwey und Sechtigisten Jar bes nechsten Dinstages nach Cuntag, als man finget Judica in der vasten, onser Reiche in dem Sechte **en ond des keisertums** in dem Sybenden Jare.

8. b. Orig. im städtischen Archive zu Rotenburg. — Das Siegel ift abgefallen.

562.

Juli 1**362.** Prag. K. Karl IV. erlaubt bem Grafen Audolf von **enberg, in bem Stä**btlein Schömberg einen Wochenmarkt zu errichten.

Bür Carln von Gottes gnaben Römischer Kanser zu allen Zeisinehrer bes Reichs und König zue Böhem etc. Bekhennen und thun dieselich mit bisem brieff, Allen ben, die Ihn sehen ober hören lesen das ingesehenn haben die stettenn getrüwen Dienst, die uns und dem Reich der Audolff graffe zu Hohemberg unser und des Reichs lieber getrüwer blich gethan hat und fürbast thun will und mag In künftigen Zitten und Ihm von unsern sunderlichenn Gnaben, mit Ranserlicher macht und mit wissen die Gnabe gethan, und thun auch mit disem brieffe, das Er und Erben, In Ihrer Statt zu Schönemberg, einen wochen markht wos

dentlichen begben follen und mogen auff ben Montag, und geben bemielb mardt und allen ben, die Ihn fuchen, Alle folche Recht, frenheitt, Gnabe und wonheitt, die andere Stett haben bie baben gelegenn feindt und fie ber In a weiss gebrauchen, pnicheblich andern leuthen an Iherenn Rechten Darumb gebie wur allen fürften, Geiftlichen und Weltlichen, Graffen, frenben, berrn, Stett Rittern und Knechten und allen andern unfern und des Reichs getrawen Bab thonen ernftlichen und vesteflichen, ben unfern und bes reiche hulben bas fie t egenantten Graff Rudolff von Hohemberg und seine Erben an ben egenantte unfern gnaben nichtt hundern noch Irren follen In theiner weifs, und wer miber freuentlichen thette, ber foll Inn unfer und bes Reichs Bnanabe fdwerlich verfallen fein, vnicheblich anbern leuthen, an Ihren Rechtten. Mitt Bribundt brieffs verfigelt mit unfer Ranferlichen Maieftat Infigell, ber geben 3ft gu Bra nach Christus geburt brengehenn hundert Ihar, barnach In bem vier und fi Bigiften Ihar, an ber neheften Mitwochen, nach fant Kylianstag, vnier Rei bes Rhömischen In bem Neungehenden, Des Bohemischen In bem achgebend und bes fangerthumbs in bem zehenden Ihar.

Abidrift in ben Sobenberger Dofumenten (St.-Archiv in Ctuttgart) T. VII. & 76

563.

16. August 1362. Constand. Bischof Heinrich von Constand bestätt bas Chorherrnstift zu Chingen.

Hainricus dei gratia Episcopus Constantiensis Vniuersis Christi fidelik tam presentibus quam futuris. ad quos littere presentes peruenerint su scriptorum noticiam cum salute in domino sempiterna. — Cum nobiles e discreti ac spectabiles viri quondam domini Růdolfus Come de Hohemberg. auus nunc domini Rudolfi. Comitis de Hohemberg de consensu et voluntate suorum liberorum videlicet quondin alberthi frisiensis Episcopi. Růdolfi, Hugonis et Hainrici fra trum de Hohemberg. olim patronus parochialis Ecclesie sancti Remigij site extra et prope muros oppidi in Rotemburg Consur tiensis nostre dyocesis, cuius filia tunc fuit et hodie est Ecclesia sine (1pella sancti Mauritij sita ibidem in villa Ehingen prope funis nekarum Jus patronatus eiusdem Ecclesie sancti Remigij cum omnj " jure Juribus et pertinentijs vniuersis ac etiam torcularia quedam cum time possessionibus et predijs alijs dudum pro Erectione instauratione et funde tione vnius collegij canonicorum secularium ibidem facienda proprietari iure libere donauerit ac etiam dicti domini Comites omnes sepulte ram suam ibidem eligentes, se aput dictam Ecclesiam sine capelle sancti Mauritij sepelliri fecerint prout hec et alia ex suarum litterarum !

ribus et etiam per euidentiam facti plenius adaparent Verum autem cum prei domini sicut domino placuit antequam huiusmodi pium opus et laudabile opositum siue voluntas eorum in domino sanctificata debitum sortiretur ectum, diem suum clauserint extremum, Et nunc nobilis et spectabilis minus Růdolfus comes de Hohemberg heres et successor dicrum dominorum inmediatus vna cum nobilissima domina argaretha genetrice sua nata ex geneolya (sic!) dominorum Nassow et Religiosissima ac deuotissima angna (sic!) Relicta Illurissimj viri quondam domini Conradi ducis de Tek sorore leima eiusdem domini Rudolfi Comitis, ad honorem et laudem mipotentis dei, gloriose virginis Marie et totius celestis curie nec non ob utem animarum suarum predecessorum et successorum suorum omnium iusmodi laudabile propositum consumare volentes nobis humiliter et deuote pplicarunt vt ante omnia huiusmodi eorum et antecessorum suorum planionem nouellam nondum admissam confirmatam nec approbatam pure opter deum cum conditionibus modis et ordinationibus nostris infra scripauctoritate nostra ordinaria admittere confirmare et conprobare. Ipsisque aeposito et canonicis ibidem instituendis et eorum communi collegio Ecsiam parrochialem sancti Remigij predictam cuius ius patronatus quondam minus Rûdolfus Comes de Hohemberg auus nunc domini Rûdolfi edicti et etiam ipse dominus Růdolfus nunc superstes Comes m omnj suo Jure Juribus et pertinentiis vniuersis et Rebus alijs ad imitionem suorum progenitorum et antecessorum et eorum vsum prout subribitur donauerunt Incorporare annectere et vnire, ac omnia alia et sinla que ad perfectionem huiusmodi negotii Requiruntur facere perficere et effectum debitum auctoritate nostra ordinaria perducere dignaremur. s attendentes quod gloriosus deus in sanctis suis celestia pariter et terma moderatur, quodque domum domini decet sanctitudo cuius in pace factus t locus eius prehabito tractatu et tractatibus quam pluribus super omnis et singulis supra et infra scriptis cum capitulo nostro Constantiensi Pitulariter ad hoc congregato et in Communj. Primo et ante omnia de rundem Capituli nostri siue canonicorum communi voluntate et assensu ectionem instaurationem et dotationem huiusmodi collegij gratam et rahabentes auctoritate nostra ordinaria. In dei nomine gloriose virginis rie sanctorum Remigij et Mauritij nec non totius celestis curie admitticonfirmamus et approbamus Statuentes et ordinantes ante omnia vna a capitulo nostro antedicto vt in loco dicto in Ehingen et in Ecclesia capella sancti Mauritij predicta sit et esse debeat perpetuo et de cein antea Collegium clericorum secularium cum numero duodecim preclarum et totidem canonicorum quibus omne ius collegyale tribuentes uimus et ordinamus quod ipsi omnes vel eorum maior et senior pars

iuxta iuris dispositionem ex nunc et etiam de cetero inantea cum se locus ad hoc obtulerit de collegio suo prepositum eligere valeant Quam etiam dignitatem inter eos et in ipsa Ecclesia sancti Mauritij esse volumus qui confirmationem suam postquam electus fuerit a nobis et successoribus nostriseu Ecclesia Constantiensi infra tempus debitum recipiat et qui actu sit sacerdos vel saltim in etate tali constitutus quod infra annum a die sue electionis conputandum ad sacerdotium valeat legitime promoueri. volumus etian et ordinamus quod prepositus taliter electus Residentiam in dicto loco il Ehingen faciat personalem cui etiam Jurisdictionem super canonicos vicario siue capellanos et officiatos eiusdem Ecclesie siue Collegii in minoribus tamen causis dumtaxat Judicandi tribuimus temporalem volentes vt idem prepositus qui est vel erit pro tempore nisi causa rationabilis interuenerat ma tutino misse et vesperis adminus quotienscunque cum nota decantando peraguntur ibidem intersit et in festiuitatibus natalis domini Pasche Pentecostis assumptionis beate Marie virginis et omnium sanctorum adminus missan publicam vna cum canonicis vicarijs et capellanis concelebrantibus celebrare teneatur Quodque canonicos et vicarios siue capellanos matutino misse et vesperis non interessentes absque causa rationabili pro singulis predictorm divinorum officijs quibus defuerint per subtractionem duorum denariorum vsualis monete et etiam amplius si ipsi capitulo visum fuerit punire valeal contradictione qualibet non obstante. Eos vero qui alijs horis canonicis tigilijs vel commemorationibus defunctorum non interfuerint pena vnius denam et etiam amplius si capitulo visum fuerit punire valeat prout supra. Quarum tamen penarum medietas preposito et altera medietas capitulo dicti collegi cedat. Si quis autem canonicorum vicariorum vel capellanorum vltra decen dierum spatium absque causa rationabili se absentauerit illius redditus & prouentus abinde pro medietate preposito et Capitulo cedant et reliqui medietas in vsus ipsius prebende vicarie vel capellanie iuxta ordinationem ipsius prepositi et Capituli conuertantur. volumus etiam et ordinamus quol ad prepositum et capitulum dumtaxat pertineat receptio canonicorum Salmo tamen quod prepositus semper in receptione canonicorum vel etiam alis actibus capitularibus legitimis, duas habeat voces et quod in eisdem actibus si et quando necesse fuerit sigillis preposithure et etiam capituli comm niter et diuisim prout necesse fuerit vtatur. Et vt melius diuina officia in dicta ecclesia peragantur Statuimus etiam et ordinamus quod omnes cano nici eiusdem Ecclesie qui pro tempore sue receptionis sacerdotes non sui infra annum a die receptionis proximum ad sacerdotium legitime promoueantur et ordinentur, sub pena subtractionis prebendarum et penis alis per prepositum et capitulum imponendis Et quod omnes canonici septimir natim et alternatim eo excepto qui ad vicariam siue Regimen ipsius Ecclesie parrochialis sancti Remigii et subditorum eius deputabitur in altari maiori



s publicas cum canonicis alijs vicarijs et capellanis concelebrantibus mre et alijs divinis officiis et horis canonicis prout supra et sub penis interesse teneantur. Ita quod sacerdos qui missam publicam cerit eo etiam die per inceptionem matutinarum vesperarum et aliarum e ver cum alijs canonicis vicarijs siue capellanis concelebrantibus tret. Saluo tamen quod eo in huiusmodi horarum inceptione vel tratione impedito ex causa rationabili is perficiat cui idem se abduxerit iniungendum. Et eundem modum celebrandi septimanatim s etiam prout supra volumus in officijs quibuscumque pro defunctis randis vel peragendis obseruari Nolumus tamen quod per huiusmodi m ordinationem dignitati decanatus si quam in ipsa Ecclesia creari eret quo ad iurisdictionem spiritualem quin prefato preposito subtrahi idem decanatuj imposterum ascribi valeat, aliquatenus derogetur, vero cum spiritualia sine temporalibus diu subsistere non valeant me per legitima documenta claruerit quod dictum collegium siue plannouella adeo paucos et exiles habeat redditus et prouentus quod etiam prefati prepositi et canonicorum numerus sustentationem congruam e non possint Igitur pij patris more succurrere cupientes eisdem et m corum relevare ob hoc vt divinus cultus in ipsa Ecclesia sive io magis augeatur et etiam alia pietatis opera frequententur. prehatractatu et tractatibus quamplurimis prout supra cum . . capitulo tro constantiensi ad hoc capitulariter congregato. de ipsorum omnium mtate et assensu quo ad hoc per ipsos et ipsorum quemlibet in comprestito prefatam ecclesiam parrochialem sancti Remigij cuius filia est ella siue Ecclesia sancti Mauritij. In dei nomine beate Marie virginis ctorum Remigij et Mauritij et totius celestis curie et ad petitionem dicti mini comitis Růdolfi de Hohemberg et suarum genetricis et sopredictarum eorundem prepositi et capituli in Ehingen communi colcum omnj suo Jure Juribus redditibus prouentibus obuentionibus et mentijs vniuersis presentibus Incorporamus applicamus annectimus et us. Ita quod cedente vel decente rectore ipsius Ecclesie sancti Remirel si ad presens vacat dicti prepositus et capitulum possessionem eius-Ecclesie Jurium et pertinentiarum ipsius propria auctoritate ingredi ent et habere Reservantes tamen nobis successoribus nostris et Ecclesie Constantiensi redditus quatuor librarum denariorum hallensium is ibidem monete nobis et successoribus nostris seu Ecclesie nostre tentiensi singulis annis ex nunc inantea in festo beati martinj coni loco Quarte ipsius Ecclesie per ipsos prepositum et Capitulum seu Vicarium ipsius Ecclesie camere nostre Episcopali assignandis nec et alijs Juribus Episcopalibus et archidyaconalibus nobis Ecclesie nostre et etiam ipsius loci archydyacono de Jure vel etiam de conswetudine debitis, Et si dicta Ecclesia sancti Remigij vacat ad presens vel quam primum et quotienscunque ipsam vacare contigerit quod extunc ipsi prepositus et Capitulum communiter et in solidum nobis et successoribus nostris qui erunt pro tempore personam Idoneam quam de ipso collegio al hoc duxerint eligendum ad vicarium eiusdem Ecclesie inuestiendum legitime representent qui nobis et successoribus nostris obedientiam et reverentiam debitam et condignam in licitis et honestis faciendam repromittat cui etiam redditus et prouentus prebende sue integraliter reservantes promittimus quod nichilominus idem vicarius qui est vel erit pro tempore vice et mmine ipsius vicarie omnia mortuaria a subditis ipsius Ecclesie vel etiam aliunde obuenientia et numerum octo solidorum denariorum vsualis monete non excedentia et alia remedia hactenus a vicarijs percipi consweta perciper valeat et hijs contentus de alijs fructibus redditibus et prouentibus at de uentionibus vt vicarius ipsius Ecclesie nullatenus se intromittat Verum etiam vt dictum collegium maiori firmitate et robore pro nunc et etiam in futurum persistere valeat Igitur eidem collegio possessiones infra scriptas et alias quas in presenti pacifice possidet ac etiam omnes et singulas alias quas eidem collegio siue canonicis eiusdem pro tempore existentibus in futurum a quibuscunque Christi fidelibus elargiri contigerit auctoritate nostra ordinaria presentibus ascribimus Incorporamus annectimus et vnimus. Inhibentes omnibus et singulis tam presentibus quam futuris sub interminatione male dictionis eterne ne quis ipsos prepositum vel capitulum in bonis corum que nunc in presenti possident vel etiam in futurum licite possidere contigerit contra deum vel iustitiam aliquatenus perturbent, Scientes si secus fecerint se penam in districto examine pro demeritis recepturos et non immerito condignam nulli etiam omnino homini liceat contra huiusmoli nostre ordinationis seriem facere vel eam infrigere aut ei ausu temerani quomodolibet obuiare. Sunt autem redditus possessiones et predia que et quis dicti prepositus collegium siue canonici tenent et possident videlicet Curia dicta des maigershof sita in villa hart que singulis annis soluit d reddit preposito et canonicis premissis duodecim maltera siliginis duas ancas quatuor pullos septem solidos et sex denarios monete hallensis. Item Curit dicta Betrams hof sita in banno ville Rangadingen que singuis annis reddit viginti duo maltera videlicet tritici et siliginis mensure vsualis in Haygerloch. Item tria torcularia sita et posita iuta cimiterium Ecclesie sanctj Mauritij in Ehingen predicte 🕮 suis Juribus et pertinentijs vniuersis. Item decima laicalis vinearum sitarum in montibus siue collibus dictis an der nekerhalden in Boll. Item redditus dimidij plaustri vinj ipsis de vineis silis in collibus siue montibus dictis zangenhalden singulis annis soluenois Item pischina sita prope pontem oppidi Rotenburg versus vil-

Baidernowe. Item possessiones dictas obrieders gût sitas in villa aden wiler cum suis Juribus et pertinentijs uniuersis. Item quatuor ra agrorum sita in loco dicto in den oberngarten. Item red-Focto maltrorum siliginis de certis possesionibus sitis in banno haslach mensure ibidem ipsis singulis annis persoluendis. Item sex maltrorum siliginis mensure in tuwingen prouenientes ana de decima laicali in kubingen. specialiter preposito dicti colpro tempore existenti vitra suam canonicalem prebendam. cum ipse n inmerito pollere debeat pre ceteris singulis annis persoluendis. ac rvnam pischinam cum vinario sito prope oppidum Rotenin loco dicto am werd. quas pischinam et vinarium quondam ister peregrinus phisicus dominorum Comitum de hohempreposito etiam dicti collegij pro tempore existenti. per ipsum prem pro tempore existentem dumtaxat possidendas fruendas et tenendas Ethenne in remedium anime sue legitime donauit, tradidit et legauit ea conditione adiecta. quod idem prepositus pro tempore existens sinsamis in anniuersario die dicti quondam magistri peregrinj vnam Menem dare teneatur. atque donec sine unum prandium singulis canoet capellanis sine vicarijs dicte Ecclesie sancti Mauritij celebrationj anniuersarij dumtaxat interessentibus. Cum autem nos Hainricus hopus Constantiensis antedictus de consensu et voluntate capituli nostri tantiensis ac etiam ad petitionem instantem nobilis et spectabilis doi Rådolfi comitis de Hohemberg fundatoris vt predicitur Collegij mecripti olim patronj dicte parrochialis Ecclesie sancti Remigij bissa omnia et singula fecerimus, statuerimus et ordinauerimus. Igitur m nostrum Episcopale vna cum sigillis honestorum dominorum siue Mali nostri Constantiensis sepedicti nec non ipsius domini Růdolfi bitis de Hohemberg fundatoris prescripti presentibus duximus indendum. Nos vero prepositus totumque Capitulum Ecclesie Constanantedictum fatemur et recognoscimus per presentes omnia et singula issa de scitu voluntate et consensu nostro multis etiam tractatibus eo prehabitis facta et perfecta fuisse et esse ac processisse Et idcirco un capituli nostri presentibus est appensum postque omnia et singula Radolfus Comes de Hohemberg fundator et consummator Poluntatis omnium progenitorum et predecessorum nostrorum fatemur cognoscimus omnia singula et premissa ad petiticionem instantem nostri dilectarum in Christo margarethe genitricis et agne relicte indam domini Conradi ducis de Tekke sororis nostris dilectissiper prefatos dominos nostros Hainricum Episcopum et Capitulum Ece sue Constantiensis facta, perfecta, aprobata, confirmata, et consummata e et esse. Et Idcirco ad euidentiam et confirmationem pleniorem et

perfectam omnium premissorum sigillum nostrum vna cum sigillis don nostri Episcopi et Capituli sui Constantiensis predictorum presentibus di mus appendendum. Datum et actum Constantie. Anno domini millesi trecentesimo sexagesimo secundo. feria sexta post festum beati Laure martiris. Indictione XV.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 564.

24. August 1362. Herrenberg. Graf Otto von Hohenberg, Herr Ragold, erklärt gegen ben Pfalzgrafen Konrad von Tübingen o Wiederlosungsbriefe über Remmingsheim und Wolfenhausen ungültig.

Bir Graue.. Otte von Hohenberg Herre ze Ragelt Bergehen wir Brkunden offenbar an disem brief für vus und vnser Erben vmb alle die wi köffz brief, die wir von vnserm Lieben Bettern pfaltgraue.. Euns dem Schärer vmb Remmingshain, vnd Woluenhusen, haben, hetten anoch sinden, die sagen wir alle mit vrkund dis briefz tot, ledig vnd kraftloß. Dez ze ainer warhait vnd offenm vrkund haben wir vnser aigen Insigel geha an disen brief dar vnder wir Es vergehen vngevarlich vff vnsern Ant für vnd vnser Erben war vnd stät ze lassenn Bnd dez ze ainer zugnust haben gebetten .. Ansheln von Haluingen, daz Er durch vnser vnser bett wis In Insigel zö dem vnsern an disen briefz gehendt hat, Geben ze Herrende an Sant Bartholomeus tag Do man zalt von Cristz gedurt, Drüzehenhund Jar Sehtzig Jar vnd dar nach In dem andern Jar.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 565.

24. August 1362. v. D. Graf Otto von Hohenberg, Herr zu Nagold, b fauft um 2000 Pfd. Heller seine Dörfer Remmingsheim und Wolfenham (D.A. Rotenburg) an den Pfalzgrafen Konrad von Tübingen.

Wir Graue.. Otte von Hohenberg herre ze Ragelt, Bergehen Brkunden offenbar an disem brief für vns vnd für vnser Erben, daz wir wund redlich aines staten Ewigen kouffz verkoufft haben vnd ze kouffen haben gen als es billich kraft vnd maht haben sol vnd mag vnserm lieben Bettern pfal graue.. Cünrat von Tüwingen gnant der Schärer vnd allen sinen Ervsserü Dörffer, Remmingshain, vnd Woluenhusen mit allen Frehten, Nuten vnd zügehorden, Es sige an Lüten oder an Güten, an Bost oder an geriht, an Gewalsami, an Zwinge, oder an Ban, an Holtz oder an Masser, an Wasser, an Waibe, besücht vnd vnbesücht, fundens vnd vnfundens, wan

tenlichen fünfzig malter fernen Gely und Zehen malter Roggen Gely und Rün nt haller Gelt, div gant vij difen nachgeschriben Guten, fünfü und Zwaintig ter fernen Gelt von ber firchun Bogtreht ge Remmingfhain, geben ter fernen Gelt und geben malter Roggen Gelt von ber firchun Boatrebt Boluenhusen, und funfzehen malter fernen Gelt vffer ben Suben ber tanten Dorffer, und ift bag vorgnant forn Gelt alles berren meffe und ouch enomenlich Run phunt haller Gelt, die ba gant vff ben ginfen und Suben vorgenant Dorffer, bag Jego vnfer Bafe von Beringen Inne bat go ais lippbinge und vus und vuferen Erben nach Ir tobe volgen und werden fol eclich, zem aller Ersten als vorgeschriben stat, wan wir bag mit namen vijgenen haben In bifem touffe Bus und unfern Erben fol ouch die Gwaltfami, tan, noch Geriht ber vorgenant Dorffer, die wir verkoufft haben behainen ben bringen, an ben porgenanten pffgenomenen Gelten, die wir nit verfaufft en, fo fullen ouch wir noch onfer Erben fürbaffer go ben vorgenanten Guten ine Gewaltsami ban, wan vnseru Gelt, ze niemende, schlehtlich als vorgeschriftat Aun alle gevarbe. Bar ouch bag one ober onferen Erben behaine gebreft Brrung wurde an den vorgenanten fünfü und zwaintig malter fernen Gelt bem Bogtreht ber vorgenanten firchun je Remmingshain und an ben geben ter fernen Gelt und geben malter Roggen gelt von bem Bogtreht ber vorgeten Kirchun Ze Woluenhusen, Es fige von denselben firchan oder gran firchen wegen, sus ober so, bez sol alles bem vorgenanten Graue . . Gunrat bem arer und finen Erben behainen ichaben bringen an bem vorgenanten Rauff, el noch vil ann alle gevarde. Bud ift birre fauff beschehen vmb Zwan Tujent nd haller guter und gnemer ber wir von Im volleclich bezalt und gewert figen In onfern funtlichen nut bewendet haben bem obgenanten Graue . . Cunrat Scharer und allen finen Erben die vorgen. Dorffer baibu mit allen gren en und gugehorben alf vorgeschriben ftat bar umb ze habenbe, ze nieffende, ze benbe, und Entsegende, für ledig und frige Aigen, man vffgenomenlichen bu enant Gelt, die da vor mit Namen vifgebinget und vifgenomen fint. Bir the . . Otte von Sohenberg ber Obgenant geloben och ungevnarlich vff unfern . für ons und onfer Erben bem Egenanten Graue . . Cunrat, bem Scharer finen Erben, ben vorgenanten Couff vffgerihtenbe, ze verstande, ze versprechende, oud ze vertgende gegen allermengelichem, und an allen Stetten für ain fryge n nach bem rehten, wa er ansprechia war ober wurde, als wir die vorgenan-Dorffer Inne und her braht haben unt uff bifen hutigen tag, bar an Er fin Erben habend fint, alf fitt und gewonlich ift aun alle gevarbe. Bud bar be merer sicherhait so han wir vnuerschaibenlich ober ons ze Bürgen geben refett bif Erbern bie nach gefchriben unfern lieben Bettern Graue . . arb von Sohenberg, herrn . . Gumppolt hern . . Johanfen gevon Giltingen, Ritter .. Anfheln von Saluingen . . frigen von . ngen .. Menloch von Tettlingen .. Sans von Althain, vnb . . 33 ogmib, Urfb. Buch jur Gefd. b. Gr. b. Bollern-Sohenberg.

Sainten von Immabingen, alfo und mit folicher beschaibenhait, mar bag mit ober vnser Erben dem vorgenanten Graue . . Cunrat ober finen erben den vorg fchribenen touff nit offrichten, Bertgenn und versprechen nach bem rebten, alf w geschriben ftat, ob er von Jeman ansprechig wurde, so hant sit allewegent will ond guten gwalt die vorgenanten Bürgen alle ober aintaile ze manend, ond nom fü bar umb Ermant werbent, ze Sus, ze Soff ober under ougen, mit Botten de mit brieuen, fo füllen fü nach ber manung ober abt tag bie nehften ze hamt & parn gen herrenberg ober gen Tuwingen In ber zwaiger ftett aine meber wellen und ba laiften an offenan Wirten bi vailem fouff unbebinget und ungerau lich als fitt und gewonlich ift, nummer von der Gnselschaft ze komend nach laffend, E. bem porgen, Graue Cunr, ober finen Erben die vorgen. But, bie 3 ben vorbenempten fouff horent, vffgeriht und gevertgot werbent, gar und gengli ob fü ansprachia wurden, oder aber mit Er gutem willen vber ze werdent. Be der ouch under ben vorgen. Burgen felber nit laiften wil ober Enmag mit fu felbes lip, ber hat gwalt ainen fneht mit ainem pfarit an fin flat ge legen ! laiftend In allem reht alf vorgeschriben ftat. War ouch bag ber vorgenant Bin gen behainer abgieng, by Got lang wende, fo füllen wir allewegent ober mi Erben bem porgenanten Graue . . Cunrat ober finen Erben ainen andern an felben ftat feten und geben In ainem manot bem nehften, fo Es an uns gen bert wirt, ober die lebenden Bürgen füllen laiften die man mant, unt das bei In allem reht alf vor beoffenot ift an bijem brief aun gevarbe. War ond phit an bifem brief miffeichriben mar ober anders brefthaft murbe ober oud haine Infigel bag an bifen brief horet brach, gebraft ober miffehendt murbe, fol alles bem Gegenanten Grane . . Cunrat und finen Erben an bem vorgen to behainen schaben bringen weber lütel noch vil ouch aun alle gevarbe. Graue . . Dite von Sohenberg ber Obgenant geloben ouch ungevarlich off mit Ant für vns vnd vnfer Erben die vorgeschriben binge allu war vnd flat je und den vorgenanten Burgen allen von der Burgichaft ze helffenn aun allen I schaben aun gevarbe. Bud bez ze Brfund ber warhait und ftater ficherhait benden wir onfer aigen Infigel an bifen brief. Wir die Egenanten Burgen vergeben ainer marhait ber vorgenanten Burgichaft und geloben fi unfer Juli off finen Ant ungevarlich war und ftat ze lassen In allen worten und geding alf ba vor von vns geschriben ftat. Bnd bez ze ainer ftaten ficherhait so unfer Jeglicher fin aigen Infigel an bifen brief, Der geben mart an Cant tholmeus tag, Do man galt von Erifts geburt Drugehenhundert Jar febrig 3 und bar nach In bem andern Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 9 Siegeln. Das erfte ift be felbe, wie an Urfunde v. 12. März 1353. Nagold. — Das zweite, bas fleinste mallen, blos mit dem Hohenb. Schild, bessen Duertheilung beinahe ganz verwischt ift, wie die Umschrift, welche aber boch nech: S. Burcardi comitis d. H. erkennen let. — Das dritte und vierte sind die bekannten Gültlinger Siegel mit den brei Molen.

s fünfte, bas befannte Sailfinger, hat 3 von rechts nach links gebende horizontale iben. — Das sechste, unter ben Zeugen-Siegeln bas größte, zeigt auf bem Schilbe ifich treuzende große Schwerter mit rundem bidem Anauf und ftarken Barirstangen. idrift: S. Frid. de Wihingen. — Das siebente, bas des von Dettingen hat im Schilbe ein Beil, rechts einen Flügel. — Das achte, des von Altheim, hat im Schilde n Bogel, einem Naben ähnlich. — Das neunte, des von Immadingen, hat 3 Kacheln Schilde.

# 566.

August 1362. o. D. Abelhaid und Anna, Gräfinnen von Hohenberg und Klosterfrauen zu Reuthin verkaufen mit Zustimmung ihres Bruders Burkard, bessen Gemahlin Anna von Brauneck, sowie ihres Nessen Audolf an Katharina von Haiterbach, Nonne in dem genannten Kloster, Gülten aus Lehengütern zu Schönbrunn (D.A. Nagold).

Bir fromelin Abelhait und fromelin Anne geswestern Greuen bohemberg Clofterfromen in bem Clofter ge Ruthn bi milverg beben offenlich an bifem brief fur vuf vufer erben und unfer nachkomen, Dag ber anbahtigen beschaibenn swester fatherinun von haiterbach genant beg genanten Clofters ze Ruty Convent fwester haben ze koffenn geben reht und ich als es wol fraft und maht fol und mag han mit aller ber gunft Rat und en ber ba go noturftig mag fehs malter habern gelteg, die wir haben ge bunbroun vifer frainbart leben vier malter habern und vffer bengling n zwai malter habern jarlichez und Ewigez gelt an alle geverbe umb zwainzica aiter ond genamer haller die wir von ir emphangen haben ond in onfern nut bewendt haben. War aber das fi behain gebruft an bem vorgenannten er gelt gewännen, fo fol ir behaft fin bar vmb bag gelt bag wir haben vffer en leben bag ift Stainhart leben bri ichoffel Roten gelt und vffer bent= deben febe viertal roten gelt unt ir wirt ofgeriht beg fi gebruft beti an vorgenanten haber gelt an geverbe. Wir verzihen unf och bez felben geltez wir onf fin billich ond von reht vergiben fullen ond mit namen aller ber mit die wir von vnferm orden von gaiftlichem ober weltlichem geriht bar 30 aten gewinnen ober han. Alfo bag fainer laige fache bifen ftaten fof nommer noch mag gefomen noch geirren an alle geverbe. Bud bag bifer tof ber vorunten Swester katherinen iren erben und nachkomen und wem fi big vorgenante melle machen ober geben ewiclich frate belibe bar omb fo haben wir erbeten -bern fromen Swester prmengart unfer priolin bez porgen. Clofters bag tigen Infigel bif toffes gu ainer gezucgnuft hat gebenket an bifen brief man 1 mit irem gutem vrlob haben getan. Bir graue Burfard von boserg ond frome Unne onfer elichiv huffrow verieben offenlich an bis

went maybe to your one your variety or your pure your

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel ber ber Grafin Anna von Hohenberg und bem bes Gr. Rubolf; bas bes Bm fallen. Das Siegel ber Grafin Anna zeigt eine weibliche Figur, welche i ben Löwen- (Baihinger), in ber Linken ben Hohenberger Schilb hat.

567.

14. April 1363. o. D. Hans und Benz von Haiterbach, Ebelknechte, verkaufen unter dem Siegel ihres Herren, Otto von Hohenberg, Herren zu Nagold, an ihre Schwindene zu Reuthin, eine Hühner- und Hellergült von (D.A. Nagold).

Ich Hans von Hapterbach. Und Ich Bent von Hayl brüder, ebel kneht mit Beth genant von Ringelstain min Clid Bergehen und vrkunden offenbar an disem Brief für uns und für unse daz wir ain mütclich mit güter vorbetrahtung, reht und redlich verko ze köffend haben geben, als ez billich kraft und mäht hat und haben lieben Schwester Agnesen von Hapterbach, Closterfrowen ze Ri Closter prediger ordens, Nün Hünr ewiges geltes allu Jär ze gel Herbst offe sant Michels tag ungevärlich. Die wir hettan In de wisun ze pseltzhusen, du da gelegen ist zwüschant dem Waszern, met an dem underwerde umb ain schilling und vierdhalb pfunt g nämer haller, der wir gar und gentzlich von ir gewert sigen und in lichen nus kumen und bewendet sint. Also mit solichem geding

e ober unfer nachkomen fi bar an nut nit irren weber fuß noch fo, noch nuts bamit je ichaffend han . . Sunderlich vergih ich ber egenant Bent von San= rbach mit mir och min eluchu Sugfro Beth von Ringelftain, bag wir och Icelich und gern haben ze foffend geben ber vorgenanten unfern lieben Schwe-... Agnes von Santerbach geben ichilling ewiges geltes, die wir hettan ber Gulberinun Garten, ber ba gelegen ift ge nfelbhufen und ftoget an bunbun. Dirre toff ift beschehen omb ain pfunt haller ond funf ichilling Ler guter und genamer, ber 3ch und min huffro genglich von ir gewert figen, b fol ir bis gelt eweclich vallen und werben vff Cant Martins tag an gevarbe. o fol och mit bem gelt leben und tun wie fu wil. bebu vor tob und nach tob alle wiß als vor ift unberschaiben. Ich ber vorgenant hans von Saiter= d mit mir Beng min bruber und fin elichu Suffro Beth von Ringelftain Dben bi guten truwen war ond ftat ze haltend alles bag hie vor von ons geiben stat. Bud bag big alles war und stat belibe, so haben wir die vorgeuten Sans und Bent von Santerbach gebrüber unfru aigenu Infigel getet an bifen brief. Dar gu haben wir och erbetten ben Ebeln Sochgebornen ern genädigen herren Graue Otten von Sohemberg . . herren ze Ra= It, ber burch onfer bette willen fin aigen Infigel gu offner gezugnuft hat getet an bijen brief, Geben bo man galt von Criffus geburt Drugehenhundert E, Sehtig Jar, bar nah in bem Dritten Jar an fant Thiburtius und valenus tag . . ber hailigen martrer.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit dem Siegel bes hans von H. bem bes Grafen Otto von Hohenberg, bas flein und rund ift, mit dem einfachen benberger Schild, beffen unterer Theil schraffirt ift. Umschrift: + S' Ottonis co . . . is bobenb'c.

## 568.

Juni 1363. Tübingen. Graf Otto von Hohenberg verkauft um 25000 Gulden an die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg Burg und Stadt Nagold, Haiterbach, seinen Theil an der Bogtei und Gewaltsame über das Johanniterhaus zu Nohrdorf und das Kloster Neuthin, den Kirchensat und Fronhof zu Haiterbach, die Dörfer Bondorf (O.A. Herrenberg), Schietingen, Isels-hausen, Bösingen, Schwandorf (Ober- und Unter-) und Beihingen (sämmtlich im O.A. Nagold), sammt den Wäldern "Schornshart" und "Aichalden."

Bir Grafe Otte von Hohenberg veriehen offenlich an bisem Brief und sen tunt allen ben bie in ansehent ober horend lesen für uns und alle unser bag hus ond ober bag Clofter Ruty, als mir in her braht hab tyrchenfat je Septerbach und ben Fronhof barin ber tyrch bort, ond onsere Dorffer ond wiler Bondorf, Schietinge husen, Bosingen, Sweinborf, vnd Byingen mit luten ond ledig und logg und unverkumert und unfer Welbe, ben Schornthe Anchalben mit allen Rechten und allez bag zu ber vorgenanten Bur Steten, Dorffern und ben wilern gehort inwendig und vamendig, gefu gefucht, angen und leben, und ouch bamit alle leben, by Wir liben ond ouch andern luten, zinfluten, man ond Burgman, Ebel lute ond ma by geseggen sint und haben in by vorgeschriben Stette, borffer mi ben mit allen gerihten, vnb mit aller gewaltsams vnb mit allen witz voatnen, Ampten, vngelten, Sturen und ginfen, Mulenan Ben, Boff und Banhof, Solger und Solgmart, Effer m Wasser und mande, by masen und bi zwien, fundens und unfunden pnb bar onter, Berge ond Tal, mit allen nuben, rechten ond gewone geheizzen ober genant ist und ma ez gelegen ist, als wir sy bisher vnd her bracht haben omb funf ond zweintig Tusent gulbin guter Der wir gar ond gentlich von ben vorgenanten onfern Obeimen von behalt und gewert sien und in unsern frumen und kuntlichen nut un schulde kumen fint, vnd sullen wir vnd vnser erben ber vorgenanten i pon Wirtenberg und ire erben recht mer sien dez porgeschriben toufs geschriben gut fur alle irrunge ond ansprach, onser ond oneer erben, wir der vorgenante Grafe Otte von Hohenberg den vorgenanten vnse von wirtenberg und iren erben by vorgeschriben burgt und Stat Ragelt. by Stat, by vorgeschribn borfer und wiler Lute und aut, ben kurchen

t hernach of frunde, Eg fy Lantfrid, friheit ober gesetzet ber herren ober ber tte, vnd jol ouch vns noch vnjer erben kein reht vordrung noch anjprach nimer elffen noch zu hilfe tumen an ber vorgenanten burgt und Stat Nagelt, baiterber Stat, Dorffer wiler lute ober gut weber an Geiftlichem noch an weltlin gericht weber sus noch so in behein weg, bye ieman erbenken kan, Wanu vas noch pufern erben baran behein reht haben behabt noch behalten. Es ift gerett, Wer ob die vorgeschribn Burgt und Stat Nagelt und ouch by Stat nterbach und due vorgeschriben Dorffer wiler, lute und gut als vorgeschriben eins ober met, ober in alle ansprechig wurden von vns ober von vnsern er-Dag fulle wir ond vnfer (sic!) ben vorgenanten unfern Obeimen von wirtenund iren erben vertigen und versprechen und ouch verstan an allen steten of n geribten geiftlichem ober weltlichem, wo fy bez notdurftig wern, wenn wir ermant werden, wa wir beg nit teten und baran Coumig wern, Go hant by enanten unfer Oheim von wirtenberg gewalt und gut reht uns und unfer eran jegriffen an vniern luten und an vniern guten, in Steten und in Dorffern of bem Lande, mit gerihte ober an geriht, Baiftlichem ober weltlichem, bag nden ist oder hernach of stat und fol in daz keinen schaden bringen gen deem geriht noch Lantfrid, Friheit ober gesetzt der herren noch der stete noch gen nieman anders, bag iegunden ift oder hernach vfftunde, wer ouch bag ber enanten guter ains ober mer indert haft wern mit briefen ober mit kuntschaft, wir Graf Ott versatt heten ober verkumert ober aht Tusend gulbin, als by verfett waren, by folten wir ober vufer erbn in ober iren erben ledigen und machen ungeverlich, als wir bez ermant wurden vor bem erften nut. Tete ber niht, fo folten in und mobten Co vil an ben pfenningen inne haben als haft wer ungenerlich und wir noch unfer erben enfullen umb fo vil pfennige t zusprechen noch vuser burgen manen ungenerlich. Bud allez das vorgeschrinat haben wir ber vorgenante Grafe Otte von Sobenberg fur uns und unfer n gesworn ain gelerten ant zu ben Sanligen mit vigeboten vingern war und su halten ond nimer ba wider getan noch schaffen getan in behein weg an alle erbe. Bud bez allez zu einer waren ewigen gekingnuft und einem steten vrbe aller vorgeschriben fache Beben wir ben vorgenanten unsern Obeimen Grafe abart und Graf Blrichen von Wirtenberg und allen iren erben bisen brief fgelten mit unferm angen Insiegel bas bar an hanget und haben gebeten m Dheim Graf Conrat ben Scherer von Berrenberg und by erbern bugen von Bernegt, Ritter, Canrat Staheler von Rottenburg Reinharten von Chingen, bas fo ire Infigel burch unfer bet willen gu gezingnuft aller vorgeschriben sache zu vnserm Insigel gehengket hant an brief und wir due vorgenanten Graf Cunrat ber Scherer von herrenberg, bug Berneat, Cunrat Staheler von Rotenburg und Reinhart von Chingen veriehen wir bes porgeschriben toufs vnb aller vorgeschriben sache geginge fien und t burch bete willen bez vorgeschriben Grafe Otten von Hohenberg unfere Infigel zu dem sinen gehengket an disen brief zu ainer gestügnüst aller vorzeschibt sache. Der geben ist ze Tüwingen an sant Johans Obent, ze Sünwenden Rad vossers Herren kristus gebürt Driwtzehenhundert iare vod darnach in dem die vod Sechzigistem Jare. —

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Die Siegel find alle abgefallen.

569.

14. Juli 1363. Heibelberg. Graf Burfard von Hohenberg, hen zu Wildberg, und seine Gemahlin Anna von Brauneck verkuig, zugleich für ihren Neffen Nubolf, um 8000 Gulben an ben Pide grafen Ruprecht bei Rhein, Herzogen von Baiern, die Hilte wa Wildberg, Burg und Stadt, von dem Kloster Reuthin und best Bogtei, dem Balbe "Buren" und dem Dorf Gültlingen.

Bir Burghart greff . . 3n Soenberg, Bere go miltperg m fraume Anna von Brunede, vnfer eliche Suffraume ertennen und offe bar mit diefem gennwortigen briefe für vns, alle vnfer Erben und nachtomen wanu folde veften, wiltverg, burg ond ftab mit aller gu gehorunge ber nach geschrieben fiet, halber vnfer reht engen ift, bas wir gefammt hant mit wol fürbebachten muten und finnen mit rate unfers rates und mit frunde, und mit rechter wifen umb unfers ichinbern nugelichen note willen be one ba von funtlichen komen ift und fürbas gut komenden giten ons, onfern to ben und nachkomenden komen fol und mag dem hochgeborn fürsten und ba Bern Ruprechten bem Eltern pfallentgrafen bi Rine bes beiligen Im ichen Riche obriften truchfeggen und Bertogin in Beihern finen Erbin und wie tomenden ben obgenanten unfern halben teil der veften gu wiltperg an burg ftab mit mannen, manicheften, burgmannen, burgmanicheften, mit welben, velle wiltpanden, magern, weiben, wagerleuffen, mulen, bechen, viefcherien, Edern, weit luten, gutern, gulten, ginfen, bienften, Eren, Rechten, friheiten, gewonheiten, mit allen andern zu gehorungen vnjers halben teils gefucht und ungefücht, man bie genennen mag, mit funderlichen worten no ober hernach bie ber gehind ju wiltperg an vnferm halben teil begriffen hat, vnd in ber marte geligt fint, Bnd bar gu vnfern halben teil bes clofters Rute und ben ben teil an ber vogtnen bes felben clofters und ben halben teil an malbe ber genant ift Buren und alle bie rechte, die wir haben gum halben teile gu Giltlingen in bem borffe ond in ber marke ba felbift of genem folt bem borffe und bem firchenfatt ba felbift und bem firchenfatt ga mil perg Recht und rebelichen für recht engen gut, Erbeclichen (sic!) und Emelice verkauft haben und verkeuffen on die mit biesem gennwortigen briefe und #

ent gulben von florentiner ber wir gang und gar gut von golbe und swere ig von gewiechte von bem egenanten Hertzogen Ruprecht bem Eltern gewert und alt fin und in unseren funtlichen not genommen und emphangen haben, ber e Berkog Ruprecht ber Elter fine Erben und Nachkomenden follint und gint ben felben halben teil an ben obgenanten gutern fur recht engen gut, Er= lichen und Eweclichen unhaben, nuben, und nugen glich andern iren engen gu-. Bud wir greff Burghart und anna egenant haben bar off verziegen verziben bar vff mit biefem gennwortigen briefe vmmer me eweclichen für alle onfer Erben und Nachkommenden an alles geuerde. Bud haben den egeten Bertogen Ruprechten ben Eltern fine Erben und nachkommenden bar pn titaten und feten fie dar pu mit biefem gennwortigen briefe erbeclichen, und clichen, und fprechen unde globen vff vufer Ende bas wir unfer Erben und Komenden noch nymants anders von vnsern wegen den obgenant Hertogin Rupten ben Eltern, fine Erben und nachkomenben an bem felben tauffe und ben efdrieben gutern nymmer me geirren gehindern noch ansprechen ensollen mit lechte ober an geriechte genftlichem ober werntclichem (sic!) noch mit beinen ern fachen die menschlichs berbe no ober her nach erbenten ober gesprechen hte: Wir geloben un ouch off unfer Ende offgabe in enner offen ftragen und gu iar und bag werschaft gu bun vor recht engen gut nach bes landes recht gewonheit. Wir greff burghart egeschriben versprechen ouch fur Rubolff ers bruber fon bes fürmund wir igunt fin, fo ichiere ber gu finen en ift fomen bas er für fich, fine Erben und nachtomenben bem egeschriben Bogen Ruprecht bem Eltern finen Erben und nachkommenben finen offen brieff geben wol verfiegelt mit finem anhangenden Ingefiegel, bas er, fine Erben nachkomenben fie an bem obgeschriben fauffe und ben gutern nymmer geirren gehindern noch ansprechen ensollen in dheine wijs, an alle generde. Duch ha= wir ond vnfer Erben von sundirlichen gnabe laube von bem fürgenanten Bogen Ruprecht bem Eltern und von finen Erben bas wir bis bem fürgenanten be Buren haumen mogin gu vnier nontdorft Bume holz und brenne holt an s generbe. Des gu ewigen orfunde und vefter ftetefeit aller fürgenanten ftude cte und artifeln gebin wir greff Burghart von Soenberg Sere gu wiltperg fraume anna von Brunede vier Eliche Sufframe fürgeschriben fur vie alle Erben und Rachfomende bem egeschriben Bertsogen Ruprecht bem Eltern Erbin . . vnd nachkomenden biefen brieff versiegelt mit unfer beiber anhanen Ingesiegeln. Bud haben ouch gebedin ben Edelen onfern lieben im greff milhelm von Chbirftein und bie veften lube Sugo von eneden und Blrich von Giltlingen bas fie ir Ingefiegeln gu ben unfern onsern Erben und nachfommenben eweclichen gu befagen aller fürgeschriben e, punte, und artifele ju gezügnisse habint gehenket an bisen gennwortigen 1. bes wir one bie fürgenanten greff wilhelm von Ebbirftein, bugo von bernede plrich von giltlingen erfennen unber pnfern Ingefigeln bie wir burg bebe

willen ber obgenanten elicher lübe greff Burgharts und frauwen Annen sie, ir Erben und nachkomenden eweclichen zu besagen, und zu gezugnisse aller fürgenanten ftücke punte und artikele an diesen brieff ouch haben tun henken. Dieser briefs ist gegeben worden zu Seidelberg an dem nehsten fritage nach sant Margareten dage noch Christus geburthe als man zalte drüßehenhundert iare barnach in dem dried und seichzigistem Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart.

570.

21. Dezember 1363. v. D. Graf Burfard von Hohenberg belehnt Berthold ben Guller und Bertsch ben Trutman von Gernsbach (im badischen Murathal) mit dem "friegwaldt."

Wir graue burdart von Sobenberg verjeben offenlich mit bijem bie für vos vod vofer erben vod tunt funt Allen bie pn ansehent lefen ober hoten lefen, bag wir ben erbern luten Bertholt genant bem guller, Bertiden genant Trutman und iren Erben von Gernibach geluben haben ein tha ongers Balbes ben man nemmt ben friegwald ben fie ond fur it vorbern ouch bis ber bant genoffen ond ingehebt mit allen rehten und jugehörben ve genomelich Wilpend bupftal und freuel mag und ba ber bing wurt ba follent fie nutichit mit gu ichaffen ban, in follent ouch vns ober ungern nachkommen Alle Jar jerlichen geben aht tag vor for martins tag ober aht tag bar nach ongenerlich enlff heller gutter zu Bing, betten fie bes nit fo fol und ber vorgenante Walb ir thail verfallen fin von un der von irn Erben bag fie nufchit ba mit gu schaffent follent ban an alle generte wider rede, fu follent ouch nieffen zu ben vorgenanten Welden Wend, Baitet, ftege und mege und follent wir fie ouch schirmen war gut fy und bedurffen de ander ung armen lute ungenerlich. Bnd bas zu guter ficherheit fo geben wir ober prn erben biffen brieff befigelt mit onferm engen Ingefigel, wir haben und gebetten ben frummen man pfaff Cunrat ben Schlogen gu ben Byten Du Bern lippriefter gu bulach bag er ouch fin engen Ingefigel gu enner gem niffe aller biffer vorgeschriber Ding zu bem unsern an biffen brieff hant geball ber gegeben wart ba man galt von criftus geburt bruteben hundert und bru mit fechtig Jar an fant thomas abent bes henligen twolffboten, Ich gobe reine hart burger ju gernsbach befenne bag biffer brieff glich feit von end pu al und von wort zu wort alg ber bebt brieff, und bes zu vrfund fo han ich mit Ingefigel gebrud zu enbe birre geschrifft.

B. ber Abichrift im St.-Archiv ju Stuttgart; auf Papier, mit aufgebrudtem Sugl.

1 S. in ber bift.-topogr. Busammenftellung ber Grafichaft hobenberg bie Balber, mete ju ber herschaft Bilbberg gehörten.

23. April 1364. o. D. Graf Burfard von Hohenberg und mahlin Anna von Brauneck verkaufen um 40 Pfd. Heller Kunin ben Stadelherren von Waldeck ihr Gigenthum zu an dem Berg und im Thal.

Bir Grane Burfard von Soben berg und wir fro anne von bes Egenanten Graue Burfarbs elicu Suffrome verieben bei teclich und mit gutem rat und mit funtschaft big brieves für uns und i allen ben bie in an fenhent lefend ober horend lefen, bag wir vertoft ge köffend haben gegeben ginf rehten redlichen köffes als es billich fraft fol und mag ban bem veften Ritter Beren funin bem Stabelber Balbed und finen erben mag wir haben ge Balbed an bem in dem tal in den giln als hie nach benempt ift, von erft von der vor bem Butroden uff uff (sic!) ben magrain ob bem tann ben vihin onder ber hailigen ader vibin bif vff bu Berungf halbur ben magrain uhibin bif vff ben mannen ftot obwendid Gigen buf ab bif off ben ziegelbach bu figen huß ben ziegelbach ab bif in b bie nagelt ab bif wider in bie Tainach gelegen in Effringen & und mag wir haben in bem Tal in Biltlinger genhenben und bi ben an ber nagelt bu ba ftoffet onbenn an wilverger vifde obwendig Renhart vifchengen von Balbed und mit namen vnjer tail bie man nemet beg Grane brugel gelegen ondenn an bem ziegelbad haben in biefem vorgenanten zirtel eg in an vogtain an geriht an zwi an holt an velt an ginfe an gelten an wifen an adern an hufer an l tagbiensten mit allen rehten und zugehorben wie fie genemen find gefud gefücht, bifu vorgenannte gelt und gut und witraiti haben wir gegeber pig pfund guter und genemer alter haller mung bie in unfern nut und von im gentlich gewert und bezalt fint. Bar och bag bie vorgena von ieman anspreching wurden, so geloben wir ber egenant Graue Bu hohenberg vff vnfern ait bag wir eg füllen vertigan gen aller menglich finen erben nach bez landez reht an allen stetten ongenarlich, wenn w ermant werben, ond bez ze vrfund ond ze guter ficherhait all birr vor bing vnd red bag birr vorgenant toff ftat vnd waur belib an all irrune wir ber vorgenannt Graue Burfart von Sobenberg und mit vuf fro Bruned onfer elichat huffrov bifen brief mit onfer beiber aigenn jufige an gebendt fint. Wir haben och gebetten bif erbern lat ber bugen von Ritter und Sugen von Berneg ben ebeln fneht bag ir ieglich fin a gu ben onsern an bisen brieue hant gehendt gu ainer gezugnuft biser von bing an all gevarb. Ich ber vorgenannt Sug von Berneg ain ebel fi

Mpril 1364. o. O. Graf Burfart von Hohenberg, genannt von Wildberg, verkauft um 30 Pfd. Heller an Pfalzgraf Konrad von Tübingen verschiedene Leibeigene zu Holzgerlingen, Altborf (O.A. Böblingen), Kuppingen und Hildrichausen (O.A. Herrenberg).

Bir Grauf burchart von Sobenberg ben man nempt von wilperg ergenhen offenlich mit bisem brieff Daz wir für vns und alle vuser erben vertöft nd jefofende geben haben reht und redlich in aines rehten tofes wife Buferm leben vetter Bfalkgrauf Cunrat bem Eltern von Tüwingen gnant er Scharer und beg erben alle bie lute bie hie nach geschriben ftant an bifen mieff, Dez ersten Cberharten ben Schurer, Sainten finen braber und fin mefter Abelheit und 3ru fint, bengen ben mirt, Des Rangen fon, baingen Abrehts bez Schurers fint, allu fma bu gefeffen fint, bu Ranginen und mi fint, Wernher Schochen wip ond Bru fint, Blrich brunwart wip . . nd 3rft fint ze holbgirningen, beg nangen tohter und iru fint, Die Dagrinnen von altdorf und iru fint ze kuppingen, zupplis wip und gru m, Goffen Ragely, Syfriden ben ban, Sang flauschlis wip ond 3ru m, lutfribe fon zwein, die Gngerinun und gru fint, Dietrichen ben teiner und finen bruder Butolten, Claufen Cherlis fon und finen bruder, no och allu vnfru reht die wir an difen bie nach geschribenen luten haben, die ir mit berr Gumpolten gemain haben, Dez erften Sain ben ben wolf ge ufen, Bnb haingen Pfulin, Lugen bez Eberns tohter, Dez hagners o vnb Rru fint, Bnb och alle Die lute bie gu bifen bie por geschribenen luten brent, Swa bie gesessen figent, Si figen funden ober werden bie nach funden, Ian vijgenomenlich die lute die wir vormals verfumbert haben, Bmb bryig and guter und genemer baller ber wir von ime gar und genglich gewerert. Bud a big alles war und veste belibe Go geben wir ber vorgenant Grauf burchart a egenanten vnferm vettern bifen brieff besigelt mit unferm aigenen Insigel. bez zu ainer zugnuft fo haben wir Bfalt-Grauf Blrich von Tuwinan gnant ber Scharer burch bette willen bez egen. Grauf burchart vnjers vet-I vnjer aigen Insigel offenlich gehenkt an bifen brieff. In ber felben wife fo I id Sainrich von Eftetten och min aigen Infigel offenlich gehendt an m brieff, Geben an fant Ambrosien tag ains hailigen buschofs Rach got geut brutenhenhundert Jar und vier und Cehtig Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit ben befannten Siegeln von Sog und Tubingen, und bem Siegel bes von Ehftetten, welches in 2 Felber quer it ift, und in bem oberen 2 Lilien hat.

23. April 1364. o. O. Graf Burfard von Hohenberg und mahlin Anna von Brauneck verkaufen um 40 Pfd. Heller Kunin ben Stadelherren von Waldeck ihr Gigenthum zu an bem Berg und im Thal.

Bir Graue Burfard von Soben berg ond wir fro anne vor bes Egenanten Graue Burfarbs elicha Suffrome verieben bei teclich und mit gutem rat und mit funtschaft dig brieves für uns und allen ben bie in an fenhent lefend ober horend lefen, bag wir vertoft ge toffend haben gegeben ginf rehten redlichen toffes als es billich fraft fol und mag ban bem veften Ritter herrn funin bem Stadelbe Balbed ond finen erben mag wir haben ge Balbed an bem in bem tal in ben giln als hie nach benempt ift, von erft von ber vor bem Butroden uff uff (sic!) ben magrain ob bem tann ben vihin onber ber hailigen ader vihin bif vff bu Gerungf halbur ben magrain uhibin bif off ben mannen ftog obwendid Sigen bug ab bif vff ben ziegelbach bu fipen buß ben ziegelbach ab bif in b bie nagelt ab bif wiber in bie Tainach gelegen in Effringen 3 ond was wir haben in bem Tal in Giltlinger genhenden ond bi ben an ber uagelt bu ba ftoffet onbenn an milperger vifche obwendig Renhart vischenken von Walbed und mit namen unser tai bie man nemet bez Graue brugel gelegen vnbenn an bem ziegelbac haben in diesem vorgenanten zirtel eg sy an vogtain an geriht an zwi an holt an velt an zinse an gelten an wisen an adern an huser an t tagbiensten mit allen rehten und zügehorben wie sie genemen sind gefüd gefücht, bisu vorgenannte gelt und gut und witraiti haben wir gegeber pig pfund guter vnd genemer alter haller mung die in vufern nut vnd von im genglich gewert vnd bezalt fint. Bar och bag die vorgena von ieman anspreching murben, so geloben wir ber egenant Graue Bu Hohenberg vff vnsern ait bag wir ez süllen vertigan gen aller menglich sinen erben nach bez landez reht an allen stetten ungeuarlich, wenn w ermant werben, ond bez ze prfund ond ze auter sicherhait all birr vor bing vnb red baz birr vorgenant koff stat vnb waur belib an all irrunc wir der vorgenannt Graue Burkart von Hohenberg und mit unf fro Bruned vnser elichu huffrov bisen brief mit vnser beiber aigenn insige an gehendt fint. Wir haben och gebetten dif erbern lut her hugen von Ritter und hugen von Berneg ben ebeln fneht bag ir ieglich fin a zu ben vnsern an bisen brieue hant gehendt zu ainer gezugnust biser vor bing an all gevard. Ich ber vorgenannt hug von Berneg ain ebel fi bi bisem vorgenanten köff gewesen bin vnd mir kund vnd wissend ist vnd binge han, barvmb so han ich min insigel an disen brief gehenkt, ber geben o man zalt von Cristus geburt brüzenhenhundert jar vnd man waz in dem b sehhigosten Jar an Sant Gregorien tag dez Hailigen Bapstes.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 gut erhaltenen Siegeln. Das ber Anna von Brauned zeigt eine weibliche Gestalt, welche in ber Nechten einen mit 2 Leoparben und in ber Linken einen mit ber Hohenberger Quertheilung michrift: S. Anne comitisse de Hohenberg.

## 573.

ni 1364. Heibelberg. Graf Burkard von Hohenberg und seine Bemahlin Anna von Brauneck verkausen um 7000 Pfund Heller in den Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein Herzogen in Baiern ihre Stadt Bulach, die Dörfer Obers und Untersculz (den Kirchensatzevon jedoch ausgenommen), Emmingen, Ehhausen, Effringen, Schönbrunn (sämmtlich D.A. Nagold), Haugstett (D.A. Calw), alb alt Bulach, den Burgstadel Waldeck, ihren Antheil an den Biesen des Brüls zu Waldeck und der dortigen Bogtei.

ir Grafe Bordard von hohenberg und fraume Anna genant runede unfer Eliche bufffraume bekennen offenlichen mit biefem geigem briefe vor uns und alle unfer beiber Erben und nachkomenden Ru nach ymer me Eweclichen . . Daz wir vmb schinberen nogelichen nog ber fern Erben und nachomenden do von tomen ift und in gutomftigen giten fol und mag .. Dem hochgeborn fürsten und hern hern Ruprecht bem a Phallenggrafen by Rine bes heiligen Romichen Richs ober= rochfeze und herhoge in benern allen finen Erben und nachkomenden I bedachtem und vorberaben mute Rechtlichen und Redelichen verkauft und geben haben und verfaufen im auch mit diesem gegenwertigen brieff Bunier Stad mit allen pren gugehörungen und nogen, wie die genant fint, iannen, manicheften, Leben, Lebenicheften, burgmannen, nanscheften und mit allen pren Eren Rechten friheiten und gewonheiten je nachgeschriben borffer, mit namen obernfolt und nybernfolt, gen bag borff, Cbehufen bag borff als wir und unfer altforber ne und bis her bracht haben, Effringen bag borff, und unfern beil iefen ba felbes, Schonenbrun bag borff, huffteten bag borff, halbes bulach bag borf halbes ond ben burgftadel gu malbede, vnfern er wiesen bez bruls zu malbede, unfern beil ber vogtgen bes ins gu malbede mit welben, miltpenen, felben, magern, nleufen, weiben, wiefen, mulen, fifdernen Edern mit luten, , gulten, ginfen, bienften vnb mit allen Eren, nogen, rechten, ftiftes ze Ehingen vm den vorgesagten halben Hof ze Halfingen getruwer trogn worden bin in aller wyse vnd in allem reht az da vorgeschriben stat und dez vorkund han ich min aigen Insigel gehenkt an disen brief der geben ist in der stat ze Rotemburg In dem Jar do man zalt von Cristez gebürt drüzehenhunden Jar siern vnd sehzig Jar an dem zinstag nach sant walpurg tag.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit beiben ziemlich gut erhalten Siegeln. Das bes Grafen ift rund und hat blos ben hohenberger Schild; Engelich von R. hat 2 fich freuzenbe Beile in feinem Schilde. — Eine Abschrift bavon im lib. op

## 575.

24. Juni 1364. Rotenburg. Herr Dietrich Probst zu Chingen und bie Chorherren baselbst urkunden, daß Graf Rudolf von Hohenberg und bessen Mutter zu verschiedenen Zwecken des Stifts (Bauten u. bgl.) Geldmittel angewiesen haben.

3ch ber Dietrich Brobft ze Chingen und wir die Chorherren all gemal lich beg felben Stiftes ze Chingen an bem Netter verieben all uffer gemaint mund offenlich vor all mentlich mit priund dig briefg, dag und funt und mil ift, bag unfer gnabiger herre ber ebel Grauf Rubolf von Sobembes und bie ebel unfer anabigu from from Margret von Raffom, bei genanten unfere anabigen berren muter, uf ben tag als bir brief gete ift, geriht und gewert hant zwolf phund und dru hundert pfund als guter m genemer haller, die sie mit rehter rechnung bewift hant, als hie nach gefarte ftat, an beg von viingen feligen gut, Def erften bant fi geben gwai zwaintig phund an obern riedern gut und fünftehen phund umb zehen folle gelt gu beg von vtingen feligen jarcit ug ben gelten und triffig phund an numen Dor je Chingen und fünf phunt och an bem numen Dor je Chi gen ond brifig phunt gu bem for zu buwent, Bnd abgehen phunt von bem in ge wihent, und aht phund umb die orgenlan und vierteben phund an M bestetgung bef ftiftes, und viertig phund und hundert phund an bem gul Halfingen, dag umb die rihter von Horm foft wart, Bud von ber von I brifig phund, die fi noch inn bat. Ind ift bef von vtingen feligen gut gemis geben phund minnte benn febs hundert phund, als der brief fet, ben fi but geben hant in dem jar, do man galt: von gottes geburt drugehenhundert im, 16 nach in dem dru und fünftigoften jar, Bnd füllent fi bef felben gut mit m denn zwai hundert phund und fübentig phund und aht phund als gut und gente haller. Bnd bag vns bag also funt vnd wiffent fig, alles bag vorgesagt fiat, haben wir zu ainer zugnuß aller vorgesagten ding vnsers fapitels gemain in gehenft an bifen brief, Der geben ze Rotenburg in bem Bar bo man gull 100

geburt brüzehenhundert jar darnach in dem vier ond sehtigosten jar an sohans tag ze süngihten.

. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

Ŧ

576.

ili 1364. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt das Chorherrnstift zu Ehingen, beziehungsweise bessen Träger Haing Engelin, Bürger zu Notenburg, mit einem Drittel bes Laienzehnsten zu Hart (D.A. Haigerloch), den vormals Herman Wirich von Rosenselb zu Lehen getragen.

dir graue Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich mit vrtumd biz bag für vnf komen fint bif erbar lut, hermann Blrich ber Blrichun n Rosenuelb, Abelhait fin ehlichu huß from und Ludart benifin ir r vnd vnf baten, daz wir von in ufnamen ain brittail bez lapenzehenten ze baybu an großen zehende und an clainen zehende, bef ba Sanf ber hat du zwai tail, den si von onsern vordern und von vus ze lehen hant, und daz wir das selb brittail burch ir bett willen lihen ben erberen bem Probest und ben Corherren gemainlich unfers stiftes ze Chingen emburg gelegen, ond allen iren nachkomen, dez haben wir ir bett erhort ben in gelihen und lihen mit vrfund big briefs das selb brittail des selben zehenten mit aller zügehörde, rehten und nuten, besucht und unbesucht und billich craft ond maht hat ond haben sol one genarde, ond haben dem vorm Probest und den Corherren ze Chingen und iren nachkomen um das selb bez lapenzebenten ze bart ze trager geben Sainten Engellin vnfern r je Rotemburg, ber vor vnf gelobt hat bem egenanten Probest, ben ren ze Chingen und iren nachkomen daf felb brittail bez Zehenten mit aller jügehörde ze tragenne mit gebruwen handen luterlich und ainfaltlich und on uarde und do zu hat er glopt in auten trumen für sich und fin erben daz rgenant Brobest, die Corherren ze Chingen und ir nachkomen ober ir gewisse im ober sinen erben iemerme vmb das selb brittail des zehenten ze hardt t (sic!) ze tunde, mit fürbaß ze tragende, oder mit vßzegebende oder mit er anderlage sache ze tunde, daz sol er ond sin erben mit den handen gei fin ze tunde one alle phening ze gebene oder dienst ze tunde on allen fürzog iberrebe. Ef sol ouch ber vorgenant Haint Engelli und fin erben von dem driben brittail bej zehnten ze hart alj lang er ober sin erben sin trager sint : wuten noch davon innemen denn järlich of fant Martins abent ain herbst one alle widerrede. Und dez ze vrkund daz diz alles ståt und war belibe, ib geben wir der vorgenant graue Rüdolf von Hohemberg bisen brief besigelt mib Urtb. Buch jur Befch. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg.

mit vnserm aigen Ingesigel. Ich ber vorgenant Haint Engelli vergih, daz ich be egenanten Probstes, der Corherren ze Shingen und ir nachkomen umb daz vorschriben drittail dez Layenzehenten ze hart getrüwer trager in triwes handen word bin in alle wise und reht alz do vorgeschriben stot, und dez ze urkund henke und han gehenket min augen Ingesigel an disen brief der geben ist in der size Rotenburg in dem jar do man zalt von Cristes gedurt druzehen hunden ister und sehzig jar, an dem frytag nach sant Blrichs tag.

B. b. Abidrift in lib, cop, bes Stifte Chingen im St.-Ardiv ju Stuttgart.

## 577.

13. Dezember 1364. o. D. Abelheib und Anna, Gräfinnen von hohe berg und Klosterfrauen zu Reuthin, verkaufen unter bem Sieg ihrer Brüber, ber Grafen Burkard und Otto von hohenben um 39 Pfd. Heller an die Ronne Irmengart, die Tettelingen baselbst, Roggen= und haber-Gülten aus Gütern zu Schönbrm (D.A. Nagold).

3d Swefter Abelhait und Swefter Unne Grauin von Sobenbet Clofter promen ge Roti predier ordens vergenben für uns und für alle mi erben und tun funt allen den die disen brief senhent lesent oder horent lesen, di wir ains rehten und ains rebelichen toffes ze toffenne geben haben als es Em ond maht fol han Swester Irmengart ber tottelingerin die och ain closes prome ift in unfrem Conuent ze Roti und allen ben ben fo bis nach gefdribt gelt machet vor tobe ober nach tobe zwai malter roggen geltes und fünftalp malt habern geltes iarlichen und ewiges geltes umb vierzig phunde ains phundes mi guter und genamer Saller munfe ber wir von ir gewert fien gengelichen und und in unser schindare nute komen fint und haben sie des vorgenanten geltes wifet vifen unferd zwai gutelo bo gelegen fint ze iconnebrune Dorffes banne und nu ze mal buwet Cunrat gateli also mit folichen gom bas ber mayer ober wer bas gut buwende wari ber vorgenanten Swester 3mm garten oder den fo es hetti vermachet iemer eweclichen allo iar vifen fant Middle tag fol geben und antwurten gen ruti in bas closter bas vorgeschriben gelt = wilperger meffe ze werende an allen iren ichaben an alle gefarde, wir haben gelopt welches iar bas mare getan bas ir tain gebruft geschabe an bem with schribenne gelte bas fo benne folte ze priate haben aberlins gatelins gutel bas och unfer ift und uns iarlichen giltet ain malter roggen geltes und abet viertal habern also bas fo bar ab gewert werde wes fo gebrufte bette an im gelt ungevarlichen, wir geloben ir och by guten truwen dis vorgenant gelt g tigen und ze verstan iar und tag nach der stette reht und gewonhait wa es answer s wirbe an alle gefarbe und ir beholfen sin mit allen unseren briefen da die r über basselbe gut haben oder fürdas iemer gewinnen ungevarlichen wa sie ir thürstig würde es ware ze tagen oder ze tadigen, Dis vorgeschribene geltes sol gendes (sic!) sin Swester irmengarten hurninges tohter ze Rúti ain malter gen ewiges geltes ungenarlichen. Bud das dis alles state war und unlogendar libe darumb so geben wir ir disen brief besigelt mit unser priorin Insigel und it unserm aigenne Insigel zo ainem waren offenne urkunde aller der dinge die vor von uns geschriben stant. Wir haben dich erbetten unsern lieben brüder brauen durkarten von Hohenberg und unsern lieben brüder Grauen dien von Hohenberg das so ir iegelicher sin aigen Insigel hant gehenket in sim brief zo ainer warer gezugenüste aller der Dinge die hie vor von uns geschiben stant. Dirre brief wart geben in dem iar do man zalt von Cristus geburt betehen hundert iar Sehzig iar dar nach in dem vierden iar an sant Lucien tag.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 4 Siegeln (es fehlt keines). Das greinschaftliche Siegel ber 2 Schwestern hat 2 Schilbe, rechts (von einem Baum) einen wit einem Löwen, links ben Hohenberger Schilb.

#### 578.

15. Dezember 1365. Reuthin. Agnes Gräfin von Hohenberg und Priorin bes Al. Neuthin verträgt sich mit Gertrub, bes Schäffers sel. eliche Wirthin, in Betreff einer Hellergült aus Wiesen zu Gültlingen.

36 Swester agnes Grauin von Sohenberg priorin go bifen giten Der Conuent gemainlichen ze Roti predier ordens vergenhen und tun kunt den den die disen brief Senhent, lesent oder horent lesen, das wir mit vro Ger= bruten bes schäffers faligen elnden husvrowen und allen iren erben lieplichen Ind gutelichen verrihtet sien vmb alle die stosse und ausprach, die wir ie gehetten der mohten gehaben han by sinem lieptag vnt vffen bisen hütigen tag, als birre hief geben ift, also bas wir von bem vorgenanten Cunrat bem schäffer saligen wien haben zo ainem ewigen selegerat non schillinge und dri haller ewiges und intiches geltes, die viser der wisun gant ze gilteligen ze tutmade (sic!) und 🖚 🏿 mal buwende ist Bent der stieffater und sullen darumb sin iarzit iarli= 🗫 began iemer eweclichen mit vigilien und selemessen als sittelichen und gewon= en ift an alle gefarbe und sin iarzit beschriben und setzen an unser selebuch miers ordens gewonhait. And das dis alles state war und unlogenbar bebe, barumb so geben wir in bifen brief besigelt mit onsers Couentes Insigel 30 ten waren offenne vrkunde aller der dinge, die hie vor von uns geschriben mt. Dirre brief mart geben ze Roti in dem Closter in dem iar do man zalt

von gottes geburte Druzenhen hundert iar Sehfzig iar dar nach in dem iar an dem nahften guten tag nach fant Lucien tag.

B. b. Drig. im St.-Ardio gu Stuttgart.

# 579.

17. Januar 1366. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Rüffen, den Ammann, Kirchherren zu Bühl, mit dem Gu sein Bruder, Konrad der Ammann, daselbst von ihm zu gehabt, und gibt ihm als Träger darüber Konrad von Mele (K. Pr. D.A. Gammertingen).

Bir graf Rubolf von Sobemberg verieben offenlich und tun fi bifem brief, bag wir gelühen haben reht und redlich und liben mit vrfu briefs bem erbern man pfaff Ruffen bem amman filderr gu Bub bie gut, bie dunrat ber amman falig, fin bruber, gu bem borff gu von vas zu leben gehept hand an holk, an veld, besucht und unbesucht, gehaiffen und genempt find an geverbe, also bag er bie felben gut von leben haben fol in alle mije ond in allem rebte, alg fo ber vorgenant amman falig fin bruder ond fin vorbern von ons ond onfern vo ont her ze leben gehept band ond haben im omb die felben gut je B tragern gegeben Conraten von Meldingen, also bag er im fo tra in getrwen handen vnd sin getrwer trager wesen sol an geverd. Wir f vas ouch ally vnfry reht, die wir zu ben vorgenanten leben zu Bubel ha man vns bavon phtez tun solte, baz vns verschwigen war, ba sol vns bir kain schad an sin weder suft noch so. Bud bez zu vrkund, daz diz stet w belib, dar vmb so geben wir disen brief versigelt mit vnjerm aigen insign geben ist an sant antonnen tag, ba man zalt von Cristy geburt britzehen jar in dem sehsten und sechtigisten jar.

B. einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St. Archiv zu Stuttgart.

580.

17. Januar 1366. v. O. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt s von Ehingen, Hansen bes Ammans sel. Wittwe, mit dem Gut zu und gibt ihr darüber zu einem Träger Burkard von Ehinger

Wir graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich vnd tun fü bisem brief, daz wir gelihen haben reht vnd redlich vnd lihen mit wie briefz der erbery frowen Hailen von Chingen Hansen dez ammans sa eliche frowen ally di gut, die Chunrat der amman ir sun zu dem b hel von vns ze lehen gehept hat an holy, an veld, befücht vnd vnbesücht, wie ehaissen vnd genempt sind ane gevärd, also daz sy die selben güt von vns zü i haben sol in alle wise vnd in allem rehten, alz sy der vorgenant Conrat der iam ir sün vnd sine vordern von vns vnd von vnsern vordern vnyher ehen gehept hand, vnd haben ir vmb die selben güt ze Bühel ze trager geben ekarten von Chingen, also daz er ir sy tragen sol in getriven handen vnd etriver trager wesen sol an geverd. Wir behalten vns ouch allu vnsry reht, wir zü dem vorgenanten sehen ze Bühel haben, ob man vns da von icht tun, daz vns verschwigen wär, da sol vns dyrr brief kain schaden an sin weder noch so. Bud dez zü vrkund daz disz stat vnd war belibe, dar vmb so geben disen brief versigelt mit vnserm aigen insigel, der geben ist an sant antonien do man zalt vor Cristus gebürt drützehen hundert jar in dem sehsten vnd igisten jar.

3. einer Abidrift aus bem 15. Jahrh. St.-Ardiv gu Stuttgart.

#### 591.

Januar 1366. Tübingen. Konrad Burkard Mayers Sohn von Riebingen schließt unter bem Siegel seines Herren, des Grafen Rudolf von Hohenberg, einen Pachtvertrag mit dem Kl. Bebenshausen über einen Hof zu Kiebingen.

36 Conrat Burfart Mayers fun von Rubingen vergibe offentlich mit nbe dis briefs das ich mit gutem bedahtem rat und willan han bestanden, ben gnedigen gaistlichen herren aptte Wernhern und umb den prior und convent gemainlich bes Klosters zu Beibenhusen ben hof geleigen zu Rubinmit allen rehten und zu gehorden an aktern wisan an waid an holcz an er an zwigen besuchecz ober onbesuchecz ben man do nemmz Beibenhufz bof gib in iarlich da von das trittail aller layen früht die vf den akkern wahsent fol in die in die schurren furen an allen iren schaben ungeuarlich, ich Conrat in och jarlich geben of den Ostertag zwai hündert afger ond wer das ich der n, die in den hof gehorent vmb breche da von fol ich in och das trittail geben er schurran, ich Conrat sol och of ben hof iecz varen und huselich und habebar of siezzen und den hof in eren und in rehtem buwe han und geschehe bas Conrat von dem hof füre tode oder leibent, so sol der hof mit allen rehten zu gehorben ben herran von Beibenhusen ledig und lofz fin an alle jrrung wider rebe bis an ir gnade ond fol in dar zu geben ain pfunt guter geber r zu weiglosin ich Conrat sol och jarlich den herren, und dem convent von benhusen jren tail gar ond genczlich antwrtten gen Rotenburg in die stat : gen Tûwingen ober gen Luftennow in ben hof halbes ob fu wellan,

ond an allen jren schaben, es ist och gebinget das die herran von Beibmir sullen jarlichen vor der ernde geben ain schossel rosten Tüwinger nichterbrot, hie di sint geweisan und sint zügen aller vorgeschriben reden Liber marschalt Buncz der valkenner Abreht der wingartter Bider mayer min vatter, Sberlin Mayer, Concz der Mayer und ConMayer von Hüfen min vettern und zü merrer sicherhait so han ich Conmit mir min vorgenanter vatter vettern und zügen ernstlich gebettan min ghochgebornen edeln herren grave Rüdolffen von Hohenberg das er si jussel hat gehenktz an disen brief. Wir grave Rüholf von Hohenberg genhan das wir durch bette des vorgenanten unsers gebüres Conrat si ters siner vettern und siner zügen voser angen jussel alsus zü zugnüst all geschriben reden haben wissenklich gehenktz an disen brief geben zü Tüwingsant Agnesen tag do man zalt von Gottes gebürt truczzehen hündert jar r nach in dem sehs und sehrzzigsten jar.

B. b. Drig. im Landesarchiv zu Rarlernhe. — Rleines, rundes Siegel in b Bachs an Bergamentstreifen, breiediger, aufrechter hobenb. Schild, mit Zweigen ri Umfdrift: + S. Rvdolfi . comitis . d. Hobeb'g.

## 582.

25. März 1366. o. O. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt i ben Amman mit bem Gut zu Bühl (D.A. Rotenburg).

Wir graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich und tun th bisem brief, daz wir gelühen haben reht und redlich und lihen mit urtu briefz dem erbern man Hansen dem amman ally di güt die chünrat a sälig sin bruder zü dem dorff ze bühel von uns zu lehen gehept hand, a an veld besücht und undessücht, wie sy gehaissen und genempt sind an galso daz er die selben güt von uns ze lehen haben sol in alle wise und in rehten, alz sy der vorgenant Conrat der amman sälig sin brüder und sin dern von uns und von unsern vordern unt her ze lehen gehept Wir behalten uns ouch allü unsern vordern unt her ze lehen gehept Wir behalten uns das du von ydt tun solte, daz uns verschwigen wäre, daz bir drief kain schad sin, an weder sust noch so. Und dez zu vrkund daz dund war belib, dar umb so geben wir disen brief, versigelt mit unserm aigen der geben ist an unser frown tag in der vasten, do man zalt von Eristy Drivzehen hundert jar in dem sechsten und sechtigisten jar.

B. einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Ardiv zu Stuttgart.

1866. o. O. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Haingen rbingen (O.A. Tübingen) mit "Albreht deß dobers lehen" zu Kirchentellinsfurt.

draue Rubolff von Hohemberg.. veriehen offenlich vnd tunt t viem brief die in sehent lesent oder hörent lesen, daz wir dem erbern inzen von Eustertingen gesühen haben vnd lihen mit vrkund diß ehen, daz gelegen ist ze kirchen dällissurt daz man nempt Albreht i lehen, daz von vns lehen ist... Deß ain hofraitin ist vnd fünszehen zers vnd drizehen mannmat wisan, vnd haben im daz vorgenant lehen i wir es billich vnd durch reht lihen sullen vnd als sin vordern von irdern ze lehen gehebt hant, als es wol crast vnd maht han sol mag nach dem rehten, wir behalten vns selber allü vnsrü reht, die wir senanten lehen haben dar uff wir gewist werden, die wir dar zü hetten vorschen möhten, daz wir vns der nit verzigen noch verschriben haben, ding zü ainem vrkund vnd offner gezugnust, so geben wir im disen ilt mit vnserm aigen insigel. dirr brief ist geben in dem Jar do man istus gedurt Drüzehenhundert Jar dar nach in dem Sechs vnd Sehzisan dem fritag vor Sant vitz tag ze mitten Pranchat (sic!).

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

584.

imber 1366. Rotenburg. Bene, die Krenlin, Bürgerin zu , schenkt Bruder Rubolf, einem Walbbruder in dem Schönd bessen Mitbrüdern einen halben Morgen Weinberg bei R.

ene bu frenlin ain burgerin ze Rotemburg vergihe offenlich nd min erben mit vrfund diß briefz und tun kunt allen den die in der hörent lesen, daz ich mit gesundem vertegem libe, do ich riten und nit guter vorbetrahtung han geben von der hant in alle wise und wege, woh maht han sol und haben mag nach dem rehten minem lieben ern Rudolf ainem walt brüder in dem Schainbuch und sinen in dem Schainbuch ainen halben morgen wingart minder oder gen ist in der hindern Onhalbun zwischant Conzen dem Bomler ebel, da nützit vis gat, wan ain viertal wingeltes den armen an nd ain halb viertal wingeltes in daz Closter und der zenhend, und aller reht und ansprauch dar an beidu an ganschlichem und an weltzte und an gerift, da mit ich den obgenanten wingarten moht widers

gewinnen ober bekümmern in behainen weg. Bnd ze ainem waren vrimd offenen gezügnüst aller biser vorgeschriben bing, so hant die burger ze Rotembi ir gemain stett Insigel burch miner bett willen gehenkt an bisen brief, der gewart Do man zalt von Cristus geburt Drüzehenhundert Jar sehzig Jar dar in dem sehsden Jar an sant Mathys abend.

B. b. Drig. im Spitalardiv gu Rotenburg. - Das Giegel ift abgefallen.

585.

9. Februar 1367. "ze ber Schere." Graf Wilhelm von Monti Bregenz ber ältere und bessen gleichnamiger Sohn verkausen Zustimmung der Gräfin Ursula, des letzteren Gemahlin und Tot Grafen Hugo (†) von Hohenberg, um 11000 Pfd. Heller Graf Eberhard von Wirtemberg ihre Pfandrechte an Haigen und Sbingen, wie solche durch Ursula von Pfirt, erstmals mit L von Hohenberg und dann mit Wilhelm von M. dem älteren mählt, von dem Hause Hohenberg erworben worden.

Wir grauff wilhalm von Montfortt, ber Elter und grauff wilh von Montfortt bes Egenantten grauff wilhalms Gune vergeben tunt offenlich an diesem brieff Allen bien die In ansehent legent oder fi lesen, bas wir mit willen, wissent, gutter gunft und verhengnusse ber Ebele from orfeln, bes Egenantten grauff wilhalmg bes Jungern Eliden wir Grauff Sugen von Hohemberge faligen tochttern und och mit m wissent und gunft grauff hugen Fres bruders unfer bes egenan Grauff milhalms von Montforttes füne mit guttem Rautt und w trachtung vnnser und der egenanten kinder frunde Recht und Redlichen verk und ze koffen geben haben Und geben och ze kouffen mit diesem brieff Dem & onferm lieben obeim, Grauff Cherhart von wirtemberg wir und unfer a Im und finen Erben, die Rechtt hafftung und fatung, die die vorgenant fr vrfel, vnd ber egenant Grauff Suge 3r bruber von 3r mut fäligen fram vrfeln von pfirtt hetten zu ber Nidern burg, 30 1 gerloch und ze ber nibern ftatt ze hangerloch, und zu ber ftat, Ebingen, dorffern, willern, firchenfat, lutten und autten, die barbu gehorent ! als die vorgenantten gutter die vorgenannt from vrieln von pfirtt falig ! ber vorgenant Grauff wilhelm von Montfortt ber Eltter grelic Man ond grauff huge min bes egenanten grauff milhelm Gunt, vorgenant gutter Inne gehebt und genossen hant bis vif diesen huttigen ich Recht ober mit gewonhaitt, Es sy von Ir selbs ober von Irer kinde wegen ! geuerlichen und als die selben autter mit ihrer Augehord die vorgenannten in

rftorben vnd angefallen find Bnd als es och ber vorgenanten fromn vrseln von tt faligen von vnferm bern grauff albrecht von Sohemberg bifchoff ze fingen faligen und von grauff Rubolffen von Sohemberg In pfanbeg Ingefestt was omb bruw tusend mard ond vierdhalbhundert mard guttes ges filbers Costenher gewichtt und Zway hundert pfund gutter heller als die genant frome vriel von pfirtt falig und wir der vorgenant grauff wilhelm von ntfort Ir elicher Man und ber egenant grauff Suge, min bes egenanten graff alms sone die vorgenant vestin und gutter Inne gehebt und genoffen hat bis biefen tag von Ir felbs vnd von Irer finde wegen ungenerlich umb anlif nt vfund gutter vnd gaber haller die vns ber egenant vnfer oheim grauff rhartt von wirttemberg geben und begalt hant und die In unser und der nantten find frumen und nut funtlichen gekertt und bewendet haben und haben bem porgenanten grauff Cberharten von wirttemberg und finen erben die vormten Nibern Burg ze Saperloch und die Nibern ftatt ze Sangerloch, Ebingen ftatt mit borffern und wenlern, firchenseben, lutten und gutten, holy und velbe, er, waiben und mitt allen Rechtten gewonhaitten und zu gehörben Zwing und und aller ber gewaltsamin und mit allen ben Rechten pfantichafften und haffen als die vorgenanten from vriel von pfirtt falig und wir der egenant grauff alm von Montfort Ir Elicher man und wir grauff Suge min bes egenanten wilhalm fone, die vorgeschriben vestin und gütter Inne gehebt und genoffen biß vif bifen tag von Bres felbs ober von Ihrer finde wegen, ungenerlich, a vnd Löß vnd vnuerfamertt Ingeben vnd Ingeantwurtt vnd Ingesett, geben purtten und feten in och ber In mit bisem brieff In nublich, liplich gewer allen rechten als es billich und och von Recht crafft und macht hat und haben fürbaß mer ze besehen und entseben ze haben und ze nieffen mit allen Rechtten ditten fryhaitten und gewonhaitten one alle ansprach hindernuffe, Frrefell und imerniffe unfer bes Egenanten grauff wilhelmen von Montfortt, bes Elttern graff wilhelm von montfort bes Jüngern min bes egenanten graff wilhelms ne vnd vnser grauff hugen vnd frowen vrseln vnser schwester ber egenanten vnd er erben vnb menglichs von vnfern wegen vngenerlichen als lang big es grauff bolff von Sobem berg ober fin erben umb ben vorgenantten unfern Dheim Bif Cberhart von wirttemberg ober fin erben bie egenanten burg und ftatt ze gerlody die nibern, und Ebingen die ftatt, borfer, wyler, firchenfat, lut und gut, aller Zugehorben erledigent und erlefent umb brumtusend mard vierdhalbhunmard guttes lottiges filbers Coftenber gewichtt und Zwanhundertt pfund tet heller, wir grauff wilhalm von montfortt ber Elltter haben gelobt geloben mit bifem brieff für vne vnb vnfer erben bas wir fugen vnb ichaffen fullen die egenanten frome priel pufers funes Brauff wilhalms Elichen wirtin, Grauff Ben von Hohemberg faligen tochter hie zwüschent und pfigender pfingstwochen ber ften fol varen gen Rotmyll, gen Raffenfpurg, gen lindowe, ober gen agen vif ber Lantgericht ains webers Ir allerfüglichs ift und fol bas bem

my it im atio octheten min, one inneit mit oct excumit went mi Montfortt ber Eltter ober vnser Erben bem vorgenanten grauff Eberl wirttemberg ober sinen erben vor verkünden vierzehen tag und Im G wolhem lantgericht si es tun wolle wir grauff wilhalm ber Jung ber e altten grauff wilhalmen fün von Monttfortt bes Egenanten vergeben bisem brieff, bas mir versprochen und verhaissen haben wenne mir zu l und barnach ermant werden von dem egenanten graff Eberhartten von 1 ober sinen erben mit botten ober mit brieffen so sollen wir nach ber n bem nechsten manat Ritten gen Rotwyl gen lindowe, gen Rauenspur Wangen vif der lantgericht gins möhles vns aller füglichs ift vnd fol t genanten grauff Eberhart von wirttemberg und sinen Erben pfgeben i Recht die wir hetten zu den vorgeschriben gutten haigerloch die nibern stat vnd Ebingen die stat dorffer miler kirchen sats lutten und guten bas tun mit vrtail Als vnß ba ertailt würt vnd sullen vns och fürba für vns vnb vnser erben aller der Recht vordrung vnd ansprach bis hetten öber Imer mer bartu gewünnen möchtten mit gaistlich und wel von der pfantschafft wegen und sullen das tun mit ortail, als uns da ond off wolchen tag wir one des also verzihen wollen, das sullen wi nanten graff Eberhartten von wirttemberg ober sinen erben vor verkinde tag ond Im Embietten off welchem lantgericht, wie es tun wöllen, w nant grauff wilhalm von Montfortt ber Eltter vergeben och mit bijem und und unfer erben das mir fugen und schaffen sullen wenne ber egen hug vnnser sün ze sinen tagen kumpt bas er benne Ritten sol gen R Rauenivurg gen lindowe oder gen wangen vff ber lantgericht ains 1 alles füglichst ist und sol ba bem vorgenanten grauff Eberhartten von n ober sinen erben geben allü sinü Recht bie er hat an ben porgenantten ( . wirttemberg ober sinen erben nach ber manung In bryen monatten ben nechbarnach vngeuerlich vif wolchen tag er sich also vertyhen will, das soll ich egenant grauff wilhalm von montfort der Eltter oder min erben dem vorgeten grauff Cberbart von wirttemberg, ober sinen erben vor verkünden vierzehen mb Im Embietten vff wolchem lantgericht er es tun wolle Es ist och gerett me ber vorgenant grauff wilhalm von Montfortt ber Jung min bes egenanten wilhalms some ond die eagenant from origi min des eagenanten grauff wilbes Jungern elichen wirtin sich also verzihent und tunt off bem landgericht von In vorgeschriben stant so hat der vorgenant graff Eberhart von wirttemober sin erben nit gewalt die burgen ze manen vmb kain sach Es war bann fich ber egenant grauff hug, bes egenanten graff wilhalmen von Montfortt Elttern fune nit verzig, noch nit verzihen wolt und nit von Im gebe funi t an ben vorgeschriben gutten vif bem lantgericht, als vor von Im geschriben wab och ob der burgen ainer oder mer abgiengen von tode oder wie er zu en vnnütze wurde als hernach geschriben stat vmb der Zwo sach hat der egee graff Eberhartt von wirttemberg vnb sin erben och gewalt vnb gut Recht burgen ze manen und umb alle vorgenant und nachgeschriben sach haben wir menant grauff wilhalm von Montfort der Eltter und der egenant grauff wil-; ber Junger min bes Egenanten graff wilhalms füne vnnferm lieben oheim ff Eberhartt von wirttembera und sinen Erben ze burgen gesetzt vnuerschaiben: bis erbern lutt vnnfern lieben bruder grauff hainrichen von montfortt, hansen bodmen ben altten, burdhart von Elerbach, ben gteln Eberhartt von füngsed, en von bobmen ben Jungern, Cunratten von Hornstain, Ludwigen von Horni, burchart von Elerbach, ben man nempt ben langen, berchtolt vom stain, richen von Emerkingen, Mant von hornstain, Ritter, bent von hornstain, hart von hobenfels, Hainrich von Blandenstain, wilhalm von brachsverg, hansen bornstain, Cunten hagel, Johansen von Obernhain, walthern von büren, vnb en von hodorif Ebel knecht Mitt solichem geding wer, ob wir der egenantt m wilhalm von Montfortt, ber Eltter, from prieln unsers Suns grauff wilnit elichen wirtin und och grauff hügen Iren bruber, die vorgenanten nit fin und fugten bas sie die vorgenanten gütter vff geben und sich ber also igen und tatten vij dem lantgericht als vor von In geschriben stat und och grauff wilhalm von Montfortt ber Jünger bes egenanten grauff wilhalms montfort bes Elttern Sun vns och nit verzigen vnb tatten vff bem lantaealk vor von vns geschriben flat so hat ber vorgenant grauff Eberhartt von Emberg und sin Erben gewalt und gut Recht die vorgeschriben burgen ze mit Fren botten ober brieffen ze huß ze hoff ober under ougen und wenne To gemant werbent so sullen si nach ber manung In ben nechsten achttagen en laisten Ir Jeglicher ain knecht und ain pferbt ber selb nit laisten will nob legen gen Mengingen ober gen mektirch In ber stet gin weber balb

bie burgen wollen in offner wurthufer und ze failem touff und ba laiften Redt Reblich vnuerbinat gifelichafft ond pffer ber laiftung nimer tomen noch ledig metben Es jn benne bem vorgenantten grauff Cberhartten von wirttemberg und finen Erben gar und gentlich vollefürt und vff gericht barumb fie benne gemant bant wer och ob ber vorgenanten bürgen ainer ober mer abgieng von tobe ober mie er Bu burgen vinnut wurde fo follen wir in ander als fchiblich burgen feben an ber abgangen flat In bem nechsten monat so wir bes von In ermant werben ober ber anbern burgen fullen vier laiften In allem Rechten als vorgeschriben fiat welch vier benne baromb gemant werbent ond fullen bas tun als bid es not beidigt one alle generbe wer och ob ber vorgenanten bürgen ainer ober mer verbreden und nit laiften als vorgeschriben statt so hat ber porgenant unser Obeim, Granf Cberhart von wirttemberg und fin erben und 3r helffer vollen gewalt und gut Recht bie felben verbrochen burgen anzegriffen ze notten und zu pfenden an Iron lutten und gutten In ftetten In borffern, ober vif bem lande wan fie funnen ober mugent mit gericht ober one gericht gauftlichem ober weltlichem wie es in aller best füget und sullen bas tun, als bid und als vil bis bas bem vorgeichribm grauff Cberhartten von wirttemberg und finen erben gentslichen vifigericht und voll fürtt würet barumb fie benne gemant hant one Iren schaben on alle generbe un fol Dich ber porgenanten grauff Cberhartt von wirttemberg ober fin erben und 3 belffer baran nit tun noch nichtes verschulben noch fräueln gen behainem gerich gaistlichem noch weltlichem noch gen behainem landtfribe ber Jeto ift ober bernach offftunde noch gen behainem lantgericht noch fryhaitt, ber herren ber flett noch bet landes noch gen behainem gewalt One alle generbe und bas och bie felben ver brochen burgen one alle clag und one Rauth fullen lan wer och ob ber Inface ains ober mer die an bifen brieff gehorent gerbrech und nit gar baran tamen ba fol bisem brieff behainen schaben bringen, wir ber vorgenanten grauff wilhalm vo montfortt ber Eltter und grauff wilhalm ber Junger ber egenant min bes Egenan ten grauff Wilhalms bes Elttern Gune geloben by vnnfern gutten trumen v vunfern aibe für vis vid vinfer erben bie vorgenanten vinfer burgen gutlich ; ledigen und ze lojen von bijer burgichafft one gren ichaben one alle generbe un bes alles Bu ainem waren vrtiinde geben wir ber vorgenannt grauff wilhalm von montfort ber Eltter und grauff wilhalm ber Junger min bes egenanten gran wilhalms bes Elttern Gun bem egenanten unnferm Dheim grauff Eberhart von wirttemberg und finen erben bifen brieff befigelt und mit unfern aigen Infigeln ond och mit ber egenanten onser bürgen Infigeln die baran hangent wir die voor genanten burgen vergehend bifer burgichafft und geloben in by vnnjern gutter trumen off vnier aibe bis vorgeichriben burgichafft war und ftatt zu han und ge haltten alles bas hieuor von vns an biefem brieff geschriben ftat und haben bei ze vrkund vnferü angenü Infigel gehendt an bijen brieff, Der brieff ift geben # ber ichere an bem nechsten binftag nach vnfer frowen tag Bu ber liechtmef bo ma jalt von Criftes geburt bruzehenhundert Jare und In dem siden und sechs wiesen Jare.

8. einer alten Abschrift auf Bapier im St.-Ardiv zu Stuttgart.

# 586.

M Februar 1367. o. D. Die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg machen sich verbindlich, ein Leibgeding von 14 Pfd. Heller jährlich, welches Graf Wilhelm von Montfort der ältere und bessen Gemahlin Ursula Abelheid von Wehingen ausgesetzt, bieser von der Steuer zu Ebingen folgen zu lassen.

Bir graue Cberhart von Wirtemberg ond graue Blrich von Wir**denderg fin sune verieh**en an diesem brief 2c. als wir vmb den edeln vnsern **Na oheim graue Wilhalm von Muntfort vnd herre ze Bregent gekoufft in alle du recht die** er ond sin sune graue Wilhalm ond graue Hug ond tes sunes wib hond ober gehön möchten an Chingen ber flat, an Hangerbe niedern stat vnd der burg bar ob gelegen. In disem kouff ist namen vfigenomen vnd vfigezogen vierzehen pfund heller geltes guter vnd gemer, die ber obgenant grauf Wilhelm von Muntfort und from Briel on Pfirt felig fin elich hußfrow mit irem offem brieff verschafft und macht hond ze rechtem lipgebinge ber erbern fromen Abelhaiten von Wehinter offer ber burger sture ze Ebingen ber stad. Das selb lipgebinge, bie inteben pfund heller fullen wir die obgenanten graue Eberhart ond graue Blrich von wirttemberg und vnser erben der egenanten Adelhaiten von Singen zu irem lib bis an ir tode ond nit füro jerlich of der burger sture ze singen geben und bezaln on alles fürzog und alles widersprechen und irrung, in fullen sie zu dem selben libgebing getruwlich schirmen und das sie da by begeruwealich und habbich biß an ir tode, und wenn sie abaat von todes wegen, fien wir ond onser erben nieman nunt fürbas haft noch gebunden omb bis Be vrfund 2c. Datum die beati Valentini anno domini MCCCLx Ptimo.

8. einer alten Abichrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

14. Februar 1367. o. D. Der Grafen Gberhard und Ulrich von Wirtemberg Zusagen, wie sie Graf Wilhelm von Montfort ben Kanfschilling für Haigerloch und Ebingen bezahlen wollen.

Wir graue Eberhart von Wirtemberg ond graue Blrich von Bir temberg fin sune veriehen für ons ond onser erben 2c. Das wir omb ben ed vnfern lieben oheim graue Wilhalm von Muntfort vnb berre ze Breger gekouft hond vmb ailf tusend pfund heller guter ond genemer allu die recht. er ond fin fune grauf Wilhalm ond grauf huge ond fines funes wib grafin Briel von Sobenberg betten ober gehon mochten an ben zwain fletten Ebingen ber ftat und an Sangerloch ber nibern flat mit der burg darob gelegen, Als vnser kousbrief wol bewiset vnd seit, bu wir darumb hond, ond darumb ist diser redlicher kouf also volfürt ond zu brand bak wir darumb angendes geben und bezalt hond zway tusend pfunt auter geber beller, ond haben die geben und geantwurt in unsers obeims graue hain rich von Montfort gewalt, vnb fulnnt wir vnb vnser erben bem vorgenante arauf Bilbelm von Montfort ond finen erben die übrigen nun tusend pful beller guter ond geber geben ond bezaln genglich ond gar one ir schaben bie zut schen und dem nechsten fant vites tag, das ift zehen tag vor fant Johanns Summenden ungenerlichen, und sullent im und finen erben die selben nun tusch pfund beller autwurten und bezaln one schaben ze Mengen in ber Stat ober Sulgen, in welber ftat fie wollent und mugent. Wer aber, bas wir alb wie erben im ald sinen erben der egenanten nun tusend pfund heller hie zwuschen bem nechten fant vits tag nit bezalt noch genklich gewert hettent, als bie geschriben faut, jo find graue Wilhalm von Muntfort und finen erben bi vorgenanten zwey tujend pfund heller die grauf Hainrich von Muntfort im baut, vernallen, und fol in die on verzogenlich geben und antwurten. Er fol ouch und finen erben finen brief und die obgenanten zwo ftet Cbingen und Sangen loch die nidern burg ond ftat mit aller zugehord, mit allen rechten, mit und gewondaiten, mit luten und mit guten, firchenseben, borfern und wilern, aller gewaltsami, zwingen und bennen, wider in antwurten und ingeben much whenlich on unfer und on menglichs widerrebe, widersprechen und irrunge on generde, und jol denn diser kouf ab fin genglich und gar on zorn und on 🐗 Wer ouch, das wir alb unser erben die obgenanten nun tusent pfant beller bem egenanten graue Wilhalm von Muntfort alb finen erben gein pub begalt mit voller zal bie zwüschen und fant vitst ag als vorgeschriben flat, fo lot grane Sainrich von Muntfort uns und unfern erben bie obgenanten me net Ebingen und Sangerloch bie nibern ftat mit ber burg und ouch be bilet, bie er von den selben gutern inne haut, wider in antwurten in vniern at

mit luten vnd mit guten vnd mit aller zugehörd, mit allen nuten vnd gehaiten, als vorgeschriben stat, on alle irrunge vnd on alle geuerde. Es ist bie by gewesen vnd sind diser sach recht gezug graue Hainrich von Muntt, her Wernher von Zymmern, her Burdart von Elrbach, der ytel Johan vom Stain, vnd her Johan Nothast, die diser sach recht tedinger gewesen. Bud des ze vrkund haben wir die vorgenanten Grausen ze wirderg bezide vnserun Insigel gehendet an disen brief. Wir die vorgenanten benden ouch alle vnserun aignun insigel an disen brief zu ainer waren gesch aller der ding vnd teding, die an disen brief geschriben stand. Datum die i Valentini anno domini MCCCLX septimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

588.

Februar 1867. o. D. Die Grafen Eberhard und Ulrich von Wirtemberg, welche von Graf Wilhelm von Montfort-Bregenz Ebingen und Haigerloch gekauft hatten, versprechen, Herrn Hans von Bregenz als Kirchherrn von Owingen (D.A. Hechingen) zu belassen.

Bir graue Cherhart von Wirtemberg vnd graue Blrich von Wir= erg sin sune veriehen an bisem brief etc. als ber edel vuser lieber obeim e Wilhelm von Muntfort und herre ze Bregent und ze toufen geben allu bie recht, bie er ond fin fune grauf Wilhalm ond grauf Sug ond funs wib hettent ober gehan möchtent an ben zwain stetten Ebingen und zerloch ber nibern stat mit ber burg barob gelegen. In bisem kouf it namen of gebingt ond ofgenomen. Das ber erber priefter ber hanns von gent ber hut ze tag rechter kirchherre ift ze owingen of ber lutkir: ruweklich, friblich und hablich off der kirchen beliben sol by der egenanten n ond by allen ben rechten, nuten und gulten, die dar zu und darin von gehorent, es sy von recht ober von gewonhaiten, wie die nut vnd gelt gewid gehaissen sind bis an sinen tob und nit furo, And sullen wir und unser vnb vnser amptlute in darüber vub barzu getruwlichen schirmen und fürbern. er by allen sinen rechten beliben sol bis an sinen tob, es wer benn bas kain **b** oder kuntlich vogtrecht gieng von der egenanten kirchen ze owingen, diet recht des vogtrechts und ouch andrem recht sind uns und unsern erben ben on alle geuerbe. Bub bes ze vrfund etc. Datum die beati Valentini domini McccLx septimo.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

29. März 1367. Lindau. Jakob von Nintpach, freier Land ber Birsse, bittet den Grafen Rudolf von Sulz, Land Notweil, den Brief, welchen er den Grasen Eberhard i temberg über den Kauf von Ebingen und Haigerloch a zu bestätigen.

Dem edeln herren graue Müdolfen von Sult, lantrichter zu Embüt ich Jacob von Nintpach ein frye lantrichter in der Bides Römischen kensers Karle gewalt minen gehorsamen undertängen dienst, üwer edlin tun ich zu wissen, daz der edel herre graue son wirtemberg ain brief erlangt hat vor dem lantgericht zu Lin ich lantrichter din vnd ist ime der erteilt von herren, rittern vnd knechte gesammoter vrteil, Da von ditt ich üw vnd rüf üw an von gerichtez nir dem obgenannten graue Eberhart von Wirtemberg den brief bestwers lantgerichts brief vnd insigel. Das wil ich in aller zit vast vn dienen, Bud des zu vrkunde send Ich üw disen brief ze rucken besige lantgerichts insigel zu lindowe. Geben zu Lindowe vor lantgericht an tag nach Mituasten. Sub anno domini moccoolxviito.

B. einer alten Abidrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

#### 590.

29. März 1367. Lindau. Gräfin Ursula, Gemahlin bes Gri helm von Montfort=Bregenz bes jungen und dieser se zichten vor dem Landgericht in der Birsse auf alle Anst Haigerloch, nieder Burg und Stadt, sowie an die Stadt

Ich Jacob von Rintpach ein frye lantrichter in der Birsse Romschen keyser Karls gewalt Tün kunt mit disem brieff allen i an sehent lesent oder hörent lesen, daz für mich komme da ich offenlig geriht sazze an disem tag alz dirr brief geben ist div edel wolgeborn vrsel Grefin von Hohenberg dez edeln wolgeborn herren de graf Wilhalms, von Montfort elichiv vrowe vnd nam ze fürsp Erbern man Hansen Kyhin von Lindowe vnd offnet da mit demst fürsprechen vnd sprach also, sy hettig ererbet von ir måter seligen wege von Phirt Heyerloch die nider burg vnd stat, vnd Ebingen di waz dazü gehört, lüt vnd güt vnd älliv div ret alz ir måter selig dar wer, alz die brief lutent vnd sagent die ir måter selig dar vnnb hett,

brieff und alliv iriv reht welt si von ir geben und of geben bem edeln irem lieben ifein graf Eberharten von Wirtenberg und allen sinen erben, wan er ir ber umb gegeben bett eylif tusent phunt guter haller und hiez ir ba eruarn an einer vrtent wie si bag tun folt, bag eg craft und macht haben folt und moht, bag me fi willig ze tund. Dez wart ir ertentt von herren rittern und knehten mit emeiner vrteul, bag in einen voat nemen folt, ber ir genog wêr und folt bag tun nities elichen mannes willen. Do nam si ze voat den edeln herren graf Hein= **sig von Montfort** mit irs mannes willen und heizen graf Wilhelms von **Contfort bez jungen, ber ba ze gegen stund, da nach gieng sy fur mit irem** t ond mit irem fürsprechen und hiez ir eruarn, wan sie sich beubat het, so welt t da vor geriht von ir geben und vf geben alliv div reht div sie hett vf Heyextlock ber nibern burg vnb stat vnd Ebingen ber stat vnd vf waz lut **d gût bazû gehort vnd al**z fie baz ererbet het von ir mûter fâligen vrown kfellen von Phirt und welt daz tun wie reht wer und wie ez craft und macht then folt vnd moht, do wart ir ertenlt von herren, rittern vnd knehten vnd mit funnoter vrteyl, daz si ir vogt ze dry maulen vij folt füren vf dez richs strazze, als oft wider für geriht, vnd daz ir vogt ze iedem maul vf sinen end sagen **k, daz fi daz unbehwungenlich** tete, Also fürt si ouch der edel herre graf Hein= lá von Montfort ir vogt ze bry maulen vf bez richsftraze vnd alz dike wider agrift ond seit ouch ze ben bryn maulen ze iedem maule of sinen ende daz si A gern vnd vnbezwungenlich tet, danach gieng aber div obgenant vro Vrfel von Sohenberg für geriht mit irem vogt und mit ir fürsprechen und hiez ir da marn, wan ir vogt geseit het dry stund vff sinen end, dag si iriv reht div sie by Hengerloch der nidern burg vud stat vud vf Ebingen die Stat vud waz timb gåt bazu gehört, ond alz ji div ererbet het von ir måter wegen vrowen Briellen seligen von Phirt, alz die brief daromb lutent und sagent die div vorpant vro Brfell sélia von Phirt dar vmb het, die brief vnd álliv iriv reht a die vorgeschrieben güt welt si gern vnd willeclich vf geben vnd von ir geben welt baz tun, alz ez craft ond maht haben moht, do wart ir erteult von men rittern und knehten und mit gesammeter urtent, das fi das tun folt mit irer wit und mit irs vogt hant und oud mit bez egenanten graf Wilhelms irs 🚧 mannes hant in min bez vorgenannten Jacobs von Rintpach lantrichters ut, wod in bez vesten ritters her Rohansen vom Stein von Marchteln hant. ber obgenant edel herr graf Eberhart von Wirtenberch mit vollem gewalt **finer stat dar umb und um**b die sach für geriht gesant het, dar umb er ouch in ofen brief brauht, ber vor geriht da gelesen wart. Do wart erteult mit wiegl, bag bag bem obgenanten ebeln herren graf Eberharten von Wirtenberch allen finen erben alz gut fraft und maht haben folt und het, alz ob er felber h zeggen (sic!) wêr, also gieng da für div vorgenant vrow Brfell von Hohenberg ir vogt war ir elicher man und gaben da uf und von in alle ir brief und div iriv reht die si hetten oder han solten oder mohten of disen hutigen tag zu 64mib, Urib .- Bud jur Geich. b. Gr. v. Bollern Sobenberg.

Benerloch ber nibern burg und ftat und zu Cbingen ber ftat und gu allen wo geschrieben luten und guten die bagu gehorent, als vor bescheiben ift, und versam fich bez allez mit irr hant in min hant ond vazer miner hant in bez egenamm veften ritters her Sanfen vom Stein bant, ben ber obgenant ebel ber graf Cherhart von Wirtenberg mit vollem gewalt an finer ftat bar umb für & ribt gefant bet, bez er ouch einen offen brieff brauht ber vor geriht ba gelein wart, bo wart ertenlt mit vrtenl bag bag bem obgenanten ebeln herren graf Chet harten von Wirtenberg und allen finen erben als gut traft und maht be und haben folt, und moht, als ob er felber ba ze gegen wer, und also bas to felb ebel berr Graff Eberhart von wirtenberg und fin erben biv felben m geschriben gut Sengerloch bie nibern burg und ftat und Chingen bie ftat m was lit vud gut ober ale vendert basu ond darin gehort mit allen nuten rett gewonheiten und geniezen getruwiclich inne haben han und nieffen fülnt mit alle ben rehten und in aller ber muje als pro Briell felig von Phirt ber vorgen promen Briellen von Sobenberg miter und graf Wilhalm von Montin ir sweher biv felben gut mit luten ond mit guten ont of bifen bivtigen inne gehebt ond genoffen hant mit ber beicheibenheit, bag in noch fein ir erbe m niemen anders von iren wegen ba nach an biv vorgeschriben gut alz vor vi scheiben ift nimmer me fein ansprach noch fein vordrung mit beheinem geriht go lichem noch weltlichem, bag nun ift ober her nach of ftund noch mit beheins ben hilf noch rat noch mit beheinen andern sachen fülnt noch enmügent gewinnen n han. Do bag also volfurt wart, ba nach gieng fur ber ebel berr graf Bilbell von Montfort ber jung, ber obgenanten promen Briellen von Sobenben elicher man, mit finem fürsprechen Sanfen Rigin von Lindo und fprach ond vrfundet alleg bag bag fin elichiv vrow Brfell grefin von Sobenbell ba vor geriht vollfurt und getan bet mit verzihunge und mit vffgebend gen be ebeln finem lieben obeim graf Cberharten von Wirtenberch ber felben Sengerloch ber nibern burg und ftat und Chingen ber ftat und mag lit gut bazu gehort, welt er fich ouch verziben und welt div von im vigeben und im ernarn an einer vrteyl wie er bag tun folt, bag eg craft und macht bet haben moht, bez wer er willig ze tund, do wart im ertentt von herren, imm ond fnehten und mit gesamneter vrtenl, daz er daz tat mit siner hant in min und vif miner hant in beg veften ritters ber Sanfen vom Stein bant Marchteln, ben ber obgenant ebel berren graf Cberhart von Birtenbett mit vollem gewalt an finer stat dar vmb fur geriht gesent het, dar vmb er mi einen offen brief brauht, ber por geriht ba gelesen wart, bo wart ertenlt mit was bag bag bem obgenanten ebeln herren graf Eberharten von Birtenberg finen erben alz gut fraft und maht haben folt und moht, alz ob er felber ze gegen wer, also gieng ouch fur ber egenant graf Wilhalm von Montfoll ber jung und gab von im alliv finiv reht gu ben vorgeschriben guten und tit " finer hant in min hant ond vifer miner hant in beg veften ritters ber banit

m Stein bant, ben ber obgenant ebeleberr graf Cherhart von Wirtenberg it vollem gewalt an finer stat dar omb für geriht gesent het, dez er ouch einen fin brief brauht, der vor geriht da gelesen wart, do wart erteylt mit vrteyl daz a bem obgenanten ebeln herren grafen Eberharten von Wirtenberg und inn erben als gut fraft und macht het und haben folt und möht alz ob er selber u ze gegen wêr, wad verzech sich ouch aller siner reht vorbrung vad ausprach an m vorgeschriben guten in aller ber myse und in allem bem rehten alz sich biv menant vrow Brfell von Hohenberg sin elichiv vrowe vor dar an verzigen und mit der bescheidenheit, daz er noch kein sin erbe noch niemen von sinen wa ba nach nimmer me kein ansprach noch kein vorbrung mit beheinem geriht **billiden noch weltlichem, daz non ist ober hernach of stat noch mit deheins herren not rat noch mit behe**inen andern sachen sülnt noch enningent gewinnen noch **m, wab baz ber obgenant** edel herr Graf Eberhart von Wirtenberg und achen biv vorgeschriben gut Hengerloch bie nibern burg vnd stat vnd Ebinbie stat vnd waz lut vnd gut bazu gehort mit allen nuten vnd rehten inne n mb nieffen fulnt mit allen ben rehten und in aller ber myfe, alz vrow fell felig von Phirt, bez vorgenanten graf Wilhelms von Montfort bez 📭 swiger, und graff Wilhalm von Montfort sin vater div selben gut Litten vnd mit guten vng vff bisen hivtigen tag inne gehebt vnd genossen hant, bo biz allez also ergie wie reht ist und ertentt wart, do stund div vorgenant M vrow from Briell gräfinn von Hohenberg mit irem vogt und mit vorgenanten fürsprechen und der edel herr graf Wilhalm von Montfort der mit finem fürsprechen, vnd bauten mit vrtenl ze eruarnt wie si disen brief an ond versigeln solten dem edeln irem lieben ohenm graf Eberharten von Birtenberg vnd sinen erben, daz ez craft vnd macht hettj, vnd alz reht wêr, 🖿 fin bez mutetj vnd begerte her Hans vom Stein an irs obgenanten oheims **b, bo wart ertealt** mit vrteal vad die vrteal sprauchent herren ritter vad kneht, 🞙 ich vorgenanter lantrichter von geriht wegen min insigel vor an billich mit rehten an disen brief henken solt, und dazo wart ouch me ertenlt, daz biv Agenant grefin Briell von Hohenberg und graf Heinrich von Montfort vogt, vnb graf wilhelm von Montfort ber jung ouch billich vnb mit bem ten an bisen brief iriv insigel besunderlichen henken soltent, und wen sie ez dazü bitten möhtent, die folten ouch ir insigel henken an disen brief ze einer ziognüzze er vorgeschriben sache und boch in selber ane schaden, bez erbaten si dis nach: mant, baz bie iriv insigel ouch henken sulnt an visen brief dez ersten den edeln tren graf Rubolfen von Montfort herr ze Veltkirch, den ebeln fryen hern **åbolfen von Tengen,** vnd die vesten ritter hern Eberharten von Küngs: ge und hern Johansen von Bobmen ben eltern, und bag big allez maur fy b ftet belibe ond onuergessen bar omb han ich vorgenanter landrihter min insigel bentt an bifen brief gu ben vorgenanten insigeln. Wir bie vorgenanten graf einrich von Montfort von ber vogty megen vnb ich Briell grefin von 35 \*

Hohenberg vnd ich graf Wilhalm ber jung von Montsort ir elich veriehen besunderlich mit vrkind dit briefes, daz diz allez alz hie vor ar brief der vorgenant lantrihter bescheiden hat mit allen worten alz vorgestat, daz daz allez also ergangen und vollfürt ist mit önserm gunst wit heizzen und verhenknüzze, wie ez kraft und macht het und han sol und dürftig ist, und dez ze vrkind und waurheit haben wir önseiv insigel ged disen brief. Dazü ze merer sichereit haben wir die vorgenanten graf von Montsort herr ze Veltkirch, ich Rüdolf von Tengen ein scherhard von Küngsegg und ich Hans von Bodmen der elter, bez bniriv insigel ouch gehenkt an disen brief ze einer zivgnüzze aller vorgsache und doch dies ane schaden. Dirr brief ist geben ze Lindow vor la mit vrtezl und mit reht an dem nehsten zinstag nach mitternasten, do n von krystus gedurt drugehenhundert iar und in dem sphenden und sechzigi

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Jateb von Rintpach bat in Siegel einen Elephanten, ber über 3 Berge hinschreitet, bas Siegel ber Grafi im Schilbe rechts ben Montforter und links ben Sobenberger Schilt.

## 591.

19. Mai 1367. Notenburg. Graf Rubolf von Hohenberg in daß er zwar das Dorf Altingen von seinem Diener Revon Chingen gelöst, demselben aber die "gewonliche stur v armen luten" daselbst im Betrag von 20 Pfd. Heller verschriebe

Wir Graue Rubolf von Sohemberg veriehen offenlich für r vnsere erben ond tun kunt menglichen mit disem brief Als Renhart von gen unser diener Altingen das Dorf von uns und unsern vordern in pfantwiß in gehebt hant, daz Wir von Im erledigot und erlost haben wir Ime hie wider vmb die quand vnd fruntschaft getan haben durch di truwe dienst die er vns big herr vnuerdrosenlich getan hant, vnd noch in ti zitten bun mag, So haben wir Im und finen erben in die gewonlichen beß felben dorfes verschriben und verschriben mit disem brief alle jar je zwainzig pfund guter und genemer Haller gelt bie vnfer armen lut je gen jarlichen uff Sant Michahels tag geben und rihten sullent, ma spa obgenanten zwainzig pfund Haller gelt uf daz porgeschriben zil ant richt geben weß Jares der vorgenant Renhart von Chingen ober fin erb bar an mangel gebrust, gewunen (sic!) ober hetten, Do hant er und su gewalt vnb gut reht die guter vnd die armen lut deß selben Dorfes an je avn zorn und avn clag biß baz sy Im ober sine erben der zwaintig pfund gelt geriht und bezalt hant und füllent mit bem angriff nit han getan wider geriht, gaistliches noch weltlichs noch wider den lantfrit noch wider nier

The litel noch vil in behain weg an alle geuerd. wir haben ouch vns selbe vnd sienen erben ben gewalt vnd baz reht behalten daz wir allü Jar jarlichen von vnfern wegen jn noch sin erben hier an nit Sumen noch irren sien litel noch vil in behain weg an alle geuerd. wir haben ouch vns selbe vnd sien erben den gewalt vnd daz reht behalten daz wir allü Jar jarlichen von sind sinen erben die selben zwainzig pfund Haller gelz lösen mügen vmb zway dert pfund güter vnd genemer Haller aht tag vor Sant Walpurg tag, vnd tag dar nach avn geuerd. And deß ze vrkund vnd offen zugemust daz alle vorzischen sachen in ir maht beliben vnverwandelt So geben wir Im disen brief iselt mit vnserm aigen insigel daz dar an gehenkt ist der ze Rotemburg geben was der Midhon (sic!) vor Sant vrbans tag. Deß Jares do man zalt von ins geburt Truzehenhundert jare Siben vnd Sehtig Jare.

8. b. Drig. im St.-Archive ju Stuttgart. - Mit bem Siegel bes Grafen.

592.

L. Juni 1367. Heibelberg. Thymo best alten Schultheißen von Dornketten Sohn bekennt, daß Pfalzgraf Auprecht das Recht habe, mit 250 Afd. Heller Schönbrunn 20. von ihm zu lösen.

36 Thymo des alten scholtheißen son von dorrensteten bekenne für was alle myn erben Bud tun kunt allen Luten die disen brief horent, sehent lesent, wann daz ist, daz der Hochgeporn fürste und here, here Ruprecht der er . . pfalkgraue by Ryn, des heiligen Richs obrister bruchsezz bertog in Beyern, myn gnediger her, oder sim Erben oder ir amptlute irem geheiße mir oder mynen Erben, vierzehen dag vor sant Martins dag viertsehen dag darnach vietent gebent und bezalen wollent brittehalb hundert baller guter vnd genemer ane geuerde, dar für mir Schonnebrunne bag iff mit finer Zugehorunge und brutchen pfunt Heller gelts mynre fünff schilling bem vngelt zu Bolach in pfandes wife von yme Inne ftenb, Die brittehalbvint heller follin ich vnb myn erben zu stund ane fürzog von yn nemen follen yn baz borff Schonnebrunne mit siner zugehorunge und die bruzehen beller gelts mynre fünff schilling als fürgenant ist, Bnd ouch ben brief ben ben bem obgenanten myme hern bem Herhogen barüber haben, ledig und log antworten ane alle hindernisse fürzog und geuerbe und geloben baz selb mit truwen vor mich ond myn Erben in aller maße alz fürgeschriben stet vest Rete zu halben, boch fol grauc burcharts von Hoenbergs swefter, bie Etthy in dem Closter ift, verliben by irm gelt bag ir berfelb graue burchart Des 3u Schonnebrunne gesetzit hat, alz ir brief sprechent ane geuerde. Des Tunb geben ich thomo fürgenant für mich vnd mon Erben bem obgenanten e gnedigen hern Herhogen Auprecht dem Eltern und sinen erben disen brief egelt mit unyme anhangenben Ingesigel, Geben zu Beibelberg bes nehsten

binstagis nach bem sontag Cantate, Nach Christi geburthe brüzehenhun barnach in bem siben vnd sehhigsten iare.

B. b. Drig. im Ct.-Ardio gu Stuttgart. - Dit bem Giegel bes Ausfi

593.

24. Juni 1367. Bregenz. Graf Wilhelm von Montfort qui Grafen Gberhard von Wirtemberg für 11000 Pfb. Heller, ber schilling von Ebingen und Haigerloch.

Ich graue Wilhelm von Montfort, herre zu Bregents per tun kunt allen ben, die disen brief sehent oder hörent lesen, daz mich der lieber dheim graue Sberhard von Wirtemberg gewert und bezalt lich und gar der eilf tusent pfunt haller, die er mir schuldig waz von wegen der stett und der güter Heyerloch und Sbingen, und sag da und sin erben der vorgenannten eilf tusent pfunt haller für mich und erben quit, ledig und lose mit vrkundt diß briefs, Der besigelt ist mit min sinsigel. Geben zu Bregent an dem nächsten krytag vor Sant Vits tag brauchet nach Cristus gepurt drügehenhundert und süben und sechzig jare

B. einer alten Abidrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

594.

24. Juni 1367. o. O. Berabrebung ber Grafen von Wirteml Montfort in Betreff ber von biesen über ben Verkauf von C und Haigerloch gestellten Bürgen.

on alle geuerbe. Ind bes alles ze vrkuude haben wir vnsere jnsigel gehendet visen brief, der geben ist an Sant Johanns tag ze Sunwenden Anno domini X. Lx septimo.

B. einer alten Abschrift im Ct.-Archiv zu Stuttgart.

595.

Juli 1367. Bregenz. Die Grafen Wilhelm und Heinrich von Montfort, welche den Grafen Audolf III. von Hohenberg für das Zugelt der Ursula von Hohenberg mit 1000 Gulden, auf die nie dere Stadt Haigerloch angewiesen, entschädigt, die genannte Stadt aber inzwischen an Wirtemberg verkauft hatten, versprechen den Bürgern von Haigerloch, sie schadlos zu halten.

Bir grauf Wilhelm vnb grauf Sainrich von Montfort gebruber ben ond tunt kunt allen die bifen brief sehent ober horent lesen, wan ich ber mant graf Bilhelm von Montfort graf Rubolf von Sohemberg bebau tusent gulbin vff die nibren statt ze Haigerloch nach ber brief lutung ag, bie ich ond er enander gegeben hant von bes gugelt megen, bas er mines s wip greuin Brfelhen von Hohenberg geben fot und wan nu bie tant ftatt ze haigerloch ber ebel min lieber oheim grauf Cberhart von temberg mit aller zugehörbe miner rechte vmb mich gefoffet hat, barvergehint wir obgenannter grauf Wilhelm und grauf Hainrich von Montfort iber, war ob ber egenant grauf Eberhart von Wirtenberg alber sin Erben vie obgenanten burger ze Haigerloch ber nidren statt alber ir nachkommen von vorgebachten bewisung der tusent Gulbin und von der gelübt wegen die fi mb getan hant ze behainem schaben wirbint komen gegen grauf Rubolf von mberg ond finen erben, das wir ond onser Erben si alb ir erben von bem en allem gentlich und gar ledgan und losen sont an allen iren schaben mit nd bigg briefs, ber besigelt ist mit vuserm aigenen insigeln geben ze Bres an fant Brichs tag nach Cristes geburt brüzehen hundert und siben und ia jaren.

3. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Die Siegel find abgefallen.

Ohne Jahr (höchst wahrscheinlich 4. Juli 1367). Graf Eberhard won Wirtemberg macht sich gegen die Stadt Haigerloch verbindlich, st in Betreff der tausend Gulben, für welche sie sich dem Grafen Rudolf von Hohenberg verschrieben, schadloß zu halten.

Wir graue Sberhart von Wirtemberg veriehen an bisem brief, als be erbern wol beschaiden Schulthaiß, der raut vnd die burger gemainlich der niden stat ze Hangerloch gelobt vnd brief geben hönd Grauen Rüdolffen von Hohenberg von der tusent guldin wegen, darumb geloben wir den vorgenamte vnsern burgern von Hangerloch, wer ob sie von dem egenannten graue Ridol bekümerung vnd schad augieng von derselben gelübt wegen vmb dieselben wied guldin, so sullen wir vnd vnser erben in dauon helssen vnd sie darumd ledigs an iren schaden one alle geuerde.

(Bier fdliefit bie alte Abfdrift, ohne ein Jahr anzugeben.)

St. Ardio gu Stuttgart.

597.

9. August 1367. v. D. Renhard von Chingen und Konrad ber Stable bringen mit Zustimmung des Bogts von Rotenburg und Ord Rudolfs v. H. Marschalken zwischen den Gemeinden Wurmlingen und Jesingen in Betreff des Biehtriebs eine Richtung zu Standt

3ch Renhart von Chingen ber alt ab entringen und 3ch Cunt ber Stahler ber Jung vergenhen beid vff gmainem mund offenlich mit orte diß briefs und tun funt allen den die in ansenhent oder horent lesen dag wit mi gunft und gutem willen Dyemen beg fachellers vogt ze Rotemburg mi Albreht beg Marichalten vnferrs herren Graue Rubolfs von Sober berg Schulthaiff in den Dorffern und mit ber geburo von Bur lingen gemainlichen ge fainer fiten und mit gunft und gutem willen berman von Dw von Rojegg ber vogt ift ober Jefingen, und ber geburo gum lichs ze Refingen, ze der anderen siten mit beider wiffend und burch ir bett mit bie stoff die si mit ain ander hetten ain funtschaft verhortt haben und fagen # vif vnier and, das die von Wurmlingen mit der besirun kuntichaft den von 3000 gen ben Mulweg bin ab und ber wiber pff big in ben Stainin furht behept hant bag die von Zefingen bar an nit halten noch hutten fullen mit hertre noch mit anderm vich an genard, Si mugen aber mit hertvich und mit andern vich vif und ab varun auch an ichaben Ez mugend aber die von Burmlingen bem obgenanten Mulweg mit ir vich halten und huten an ander Lit ichole

ben weg off ond ab varen bis in ben Staininfurht mit îr vich ond trenken, haben ouch mit beiber tail wissend gunst ond gütem willen die stain gesetzt jant Stainmarn von Jesingen ond Hainken dem herren von Wurmen, daz die off ond off, an wanden dis in gienen (sic!) stain in den widen. ze ainem warem orkind ond offner gezügnüst aller diser vorgeschriben ding ben wir die obgenanten Renhart von Chingen ond Cünrat der Stahler beid zer sin aigen Insigel gehenkt an disen brief, Der geden wart da man zalt Tristus gebürt drüzehenhündert Jar sehzig Jar darnach in dem Sübenden an Sant Laurenhins Abend.

3. b. Orig. in ber Orts-Registratur zu Wurmlingen. — Bon ben beiben Siegeln n nur noch bie Bergamentstreifen an.

#### 598.

September 1367. Heibelberg. Graf Rubolf von Hohenberg be kennt, daß er seine Zustimmung gegeben, als sein "Better" Graf Burkard von Hohenberg seine (Burkards) Hälfte von Wildberg, Bulach u. s. w. an den Pfalzgrafen Auprecht verkauft habe.

Bir graue . . Rubolf von Hohenberg bekennen offenbar mit bisem , vor vns vnd vnser Erben Als der Edel unser lieber vetter graue thart von Sohenberg vor fich vnb fine erben finen halben beil an perg burg und Stab und auch .. Bolach bie stab mit borfferin luten n mit allen nüßen wirden Eren friheiten Rehten, gewonhaiten Mannen Man= m, Burgmannen, Burgmanscheften, und finen beil an bem borffe Bilt= en und mit aller ander zugehorungen bem hochgebornen fürsten und herrn Ruprechten bem Eltern pfalzgrauen by Anne des heiligen Romschen Richs en Druchsezzen und hertogin in Benern und sinen Erben Erbetlichen und ichen verkauft und zu kaufen gegeben hat, als sine brief besagint . . . . von bor ober hat, Daz wir zu bemselben kauffe onsern willen gunft ond vertize gegeben . . . . vnd geben mit craft dit briefes vnd bestetigen vnd befestigen denselben tauff Erbetlichen ... Eweclichen vor uns und alle unser Erben. bekennen wir vor vns vnd vnfer Erben bag wir . . . . benfelben kauff nymmer t sollen noch schaffen getan werben in bheine wife, und globen ouch allez bax irgeschriben stet vor vas vab vaser Erben mit guten truwen an endes stat ichen veste und stete zu halben sunder alle argelist und geuerde. Dez zu be geben wir vor vns vnd vnser Erben bem fürgenannten fürsten hertogen zicht bem Eltern und finen Erben bifen brieff verfiegelt mit unferm anhangen-Ingefigel, wir haben auch gebeten und bitden den fürgenanten unfern vetgrauen Burghart von Sohenberg ond ben festen Ritter fung ftabeson waldede und hugen von Bern Ede Ebilkneht . . . . gezugnuzze alle

iegele in das inier in dien brieff gehangen habent. Bub wir die fürgenammen rame aursbardt von indenderg duch fiadeler von waldese Ritter, Hüg von Ben die Toulnent veiennen das wir (sic!) ding bede ..... grauen Rudolffs von dienweren in veiennen das wir (sic!) ding bede ..... grauen Rudolffs von dienweren in veiennen das wir (sic!) ding bede ..... grauen Rudolffs von dienweren in veiennen das wier obgenannten fünde artisele und yn derselben ... peraaen inier Ingeriegeie din das inne an disen brieff gehangen haben, der gebort in derdelberg des nechten Sampsbages nach unser lieben frauwen dage die worden waar nach unter zechnenen das man zalte drugehen hundert Jare darmel in dem werin und Sechngaginen Jare.

3. 7. Irm. im St. Ardin ju Stuttgart. — Mit 3 gut erhaltenen Giegeln; bil burfare font. — Das Balbed'sche Siegel hat im Schilbe zwei sich freuzende hen ruren.

599.

12. September 1367. Heitelberg. Graf Rubolf von Hohenberg gill um Berfauf beziehungsweise zur Berpfandung) von Wilbberg seiten jemes Bermanders, Grafen Burfard, seine Zustimmung.

Bir grune Audoiff von Sobenberg bekennen und bun kunt offinbar mit Burg Burg it mes ond onier Erben, manne vormals ber Ebel graue Burg Dage von Dogenverg, onfer lieber Better, als onfer Bormunder onfen De lie De veiten miliverg, burg und fad, mit mannescheften, burgmann weiten veiden veiden, Dorffer, luten, guten, magern, wenden, ginfen, bienften eren, ragten, ribeiden, und gewonheiden mit dem Clofter .. Ruthe, mit 800 gen mis weiden und mit allen andern zugehorungen gesucht und ungesucht, mit De jament unt Ger genant mochten werben mit funberlichen worten umb got nigen juden verfauft und verpfant bat, berfelben zweier bufent gulben ber d jemane moet miter auch bezalt ift Und auch berebt ift, bag wir und unfer Erba Smelden moein Sit in milberg, als furgenant ift, mit zwein bufent auben Breces inger getre, und biefelben veiten und unfern Erben gubehalten und nummi ationger verrogen verprenden noch zu verfeuffen, widerlofen und feuffen mogin natigenen bag ber fant Gorgen bag, ober viergeben bag barnach, welches iaril ger vollen. Ind auch big wir noch vnfer erben vnfern beil an ber veftin and may one the one die gute di darzu gehorint, nymant anders hoer de mand ne jeider weregen verwienden oder verleuffen follen, Eg sy banu bag mit te im inigenance furiten, Bergogen Ruprecht bem Eltern ober finen eine in bieb ihr benor an bieten, wil er ober fin erben bann ba by ver liben, fo waten wit gie bereiben verten gunnen vor allermengelich, vinb foliche merung bei wiede gio bann pnier beiber Rate vber ein tomment an alle generbe, Di Adance und 2005 od: one end vniere erben, bag wir zu bemielben tauff und von promound it wier worde. als ber von unfrem fürgenanten vettern geschehen mit

getan ift, vnfern willen gunft und verhengnisse geben, und bestebigen und befestigen ben mit craft biz briefs, ond sollen ond wollen nymmer dar wider getun noch Maffen getim werben in bhein wife ane alle geuerbe, wanne ber obgenante Bertog Auprecht und fin erben follen unfern beil an ber obgenanten vesten wiltperg burg ond fab mit aller zugehörunge als benant ist Innehaben, nuten ond nigen, tren engin autern, sunder abeslagin und hindernise, uns, unsern erben und vers veglichen also lange unt wir und unsere erben sie von zme And sinen erben wit awein Dusent aulden wider gelost haben, derselben losunge sollint sie uns ouch chorsam wesen in allen maßen als fürgenant stet, Duch heißen vnb gebieten wir allen vnfern Mannen bie ju milperg gehorint ond manne ober burgmeme bo fint, bag pr von bemfelben fürsten Bergogen Ruprecht bem Eltern wer leben envhahent und ume und sinen Erben hulbent und swerent und geborfam wesent, als ein man sinem herrn billichen wesen sal, also lange und wir wiern beil zu wilperg geleft haben, baz ir vns banne wartent vnd gehorsam wesent halben beil als billich und recht ift. Alles das hie vorgenant stet und barzu be verpfandung und kauff, wie den unser fürgenanter vetter getun hat, geloben wir graue Rubolff von Hohenberg fürgenant mit guten truwen an eydes stab zefte ond stete zuhalten ond nymmer bar wiber zu bun noch schaffen getun werben h bhein wife ane alle generoe und graeliste. Bu orkund geben wir vor uns und wier Erben bem hochgebornen Fürsten herhogen Auprecht bem Eltern fürgewaten und sinen Erben bisen brief versigelt mit onsrem anhangenden Ingesigel, wir baben ouch gebeten ben obgenanten vnfern vettern grauen Burghart von Seenberg, ben veften Ritter tung ftabeler von Balbed und Sugen von Berned, Ebilinecht bag fie ju gezugniffe aller obgenanten ftude punte und artitel, and vne berfelben allezit zu vberfagin, ire Ingefigele by daz vnfer an difen brief etangen babent, Und wir graue Burghart von Sobenberg, tung ftabeler von malbed Ritter und hug von Berned edilfnecht fürgenant bekennen bag wir burg bete bes fürgenant grauen Rubolffs von Soenberg und zu gezugniffe der obgenanten stude, punte und artikel, und zu berfelben allezit zu oberfagin mire Ingefigele by bag fin an bifen brief gehangen haben. Geben zu Beibelberg bes nehsten sontagis nach vnser lieben frauwen bag als sie geborn wart mad Christi geburthe bruzehen hundert iar barnach in dem Sieben und Sechtieiftem Rare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hangt nur noch bas Siegel bes Gr. Rubolf an ber Urfunbe.

12. September 1367. Heibelberg. Graf Burkard von Hohenberg gebietet ben zu feinem Theil ber Herzichaften Wildberg und Bulat gehörigen Mannen und Burgmannen, bem Pfalzgrafen Ruprecht zu huldigen und ihre Lehen von bemfelben zu empfangen.

Bir Graue Burdart von hohenberg Befennen und tun funt für mil und unfere erben, biefen nachgeschrieben unfern lieben getrumen und mon nen mit namen hern Gompolt von Giltlingen, bern bugen von Bernede, hannfen von Rumenede, volk Grughar von Rumenede, Conten bedinger von Gulte und Martin von Gult, Jorgen son Sailffingen, Seingen von Saolffingen bem eltern, Gerlachen von mytingen ond bargu allen onfern Mannen ond Burgmannen bir bigbere ju vns gein milverg burg ond ftatt ond gu ber beridafft ju milperg ober ju Bulach gehort haben und ung manne ober buy manne ba gewest fin, und uns gehulbet und gesworn habent, bas wir fur und mi vnfere erben vnfern tenle an wilperg burg vnb fiatt vnb auch an Bulad in mannen, mannichafften burgmannen burgmannichafften und mit aller ander put horunge bem bochgebornen fürsten und herren bern Ruprecht bem elten pfalbgrauen by Rine bes beiligen Romifden Richs oberften bruchfeffen mi berhogen In benern, ond finen erben erbtlichen und ewiglichen verfaufft bate bauon beiffen und gepiethen wir uch allen und uwer iglichem besunder nyemant vy genommen, bas Ir guffunt ane hindernis und vergug dem obgenanten bate Ruprecht bem eltern und finen erben hulbent swerent und gehorfam fin follet und was Ir bighere von uns als von wilperg Burg und Statt und von be herschafft milperg und von Bulach zu leben gehabt habent Das follent 3r m bemfelben fürsten herhug Ruprechten bem eltern furbaffer mee zu leben empfelte haben ond tragen ond auch Ime ond finen erben bauon bienen warten und F horsam wesen als uwerm rechten herren und als eme man finem rechten bernt billichen tun fol und mit benfelben gutern manschafften und leben wifen wir von vis vijern erben und nachkomen an den obgenanten fürsten berting Rupted ben eltern und fine erben und wanne und fo fchier ir ober welicher under ud be obgenanten fürsten hertug Ruprecht bem eltern gehulbent geswerent und die lie die Ir von uns gehabt habent als vorgeschrieben fteet von bemfelben fürsten pfangen habent bas Ir auch ane verbug thun follent Go vertyben wir bam uwer eyde und glubbe als Ir und verbunden fint, Des ju vrfunt geben wit und und unfere erben bem obgenanten fürsten bergug Ruprecht bem eltern mit finen erben und nachkomen biefen brieff verfiegelt mit unferm anhangenden 300 figel, wir haben auch gebetten und bitten ben veften Ritter funn ftabeler voll malbede ond hugen von Bernede Gbelfnechte bas fie zu gegugniß aller

eanten stude pundt ond artikele ond ons derselben allhyt zu ubersagen Ir Iniegele by das onser an diesen brieff gehangen habent ond wir die vorgeschriben en stadeler Ritter von waldede ond hug von Bernede Edelsnechte bekennen das r durch bede des vorgeschriben graue burdart von hohenberg ond zu gezugniß er obgeschrieben stude pundt ond artikel ond In derselben allhyt zubesagen ier beide Ingesiegele by das sine an diesen brieff gehangen haben, Geben zu idelberg des nehsten Sontags nach onser lieben frauwen tage als sie geborn ede nach cristi gepurt druzehenhundert Jare darnach In dem Sieben ond seche

3. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 601.

. Dezember 1367. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt tholt Schroten sel. Wittwe und beren Kinder mit einem Theil bes Zehenten von Kiebingen, ben vormals Hainz ber Hölzeler hatte.

Bir Graue Rubolff von Hohemberg vergenhen offenlich und tun tunt alichen mit disem brief, daz an dem tag als birre brief geben ist für uns kam :Ihait Schrözin etwen Landolt Schroten seligen elichu Huffrow vnb mit **Sains**, abelhait, Måklin vnd Englin die Schroten genannt, irü kint, fpracen fig were an geerbet von Lanbolten Schroten feligen irem man ber kint vatter und von Saingen bem Solgler seligen irem frund ain btail ains zehenden, der gelegen were ze kubingen dem dorf in demselben me, ber von vne vnb vnsern vordern ze lehen getragen vnd ouch biß nabgegangen von vns vnb vnsern vordern ze lehen gehebt hetten, vnb baten einhelklich mit enander mit flizz und ernst, daz wir In daz Halbtail deß selben when liben, bef haben wir ir bett erhort und und haben in bag felb halbtail zehenden gelihen und lihen mit vrkund dig briefs als wir billich und burch **tihen füllen**, also daz sig vns da von tun sullent, als ain ieglich lehen man Leben Herren billich und durch reht tun fol und haben allen schröten bef Leben ze trager geben albrecht kipueln, iet ir elich Huswirt, abelhaiten Engen woln ir elich huswirt, Meglin hansen ben scherer iren elichen wirt ond Englin Hainten iren bruber, ber ef Im selbe tret ond Englin mefter. Wir behalten ouch vos selbe alle vosrü reht, die wir iet zu dem Leben haben ober noch bar zu gewinnen möhten, baz wir vns ber in kainen w Mariben haben, und daz diß lihen in finer traft belib, so haben wir unser a Infigel offenlich gehenkt an bisen brief. Der geben ist an Sant Lucien tag

1

nach Criftus geburt Drütehenhundert Jare barnach In bem Suben wigoften Jare.

B. b. Drig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Mit bem fleinen runt bes Ausstellers, bas ben einfachen hohenberger Schild und bie Umschrift .S. . mitis de Hohemberc" hat.

### 602.

24. Dezember 1367. Heibelberg. Lehens-Revers bes Hugo von bem Pfalzgrafen Ruprecht bem alteren über halb Berneck ur Laienzehnten zu Grömbach ausgestellt.

3d Sug von Bernede Ritter Befenne für mich und alle myn let wann ber hochgeborn burchluchtig fürste und berre ber Ruprecht b pfaltgraue by Rine bes beiligen Romijchen Richs oberfter bruchfeg m In begern myn gnediger herre für fich und fin erben bieg nach geschrie mit namen Bernede bas buß halbs mit aller finer Bugehorunge legen gebenben gu Grunbach mir ond monen lebens erben, gu rechte leben verlüben hat bes globen ich mit guten truwen für mich und m erben, bas wir die obgenanten auter Berneck halbs mit finer zugehorunge legen zehenden zu Grumbach allgijt mit truwen vermannen follen und n mom heren vorgeschrieben ond finen erben mit glubben truwen ond biensten und manschafften bie auter allbijt zu empfahen warten und wefen follen und wollen als eine manne finem herren billich thun fol, das alles zu den heiligen gesworn für mich und myn lehens erben dem c mynem herren und sinen erben, stete und veste ewiglich zuhalten, Br brieffs, ben ich bem vorgenanten mynem herren herzug Ruprecht bem sinen erben für mich vnd myn lehens erben geben han versiegelt mit m hangenden Ingesiegel Geben zu heibelberg an des heiligen Cristages c cristi gepurt drußehen hundert und in dem sieben und sechzigsten Jare.

B. einer alten Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

603.

18. April 1368. Stuttgart. Graf Eberhard von Wirtemk dem Grafen Otto von Hohenberg für eine Schuld von und 1800 Pfd. Heller auf Wiederlosung zu einem "bu Haigerloch die Burg und die niedere Stadt mit den dazi gen Oörfern und Weilern: Trillfingen, Steinhofen, L Rangendingen, Hart, Vietenhausen, Höfendorf, Hospach und

Wir Graue Eberhart von wirtenberg vergenhen und tuen tum an disem brieff allen ben die in an sehent lesent ober hörent lesen, das ter erben noch schuldig fien und gelten fullen Dem ebeln unferm lieben Obeime raue Otten von Sobenberg ond ainem ober mer finer finbe bem er bie puld mit funtschafft gebe mit sinem brieff vor tob ober nach tobe und iren erben bem touff Ragelt ond Saiterbach zwan tusent gulbin guter ond geber Abin gut von gold und swer von gewichte. Darzu sien wir im benn schuldig bischenhundert pfund guter vnd geber heller Darumb er vns hangerloch von enen (sic!) von Tettingen gelöset hant und umb die vorgenannten zwen tusent Din vnd vmb die vorgenanten achtzehenbundert vfund heller haben wir vnferm wim Graue Otten von Sohenberg und ainem finem finde ober mer bem es gebe mit funtschafft und geben im in mit bisem brieff zu ainem rechten agefaß Sangerloch die burg und Sangerloch die nidern fat und haben ba hinbehuset, als ainen burgman und im das ingeben mit allen zu gehorn-(sic!) nugen und rechten ber borffer und wiler Trubelfingen, Stain= Fen, Dwingen, Rangabingen, harbe, bietenhufen, bebenborff, hoch= ad und ymenow, die börffer und wiler End alles, das das zu der vorgenanten nd vnd ber Nibern ftat Sangerloch und ben vorgenanten börffern und wilern geinwendia und ofimendia mit luten und mit auten und mit namen die firchenbud die fronhofe darin die firchefet gehörent, und alles das zu der voranten burg ond fiat hangerloch und ben vorgenanten börffern und wilern firchenseben gehort, besucht und unbesucht, lut und gut, und mit allen rechten gewonhaiten und mit aller gewaltsami, gerichten und vogtgen, zwingen und men, Efer, wiffen, maffer, maib, holy, velb, Sture, ging, Mulina, vifchengen vngelt, als wir es vormals und nebo ingehebt herbraucht haben, und fullen aljo inne han und nieffen besetzen und entsetzen nach irem willen, wie es in baft fügt, als lang big wir ober vufer erben bie vorgenanten burg und ftat gerloch borfer und wiler und bie vorgenanten firchenfet lut und gut umb in ain finer finbe ober mer bem er es gebe ober ire erben lösen und ledigen Den vmb zwan tusent gulbin guter und geber gulbin und umb achtzehenhundert mid guter und geber heller als vorgeschriben ftat und ber losunge fullen fie uns and in allen fünfftigen iaren gebunden und gehorsam fin, welches iars wir Een in den nechsten vierteben tagen vor fant Georpen tag vnd in den nechsten Beben tagen barnach on alles verziehen, vnd fullen sie vong bie vorgenanten wind fat hangerloch borffer miler firchenfet lut und gut als wir in die winem rechten Burggeseß in geben haben pugenerlich lebig vub log wiber geben in antwurten on widerred, on verziehen, und als fie es benne inne hand on erbe. Duch fol die vorgenante burg und Stat hangerloch uns und unfer a offen huß fin ond ond fullen one ond die onfern darin ond daruf lauffen allen giten und ze allen unfern noten, wenn und wie bid wir fin bedürffen aller menglich nieman vs genomen, boch inen on schaben ongeuerlich. Es d mit namen gerebt und gedingt, wer ob Graue rubolff von hohenober fin erben ober bie berichaft ze bobenberg Chingen und Sanger=

Loch burg und ftat und was bargu gehört umb uns ober unfer erben ober loßten ober vifer vnier hant teme, wie fich bas gefugte und wi bas ber vorgenant unfer Dheim Graue Otte von Sobenberg ober mer finer finde, bem er es mit funtichaft gebe ober geben bette, en ben von ber vorgenanten burg und ftat hangerloch, wenn bas wir ben porgenanten unfern Dheim Grane Otten von Sobenber genannten zwen tujent gulbin guter und geber und auch ber achtzehenbur guter heller vor ber lofunge nit bezalt und gewert hetten, Go fullen t aim finem finbe ober mer, bem er es gebe ober geben bette, pub iren porgeschriben fiet, die porgenanten zwen tusent gulbin und ouch die abts pfund heller und an berfelben lofunge von erft an lauffen werben v ober fie aber fus bezalen mit anderm gelte, da mit fie wol bemilate o ond on alle generde. Duch ift geredt, das wir ober unger erben bem Grauen Otten von Sobenberg ober aim finem find ober mer ober bem er es bas also gebe ober geben bett mit funtichafft und wiffen brieff por tod oder nach tode, als porgeschriben ftat, die porgeschrieben gulbin guter ond geber ond ouch die achtzehenhundert pfund guter heller begaln fullen In ber ftat Rutlingen, Rottemburg ober Berremb brner Stette ainer, weberhalb er ober ains ober mer finer finbe on ben er bas geben haut, als vorgeschriben staut, wöllen, ba wir fie biener und Amptlüte bin turren geantwurten ungenerlich. Bind barumb im ond aim finem finde oder mer ond iren erben onuerschaidenlich ze bi unsern lieben biener Graue fribrichen von Sohenzolre ben alt Conrad ben icherer, Graue fribrich von zolre ze afeliperg (sic!), von Gerolted ze Sult, Graue vlrich ben icherer, Swider von fingen ben ebeln, Bertholb von Sachffenhain, Johan von Sad Johan nothafft, Burdart von Manfperg, Johan von Dfwil, von Nünhusen, Johan von liechtenstain, Anghalm von S Bent taib von hobenstein, Ruff von Tumeringen (sic!), Johc bietrich herter, Albrecht Tachenhuser, Albrecht Spat und be von Fridenhusen, Renhart Spat, Merhart vnd Hainrich 3 Also mit fölichem gebing, wer ob wir ober vnser erben dem vorgenan Otten von Hohenberg ober gim ober mer finer kinde oder iren erb genanten zwen tusent gulbin guter gulbin und ouch die achtzehenhu heller guter vnd geber also nit liessen vff heben vnd werden an der le sie sust von anderm gelte sie nit bezalten als vorgeschriben stet, und i nit werten und bezalten an ben Stetten, als ouch dauor geschriben ft ber vorgenant Graue Dtt von Hohenberg ain fin find ober mer ob vollen gewalt vnb gut recht die vorgenanten bürgen ze manen mit iren briefen ze huse, ze hof oder onder ougen, sie alle gemainlich oder ain tai vnd welche also gemant werden die sullen nach der manunge in den n

en ungeuerlich ir peglicher ain knecht und ain pferb senden und legen gen twingen, gen Rottemburg ober herremberg, in welche ftat fie gemant then, barum sie turren geleisten vngeuerlich in offner wirthuser vngeuerlich, in ver wirkhuser ze vailem kouff, ond da laisten ain recht redlich onuerdinat Greefafft ond offer der laistunge nümer komen noch ledig werden, dis das wir ober **ier erben dem vo**rgenanten Graue Otten von Hohenberg ober aim ober E finem kinde oder iren erben die vorgenant zway tujent gulbin und die vorment achtzehenhundert pfund heller also von der losunge des ersten gewert und **mit haben, ober** aber mit anderm gelt vnd ouch an den stetten, als vorgeschriben it, ober aber mit iren guten willen on alle geuerbe, ond sullen ouch benn bie menant burg ond Stat hangerlock ond ouch die dörffer ond wiler mit luten **guten** als vorgeschriben stett, inne hon und niessen, bis er ober ains ober **kner** finde oder ire erben der obgeschriben Summe geltes gar ond gentslich werben on alle geuerde. Es sol ouch der bürgen dehainer die laistunge ten andern verziehen vnd sol in ouch behain laistung an der laistung nit irren R generbe. Wer ouch ob ber pferib in ber laistung ains ober mer abgiengen reclaift würden, als bid, so sol ber ober bie bes bas pferib gewesen ift, ie randers in die laistung stellen und legen ungeuerlich. Wer ouch ob der bürgen be ober mer abgiengen, stürben ober furen von bem lande, als bid sullen wir ele ander als schiblich burgen seten an der abgangen stat ungenerlich in dem then monad dar nach, so wir von in des ermant werden, oder die andern men fullen laisten, so sie gemant werbent in allen dem rechten als vorgeschriben : vngeuerlich. Wer ouch ob der bürgen ainer oder mer ir vntucht teten brewit laisten, als vorgeschriben stat, so hat ber vorgenant Graue Ott, in find ober mer ober ir erben und alle ir helffer vollen gewalt und aut t, die selben verbrochen bürgen anzegriffen, ze nöten und ze pfenden an iren nd guten mit gericht ober ane gericht gaiftlichem ober weltlichem, in Stetten, Differn ober off bem lande, ober wie bas ber egenant Graue Otten aim mer finer kinde oder iren erben ond iren helfern aller bast fügt, als lang **als** vil bis bas in bie vorgenanten schulbe genglich und gar vergolten wirt, 🔤 voraeschriben stet, vnd bauor sol sie nit schirmen noch belissen behain gericht, Bics noch weltlichs, noch behain lantfrid, burgrecht noch Stetrecht, frihait, noch monhait ber herren, ber Stette noch bes lanbes, noch behainerlay gewalt, ane alle Bube. Bub were ouch, bas ber egenant Graue Ott ains ober mer finer kinde wien und alle ir helffer bes angriffens behainen schaben nemen, benn sullen ber onfer erben in ouch ofrichten und abtun und barumb sullen die burgen behaft fin in allen bem rechten, als vorgeschriben stet ungeuerlich. Duch sullen **billen** wir den vorgenanten Graue Otten von hohenberg, sine kind ains mer ober ir erben getruwlichen schirmen zu ber vorgenanten vesten, lüten vnd als ander vnser diener vnd als ander eugen lüte vnd aut, alle die wile 🗦 😘 vmb sie nit gelöset haben an alle geuerde. Wer ouch ob der vorgenant mib, Urtb. Bud jur Wefd. b. Gr. v. Bollern-Sohenberg.

wnfer Dheim Graue Dtt von Hohenberg finer kinde ains ober mer ober Erben loften bie lute ober aute, bie ju ber vorgenanten vestin Sangerlod, burg ond der nibern stat, gehörend und dauon versetzent sind, die sullen sie 🖿 ouch inne han umb das felb gelt, als lang bis das wir ober unser erben bas en omb sie erlösen omb so vil geltes, als sie ober ire erben die selben lut ond gelöset han, und sullen sie uns ouch also ber losunge gehorsam fin mit Sana. loch, so wir das lösen wöllen ungeuerlich. Wir geloben auch die vorgenant 🐚 gen gütlich ze ledigen und ze lösen von diser burgschafft ane ir schaben ungeuers Wer ouch ob diser Insigel, die an disen brieff gehörent, ains oder mer ungener zerbreche, missekert ober missehendt wurden, ober nit gar baran komen ober bisem brieff icht misseschriben were an wort, an silben ober an buchstaben, I fol bem egenanten Graue Otten von Sobenberg, finen finben ainem mer, dem er die schulde mit kuntschafft und mit sinem brieff gebe, als vorges ben stat, und iren erben an der schult noch bisem brieff kainen schaben bringen alle geuerbe. Bud bes zu warem vrkund geben wir bem vorgenanten Grei Otten von Hohenberg finen kinden ainem ober mer ober ir erben bifen b besigelt mit vnserm und mit der vorgenanten burgen anhangenden Insigeln. bie vorgenanten burgen veriehen bifer burgichafft und geloben bie by guten trus an andes ftat war und stat ze han und ze halten, als vorgeschriben stat, und h bes ze vrkund unser peglicher besunder sin aigen Insigel missenglich gehendet bisen brieff. Datum Stutgarten an bingtag vor Geory Anno bomini M. con octauo.

B. einer alten Abidrift im St.-Ardiv gu Stuttgart.

604.

15. Juni 1368. Notweil. Markgraf Nubolf von Baben und Gen Rubolf von Hohenberg verloben ihre Kinder Vernhard und Regaretha mit einander und setzen vor dem Hofgericht zu Retwidie dißsallsigen Vestimmungen sest.

Ich Graf Rubolf von Sult Hofrichter von mines Enedigen Herren dez Romischen Kanser Karlen gewalt an siner stat vf sinen Hof ze Rotwil tun funt mit disem brief Allen den die in Ansehent oder hend lesen. Daz ich ze gerihte sazz vf dem Hof ze Rotwil an der offenen frien kunges strazze vf disen tag als dirre brief geben ist, und stundent und mir vf dem selben Hof die Edeln herren Marggraue Rudolf von Baben und Graf Rüdolfs von Hohenberg und veriahen daz Sü dem almehigen Gotte ze lode und ze eren nach ir güten fründe und andrer Erbrer wier End Rat ainer güter fründschaft früntlich und gutlich ober ain komen werint. Ab Marggraf Rudolff von Baben Marggraf Bernhartem sinen

m ond gemehelt hetti fromelin Margarethen bes obgenanten übolffs von Hohenberg tohter, und zu ainem elichen wibe gegeben ber felben früntschaft und gemahelschaft wegen. Do veriach Marggraf von Baben. bas er fromelin Margarethen fines funes wirtinnen Iti vnd verhaizzen vnd gelopt hetti ze gebenne zu ainer rehten Morgen= Tusent pfunde guter ond nemlicher Haller. Bnd sol Si berselben vier funde Haller bewisen vff ain vesti. mit So vil gutern die Vier Tusende aller wol wart fin Güllent und besser. und die ouch er ober sine Erben : haben vnd gelosen mügent ani alle geuerbe. Dar nach do stunde für x Ebel Herre Graff Rubolf von Hohenberg gefunt bes libes. verer sinne vnd mit wolbedahtem mut vnd veriach mutwilleclich. Daz er i fromelin Margarethen siner tohter und allen iren libe Erben. rebelich gemachet hetti vnd machet inen vor mir als reht maz. Sohente vesti vnd alle Herschaft die bar zu horet. vnd alle anderu t. bie er hat. es fient Burg Stette Martt Dorffer. miller. ize. pfantschate. lant vnb Lute. aigen vnb leben. Manne vnb aft. es sie ligendes ober varendes. korngelt. winegelt. pfenning ifac. wiltbanne. vogtyen. geriht twing banne. stüra. vischenga. erbe. Hoptreht, gelagge. Eter mifa mine garten, gebenben. elbe. wazzer wunne waibe. bi wasen vnd bi zwi. mit allen rehe vnd zügehörden, benemptes und unbenemptes fundes und unfundes, geid ongesuchtes. mit allen rehten ond nüten. ond gemainlich mit aller ehafti hörbe. claine und grozze pfenning ober pfenninges wert, wa ober an etten das gelegen ist. und wie daz alles genant gehaizzen oder geschaffen vnb mit solichem gebinge, weri bag ber obgenant Graff Rubolff hen berg sturbi vnd elicher füne hinder ihme niht liessi. daz Gotte niht o sol bie obgenant fine Berschaft und Grafschaft ze Sohenberg dem daz darzu oder dar in horet. vnd alles ander sine gut daz er ieto nach sinem tobe las. gentlich vallen an frowelin Margarethen von g sine tohter. vnd an ir Elich libe Erben die Su bi enander gewinnent. aran nieman sumen noch ierren sol in behainen weg noch mit enhainer fusse noch So ani alle geuerde und gab berfelbun finer tohter bar vber getruwen trager. vnd fürmunt ben obgenanten Herren Marggraff Run Baben. Weri aber baz Graff Rudolff von Hohenberg elich sune hetti unne. vnd die ouch avni liberben abgiengent. die elich werint vnd stürbint. iber alles sine Lant mit der Herschaft ze Hohenberg vnd mit allem dem nem lande oder zu siner Herschaft horet als vorbeschaiden ist. gentlich nd vallen frowelin Margarethen siner tohter ond iren Erben. ze gelicher in allem dem rehten, als er daz nach sinem tode por vermachot ond ver-. avni alle geuerde. Ez ist ouch me gebingot vnd gerette. weri das der Botte von sinen gnaden Graff Rüdolfen von Hohenberg me elicher tohteren 36\*

gebi banne frowelin Margarehten fine tohter bas fol ir und iren v Erben an ber vorgeschribenen Berichaft ze Sobenberg, noch an behan guten, bie vorgeschriben und benempt fint, enhainen ichaben tun noch b bers banne vorgeschriben ftat. banne bas er ben felben finen nachtom teren, ob er bie gewinnet, wol geben und machen mag. Siben Tuf guter ond nemlicher Saller, ber er fu wol bewifen mag of finu gut mife, bas in bar an nieman fumen noch ierren fol, und die felbun gut ichate mag aber froweli Margareth und ir Erben von Inen wol wiber Syben Tufent pfunden Sallern guter und nemlicher, ani aller mangeliche und Sindernufte ani alle generbe. Bud Col ouch ben felben finen nad tohteren niht me geben noch machen banne Suben Tujend vfunde Sall mit Rat und willen bes obgenanten Marggraff Rubolffs von Baben. fines ani alle geuerbe. Es fol ouch der obgenant herre Marggraf Rubolff v finen tohteren mit gebing niht me geben noch machen, banne Syben Tuf Saller, banne mit Rat und willen bes obgenanten Graff Rudolffs von & fines Swehers ani alle generbe. Man fol ouch wiggen bag in birre und gemabelichaft gedingot und gerette ift. bag Graf Rubolf von Sober welin Margarethen finer tobter ze ainer rebter Sainfture verhaizzen t hat Syben Tufend pfunde guter und nemlicher Saller, und umb die felt So hat Margaraf Rubolff von Baben reht ond maht in ze manen über bie nehften die nach enander koment. Bnb nach ben felben zwain garen gangu Jar bas wirt ober vier Jare. Go fol er bie obgenante fine toh und bezalen Syben Tusent pfunde Haller. oder aber er sol Sie bewise Pfantschaft mit ainer vefti vnd mit so vil gutern vnd gelten. Die Sybi pfunde Haller wol wert fint oder besser. Ind die selbun vesti vnd : Süllent frowelin Margarethe und ir Erben auni allen abschlag Inne ! niessen unt an die ftunde das Graf Audolf von Hohenberg oder fine C mit namen fune fin Gullent. Die selbun gut von ir ober von iren Erb gent und erlösent mit ben obgenanten Syben Tusend pfunden hallern gaber. avni alle geuerde. Es ist ouch me gebingot und gerette. bas alle die die obgenanten Herren baibe enander von dirre gemahelschaft wegen 1 gegeben hant in allen iren kreften eweclich beliben sont. und sol dirre selben ir Erren brief nicht frenken in behain wise susse noch So avni alle weri ouch das Graff Rudolff von Hohenberg elich Sune gewunne als ! schaiben ist. So sol ber obgenanten frowelin Margarethen niht me wer eruolgen. banne Syben Tusent pfunde Haller, die ouch ir ze ainer Hainf haizzen vnd gelopt sint in der wise als da vorbeschaiden ist avni alle Und der selben siner süne getruwer trager und fürmunt solti danne auch obgenant Marggraf Rudolf von Baben. vut die selbun sine süne zu in koment ani alle geuerde. Die obgenanten Herren baide Marggraff Rid Baben vnd Graf Rubolf von Hohenberg hattent ouch dis gemächte und i eichriben sacha zü ben zitten bo sü das wol getun mohtent. mit Handen vnd mit Kunden. vnd mit miner hant vnd mit Munde. mit vrtail als reht waz. vnd als sem Hof ze Rotwil ertaillet wart daz es beschehen weri als reht weri vnd als und vnd ouch her in kunftigen zitten billich vnd reht kraft vnd maht haben sol mag. Luterlich vnd ainueltenclich vnd ani alle generde. Bud her vmb ze sem vrkunde so han ich dez Hofgerihtes ze Rotwil Insigel mit vrtaile offenlich penket an disen brief. Darzü so habent ouch wir die obgenanten Herren baide. Narggraf Rüdolf von Baden vnd Graf Rüdolf von Hohenberg ze noch merer vnd kerr Sicherhait sür vns vnd vnser Erben Unserü Insigel ouch offenlich gehenket die disen brief. Der ze Rotwil geben ist aht tag nach der hailigen tag die man rempt Biti vnd Modesti Rach Christus geburte Drüzschenhundert Jax. darnach in dem ahtoden vnd Sechzigosten Jaxe.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Hofrichters, bas ben Reichsabler im Schilbe hat, und bem bes Markgrafen von Baben. Dieses hat ben fints geneigten Bahringer Schilb, mit bem helm auf bem rechten Ed, ben auswärts fehrten Steinbockshörnern und herabflatternben Tüchern. — Siegel bes Grafen Rubolf ben hohenberg wie an Urkunde von 1380 vor Symonis und Juba.

#### 605.

15. Juli 1368. o. D. Ein Schiedsgericht, bessen Obmann Konrad Stahler war, entscheidet einen Streit zwischen Werner Hurnbog und Benz von Bochingen, den Zehnten von Weinbergen bei Rotenburg betreffend, welche vordem Accter waren.

Ich Cunrat Staheler vergibe mit bisem brief vor aller manglich und tun tut allen den die in ane sehent lesent, oder hörent lesen das ich als gemaine men vif ber ainen fiten Bengen von Bochingen. gu mir Sagebe Bern Banfen von Witingen und gu im Ber Hainrich von Dwe bebe Ritter. vff ber mber fiten Wernher hurnboges. bas ber bar gab Benten Mabbach von Ritlingen vnd Abreht von Wassemburg Schulthaissen ze Rotem= burg ond tam für one mit fürsprechen. Wernher hurnbog ond leit für omb ie vier stuck die hie nach geschriben stant. des ersten ainen wingarten genant an birnbubel buwet Ritter Sans frite ber Effelinger ainen wingarten an maiten Halben. ber Bogel ainen wingarten an geraiten Halben. vnb Dietrich ke Enter ainen wingarten an geraiten Halben, vnd batt im bar vmb ze eruamit fürsprechen vmb die vorgenannten stücke wan er allen kornzenhenden vorndes dar vff genommen hette, wan das in ze win gerütt war ob er den zehen= an nit billich nemen solt. do antwürt Bent von Bochingen und sprach, was ie un abe und ze wine gerut wurt ben zehenden folte er nemen und hette in och vnd ie genomen vnd batte nit wan ainer erbar kuntschaft dar vmb. do ertailtent die vier mit gemainem munde ain erbar küntschaft, do gabe iede viertsehen und ainen gemainen. die swürent alle zu den Hailigen aine kuntschaft, dagen, do si die kuntschaft verhortent, do duhte sie alle vier reht und kam über ain, das der Bochinger die besser kuntschaft hette, das er an den obgestuden den winzehenden und den obeszenhenden nemen solt, wäre aber dielben stücke korne gäbint, was korne das wär, den kornezehenden solt der nant wernher Hurnboge nemen. Des ze urkunde und ainer stäten sicherke warhait aller vorgeschribener dinge wan ich gemaine man was so han ich bette willen der vier Schidelüt, und der zwanger taile mine aigen Insigel gi ane diesen briefe. Der geben wart an dem nähsten Samstag nach Samt Trethen tage der hailigen Jundsröwen, do was von gotes geburte drüzehenh Jare Sehtige Jare und dar nach in dem Athenden Jare.

B. b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. - Das Siegel ift abgebrochen.

606.

11. November 1368. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg, w von benen von Neuneck ben Kirchensatz von Ihelingen (O.A. a um 1400 Pfb. Heller gekauft, verschreibt benselben bafür 140 Hellergelt auf Wieberlosung.

Wir Grauf Rubolf von Sohemberg veriehen offenlich und . . meniglichen mit disem brief die in sehent ober horent lesen, Daz wir und erben und .... 2 redlicher schuld, schuldig sien und gelten sullen, den ... knehten, fetern und hugen ben man nempt pfost von Runegg ge-.... 4 hern Albrehtes fun von Nunegg, und iren erben ob fiem vierzehenhundert pfund guter und . . . . . 5 bez firchenfats megen je If gen, bar in die Sant . . . . . 6 gehoret. den wir darumb vmb iren vatter Albrechten von Nunegg ..... 7 kouft haben, und allu iru reht, die fi hetten und haben mohten, wie si genant ober gehaizzen fint. alz bag unfer .. wir darumb von . . . . . 9 haben wol bewiset vnd haben wir die vorgeischt zwen bruder Betern vud Sugen von Nunegg iren erben ob fi enwaren bie vmb in benselben kirchensat und in alles bag so barzu und bar in gehort be von der obgescribenn summ dez geltes . . . . . 10 nut da von hundert pfimb! vierzig pfund guter und genemer haller iarlichs gelts, die man in und im d ob si enwaren iarlichen halbu of Sant Martins tag geben follen halbu of walpurg tag, ober korn alb win bafür, bag von dem kirchensate geuellet, al von hundert pfund und vierzig pfund haller gezühet, ob si baz wend und wir die haben oder geben wellen, daz man in iarlichen lazzen fol zu baiben ziln, wir benn ber Markt laitet und wiset, Ez ist ouch gerebt und gebinget, mar baj fil ir erben ob si nit enwaren bilbe baz in nit füglich wer baz obgenant gelt, vf ber voraescribenn firchen und firchensat, ze habenn ober von ehaftiger not, ober suft wie fich bag fügti iru reht versetzen ober verkoufen wolltin ober muftin ungenartiden bag mugent fi tun, wenn und welhes Jares fie wellent alz verr bag bag fich lut fien, ben si iru reht versagtin ober ze koufend gaben ben wir füglich and gemäg ze schulbnern waren und bie und und unsern erben mit allen stuten, Incten ond artifeln gehorsam und gebunden sien. und auch in der maht beliben **duen. als die vor und ouch hie nach an disem brief aescriben stant. Ez ist ouch mit** imen gerebt, vnd mit verdingten worten gedinget daz die vorgenanten Beter und ing von Runegg gebrüber noch ir erben ob sie enwären noch nieman anders wer te war und wie der gehaizen ober genant war, dem sie oder ir erben ob si amaren iru reht versattin ober ze koufent gaben, die süllent, noch kundent und migent vne noch vnsern erben nit abgesagen, vmb die vierzehenhundert pfund atter und genamer haller all die wil wir, ober unser erben, Inen ober iren erben ob k enwaren die hundert pfund ond viergia pfund haller iarlichen ze nut geben ond ik zway zil alz vorgescriben stant, welhes iares wir In si alz geriht haben, so fen wir in nit me gebunden und habenn ouch sie noch ir erben ob sie enwaren, noch unfern erben dez selben Jars nut me füro . . . . . 11 noch ze sprechenn he behainer wif fuz noch fo, Wir habint ouch hierinne vns vnd vnfern erben gen 🐂 mo iren erben ob sie enware, daz reht ond den gewalt behalten, daz wir ond wer erben von In ober iren erben ob si enwaren die hundert pfund vnd vierzia pund guter und genemer haller gelt lofen mugen wenn und welches Jares wir wellen vierzehen tag vor saut walvurg tag ober vierzehen tag barnach aun geuärde mb vierzehenhundert pfund guter und genemer haller daz mit dem geding daz wir ben nüt rihten fullen ber of ben selben fant walpurg tag geuallen ist ond hierumb k merer sicherhait so haben wir Inen und Iren erben zu uns und unsern erben burgen gesett bie erbern lut anshelm von halfingen ze bifen giten voat ze tumingen, hainten von halfingen, Cunten von halfingen, Berlachen von Wytingen, haingen von Luftnowe, Cungen ben Leider, Bolgen von Witingen, Blrich ben vaiften von Ihlingen, Blrich ben Maner von Wagnegg und Stainmar Salzfazzen all vnuerichaidenlichen by guten truwen in aides wise mit solichem gebinge und der beschais benhait wan wir ober onser erben Inen ober iren erben ob si enwären nit iartiden an den vorgescribenen zwain ziln des obgenannten nutes niht weren und tiften oder suft an kainen sachen so hie vor an disem brief gescriben stant kainen mangel ober gebruft gewunnen ober hetten so haben si vnd ir erben ob si enwaren gewalt ond gut rest die obgenannten burgen ze manent ze hus ze hof mit botten ober onber ougen ober mit briefen ond die sont benn nach ber manung in ben rabften abt tagen in varn laiften ieglicher mit ainem pfarit gen Rotenburg ober ze horme in der stet ainen ma jeglichem burgen allerbest füget ze laistent

a guter gazigeben wirthujer ze vollen malen ain reht kuntlich und gewalls neuwust ju balten vnuerbinget, welher aber felb nit laisten mil ober mag bes of aluen trebt mit ainem pfarit an fin stat in die laistung legen in der wolle and in dem retten als ob si felb laisten boch bag weber kneht noch pfarit a den stetten nit entlehnet noch erbetten sien da sie laistent funt und also sullent obgenauten bürgen noch ir verweser wer die sint von der laistung und gyselsche nimmer gelazen noch ledig werben benn mit ber obgenanten Peters und Huge von Runegg ober Ir erben ob si enwaren vrlob gunft und guten willen ober t in genklich und gar an allen iren schaden vs und vsgeriht wirt barumb si ber ermant hant als vorgeschriben staut. Gieng ouch ber burgen ainer ober mer d pon todesmegen ba vor got in ober von bem land fur ober fust ze ginem buren vnnut wurde wie sich das fügti, so sullen wir oder onser erben Inen oder in erben ob si enwaren nach ir manung in bem nahsten manot ainen ober als menget abgegangen ist als schiblichen burgen setzen als ber ober die waren die abgangen fint ober die andern burgen fullen laisten ob si ermant werbent in den vorgeschi ben rehten, vng wir ander als schiblich burgen gesett hant. Bar ouch bag ben burgen ainer oder me fin vnzuht tat vnd nit . . . . 12 wolt als er billich idt fe hant die obgenanten Peters und Hug von Nünegg ober ir erben ob si enwaren ond all ir helfer gewalt ond gut reht one ond die onlaistenden burgen barun an ze grifent vnd ze pfendent in stetten in borfern ober vf dem . . . 13 ober wil geriht gaistlichem ober weltlichem ober an geriht, wie vnd ma fi kunnent ober mügent alz vil vnd als dit biz in alles daz so an disem brif gescriben stant barumb sie benn ermant hant genglich und gar an allen iren schaden vf . . . . . . . . . wirt alz vorgeschriben staut und sond mit dem angriff nit hann getaun wide behain gerihts gaiftlichs noch weltlichs noch wiber ben lantfrid lantgeriht und lant reht frihait buntnuft noch reht, gesett ober gewonhait des faifers bez Laben bet ..... 15 herren ber Stett ber borfer und oud bez landez die iet fint ober hie mad vf stant vnd baz . . . . . 16 bie burgen eweklich an klag und an rach sullen lan wie bas als all vorgescribenn und nachgescribenn sachen, so an bisem brief gescriben fint so haben wir vuser aigen Insigel gehenkt an disen brif vnder wir ouch wil vnd unser erben verbinden daz wir den vorgescriben burgen von dier burgiden und auselschaft helfen und ledig machen aun allen iren schaden. Wir die obgenom ten burgen geloben bi guten truwen in andes wise biz obgenant burgschaft wie giselschaft stat und . . . . 17 hant je gelicher wise und in allem dem rehten als von vus gescriben staut. Ind bag ze prkund und offner zügnust haut unser ieglicht befunder sin aigen Insigel offenlich gehenkt an disen brif. War ouch hieran lai notdurftig wort . . . oder buchstab vberhebt oder mißeschriben oder ber Infige ains ober me an bisen brif nit tam alb aun genarb zerbrach ober fin volletomen gebräch nit hett, ber stud kains sol noch enmag In ober iren erben ob sie enware kainen schaden bern noch bringen in behain wife suz noch so. Dig beschach wi brif wart geben an Sant' Martins tag bo man zalt von Christes geburt einehundert Jar dar nach in dem ahten und Sehzigosten Jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel bes Gr. Rubolf, bas aift und nur ben Hohenberger Schild (Untertheil schraffirt) hat, ist beinahe die sie won bem Rande abgebrochen; von der Umschrift steht nur noch: coitis de hohe..... Die nächsten dei Siegel sind, obgleich sehr beschäbigt, doch als die Hailfinger zu unen. — Das fünfte Siegel hat im oberen Theil bes quergetheilten Schildes einen unden blosen Arm; ist bas der Herren von Weitingen. — Das sechste und siebente abgefallen. — Das achte ist wieder ein Beitinger Siegel. — Das neunte ist abgeim. — Das zehnte, das des Maigers von Wasnegg, hat auf dem Schilde sechs überdwergestellte Keine Erhabenheiten; welche nach den Bappenzeichnungen in der handeltel. Chronit des Luty von Lutsenhartt Hügel bezeichnen; von der Umschrift ist noch keine: maige.... — Das Siegel des Salzsaß hat auf dem Schilde zwei schiessiegende steutzende Stäbe.

Bei 1, 2 . . . 17 bat bie Urfunde ein Loch.

## 607.

Februar 1869. Rotenburg. Heilwig von Chingen, Heinzen bes Amman sel. Wittwe, vermacht 3 Ohm Weingült aus Weinbergen bei Hirschau (O.A. Rotenburg) an das Carmeliter-Rloster zu R., wogegen dieses ihr und der Ihrigen Jahrzeit zu feiern hatte.

36 Sailwig von Chingen Sainten bez Ammans faligen elichu Bifrow ond ich Hans ber amman ir fun veriehen bedu vz gemainem mund **brtund** dig briefs für vns vnser erben vnd all vnser nach tumen vnd tun tunt ben bie biefen brif lefen borent ober in zewissen wirt bag wir mit gesundem igem lip bo wir riten und gan mohten mit guter vorbetrahtung haben geben got burch unserr und unserr vorderr sel hails willen und besunder durch bez Derren Bfaff Rubolfs, Cungen, Renhartes, Bengen ber amman, ies bez obgenanten Sanfen Bruber fel hails willen Dem Prior und Comment gemainlichen ze Rotenburg vnfer from en Bruber orbens, allen irn nachkumen bri amen states ond ewiges wingeltes bie man alló iar Ahten off ben berbeft off unfern aigen wingarten ze Sirfow gelegen ber ain **bes** Binders kleb vnd stozzet an der siten gen Tüwingen an der von dingen kleb an ber anbern siten gen Rotemburg an bes Grauen berg, buwet ber Binder von Hirsow, vnd git da von daz sechstail an schaber ander wingart haiset Harmen Bubel ond stozet ainhalb an mines Sigenanten hansen ammans aignen wingarten und anderthalb an einen win= baiset bu Rutlu ben zu bisen ziten buwet harmen sun, ond gibet da ba bas sechstail an schaben und sol man annahen die bri amen wingeltes ze rihten von bem sechstail an bem kleb, vnb wa ba' gebrift, bag fol vff harmen Ball eruollet werben, vnb wenn sie ber brier amen von ben zweien wingarten gen werbent, waz benn úberig wirt, baz fol vns ben obgenanten Hailwig von Ching und hansen bem Amman werben, die wil wir zwei ober unser einst leben, we wir aber beibu niht enfin, fo fol bem Prior und bem Conuent bas fechstail aie lich oberall volgen und werden vs den obgenanten zweien wingarten und da se kein onser erb, noch nachkomen nit anhindern mit geriht ober an geriht in ket hand wis die dem vorgenanten Closter ze schaden mohten komen. etliches Jares missewehs kem, und das die obgenanten brüber der brier amen 1 gelt nit gewert mohten werben von ben obgenanten zweien wingarten, ond in benne eines Jares vistund, baz sol in allweg bes anbern Jares von ben of nanten wingarten erfüllet werben, vnb fullen wir die vorgenanten Hailwig Hans ber Amman nut von den wingarten nemen, bis in eruollet wirt waz in vil an ben brien amen wingelts iarlichen und wenne oberias ba wird, bas folten in nemen, all die wil wir lebten als vorgeschriben stät, aun alle gevard und haben bis vorgeschriben wingarten und wingelt barumb gemaht und eigenlichen geben ba obgenanten Brubern, bag si ber obgenant Pfaff Rufen, Cunten, Renhartes v Benten ber Amman und unser zweier nach unserm tob Jarzit ze fünf malen bem Kar sullen began eweklichen zu ben vier fronvasten an bem fritag ze na in ber fronvasten mit einer vigili mit vier Brinnenben vfgesteckten kerten v nach ber vigili sol man iebem Bruber geben ein halb mas wind word mornant bem Samstag mit einer selmess und vier kergen und besselben tages ob bem tif fol man iebem Bruder geben ein halb maf wins und in folicher wif mit vigit, felmeff, kergen und min ben brubern geben, fol man bie iargit began zu ben vier fronuasten als vorgeschriben stat, vnd zu bem fünften mal zu iren aller Jarit bie da vorgeschriben ständ vij Sant Pauls tag als er bekert wart nach wibe nahten fol man die selben Jarzit began mit vigili, selmeff brinnenden kerten, abent und morgens mit win den brüdern als vorgeschriben stat, und sullen vorgenanten brüber die fünf Jartit eweklich began mit kuntschaft und wissend aim Bropftes von Chingen und eines firchherren von Buhel ober ir eins under zwain, wer aber bas fie beib ba bi nit waren und fich niht wolten lafen vindet ober ir einer, so folten die egenanten bruber die Bargit verkunden zwein burgen ge Rotenburg von dem Rat ober zwain andern erbern mannen und ben ielben fol geloben ein bropst und ein kirchherr, und ba wiber nit sprechen noch tun kainer hant wis haimlich noch offenlich mit geriht ober an geriht, war aber bas bie bikgenanten brüber ber Jarzit nit begiengen als vorgeschriben ftat als si einen versumten, als bit sullen si bem bropft von Chingen geben zehen ichting haller, ber fol er fünf geben finem ftift und fünf bem firchherren ze bühel antwelen an all wiber red ber Bruber und bes Clofters. Es enfüllen och bie egenante brüber noch ir nachkomen, die vorgenanten wingarten und wingelt weber verleite verseben noch verkumern in dem orden noch va dem orden in keiner hand

vernallen bem Stift ze Ehingen halbs, ond ber kirchen ze Bühel halbs, ond baz fell wingelt vernallen bem Stift ze Ehingen halbs, ond ber kirchen ze Bühel halbs, ond baz fell vorgenanten brüber in vertigen nach bem rechten, an alle geverd ond inder red. Bud bes alles ze ainer offner gezügnüft, ond warem orkund, so han ber vorgenant Hans ber amman min aigen Insigel gehenket an bisen brief, ber bem ich och bu vorgenant Hailwig von Chingen vergich aller ber ding und inder bie hie vorgeschriben stand ond haben och gebetten, den Erwirdigen Herr ketrichen von Howenstain Probst ze Chingen, Renharten von hingen vnd Benhen den jungen Amman, daz si iru aignu Insigel gestett hand zu ainer gezügnüft an diesen brief, der geben wart ze Rotemburg man zalt von Cristus geburt drozehenhundert Jar Sechzig Jar dar nach In Ründen Jar, an vnser fröwen tag zu der Liehtmess.

3. b. Drig. im Befit eines Burgers ju Rotenburg. - Die Siegel fehlen.

## 608.

6. Juli 1369. o. D. Heinrich ber Stahler von Rotenburg verschreibt seiner ehlichen Wirthin 400 Kfb. Heller Morgengabe auf verschiesbene Güter, worunter solche zu Unter-Jettingen (D.A. Herrenberg), welche sein Vater (Konrad ber Stahler) von dem † Grafen Konrad von Hohenberg, genannt von Wildberg, gekauft hatte.

36 Sainrich ber fahler Cunrat bez Jungern fahlers fun tagieh und tun kund offenlich an disem brief daz ich mit mins lieben vatters villen vnd aunst vnd mins lieben brûders willen vnd aunst dez kilchheren ze **kotemburg gegeben** han miner lieben elichinun wirtenun gretun walthern bez Ebern faligen tohter ze herrenberg vierhundert pfund guter und memer Saller ze morgengaub und han fi ber felban vierhundert pfund bewifet hie nach gescriben stat. Dez ersten ben hoff ze tettingen ben man nempt ben fronhof ber gelegen ist ze tettingen vff ber Ler (sic!) vor bem tilof wnd ftofet andertalb an gutellin (sic!), ben felben Hoff halben mit allen witen und zügehörden besücht und unbesücht oberd under erd es si Lützel oder vil der wie es gehaifen ift, bag gu bem vorgenanten Hoff bort an gevard fur zwai-Indert pfund Saller ben gu bifen giten buwent ift Wernher von Semenborf, In zehen malter Rotten jarlichs und owenklichs gelt für bu andern zwaihundert find allu Sar ze gebend ze btingen In bem undern borf, die min vatter Cinrat ber stahler köft vm min Herren faligen graue Cunraten von Sobemberg, ben man nampt Herren ze wilperg vz ben guten all fin rief sagent und sol man daz selb korn antwurten zwo Mil wegs wat man wil in allen iren schaben. du vorgescriben gut gib ich ir fur vier Hundert pfund. Ift aber baz ich ober min erben baz vorgenant güt von ir ober von iren erben i lösen wölten vm die vorgescriben Haller, welhes Järs daz wäre, der selben i Losung sol sü vnd ir erben mir vnd minen erben gehorsam sin än alle wid ängevärd. Ich Hainrich der stahler vnd mit mir min vatter vnd min brüder silcher vergenhen all vs gemainem mund, daz allü hier vorgescriben geding sach mit vnserm güten Willen vnd gunst geschenhen ist vnd daz ez deh wär vnd belib alles daz hie vorgescriben stät an disem brief So henken wir unstül ansigel an disen brief der geben wart an dem nähsten sunnen tag näch sant garetun tag In dem Jär do man zalt von Cristes geburd drüzehenhundent Und sechzig darnäch In dem Nünden Jär.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes heinrich Stahle im Schilbe zwei sich treuzende Beile; bas bes Konrad Stahler zeigt im Schilbe Mann, welcher auf ber linken Schulter (einen Spieß (?) trägt und eine zuderhu liche Kopfbebedung hat.

## 609.

10. November 1369. o. O. Graf Rudolf von Hohenberg gibt Zustimmung, als Hans ber Amman von Notenburg, genaunt Buhl, seine ehliche Hausfrau mit 1000 Pfd. Heller auf sein i zu B. verweist.

Wir graf Rubolf von Hohemberg veriehen offenlich und bekenne bisem brief, daz wir vnsere gunst vnd guten willen dar zu geben vnd geben haber vnser getriver hans der amman von Rotemburg, den man nempt Bühel bewisen mag sin elichen hussrowen betten gerung tuffeliß säl töchter von Rutlingen vff sinen tail Bühel daz dorf mit siner zu ge daz er von vns zu lehen hat vnd ouch von vns vnd vnser herschaft zu legaut vff tusend pfund guter vnd nemlicher haller vnd nit me, vnd wer, da vorgenant Hans der amman von todezwegen abgieng, daz got nit well, so sol die vorgeschriben betta tuffely vmb die vorgeschriben lehen ainen trager geber vns von der lehen tüge, daz man vns da von tün sol, die wil ez ir zist vnd vnerlöst von den, die ez denn durch reht lösen söllen, doch her zu behaltnüst vns vnd vnser herschaft vnsry reht. Und dyre ding zu ainem e vrkünd haben wir vnser insigel gehenkt an diesen brief, der geben ist an Martins aubend nach Eristus gebürt drivgehen hundert zur dar nach in dem ni vnd sechzigissten zur

B. einer Abschrift aus bem 15. Jahrhundert. St.-Archiv zu Stuttgart.

610.

. Marz 1370. o. D. Graf Aubolf von Hohenberg bringt mit Wilhelm, bem Schenken von bem Stein, in Betreff bes Zehnten von Wankheim (D.A. Tübingen) eine Richtung zu Stande zwischen Rübiger dem Lescher (von Kilchberg) nebst Genossen und Claus Wanken.

3d Rubger ber Lescher, Cuncz ber Bol von Wilbenow und ich 28 Amman Bolkarcz faligen fun von Rutlingen ber Truchfaffi-**B bat v**ergehin offenlich viz gemainem mund für vns vnd all vnser erben mit bis briefes baz wir alle brie gemainlich mit wolbebahtem mut mit gunft wnd wissent aller der die dar zu notdurftig sint und warent lieplich und willich beriht sigen omb alle stöß ond miß hellung die wir da her gehebt habent of bijen hutigen tag mit Clawsen von Bechenhain ben man sprichet wos Banten. Dietriches Bailinas faligen bobterman von Ban= von des zehenden wegen ze Wanten of Sarbern gelegen der von vns er leben gewesen ist und des selben Dietriches saligen mas, und nun dem egelen Clawfen von im von erbes wegen genallen ist mit aller gu geborb, also im beriht figen und hat uns ber ebel unser anabiger herr graf Rubolf von bemberg vnd herr Wilhelm der Schenct von dem Stain ritter, durch r bett willen und wan wir bes beibent halb an fie bekomen sigen also beriht wir die obgenanten Rubger ber Lescher Cuncz ber Vol und Hans Amman uns then ledigitlich und reht und reblich verzigen habent aller reht und ansprach wir da her gehebt habint oder noch gewinnen möhtint an den egenanten Clawfen iden von bes selbtätigen zehenben wegen baz wir und unser erben noch nieman Infern wegen, und wer zu bem Lehen gehaft gewesen ist in noch sin erben Mehen noch an aigenschaft, niemer me geierren gehindern noch gesumen sullen **knoch so in kainen** weg lúczel noch vil an all geuärbe mit geriht gaistlich noch **do noch an geriht mit kainer laig sach vnd her vmb so hat vns der selb** 🕦 Banken geben brißig pfund gåter haller bie vns ze rihtung vnd in ver **8 vn3** ber aigenschaft geuallen sint vnd in vnsern kuntlichen nut komen sint wan wir im des gut vrkund geben sullen mit guten briefen an geuarde nach and finer erben notburft baromb haben wir gebetten vnsern gnäbigen herren graf if von Hobemberg und den vesten ritter hern Wilhelm den Schencken von dem k vorgenant wan sie vås also beriht hant daz ir ieglicher sin aigen jusigel **Indet hat an bisen brief zu bem vnser ieglicher sin aigen insigel och gehendet** bar onder wir alle brie vergehent biser vorgesribene rihtung daz die mit onser tier obgenanten wissent und gutem willen geschehen ist und gelobent si also atten truwen war ond stat ze haltend ond niemer da wider getun noch schaffen m werben suß noch so nu ober her nach in behain wis. Dirre brief wart geben an ber nahften mitwochen nach sant Gerbruben tag ze mittem merczen man zalt von Cristes geburt bruzehenhundert jar und bar nach in dem subenc ften jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Karlsruhe. — Mit b Siegeln. 1) Klein, tin grauem Wachs, mit bem breiedigen, aufrechten hohenb. Schilde über bemselbm zu beiben Seiten ein fleiner Stern und zu beiben Seiten diese ein Zweiglein. schrift: † S. Rvodolf. comitis. d. Hohenberg. — 2) Roch fleiner, rund, in grange Wachs, mit breiedigem Schild, bessen Siegelbild aber nicht zu erkennen. Umschrift S. W.. (Rand abgebrochen) Pinc'n. d'. Stain. — 3) Ebenso klein, rund, ber in Rand ber Umschrift hoch, einen Kreis bildend, in welchem ein breiediger Schild, b Bild aber nicht zu erkennen ift, Umschrift: ebenfalls sehr unbeutlich, bavon nur Rvoig... zu lesen. — 4) Das größte, rund, in breiedigem Schild, ein quergeste Bild, ben obern Theil eines Hirschlopses vorstellend, ber auf der Mitte der w Seite des Schildrandes aussteht und große, dis an den gegenüberstehenden Schildreichende Hirschlopse birschende hat. Umschrift (undeutlich): † Crnradi. do. Wildenown. 5) Klein, rund, höchst undeutlich, dreiediger Schild, in welchem 2 gekreuzte Beile. schrift: † 8. dei. Iohanis. amma. Kaum zu lesen.

## 611.

25. Mai 1371. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg verpfändet se Gemahlin Ita von Toggenburg um 655 Pfd. Heller das A Altheim (D.A. Horb) mit aller Zugehör, ferner um 504 hoeller Güter und Gülten zu Delkofen, Deilingen, Rathshan Schörzingen und Denkingen (sämmtl. im D.A. Spaiching was alles versetzt gewesen und von Ita eingelöst worden war

Wir graue Audolf von Hohemberg verjehen offenlich für und vnser erben vnd all vnser nachkommen vnd tugen kunde menglichen mit diem das wir der edeln vnser lieben Hußfrowen ytten von Tockenburg grau Hohemberg vnd iren erben versetzt haben vnd versetzen ouch mit diem vnd zugehörden mit stabe vnd mit gericht vnd mit aller gewaltsamy lit und mit eggern mit wisen mit holt mit veld mit wasser mit weid by was alles allem (sic!) zwig fundes vnd vnfundens clains vnd groß wie das alles allem (sic!) gehaissen ober genannt ist nut vkgenommen ze glicher wise dem recht, wie es vnser vordern herbracht hond vnd an vns komen ist vnd salle dem salso erlost hat vnd dieselben haller in vnsern vnd gemeiner haller das also erlost hat vnd dieselben haller in vnsern vnd vnser erben kund vnd frommen komen vnd bewendt sint wir haben ouch ir vnd iren erben nachgeschriben güter versett in eins rechten verwenden pfands wise die serlost hat von andern lüten den so versett warend, des ersten den hosse ersten

eltoven ben bawet Marglin ber Heintler ond Aberlin von Bhingen b giftet zwen iar ierlichen vier malter veken und fünf malter haber und an bem ritten jar fünf malter vegen und fünf malter haber und ein pfund haller, vier iner und ein fiertel eger von bem hof ze Tulingen ben Being Ulrich met giltet jährlichen sechs schöffel vegen und sechs schöffel haber zwen hunr und if foilling haller beg felben hofes geteilit buwet Cunt ond Diettrich bie giltet jerlichen feche fchoffel vefen feche fchöffel haber zwen buner und funf Ming haller und benn ouch einen hof ze Tulingen gelegen ben buwet ber Horein kind Bent ber Gengel giltet jerlichen zwen malter vefen ein malter ber acht schilling haller sechtig eyer und zwey hüner von dem hof ze Rauls: nsen den buwet Sents der Wunnan und Sent Bengel giltet jerlichen drü ther vefen bru malter haber vier hüner und ein fiertel ener und vierthalben ting haller von dem hof ze Scherhingen ben buwet hent ber Wünman beunt Denlin gultet jerlichen bru malter vefen und zwen malter haber sechs Ming haller zwen hüner ond ein halb fiertel eyer ond ein gütlin hat Heink Beiger giltet jerlichen fünf schilling haller und ein gütlin het Frmel bie drußin gultet ouch jerlich funf schilling haller, einen hof lit an bem borf ze fatingen ben buwet eberlin scheber ond etterung heß giltet jerlichen zwen utr. vehen bru malter habern und brytehen schilling haller und von dem hof buwet gernug Heß giltet jerlichen 5 mltr. vesen suben schilling haller 4 ner ond ein viertel eper einen hof buwet ber Wager halben giltet jerlichen ithalb malter vefen bru schilling haller 2 huner und 30 eger und hans Bubann buwet das ander teile giltet jerlichen brithalb mitr. vesen 3 schilling haller bun buner und drißig ener und von einer wise lit vor Aspan davon giltet jerim ber Mieringer von Schertingen 4 fcilling haller und hanns hunelung von Delkowen gilt ouch bavon 4 sch. haller jerlichen und von einem gut bet Bent Schetlin giltet jerlichen zwen scheffel vefen und 2 scheffeln habern, ber kilchen ze Denkingen jerlichen ze vogtrecht zweinzig malter vefen. tie vorgeschriben gut und gült mit allen iren Rechten und zugehörben so barbu baran gehörent es sygen egger wisen holt malb masser ober weib mit allen a gebewen ond griffen wie die geheißen oder genannt fint nut uß genommen the wir für vne vnb vnser erben ir vnd iren erben versezt vmb fünf hundert and ond omb vier vfund iteliaer auter ond genemer haller darumb in die vormannte aut und gult gelost hat umb unfer fromen pfleger ber cappel # Rotwil bem fp ouch vormals barumb verfest warent von bem wir to aundent ze losen und wirt an miner sum darumb ir stat daz obgenannt dorf Mheim ond die obgenannte güter eilf hundert pfund fünfzig pfund nun pfund Miger auter und genemer haller und fol fy und ir erben bas vorgenannt borf bie auter mit all iren zugehörden haben niessen und hon on alle abschleg als na vnb jo vil zit big daz wir ober unser erben daz vorgenant borf und güter in ir ond iren erben logen omb dig obgenannt fum eilf hundert pfund funftig

pfund ond nun pfund guter ond genemer haller zu rechten ziten in bem tag por sant Walpurgen tag ober acht tag barnach ungenerlich ber Loima ftatt tun follent on alle fürtig und wider rede und on alle geverbe, be betedingt und beredt das wir noch unser erben von ir noch iren erben bi ten losung und pfand nit losen sullen benn mit andern pfanden barumb brief von vns hat das man eins on das ander nit lofen full. Wir v erben fullen ouch ir vnd ir erben bas vorgenant borf vnd guter verfton stetten wa es in nott beschieht bas sy baran habend spen on alle geve follen wir noch onfer erben Sy noch Ir erben an bem obgenannten pfan wife als obgeschriben stat nit sumen noch irren noch baran bekumben noch mit teinen gerichten geiftlichen noch weltlichen in behein wife fuß noch fo bing aller zu einem urfunde und offen guatnus haben wir unfer eige offenlich gehendt an bifen brief bartu haben wir gebeten onfer lieben Cunratten ben Recheller Bilbelmen ben Schenfen von Stei Renharten von Chingen Rabolten von Behingen Diemen ben R und Marquarten von Bubenhofen bas in 3re eigen Infigele gu be au einer gugfnuß aller obgeschriben Ding gehendt hant an bigen brief. vorgenannte Cunrat ber Recheler Wilhelm ber Schent von Stein Ritter von Chingen Rabolt von Wehingen Diem ber Recheler und Marquart vo hofen verjehen mit vrfund dis briefs das wir durch bett willen onfers herrn Graue Rubolfs von Sohenberg unfer eigen infigele zu einer gug obgeschriben bing gehendt haben an bigen brief ber geben ift an Sant E nach Criftus geburt brüzehenhundert Jar Subenzig Jar barnach in dem erf

B. b. Copial-Buch zu Borb.

612.

13. Juli 1371. o. D. Irmengard von Werbenberg, Graf Ott Hohenberg Gemahlin, welche von Graf Rubolf dem jüng Hohenberg, Grafen Konrads sel. Sohn, die Burg Schill Simmersfeld) nebst Zugehör (u. A. Mühle und Leibeigen Dörfer Simmersfeld, Beuren, Altensteig (das Dorf halb), hausen, Rothselden, Pfrondorf (fämmtl. im D.A. Nagoli Unter-Jettingen (D.A. Herrenberg), (gewisse Steuern, Gülk Zinsen von denselben ausgenommen) gekauft hatte, bekenn der Verkäuser und bessen Erben das Recht haben, die gen Ortschaften wieder zu kausen.

Wir from' Irmengart von werbenberg Graue Otten von H berg elichi Huffrow veriehen offenlich an bisem brief für vns wid all n vnd tugen kunt allen den die diesen brief ansenhent lesen oder hörend lesen bie gut die hienauch geschriben stand, deß ersten, Schiltegg die burg, ond mülin, vnd die aigen lut, die darzu hörent, Sigmersuelb bag borff, rren bag Dorff, altenstaig bag borff halbes, Egenhusen bag borff, ifelben bag borff, pfrunborff bag borff, vnber bttingen bag borff, wir ond onfer erben, die wir bi Graue Otten von Hohemberg haben ober aewinnen, kouft haben omb onsern lieben Oheme Graue Rubolffen von jemberg ben iungern, Graue Cunrat falgen fun, ond fin erben, mit t Rehten, nuten, gewonhaiten und zügehorde, bi wasen, bi zwige, bi stege, bi t, besucht und unbesucht, fundes ober unfundes, wie es genant sige, ungenarals er die gut daher gehebt und genoßen hat an allain vigenomenlich us mhußen gat Sübendhalbes und driffig pfund haller ze baiden stüran, die bansen bem Schenner fünfczehen pfund ond vierdhalb hundert pfund er, uß Ratfelden dem borff gat zwainczig pfund haller von der ftur pnb it pflug ond Sehezig Hunr, die ftand ouch hansen dem Schenner brißig ond vert pfund Haller, og bem unber btingen gat fünfczehen malter Roggen per meßes, die ftanb bem Staheler von Rotemburg hundert pfund haller, nefun von dw czehen pfund gelt, die stand ouch hundert pfund haller, und malter Roggen gelt, bie ftanb bem Tüfel bem fant Johanser vier und in pfund haller, an ben pfanden und nuten geloben wir die vorgeschriben frome engart von werbenberg mit onsern erben, su nit ze sumen noch ze irren in m wege, es mar benne bag wir ober vufer erben bie wir bi Graue Otten von emberg haben oder noch gewinnen, vmb sú vnb (sic!) erben die vorgenanten b wider logten vmb als vil haller, als sú inen stand als wir ouch gewalt maht haben, wenne baz geschabe, baz wir alb vnser erben bie wir bi Graue n von Hohemberg haben ober noch gewinnen vmb fü vnb ir erben ben bie pidriben pfand ständ, wider logten, so solten si vns vnd die vorgenanten vnser a baran ongesumpt ond ongeirrt lan in all wege an geuerde. Wir die vornt from Irmengart von werbenberg veriehen ouch mit vnser vorbenempten t, bag wir von gebett und früntschaft wegen bes vorgenanten unsers lieben nes Graue Rudolffen bes Jungern graue Canrat faligen fun, ime und finen t gundet haben bag fü gewalt und maht fullen han, die vorgenanten gut wider reffend vmb vns vnd vnsern vorbenempten erben mit fünf hundert pfunden en guter ond genemer, wenne si komend cze Rebten giln ime Jare vierteben vor fant walpurg tag, ober vierzehen tag barnach ungenarlich und bie pfenning T alb fin erben vns alb vnfern vorgenenpten erben antwürten gen Rotem-B, gen herrenberg, alb gen Rütlingen in ber brier ftett ainer ma wir benne wellen, und und und unfer vorgenanten (sic!) ba weren und bekaln an Fiten, und fol ime und sinen erben benne bu vorgenantu gut ane bu pfand bie Tals baruff versett sind ledig und log sin von uns und unsern erben, an alle Ede. Es ist ouch mit namen gerett und gedingot, mar ob wir du vorgenant Said, Art. Dud jur Befd. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg.

frome Armengart von werbenberg alb unfer vorgenempten erben obit li geloßet betten uger ben vorgeschriben guten, barumb wir die fünfhund geben haben, ee, bag ber vorgenant Grane Rubolff von Sohemberg t Graue Cunrat faligen fun, alb fin erben, bag wiber fouften als vil als wurde, nach ber fumt ober die fünf hundert pfund haller, barumb wir fouft haben umb in ond fin erben, bag fol er ald fin erben one ober v genannten erben por ab begaln, ober aber mit ben fünfhundert pfund vingenarlich. Es ift ouch me gerett, wenne ber vorgenant Braue Ru Sobemberg ber innger Grane Cunrat faligen fun, alb fin erben tomenb giln in bem jare, als vorgeschriben ift, mit fünfhundert pfund hallern, vn vil gelt barumb wir benne gelogt bettin, fo füllen wir ond onfer vorgen ime ond finen erben die vorgenanten gut wider be touffend geben, für ! ond log in allen Rehten, als fi vne je touffend geben, find, an all allermenglichs vnier halb, und allen finen und finer erben ichaben ar Wir bie obgenant from Irmengart von werbenberg, Graue Otten vo berg elichi buffrowe geloben für pus pub unfer erben, alles bag ba pot ftat war ond ftatt ze haltent, bi guten truwen, an generde ond ze r warhait, so haben wir onser aigen Infigel gehenft an bisen brief, ond h bifen wiber touff getan, mit Rat ond gunft, ond gutem willen, onfer hußwirtes, Grane Otten von Sobemberg. Wir Grane Otte von Sobemberg omb ben wiber touff, als ba vorgeschriben stat, bag ber mit onferm 8 und gutem willen geschenhen ift, und geloben bem vorgenanten Graue von Hohemberg bem iungern, Graue Cunrat faligen fun, vnb fin erben fürdern ond nit ze hindern, bi auten truwen an geuerde, ond bes ze: haben wir unser aigen Insigel zu unser vorgenanten hußfrowen frome von werdenberg Insigel gehenkt an dijen brief, und darzu ze noch bel sicherhait, so haben wir Graue Ott von Hohemberg und unser elichi. frome Irmengart von werbenberg baibu gebetten unfern lieben vetter Rudolffen von Sohemberg, vnd Graue ffridrichen von golre zolrre beg vorgenanten Graue Rudolffs von Hohemberg bes i bafun fun, vmb iru aignu Infigel, die fu baib von vnfer gebett wegen hant ze ainer waren zugnüst an bifen bref, ber geben wart an bem Jar, zalt von Criftus geburt drütehenhundert jar, barnach in dem ainem und & goften Sare, an fant Margaretten tag.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Irmengart von einem Baum (ober einer Blume) ben Hohenberger, rechts ben Werbenberger & Das Siegel bes Grafen Otto von Hohenberg ist sehr klein und zeigt bles b mit ben Hörnern. — Das bes Grafen Nubelf von H. hat ben Hohenberge ohne Helm. — Das Siegel bes Grafeu von Zollern hat ben Helm mit stattuch und bem Bradentopf.

## 613.

**B.** September 1371. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg erlaubt Marquarten von Owe "ab Stoffenberg," seine eliche Hausfrau Anna vom Stein mit ihrer Heimsteuer und Morgengabe auf die Pfandschaft Hirschau (O.A. Rotenburg) — 80 Mark Silber und 60 Pfb. Heller zu verweisen.

Bir Graue Rubolff von hohemberg verieben offenlich für vns und **fer erben vnd t**un kunt menalichen mit disem brief, daz fur vns kam an dem n als biser brief geben ist onser lieber biener Marquart von Owe ab Stofkuberg vnd sprach bisú nachgeschriben gut warint psand von vns vnd vnsern ichern vnd hette er sy ouch herbraht vnd warint an in komen in aines rehten menden pfantwifz an alles abniefzen, ond liefz one ouch befz brief siehen ond at me ernstlich, daz wir ime guntent ond erlouptent uf die selben gut ze bewisent b widerzelegent finer elicher huffrowen annen vom Stain, her wolfen falin bohter vom Stein von Richenstain jr hainstúr vnd Morgengaube ter fume geltes, als es von vnsern vorbern versett ware, und sind bisv nach: Miriben aut, die gelegen sindt in dem Banne ze Hirsowe dem dorffe gelegen Rotemburg an dem någger. Trithalbe füder wingels win zehend und korn send und alle ander zehend, wie daz begriffen und verschriben ist an den briefen, nsfern vordern darüber geben hand. Defz haben wir sin bett erhört und ben unsern willen und gunft barzu geben mit craft bisz briefs, baz er sy und erben baruff bewiset haut uf die vorgenanten gut abszig mark lotikes filbers totwiler gewihtes und Sehpzig pfund haller in aller wiß, als der brief sett, unfern vorbern barumb geben hand ond füllen wir noch onfer erben noch kain fer Amptman noch nieman von vnsern wegen sp noch ir erben bar an nit sumen th hindern in dehain wiß suß noch so, alle die wil wir es vnerlost haben, da nh ir erben vne vnd vnjern erben ainer lojung ftatt tun fullent wenne vnb elbes jares wir losen wellen omb die sume geltes, als die brief wol bewisent, e vnfer vordern darumb geben hand. And dirre dinge zu ainem vrkund und erer sicherhait habent wir vnfer aigen insigel offenlich gehenkt an difen brief, ber ben ift an fant Michels tag nach Criftus geburt brutehenhundert Jare bar nach dem ain vyd Subentzigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit b. fl. runben Siegel bes Grafen.

## 614.

26. November 1371. o. D. Anna vom Stein und berei bekennen, baß Graf Rubolf von Hohenberg bas Necht habe, b Sirschau wieder einzulösen.

Bir Berhtolt, malther ond Conrat vom Stain von R gebruber, Ritter, bern wolfen faligen Gune von Richenftain und pom Stain, ir fmefter, verieben alle ufger gemainem mund offenlich fi onfer erben ond fun funt menglichen mit bijem brief, als Marquar ab ftoffenberg mich vorgenanten Unnen vom ftain Gine elicht buffre bat min hainstur und morgengabe uff bis nachgeschriben gut gelegen bem borffe by Rotemburg an bem negger brithalbe fuber wingels wi und forn zehenden und alle ander zehend, wie bag in dem bewiff brie ond verschriben ift, baruf ich anne vom Stain bewift bin Abggig m filbers Rotwiler gewihtes und Sehtzig pfund haller, won nun t gut aigen fint vnfere herren Graue Rudolffe von hohem pfand fint von ime und finen vorbern, veriehen wir mit vrfund fur ons ond onfer erben, bag wir bem obgenanten Graue Rubolffen oc berg ond finen erben ainer lojung ftat tun fullent omb die obgenanten ond welches Jar es in koment mit Abbijg marg filbers Rotwiler ge mit Sehtzig pfund hallern, wa wir ober vnfer erben ba wiber retten i fo hetten wir alle gitt vnreht und er und fin erben reht. Bnd beig ge 1 merrer sicherhait haben wir vnsrù aignù Insigel offenlich gehenkt an nach Cristus geburt Drugehenhundert Jare Dar nach in dem ainen ond gosten Jare, an sant Conrat tag wart bifer brief geben.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel ber Herren haben brei übereinanderliegende sog. Wolfsangeln.

### 615.

11. November 1372. Pirna an der Elbe. Rudolf, Graf von berg, bezeugt, daß die Feste und Burg Wieseneck (in Ba Alters her böhmisches Lehen gewesen und von seinen L von der Grafschaft Hohenberg entsremdet worden seh, zur Wiederlegung der genannten Lehenschaft der Krone die Stadt Friedingen nebst den Dörsern Kolbingen, Reng (O.A. Tuttlingen) und Egesheim (O.A. Spaichingen) zu L

Wir Rubolf Grafe zu Hohemberg, Bekennen offennlich mit bis briefs, wenn unnfer ältern unnd vorfarn, Grauen zu Hohemberg,

t, bie veften vnnb Burgth weisened gehabt vnnb befessen habent ju rech: Beben, von ben burchlauchtigen Fürften und herrn Runigen gu Bebem, bem areich vnnb ber Crone besielben Kunigreichs zu Behem, vnnb bieselben vnnser n vnnb voruarenden, die vorgenannten Burgkh vnnd vesten, empfrembbet vnb mffet habent, von ber Graffchafft von Hohembergth vnnd wir nicht wollen, bie vorgenannten vnnser herrn Kunige zu Behem an der wille vnnd gunnst verhennknus der käuffe und die empfvemnus, geschehen sein, Ire Lebenschafft efen ober In auch abgen sollen, sunnber bas sie in von vnns widerlegt werals billich vand moglich ist, vand wir auch schuldig vand pflichtig sein zu , Dauon mit wolbebachtem mute, Rate vnnser freunnde vnnd mit rechter wissen, siberlegunnge ber vorgenannten Lehenschafft, so haben wir vnnfer Stat Fris ten, vnnb bije Dorffer Rolbingen, Egensheim und Rengwishusen, vanfer eigen fint mit allen rechten vand zugehorungen, wie man bie been mag, bem allerdurchleuchtigisten Fürsten vnnd herrn, herrn Karl Romia Reiser, ju allen zeiten Merer bes Reichs vnnb Kunig zu Bebem, vnnserm n genedigen herrn, als ein Kunige zu Behem von wegen des durchluchtigen ben ond berrn, herrn wenglaus ein Runige ju Bebem feines Sunes, onnfer a genedigen lieben herrn, vfgelaffenn vfgereichet vnnb auch lediglich vffgeben, Hen vfreichen, vnnd auch lediglich vffgeben haben in disem gegenwertigem brief, mann berfelbe vnnfer herre ber Reifer, als ein Kunige zu Behem von seiner bes egenannten onnfers herrn wegen, herre wenzlas, jeines Sunes Kuniges lebem von Besunnbern gnaden, mins Graue Rudolffen vonn Sohemberg vormten, burch vnnfer vlehe bete, bie vorgenanten Stat Frydingen vnnd bie obaten Dorffer Kolbingen, Egensbeim pub Renawisbusen, mit Brer gugehorunnanediglich vorliben hat, vnnd wir In auch, barüber, als ein Man, seinen m Lehenherrn, von recht wegen, schulbig vnnd pflichtig ist zutunde, gewonlich, unge eide vnnd gelubde getan haben, Dauon globen, wir in guten trewen ibesstat, vor vnns vnnser erben und nachkomend Grauen zu Hohemberg, bas ewenglich Ir vorgenante Stat Frydingen vnnb die obgenanten Dorffer Kolen, Egensheim, vnnb Rengwishusen, vnnb mas barzu gehorrt von dem egenanvunserm herrn bem Keiser als eim Kunige zu Behem Kunigen wennzlauen m Sone Jren erben ond nachkomend Runigen zu Behem, bem Kunigreich, ond Eronen besselben Kunigreichs, zw rechtem Leben nemen unnd empfahen sollen wollen, an allerley widerrede vand hindernus, vad auch davon hulden geloben diweren, vnnb auch alles bas, bauon tuen follen ond wollen, bas von recht aemonheit Lebenleute schuldig vand vflichtig sein zu thuen Eren rechten natur= n Lebenherrn, Bund bes zu vrkhunnbt, haben wir vor vnns vnnser erben vnnb chomend Grauenn zu Hohemberg, vnnfer eigenn Insigel offennlich gehenngkt biefen brief, vnb burch Merer sicherheitth willen, solcher sachen, haben wir gew ben Hochgebornen fürsten vnnb herren, herrn wenzlan, herzogen zu Gen vand ju Lunnemburg bes Seiligen Romifden Reiches Erzmarfcald, vand den Erwirdigen in got vater vand Herrn, herrn Johansen Erz Bische Lu Prage des Bebstlichen stuels Legaten, das sie als gezeugen der obgeschriben Lehenschafft vand sachen, Ire Innsigel an disen brief zu dem vanserm hausen wollen. Band wir obgenannten wennzla Herzog zu Sachsen, vand zu Lunemburg des Heiligen Romischen Reichs Erzmarschalt, vand Johans Erzbischof zu Prage des Bäbstlichen stuls Legate verjehen vand Bekhennen vor allermeniglichen, der wir durch dete willen, des vorgenanten Graf Rudolffs von Hohenberg vanser Ingesigele, zu dem seinen als gezeuge an diesenn brief gehanngen haben, Der gest ist zu Pirn an der Elbe, an Sant Martinstag nach Christus gedurth Dreyen hundert Jar, darnach in dem zwervondsiedennzigistem Jar.

B. b. Drig. im f. f. geheimen Baus- Bof- und Staats-Archiv ju Bien.

616.

27. Dezember 1872. Bauhen. Gunst- und Bestätigungsbrief be Raisers Karl IV. über bie von Graf Rubolf von Hohenberg seinen Gidam Bernharten, Markgraf Rubolfs zu Baben Soff geschehene Uebertragung ber reichslehenbaren Grafschaft Hohenber wenn er, Graf Rubolf, ohne männliche Erben absterben sollte.

Wir Karl von gots gnaben Romifcher Raifer zu allen zeiten mere bes Reichs, vnb Runig ge Beheim Befennen und tun tunt offenlich mit biff brief allen den die In sehen oder hörend lesen, daz komen ist in vneer gegen wurtikeit ber hochgeboren Audolf Marggraf ze Baben, vneer lieber furft mil getremr und hat uns furgelegt, wie bag er ben hochgeboren Bernharten feine Sun ze rechter elicher konschaft gegeben hab bes Gbeln Rubolfs Grafen # Hohemberg vnsers und bes Reichs lieben und getrewen Tochter, und bag 59 barumb vaiberseit bberain komen sein und genzlich bbertragen baben, und aintrechin worden sein, Ob es zu solchen schulden kem, daz berfelb Graf Rudolf an ein leibserben mannes geslecht ab gen und sterbe, baz benn die Graffchaft von hobes berg mit herrschaften landen, luten, Stetten, Burgen, vesten, und mit aller per horung geuallen sull, an ben vorgenanten Bernharten seinem Andem, bes Ram grauen Sun von Baben, nach laut ber brief, die Sy paiberfeit barüber geben haben, als Sy sprechen, und hat uns berfelb Marggraf von Baben von jeines, ond des vorgenanten Graf Audolfs von hohemberg wegen, biemutiklich gebetet, bag wir, als ain Romischer kenser, ond obrifter lebenherr berselben egenanten Graffcaft von hohenberg, zu der vorgenanten Anniquig, wer tragung ond gintrechtikeit, onfer gunst willen ond verhengnuff, geruchten ze geben Und auch die gnediklich wellen bestettigen, beueften und Confirmieren, Des habet wir angesehen, nus und groff, achtber bienst, die uns und dem beligen (sic!) Rich

enanten, Marggraf Rubolf von Baben, und Graf Rubolf von hohemberg, xbrossenlich getan haben, vnb noch tun sullen vnb mugen in künftigen mb auch Ar fleizzig diemutig bet, ond haben barumb, mit Rat onserr Grauen, herren, vnb anderr vnserr vnd des heligen (sic!) Reichs getrewen, ter wissen, als ain Romischer Kaiser, ond obrister lebenherr ber vorgebraffchaft von hohemberg, zu den vorgenanten Ainunge, vbertragunge, pnb ifeit, vnfern gunft, willen und verhengnuff gegeben und geben auch In bisem brief, vnb haben Sy auch in allen Iren gemechten punten Artikeln mungen, gleich als Sy von wort ze wort, in bisem vnserm kaiserlichen driben weren, bestettigt, geuestent und Confirmieret, bestetten, beuesten, firmieren vnschedlich vns vnb dem beligen (sic!) Reich, vnd allermeniklich, n und gren rechten, Darumb gehieten wir allen fürsten, geistlichen und 1, Grafen, fregen, herren, Rittern, Knechten, Stetten, Gemainscheften und vern vnsern, und bes heligen (sic!) Reichs getrewen und untertanen, ben nd des Reichs hulben, daz Sy die egenanten Aynung obertragung ond ikeit, nicht hindern, Irren, ober weren, sullen, in bhain weis Wer aber 3 In pemand, wer ber, ober die weren, wider die vorgeschriben onser relich tett, ober tetten, ber, ober die, sol in unserr und des Reichs unangb. wig Marth lotias golds vernallen sein als oft er, ober die barwiber tüt, in vnser kaiserlich kammer, vnb bas ander halb tail, dem tail, bas n wirbet genglich genallen sullen, Mit vrkund big briefe, verfigelt mit laiferlichem Maiestat Insigel, ber geben ift ze Bubiffin, Nach Chrifts remzehenhundert Jar, und darnach in dem zway und Sybenzigisten Jar, ) Johanns tag des Evangelisten, in den wenhennachten wifer Reich in hf vnd zwainzigisten vnd des Kensertums in dem Sybenzehenden Jar.

). Drig. im f. f. geh. Saus- Sof- und Staats-Archiv zu Wien.

### 617.

ii 1373. o. D. Hainz ber Cajp von Minbersbach verkauft iter bem Siegel seines Herrn, bes Grafen Rubolf von Hohensen, bes Jungen, eine Hellergült aus einer Wiese und einem ker an bas Kloster Reuthin.

Daint ber Cajp von mundelespach vergihe für mich vnd für alle m vnd tun kunt allen den die disen brief Senhent lesent oder hörent lesen ains rehten vnd ains redelichen köffes ze köffenne geben han der priorin : Conuent gemainlichen ze Avti predier ordens der gelegen ist by Wilse kat in Costenher bystum ain phunt haller geltes ewiges vnd iarliches ir selegerätig ally tar ze gebenne offen sant martinstag offer min wisun

bie man nemmet bie groffen wifun bie man nemmet ftanmers wifun ond in bas clain wijele bar under die gelegen ift under bem brunnen und ir jellet mie halp mannemat und ainhalp ftoffende ift an ben crieg agger und anderhalp ftofe an bes fofen agger und vifer minem agger bes man zellet anberhalben mom aggers ber och bar an stoffenbe ift omb funfzehen phunt guter und genamer bale minife ber ich von in gewert bin gengelichen und gar und in min schindate m fomen fint also bas ich ber vorgenanten priorin und bem Conuent ze Anti gel by gutem trumen bijen vorgeschribenen toff ze vertigen und ze verstan iar mat nach bes borfes reht ze munbelefpach ma er ansprachig werbe an ale farbe und han in barumb ze burgen gesettet umerschaibenlichen Eungen weste von Chhufen ond ftanmelin ber ftamerinon fun, ma ben vromen fain ge geschahe an dem vorgenanten foff so hant fie vollen gewalt die burgen an ze atf ond ze kumern wie sie mugen ond in alles das of geriht wirt barumb sie der gebreften betten an dem gelte an alle gevarde. Es ift och gerette mit gebinge, b offer bifen vorgeschriben gutern und vor bifem gelt vor vs iarlichen jol gan geben werben ber meggelin von nagelt vierbenhalben ichillinge haller gen 18 borf ben herren vierbehalp hun gen ebhufen onfer promen grai viertal in geltes. Dirre foff ift beichenben mit gunft ond mit willen ftanmers mines bers pub ift da by pub mit gewesen. Bud das in dis alles state war pub i logenbar belibe barumb fo gib ich in bifen brief besigelt mit mines genadigen ber Infigel Graue Robolfes von Sohenberg bes Jungen 30 ainem waren offen prtunde aller ber binge bie bie vor von mir geschriben ftant. wir Grane Ribb von Sohenberg ber iunge henten unfer angen Infigel an bifen brief burd id licher bette willen Saingen Cajpen von mundelespach 30 ainem waren nen prkunde aller ber binge bie bie vor von im geschriben ftant. Dirre brief wie gegeben in dem iare do man zalt von gottes geburte Druzenben hundert iar folio pig iar, bar nach in bem britten iar an bem nahften ginftag in ber phingeste mode

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

## 618.

29. September 1373. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg gibt Lathold von Ulm, seinem "Balckner" und bessen ehlicher Haussen zu Leibgeding fünf Malter Rocken von seiner "gewonlichen sint Zu Seebronn (D.A. Rotenburg) und ebensoviel von seinem Burchof zu Rotenburg.

Wir Graf Rudolf von Hohemberg verienhen offenlich für bus und inte erben nachkomen und tügen Kunt vor aller menglichen mit bisem brief, bas m angesenhen haben statt truwe bienst, die bus Berthold von Blme buset

Baldner und Abelhait von bigenach fin elicu Huffrow jr frowen uns baiben sp baibu getan hand und barumb haben wir in baiben ir lebtag geben zenhen mitter roden Rotemburger meß iarlicher gult, ber man In uf sant Martins tag **Thispen riften und ge**ben fol fünf malter roggen von buser gewonlicher stür ze **Seprunn und fünf malter roggen** ußer onserm buwehof ze Rotemburg. Wer 🌬 daz in diß korn gült etlichs Jares ußlegent von Hagel von Raisen (sic!) a von ungewäft so füllent wir in sp rihten ußer anderen unseren gütern und en die wir ze Rotemburg haben Also daz sp ir kains Jares nit ußligen füllent wenne sy baibit abgegangen sind von todes wegen das Gott lang wend So bins vnd bnjern erben von Jren erben big vorgeschriben zenhen malter roggen lebig vnd löß werden vnd also füllent wir buser erben und nachsomen sü ir lebtag an disen vorgeschriben zenhen malter roggen gelt nit hindern noch **den låkel nach vil, weder wir noch f**ain vnser amptman noch nieman anders nmfern wegen in behain wiß suß noch so vud bes ze vrkund und stätter War= bas das also belibe vnuerwandelt, darumb so haben wir ins und inser erben nacklomen waser aigen Ansigel offenlich gehendt an bisen brief und gebetten Wern lieben getrumen Benten von bochingen ber big binges tabinger ift wesen bas er fin Insigel zu bem vnierm zu ainer gezugnust offenlich gehendt t an bisen brief Ich Bent von Bochingen veriehe bas ich burch bett willen bes gnabigen Herren Graf Rubolfs von Hohemberg zu ainer gegugenuft aller tgesagten sachen han Offenlich min Insigel gehendt an bisen brief ber geben ist fant Michels tag Nach Criftus geburt brützenhenhundert Jar barnach in bem i vnb Sübentigoften Jare.

B. b. Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. — Mit bem Giegel bee Grafen und n tes von Bechingen, meldes zwei auf tem Schilbe fich freugenbe Stabe zeigt.

#### 619.

Dezember 1373. Rotweil. Die von Ruti geben vor bem Hofsgericht zu Rotweil bem Grafen Audolf von Hohenberg ihren Theil an der Beste Neckerburg auf, von deren Zugehör ein Bürger von Rotweil einen Theil (40 Morgen des Dietinger Tannwaldes) bestaß und nach dem Spruch des Hosgerichts auch behielt.

Ich Graue Rubolf von Sult hofrihter von mins herren bes imischen kaiser karlen gewalt an siner statt of sinem hof ze Rotwil. Tun nut mit visem brief — daz ich ze gericht saz of bem hof ze Rotwil an der offnen gen kunges strazze of disen tag als dirre brief geben ist. ond stund vor mir bemselben hof dem (sic!) frome veste man. Marquart von Bubenhofen i fürsvrechen als reht waz. ond sprach also. Johans. albrecht ond Renher

gebruber von Ruti, die woltint bem ebeln berren Graue Rubolfen vo hemberg gern vertigen ond vigeben Rederburg bie vefti ond wa gehorte, iren tail und allu bu reht die fu baran hettint, und batt im je e an ainer vrtail wie fit das tun foltint, das es fraft und maht hetti. De ba ze gegen ber erber mernber ber zeller ain burger ze Rotwil, ond fr hetti etwas ba wiber ze reben von etlicher guter vnd stude wegen, vnd zen guten redlichen brief mit ber ftatt ze Rotwil anhangendem Infigel, ber v ge wort ftund als hienach geschriben ftat. Allen ben — bag por ftund ge Rotwil vor geriht ber erber man. Johans Gierang abli gie feligen fun vufer burger ond veriach bag er allu die reht die die von No hatte an vierzig Jucharten bes Dietinger Tanwalbes bie fie ir fell nomen und vibedinget hatte mit boben und mit holge, die im nach reht vergangen fint, reht und rebelich hetti ze touffen geben bem erber wernhern bem zeller onferm burger omb funfzehen pfunt guter baller. -Geben an Mitwoche vor fant Thomas tag 1371. Bud bo ber brief gel verhort wart. bo batt im ber vorgenant wernher ber zeller ze ernarent ortail ob er bi ben obgenanten ftuden nach fins briefs fag billich bel Darumb vorschet ich was reht were. Do wart ertailt von herren Nit Rihtern die ba ze gegen warent bag er bi ben obgenanten guten und fin fins brief fag billig beliben folt ane alle generbe, ond herumb ze offem t han ich bes hofgerihtes ze Rotwil Infigel mit vrtail offenlich gehendet brief. Der geben ift an bem nehften Dunrstag nach fant Nicolaustag. Rac geburt druzehenhundert iar. barnach in dem dru und Subentigoftem gar

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Das Giegel fehlt.

620.

# 1373. Urbar ber Kirche und des Dorfes Buhl.

Anno domini millesimo ccclxxiij conceptum fuit Registrum infitum per Iohannem Amman de bonis et redditibus ville in Bùhel ut : Et prius de spectantibus ad Ecclesiam ville in Bùhel etc.

Difú nachgeschribenu gut horent zu ber firchun ze Buh Dez erften borent gu bem wibem hoff bifg aggers In ber ober

| ber zilagger bez fint funf Juchart            | j                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Item ber klain zilagger bez sind Juchart i'/2 | . gend             |
| It. bi bem herweg J. iij.                     |                    |
| It. ber hutagger 1 J. j.                      | } zů dem halbtail. |
| It. bu knehtjuchart J. j.                     |                    |
| It. in dem Riet J. ij.                        | •                  |
| It. ob der Rietwif 3. 1/2                     | . 1                |

| igger haisset baz Aspach                      | 3. v.                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| igger an bem Rain                             | J. ij. } zû bem britail.             |
| 3 Túfels Bom                                  | 3. ij.                               |
| tten fürt                                     | 3. ij. } ju dem viernbail.           |
| em hohen Rain                                 | J. iiij.                             |
|                                               | It. ij. da von gat vj viertal kornes |
| erlay korn benne ba wirt.                     |                                      |
| em Giunger                                    | J. 1/2. ber lit wost, ba von gand    |
| bsthünrr.                                     |                                      |
| ilt wingart, ben buwet zu bisen zitt          | en hans Claus, ba von git er ben     |
| iben ond ij. herbsthunrr.                     |                                      |
| a in han Oala in ham Halla                    |                                      |
| n in der Zelg in dem kolg                     | a                                    |
| ber hútagger                                  |                                      |
|                                               | 3. ij.                               |
|                                               | 3. j.                                |
|                                               | 3. j.                                |
|                                               | 3. ½.                                |
|                                               | 3. iij. } zů bem halbtail.           |
| nber gestainnung                              |                                      |
| ber gestainung                                |                                      |
|                                               |                                      |
| bbinger veld in dem kolg m kolg ain knehtmorg | 3. ½.                                |
| m folg                                        | 3. j.                                |
|                                               | 3. ij. /<br>3. j. \                  |
| m Stainad)                                    |                                      |
| tainach buwet B' nill                         |                                      |
| tainach buwet Cunrad Mornenweg                |                                      |
| tainach                                       | , , ,                                |
| donlanden obnan                               |                                      |
| ionlanden gen Brestdorf                       |                                      |
| Secretaria Bene secretaria in in in           | <b>0. 9.</b>                         |
| in ber Zelg unber bem borf                    |                                      |
| vff Bonlanden                                 | St. ii.                              |
| lpinger velb, ob an ander                     | 3. i <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .   |
|                                               | 3. i <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .   |
| igger haisset ber hate                        |                                      |
| em Graben                                     |                                      |
|                                               | J. ij.                               |
| Inwander                                      | Ş. ij.                               |
|                                               |                                      |

| St. an bem herweg                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| It. ain anwanderli an dem herweg J. j.                                   |
| 3t. bu Stainung 3. ij. } gu bem halt                                     |
| 3t. ber Gerfagger 3. ij.                                                 |
| St. 3û bem Bruflin 3. 1/2.                                               |
| Ou ** ***                                                                |
| 3t. on tupinger veld bi der heimun agger . J. J. 3û dem brit             |
| It. beß Webers agger 3. ij. bavon git man                                |
| iij. herbsthûnrr.                                                        |
| St. ain agger zwischant ben Rainen buwet Galman 3. 1/2.                  |
| 3t. baz Stainungli 3. j. zu bem vier                                     |
| Buwet B'. frank dat iij. pul                                             |
| 3t. bú Girshald 3. ij. Buwet Teheli züb                                  |
| 3t. Geraiten agger 3. ij. Buwet Aberli m                                 |
| git er allú Jar iiij, herbsthunrr.                                       |
| It. under zartmanns Ruti an der wengun . 3. 1/2. Buwet B'. de            |
| von git er allú Jar ij. herbsthûner.                                     |
| It. por ber Staig                                                        |
| ligan ze Buhel allú Jar ain 1/2 lib. wahse.                              |
| inguit de Suiger titul Jut uitt 1/2 no. wage.                            |
| 3tem biß fint bie mifa bie in ben obgenanten wibem hoff boren            |
| bez erften bu Gerswis                                                    |
| It. ain Blet haisset bu hungerwis Mansmad j.                             |
| It. Billungs wis zu Otten furt.                                          |
| It. zu Otten fürt                                                        |
| St. ain Blet in ber schönun halbun.                                      |
| It. der nassun wis                                                       |
| It. ain Blet haiset leibart wis.                                         |
| It. ain wis in dem Annenbach.                                            |
| It. bu Brait wis                                                         |
| It. vnder dem Otten furt                                                 |
| It. der Gersagger                                                        |
| It. der Rott agger                                                       |
| It. der frebe                                                            |
| It. in dem Rúns                                                          |
| It. ain Blet bi ber nassun wis, hat zartman, ba von git er iiij hunt     |
| or any or or millan was, day farman, on our dir er mil dam.              |
| Stem biß Sint bie hofftett und gins bie gu ber firchun ze Bubel          |
| bez ersten bu hofftat und hofraiti bez widemhofes mit aller zu gehorbe,  |
| man allú Jar xviij. Sol. hall. xviij. viertal habern xij. kaes. c. aiger |
| iiij. gang.                                                              |
| ard. Amsh.                                                               |

- t. Bengen franken höfftat bi bem Steg, ba von git man iij.  $\beta$ . hall. iij. viertal habern, ij. herbsthunrr j. fasnahthun.
- #. Cunzen Bolmarings höfstat, da von git man och als vil.
- k. bez Sinbers höfftat, ba von gand iij. viertal habern ij. herbsthunr.
- **L. Cüngen franken** hofftat git iij. viertal habern iij.  $\beta$ . haller ij. herbsthunrr j. fafs nahthun,
- k. von dez Müllers höfstat und von dem weg, iij.  $\beta$ . haller iij. viertal habern ij. herbsthunrr j. sasnahthûn.
- **k haint ber Belse**r git von zwain wisbleten vor den Rottan aggern ij. herbsthunre.
- 8. B. ber nill git von ainem blet in bem fürsal j. herbsthun.
- Le Sirfo.
- Le Hirso iij. Morgen wingartten haissent ber Merhelt, Buwet zu bisan zittan B'. ber veser von wurmlingen, da von git man daz halbtail vnb soluman dar zu geben psel vnd must genüg.
- k ze Entterringen lit ain wingertli vnb ain Bomgrabtli (sic!), ba von git k man baz vierbail.
- ber walt vnb baz holk, daz man nemmet der hailigan holk, der stöffet gegen Tusselinger velde.
- ber Zenhend von allen bingen zu bem höf ze Ette an holt, an velb, an korn, an howe, an obs 2c.
- se Ramshalbun von dem Gut git Man vij. lib. hll. allú Jar vnd von alter her gab man da von daz britail vnd den zenhenden aller früht.
- Dag vorgenant gut ze Ramshalbun ist gelühen Hägellin ze Tuffelingen vmb fünf lib. vnb funf schilling haller allu Jar.
- M ij. gang ond ij. hurn. .
- terfelb hägelli git vffer Bramhalbun vj. 3. vnd ij. hurn.
- **Let Met** git vser ainer wisun, ist gelegen an dem bach ond sint ij. Mansmat ix. \( \beta. \) ond vj. hurn.
- **H** bietrich ber wagner git vser ainer wisun ist gelegen in bem bach vnb sint ij. Mansmat vnb vser ainem agger sint ij. Morgen stousset an Bramgunshalbun v.  $\beta$ . hll. vij. hurn.
- I pfaff Stolt git vser ainem agger ist gelegen an bez pfaffen wis ond ist j. Morg iiij. hurrn.
- I Cunt tanber von ainer wis ba by Hij. hunrr.
- 3. willunman git vffer ainer wif ift gelegen in bem bach ber ift i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Mansmat vj. β. ha. vnd j. hun.

| Bona in Buhel, preter bona Ecclesie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item bifu nachgeschribenu guter hat hans ber Amman ze Bubel gut, bu gu ber firchun borent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dez ersten bag Geriht, Zwing und Banne halbe beg felben borfes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3t. biß Gint bie agger, bie in ben hoff horent, ben gu bifen gitten bum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mornnenweg bez ersten in der Belg under bem Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lenungsagger 3. iiij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ot has Count Transplan Or iiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| or has freefout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It. bez Janers Anwander I. iij.<br>It. baz krothuff I. ij.<br>It. bi dem Crútz I. ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| St. of dem erity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| It. Ennant dem Crút                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3t. off Bontanoen 3. 13. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| It. hopten Rain an wengen 3. 1/2. buwet Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| git er ben hailigan ze Buhel, cere lib. 1/2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| It. in der Zelg in dem folg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dez ersten bu gebrait bi bem borff 3. iiij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3t. bi dem Markstain 3. iiij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| It. under bem herweg 3. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3t. Mufullun agger ob bem herweg 3. j. ) gu bem halt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3t. off Bonlanden 3. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| St. in dem Seme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It. in Stainnach 3. ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Item in der Zelg gen dem Buhel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bez ersten die hut agger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| It. ber Zilagger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| It. ginoer dem Bugel J. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| It. bi ber wis ze hungerbrunn J. j.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| It. daz heldeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| It. dez Enins agger vnd daz heldeli J. iij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| It. die wisa die zu dem selben gut horent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bez ersten an ben Egerban Mansmad ij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| It. vff dem Bröel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| It. in dem Sewa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Da von git man allú Jar xij. kaeß ij. Genße ilij, herbsthunrr j. sasnahthun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and the contract of the contra |
| j. Malter vogthabern xij. $\beta$ . hll. vnd die xij. $\beta$ . lat man im allú<br>Snitthaller vnd öch die xij. kaeß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Item bez langen höf mit aller zügehörde. huf und hofratti mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ond wisan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bez ersten in der zelg under dem dorf ain agger vff kilppinger velb (sic!) 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| It. ain agger haisset ber hade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| asignant                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|
| n ber Zelg in bem kolg zwen ägger hinder Brestdorf                           |
| em Bûhel                                                                     |
| ger gein dem Bühel hünf (sic!)                                               |
| ggern gu mun oug gurount vez zonntertornes viw oug vrumu von vem<br>torn.    |
|                                                                              |
| forn.  Tint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis |
| forn.  Tint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis |
| forn.  Tint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis |
| forn.  Tint die wisan die in den selben höf hörent.  dú Grüob by der Gerswis |

| St. ber Bletz zu Irmbrehtsburg                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| It. der Rain zu Ottenfurt J. J. 1                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Diß fint die Wisa die in daz selb güt hörent  Dez ersten ain wiselin vij dem Brügel                                                                                                                                                                                     | •    |
| It. ber wältzinun höf, ben zu bisen zitten buwet ber frank mit all gehörbe, hus vnd hofraiti mit aggern vnd wisan.  Dez ersten in der Zelg vnder dem dorf vff kilpinger velt J. j. It. ain agger über den kilppinger weg J. j. It. bu gestain by den drin bommen J. ij. | ie . |
| Item in der Zelg in dem kolg<br>Dez ersten ain agger vff dem Bruegel I. ij.<br>It. ain agger in dem Sewe I. j.<br>It ain halba morg by dez wagners agger I. 1/2.                                                                                                        |      |
| Item in der Zelg gen dem Bühel.  Dez ersten ain agger an der Rietwis                                                                                                                                                                                                    |      |
| Diß sind die wisa die in daz selb güt hörent.  dez ersten ain wis in dem Ingental                                                                                                                                                                                       | al   |

n Roffnagels leben mit aller zügehord an aggern und an wifan fu figen er nit. dez ersten huss ond hoff. igger in den flachslendern . . . . . J. j. zů bem britail. halba morg ennant dem Trutbach. . . . I. 1/2. lit wost. igger der off die wanun zuhet in der zelg in dem kolg r an den flachslendern in der zelg vor dem Buhel t ain agger off bem Buhel. . . . . . 3. i½. futli dez belser dailung hais dez ersten in der zelg onder dem dorff ober (sic!) kulbinger weg by bem Crüpen i1/2. Judert und by bem try boms <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Juchert by dem bruckagger <sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Juchert. em fold, an bem herwet off 1/2. Juder an bem runs j. Judert. ribagger ober bem herweg vff j. Juchert. sifrit crut 1/2. Juchert. bú wisan bú grůbli manmat 1/2. bruel manmat 1/2.

fint die hofftett. dez ersten dez Maiers hofftat da Rich vff saff, hat nk. da von git man iij. B. hl. iij. viertal habern ij. herbsthunrr j. saf= die selbun hofstat han Ich verwekhselt vmb ain hofstat du lit hinder hur gegen minem vetter hansen volkern.

em Orig. auf 7 Pergamentblättern. 3m St.-Archiv zu Stuttgart.

bem Ranbe fteht von gleich alter Sanb: "decima soluitur."

#### 621.

nung bes Einkommens S. Jergen pfriend zu Nagolt uff bem 26. 1373. (Dieses von neuerer Hand als bas Folgenbe.)

a bo man zalt Bon gottes geburt brüzenhen hundert iar vnb drü vnd ar Wart diser zins Robdell geschriben vnd ernüwart ab dem alten mb gesallent diß nachgenden zins uff sant martis tag Sant Jergen vff:g.

3 spellen gesås an bem obern tor gilt xviij hllr.

:Lin gibt vj hur. von vnser frowen wislin gelegen in bem tal unber ilins schulthaißen agker ber ba ftousset vff ben graben.

vifflerin git ij  $\beta$ . von dem hindern tail ierun wisvn stousset an nästlins

rat schoffer git j \( \beta \). hur. von siner hindrun hoffstat ftousset an hofchlis

| It. ber Blet zu Irmbrehtsburg                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3t. ber Wagram                                                                                                    |
| It. in der Zelg in dem kolg. vff Bonlanden Zwen ägger 3. ii <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                         |
| ba von git man daz brittail.                                                                                      |
| It. in der Zelg gen dem Buhel<br>Dez ersten ain agger an dem herweg 3. ij.                                        |
| It. zwen halb Morgen bi ber Rietwis J. j. zu bem britt 3t. ber Rain zu Ottenfurt                                  |
| Diß fint die Wisa die in daz felb gut hörent                                                                      |
| Dez ersten ain wiselin vff bem Brugel                                                                             |
| It. vff ber hohun wif                                                                                             |
| It. an hetzelunloch                                                                                               |
| It. in bem Ingental                                                                                               |
| Bon dem selben gåt git man ze Zins allú Jar vj. Sol. hall. xv. viertal h<br>j. Sans ix. herbsthunrr.              |
| It. ber walginun hof, ben zu bisen zitten buwet ber frank mit all gehorbe, huf und hofraiti mit aggern und wisan. |
| Des erften in ber Belg unber bem borf vff filpinger velt 3. j.                                                    |
| It. ain agger über ben kilppinger weg J. j. It. dú gestain by den drin bommen J. ij.                              |
| Item in ber Zelg in bem kolg                                                                                      |
| Dez ersten ain agger vsf bem Bruegel J. ij. Jt. ain agger in bem Sewe                                             |
| It ain halba morg by bez wagners agger                                                                            |
| Item in ber Zelg gen bem Buhel.                                                                                   |
| Dez ersten ain agger an ber Rietwis                                                                               |
| It. ain agger an aspach                                                                                           |
| It. zü Heter von                                                                                                  |
| Diß find die wisa die in daz selb gut horent.                                                                     |
| bez ersten ain wis in bem Ingental                                                                                |
| It. ain wis vff bem Brügel                                                                                        |
| Bon bem felben gut git man ze zins allu Jar ix. Sol. hu. ix. viertal                                              |
| j. Sanf. v. herbsthünr. ix. <b>3.</b> ze weglöfi vnd daz halbtail von den be<br>aller nútz.                       |

- It. Beng lofflin git xviii hur. von finer wisvn gelegen an ber amro ond haiffet ber kellernun wiff.
- 3t. winman git x \(\beta\). hur. von ainer wisvn sit baz wasser ab ob margksen hasseln vnb stousset ainhalb an sinen agker vnb an fribrichs wisun vnb git benn ix hur. von ainem agker ber giltet pfass maiger vnb vser bem korngelt vnb bem akger ganb bie ix hur.
- Jt. auberlin habrer git viij 3. hur. von siner wisvn gelegen in bunbwiffvn was bes kazingers.
- R. auberlin ganter git xviij hur. von sinem hus daz gelegen ift by hainzen bes roten hus.
- H. Hains der Rout git viij  $\beta$ . von sinem huß daz gelegen ist by des ganters hus Bnd git denn  $x \beta$ . us ij iuchart agters da lit du ain am tüffinger weg vnd du ander daz wasser ab by des kürsseners agter.
- K. Haint tachler git von sinem hus iij  $\beta$ . daz gelegen ist by sins schwehers bes routen hus und so gilt die hinder hosstat Hag genlins gart och iij  $\beta$ . vnd borent bed zemen.
- **H. Haint** spåt git xv hllr. von sinem hus daz sins schwehers hüchenfelt waz vnd git denn iiij \( \beta \). von siner wisun gelegen vnder dez kursen ers wisti am wolfsberg.
- It. Gerung murer git xiiij hur. von finem garten ber gelegen ift uff bem graben by bes ichenners garten.
- st. ber pfost git xxx hur. von sinem hus baz gelegen ift an clauffen hagmans fourvn.
- n. Bartlin gerrer git iij hur. von ainem agter in ben Rain.
- Ellin kramerlin git iij hur. von ainem agker lit an bem kan.
- 3t. Bent hoschlin ber kirchherre git v 3. von sinem huf baz ba gelegen ift by ber kirchen am Turn.
- **3t.** hainric houbt git viij  $\beta$ . von sinem wingarten gelegen an dem gemüll ond ben sol man abmessen ist sin ij morgen so sol er x  $\beta$ . geben ond git j  $\beta$ . har. von sin korngelt daz im wirt von åckern sint gelegen im Reglental ond stousset an dez labers agker.
- It. zwelff & har. gand offer aim agter sint ij gefüg juchartten ligeng baz wasser ab nebent späten ond bilmans wisun ond stosset bedentalb an dez Zerers agker, ond bisen agker hant zü disen zitten Cung Roll. dielman und walther sischer Och lit ain wise im Rotenbach sint zwai mansmad ond stosset ainhalb an gerung murers wisun ond anderhalb an dez sporn wisun da gant off vi \( \beta. \)

# Dielthusen.

It. Herman füffer git vj \( \beta \). hllr. von ainem garten ber gelegen ist by bez Buln gesäff.

- It. aubreht hailen git j $\beta$ . hllr. von ainem gartlin vnb git benn ij fier bls von bes buln fäligen gefäs.
- It. Groshans git j fiertal dis von finem garten ber gelegen ist hinder finem ha Münbererspach.
- It. staimlin ond ber kapp gent xviij har. von ainer wison lit in kellon. Ehmingen.
- It. Engel bu eppin git xvj  $\beta$ . hur. vff ainer wifun ift gelegen ze Emming an arnoly brugel.
- It. bis ift bag Jarlich forngelt.
- It. Ellin ebingerin git vi<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fiertal vessan vnb vi<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fiertal habern vnb bes ber beber korn j trittail ainf fiertals.
- It. biz ist baz agker gelt In ber zelg uss Rotenbach It. Haint Rot i schöffel (j malter) vessan vub habern nach ber zelg von ainem agker hall fant Jergen aker vnb lit uf Rotenbach.
- It. ber spot git v fiertal vesen und v fiertal habern nach ber zelg von ainen agker lit by sant Jergen agker uff rotenbach.
- It. Rengen saligen agter uf Rotenbach gilt if siertal vesen vnb if siertal haben nach ber zelg und ist och nach gelegen by sant Jergen agter.
- It. haint Rubolff git j schöffel vefen und j schöffel habern nach ber zelg wie ainem agter ift gelegen hinder ber Burg.
- It. in ber zelg uff otrichs agter.
- St. hans schenü git ij fiertal Rogten und ij fiertal habern nach ber zelg we ainem agter ist gelegen obnan in bem tall by nåstlins agter und git bem j malter vesen von ber von Ringelstain agter gelegen under bez wihingers agter by bem burg stelg.
- It. nåstlin git ij fiertal Rogten und ij fiertal habern nach ber zelg von ainen agker lit im tal by bes schenüs agker.
- It. bes låbergårmen agter ber gelegen ift an ber burg halbun gilt iij fied tal vefen vnb iij habern nach ber zelg.
- It. ber speltnun agker gelegen zwischant ben Herbern gilt ij siertal vesan mi ij habern nach ber zelg.
- It. ber von Ringelstain agter ben hans schenü hat und gelegen ift Jenhalb bem burgsteg ob bes wihingers wison gilt ij malter vesan und j malter habern nach ber zelg.
- It. zwölff Juchart akers sind gelegen ze nagelt hinder ber burg find fant Jergen aigen.
- It. in ber zelg gen oberfirch binuf.
- It. klengk git vij fiertal vefan und vij habern nach ber zelg von ainem agter ist gelegen in ber liellach ob Canrat schoffers agker.
- It. katherlin bu wifflerin git j schöffel vefan und j schöffel habern nach ber zelg von ber unbern Juchhart agter gelegen an bem kapensteig.

- E. Beng lofflin git xviii har. von finer wifvn gelegen an ber amro und haiffet ber tellernun wiff.
- **L. win man** git x \( \beta \). hlr. von ainer wison lit baz wasser ab ob margksen hasseln vnb stousset ainhalb an sinen agker vnb an fribrichs wisun vnb git benn ix hlr. von ainem agker ber giltet pfass maiger vnb vser bem korngelt vnb bem akger gand bie ix hlr.
- = auberlin habrer git viij β. har. von siner wisvn gelegen in bündwissvn was bes kazingers.
- auberlin ganter git xviij hur. von sinem huf baz gelegen ist by hainzen bes roten hus.
- Saint ber Rout git viij  $\beta$ . von sinem huß daz gelegen ist by bes ganters hus Bnd git denn  $x \beta$ . us ij iuchart agters da lit du ain am tüffinger weg vnb du ander daz wasser ab by des kursseners aaker.
- Haint tachler git von sinem hus iij β. daz gelegen ist by sins schwehers bes routen hus vnd so gilt die hinder hofstat Hägenlins gart öch iij β. vnd horent bed zemen.
- Saint spåt git xv har. von sinem hus daz sins schwehers huchen felt waz wnd git denn iiij β. von siner wisun gelegen vnder dez kurseners wist am wolffberg.
- Gerung murer git xiiij hur. von finem garten ber gelegen ift uff bem graben by bes ichenners garten.
- ber pfost git xxx hur. von sinem hus bag gelegen ift an clauffen hagmans fourvn.
- 2 Barklin gerrer git iij har. von ainem agter in ben Rain.
- Ellin framerlin git iij bur. von ainem agter lit an bem fan.
- Bent hoschlin der kirchherre git v β. von sinem huf daz da gelegen ift by ber kirchen am Turn.
- ben sol man abmessen ist sin ij morgen so sol er x β. geben vnd git j β. hllr. von sin korngelt daz im wirt von ådern sint gelegen im Reglental vnd kousset an dez labers agker.
- welff  $\beta$  hllr. gand vser aim agker sint ij gesüg juchartten ligeng daz wasser ab nebent späten und dilmans wisun und stosset bedentalb an dez Zerers agker, und disen agker hant zu disen zitten Cunz Roll. dielman und walther sischer Och lit ain wise im Rotenbach sint zwai mansmad und stosset ainhalb an gerung murers wisun und anderhalb an dez sporn wisun da gant vs v  $\beta$ . hlr.

# Dielbhufen.

berman füffer git vj \( \beta \). hur. von ainem garten ber gelegen ist by bez Buln gesäff.

- It. aubreht hailen git j \( \beta \). hllr. von ainem gartlin ond git benn ij fiertil ols von bes buln faligen gefas.
- It. Groshans git j fiertal dls von finem garten ber gelegen ift hinder finem hu. Min bererfpach.
- It. ftaimlin ond ber fapp gent xviij hur. von ainer wison lit in tellon. Ehmingen.
- 3t. Engel bu eppin git xvj 3. hllr. vff ainer wifun ift gelegen ze Emminger an arnoly brugel.
- 3t. bis ift bag Jarlich forngelt.
- It. Ellin ebingerin git vi1/2 fiertal vessan und vi1/2 fiertal habern vid dem ber beber korn j trittail ainf fiertals.
- It. biz ift baz agker gelt In ber zelg uff Rotenbach It. Saint Rot if schöffel (j malter) veffan vub habern nach ber zelg von ainem agler buill fant Jergen afer vnb lit uf Rotenbach.
- It. ber fpot git v fiertal vefen und v fiertal habern nach ber zelg von ainen agker lit by fant Jergen agker uff rotenbach.
- It. Rengen faligen agker uf Rotenbach gilt ij fiertal vesen vnd ij fiertal haben nach ber zelg und ist och nach gelegen by fant Jergen agker.
- St. haint Rubolff git j ichoffel vefen und j ichoffel habern nach ber jelg mainem agter ift gelegen binder ber Burg.
- St. in ber gelg uff otrichs agter.
- It. hans schenüt git ij fiertal Rogken und ij fiertal habern nach ber zelg war ainem agker ist gelegen obnan in dem tall by nastlins agker und git dem j malter vesen von der von Ringelstain agker gelegen under bez wihing gers agker by dem burg stela.
- It. nåstlin git ij fiertal Rogfen ond ij fiertal habern nach ber zelg von ainer agker lit im tal by bes schenüs agker.
- It. bes labergarmen agter ber gelegen ift an ber burg halbun gilt if for tal vefen und ij habern nach ber zelg.
- It. ber fpeltnun agter gelegen zwischant ben herbern gilt ij fiertal vefan mi ij habern nach ber zelg.
- It. ber von Ringelstain agter ben hanf schenü hat und gelegen ist Jenfell bem burgsteg ob bes wihingers wisvn gilt ij malter vesan und j malter habern nach ber zela.
- 3t. zwölff Juchart aters find gelegen ze nagelt hinder ber burg find fanl Jergen aigen.
- It. in ber zelg gen oberfirch hinuf.

- It. flengt git vij fiertal vesan und vij habern nach ber zelg von ainem after ist gelegen in ber liellach ob Canrat schoffers agter.
- It. fatherlin bu mifflerin git j ichoffel vefan und j ichoffel habern nach bet gelg von ber unbern Juchhart agfer gelegen an bem kapenfteig.

but eppin von Emmingen git von jagker lit baz wasser ab by mündlers spacher furth j malter vesan und j malter habern nach ber zelg.

Ro. bis nachgeschriben zinst vnb gult hat sant Ricolaus zu Ragelt In Cappell gelegen vor ber Statt.

(Unter Anderem wird aufgeführt:)

hail kromerin gyt x \(\beta\). vs ainer wisen genant ber franken brügel vnb vs bem agker baran.

auberlin giffübel vnb Hail fromerin gebent ij B. vff ainer wifen genant bie wyben wis gelegen an ber burgwisen.

auberli giffübel gyt iij  $\beta$ . vff seinem Hus vnd Hofraiti gelegen vor bem fronhof.

auberli giffübel gyt iiij  $\beta$ . v $\|$  feinem Hus ist gelegen an dem vorgeschriben Hus.

Haint tachler gijt j 3. vif seinem Hus und Hofraiti gelegen an bem vo-

myn herr von Wirtemberg gyt v B. vff ber falter.

burkart epp gyt ij \( \beta \). vff ainer juchart ackers gelegen an bem lindberg. vj bur. vff ainem bomgarten gelegen an ber ziegelhütten.

Sans gerung gyt xviii hur. vff feinem Hus gelegen in vtengaffen an bem Josen.

bie samnung fromen von bornstetten gebent iij Haller vis ainem pfund geltt bas gat vis ainer wifen an ber ammer.

Claus Rout gyt xviij hur. vff ainem garten gelegen ze merkenbronn. ber Rotenburg von Haiterbach gyt viiij hur. vff nangen garten zu vnbernschwainborff gelegen.

Cunrat Honwart von metingen gyt vff ainem ader gelegen In leimborffer berg.

Hans birning gyt j liber Haller vff zwain wifen gelegen zu boppenhusen. bie laberin gyt iiij \( \beta \). vff ainem garten gelegen ze Rietbronn. Summa xij lib. iiij \( \beta \). i hlr. Sant Ryclausen Hallergült.

#### **622.**

. März 1874. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Mars arb und Eberhard Lutran von Eflingen mit einem Hof zu Neuhausen (D.A. Eflingen).

Bir Graff Rubolff von Sohemberg verienhen offenlich und tunt er menglichen mit bifem brieff, bag für vns tam an bifem tag. als birre brieff

| Bona in Buhel, preter bona Ecclesie.                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item bifu nachgeschribenu guter hat hans ber Amman ze Bub<br>gut, bu gu ber firchun borent                                                                                                         |
| Dez ersten daz Geriht, Zwing und Banne halbe dez selben dorfes.<br>It. diß Sint die agger, die in den hoff horent, den zu disen zitten bi<br>Mornnenweg dez ersten in der Zelg under dem Dorf      |
| lenungsagger                                                                                                                                                                                       |
| It. off Bonlanden                                                                                                                                                                                  |
| git er den hailigan ze Buhel, cere lib. 1/2.                                                                                                                                                       |
| It. in der Zelg in dem folg<br>Dez ersten dú gebrait di dem dorff I. iiij.<br>It. di dem Markstain I. iiij.<br>It. onder dem herweg I. j.                                                          |
| It. Mujúllún agger ob dem herweg J. j.<br>It. vif Bonlanden J. j.<br>It. in dem Sewe J. ½.                                                                                                         |
| It. in Stainnach                                                                                                                                                                                   |
| bez ersten die hút ågger                                                                                                                                                                           |
| It. dez Enins agger vnd daz helbeli J. iij. <b>3</b> dem vie It. die wisa die zü dem selben güt hörent                                                                                             |
| bez ersten an den Egerdan                                                                                                                                                                          |
| Da von git man allú Jar xij. kaeß ij. Genße iiij. herbsthünrr j. kasnachth<br>j. Malter vogthabern xij. $\beta$ . hll. vnd die xij. $\beta$ . kāt man im all<br>Snitthaller vnd öch die xij. kaeß. |
| Item bez langen höf mit aller zügehörbe. huf und hofraiti vnd wisan.                                                                                                                               |
| dez ersten in der zelg vnder dem dorf ain agger vff kilppinger velb (sic!) \( \) It. ain agger haisset der hade                                                                                    |

| afchlant                                                       |                  |       | •    |      | •     | • •          | . J. j.<br>. J. j.<br>. J. ij<br>. J. ij. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|-------|--------------|-------------------------------------------|
|                                                                |                  |       |      |      |       |              | ~ #                                       |
| zwen ägger hinder Brest                                        |                  |       |      |      |       |              | . J. ij.                                  |
| t folg                                                         |                  |       |      |      |       |              | · 3. ½.                                   |
| n Múlagger                                                     |                  |       |      |      |       |              |                                           |
| tain ob dem herweg.                                            |                  |       |      |      |       |              |                                           |
| tagger                                                         |                  |       |      |      |       |              |                                           |
| m Búhel                                                        |                  |       | :    | • •  | •     | • •          | · 3· 1/2·                                 |
| t ber Belg gen bem Bul                                         | jel              |       |      |      |       |              |                                           |
| vaz flasáflant                                                 |                  |       |      |      |       |              | . 3. j.                                   |
| glanger                                                        |                  |       |      |      |       |              | . 3. j.                                   |
| ger gein bem Bubel bun                                         | f (sic           | !) .  |      |      |       |              | . 3. j.                                   |
| zer zu dez Tufels bom                                          |                  | •     |      |      | •     |              | . 3. j.                                   |
| 1 Rain vor bem fülhins                                         | gern             |       | •    |      | •     |              | . J. j. lit woft                          |
| zgern git man baz halbte forn.                                 |                  |       |      |      |       |              |                                           |
| int die wisan die in den                                       | fel her          | n höf | håre | nt   |       |              |                                           |
| vi Grüob by der Gerswer Emptwis an den Ege<br>m wis in dem tal | if .<br>rban<br> | •     | •    |      |       | . 90<br>. 90 | lanfmab 1/2.<br>lanfmab ij.               |
| m fletten hof, ben gu bi                                       | isen A           | itten | buwe | t Th | ebeli | . mit        | aller zügehörbe.                          |
| ofraiti mit aggern und 1                                       | _                | •     |      | ,    |       | •            | • • •                                     |
| Rossnagels Auti vor den<br>git man daz funftail.               |                  | enber | g .  | •    |       | <b>3</b> .   | ij.                                       |
| Ingental an dem Trút<br>git man daz drittail.                  | bach .           | •     |      | •    |       | <b>3</b>     | j.                                        |
|                                                                |                  |       |      |      |       | Q.           | ::                                        |
| hagger                                                         | •                | • •   | • •  | •    | • •   | <b>3</b> . : | <b>y.</b>                                 |
| m lender an der wegun                                          |                  |       |      |      |       | 3.           | j.                                        |
| git man daz brittail.                                          |                  | -     | -    | -    | •     | -J. (        | -                                         |
| 1 Ingental                                                     |                  |       |      |      |       | 3.           |                                           |

wirtenberg, fins Sunes Stett borffer und Lut gen enander beliben by allen im rebten fribaiten und auten gewondaiten, als in von alter berfomen find. Bu funberlich welhe burger ober gebnr mit enander ze ichaffend betten ober @ wunnen fo fol ber clager bem felben nachfarn in bas geribt bar innt er fittet, mb bar in er gehoret, mit bem er ze schaffend hat und ba reht von im niemen, mb fol er nu baselbest reht wiberfarn laußen vugenarlich, mar ouch bag busern ams man buht bag finen onbertanen burger ober geburn von Graff Eberhard me wirtenberg amptmannen vnreht beichehe, ber fol bargu nibt tun er pringe et we an Graff Eberhard von wirtenberg amptman, ber fol benu fchaffen bas bem dom gelis ond reht widerfar wa dag fin amptman nit tat fo fol er es an Graff Con hard von wirtenberg pringen, ber fol benne ichaffen bag bem clager reht geide ongenarlich, were ouch, baz wir Graff Rubolff von Hohemberg vorgenant in to gitt, ee bifu puntnugge ufigieng absturben von tobes wegen, bag got lange well fo fol buser liebu bohter frome Margaretha von Sobemberg, Mare grauinn gu Baben, big puntnugge volle ughalten und vollefurn in allen food ond in aller wiß als vorgeschriben ftat mit allen iren Pflegern ond amptmant Schloß Stetten, borffern und Lut, als wir ungenarlich und fol auch bif mit muge weren und ftat beliben unt uf ben nähften fant Georien tag, ber ichim fumpt und darnach ain gant gare bas nähfte, und also geloben wir mit wie auten trumen und haben ouch gesworn ainen gelerten aibe ze ben hailigen uffgebotten vingern bie vorgeschriben puntnuge, und alle vorgeschriben facen w articel war ond ftat ze haltent, ze habend ond ze vollefurnd ond ba wider tun noch schaffen getan an alle generbe, beg gu ainem waren vrfund und gange ficherhait haben wir vneer infigel gehendt an bijen brief, ber geben mad ! Tuwingen. an Sant Thyburcien tag nach Criftus geburt brutehenhundert 3mm und bar nach in bem viere und Gubentigoften Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fl. febr undeutlichen Gud bes Grafen von Sobenberg.

## 625.

# 30. November 1374. o. D.

("An S. Andris tag) lephet Gf. Rubolf von Hohenberg Berhtolds Schilling herren Berthold Schillingen seligen filio senns vatters sel. gut, nemisain hof zu Tettingen bey der kirchen und den Kirchensaz zu Tettingen voder Theck, der in benfelben hof gehört."

Gabelth. Fol. 81 4.

626.

aber 1874. Rotenburg. Herzog Friedrich von Teck, welcher braf Rudolf von Hohenberg die Stadt Oberndorf mit Zuge-Lehen des Klosters St. Gallen, sammt dem damit verbunschenkenamt desselben verkauft hatte, gibt solches dem Abte sen. Gotteshauses auf und bittet, den Grafen von Hohenberg zu belehnen.

Erwirdigen gaistlichen Fürsten und Heren Heren Jeorien Apt bez je Sant Ballen embieten mir Fribrich Bertog ge Dede vnfren ist berait ze allen zeiten Wir lauzen uich wissen baz wir bem Ebeln c!) Rubolff grauf ze hochenperg wierm lieben Chaim bie Stat orffe ze kauffen geben haben die wir von uich vnd uirem Gothaus hen gehebt haben die selben lehen wir uich auf sendent ben bem Ebeln Grauf Friedrich von Bolrn von Schalppurg Ritter wiferm n vnd auch auf gebent mit biefem gegenwürtigen briefe und pitten em fleiz und ernst Daz ir die vorgenant Stat Obernborff und (?) wir ı lehen gehebt haben von vns auf nement wollent vnd fürbas lihent anten Rubolff grauf ze Hochemperg vnferm lieben Chaim bie tt Oberndorff mit irr zu gehordt mit allen wirben eren alz wirz von ı gehebt haben vnd auch barumb bez lehent besorgen wollent mit uirn riefen daz er von uich uirem Gothaus bez libent habent sen und traft abe Daz wollent wir vmb uich nirem gothaus allezeit verdienen und inde fenden wir uich biefen briefe besigelt mit onferm angen Insigel en baran gehendet ist geben ze Notenpurg an Sant Silfesters tage gepurt briutehenhundert Jare barnach in dem funf ond Siebentzi=

rig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel ist nur noch ein Bachs an dem Pergamentstreifen übrig.

627.

ember 1374. Rotenburg. Die vorige Urkunde mit einigen Abweichungen.

erwirdigen Gaistlichen Fürsten und Herren, Herren Jergen ohhuses zuo St. Gallen, Enbieten wir Friderich, Herhog ze er willig dienst berait zu allen zitten. Wir laussen Euch wissen, das beln Hochgebornen Graff Ruodolfen von Hohemberg, unserm mi, die Statt Oberndorf zu koufen geben haben, die Wir von Bo

und Bwerem Gothus bigher ze Leben gebebt haben, biefelben Leben mit ben Schenten Ampt, bag Bir bavon juo Sant Gallen bem Gothus hattent Wir Euch offenbent by bem Ebeln, Wolgebornen Graf Friberich von Rollen von Schaltburg, Rittern, onferm lieben Deheimi, ber Gumer Dan if Bub geben Euch ouch bie vorgenanten Leben, mit bem Schenken Ampt, mit gege würtigen Brief, ond bitten Euch mit allem fligge ond ernnft Das Ir bie vorgen Statt Oberndorfe, und bag Schenken Ampt, bag Wir bamit von Euch je Lite gehebt haben, von Bus vfnemen wellent, vnb fürbag libent bem vorgenanten Ruodolphen von Sohemberg, unferm lieben Debeimi, die obgenanten Stat Die borf, mit je zuogehörd, Bud ouch bamit bas Schenken Ampt, bas Bir b hattent, mit allen Wirbin, Eren, als wir es von Euch ze Leben gebebt be unnd ouch barumb beg libent beforgen wellent, mit Euwern fürstenlichen Bie Das Er von Euch vnnd Euwerm Gothus bez libent habent fige, vnnb craft : maht habe: Daz wellent Wir vmb Euch und Euwer Gophus alle Bitt verdie Bund bez zuo vrfund, Senden Wir Guch bifen Brief, befigelt mit unferm a Infigel, bas offenlich baran gebenkt ift.

Dir Brief ift geben ze Rotemburg, an Sant Silvesters Tag, nach @c geburt, Druzehenhunbert Jare, barnach in bem fünf und sibentigosten 3ar.

B. b. Drig. im Stifte-Archiv ju Gt.-Ballen. - Das Giegel fehlt.

628.

10. Januar. 1375. Oberndorf. Graf Rudolf von Hohenberg gelet bie Nechte und Freiheiten ber Stadt Oberndorf zu halten und fest die Steuer berfelben fest.

Wir Graue Rübolff von Hohemberg veriehen und tün kunt allen wie die disen brief an senhend oder hörent lesen, daz wir by guten truwen wie lieben burgern der statt ze Oberndorff umb iren willigen getrüwen diemst is so vosern erben und nachkomend in künstigen zitten wol getün mügen gütem Rat und betrahnüst ir stett reht ze Oberndorff und ir frihait gelekt ze haltent als sy von alter her komen sind- und in der wiß als hie nodes schriben stat, also daz wir die gewönlichen sture von in iarlichen niemen such daz ist ze herbst vierzig pfund pfenning Tuwinger und zü dem Maygen tag die daz ist ze herbst vierzig pfund pfenning Tuwinger und zü dem Maygen tag die noch an güt es sig denne daz ez uns mit geriht ertailt werde und was unz uht der Man tüt der burgreht ze Oberndorff hat darumb er hinder von halt der Man tüt der burgreht ze Oberndorff hat darumb er hinder somet mit vrtail. da sullen wir nit sürdaß niemen denne zway pfund Tuwis und sol darumb zil hän dri tag und Sehs wochen werot er uns da zwiscent son Sullen wir vns denne selber weran der zwaiger pfund von sinem güt stullen in vachen und noten umb die vorgenanten zay (sic!) pfund vnd haben und sullen in vachen und noten umb die vorgenanten zay (sic!) pfund vnd haben und

nomen was ond wifer taglich gefind ond ben Schulthaißen ber Statt ze nborff bie sullent bag reht han als von alter berkomen ist und tut kain voman vnanht in der flatt bag fol ouch in dem alten rehten ftan als die Statt men ift. Sunderlich ist vkgenomen wer den andern wündot mit mekern und kwertern daz sol ouch in dem alten rehten stän ond wer den andern ze tod t bas fol ouch in ben alten rehten ftan Ist ouch bas behain burger von ber Dbernborff faren wil ber sol gelait han mit sinem libe und sinem gut m awo mil por (sic!) vns vnb vnfern bienern es fige benne bag er vns von bes wegen schuldig worden sige. Wir haben ouch mit namen gelovt ware bas Mernborff die statt ieman versetzen oder verkouffen wolten daz solten wir tun Michem gebing und beschaibenhait baz ber bem wir die Statt versattin ober effent gabin ben burgern ber statt ze Obernborff swur ze ben Hailigen bisü fariben frihait ond reht ståt ze land als wir ons hie vor verschriben haben Le aeuerde. Wir veriehen ouch daz wir die Juden die uf disen hutigen tag irre brief geben ist ze Oberndorff sehshaft sind und burgreht hand in ben R fullen laußen beliben als sie sich ba gesetzt hand und baz wir von in nit emen fullen benne awaintig pfund ze stur was aber Juben hinnan hin gen borff zugen die sullent mit onserm willen sich da hin setzen und daz diz alles fiae und stat belibe So haben wir ze vrtund unfer aigen Insigel offenlich It an bisen brief ber geben ift ze Obernborff an ber nahsten Midden (sic!) ent Hylarien tag nach Criftus geburt bruzehen hundert Jar barnach in dem mb Cubentigoften Jare.

1. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An einer grünseibenen Schnur hangt eglige beschätigte Siegel bes Grafen.

629.

Januar 1375. Rotenburg. Lehen=Revers Graf Rubolfs von Hohenum die Stadt Oberndorf sammt andern, zu dem St. Gallischen Schenkenamte gehörigen Lehen.

Bir Graff Ruodolff von Hohenberg, Oberster Schent bez Gothus ant Gallen, Berjehin und tuon kunt mit visem Brief, Allen die jn ans, lesent, oder hörent lesen: Als Buns der Erwirdig Herre Abt Geori, von gnäben Abt dez Gothus ze Sant Gallen, begnadet hat, und Uns daz nten Ampt enpfolhen hat, vund Bus och die Stat Oberndorff, drefer und Lüt, vund Güter, so darzuo und darin gehörent, vers hat, Daz habin Wir angesehen, und haben willstich, mit bedachtem muot, ru ainen gelerten Aid ze den Hailigen, mit vsgehepter Hant, Dem vorgenanten Beorien, sinen Nachsomen und dem Gothus ze Sant Gallen, getrüm unnd e sin, und ze tuon, als ain Man sinem Herren von sinen Lehen billich und durch

reht tuon sol, Bund och von dem Schenken Ampt vis dem Veld und ih Herberg ze tuond, was ain Schenk von sinem Ampt tuon sol, und als sitte vnd gewonlich gewesen ist, än gevärde. Wir habin Bus och für Bus sür all vuser Erben, gen dem vorgenanten Abt Georien, vund gen allen Nachkomen, dez vorgeschriben Gothus, verbunden, vnd verbinden Bus mit vorbetrachtung mit disem Brief, Daz Wir vher demselben Schenkampt, no der Stat Oberndorf, noch vser den Dörssern, noch vher den Lüten und Die darzuo und darin gehörent, nüt tuon süllent, noch zu Niemans har kain weg bringen süllent, Dann mit dez vorgenanten Abt Georien, ald sine komen Hant, willen und gunst. Bund daz die alles war sie und stät b hievor an disem Brief geschriben stat, so haben Wir Graff Ruodolff davor zunser Insigel gehenkt an disen Brief: Der geben ist Ze Roten burg inder an dem nächsten Mentag nach Sand Hylarien Tag, in dem Jar do man Gottes gebürt, Drüzehenhundert Jar, darnach in dem fünf und sidentsjost

B. b. Drig. im Stifte-Ardio gu St. Gallen.

630.

14. April 1375. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt von Valkenstein mit dem Attenthal (bei Freiburg im Breisgan schon von seinen Bordern zu Lehen gegangen.

Wir graff Rubolff von Sobenberg verjehen offenlich und tun tur lichen mit bisem brief, bas für uns kam an bem tag, als biser brieff g haman von Baldenstein, hilprant fäligen fun von Baldenfte bat uns ernstlich, dat wir im diß nachgeschriben leben liben an siner u brübern Thomas und Josephus statt, die von uns und unsern B ju leben giengen, und ouch fin vorbern von unfern Borbern gu gehept hatten. Und dis nachgeschriben tal ist lehen von uns Att mit zwingen und bennen, lüten, gerichten und gülten, und güten, wie komen sind, nüt uß genomen, als der genant Hilprant fälig von Bal von unsern vorbern zu leben gehept bett, bez haben wir fin bitt erhört, und bem vorgenanten von Baldenstein, Haman, an siner und an finer vorze bruber statt daz vorgeschriben Attental mit siner zugehörd, als vorgeschrib gelieben, wie wir billich und burch recht lichen sullen, also, baz er uns bar foll, als ein jeglich lehenmann sinem lehenherren billich und durch recht b boch mit disem liben vorbehaltent uns und unserer herrschaft unfru recht big libens zu einem vrkund haben wir unser eigen insigel offenlich gebenkt a brief, ber geben ist an dem mentag vor dem palmtag nach Christus gebur zehnhundert jar, darnach in dem fünf und sübenzigsten jar.

Rach einer Abschrift in bem Lanbesarchiv zu Rarleruhe.

<sup>1</sup> Attenthal bei Freiburg (Ebnet).

631.

April 1375. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg legt Zeugniß Aber ben Berkauf bes Wibemhofs in Bonborf seitens seiner Better ber Gr. Otto und Burkarb von H. an bas Al. Bebenhausen.

Figen mit disem brief allen den die in an senhent lesent oder hörent lesen. I den tag als dirr brief geden ist. zu ons kam der erwirdigen gaistlichen m des aptes und des goczhus ze Bedenhusen erder bottschaft und fragten in indahtig warin umb den kouss den inser vetter grafe Otte und Burkart von Hohemberg gedrüder und wir mit in getan hettin umb videm hose in dem dorff ze Bondorff den Kilchensacz die lehenschaft selben Kirchen und ouch umb daz vogtrecht der selben Kirchen bekanten ind daz wir des wir des wol indahtig warend und haben auch den brief verhört bestennen ins daz der selb kouss also zu gegangen und beschehen ist mit aller dingen und worten als ir kousserselven gehendt an disen brief der geben kunrstag vor dem Balmtag nach Eristus geburt druczehen hundert jar darin dem funf und subenzzigosten jar.

28. b. Orig. im Landesarchiv zu Rarlernhe. — Rleines, rundes Siegel mit brei-, quergetheiltem Schilbe. Umschrift: + S'. Rvodolfi. coitis . d. Hohenberg. (Lettes t febr undeutlich.)

## 632.

Juni 1875. v. D. Werner ber Buwenburger und Abelheib von Bermatingen, seine ehliche Hausfrau, in der oberen Stadt Haigerloch gesessen, verpfänden mit Willen Graf Audolfs von Hohenberg, Beinzen von Lichtenstein und bessen ehlicher Wirthin Abelheid von Reuned um 200 Pfd. Heller zwei Höse zu Thieringen und Hausen "vnder Lochvn" (D.A. Balingen), welche sie von dem genannten Grafen hatten.

wernher ber Buwenburger und ich abelhait von Bermatingen wichen wirtin, Bu bisen zitten gesessen in ber obrun Statt ze Haigerloch, the offenlich für uns und für all unser erben und Tügin tunt menglichem brief, daz wir baibu vnuerschaibenlich Schuldig worden sigin und gelten ainer rehter redlicher Schuld den ersammen und fromen Hainzen von denkain und fro abelhait von Nuwnegge, siner Elicher wirtenun und erban, ob sie enwerin, zwai hundert pfund haller mund guter und genemer

The state of the s me mer in, ond omb die selben graf hundert x Barr i mit a antiert and fis abelhaiten von Rumenegge ober i that I remem me it going mit band und mit mund und wie es traft t ne mie bis die wir habin von vnjerm anabigen bei In an and and and an area of the gelegen find de : I .- ... - mer er mer e bufen under Lochun, bie ierlich geltend jid Frank Bei Binger meß, Geliche Malter habern Chinger meß, Celiche wier wie wier bint und vierbhalb viertal anger mit allen mit man in angeren, f fart bemaigert ober onbemaigert, alig si och gut b me iten ju gehörben, alig vorgeschriben ift, fü Terrange bei is ven Erebienftain onb Abelhait von Rumnegge inne ban und nugen und niefen ierlich -- ering irsing want it iller der wis, alf ir aigenlich gut und fullen ! mir mir mir mir mir erten, ob fi bar an gebruft ober gebieften bet ne gebrute und bei ber gebrute und vnuerschaibenlich in aller ber gebrute z ber germant wernher ber Buwenburger und all :::: - -::: elichi wirtin habin och vni felber vigenomen - e en aman end maht haben mugen, die vorgeichriben bei 📫 generation bei bei beim allmeg viegehen Tag vor Sant malpurg tag d and in ber bei bundert vfunden hallern guter und genemer, at generate mi ber weier lefeng follen fu und ir erben unfe und uniern chi mann in gegener fin ab mir aber bag obgenant gut felber nit loffin, war beit bem vorgenanten vnierm genabigen Beren Graf Rubolfe 19 19 19 19 19 19 1907 finen nach tomen wilentlich und ungevärlich ainer mit grand in the same of the memon anders och umb zwai hundert pfund. Et 200 Stommann im elichu wirtin von not ober von gebreften mi a and bederfinn, es mar ober furt ober ober lang, fo iollen = mann in bie eremann gen und die vorgenanten bof mit allen iren gugetie name gent o melent, in ainem pfentlichen pfand umb fo vil gelt mb and a gie as vor gestenden ift an bifem brief, und bag fol vufere genible Arma & ir Raberte von Gobenberg und wernhere beg Bumenburge end abertation von Bermatingen guter gunft und will fin, und boch 🐗 we ber von generaten gitter in nimet in pfanbes wis, bag ber ober fin erben wider lösung gehorsam sigin in aller der wisz, as vorgeschriben stät. And t ainem vrtund und daz alló vorgeschriben ding war und ståt belibin, So wir gebetten den Edeln unsern genådigen herren Gräf Rüdolfen von inderg, daz er sin aigen Insigel dez ersten gehenket hat an dissen dries, allú dissu vorgeschriben ding mit sinem gunst And gütem willen Zü geganind, dar zü so han ich wernher der Buwendurger und abelhait von tatingen min elichú wirtin die vorgenanten unser ieglichs sin aigen Insigel urer sicherhait gehenket an disen Brief, der geben wart do man zalt näch z geburt Druzenhen hundert iar Sübezig iar dar nach in dem sonsten zur nehsten Ritwochun vor Sant Johans Tagg ze Sungihten.

i. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fl. runden Siegel bes Grafen im bes Buwenburgers, bas aber nichts mehr erkennen läßt.

633.

Juni 1875. o. D. Abelheid von Bermatingen, Werners bes Buwenburgers Hausfrau, schenkt zu ihrem und ihres Ehemannes Seelenheil mit Willen Graf Rudolfs von Hohenberg ihren 4 Morgen großen Weingarten bei Wurmlingen (D.A. Rotenburg) an bas Kloster Kirchberg.

硫 Abelhait von Bermatingen wernhers bes Buwenburgers t buffrow vergich für mich und alle min erben ond tunt mit bisem allen ben bie in ansenhent lesent oder horent lesen bas ich mit guter vorbemge gunft wissen und gutem willen wernhers bes Buwenburgers mins elichen rtes und aller der die darzu notdurftig warent han gegeben luterlich durch ls es billich traft und macht haben sol und mag nauch dem rechten und zu iten do ich es wol getün mocht durch miner sele vnd wernhers des Buwenmins huswirtes sele und sunderbar miner lieben mumen seligen Elsbethen Berinen sele und aller miner vordran und nauchkomen selen hailes wegen krwirdigen gaistlichen Frowen der Priorinen und dem Conuent gemainlich des ers ze kirchperg prediger orbens ond allen iren nauchkomen min wingarten wurmlingen gelegen sint vnb bie man nemmet bie Röber ber vier mor int ond die ze disen ziten buwent Abelheit die Suppingerin hansen is Suffrow zwen morgen Hainklin bes Suppingers sun ainen morgen und ber Rapf ainen morgen onb gend von ben vorgenanten wingarten bas wil än allen schaben und han ich die vorgenant Abelhait den obgenanten n vnb Conuent die obgenanten wingarten gegeben mit allen minen rechten t sügehorben begriffen und gewonhaiten, als ich fü bis her inne gehaben und ien ban ond sil min vater ond min mitter selig an mich brächt band immer p habent und ze niessent ze besetzent und ze entsetzent und verzich mich und ban mich verzigen gegen ben obgenanten froman, ond allen iren nauchtomen die recht aigenschaft und zu wartunge ber ich ober min erben an ben obgenanten ein garten haben mochtin ober hie nauch gewinnen foltin bie obgenanten from the Couent numer me an ben porgenanten wingarten geirren noch gefumen noch me sprechen weber mit gericht noch on gericht noch in fainer hand wife belimen ond darumb ze merer ficherhait han ich die obgenant Abelhait von Bernatin gebeten ben Ebeln minen gnebigen hochgebornen Berren graue Ribt fen von Sobenberg ber fin aigen Infigel haut gehendt an bifen brief mon ! mit finem gunft miffen ond gutem willen beidenben ift. 3d bie m genant Abelhait von Bermatingen geloben ouch war ond ftat ze haltent was von mir geschriben stat und barumb han ich min aigen infigel gehenket an die brief. Ich ber obgenant wernher ber Buwenburger vergich offenlich bas bis gaube beschenhen ift mit minem gunft wiffen und guten willen und geloben guten trumen für mich und min erben war und ftat ze haltent alles bas bie schriben ftat an generbe, und barumb han ich ouch min aigen Infigel gehende bifen brief und gu ainer gugnuft ban ich bie vorgenant Abelheit gebeten fabelle von mabingen ben alten und Marfarten von Dw ben man nemn von Stouffenberg, die ouch irit aignit infigel gu ainer gugnuft band gon an bijen brief, ber geben wart bo man galt von Griftus geburt brutebent jar, barnauch in bem fünf und Gubentigoften jar am nechften fritag nach mi berren fronlichnams tag.

Rirchberger Copial-Buch Fol. 161.

634.

1. Juli 1375. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg übernimmt wo Herzog Leupolt von Destreich die Landvogtei in Oberschwaben, werpflichtet sich babei, bemselben zu bienen, auch seine Herschwaben innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht verkaufen zu wollen.

Ich Graff Rübolff von Hohemberg vergich vnb tun funt offenlich bisen brief vmb die teiding die zwischent dem hochgebornen fürsten, minem sied Herren Herhog Lüpolten Herhog ze Hierrich ze Styr ze kernden vog ekrain, Graff ze Tyrol vnd mir beschehen sind daz ich mich siner Land vogty in Obern Swaben underunden (sic!) han, vnt uff Sant Johans was Süngihten, der schierost kumpt, han ich mich mit guten truwen verhaissen, gelopt dem selben minem Herren dem Herhogen die vorgenannten zitt ze dies vnd ze wartent wider aller menglichen mit allen minen Schlossen, vesten Stelles vnd dörffern vnd mit allen minen dienern Burgern vnd gedursluten, ich omer getruwlichost vnd best kan vnd mag an alles gener. vnd daz ich wissenst das gen niement wie zwischent hinnen vnd dem nähsten künstigen sant Martins tag gen niement wie

inden sol noch min Land wnd Lüt kainem andern fürsten vnd Herren die wil unssen versetzen noch vermachen sol an alles geuer, Ob ich aber nach dem n sant Martins tag min Land vnd Lüt dehein wiß verendern würd es were verwucken versetzen oder vermachen So sol ich dennoch dem egenanten minem ven Herhog Lüpolten und sinem Land gewertig und dienstdar sin unt uf den praanten sant Johanns tag ze Süngihten, als da vorgeschriben stat an alles vnd dez ze vrkund und offener zugnüst han ich min aigen Insigel offenlich und wisen brief der geben ist an Sunnentag vor sant ölrichs tag nach Cristus ut Drutzehenhundert Jare darnach In dem funsten und Sübentzigosten Jare. B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

635.

5. o. T. u. O. Konrad und Wolz von Weitingen (O.A. Horb) bekennen, daß die Burg Wehrstein (O.A. Haigerloch) Pfand von dem Grafen Audolf von Hohenberg seh, wieder eingelöst werden könne, und demselben offen gehalten werden solle.

Ich Conrat von Wittingen Ritter vnb ich Bolz von Wittingen bum vnb vergen offenlich an bisem gegenwertigen brief — baz wir beibe gemeine gesworn haben bem hochgeborn wirbigen herren grafen Rubolsen von enberg von ber Pfandung wegen zu Werstein, baz iz vnsers vorgeten Herren offen hus solle sin vnd zu welchen zilen zu losen, also vnser brief jet, ben wir von vnserm hochgeborn wirbigen hern han, vnd bez zu einer n sicherheit han wir beibe gemeinlich vnser jeglicher sein eigen Insigel an bisen sehenket — geben dusent drey hundert vnd fünse vnd sibenzig Jar.

Abidrift in ben hohenberger Dot. T. XI. Fol. 115 im St.-Archiv zu Stuttgart.

636.

Mai 1376. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg belehnt Hans m Börstingen (D.A. Horb) mit einem Theil des Laienzehnten zu Weitingen (in demselben D.A.).

Bir Graff Rübolff von Hohemberg veriehen offenlich und tunt stichen mit disem brief, daz für uns kam an dem tag als dirre brief geben Hans von Berstingen Sifritz säligen sün von Berstingen, und batt ernstlichen daz wir ime sins vaters säligen tail dez laigen Zehenden ze witins mit allen rehten und zu gehörden liben wie wir billich und durch reht liben was haben wir sin bett erhört und haben dem vorgenanten Hansen von Bers ben obgenanten Zehenden sins vaters säligen tail mit aller sinr zügehört Samid, urd. Bug zur Gesch. d. Gr. v. Zouern-Hohenderg.

gelihen wie wir billich vnb burch reht lihen sullen also baz er bus ba von soll wie ain ieglich lehen man sinem lehen Herren billich vnb burch reht tie boch mit bisem lihen behalten wir bus busch rehte vnb bis lihen zu ainem wond offner zügnüst haben wir buser insigel offenlich gehentt an bisen brieff ber gift an mitchen vor sant vrbans tag nach Cristus geburt Drützehenhundert Jart. nach in dem Sehs vnd Sübentzigosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem fl. runben Siegel bet fiftellers.

1 Gabelth. bat Berftingen.

637.

31. Mai 1376. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg vollzieht bie in seiner verstorbenen Mutter, Margaretha, geb. Gräfin von Nossa beabsichtigte Stiftung bes Altars ber 11000 Jungfrauen in beCollegiat-Kirche zu Chingen.

Reuerendo in Christo patri, ac Domino Domino Hainrico Dei Grati Episcopo Constantiensi Rudolfus Comes de Hohenberg obedienti debitam et condignam. Vestrae Reuerentiae praesentibus duxi notificandu quod quia quondam Nobilis Domina Margareta de Nassow Mate mea carnalis altare in honore undecim millium Virginum dedicatum, in Ecclesia Collegiata s. Mauritij in Ehingen prope Rottembur situatum de bonis et redditibus subscriptis dotare proposuit. Verum ante quam dictum laudabile propositum debitum sortiretur effectum predict Domina Margareta de Nassow Mater mea diem suum clausit extremu Ego quoque per ipsam coeptum uolens consumare, ac ad debitum finem per ducere. Hinc est, quod ego deuota ductus affectione compos mentis et arporis, propter diuini cultus augmentatione, ac ob meae dictaeque matri meae, nec non omnium progenitorum et benefactorum meorum, quibus antidota commemorationis sum obnoxius salubre remedium animarum consensu et bona uoluntate honorabilium in Christo prepositi et Capital Ecclesiae collegiatae in Ehingen supradictae dotaui et fundaui, et presentité doto et fundo perpetuam praebendam in dicto altari de bonis et reddition subscriptis tradens ac donans ea donatione irreuocabili inter uiuos pure s simpliciter dicto altari renuntiando ex nunc omnis iuris tam canonici, ciuilis auxilio mediante quo praedicta dotacio seu donatio per me uel herdes seu successores ualeat quomodolibet retractari, uel annullari reseruis mihi ius patronatus seu praesentandi ad tempus uitae meae, transferat deinde post decessum meum in praepositum dictae Ecclesiae collegiatae II Ehingen, qui pro tempore est uel in futurum erit. Sunt autem hace box

edditus dicti altaris: primo redditus tredecim maltrorum et quatuor lium siliginis mensurae in Rotemburg cedentium annuatim de decima unnae, quam nunc tenent Fritzo et Otto de Wurmlingen fra-

Item redditus quatuor maltrorum siliginis et quatuor maltrorum tuwingensis mensurae et duorum pullorum unius aucae et quinquaouorum cedentium de curia quadam in uilla Hirsow uulgariter Maiger Rudgers hoff, ad quam curiam spectans octo iugera agrosita iuxta dictam uillam in loco, qui uulgari locutione dicitur brun qui ab una parte confinantur uineis in Hirsow et ab alia parte dictis uulgariter bes iculthaifen braitin. Item ad praedictam curiam rsow etiam spectant quatuordecim iugera pratorum sita iuxta dictam in loco, qui dicitur clebrun (sic!), et ab una parte confinantur bonis eti ibidem, et ab alia parte bonis dicti Bischer. Item ad praedictum spectant etiam tria iugera cum dimidio pratorum situata (sic!) iuxta n) pfäffingen in loco, qui dicitur gemainbrügel et ab una parte wantur dictae uillae in pfäffingen, et ab alia parte pomerio dicti er ibidem, hi redditus communi aestimatione taxantur ad summam num uiginti librarum denariorum Hallensium, uel paulo plus. Vnde e Reuerentiae supplico humiliter, et attente quatenus praedicta donata posterum per Christi fideles donanda, nec non omnia supradicta ritate uestra ordinaria confirmare, ac sigilli uestri appensione digneroborare, in quorum omnium et singulorum testimonium sigillum meum ium praesentibus est appensum.

Nos quoque praepositus et Capitulum Ecclesiae Collegiatae in Ehingen dicti praesentibus fatemur dictam dotationem de nostro plenario con, et certa scientia processisse supplicantes una cum dicto Domino nostro no Rudolfo comite de Hohenberg fundatore praedicto, quatenus prae- a omnia auctoritate uestra confirmare uelitis, in quorum etiam testim sigillum nostri Capituli duximus appendendum.

Nos uero Hainricus Dei gratia Episcopus constantiensis publice profitequod in signum approbationis et confirmationis omnium praedictorum rta scientia sigillum nostrum Episcopale praesentibus est appensum, dentes nihilominus, ut bona quae hactenus dicto altari sunt donata, a posterum per Christi fideles donabuntur dictae donationi accrescant tamen praeiudicio Ecclesiae Collegiatae in Ehingen memoratae. Datum gilia Pentecostes Anno à Natiuitate Domini Mo. CCC. Lxxvi indict: xiiij.

b. b. Abichr. im lib. cop. bes Stifts Chingen im St.-Archiv zu Stuttgart.

638.

2. Dezember 1376. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg bestätigt bi Schenkung seines "vrenin", bes Grafen Albrecht von Hohenberg ber an bas Carmeliter=Rloster zu Rotenburg ein Malter Roggen gült von seinem Bauhof zu R. und einen "Amen" Weingült auf seinen Weinbergen in ber "vnhalben" vermacht hatte.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg verienhen und tügen kunt offenkl por aller menglichen Als ber Ebel bnger lieber prenin Graf Albreht von Sohemberg so im Gott gnab voruil ziten vnd jaren lüterlich burch Gott w aller siner vorber vnb nachkomen selen gelückes vnb Hailes willen geordnet 🖬 gegeben hat ben Erwirdigen gaistlichen bem prior und bem Couent gemainlich ti orbens onfer fromen Bruber gelegen in onfer fatt Rotemburg mit an allen iren nachkomen ommer ewedlich ze habend und ze nieffend ain malter rogge gels Rotemburger meff uger onferm bumbof, ond ouch ain amen wings ußer onherm wingarten und wingelten so wir haben an ber on halben bas id roggen ond wingelt In onser Amotlut allu iar Jarlichen fürberlich ond an 🛋 sperren weren und bezaln süllen bas korn uf sant Michels tag und ben win t bem Herbst an allen iren schaben und barumb bas sy bes selben korn und wines bester sicher figen, So bestättigen und confirmieren wir In bas wissenklich mi craft big briefs für uns all unfer erben und nachkomen bas fy und all ir mig komen nun ommer me da by getruwlich beliben füllend an alles heften und speru önser selbs und der unseren an all arglist und geuerd, des ze urtund so ist unse Insigel von ungers haissent wegen offenlich gehenkt an difen brief der geben # an dem nabsten zinstag nach sant katherinen tag nach Cristz geburt, drützebenben bert Jar und sehs und Sübentig Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgeriffen. hieren findet fich ein Auszug in ber "Descriptio Conventus Rottenburgensis" Fol. 11. MSC. in Privatbesits.

639.

9. März 1377. c. D. Volkart von Dw von Bobelshaufen (D.A. Rotenburg), ben man nennt Wutfuß, verkauft um 125 Pfb. Helle an Graf Rudolf von Hohenberg alle seine Rechte zu Schwalden und alle seine Leibeigenen zu Rotenburg, zu Kalchweil, Riebernen und zu Dettingen (sämmtl. im D.A. Rotenburg).

Ich Bolfart von Om von Bobelthusen. ben man nempt Butfil vergich offenlich für mich vnb min erben und alle min nachtomend und tun tur

nglichen mit bisem brief, bag ich mit guter vorbetrabtung, mit rehter wißent fund bes Libes vernunftig ber finne gu ben giten bo ich Riten und gan moht b nach Rat miner fründ, reht und redlich ains Ewigen touffes vertouft ban touffent geben bem Ebeln bochgebornen Grafe Rubolffen von Sobem= rg minem gnabigen Berren und finen erben allu minu reht bie ich iebo n se Smalborff bem borff und alle min aigen Lut, die iego uf bifen tag birre brif geben ift gefegen find je Rotemburg in ber ftatt je falamil nibern Dw und ge bottingen in ben Dorffern und alle ber nachtomenb es en Man ober frowen knaben ober bohtran wie die mit ir namen begriffen ge-Ben ober genant find, die er und fin erben fürbag me umer haben nießen und füllent ond ift ber fouff beschenhen omb hundert vfund ond fünf ond awainkaig and italiger guter und genemer Haller ber ich von ime gentlich und gar gewert begalt bin ond die in minen ond miner erben funtlichen nutze ond fromen en und bewent find und sol ich oder min erben und nachkomend, dem obges mien minem herrn grafe Rubolf von hohemberg und finen erben und nach= mend, allu minit reht ze Swaldorff bem borff und alle min aigen Lut ze stemburg je kalawil je nibernow und je Dottingen und ber nach= mend in ber wiß als vorgeschriben stat vertigan verstan versprechen und ufrihten allen ftetten gu allen tagen und gemainlich an allen gerihten gaiftlichen und Michen wie wa wenne ober wie did fi deg bedürffent und notürftig find bag Dar an habend figen nach bem rehten, an allen iren schaben und an alle geuerb aber bag bem obgenanten minem gnabigen Serren grafe Rubolffen von hemberg ober finen erben ond nachkomenben bie obgenanten mine reht ze walborff und min aigen Lut ze Rotemburg und in ben vorgeschriben Dörffern ieman ansprächig waren ober würden und ich ober min erben und nachkomenb fi nit vertigotin und ufrihtin bag fi baran habend maren in ber wiß als por= driben flat Go bat ber obgenant min herre von hohemberg ober fin erben nachkomend und alle ir helffer gewalt und gut reht mich und min erben und min nachkomend darumb anzegriffent ze schadigent und ze benötent an ungeren ten und guten in ben Stetten in ben borffern ober uf bem Land mit geriht Michem ober weltlichem oder an geriht wie und wa fie kundent oder mugend, did vnd vil big in die obgenanten min aigen Lut vnd ir nachtomend vnd alle minu reht die ich iebo han ze Swalborff bem borff geuertigot und eriht werbent an allen iren ichaben in ber wiß als vorgeschriben ftat und fullent Dem angriff nit freueln noch han getan wiber behain geriht gaiftlichs noch Miche noch wiber nieman fuß noch so won was si ba wiber tund so hand si regent reht vnd ich vnb min erben vnb nachkomenb vnreht 3ch vergih mich für mich und min erben und alle min nachkomend aller brief, die wir barumb bettin ober han mohtin wennan ober von wem wir die hettin ober noch Erben möhten, ba mit wir wider bijen fouff gereden ober gesprechen mohten ouch alle die brief die barumb fürbag omer me funden ond erdaht würden

bie süllent alle tob web an alle Crast sin web gelob ouch bi güten true mich web min erben ved alle min nachkomend bisen kouff ved alle vorge bing web sachen war web stati ze habent ze glicher wiß als von des ge stat ved beß ze verlund ved merrer sicherhait, so han ich min aigen Insige lich gehendt an disen brief ved ze noch merrer sicherhait so han ich bie Ebeln hochgebornen min gnabigen herren Grafe ffribric zolrre ab Schalkburg Ritter. Grafe ffribrich von zolrre von zolrre ved Bengen von Dw von Bobelkhusen daz si zu ainer gefaller vorgeschriben ding iri Insigel zu dem minem offenlich gehendt hand abrief, wir die obgenanten Grafe ffribrich von zolrre Ritter. Grafe rich von Hohen zolrre ved Beng von Dw veriehen daz wir durch bett bes obgenanten volkart von Dw zu ainer gefügenüst aller vorgeschriben ding aignü Insigel zu dem sinem offenlich gehendt haben an disen brief der geben dem nahsten gütem tag nach dem Sunentag so man singt Letare in der vosse bem nahsten gütem tag nach dem Sunentag so man singt Letare in der vosse Scriftus gedurt drügehenhundert jare darnach in dem Süben ved Sübenkzigoste

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das eine noch anhangende Be Siegel hat bie Umschrift: S. F. comitis d. Zolle. ivnioris. Die beiben von Di hangen noch an, find aber in Schilbfigur und Umschrift fehr verborben.

## 640.

20. März 1877. v. D. Konrad ber Staheler, Kirchherr zu ! burg, Rubolf und Benz Gundy, die Psleger des Grasen ! von Hohenberg, Kastvogt des Kirchensatzes zu Sülchen, leihe dessen Gunst einem Rotenburger Bürger 4 Morgen Ackers, in den genannten Kirchensatz gehören.

Ich pfasse Conrat ber Staheler zu bissen zitten kilchherre ze K burg wnd wir mit ym Rüdolf Gundy ber alt wnd Beng Gundy su wnsers genedigen Herren Graue Rüdolffes von Hohenberg pfleger ze K burg veriehen offenlich mit vrkund diß briesses und tügen kund allen den, die briesse lesent oder hörent lesen, daz wir Hansen bem Vogelen burger ze I burg und sinen erben haben gelühen zo ainem steten erplehen und lihen om dissen gegenwärtigen briesse vier Juchart aggers, die gehörent in der densatz der kilchen zo Sulchen und sint gelegen hinder zangenhal Stossent uss den Kulchen und sint gelegen hinder zangenhal Stossent uss den Kulchen gedingde, daz er und sin erben da von sullent ain malter der frucht, die dar usse wasset winterkorns Rotenburger Järlichen, so du dar usse wechset, wenne aber die selben vier Juchart agger buwen sint mit somerkorn, so sol der selbe Hans Vogel und sin erben ain

en ba für geben, wenne aber bie felben vier Juchart aggers an brache ligent, t er und fin erben beg felben iares nut gebunden ba von behainen frucht ge abe, wenne aber er ober fin erben die vorgeschrieben vier Juchart aggers wuft n liegen, so both ander agger, die in der zelge gelegen fint, dar inne die felben Buchart ligent, gebuwen waren und frucht trügen, so fol er und fin erben es iares baz geschehe, benne bavon geben ain malter Rotenburger meffes ger frucht, als ir fürchgenoffen vff ben nahften aggern bes iares gebuwen bant alle generbe. Er und fin erben follent ouch jarlichen von dem vorgefagten n geben zway Herbest Hunre gels, wer ouch sache, baz ber obgenannt Hans el vnd fin erben dag obgenannt leben wulten vertoffen oder virsegen, wem were, ber ben felben gins Jarlich richtet, bem fol man es liben an all geuerb wiberred, Bud bez allez zo ainem warem vrfund und offen gezugnuft fo han ber obgenannt pfaff Conrat Stabeler filchherre ze Rotenburg min angen Infigel entet an biffen brieff gu merrem vrfund und ze merrer vestenung biffer vorbrieben bing an biffem briff, won ber felber unfer Berre von Sobenberd frogt ift beg fildenfages je Gulden, ba bie felben vier Juchart aggers gehörent und won ouch wir die obgenannten Ruff Gundy der alt und Bent aby fin fune fin pfleger ze Rotenburg die obgesagten vier Juchart aggers verlühen en als vorgesagte fat an finer fat und von finen wegen und mit finem gunft und m willen onder dem felben Infigel ouch wir veriehen, biff vorgefagt bing an m brieff, ber geben wart, bo man zalt von Crifti geburte Drüzehenhunbert e vnb Suben vnb Subentig far an bem nähften fritag nach fant Berbrut tag. B. b. Drig, im Spitalardiv ju Rotenburg. - Dit einem fl. Reft von einem gel, bas langlich rund mar und ohne 3meifel bem Rirchberren angeborte, und bem gel bes Grafen, auf welchem fteht: S. Rvdo . . . omitis de Ho . . . .

## 641.

März 1377. o. D. Abelheib, Konrabs bes Schreibers und Schulmeisters zu Wildberg sel. Wittwe, verzichtet gegen Graf Rubolf von Hohenberg, den Jungen, Graf Konrads sel. Sohn, auf alle ihre Nechte an zwei Jauchart Ackers, an dem Käpfelberg gelegen, welche sie vordem von dem Grafen gekauft hatte.

Ich Abelhait Cunrat faligen bes schribers vnd schulmaisters ze perg elicu witwe burgerin ber vorgenanten stat ze wilperg vergih offensan bisem brief für mich vnd alle min erben vnd nächtomen, baz ich mit gesin libe vnd wolbedahtem mut, von redlicher sache wegen vnd burch sunberlich ze bete bes hochgebornen ebeln Herren Gräfe Rüdolfs von Hohems bes Jungen, Grafen Cunrats säligen sun bie zwo Juchart akzers dem kaphfelberg gelegen zwüschent pfaff albreht Schenners akzer ain

4

halb und ber Schaffer atger anberhalp, ber obnan ftoget an Cungen bes mas gers akger von affringen ond undnan an aberli frigen akger offgeben bie lebeclich und vff gib mit bisem briefe mit allen getäten worten und werken als traft haben sol und mag bem obgenanten ebeln herren Grafen Rubolfen und in mich willeclich verzigen und verzihe mich offenlich mit bisem brief aller ber reten aller ber gewonhait und alles bes füges ben ich zu bem porbeschriben aaker von mine obgenanten elichen mannes Cunrats bes Schribers und schulmaisters saligen wilperg wegen ober von iemann anders wegen ie gewan nv han ober fürbet omer haben solt oder möht und besunder von des toffbriefs wegen den ich bu vor genant abelhait Schriberin von bem obgenanten ebeln Herren Grafen Rabolin inne han vmb den vorbesagten akger an dem kaphfelberg gelegen und umb ande aut die in bem selben toffbrief verschriben fint, der selb brief besigelt ift mit be egenanten Ebeln Herren Grafe Rubolfs Infigel mit bes erben veften Ritters her Berbtolb von altorf Ansigel den man nemmet den koler und des vesten edele Inehtes Diemen bes tachellers Infigel bu bru vorgenanten Infigel an bild vorgenanten köffbrief offenlichen hangent, Und alles daz bie vorgesagt ftat ban getan mit kuntlichem wiffen onbezwungen willen ond guter gunft Sainten be Saltmans ber bie felben zwo Juchart atgers ond andru gut bie in bem set beschribenen koffbrief benempt sind zu ben selben ziten bumt und inne bet minem elichen wirt fälig und och von mir ber Egenanten abelhaite ber Schribering ond 3d der ietgenant Haint Salkman vergib och offenlich daz mit miner will und gutem unbezwungem willen allu vorbesagt und nachgesagte bink sint geschenten ond zu ainem offenn vrkunde vnd merer sicherhait aller vorbeschriben dinge ban ich bie obgenant abelhait Schriberin und ich ber egenant haint Salpman flizzeclich gebetten bie erbern wifen ben Schulthaiß und die Rihter gemainlich wilperg bag fi ir ftet gemain Infigel gebenket bant an bijen brief, Wir be Schulthais und die rifter gemainlich ber porgenanten ftat ze wilverg verienden offenlich bag wir von flizziger bete wege ber vorgenanten abelhait Schriberium und unfer burgerinun und haingen Salgmans und burch mere sicherhait und # zugnust aller vorbeschriben binge vufer stet gemain Insigel gehenket haben an bifen brief Der Geben wart do man galt (sic!) Gottes geburt brugehenhundert Jar 📫 Sübentig Jar barnach in bem Gubenben Jar an bem Bailigen Balme abent Wir ber obgenant Grafe Rubolph von Sohemberg verienhen aller vorbeigt sach in bisem brief und bes gu offem Brtund so haben wir och unser aigen Infind hier an gehenket.

2. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. Mit ben beiben anhangenten Siegen Das ber Stadt ift größer als bas tes Grafen, beibe runt, mit bem hohenberger Son Umschrift bes Stadtsiegels: S. civivm de ... w .....

ārz 1877. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Graf Konrabs Sohn, verkauft mit Willen seines Vetters, bes Grafen Konrab, rchherrn zu Gulz (beziehungsw. Wildberg), ben Kirchensat biefer iben Ortschaften, welchen er in einen "agker" auf bem "Rappfelrg" bei Wildberg "gelegt" hatte, um 500 Pfb. Heller an ben falzgrafen Ruprecht bei Rhein, (beziehungsw.) bas Rl. Reuthin. r Grafe Rubolf von Hohenberg Grafe Cunrat faligen fun bemberg verfünden allermenglich mit biefem briefe und tun tunt allen in ansenhent ober hörent lesen für vns, alle vnser erben und nächkomen mit gefundem libe ond wolbebachtem mut ond mit wissen, willen ond rat mier fründe und befunder unferst lieben vettern Grafe Cunrat von ierg, zu ben giten kilcherr ber kildun je Sult, ba bu kild erg in gehört, vnsern fry angenn ledigen ond onbekammerten fat berfelbun vorgenanten kildun ze Sult mit aller gu gehorbe nd unbesücht gelet und gesetzt haben in unsern fry aigenn ledigen iekumerten akger der gelegen ist off dem kappfelberg in wilban, zwuschent pfaff albreht Schenus afger ainhalp und ber ichaffer iberhalp ber selbe onser akger obnan floßet an Cunten bes maigers oon äffringen und undnan an aberli frizen akger und haben bentfern akger benselbn vnsern kildunsat ber kildun ze Sult vnd die kildun ea die in der egenanten unsern agter also gelet und gesetzet fint mit aller jeborbe an widmen, an huß, an hoff, an garten, an hofraiti, an holt, an agter, an zwige, an wisen, an wasen, an waster, an waibe und an allen en die da zu iet gehornt ober hie nach geheren mugen, sie sien gesuchet efuchet befunden oder onbefunden, vertöffet ond keht ond reblich mit allen worten vnb gebingen so barzu notürftig waz vnb ist vnb kraft vnb maht olt und moht zu ainem rehten stäten ewigen kovfe mit disem briefe und unwiderkommenlich ze koffenne geben bem durlühten Sochgebor= rften bem ebeln unferm genäbigen herren bergog Ruprebte ltern von Gottes gnaben pfalzgrafen by Rin bes hailigen en richs obrosten Truhsessen und Herzogen in Bayern an ber saistlichen frowen stat ber priorinvn und des Conventes gemainlich des B je Ruti, onder Bilperg gelegen, in koftenter Biftum predier orbens f hundert pfund guter vnb genemer haller ber fünf hundert haller Swester von Haiterbach priorin vnb Swester agnes Stahlerin schaffnerin Ziten bes iet benempten Closters an ir selbs und irs Conuentes gemainaller nächkomen stät besselben Closters ze Rüti vns gar und genglich geb bezalt hand und in unsern kuntlichen nut komen und bewendet fint

1

evinineis sis punipeis jeuns vine evineis private vise einige pewer vine s obgenanten bebü agkers, vnd kilchunsates ber kilchun ze Sult, bar wilperg gehört mit allen ben rehten vnb nüten vnb zügehörben bes kildunsates ond kildun, als si nu barin gehörend ober bernach g Es si an zenhenden, an widmen, an huß, an hoff, an garten, an witraiti, an Holt, an velb, an zwige, an agter, an wifen, an waf an wasser ober an andern bingen wie die nu sint, ober fürbas wer fi fint gelegen, gefücht und ungefücht, befunden, und unbefunden v guten trumen für vns für alle vnser erben vnb für alle vnser na und allen iren nächkomen die vorgeschriben verkofftu gut allu, agter ber in selben agter mit aller zu gehörbe als vorgeschriben stat gefet reht ledig fri vnbekumert aigen ze vertigenn und zu verstann gen al vnb an allen stetten nach lanbesreht, Es si uff gaistlichem ober we wa es nach rehtes wegen notürftig ist ober wirt ond zu merer vorbeschriben und nach geschriben sachen puncten, studen und art brieff So haben wir ben egenanten gaistlichen frowen vnb bem Cou ze Ruti vnuerschaibenlich ober vns und vnser erben und nachtom geben und gesethet biefe fie nachgeschriben ebeln herren unfer lie Graffen Otten von Sobemberg Grafe Rubolfen ben El se Sobembera, Grafe Rubolfen ben jungen bes vorgene Otten fun von Sobemberg und ben erbern veften Ritter hansen von veningen zu ben ziten vogt ze wilperg alse beschaibenhait, mar, baz ber obgenant aaker und ber obgenant kilchu mit aller seiner zügehörbe bar in gesetzet ban mitainander gemainlich wieden zwilschent und und ben von ben benne baz obgenant gut ansprechig was no wenne uns die selbe ansprach und der tag umb dieselbe ansprach also mempt und mit ir manung geinrret wirt So füllen wir ber vorgenant Grafe Frafe Cunrabs faligen fun zu bem langsten in bem nahften manat nach ben mannung den tag vollenden vnd laisten gegen den die daz obgenant gut ansprechent wa wie und wenn sin bie obgenanten fromen notürftig werbent - lang als bute und als vil, bis baz wir ben selben Closterfromen die obgewar aut aar pnb genklich nach gaiftlichem pnb weltlichem reht geuertigen. Bar be aot vor fi bag wir ber obgenant Grafe Rubolf Grafen Cunrabs fäligen bag nit taten und die vertigung als vorgesagt ftat nit vollendenten So sullen F Grafe Rubolf Grafe Cunrads faligen fun vnb wir ber obgenant Grafe Conrat ▶- 3ch wir die obgenanten Bürgen als balbe wir des von den vorgenanten **Merfrowen erinrret** und und vermant würden nach der selben manung in den Ben abt tagen in varen gen Wilperg an die ftat unfer ieglicher mit fin selbes ba in offner wirthuser zu vailen koffe inne laisten ain reht gewonlich Magt an geuerbe, Bar aber bag vnfer vorgenante Hoptherren ober burgen, ster me, felb mit laiften wolten ober mohten ber mag ieglicher ainen kneht mainem pfart an sin stat in die selben laistung als vorgefagt ist legen und sol bebainer vffer ber laistung numer komen bis bas ben obgenanten Closter= men ze Ruti die vorbesagte Fertigung nah gaistlichem und weltlichem reht geuerwirt und wenne sich ber pfarit ains ober me verlaistent ober in ber laistung So sol ie berselbe bef benne bas selb abaanaen ober verlaist pfarit geift ain ander pfärit in die laiftung stellen in den nehsten aht tagen als worbesagt pfarit, daz obgangen ober verlaistet ist, Bar och ba got lang vor ber obgenanten bürgen ainer ober me von todes wegen abgienge ober von Lande für ober suff zu ainem burgen vnnut wurde, so sullen wir die obge-Men Grafe Rubolf Grafe Conrats faligen fun, und Grafe Conrad alle bebe **Mien von Hohe**mberg den obgenannten Closterfrowen ze Küti ain als gåten tien an des abgangenn bürgen stat setzen in den nehsten nächgenden vierzeben als vns die obgenanten Closterfrowen des abgangenn burgen mit botten briefen ze hufe, ze Hoff ober onder ogen geinrrent ond ob ainen ander burgen ses abgangenn burgen ftat ze setenn, vermanend und wa wir bag nit taten, Ballen wir bie vorgenanten zwen Grafen. Grafe Rubolf Grafe Conrab faligen Erafe Conrad die vorbefagten Burgen alle nach dem vorbenempten tag nehsten nächgenben aht tagen gen wilperg an die stat varn vnb ba inne wif laisten als von der vertigung hie vorgegagt stat And sullen och viser Leiftung numer tomen unt bag ben vorgenanten Clofterfromen ge Ruti ain als guter burge an des abgangenn burgen stat in der vorbefagten sicher= igeben und gesetzet wirt, War aber da got vor si, daz unser behainer ber laaten, er si Hoptherr ober burge daz nit tate, ond nit hielt alles daz sextigung von burkschaft von laistung von angriffe ober von behainer andrer

inde, vancten finden und artikeln, als bie vor und nach in bisem brief gese mit git bem felben bant die vorgenanten Closterfrowen und ir Couent gemai vad och ir helfer gut reht und vollen gewalt an ze griffen ze bekummern ud! benotenn, an luten an guten mit gaistlichem und weltlichem geriht ober an ged wie fi migen ober in aller fügt ond sol in da vor nit schirmen weber gat noch weltlich reht, noch lantreht, noch Burfreht noch stattreht noch behain a rebt. noch fryhait noch fug noch gewohnhait noch behain anberlai fach bie me oder hie nach funden wirt an geuerbe .vnd waz die vorgenanten Closterfron ober ir Helfer ber vorbesagten ober nächgeschriben binge schaben nemen bie nanten verköften aut als vorgesagt ist gar und gentelich genertigot werbent. selben schaben sullen wir und die bürgen inen och gar und gentlich uffrihten ablegen, ir worten schleftlich barumb ze gelobenn an alle geuerbe, wa wir niht taten So hant die obgenanten Closterfromen und ir helfer aber gewalt und reht uns und unfer burgen in laiftung ze manen, und ob wir laisten vns anzegriffen in alle bie wise als hier vorgesagt sat, Wir ber obge Grafe Conrat von Hohemberg gu ben giten fildere ber obgenannten filden Sult bar in bu filch ze wilperg gehort bekennen und verienhen offenlich in t brief, baz birre vorbesagter kilchunsak, in den vorbesagten agker an dem kap berg gelegen, ist gelet und gesetzet, und och birre vorbesagter toff mit vertigt burkschaft puncten studen und artikeln als vor und nach geschriben stat beschen ift mit vnserm kuntlichen miffen, unbezwungen willen mit fürbebachtem rat fligziger bette und bag befunder wir Grafe Conrat bisher kilcher ber obgenand kilchun ze Sult bar in bu kilch wilvera gehort und och burch rehtes, burch gottl vnd durch sunderlichs gunstes willen den wir zu dem obgenanten Clafter ze Ru haben verzigen haben und verzihen uns mit bijem brief aller ber rehten aller bi gewer, alles des fuges, aller ber gewonhait, und aller ber ansprach bie wir wi unsern vordern und von uns selber ober von iemans anders wegen gu ben en nanten agker kilchunsat kilchun ober zu behainen iren zugehörden ie gehetten haben ober fürbas ommer gehaben mohten ond füllen noch mugen och ouf behelfen mit behainerlai rehten noch froehaiten noch Chaftin noch fugen noch wonhaiten noch fürzügen noch mit behainer hand fünden die iet funden nitt d bienach funden werdent mit ben ber vorgefagten bing behains in behain wife freutt würden, War och bagu irre brief gemäsget ober nag murbe ober an wed an silleben ober an buchstaben missebeschriben murbe ober bu Infigel bu an brief gehornt nit allit bar an temen ober ir ains ober me zerbrachen ober julchen nit gar und genplich begriffen an wäpen ober an büchstaben ober 📰 benkt ober miffekert murben, bag fol allessampt ben obgenannten Clofterfromen Mutt in bisen vorbefagten und nachgefagten sachen kainen schaben bringen, 👊 alle die wil si bisen brief inne habent mit ainem ganten Insigel ober me milien mir die obgenanten Grafe Rubolf Grafe Conrats faligen fun vnb da mi Bidse Conrat noch onfer burgen noch niemand anders gesprechen, bag bifer bei

behainen weg noch wise gebresthaft si, Wir die obgenanten Grafe Rubolf Grafe mrats faligen sun vnb wir Grafe Conrat alle bebe Grafen von Hohemberg geben och bi guten truwen in aydes wise bisen köff und allez baz hie vor und in bisem brief von vns gesagt stät war und ståt ze halten und bie vorgemten vnser burgen vnuerschaibenlich von birre burtschaft an allen iren schaben Tofen an geuerde und drumb so haben wir bede iet benempt Grafen von Hohemonser ietweber zu warem vrkunde und ewiger statigkait sin aigen Insigel an len brief gebenket. Wir die vorgenanten Bürgen Grafe Otte von Hohemberg. mie Rubolf ber Elter, Grafe ze Hohemberg, Graf Rubolf ber Junge, bes Egewien Grafe Otten sun von Hohemberg und ich Hans von veningen Ritter zu n giten vogt ze wilperg geloben och bi gåten trüwen bise burkschaft und alles bie vor in bisem brief von uns gesagt stat wär und ståt ze haltenn än geuerde, **d des zu ainem offen vrfunde vnd merer sicherhait so hat unser ieglicher sein** 🗷 Infigel ouch gehenket an bisen brief ber geben wart bo man zalt von Gottes urt brüzehenhundert Jar vnd barnach in dem Süben vnd Sübentzgosten Jar dem hailgen Ofter Abent.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben 4 fl. Grafensiegeln.

643.

Ronrads † Sohn, verkauft um 5870 fl. an den Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein, Herzogen in Baiern 2c. die Hälfte von Wildsberg, Burg und Stadt, dem Kl. Neuthin und der Bogtei über dasselbe, den Wäldern "Burch" und den "Kriegswelden", endlich seinen Theil an Gültlingen.

Bir grafe Aubolff von Hoemberg ber Junge. Grafe Conrabs pligin Son von Hoemberg bekennen offenlich mit diesem brise.. vnb tun int allen luten, die yn sehint oder horint lesen für vns alle vnsre Erben vnd posommen, daz wir mit gudem wolderadem mute, mit Rate vnsrer frunde vnd best vnd mit Rechtem wissen vmb vnsers schindaren nütz vnd notdorft willen vnd possen schaden zu furkommen vnd zu vermiden Dem Durlichtigen Hochgeborm keinen vnd Herrn Ruprecht dem Eltern Pfaltggrafen by Ryn, dez plikgin Romschen Richs obersten Druchsezzen vnd Herrogin in Beyern, vnserm istin gnedigin Herrin vnd sinen Erben vnd nachkommen Pfaltggrafin by Ryn ufren teil, daz ist ein halpteil der vestin zu wilperg an Burg vnd A Stat mit mannen Manschesten... Burgmannen, Burgmanscheften, mit wel-

ben, Belber, wildpannben, wassern, Weiben, wasserleuffen, Mulen, Dichen, Biff rien. Edern. Biefen. Inten. autern, aulten, sinsen, binften, Ern, Rechten, fribelt gewonbeiden vad mit allen andern zugehorungen unsers halben teils gesuckt vabefucht wie man die genennen magk mit sunderlichin worten Ru oder herm vad barm vafren halben teil bes closters Rute und ben halben te an der Boaty befielben closters Bud ben halben teil an dem malbe b genant ift Burey und unfern teil an ben welben bie ba beiffend bie frieg welbe. Bnb alle bie Recht bie wir haben zu vnferm teil zu Giltelingen bem Dorff Bnb in ber mark baselbs Bnb barzu bie Eder ond wiesen bie offgeerbt fint von vnfre Swester feligin bie ein Closterframe was ! Rute, die in ber mart zu wiltperg gelegen fint, die lofunge baran t bie igund versatt fint, boch vigenomen ben firchenfat ju Gulte bar In on wiltperg gepfarret ift ben wir vor bem obgenanten Clofter Rite verlauft vermacht haben Recht und Redlichin für Recht eigin aut Erbetlichin und Ewiglis verlauft haben und verkeuffin mit kraft bis brifs umb fünff Dusent aulden hundert gulben und Siebintig gulben, Der wir wol gewert und bezalt fin, ons begnügt And mag ond sol Der obgenante Herbog Auprecht der Elter erbin und Nachkommen die obgenant vestin und güter alz fürgenant stet für t eigen gut Erbetlichin und Ewiglichin Innehabin und nyffen, alz ir eigin g Bub verzihin wir für vus vnb alle vufre Erbin bar uff vmer Ewiclichin mit s bis brifs Und segen bar In ben Egenanten unfren herrn herzog Rupreckt Eltern sine Erben und Nachkome Egenant in Nut und gewer Erbetlich und G lich Bnd globin in guber werschaft zu tunde nach bez lands recht und gewort Wir ensollen auch noch vnfre Erben numer ansprache inne haben noch gewin an die Obgenanten vestin und guter, mas hie vorgeschriben ftet in beinerlei t mit gerichte ober ane gerichte, Noch auch an ben Egenanten onfren herrs herhogin sine Erben und Nachkommen, ane alle geuerbe. Alle biefe obgena ftude han wir grafe Rubolff Egenant mit guber trumen globt Und zu ben bei geswornen Stebe und veste zu halten und nit bar wiber zu tunde nach fo getan werden vigescheiden alle argliste und geuerde. Und han bez zu erme gin Orkund vnfer ingesigel tun bendin an diesen brif. für vne vnd vnfer to Wir han gebebten bie Ebeln grafe Rudolff von Soemberg ben Elte vufern liebin Bettern Und grafe milhelm von Cherftein mynen lieb Dhem, Ber Banfen von Dierberg Ritter und Dymen ben techeler knecht bag sie ir iclicher sin Insigel by bag vuser auch an biefen brif gebat haben zu gezugnisse aller fürgenanten stude Und wir die fürgenanten grafe bolff von Hoemberg ber Elter grafe milhelm von Eberftein, Bans von Dietel Mitter Bud Dume ber kecheler Sbelknecht bekennen bag wir burch bebe willen fürgenanten grafe Rubolffe von Hoemberg bes Jungen zu gezugniffe aller fin nanten stude onser iclicher fin Infigel by bag fine an biefen briff gehangen bei

in zu Heibelberg uff ben Dinstag nach bem heiligin Pfingstage Rach Christi unte Druzehen hundert Jar und yn dem Siebin und Siebintzigstein Jare.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel fehlen.

Inter bemfelben Tag und Ort ftellte ber Bertaufer auch bem Pfalggrafen Auprecht bem genen eine fonft gang gleichlautenbe Urfunde aus, in welcher jedoch Graf heinrich von Spanund heinrich von Erligheim, Bigthum zu heibelberg, als Siegler aufgeführt werben.

## 644.

Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein, Herzog **M**ai 1377. Beidelberg. in Baiern 2c., verzichtet gegen bas Kloster Reuthin auf alle Anforuche an ben Rirchensat zu Sulz (bei Wilbberg), welchen basselbe von Graf Rubolf bem jungeren, Konrads sel. Sohn, gekauft hatte. **Mir Ruprecht** ber elter von got gnaben pfalnzgraue by Ryn. beiligen Romiden Richs Obrifter bruchfefe ond hergog in Begrn ween vas offenbar mit biefem brieff, als ber firchenfat zu Sult bar yn bie pfarre zu wilperg gehöret in vnfer Herschafft ba felbs zu wil ngelegen, fürmals von bem ebeln ungerm lieben getrewen Graue Ru**lf von Ho**enberg ekwunne Graue Conrads von Hoenbergs feligen ben geiftlichen Closter fraumen ber prioren und bem Couent ungers Clo-Bat Rute under wilperg in Costenher bistum gelegen prediger ordens ge**n vab vermacht** ist ewenklich by bem Closter und Couent zu bliben als bie s fagent, die berfelbe graue Rudolff bem egenanten Closter zu Rute bar ober B hat, wand nu daz selbe dorff Soly unser und zu unser herschaft zu **serg** gehöret ond der kirchensat da selbs ond auch zu wilverg von alter . aeboret hat zu ber selben Herschaft zu wilverg, So hant one bie inanten Closter frauwen gebeben daz wir ungern willen und verhengniße darzu wollen daz die obgenanten kirchenset und kirchen zu Solt und zu wilperg vab irme Closter Ewenklichen sin und bliben mogen. Hervmb han wir an **n geistlichte**it und gots binst ber in dem obgenanten Closter geschicht und gefol got zu lobe und durch ungern und unger alt forbern selen Beils willen har für vas vad vaser erben vad nachkomen mit wolbedachtem müte vad mit **wißen den obgenanten priorn vnd Couent vnd dem Closter zu Rüte vnd åkomen** willenklichen und friklichen geben und vermacht geben und vermachen trafft bas briffs die obgenanten kirchenset und kirchen zu Solt und zu wilperg he reht die wir dar an han oder haben mochten daz du ewenklich by dem Tofter zu Rüte bliben sollen ane alle hinberniße vnser und vnser erben und en die die vestin und herschaft zu wilperg zu zyten Inne hant offgescheiben willft und geuerde, dez zu vrkund und ewiger stetigkeit geben wir den obgewa priorn und Couent diesen brieff verfigelt mit ungerm Anhangendem Ingefigel, ber geben ist zu Heibelberg bez binstags nach bem pfingstbage ba mus schreib von Christi geburte brützehenhundert Jar, vnd in dem Sieben vnd Sieben tigisten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart.

645.

9. September 1877. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt et Eflinger Bürgerin mit den Gütern zu Neuhausen (D.A. Eflinge welche sein eni selig, Graf Rubolf von Hohenberg, vormals banverwandten derselben, Albrecht von Winnenden, einem Bin von E., geliehen hatte.

Wir Grafe Rubolff von hohemberg verieben offenlich und tun menglichem mit disem brief baz fur vns kam an disem tag als dirr brief ist die Erber frome all die holdin Sixen dez bottingers elichn wir Burgerin ze Eflingen, ond seit ons wie bag albreht von winden ain ger ze Eglingen vor etweuil ziten von tobeswegen ab gangen war vie selben und ouch allen sinen erben Es warin Sun ober Töhtran hette unser fälig Graue Rubolff von Sobemberg gu ainem flatten Leben gelüben bie bie beffelben mauls buwet ainer hieß ber knab ond bie ieto buwet ainer ber Rumel und die gelegen sind ze nunhusen bem borff und zogt bus bes ch guten brief von bem vorgenanten bnferm ani faligen und feit bns ouch furo fi bez vorgenanten albreht von minden nahfter erb mar ber ieto lebte won nun ber vorgenant infer ani falig bem obgenanten albrehten von wind vnd allen sinen erben es marin Sun ober bohtran bie obgenanten gut gu aus stätten Leben gelüben bett und si nun bez selben rehter erb mar bo batt fi bag wir ir und iren erben es warind Sun ober bobtran bag obgenant gut gel bez haben wir ir bett erhort und haben ir und iren erben es figend sun bohtran die obgenanten gut gelühen wie wir billich vnd durch reht Liben in ond ir ieto barober geben ju ainem getruwen trager iren elichen hufwirt Sit ben bottinger ber ir bie gut ze getruwen handen tragen fol und uns ba tun als ain iealich Leben man sinem Leben herren billich und burch reht tin boch mit behaltnust bas und bnser herschaft big Libens bufru reht Bab be vrtund und merrer sicherhait so haben wir unser aigen Insigel offenlich gel an bifen brief ber geben ist an ber nabsten mitwochen nach onser frowen ton. si geborn wart nach fristus geburt brutzehenhundert Jar barnach in bem S vnb Subengigoften Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen runden, ziemlich # erhaltenen Siegel bes Ausstellere.

646.

mber 1877. o. D. Graf Aubolf von Hohenberg bekennt, ihm die Reichsstadt Lindau 188 ungarische (böhmische) und heinische Gulden bezahlt habe an den 12000 Gulden, welche die Reichsstädte aufzubringen verheißen hatten.

räff Rubolff von Hohemberg Vergenhen offentlich vnd tunt mit disem brief von der zwölff busent guldin wägen die uns vnser ben frund, die erbern wisen des hailigen Richs stett, die in dem Swaben sind vf pringen sullent, als si dar vmb brief von vns hand r mit disem brief, daz vns die erbern wisen der Burgermaister, n, der Rätt vnd die Burger gemainlich ze Lindow dar an bezalt hand zwaihundert guldin minder zwölff guldin, vngerscher vnd mb hundert guldin vnd zwen vnd Sechzig guldin Ainscher guter vnd nder den guldin sind vierzig guldin Klobwag, die vorgenant guldin list dusent guldin abgan sullent, vnd sagen Die selben statt lindow, der waihundert guldin minder zwölff guldin vngerscher vnd der hundert zwoj vnd Sechzzig guldig (sic!) quid ledig vnd los vnd bef ze Brtund, ir vnser aigen insigel offenlich gehenkt an disen brief, der ist geben of eus tag des hailigen zwölfsbotten Anno domini mo. ccco. lxxvijo.

rig. im Reichsarchiv zu München. — Bon bem Siegel an einem Bergaift noch ein gang unbedeutenbes Stud vorhanden.

## 647.

r 1378. o. Q. Gumpolt, Heinrich und Burkard von Galts n, Gebrüder, verkaufen um 160 Pfb. Heller an den Pfalzem Ruprecht den älteren alle ihre Rechte zu Ebhausen und Ihausen (D.A. Nagolb).

tun kunt mit diesem geinwortigen brieue allen den die Ine ansehent tunk mit diesem geinwortigen brieue allen den die Ine ansehent lesen das wir dem edeln hochgebornen, Durchluchtigen fürsten hern dem eltern von gotts gnaden pfaltgrauen by Rine des heimischen Richs obersten Druchses vnd herzugen In beyern inen erben vnd nachsomen einen rechten redelichen kausse für vns vnd erben zu kausse geben haben, alle die rechte, die wir zu dem dorffe zu vnd zu welhusen haben mit allen nuzen vnd sellen die vnser vater racht haben in der von Ebhusen vnd der von welhusen marcke dis here jutigen tag als datum dies brieffs sagt vnd wer ob vns den vorgenanten urtd.-Buch zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-posenberg.

pon Giltlingen In ber egenanten marde nu fürbas mee ichts anfiele megen ober von tauffs wegen, bas foll uns mit biefem briene ieinen ich gen ane generde, biefer fauff ift bescheen omb hundert pfunt und fed auter pub genemer beller ber wir ichon bekalt pub gewert find und i alle vogtlute, die gein Ebhufen gehorent fraumen und manne 3 alt ond welhe wir in gemennichafft herbracht haben, her off biefen butige bata bieß brieffs fpricht und mit namen Cont megel gu bieß gift S ju Chhufen und fine Bruber zwen ane bie vorgefchrieben lute alle, feine recht noch ansprache, fürbas haben und hetten wir fust eigen Inte ; ober zu welhusen figen, Ir were nil ober wenig bie follen beben und binge, die bas borffe angant bas man vff fie fetet nach Ir angale t und follen fie bafür nit ichiermen noch versprechen und hetten wir die ve von Giltlingen barüber beinen brieff, bas biefen brieff angat ber foll bie teine schabe mee fin weber suft noch jo vnd bas bieß alles vefte vnb bas hieuor geschrieben fteet, Des haben wir Gompolt, beinrich ond bu Biltlingen gebruber vorgenant unfer iglicher fin eigen Ingefigel gebendt brieff und zu merer ficherheit Go haben wir gebetten bie veften ebelfned fen fachler und wilhelm von bornberg bas fie 3r eigene Ingefig an biefen brieff gebendt band zu einer gegugniß alles bas zubefagen, bas geschrieben fteet, Geben ba man galt nach crifti geburt, brugeben bun fibengig Jar barnach In bem achten Jare an bem heiligen Dberften ab

B. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

## 648

1. September 1378. Nürnberg. K. Karl IV. erlaubt Graf von Hohenberg das Landgericht in dem Dorfe Wendels seine Stadt Notenburg zu verlegen, und gibt deren Sund Richter Gewalt, mit Nittern und Gdelleuten Necht zu

Wir farl von gotes gnaben Romischer keyser zu allen zeit rer bes Reichs und kung zu Beheim Bekennen und tun kunt offe biesem brieue allen den die yn sehen oder horen lezen, das wir mit wolk mute und rechter wissen dorzu das der Ebel Rudolff, Graue von Ho vnsir und des Reichs lieber getrewer das lantgerichte in dem dorffe winelsaham (sic!) in seine Stat zu Rotemburg, in allen den ra es in demselben dorffe gewesen ist, legen moge unsern willen und gunft ze geben haben, Tun und geben ym mit kenserlicher mechte in crasste dit und haben ym dorzu diese besundere gnade getan und seine Schulthers Richter doselbest zu Rotemburg die ytunt sein und in zeiten werden gesten das dieselben Schultheissen und Richter in allen sachen in dem selben lan

ttern, vnd Seln leuten recht vnd vrteil sprechen mugen, vnd gebieten bar-Allen fürsten Geystlichen vnd werktlichen Grauen, freyen, Rittern vnd knechen nd allen andern vnsirn vnd des Reichs lieben getrewen in welchen wirden wesen die seyn ernstlichen vnd vesticlichen, das sie den vorgenanten Grauen emburg (sic!) vnd die obgenanten Schultheissen vnd Richter an sulchen vnßern den vnd gnaden nicht hindern noch irren sullen in dheinenweis als lieb yn der vnd des Reichs swere vngnade zuuermeyden. Mit urkund dis brieues It mit vnßer keyserlichen Maiestatt Ingesigel Geben zu Nuremberg Noch zedurd dreiczenhundert Jar dornoch in dem Acht und Sibenhigstem Jare an zidien tag vnsre Reiche in dem dreiundbreysigsten vnd des keysirtums in erundswenhigsten Jaren.

b. Drig. im Privathefit eines Burgers ju Rotenburg. - Das Giegel ift ab-

649.

zanuar 1879. o. D. Agnes von Hohenberg, Priorin zu Reuthin, ind der Convent dieses Klosters überlassen einer Rotenburger Bürgerin, von welcher sie einen Hof zu Unter-Bondorf (Nieder-Reuthin, D.A. Herrenberg) gekauft hatten, berselben solchen zu ebenstänglicher Ausnießung.

ch schwester angnes von Hohenberg priorin ze Rüti mitt mir ber gemainlich beß selben Closters vergenhen offenlich mitt bisem brief daß wir f ze niebern Bondorf gelegen, den wir köft haben vm katherinun du vilerinun du eltrun von Rötendurg von genäd gunst vnd gütem wilen iller ir wider geben vnd günden ir öch den egenanten hof ze niessend an ang mit allen den rehten vnd nützen alz er vns öch von ir worden ist bis i töd vngevärlich mitt solichem gedinge, wenn ez beschiht daz su abgat vnd daz Gott lang wende so sol die egenant katherin den egen. hof wider gedent dem Couent vnd halben dem selgerät deß selben Couentes oder an welez su wil alz su es benn gern hät vn gevärlichen zu ainer gedenknüst iärzit Und zu merer sicherhait vnd gezüknust aller dirr vorgeschribner ding so wir der egenant Couent vnser aigen vnd gemain insygel gehenket an disen er geben wart in dem jär do man zalt von Cristez gedurt Drüzenhenhundert denzig sär där näch in dem nünden jär an Sant Angnesun tag der hailigun krömun.

. b. Drig. im St.Archiv ju Stuttgart.

# 650.

29. Juni 1379. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Hand war Thierberg, Nitter, Rübiger, ber Lescher (von Kilchberg), Marque von Bubenhosen, Logt zu Notenburg, Hand ber Schent, Stoffemberg," Hainz von Hailfingen und Heinrich Stahler verkur als Bürgen für Ulrich sel. von Wasned gegen Friz und U Brandhosen an biese um 230 Pfd. Heller bes Ulrich von Weinberge in ber Halben "Wihennachten" (bei Notenburg).

Bir Graff Rubolff von Sohemberg 3ch Sans von Dierbe Ritter 3d Rubiger ber Leicher 3d Marquart von Bubenhoffen bifen Biten vogt ge Rotemburg 3d Sans ber Schent ab Stoffe berg 3ch Saint von Salffingen und 3ch Sainrich Stahler verien alle offenlich für vie vind bufer erben und tun funt allen ben bie bifen brief fenhend Lefend ober horend Lefen als wir die vorgeschriben alle burgen gene figen blriche bes Maigers faligen von magnegg fo im gott gnab ond fi erben gen ben veften Ebeln fnehten frigen und bim pranthowen ; brubern und iren erben umb etweuil gelt Darumb in und ouch wir brieff haben wir bind undergogen haben birre nachgeschriben wingarten bie fin aigen gewe find bag wir ba mit und felber lofen und finen erben großern ichaben verlom verienhen wir alle bag wir ains rehten redlichen fouffes verfoft haben und fouffend geben bem obgenanten frigen und blm pranthowen gebrubern und de iren erben die felben wingarten für reht friger Ledig aigen bag ift gu bem er vier morgen mingarten gelegen an ber halben bie man nempt mibennahten ge bifen giten bumet Saint Engellin baran Sans Brun und Cont fru ftogend und ain morgen wingart, buwet vff bif git ber Sutel und oud am morgen buwet ber vaihinger gelegen an ber felben Salben an die baid morgen ftogend Sans ber Ritter, Cont frum und ouch fifterrich und ift ber li beschenhen umb zwanhundert pfund und umb brifig pfund italiger guter und nemer Saller die vie an der felben schuld abgangen find barumb wir gen in waren von bez vorgenanten blriche bes maigere faligen megen und bie 4 in finen und finer erben funtlichen nubst und frumen fomen und bewent ind fol bufer ieglicher befunder oder bufer erben finen tail der vorgenanten wingen als benne bufer ieglichem geburte und geguge an bem vorgenanten gelt je gebe ond funderlich 3ch Rudger Leicher für mich felber und für Sanfen 101 Luftnow faligen find von herremberg ber pfleger und furmund if und für unfer erbern den obgenanten frigen und bim pranthowen gebriben & iren erben vertigen verftan und verfprechen Jar und tag nach ber Statt tall ge Rotemburg an allen iren schaden und an all geuerd wa aber wir alle M onser erben dag nit tattind und ben obgenanten frigen und olm pranthowen all

t erben die obgenanten wingarten ieglicher nach finer ankal bes vorgenanten nit vertigote und versprach in ber wiß als vorgeschriben ftat So hand bie enanten frit und olm pranthowen gebrüber ober ir erben und alle ir Helffer elt ond gut rebt onser ieglichen der sinen tail nit geuertigot betty ober sin en barumb an zegriffend und ze schabgent an unsern Luten und guten in Stetten Dörffern ober off bem Land mit geriht gaiftlichem ober weltlichem ober an get wie und wa sy kundent ober mugend als dit und als vil big in unser iegs tail genglich und gar volleuertigot und vff geriht wirt nach ber Statt reht Rottemburg an allen iren schaben und an alle geuerb als vorgeschriben stat ) fallend mit dem angriff nit freueln noch han getan wiber dehain geriht gaift= B noch weltlichs noch wider ineman suf noch so, won was sy ba wider tund band fy allewegend reht vnd wir vnd vnser erben vnreht, wir obgenanten alle sen by auten truwen den obgenanten frizen und blm pranthowen gebrüdern r iren erben die obgenanten wingarten ze versprechend und alle vorgeschriben ien stått ze haltend ze glicher wiß als von vns in bisem brieff geschriben stat bez ze vrtund und merrer sicherhait Co haben wir für bus und bufer erben sfünberlich ich Rubger Lefcher für mich und min Erben und für Sanfen u Luftnow faligen find ber pfleger ich bin und für ir erben unfer ieglicher under fin aigen Insigel offenlich gehendt an bijen brieff 3ch Clare bie Lesch= in bez obgenanten blrichs bez maigers faligen elichu wirtinne und Sch tid Raiger von magnegg bez obgenanten blrichs bez Maigers faligen Sun ime gott genad verienhen ouch baibü für vns vnd vnser erben won ich Blrich iger zu minen tagen komen bin baz bifer kouff ben bie obgenanten wingarten ben obgenanten frigen von blm pranthowen und iren erben mit unserm gunst und n willen ond ouch mit bnferm haißen und verhendnuft gu gangen und beschenift vnb füllen wir noch vnser erben noch nieman anders von bnseren wegen aran nit sumen noch irren noch schaffen gesumpt werben in behain wiß weber noch so vngeuarlich und maz vher ben obgenanten wingarten versett ober vff n widerfouff verkouft ist oder war daz füllend vnd mügend die obgenanten thowen ond ir erben wider an sich losen und bringen und wir noch unser nit, wir bus für bus und bufer erben mit bisem brieff vergihen und vertigen baaller reht vorbrung ond ansprach die mir ieto haben ober noch gewinnen ond maen möhten Ex sige mit brieffen ober an brieff ba mit wir wiber bisen toff ben ober gesprechen mobten es ware off gerihten gaiftlichen ober weltlichen ober perift bag fol alles tod rehtlof und an alle craft fin, und beg ze urfund und er warhait So haben wir für bns vnd bnfer erben bnfru aigen Insigel offengebenkt an bisen brieff, war ouch an bisem brieff kain noturftig wort fillab båckab mikbebt mikschriben ober vergeßen ober ob der Insingel (sic!) ains : me an bisen brieff nit kamind mighendt ober mißkert wurden ober zerbrächen berabbrachen ober ir volkomes gebrach nit hettind ober ob biefer brieff fuß markich lochret naß ober schadhaft wurd wie sich bag fügte suß ober so ber

ftud behaines sol noch enmag den obgenanten pranthowen noch iren ert schaden bern noch pringen in dehain wiß weder suß noch so vngenarli brieff ist geben an dem nahsten gütem tag nach sant Johans tag ze S nach Cristus gebürt drützenhenhundert Jare darnach an dem Nün und gosten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit 8 ziemlich gut erhalten (eine ift abgefallen).

#### 651.

30. Juni 1379. Notweil. Oswald von Wartenberg, gena Wildenstein, an Graf Nubolfs von Sulz Statt, Hofri Rotweil, gebietet im Namen bes römischen Königs bem Rubolf von Hohenberg, Margaretha, geb. Gräfin von TWittwe bes Walther von Geroldseck, im Besitz und Gerienigen Güter ihres Hauses zu schützen, welche sie vor Klage gegen ihren Bruber, Grafen Konrab von Tübing bem Hofgericht zu Rotweil erlangt hatte.

Dem Ebeln minem genabigen berren Graue Rubolf von berg Enbut ich Diwalt von Bartenberg genant von wilbenft hofrihter und in namen Graue Rabolfs von Gult von min bigen herren bez Romichen funig mentelaus an finer Stat v hofe ze Rotwil minen willigen dienst in allen sachen und ower Abell tun ich kunt, Daz bie Ebel from fron Margareth hern malthers : roltsegge seligen wilant elich husurowe (sic!) vor mir vff bem hofe g vor etwie vil ziten als verre erclagt hat von Graff Cunrat bem Schai herrenberg irem Bruder, bag si in mit rehtem geriht in bie Acht g verschriben hat und bag in anlaiti vffen fin gut ertailet wart umb zeher pfund guter haller minre ober me vnd wart ouch geanlaitet vffen ben bal herrenberg ber statt, ber Graue blrichs feligen mag, vff die hinder off sinen Seme, off Nuferan baz dorff, off Gartingen baz borff, felach baz borff, off Rebringen baz borff, die stud alle mit Luten, mi mit Zinsen, mit gelten mit Erben, mit vallen, mit hoptrehten, mit Stin gerihten, mit bennen, mit allen rehten und nüten, und gemainlichen t ehafti vnb zugehorbe vffen fin vogtie ze Munchberg und vff fin vier Ri bie er Liggen hat an ber Ammer entwischent Ranftingen (sic!) mb stain und hat dieselben anlaiti besezzen als reht ist und hat banne als w clagt, baz ir mit rehter vrtail ertailet ist, baz man si in nütlich gewer k offen die obgenant gut vnd Stud mit allen iren rehten, und hat danne fi aerre erclagt. Daz ir mit rehter vrtail ertailet ist, baz Si biefelben gut mi Hen solt vnd moht mit versezen ober mit verkossen ober mit hin geben frünseder Lantlüten, Gaistlichen oder weltlichen, oder ir selber ze behabenne, vnd si da mit tüt oder tün wil, es sie über kurz oder öber Lang, daz sol alles raft vnd maht haben ane alle geuerde vnd dar zü über daz alles, so ist ir et mit gesamlater vrtail als reht ist, daz man Si an den obgenanten güten Studen schirmen sol vnd dar vmb so gebüt ich üch von mins herren dez schen kunig gewalt, Daz ir die selben fron Margarethen an den obgenanten i vnd stüden mit allen iren rehten nützen vnd Zügehörden, die Si mit reht mit vrtail erclagt vnd erlanget hat, als da vordeschaiden ist, vesteclich schirz. Tünt ir dez niht vnd kunt mir daz von uch ze klag, ich riht es hin zü uch reht. Dirre brief ist geben ze Rötwil an dem nehsten Durnstag nach sant vnd sant Paulus zwaier zwölsbotten tag Anno domini Millesimo ccc nono.

3. r. Drig. im St. - Archiv ju Stuttgart. — Das aufgebrudt gewesene Siegel ift illen.

## 652.

Juli 1379. Rotweil. Konrab ber Bock, Bürger zu Rotweil, welcher von bem Grafen Rubolf von Hohenberg um 120 Pfb. Heller bas Dorf Feckenhaufen (D.A. Notweil) gekauft, gestattet bemselben und bessen Grben bie Einlösung besselben.

3th Cunrat ber Bode burger ze Rotwil Tun funt menglichen mit bifem vnd vergibe offenlich für mich und für alle mine Erben, daz ich gekoffet ban bem Ebeln Hocherbornen herren Graff Rudolfen von Hohenberg, mi-Benedigen berren, Beggenhusen bag borffe mit Luten, mit Guten, mit gin= nit gelten, mit Sturen, mit vögtpen, mit Gerihten, mit bannen, mit 3wingen, optrehten, mit Erben, mit vallen, mit afern, mit wifan, mit Holge, mit , mit maffer, mit maibe und mit aller gewaltsami, bi masen und bi zwie, s ond vnfundes, gesüchtes und vngesüchtes, mit allen rehten und nuben und inlich mit aller ehafti vnd zügehörde vmb Hundert pfunde vnd zwainzig vfund vnd geber haller, ber ouch ich in barumb genglich gewert han. Ru habe me von sunder Liebi vnd fruntschaft wegen die genade getan, also, weri daz er fine Erben und nachkomen kommint zu mir ober zu minen Erben Sinnan u malvurg tag bem nebsten ber nu schierost kunt ober inrent vierzig Raren tebsten dar nach ane onder Lasse ze rebten ziten in dem Jare abt tag vor valourg 1 tag dar nach vnd mich vnd min Erben aines wider toffes ermantit . . . 2 pfunden ond zwainzig pfunden ond guter hallern samenthaftig ond ie gebint, So sullen wir ond min Erben Ime ond finen Erben ond nachbas obgenant borffe mit allen sinen 3 barumb wider ze koffenne geben ane

alle widerrebe und <sup>4</sup> fürzog und herumb ze offem vrkunde so han ich für mit und min Erben min Insigel offenlich gehenket an disen brief, der ze Rötwil geben ist an sant Marien Magdalenen abent Nach Cristus geburt drutehen swedert Järe. darnach in dem Nunden und Sibentsigosten Järe.

B. b. Orig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem Giegel bee Ausstellent. Bei 1, 2 . . . 4 hat bie Urfunde ein Loch.

### 653.

24. Oktober 1379. Herrenberg. Graf Eberhard von Werdenberg thut als Obmann einen schiedsrichterlichen Spruch in den Streifig feiten zwischen seinem Schwager Grafen Otto von Hohenberg und Grafen Eberhard von Wirtemberg, des ersteren Ansprücke an Haigerloch betreffend.

Bir Graue Eberhart von Berbenberg verieben und fun funt offente mit bijem brieff, allen ben bie in ansehent lesent ober horent lesen omb folis ftogge und zweifunge, alg ber ebel unfer lieber Dheime Graue Cberban von Wirtenberg an eym teile und ber ebel unfer lieber Smager Grau Dtt von Sobenberg und Graue Rudolff von Sobenberg fin Gune, bem andern teile, mit einander gehebt hant, big of bifen hiutigen tag von bit Burg und ber nibern Stat Sangerloch wegen, und von allem bem bi bargu gehort, nach bez briefs fage ben ber vorgenant unfer Smager, Grane D von Sohenberg und fin Sune Graue Rudolf dar umb hant von bem vorgenantel unferm Dheime von Wirtenberg, und von ber felben zweifunge megen fo fi bete von ber vorgeschriben veftin, Burg und Stat Baigerloch wegen Dar bmb vns ber vorgenant unfer Oheime von Wirtenberg und ber vorgenant unfer Smager Gran Dit von Sobenberg und Rudolf fin Gune zu beder fit zu einem gemeinen Mame genomen hant und namen und fatte oud ju und ber vorgenant unfer Dheim to Birtenberg Graue Rudolffen von Gult und Burcharten von Manfperg Det meifter. End ba fatte ju pne ber porgenant pnier Smager Graue Dit m Sobenberg und Grane Rubolf fin Gun ben Reten von Bilmabingen einen burger ze Rutlingen und Cunten ben Eninger einen burger Eggelingen. Ind tomen bar omb von ber vorgeschriben ftogge und gweine wegen fur uns und fure die vorgenanten vier schidlute of difen tag gen bertes berg, als difer brief geben ift, Bud ftunde bar, bez erften ber ebel unfer litt Swager Graue Ott von Sobenberg und Graue Rubolf fin Gune und namen M ge fürsprechen Bengen ben Amman von Rotenburg, und clagten bin ju bet vorgenanten vnferm Oheime von Wirtenberg mit irem fürsprechen, bag in in vorgenante vnfer Obeime von Wirtenberg ichuldig mer pud pnb gelten foll in

Exfert aulbin und absehen hundert vfunt haller, und dez ouch si einen auten verbeeften brief von im heten, vnb baten ob man ben brief iht billich verhoren solt, Da fraaten wir ber vorgenant Graue Eberhart von Werbenberg die vorgenant Miblite, ob man ben brief verhoren solte, und ba komen wir und die vorgenanten Milite, ober ein einhelliclich, baz man ben brief verhoren solte, und barnach wier geschehen solte bag reht were, ond ba ber brief verhort wart, Do stunde bar ber vorgenant vnier Obeime von Wirtenberg mit finem furfprechen, Smiggern Don Gunbelfingen, ben man nembt ben ebeln vnb antwrt also. Das in it bubte, baz Graue Ott von Hohenberg noch Graue Rubolf sin fune byzit an in beifden betten. Es wer ouch benne bag bie herschaft ze Sobenberg omb in ther fin erben lofte Ebingen und Haigerloch, und ba wiber rett aber ber vorge-Bent amman ber vorgenanten von Hohenberg fürsprechen und sprach also, ber vorgenant Graue Ott von Hohenberg vnd Graue Rubolf fin fune enthuset den worden von der burg vnd der nidern Stat Haigerloch vnd mit ire zu dirbe von bez vorgenanten vufers Oheims von Wirtenberg wegen und von sins dies wegen, und auch von bez wegen daz ez sin offen Hus wer gefin, und er trate Got vnd dem rehten, wan es im von sinen wegen widerfarn wern, er rihte bie vorgeschriben schulde, nach sines briefs sage, Und dez antwrt im der vornent wufer Oheim von Wirtenberg mit sinem fürsprechen also, Daz er vif die in landes nit gewesen were, vnd ouch von sinen wegen da ze Haigerloch nit ittiuset were, noch von sines kriegs wegen, vnd in ouch vmb helff nie gebeten 🌬 . . pnd da vorscheut wir der vorgenant Graue Cherhart von Werdenberg, nach the vnb antwrt, was reht dar bmb were. Da komen die vorgenant vier schidlute. wir mit in einhelliclich bber ein. Wolt ber vorgenant unfer Cheim von Mitenberg Graue Eberhart bafur stan mit sinem ande, bag ber porgenant Graue Dr vab Graue Rubolff fin Gune von finen wegen, und von fines friegs megen, and von bez wegen, alz die vorgeschriben Burg und Stat fin offen hus folte bavon nit enthuset were, baz er bez billich geniezzen solt, ba stunde ber vormant vnser Oheime von Wirtenberg bar, ond tet bag reht also, alz im mit orteil teteilt warb, vnd alz vorgeschriben stat. Darnach fragten wir der vorgenant Stane Eberhart von werdenberg die vorgenant schiblute, wie cz nu fürbaz bestan with wind die vorgeschriben zwei Tusent gulden vud omb die abgehen hunder pfunt baler, nach dez briefs sage, So der vorgenant Graue Dit vnd fin Gune inne kiten von Haigerloch wegen, alz vorgeschriben stat, da erkanten wir uns einhellicba, baz Graue Ott von Hohenberg und Graue Rudolff fin fune, noch ire erben, ben vorgenanten von Würtenberg noch fin erben, niht ze manen hant noch haben All bmb bie vorgeschriben Sum gelt als vorgeschriben ftat, Es wer ouch benne by bye vorgeschriben herschaft von Hohenberg loste Ebingen und Haigerloch mit in ju gehöriben omb ben vorgenanten unfern Dheime von Wirtenberg ober fin then, So folte in vnfer vorgenanter Oheim von Wirtenberg vnb fin erben bie wyeichriben zwei Tusent gulben, vnb die ahtehen hundert pfunt haller von ber

Lofunge benne Laggen volgen nach ires briefs fage, Wer ouch ob bem vorgenam ten vuferm Swager Graue Otten von Sobenberg und Graue Rubolffen fine Sune, iht burgen abgangen wer, an bem brief ben fi bant, omb bie vorgeichten ichulbe . Co haben fi mol gewalt ze manen omb anber als ichieblich burgen feten, als ir brief feit ungenerlich, Wer ouch ob ber vorgenant unfer Cheime we Wirtenberg ober fin erben lofen wolten die vorgeschriben Burg und die nie Stat Saigerloch nach bez briefs fage, ben ber vorgenant Grane Dtt und Gran Rubolf inne hant, Go folten in ber vorgenant unfer Obeime von Burtenberg of fin erben bem vorgenanten Graue Otten von Sobenberg ober finen erben, bie ! funge por verfunden alleweg zu rehten giten in dem Jare, vierheben tag vor Georien tag ben nehften, und in vierhehen tagen barnach ben nehften, well Jares fi ober ire erben wollen ungenerlich, es fie ober turt ober ober lant. fol ouch ber vorgenant onfer Swager Graue Ott von Sobenberg ober Graue bolff von Sobenberg fin Sune ober ire erben bem vorgenanten unjerm Die von Birtenberg ober finen erben, die vorgeschriben burg und die nibem Haigerloch, mit allen zu gehoreben als fi es benne inne bant, wiber in geben in antwrten ungeuerlich. Bub des alles zu einem waren urfunde und merer fi heit aller vorgeschriben fache, fo haben wir vorgenanter Grane Eberhart von benberg alg ein gemein man gu bem rehten umb alle vorgeschriben fache Infigel gehentt an bijen brief, vnb wir ber vorgenant Braue Rubolf von Burchart von Maniperg hofmeifter, und Cunt ber Eninger ein burger von ! lingen, verieben alle offenlich mit difem brief, bag wir zu bem vorgenanten G Eberharten von werbenberg alfo ju bem rehten geben wurden, und oud de fazzen und waren und vzsprachen umb alle vorgeschriben sache, und haben ba prtunde einer gangen warbeit vniere Infigel gehenft an bijen brief. Bnb ich vorgenant Net von Wilmadingen ein burger von Rutlingen vergibe und beles offenlich aller vorgeschriben sache, daz ich da by vnd da mit gewesen bin, verbinde mich ouch aller vorgeschriben sache under bez vorgenanten Graue Gerte von werdenberg, des gemein Mannes und ber vorgeschriben bryer fdibline figeln, wan ich aigens Infigels nit han, und ber brief ift geben ze berrenbet an Mentag vor fant Enmons und Judas tag ber zwelfboten. Do man jalt m Gotes geburt bridgebenhundert Jare, und bar nach in dem Riunden und Gin Bigoftem Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Rur von 2 Siegeln hangen noch ;

ı۲

Movember 1379. Brag. A. Wenzeslaus ertheilt bem Herzog Leupolt bon Destreich und bessen Erben bas Recht und bie Freiheit, baß berfelbe seine Diener, Burger und "Gebuern" vor bem Hofgericht zu Rotweil verklagen konne, solche aber in Klagsachen Anterer nur vor ihr jeweiliges Gericht zu laben seben; auch sollen bie zu ben Herrschaften bes Bergogs gehörigen Schlöffer, Stabte, Markte und Dörfer "offene Aechter" aufnehmen und beherbergen burfen. kwir Bentlaus von gotes gnaben Romischer kunig zu allenzeiten Merer bes be ond tunig an Behem. Bekennen und tun kund offenlich mit bisem brieue, ben die In ansehent oder horent lesen, daz wir durch libe und fruntschaft. **bair ons** versehen ond erfunden haben zu dem Hochgeborn Herkog Lupolten. ogen zu Osterrich zu Steir zu kernben etc. vnserm liben oheim und in vad ouch burch binst und treme bie Er uns und dem Riche erzeigt und bat vnd furbazzer tun sol vnd mag in kunfftigen zyten. Im vnd seinen **h wit wolbebachtem m**ute vnd gutem Rate vnserr vnd des Reichs fürsten **de vab** getruwen vad mit rechter wissen die gnad vad freiheit geben vad getan b. vab geben ouch mit crafft bifies briefes von Romischer kuniglicher macht. bag Si ire biener landtlute Burger vnd gebuern fürbahmer ewigklich wer **New ond** in welichen eren ond wirben er sen, miteinander oder besunder. für: vorbern ansprechen, beklagen ober bekumern vrteilen ober achten sulle ober **b vor v**nserm kunialichen Hoffgericht ober an den Lanndgerichten zu Rotwil, Fan kainem andern Lanndgerichten oder gerichten wo dy gelegen und wie dy hat find. befunders wer zu des egenanten ungers obeins oder finer Erben biner burgern vnd geburen allen ober ir einer ober mer er sei man ober wip brechen ze clagen ober vorbrung hat ober gewynnet, ber fol bas tun vor ben **litten und sinen dienern an solichem gericht do sy gesessen sind und vor den dern** vor dem Richter und Rate derfelben Stat do Si gesessen sind und da**rech**t nemen vnd núndert anderswo Es wer dann daz dem clager oder cla= ime kuntlichen vnd offenlichen Recht verfaget worden vnd nicht widerfaren **bee von** den egenanten Lanndrichtern und Richtern Auch wollen wir von bebern gnaben, daz diefelben vneer Oheim und sein Erben. Ir diener Landlute Burger in Fren Steten Mercten und und borfferen offen achter husen und mügen ond mit In alle gemeinschafft haben Also war daz vemand berselben Mer einen ober zwene vil ober wenig in benselben iren Slossen Beften Mercten 8 borffern anfallet, dem sol man ein vnuerzogen Recht tun nach des Lanndtiets baselbs ober gerichts gewonheit. Und als offt achter in biselben Ire Slose den Stet und Merdte komen und wider baraus daz si nyemant ansprichet mit k Rechten, bas fol bem egenanten vnserm obeim vnb seinen Erben bienern

landleuten Burgern und geburen keinen schaben bringen von der gemeinker wegen Dorumb gebieten wir allen fürsten gaistlichen und werntlichen Ga herren Dinftluten Rittern Anechten Steten Gemeinschefften. bem Launbrichter Rotwil und allen andern Lannbrichtern Richtern und den die an den Lam richten und gerichten zu bem rechten sitend, und prteil sprechent bie neto find bernach werbent unfern und bes heiligen Richs liben getruen ernftlich und ve lich ben unsern und bes Richs Hulben baz Si furbagmer ewigklichen keinen egenanten vnfers Oheins und finer Erben diener Landlute Burger und ge einen ober mer man ober wyp vor vns bas egenant Lannbgerichte ober g nicht beischen laben vorbern fürtriben ober kein prteil über Ar leib ober Ar sprechen ober in die achte tun sollen ober mogen in dhein weise. Ind wo beschech wider diß obgenant unser gnade und fryheit So nemen wir und tur mit rechter wissen und kunialicher Macht vollkomenheit alle schulde ladunge brung aischung ansprach vrteil ond die acht und entscheiben lutern claren ond chen. daz Sy miteinander und befunder alle uncrefftig und untuglich sein und tun Si ouch ab und vernichten Sy genglich und gar, an allen gren begrei gen mennungen puncten und artikeln, wie Si barkomen gesprochen ober gen werben ober wurden Und ob nemant wer der wider folich vnfer gnade fre lichen tete, ber ober bie follen in unser und bes hepligen Richs ungnaben barzu einer Rechter pene fünfftigk marck lotiges goldes verfallen sein als offtbawiber tuet, die halben in vnser und bes Reichs Camer und bas ander halbet ben die also überfaren wurden genglich und gar an alles mynnernusse Mit veh big Briefes. Berfigelt mit vnserm kuniglichen Maiestat Insigel. Geben zu Bri nach Criftus gepurde brewzehenhundert Jare barnach in dem Newnden und Siber giften Jare an aller Heiligen tag vusers Reichs bes Behemischen in bem Sibe zehenden und bes Romischen in dem vierden Jare.

B. b. Drig, in ber ftattifden Registratur ju Rotenburg am Redar.

655.

7. Dezember 1379. v. D. Diem von Steinhülben verfauft 250 Pfb. Heller an Ita von Tockenburg, Gräfin zu Hohenberg, Hälfte bes Dorfes Salzstetten (D.A. Horb).

Ich Dieme von Steinhülm vergich offenlich für mich vnd alle myn eine vnd tun kunt allen benen die disen brief ansehend lesend oder hörend lesend die ich für mich vnd alle myn erben mit wolbedachtem mut mit guter vorbetrachtel mit wissend vnd mit rate myner fründ vnd aller der die dazzu nottürstig werd gesunt des libes vernunftig der synen zu den ziten do ich ryten vnd gon maht die rechten redlichen koufs verkouft vnd zu koufen geden hon inn alle wyß wort werd als das denn billich vnd durch recht kraft vnd macht han soll vnd habe

nach bem rechten ber ebeln hochgebornen frouwe Sten von Dodem-Brg grefin ju hohemberg myner gnebigen frouwen und allen iren ben myn teil bes borfs zu Salstetten mit lut vnd mit gut mit allen rechten **then und augehörden** so dan iendert oberal darzu vild darin gehöret mit adern twosen mit holz mit veld mit wasser mit wunne ond mit weid by wasen ond **rundens ond o**nfundens benempt ond onbenempt fleins ond groß mit m fluren erbuallen und houptrechten besucht vnd vnbesucht und ouch mit allen den vnd gulten es fig korngult genß mit allen sturen keß oder aigergult vnd namen alles bas bas vherthalb bem ethern ober inerthalb bem ethern gelegen s fig ob erb ober onder erd als ich und mon vordern das bigher herbracht. best und genoffen hond nütit oßgenomen, das den zu dem vorgenanten halbteil borfs Salstetten gehöret ungenerlich und ist der kouf bescheen umb brithalb bert vfund haller italiger guter vnd genemer der ich von ir genklich und gar ericht und bezalt bin und die in mynen und myner erben kuntlichen nus und **men komen vnd** bewendt find, vnd foll ich ober myn erben der obgenanten x anedigen frouwen ond allen iren erben des obgenannten dorfs Salstetten nen teil mit den rechten nuten ond zugehörden nütit ofgenommen in der wis vorgeschriben stat vertigen verstan und versprechen an allen stetten zu allen m gein allermenglichem vnd gemeinlich an allen gerichten geistlichen vnd welt= en wie wa wenn ober wie bick sy bes bedürfent und nottürftig find das so en babend und sigen nach bem rechten on allen iren schaben ungeuerlich. wa r ich ober mun erben das nit taetend und der obgenannten myner anedigen wen from Atten von Dockemburg grefin zu Hohemberg oder iren erben dem enannten myn teil des Dorfs zu Salstetten mit allen den Rechten nuten vnd **deforben als vorgeschriben stat nit vertigetin versprechind und ouch ofrichtind in** wwß als hie vorgeschrieben stat was benn bie vorgenannt myn gnebige frouw **Sohemberg** ober ir erben vnd helfer damit vnd dawider tund es sig mit ge**the genftlichem ober weltlichem o**ber on gericht So hond sie allwegend recht vnd nd myn erben vnrecht vnd in welhen schaden sy vnd ir erben vnd alle ir ther bes komment es sige ober lang ober kurt ba soll ich und ninn erben ber femannten myner gnedigen frouwen von Hohemberg oder ir erben vnd helfern u belfen vnd sie dauon ziehen on allen iren schaden ungeverlich vnd bekenn bis ouch mit dißem brief das ich an dißem kouf oberall nit betrogen bin Darzu Bretkibe ich mich für mich und alle ninn erben aller recht vordrung und ansprach 🎥 ich ober myn erben zu dem vorgenannten halbteil des dorfs zu Salstetten mer gehaben ober gewynnen kunden ober mochten es wer uf gericht geistlichem tr weltlichem ober on gericht und was brief und kontschaft ich ober myn erben ober hienach barumb gefunden ober hettent es wer ober lang ober ober kurk billend alle tod rechtloß und on alle kraft sin ungenerlich ich obgenant Diem Eteinhülm geloben by auten trewen in endes woft für mich und alle mon Men alle porgeschriben bing und sachen war und stett zuhaltend iealicher wuß als von mir in dißem brieff geschriben stat vnd des zu vrfund der warf ich für mich vnd all myn erben myn aigen insigel offenlich gehengt an d vnd ze noch merer sicherheit so hon ich gedeten den vesten Ritter Hwigen von Bartenstein vnd mynen lieben ohenm Diemen den ted alten das sy zu ainer gezügnuß aller vorgeschriben ding vnd sachen hond Insigel zu dem mynem offenlich gehengt an dißen drief, wir obgenante von Bartenstain und mynen lieben Oheim Diemen den kachelern den sy zu ainer gezugnuß aller vorgeschriber ding vnd sachen vnd hond insigel durch dett willen die obgenannt Diemen von Steinhülm vnsere aizu dem sinen zu ainer gezugnuß aller vorgeschriber ding offenlich geher an dißen brieff der geben ist an der nechsten mitwochen nach Sant inach Cristus gedurt Drußehnhundert Jar darnach in dem Run vnd sten Jare.

B. b. Sorber Copial Buch.

1 Bon "Bir obgenanten" zc. beißt es in bem Copial-Bud wirflich fo.

## 656.

17. Dezember 1379. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg Kirchherr zu Schömberg verpfänden dem Gbelknecht von Bubenhofen, Bogt zu Notenburg, um 126 Pfd. Hogs Hof zu Bondorf (D.A. Herrenberg), der eine jährliche Kvon 13 Malter zu entrichten hatte.

Wir Graff Rudolff von Hohemberg, 3ch Berhtolt tellner, ge Schonberg, bez obgenanten mins herren Schriber, vnb 3ch telner, sin Bruber, verienhen alle vizer gemainem mund offenlich fi onfer erben ond tun kunt menglichen mit disem brieff, daz wir mit g trachtung gefund bez Libes vernünftig ber sinu zu ben ziten, bo wir ez mohten zu ainem rehten redlichen pfand an alles abnießen in gesett ! haben, setzen und versetzen ouch mit bisem brieff dem Ebeln vesten t quarten von Bubenhofen, zu bisen ziten vogt ze Rotemburg, b und Mardlin sin Sun und auch anderen sinen elichen kinden, die e ober noch in ziten gewinnet und allen iren erben ainen hoff gelegen ze bem borff, ben gu bisen giten buwet Goglin ber Maiger, vnb be ailtet drutzenhen malter Roggen gelt Rotemburger meßes vnd ift die beschenhen vmb hundert pfund vnd vmb Sehs vnd zwainzig pfund ital und genemer haller, die sy vns bar geriht und bekalt hand und die pnb onser erben kuntlichen nut vnb fromen komen sind vnb sullent die o von Bubenhofen ober ir erben die obgenanten brutzenhen malter Ro

t bem vorgenanten hoff geruwclich nießen, haben ond han an abschleg ommer Rang und fouil git big wir obgenanter herre von hohemberg ober wir obmien kelner ober onser erben daz obgenant korn gelt von in Losen vmb souil was norgefdriben stat, ber Losung so bud statt tun sullend, wenu ober welhes wir mit hundert pfunden und Sehs und zwaintig pfunden guter haller to-Doch zu ben ziten, in dem Jar allewegend abt tag vor sant walpurg tag at tag bar nach ungenarlich und geloben ouch ben obgenanten von Buhafen und iren erben fur ins und inser erben bez obgenanten hofes und Maexanten torngely baruh fur ain reht redlich pfand an abniehen als vorgeta fat, reht wer ze find, ze vertigend, verstand ond ze versprechend an allen allen tagen und gemainlich an allen geribten gaiftlichen und weltlichen. wa, wenu ober wie bit sy bez bedurffend und noturftig find, baz sy baran igen nach bem rehten an allen iren schaben ungenarlich. Wir obgenanter - son hohemberg noch wir obgenanten tellner noch tain onfer erb noch nieanders von insern wegen sullen ouch die obgenanten von Bubenhofen noch ben an dem obgenanten pfand nit irren, hindern noch sumen noch schaffen werben in behain wiß, weber suß noch so an alle generd. Bub bez ze b vnb statter warhait, So haben wir obgenanter herr von hohemberg 3d obgenanter Berhtolt tellner ingrit aignu Infigel offenlich gebendt an brieff, onber ben Insigeln Ich obgenanter Conrad keller mich verbind vergich aller vorgeschriben bing und sachen, wan ich aigens Insigels nit enwub je noch merer ficher, So haben wir gebetten hansen von Tierberg er, vogt ze baigerloch und Benten von Bochingen, vogt ze borme. b all ainer gekügnust aller vorgeschriben bing und sachen ird aignu Ansigel m insern offenlich gehendt hand an bisen brieff. Wir obgenanten hans von Berg, Ritter mb Bent von Bochingen verienben, bag wir burch Bett bez obgenanten unsers gnabigen herren Graff Rubolffs von hohemberg und ber obgenanten kellner Berhtolben und Conraben ungru aignu Infigel uten zu ainer gezägnüst aller vorgeschriben bing vnd sachen offenlich gehaben an disen brieff, Der geben ist an dem nahsten Samstag nach sant n tag nach Cristus geburt brutzenhenhundert Rare barnach in dem Run wad migoften Rare.

**d. d.** Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An der Urkunde hängt nur noch das **I des von Boc**hingen, das auf dem Schilde 2 sich kreuzende (?) Schwerter zeigt. 657.

22. Dezember 1379. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg Albrecht den Hauser mit des "Husers Güter" zu Thierin (D.A. Balingen).

Wir Graff Rübolff von hohemberg verienhen offenlich und aller menglichen mit disem brieff daz für dus kam an dem tag alst geben ist albreht der huser und seit dus wie daz im sin vatter salig wegen ab gangen war der von dus ze lehen gehebt hetty die güter Tieringen dem dorff die man nempt dez husers güter und datt in daz wir im die selben güter lühen won er ir rehter erb war Bud dez sin bette erhört und haben im die vorgenanten güter mit allen rehten zü gehörden gelühen wie wir billich und durch reht Lihen sullen, also da von tün sol waz ain ieglich Lehenman sinem Lehenherren billich und tün sol doch mit behaltnusst dis Lihens dus und duser herschaft dusch in ze vrkund der warhait So haben wir gehaißen duser aigen Insigel a hendt an disen drieff Der geben ist an dem nahsten durustag nach sant tag dez hailigen zwölfsbotten nach Eristus gedurt drützenhenhundert In dem Rün und Sübensigosten Jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhiten Siegel bes Ausstellers.

658.

26. Februar 1380. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg : auf Wiederlosung sein Dorf Bösingen (D.A. Rotweil) um 411 A an den Gbelknecht Hans von Gültlingen den Schwarzha

Wir Graff Rübolff von hohemberg verienhen offenlich für inser erben und tunt menglichen mit disem brieff daz wir mit gi trahtung mit rehter wißend gesunt dez libes vernünstig der sinne zu dwir Riten und gan mohten zu ainem rehten redlichen pfand an alles a gesetzt haben setzen und versetzen ouch mit vrkund dis brieffs dem vei kneht hansen von giltlingen den man nempt Swarthansen sinen erben Bößingen inser dorff mit allen rehten nützen genießen hörden so darzu und darin gehöret mit Lut und mit gut mit äggern mit holtz mit veld mit waßer mit wunu und nit waid bis wasen und bis allen rehten gelten und gülten ez sige korn haller genß oder aiger gult i vngerihten vällen vnd höptrehten mit aller gewaltsami fundes und mit nempt vnd vnbenempt clains und größ nützit vfigenomen als wir daz

me gehebt und genoßen haben und ist die pfandung beschenhen umb vier hundert fund ond omb ailff pfund italiger guter ond genemer haller die wir ime schulbig weben figen von schuld wegen und ouch von schadens wegen den er von ins gewinen und empfangen hat und sol ber obgenant hans von giltlingen ober fin erien baz obgenant borff mit allen rehten nüten und zügehörden so barzu gehöret **🏜 vorgeschriben stät** innhaben niehen und hän und ouch in ufandes wiß besetzen entieben als lang ond souil git bif dag wir ober onser erben eg von ime ober im erben losen umb vier hundert pfund und umb ailff pfund guter und genemer Mer. der losung so ons statt tun sullend wenne oder welhes Jares wir mit so-**K gelk komen als vorgesch**riben stät boch zu rechten ziten in dem Jare daz ist inegend vierhenhen tag vor fant walpurg tag ober vierkenhen tag barnach vn= utid. Wir obgenanter herre Graff Rubolff von hohemberg geloben bo guten wen für vns vnb vnser erben des obgenanten borffes mit aller zügehörd als tegefdriben ftat reht wer ze sind ze vertigend ze verstand und ze versprechend gen der menglichen an allen stetten zu allen tagen vnd gemainlich an allen geribten lichen und weltlichen wie wa wenne ober wie dick in dez bedürffend und nofig find daz sy baran habend sigen nach dem rehten an allen iren schaden und elle generd wad fullen ouch daz schirmen alz buser aigenlich gut pagenarlich wir daz alles ond alle vorgeschriben sachen nit vollefürten ond stått hielten So t ber obgenant von giltlingen ober sin erben und alle ir helffer gewalt und gut it ins ond inser erben barumb an ze griffend ond ze schadgend an insern Luten nd guten in den Stetten in den Dörffern oder uff dem Land mit geriht gaistli= km ober weltlichem ober an geriht wie vnd wa sy kündent ober mügend als bik wil big in alle fachen vollestreckt und geuertegot werbent in der wiß als vorphriben stat und sullend mit dem angriff nit han getan wider behain geriht Michs noch weltlichs noch wider nieman suß noch so wir noch buser erben noch winfer amptman noch nieman anders von vusern wegen sullen ouch den ob-Funnten hansen von giltlingen noch fin erben an dem obgenanten pfand mit aller Proorb in der wiß als vorgeschriben stät alle die wil es vnerlößt ist nit irren en noch hindern noch schaffen gefumpt werden in behain wiß weder suß noch Bud bez ze vrtund und statter marhait Co haben wir für uns und unfer erben wier aigen Insigel offenlich gehendt an bisen brief und ze noch merrer sicherhait 50 haben wir gebetten onser lieben getrüwen Marquarten von Om ab bteffenberg Marquarten von bubenhofen vogt ze Rotemburg vnb Benten von bochingen vogt ze horm baz in zu ainer gepügnüst aller vor-Foriben bing iru aignu Insigel zu bem vnsern offenlich gehendt hand an bisen Bir obgenanten Marquart von Dw ab Stöffemberg Marquart von buben: Fen ond Bent von bochingen verienhen daz wir durch bett willen bez obgenanten Ferd anabigen berren von hohemberg zu ainer gezugnuft aller vorgeschriben bing bru gigni Ansigel zu bem finen offenlich gehendt haben an bijen brieff ber geben Samid, Ertb.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg.

ist an Sannentag so man fingt Oculy in ber vasten nach Cristus geburt ben hundert Jar barnach in bem absigosten Jare.

B. b. Drig, im Ct. Ardiv gu Stuttgart. - Dit 2 eingenahten gleichgroßen

# 659.

27. April 1380. Frankfurt am Main. R. Wenzeslaus nimm Graf Rubolf von Hohenberg, bessen Dienern, Bürgern, und "Unbersessen", wenn über sie von irgend einem Geri Acht verhängt worden, solche ab, bescheidet alle, welche etwas dieselben zu klagen, vor sein Hofgericht und bestätigt die gien u. s. welche Rudolf von dem Reich erhalten.

Bir Benglam von gots gnaben Romifder funig ju allen merer bes Reichs und funia gu Bebeim Betennen und tun funt mit bifem brief, allen ben bie in feben ober horen lefen, Das wir burch fi Dienfte und trem bes Eblen Rubolfs Grafe ju Sobenberg miers Reichs lieben getrewen baibe in pub alle seine Diener und Burger Leute berfeffen, die of bheinen unfern lantgerichten ober of unferm Sofgericht von len clage ober gerichts wegen in Achte komen wern, ober wo fie in Acht n aller Acht borun fie fomen fein, als vorgeschriben ift, von welchen fachen von rechter wissen und Romischer kuniglicher macht gelassen habn und l boruss mit craft die briefs vfrecht. Also vornemplich, wer zu den es Graf Rubolfen von Hoemberg (sic!) zu allen feinen bienern Burgen ond onderfessen, Sy sein in Acht ober nicht, fürbasmer icht zuclagen ober den habe, bas er für uns ober unfer Hofgericht komen folle und von in nemen das ouch do nderman vollkomenlich widerfarn sol, dorzu bate vas nant Grafe Rudolf von Hoemberg, das wir im alle seine privilegien, Da und brief die er vormals von unserm vater seligen und ouch von unsern an dem Reich Romischen kensern und kunigen gehabt und herbracht bette # gen ond zuconfirmirn gnediclich geruchten, bes haben wir ouch burch fein ualtig dienste und trewe die er uns und dem Reiche oft nuklich und willie peigt hat vnd noch tun sol vnd mag in kunftigen zeiten sein redlich bete gu erhort, ond mit wolbedachten mute guten rate onser ond bes Reichs fürft vnd getrewen Im alle seine priuilegien hantucsten vnd brief die er vorme pnferm Herrn vnd Batter seligen und von vnfren vorfarn an bem Reiche scher Kensern und kunigen redlich herbracht und gehabt hat bestigt (sic!) w ond confirmiret bestetigen beuesten ond confirmiren im die mit rechtem wift in craft dit briefs gleicherweise ab alle solche hantuesten und briefe in alle puncten, artiklen mennungen ond studen von wort zu wort in diesem brief !

m weren und gebieten borub und umb das allen fürsten Geistlich und Wertlichen ic!) Grauen fregen Dienftluten Rittern fnechten gmeinscheften ber Stete mertt nd Dorf, vufern lantrichtern und andern lantrichtern zu Swaben unfern und bes kichs lieben getrewen bas sie ben vorgenanten Grafe Aubolf sein Diener Burger kute ond ondersessen von solicher Acht wegen fürbasmer nicht hindern noch irren abbeinweise vnd das sie den egenanten Graf Rüdolsen Also bei der bestetiauna vnd wifirmirung aller seiner brief ond hantuesten die er vormals von onserm hern 📫 vater feligen und unsern vorfarn an dem Reiche bis her redlich gebracht und mabt hat beleiben laffen, ond die stete halben und dawider nicht tun Sunder hat man m in ichts zusprechen als vorgeschriben siet. das der für uns ober unker bespericht tomen solle und von in da rechte nemen, das ouch pherman do voltomalich wiberfarn fol, wann wer bowiber tete, und bie frenheid, und die bestetibene ber brief und alles, das so vorgeschriben stet nicht stete hielten, der wer in mier vnd des Reichs vnanad vnd funfkia vfunt lotiaes aoldes voruallen die halb m unger vnd des Reichs Camer vnd das ander halbtenl dem vorgenanten Graf **debolfen seinen bienern** Burgern leuten und undersessen Die also oberfarn wern **milic vnd gar fullent** geuallen Mit vrkunt dig briefs vorsigelt mit vniger kunig: **hier Maiestat Ansigel Geben zu** frankenfort of dem Moyn nach Christs krifts (sic!) geburd Dreytenhundert Jar dornach in dem Achtigsten Jare am **lishen freitag noch s**and Martins tag vnher Aciche bes Behmisch in dem XVII bes romischen in bem vierben Jaren.

' 8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen, etwas beschäbigten Rejeftatsstegel.

660.

**3. Mai 1380.** o. O. Graf Rubolf von Hohenberg verkauft an Walther Eifriden, Bürger zu Rotenburg, um 100 Pfd. Heller 20 Malter Roggengült aus bem Laienzehnten zu Seebronn, seinem Dorf.

Bir Graff Rübolff von Hohemberg verienhen offenlich für ins und ther erben und nachkomen und tunt aller menglichen mit vrkund dis brieffs wir mit woldedahtem mut vernünftig der finne und gefunt dez Libes inserm ieben Burger walther Sifriden ze Notemburg und allen sinen erben rehten der erblichen kösses verköft und ze kössen haben in alle wiß wort und ert als ez denne billich und durch reht craft und maht han sol und haben mag dem rehten zwainzig malter roggen Gerrenberger meß allez iarliches und ties geltz ußer dem Layen zenhenden ze Sebrunne inserm dorff der särlichen giltet vierzig malter Noggen geltz die ins da von gebend die wins ar von wurmlingen und ist der köff beschenhen umb hundert pfund italiger ter und gaber Haller der wir von ime genzlichen bezalt sigen und die in insern

nutat tomen und bewent find, und fol er ober fin erben bie obgenant malter roggen gelt alles herrenberger meg allit iar iarlich uff fant ben nabsten ber nun fomet in niemen niegen und ban ummer ewec onfer ond onfer erben ond nachkomen irrung fumung ond hindernuit und waere ob bie porgenanten zwainkig malter Roggen alles iarliches gelt herremberger meg von ieman ansprachig warind ober wurdint furt ober ober lang Go füllen wir ober onfer erben bem obgenanten friben ober finen erben in uffrihten vertegen verftan und ouch verfpreche menglichen an allen Stetten gu allen tagen und gemainlich an allen ger lichen und weltlichen wie ma wenne ober wie dit fy dez bedürffend m find bag in baran habend figen nach bem rehten an allen iren ichaber an alle geuerd wir noch bufer erben noch nachtomen noch behain bufer noch fuß nieman anders von unfern wegen füllen noch wellen ouch ben bufern burger malther Sifriben noch fin erben an bem vorgenanten 9 nit hindern irren noch fumen noch schaffen gefumpt werden, weber Lut in behain wiß fuß noch fo an aller schlaht geuerb. Wir obgenanter & Rubolff von Sobemberg geloben by guten truwen für bus vnb vnfer nachkomen alle vorgeschriben bing und fachen war, und ftatt ze haltent Big als von bus an bifem brieff geschriben ftat und bez ze prtund vnuerwandlung Go haben wir onfer aigen Infigel offenlich gebendt an ond ze noch merer ficherhait Go haben wir gebetten onfer lieben Diemen ben tachenler. Marquarten von Bubenhofen ze bi vogt ze Rotemburg ond wernher Marhelben uff big zit Sou Rotemburg bag fy gu ainer gepügnüst aller vorgeschriben bing iru ai zu bem onsern offenlich gehendt hand an bisen brieff, wir obgenanten 9 cheller Marquart von Bubenhofen und mernher Marheld ver wir durch bett willen dez obgenanten Graff Rudolffs von hohemberg v bigen Herren bufru aignu Infigel zu bem sinem zu ainer gepugenuft a schribner sach offenlich gehenckt haben an disen brieff Der geben ist an di Samstag nach onsers Herren fronlichanes tag nach Criftus geburt Drutz bert jare barnach in bem absigosten Jare.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Rechler hat einen Fisch, bas bes Merhelt einen aufgerichteten Drachen.

661.

4. Juni 1880. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt Heinz Rägellin, Burger zu Eßlingen, mit dem Gut zu Neuhausen (O.A. Eßlingen), das vormals Albrecht von Winnenden von ihm zu Lehen getragen.

Bir Graff Rubolff von hohemberg verienhen offenlich und tunt melichen mit bisem brieff Daz für bus tam an bisem tag als birre brief geben the Erber from anne die Schiterin burgerin ze Eflingen und seit bus wie n fo hainzen Rägellin dez alten Rägellins Sun burger ze Exlingen mtoft und ze koffend geben hetty Ir halbtail bez gut gelegen ze Nunhufen n borff bag gu bifen giten buwet ainer haißet ber Rumel bag felbe gut von wab önsern vordern ze Lehen rürte vnd gienge vnd daz ir auch ze rehtem erb 🐞 🗷 tail genallen ond worden war von irem anin saligen albrehten von wiiden was auch daz mit priail ond mit dem rehten behebt ond gewunnen hett b batt ons ernstlich baz wir onsern gunst ond guten willen barzu tattind ond haben wir Er bett erhört und haben bem vorgenanten hain gen nägellin allen finen erben ez sigen knaben ober bohtran die vorgenanten gut gelühen t allen rehten nuten ond zu gehörden wie wir billich ond durch reht Lihen sullen **baz er ins da von tun sol waz ain ieglich Lehenman sinem Lehenherren billich** burch reht tun sol Doch mit behaltnust diß Lihenz bus und buser herschaft wich reht Bud dez ze prkund der warhait So haben wir buser aigen Insigel Malich gehendt an difen brieff Der geben ist an dem nahsten burnstag vor sant the nach Criftus geburt brutenbenhundert Jare barnach in bem absigosten Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fleinen, runden, beschäbigten figel bes Ausstellers.

662.

I. August 1380. o. D. Kunz von Hailfingen (D.A. Rotenburg) befennt, daß ihm Graf Aubolf von Hohenberg alle seine eigenen Leute zu Jesingen, Pfäffingen, Poltringen und Obernborf (sämmtl. im D.A. Herrenberg), sowie zwei Theile bes Korn- und Weinzehnten im Sulzthale bei Pfäffingen um 200 Pfd. Heller auf Wieberlosung verpfändet habe.

Ich Cont von Halffingen vergich offenlich für mich vnb alle min erben tun tunt aller menglichen mit vrtund bis brieffs als ber Sbel wolerborn aff Rübolff von Hohemberg, min gnabiger Herre mir vnb minen erben einem pfantlichen pfand an allez abnießen in gesetzt hat alle fin aigen Lut bie

er hat und die ieto sethaft sind in disen nachgeschriben vier Borffern Res pfäffingen, Boltringen und Oberndorff ober die hernach babin to sigen man ober wib, Inaben ober bohtren und ouch alle ir nachtomen w bie amaitail bez kornes und wines zenhenden so er bat in dem Sulatal ze fingen mit allen zugehörben, die felb pfandung beschenben ift omb zwai pfund guter haller, als baz min brieff wol wiset, ben ich von bem vorg minem anabigen Herren von Hohemberg barumb inne han, vergich ich mit bik brieffs wenne ober welhes iares ober zu welhen ziten in bem gar ber nant min gnabiger Herre von Hohemberg ober finen (sic!) erben zu n minen erben komend mit souil gelt, als vorgeschriben ftat, So füllen wir vorgeschriben Lüt und gut wider ze Losend geben an alle fürkog und 1 vnd ouch an iren schaden vngeuarlich, Es ist ouch gerett bat ich bem vore minem gnabigen herren von hohemberg warten vnb bienen sol, vnb 1 horsam ze sind bis uff sant walvurg tag ben nabsten in aller ber wik e mals vngeuarlich und bekenne mich ouch mit bisem brieff baz ich bez selben big uff ben vorgenanten sant walpurg tag gentslichen gewert und bekalt! baz ze vrkund ber warhait So han ich für mich vnb alle min erben mi Insigel offenlich gehankt an bisen brieff Der geben ist an dem nabsten frit sant pelayen tag nach Cristus geburt Drutzenhen hundert Jar barnach absigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem febr unteutlicher bes von Sailfingen.

663.

25. Oktober 1380. Kirchheim. Graf Rubolf von Hohenberg bem Herzog Lupolt von Destreich, vor nächsten St. Katharin (25. Nov.) keine seiner Festen, Leute und Güter irgendw zugeben.

Ich Graf Rubolf von Hohenberg vergich vnb tun kunt offen bisem brief, Als mir ber durchluchtig hochgeborn fürst, min gnediger lieben Herhog Lupolt, Herhog ze Österrich ze Styr, ze kernden und ze Graf ze Tyrol etc., zil und tag gegeben hat, unt vi ben nechsten k zinstag nach sand kathrinen tag, daz ich hie zwischen und demselben zil dev vesten, lüt, noch gut verkouffen, verseten, hingeben, verkumbern, noch w sol, in dhainem weg, und han das gelobt, by guten truwen an aides su vnd stet, zehalten, als vorgeschriben ist, an alles geuerde, und des ze urku ich min aigen Insigel gehenkt an disen brief, der geben ist ze kilch

urftag vor Symonis und Jude apostolorum Anno domini millesimo Trecentesimo Anagesimo.

8. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem febr großen, gut erhaltenen ingt bes Grafen in gruner Maffe auf grauer Unterlage.

664.

Dezember 1880. Obernborf. Heinz von Bochingen (O.A. Obernsborf) verpfändet um 60 Pfund Heller an Beter Hauden von Oberndorf, dem Dorf, die Hälfte der Zehnten zu O., Lehen von Graf Rudolf von Hohenberg, der seine Zustimmung dazu gibt.

3ch beint von Bodingen Tun tund mengklichem ond vergich offennlich bifem brief, bas ich bem fromen peter hauden von Obernborf bem Ff se einem rechten und redlichen pfannd Recht und redlich Angesett habe und 2 In mit diesem brief minen kleinen genhenden, minen howgenhenden und mihalben teil bes kornzenhenden ze Oberndorf dem dorff, des der ander halb-Benten von Bochingen mines vettern ift, umb Sechtig pfunt gutter und wer haller, ber ich genntlich von Im mit voller Zal barumb gewert bin, ond Me In minen auten nute komen sinde. Demselben vetern und allen sinen m biefelben zenhenden all dry als uorbenempt ist mit allen nuten rechten ge-Laiten und gugeborben, So bagu und bar In borent, gefüchten ober ungefüch: befunden oder onbefunden, benempten und onbenempten und als ich und min ern sie bisher gehept, besessen und genossen haben, ze einem rechten und redlipfannd on allen abschlag ond on alles abniessen barumb ze habent ond ze ent, ze besetzent und ze entsetzent, ymer big sie von im ald sinen erben erloset Dent vmb Sechtig pfund guter und genemer haller und haben ouch ich alb min wollen gewalt und gut recht bieselben zenhenden all dry als uorbenempt ift bem selben vetern alb sinen erben wider ze losent wenn oder welhes Sars wollen über turk ober über lannge, alwegen ze gewönlichen ziln In dem Jär, beg uor sant walpurgen tag bie nechsten ober achttag bie nechsten barnach, mit Sechtig pfunden gutter und genemer haller und fol och berfelb peter fin erben mir alb minen erben dieselben zenhenden on alle widerrede also geben ze loufent und geloben ich ber uorgenannt heint von Bochingen fur with alle min erben bemselben petern und sinen erben berselben zenhenben allen nuten, rechten, gewonheitten und zügehörden, Als vorbenempt ift, ze rechten und redlichen pfannd, Recht wer ze sind, uff ze richtent, ze uerttigent niem uerftond gen allermengklichen und an allen stetten, wa, wenn gen wiem wie bid fie fin notturfftig find, nach bem rechten, bas fie baran habent fpen, Butten trewen, on alle genard, und hab ouch dig verseten geton mit gunst und n willen bes Ebeln mins anebigen berren Graue Rubolfs von Soben:

berg, wann die norgeschriben zenhenden lehen von Im sint, wod mit gunst vod gütem willen Bengen von Bochingen mines lieben vettern, war der kornzenhende halbun sin ist, als norbenempt ist. Und herumd ze Osiem ist kund So hon ich min Insigel offennlich gehenndt an disen brief von wir Gran Rüdolff von Hohemberg norgeschriben vod ouch ich Beng von Bochingen vorgenant versenhen, das dis alles mit vonnsrem gunst vod güttem willen geschen ist, vod herumd ze offem urkunde vod ouch ze gezugtnuß dier versetung halen wir von bettwegen des norgenanten Heingen von Bochingen, vonnsere justel offennlich gehenndt an disen brief, Der geben ist ze Oberndorff au samt Luga tag nach Eristus gepurt Dropehenhundert Jar vod in dem achtigosten Jare.

Alpirebacher Diplomatar im St.-Archiv gu Stuttgart Fol. 159 b.

#### 665.

15. Dezember 1380. Freiburg im Breisgau. Graf Rubolf von Holer berg, welcher sich an St. Lucien Tag (13. Dez.) zu Schaffband vor Herzog Lupolt hätte stellen sollen, bekennt, daß ihm dien auf St. Thomastag (21. Dez.) weitere Frist gegeben, an welche Tage er dann vor dem Herzoge, sieben oder neunen dessen Inches zu erscheinen habe.

3ch graf Rubolf von Sohemberg vergih vnd tun funt offenlich mit fem brif omb die Bufpruch fo ber burluchtig Sochgeboren fürft min gnediger ber Berr Berbog Luvolt Berbog ge Bfterrich etc. und die finen gu mir ben minen habent, und barumb mir uns je Schafhufen net und auf bat wo gangen fand lucein tag verantwurt folten haben, und rechts folten gehorfen gewesen nach fag ber brif, die barumb gegeben find, bag mir und ben mines it obgenant min herr von Ofterrich vmb die vorgenant fach, burch min fligjigm willen lenger frift und zil gegeben hat unt auf den nechsten funftigen fritag, ift an fand Thomastag, und fullen wir bann auf ben felben tag je Schaffen fin, ond baselbe bem obgenanten unfrem herrn von Ofterrich und ben fine # Im ober por ben Giben ober por ben nunen feine Rate, Die er bargi gitt schaffet, rechts gestatten und gehorsam fin, nach der brif sag die vormaln band gegeben find an alles generd, und bes ze prtund hab ich obgenanter Graf Rail min Infigel gebrudt auf bifen brif. Der geben ift ze friburg in Brifgon Samptag nach fand Lucein tag Anno domini millesimo Trecentesimo octor gesimo.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Auf Papier und ohne Siegel

666.

Kpril 1881. o. D. Graf Rubolf von Hohenberg freit die Convents Schwestern in der "Closen der Lütkirchen" zu Ehingen und deren Gut von allen Steuern und Diensten; verspricht, sie schirmen und nicht nöthigen zu wollen, Jemand in ihren Orden aufzunehmen.

Bir Grauff Rubolff von Hohemberg veriehen offenlich fur uns und erben, und alle unser nachkommen und tun kunt offenlich allen den, die disen **k ansenbent lesend** oder hörent lesen Das wir durch göttliche Ere vnd durch : vnd durch vnser vordern selen gelukes vnd Hailes willen. mit wohlbedatten mit Rebter wissend gesund bes libes zu ben zijten bo wir riten und gan zen willectich und gern und och durch fürderung willen gottlicher dienst, die rn gaistlichen frowen, die priorinen und die Couent schwestern gemainlich In Closen ber luttirden ze Chingen bie gewiht ift In ber Er Sant tigen und alle ir nachkommen Eweclich gefrigt haben 3r lib und ir guter, frige sy day mit virtund dig brieffs Also daz wir noch unser erben noch nach: ven noch behain vnser amptman noch suff niemen anders von vnsern wegen ie obgenanten gaistlichen frowen Noch an ir nachkomwen nit vorbern aischen bitten füllen noch wollen, weber ftur Schatungan mahta 3oll noch tagbienst, has fügte suff ober so Wan das sy und Ir nachkommen bes alles frog und log fin sullen on klag und on Rorn und ouch on beswingnust und benernuft ir lib und Ire guter von uns unsern erben und nachkommen Bnb von allen ben unfern on alle geuerbe. Und füllen und wellen ouch sy und ackommen getriublichen und fürderlichen schirmen 3r lib und 3r guter als rn vnfern burgern ze Rotemburg vngeuarlich Wir haben ouch In vnb Fren kommenn für vns, vnser erben vnb nachkommen die anade früntschaft vnb m getan bas wir sp nit bezwungen bitten noch haissen füllen bas sp ieman Fren orben empfahen noch nemen füllen wider Jren willen und auch gutem t aller ber die ietzo in der Closen sint und noch in künftigen zijten dar In sh. ober die In mit füglig sind ze empfahend vngeuarlich Bnd bes ze vrkund Barhait So haben wir onser aigen Insigel offenlichen gehendt an bisen brieff geben ist an dem valm aubend nach Cristus geburt drützehenbundert Kär and In dem ainen ond Achtigosten Jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

667.

## 23. April 1381.

An Sant Gregorien tag hat Graff Audolph ber Jünger wndt lezte we hohenberg lediglich zue geaignet, vndt geben dem probst, vndt Chorheren de Gottshauß Sant maurizien in Chingen den Kürchen Saz, vndt pfar Kin Sant Agathae in vndt zue biettenhausen mit gross, vndt Kleinen zehendet mit äkher, wisen, holz, feldt, gelt, vndt gülten durch seiner selen hails willen, wis absonderlich, vndt weilen allba sein Eni, vatter, mutter, vndt andere seinen Borfahrer ruwent vndt bestattet sint. Dißes ist noch lengs in dem annoch en ben handten habenten pergamentinen original brieff zue lesen.

Liber Traditionum von Beitenquer S. 98.

668.

25. Juli 1381. o. D. Konrab ber Recheler von Schwandorf verschut unter ben Siegeln ber Gr. Hugo und Rubolf von Hohende seiner Schwester, einer Ronne zu Reuthin, Gulten aus einem gu Bonborf.

Ich Cunrat ber kächeller von schwainborff ain Ebel knieht (sie vergich — baz ich — geben han — Gretun miner liebun swester bie ain Cherfro ist ze Rüty — ze ainem staten ewigen gelt fünff malter Roggen ewiggelteß u. s. w. — vser bem vierben tail eines hoses ze Bonborf — zwain viertel roggen — vser einem gut ze Bolmaringen. Auf bessen Bitte siegeln Gräff Fridrich von zolr, sant Johans Ordens Commenthur bes hinze Bilingen und ze Tätechingen, Gräff hug von Hohenberg sant Ichans Ordens von Conuent Brüber ze Tatechingen, Gräff Rudolf vohohenberg ben man nemmet Gräff Rümellin und herr ze Altenkate 1381 an sant Racobstag.

St.-Ardiv zu Stuttgart.

669.

10. August 1381. v. D. Gräfin Anna von Hohenberg, Ronne pa Reuthin, verkauft unter bem Siegel ber Priorin Agnes von Hohen berg an Pfalzgraf Ruprecht ben jüngeren alle Roggen- Haben und Heller-Gülten, welche ihr und ihrer † Schwester Abelhen von ihrem † Bruder Burkard überlassen worden waren.

3ch imefter Anuli graffenn von hohenberg Clofterfrome je Rat

rm gelegen bekenne offenbar mit bisem brieff ond Tun tunt allen bien die In & Lefent ober Lesen horent Daz ich wolbebachtum und fürberatem mut willencwiffentlich omb mins größern schinbern nutes wegen mit willen wißen verhengnuße miner priorin ond meisterschaft Dem Durchlühten hochgebornen en mib berren herrn Ruprecht bem jungen pfalggraue bo Ron und boen in baigern minem Lieben herren und sinen erben reht und redlich verköfft ze toffen gegehen ban und vertoffen eweclich mit trafft bises briefs alle min en gelt habern gelt und håller gelt, als mir und miner swester abelhait bobenberg faligen die verschafft und gegeben maren von dem edeln mi= . lieben bruder faligen burkart von hohenberg nach Lute dez brieffes ich dar ober von Im Inne hat (sic!) dien ich nun dem obgenanten minem n bem hertogen In geantwurt und geben han Bub bar zu alle bie recht bie m obgenanten korngelt und hallergelt gehabet ban ober haben mohte umb ain me geltes die mich der obgenant min gnadiger herr herhog Ruprecht der mol bewiset bat Daz wir wol anuaet als ich bez sinen besigelten brief ban fol mir die dro schilling und ain pfunt haller geltes die ich von datum diß b von ber obgenannten minrre häller gulte hin geben han nit abgan noch Magen werben an ber obgenannten Summe bie mir ber obgenannte min ge= berr verschaft hat als lang ich gelebe. Und ich Swester anuli vorget verzibe gentlich und zemal vff alle obgefagte gült und vff all reht baran Hallen noch wöllen ich alle min erben und ain ieglicher von miner wegen nume zu aller ber obgenannten gult und reht samptlich ober sunderlich kainerlan ad ober vordrung gehaben ober getan in behain wis vfgeschaiben alle argemb genard ond omb die funf bunr geltes die ich Rarlichen ban, als in bes eanten mins brüber grauff burtarb faligen brieff geschriben stät und min fisch= bag ich och Jares han mit namen zu ieber wochen nun haller wert ond in inften zu ieber wochen ains schillings haller marb. Daz selb hunr und fifch fol ich min lebtag han gebruchen und nießen an hindernuß und widerred bez m. mins genäbigen herren bez herhogen siner erben und ire amptlut und ains ben von iren wegen. Wanne aber ich Swester anulin vorgen. von tobes abngen bin So fullen bann bag felb hunr gelt vnb fisch gelt bemfelben minem bigen herren bem herhogen und sinen erben eweclichen fallen und ir fin an widerred und hindernuß miner erben mins closters und ains ieglichen von mi= wegen. Bnb bez zu vrfund und vester stetefait aller vorgesagten stud und (sic!) Swester Anne vorgesagt und all min erben und menglich von miner m ber alle git ze befagen ban ich gebeten Swester Agnefun von hobena priorin und unsern conuent bag sie bisen brieff mit iren anhangenden Infar mich befigelt hand. vnb ich Swester agnes vnb ber couent vorgesagt Been bas alle dik vorgesagt stud mit willen ond erloben min der priorin ond connentes beschenben sind und haut burch gebett willen ber obgen. Swester Lin von hohenberg jy ond all ir erben onser closter ond menglich von iren

wegen ber obgesagten stüd alle zit ze besagen bez prior amptes und bez Couend Insigell zu gezügnüß an bisen brieff gehangen ber gegeben ist nach cristes geste brützehen hundert Jar und in dem ain und abzegosten Jar an sant Laurenzis to dez hailigen martirers.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben beiben anhangenden Segul Auf bem langlichrunden Siegel ber Priorin von R. sieht man die Mutter Gottes ibem Jesustinde, und barunter (unter einem gothischen Begen) eine knieende, beim weibliche Figur. Ben ber Umschrift ist nichts mehr zu lesen.

#### 670.

17. Oktober 1381. v. O. Ita von Tockenburg, Gräfin von Holenberg, und Graf Rubolf von Hohenberg, ihr ehlicher Hausvirks verpfänden auf Wiederlosung um 600 Pfd. Heller an Brun Pichtenfels, dem Rudolf 803 Pfd. Heller schuldig war, eine Ovon 60 Pfd. Heller aus den drei Mühlen ihrer Stadt Hork.

Bir from' Itt von Todemburg greffinne ze Hohemberg vab 1 Graff Rubolff von Sohemberg ir elicher Sugwirt Tun tunt, men chen mit bisem brieff baz wir ain wellenclich in ains rehten pfandes wiß h verfett bem Ebeln fneht Brun von Liehtenfels volmars faligen G ond allen finen erben Sehtig pfund Haller ftat gelt in onser Dry Rulise vnuerschaidenlich die ze Horme under statt gelegen find, und ouch in ale rehte, nühze genieße und zügehörden, da vormals nühit mer uß gat noch gan benne funfftig pfund haller ben von giltlingen, und ift bifu pfanbung beid hen umb Sehshundert pfund Haller guter und genemer die wir der vorgent Graff Rubolff ime schulbig sigen worden von alter kuntlicher und redlicher ge schuld wegen, barumb er noch ain alten versigelten boptbrieff hat mit Burgen, ba feit ahthundert pfund vnd dru pfund Haller ber felb brieff hinder Sugi von Nünegg Sanfen von Linftetten und Marquarten von Bibe hofen in truwes handen gelett ist, ond fol ber vorgenant Brun ond fin et bie Sehhig pfund haller nun hinnenhin von ben Mülinan jarlich in niemen habe ond nießen getruwelich an all abschlag an menglichs irrung ond hindernuft 🖷 wegend, an onderlauß, uff onser fromen tag der Liehtmeß, von allem bem, von ben mulinan gat und ba von geuellet und wirt Eg fig fwin, von torn ober von andern nüten wie sy genant ober geschaffen sind, suß ober so vud 👊 ommer ond ommer in ze niemend, als Lang big off die zil ond zit daz wir vnder erben und nachkomen baz vorgenant iarlich gelt von ime ober von fin erben erledgen und erlogen mit den Sehshundert pfunden Hallern, guter wid g nemer bas ist also, wenne ober welhes iares, es sia vber lang ober vber turt ober voser erben und nachsomen tomen mit ben Sebshundert pfunden baller : wid genemer, vierkenhen tag vor sant Martins tag ober vierkenhen tage an geuerd So sol Brun ond fin erben ons die Sehtig pfund Haller gelt kthog ze losend geben an generd, welhes iares wir ond onser erben kemin ant Martins tag mit Hundert pfunden ober mit mer bag fol Brun vnb fin t von ons niemen an widerred ond wie vil wir in an dem Hoptgut also gekn fiae Lütel ober vil So sol ons von bundert vfunden allewegend zenben : aels an den vorbenempten Sehkig vfunden Hallern abgan, und sont ouch in der Sehshundert pfunt Haller bezalen än iren schaden ain mil weges von s ber Statt vmb vnd vmb wa hin sp went, so wir die Losung tun wellen å so geloben wir die vorgenant fröwe Itt von Dockemburg vnd graff Rudolff hohemberg ben guten truwen für ins und für alle inser erben und nachtogemainlich und unuerschaibenlich inne und allen sinen erben und nachkomen Sebsig vsund Haller gelt in die vorgenanten Müling vnuerschaidenlich mit ben retten die darzu gehorend ober gehoren mag Reht werend ze sind an icaben ze vertegend als vorbeschaiben ist und uff ze ribtend, an allen Stetten Her menglichen ze allen tagen an allen gerihten sp sigen gaistlich ober welttr ain rest pfant nach bem resten wie bit sy bez ommer nötürftig sind ober nt baz sy baran habend sigen an alle geuerd vnb ouch sy baran numer ze do noch ze irrend ze schadgend noch ze mügend, noch ze hindern noch schaffen • baran gesumpt werden in behainerlay wif suf noch so wir ond buser ernd nachkomen und ouch unser amptlut wer die find fullend sy getruwlich zu **Fand** fürbern alle die wil ez von In vnerlößt ist War ouch ob wir ober erben und nachkomen bem obgenanten Brun und sinen erben bag pfant nit mben ond uffrihtin ober behain irrung ober mangel an ben Sehtig ofunden rn vmmer hettind oder gewünnen So hand in vollen gewalt und gut reht We ir helffer one ond oneer erben ond nachkomen an onfern Lüten ond guan ze griffend und ze pfendend in Stetten in Porffern, ober uff bem Land eribt ober an geriht wie ober wa sy mugend als vil vnb bik big sy ber ig pfund Haller gentlich betalt werbent an iren schaben und ouch bis in bat genertiget wirt als vorgeschriben ist da vor vns nit friben noch schirmen sol : Babfilich kunglich noch kanserlich gewalt, gebott, gesett gnab noch reht noch tan sach suß noch so und solten sy von allem schaden ziehen In ben sy von mariffs wegen komen werind suf over so was out wir wider disen brief iegereben ober getun mohten suß ober so ba mit wir bisen brieff betrenden, widertriben möhten da soltend wir ond onser erben ze aller zit an allen stetten k haben und Brun und sin erben Reht, darzu hand sy ouch gut reht und ob sy went die Burgen ze manend die an iren alten verfigelten Hoptbrieff iriben sind die süllend denne laisten nach dez selben briesse Lutung und sag **bang bik** sy der Sehkig pfunt Haller gelk bekalt werdent darumb sich denne stoffen hand an geuerd Laistind aber sy nit als sy pillich solten So hat Er fin erben und ir helffer gewalt und reht, bus ben vorgenanten Graff Rubolf

fen und ben unlaistenden Burgen an ze griffend nach Lutung und sag bez 5 brieffs ben Er hat omb die ahthundert pfund ond dru pfunt als lang one be wirt gehalten war und ouch ftatt gelaußen allez bat so in an bisem brieff schriben ift allez an geuerd und geloben by guten trumen baz allez war mit se baltend an geuerd als da er vor berett ift und bez allez ze warem urtum g wir die vorgenant from Att von Dockemburg und wir graff Rubolff von ha berg für vns vnb für alle vnser erben vnb nachkomen Brun von Liehteniels allen sinen erben bisen brieff besigelt mit infru aigenü Infigeln barzu bard rat von Stain Ritter genant von Richenftgin Sans von Dierl Ritter und Beng von Bochingen Jr Insigel von inser baiber bett w ze offner gekügnüst birre bing gehendt an bisen brieff onder benselben Ind allen verienhen wir die vorgenant from Itt von Todemburg bas wir dis versel mutwilleclich unbehwungenlich willenclich und gern mit unferm vorgenanten ! wirt getan haben in aller wiß als ba vorbeschaiben ist ond barumb so sol bie wifung als wir bnser Sainftur und wibergemachtes uff Sorme Statt mit ir zugehörbe bewißt figen nach Lutung und fag unfers vet ten brieffs ben wir barumb haben Brun von Liehtenfels noch finen erben u gen bus noch gen bufru erben und nachkomen von den vorgenanten Sebtig haller gelt wegen behain schaben pringen suß noch so all die wil sp von In erlost sind, als vorgeschriben stät an bisem brieff Der geben ift an bem ni burnstag nach sant gallen tag Nach Cristus geburt brützenbenhundert Jar barnach in bem ainen vnb Abzigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben Siegeln hangen theils noch bie Bergamentstreifen, theils gang unbedeutenbe Bruchftude an.

#### 671.

21. Oktober 1381. o. O. Graf Rudolf von Hohenberg, ter f Gemahlin mit ihrer Heimsteuer und Morgengabe unter Ande auf sein Dorf Kolbingen, 30 Pft. Hellergült aus der erdentli Steuer von seiner Stadt Schömberg, 20 Pft. Heller aus Kaibinn Zehnten, endlich 60 Pft. Hellergült aus ten Mil der Stadt Horb verwiesen, solches nun aber anderwärtig ver hatte, weist derselben dafür 19 Juder Weingült aus seinen Webergen bei Notemburg an.

Wir Graff Rubolff von Hohemberg verienhen offenlich für vas alle vnser erben und nachkomen und tun tunt allen den die disen brieff va ansenhend lesend oder hörend lesen. Won nun daz ist daz wir Rolbingen du borff und briftig pfunt Haller geltz uger der gewonlichen stür ze Schank

r Statt und zwaintig vfund Haller gelt ußer bem zenhenden ben man t ber taibinn genhenben vnb ouch Sebtig pfund haller gelt vher ben nan onfer Statt Horme von onfer gult ond geltschuld wegen So wir idulbia figen versett ond verschriben haben Darumb ond von der wegen bar terren schaben ba mit wanttind vnd fürkemind Die vorgeschriben guter gelt vnd galt wir vormals mit anderen gutern in gesetzt verschriben und ouch versetzt Der Cheln unfer Lieben fromen ffrome Atten von Todemburg inne ze hohemberg und allen iren erben umb ir hainstür und morgenmb in bez baruff bewißt vergenhen und bekennen wir mit bisem gegenwarbrieff für bus vnb alle buser erben und nachkomen Daz wir mit auter por mna mit wißend vnb mit Rat onfers Rates ond aller ber, bie bargu notürfftig warend gefuntt bez Libes vernunftig ber Sinne zu ben wir Riten und gan mohten und als baz benne villich und von reht Craft waht ban sol und haben mag nach bem rehten zu ainer widerlegung bes anten borffes Rolbingen ond ber briffig pfund haller gelt ußer ber Stür bonberg Der zwainzig pfund Haller gelt ußer bem zenhenden den man ber taibinn genhenben vnb ouch ber Sehtig pfund gelt uger ben Mige Borme Die Ebeln bnfer Lieben ffromen from' Itten von mburg greffinne ze hohemberg ond alle ir erben ond nachtomen Reht blich bewist wiberlett haben, Bewisen und wiberlegen ouch Ir und allen ben und nachkomen mit bisem brieff in aines rehten pfantlichen und werrnandes wiß an alles abnießen ond abraiten an dem Hovtaut ir Hainstür orgengab Nüntzehen Küber jarlichs Ewiges und Stattes wingelt vier allen n wingarten wingelten und ouch winzenhenden So wir benne iendert überall vnb ins geuellet vnb wirt an bisen nachgeschriben Halben gelegen vmb vnb pmb (sic!) bnfer Statt Rotemburg. Dez ersten von allen ben minjen vnd wingelten So wir haben an der vorderen unhalben vnd an nberen bnhalben Darnach von allem bem wingewahß So wir haben an nhalben an Sanlins halben in bem teffertal ond uger ben wingarten ingelten So wir haben an ber halben bie man nempt Martins Berg jer allen ben wingarten die da gelegen sind an der Burghalden ze R& erg ob bem wyler ond mit namen von allem bem wingelt bag ins iarab und umb geuellet und wirt ze Rotemburg unser Statt Ez fig an zenbena Lantgarmen an Jarlichem gesetzten wingelt wie bag benne allez gu bem gehaißen und genannt ist Es sig benempt ober unbenempt fundes ober es clains und größ nütit uß genomen, als unser vorbern und wir baz er berbraht inne gehebt und genoßen baben Die vorgenanten Nüntzenben wingelt Ir ond iren erben allu iar iarlich voruß in dem Herbst vor aller ichen vnd zü bem aller ersten volkomenlich vnd gar vnd ouch än allen gei werden ond vallen füllend an alle fürkog ond widerred ond ouch an allen ichaben in der wiß als vorgeschriben ståt ungenarlich won sy und ir erben



mentern ince ent and aria aim ince acut deathir ace anchementer wen frome Itten von Todemburg greffinne ze Hohemberg und i vnschäblich an irem wingelt vnb an allen iren rehten allez an ouch ob bas vorgenant wingelt von ommer ieman anspractia wi mar ober lang ober ober furt So haben wir gelopt by guten und alle unser erben und nachkomen Der obgenanten unser lieben froi von Todemburg greffinn ze Hohemberg und iren erben die vorgeng füber iarlichs und ewiges wingelt in ber wiß als vorgeschriben stat f uffrihten vertegen versprechen und verstan gen aller menglichen an allen tagen vnd gemainlich an allen gerihten sp sigen gaistlich ober in bez ommer bedürffend und nötürfftig find baz in und ir erben ba nach bem rehten an allen iren schaben und ouch an alle geuerb, gerett bas wir noch buser erben noch nachkomenb noch behain buser a nieman anders von insern wegen nit süllen noch wellen, die egena frowen ffrowe Itten von Todenburg greffinne ze Sobemberg noch nieman anders von iren wegen an dem vorgeschriben wingelt alle löst ist weber hinderen noch sumen noch schaffen gesumpt werden n noch mit werken in behain wiß suß noch so won benne alle önser kommen und alle unser amptlut Sy und ir erben und alle bie, die eg empfahend getrüwlich fürbern schirmen und beholffen fin sullen und vermügend und bag tun an allen iren schaben ungenarlich Bar aber ond nachkomend das nit tattind, ond der vorgenanten onser lieben erben die vorgenanten Rüntzenben füber wingelt nit allu iar iarlig volgen, werben vnb vallen in der wiß als vorgeschriben stät Die wil iben und ouch nachaeschriben bing Stut wort ber artikeln So benne an bisem geschriben stät Sy ober ir erben ommer mangel ober gebruft gewunnen ober den war ober lang ober ober turk So hat die egenant onser lieb frowe Itt Lodemburg greffinne ze Hohemberg ober ir erben und alle die In bez b. vollen gewalt ond gut reht alle onser erben ond nachkomend darumb griffend ze schadgend und ze bekumerend, an allen iren guten, und an allen Miten ond an ber auter. Sy sigen in Stetten, in Borffern, ober uff bem mit geribt gaistlichem ober weltlichem ober an geriht wie ond wa in kundent migend ommer als lang und als genug big baz Ir und allen iren erben, ca. So hie vor und hienach an bisem brieff geschriben stat, gar und gentlich ebalten, war vnb ouch stått gelaußen, an allen iren schaben, vnb ouch an merb Bor bem angriff bnfer erben noch bnfer nachkomenb, noch behain ir and noch gut, nit schirmen noch friben sol weber Babstlich kunglich, noch ich, gewalt, gebott, gesett, gnab noch Reht, noch suß behain ander fach wie baißen ober genant war die sy von In erwerben und erlangen möhtind, r ober lang ober über kurt, noch behain geriht gaistliche noch weltliche, Bantfrid Lantgeriht, Lantreht, Rehtgesett, frighait, Buntnust, gefellschaft, ng, Burgreht, noch behain borffreht Statt geleitt noch suß nützit anders bas tabt ift, ober noch in fünftig ziten ommer ieman erbenden kan ober mag 'n ben angriff wie bit ber beschiht vmmer eweclich an clag vnb an Rath lan und war ob sp oder ir erben und ouch alle ir helffer dez angriffs ommer minem schaben kemind Er war clain ober groß ba füllen unser erben und men Sy und ir erben, von ledgen, und lofen an allen iren schaben und giren barumb ze gelobend an alle aid vnb an allez rehtegan allez an geuerb, amen Co baben wir obgenanter Berre von Hohemberg gelovt und verhaißen, a. vnd verhaißen, ouch mit bisem brieff für alle bneer erben und nachkomen b ber vorgenanten unser lieben frowen ffrowe Itten von Todemburg grefse Hobemberg ober iren erben vnimer apit gebraft an bem vorgefchriben wina war ober lang ober ober furt, also baz ir ober iren erben nit allu iar Ban allen gebreften würbent vnb vielenb, Rüntzenhen fuber wingelt in ber La porgeschriben stat mas und wiviel benne bez felben ist bez fp also mangel ebruft hand sin fig Lütel ober vil, daz selbe süllen onser erben, ond alle nachtomen Ir ober iren erben barnach in bem kunftigen Herbst aller nahft, den und gar eruollen und laufen werben an allen gebreften und ouch an rung und Hindernüst und ouch an allen iren schaden, ungenarlich wa aber it aeschabe, vnd sy von ieman baran gesumpt würdent So hand sy vnd ir und alle ir helffer gewalt vnd Reht darumb an ze griffend in der wiß als Schriben flat ont daz in uk geriht ond ouch onclaabar gemacht werdent omb bas Co in an bisem brieff verschriben ist allez an geuerbe War ouch an bisem behain wort behain artikel Sillab ober Buchstab mighebt misschriben ober sen ober ob die Insigel die an disen brieff gehorend ains ober me brach, 42 anib, Urb. Bud jur Beid. b. Gr. v. Bollern-Bohenberg.

to where oclaimer he werene offered one trattent occano, one heddings So geben wir Egenanter Herr Graff Rudolff von Hohemberg in Lieben fromen from Itten von Todemburg greffinne ze Hohemberg erben bisen brieff für bus und alle buser erben und nachkomen best aigenn und anhangendem Insigel. Darbu ze merrer gehügnüst schriben puncten und artikel in ir maht beliben pnuermanbelt. So betten Die Ebeln infer lieb Tohter Margareten von Sobe graffinne Baben und bufer Lieben getrumen Sanfen r Ritter bnfere Sofmaister. Marquarten von Bubenho vogt ze Rotemburg, Bengen von Bochingen gu bifen ; horme und Congen von Salffingen, und ouch bnier getrumen ! bie Rihter ben Rat vnb die Burger ze Rotemburg baibe arme r ir aigen Insigel ze gegügnüst bus ze vbersagend aller vorgeschrib insern Sand gehendt an bifen brieff Wir obgenante ffrome Margarett Maggräffinne ze Baben ond wir obgenanten Sans von Tierberg 9 von Bubenhofen, Beng von Bochingen, Cont von Halfingen und haiß die Rihter ber Rat und die Burger gemainlich baibe arme und Rotemburg vergenhen daz wir durch flikiger und ernstlicher bett m bolffs von Hohemberg bnfers vorgenanten gnabigen herren wir Che Insigel und wir ber Schulthaiß die Ritter ber Rat und die Burg Notemburg ber Statt bnfer gemain Statt Infigel gu bem finem gu aller vorgeschriben bing offenlich gehendt haben an bifen brieff t bem nahsten gutem tag nach sannt Gallen tag Rach Criftus gebur bert Jar bar in bem ainem und absigosten Jar.

**672.** 

. Oftober 1381. Brugg im Ergau. Graf Rubolf von Hohenberg kauft um 66000 schwere Golbgulben seine Grafschaft Hohenberg an Herzog Lupolt von Destreich.

36 graf Rubolf Bon Hochenberg vergih vnd tun tunt offenlich mit w briefe für mich ond all min erben, daz 3ch dem durhlüchtigen hochgeborn ben bergog Lupolten, bergog ze Desterreich, ze Stepr, ze Kernben und Frain grafen zu Tyrol, Marggrafen ze Ternis etc. burch besunder anab fürderung die Er mir erzeigt, vnd badurch Ich im aller miner land vnd güter, gan bann jemand anders recht und redlich hingeben und mit guter vorbetrahpertoft han, in wise aines ewigen tofs, mit aller gezierd ond schonheit, worten werken, die von recht oder gewohnheit darzu gehörend, die obgenannte grafft wnd herrschaft gar und gang, daz ist ze merkent Hochenberg die vestin, Sochenberg bas ftattlin, Schomberg bie ftatt, Rufplingen bie t. Kribingen bie ftatt, Kallenberg bie veste, Werenwag bie vestin, bingen die vestin, Rederburg die vestin, Bafenegg die vestin, ruborf bie ftatt, Berftain bie veftin, Dienburg bie veftin, Sorb Ratt, Bremburg die vestin, Dw das stättlin, Rotenburg die vestin rhalb ber ftatt, Rotenburg burg und ftatt, Saigerloch bie veftin baibe ftatt, Bingborf bie ftatt, Ebingen bie ftatt mit ber lofung, enstetten die ftatt mit ber lofung, ben turn zu Altenstaig mit ber ina, vnb bie mannschaft zu Waltenbuch, burg vnb ftatt, bie ber von temberg inne hat, bisen vorgenanmen tof han ich ber egenannt graf Rubolf obgenannten minem herrn herzog Lupolden zu siner und finer erben handen wmb seche und sechzig tusent gulbin, guter voller und swerer an gold und ewicht, ber ich gar und gang und an allen schaben von im gewert und bezalt web foll der vorgenannt min herr Herzog Lupolt von Desterreich und sin n bie obengenanten graffichaft herrichaft mit burgen, stetten, merkten, börfern, Luten und guetern, mit kilchensezen, lebenschaften, mannschaften, vogteven, pannen, gerichten, mülinen, mülftetten, zinnfen, fteurn, vellen, pugen, gewildpannen, vischenzen, mit aller ehafti und gewaltsam, und mit allen rechten, m wnd auten gewohnheiten, mit steg, mit weg, wnd mit aller zugehörung, bezund unbesucht innhaben nissen, vnd besigen, in aller wiß als die min vorwab ich ung uf bisen hütigen tag haben herbraht, aigen für aigen, lehen für pfanb für pfand, sy sigen ledig ober sy standen, an alles geverb, und arglist ban im die oßer miner gewer ond nuz in die irn geben ond geantwurt, ond bas getan, daz man von koufswegen getun mocht ober solt, also daz der obmin herr herzog Lupolt und fin erben fürbaßer bamit tun und handlen als mit ander irer hab, an min ond miner erben ond nachkommen ond 42 \*

allermännigklichs irrung ond hindernuß an geverd, usgenommen Aunhusen die vestin mit irer zugehörd, die ich mir selbs behalten will, ond disen los nigt war gan soll. Bud das alles zo ainem waren offen vrkund ond ond mere sichen so han ich für mich ond min erben ond nachkommen min aigen insigel ossalle gehenkt an disen brief der geben ist ze Brugg im Ergew an dem negsen Sande tag vor Sanct Simon und Judas tag, der Heiligen zwölf poten, nach Christ burt dryzehenhundert jar darnach in dem ain und achtigsten jar.

Bon einer beglaubigten Abschrift in ber Sammlung von Archival Delumit T. VI. Fol. 339. St.-Archiv in Stuttgart. Abbruck im hift.-ftat. Archiv für Sabbundt land I. S. 180 ff., wo aber irrig fteht "Recerwurg bie Besten", "Dir bas Stänter

## 673.

29. Oftober 1381. Brugg. Bebingungen und Verabrebungen, und welchen der vorstehende Verkauf der Grafschaft und Herrschaft Dele berg vor sich gegangen.

Wir Leupolt von Gotes gnaben Bergog ze Defterrich ze Stenr ze fernom ze train, Graff ze Tyrol und Margraf ze Ternis u. f. w. Beriehen und b funt offentlich mit bijem brieff Allen ben bie In ansehend ober horend leim wir mit bem Ebeln unferm lieben Obeim Graff Rubolfen von Sobemberg all fin Grafichaft Serichaft, Beften Stet Land und lut als bas in bem tauft aigenlich begriffen ist eins kaufs obereinkomen fven in folder mass ond mit fold Bunden und artifeln, als hienach geschriben stat bes ersten spen wir 3m ben obgenanten touf Seche und Sechtig tufent gulbin ichuldig beffelben gelts wir ober unfer erben ben vorgenanten unfe obeim Graf Rudolfen von hoberten richten und weren geben tusend gulbin uff den Obristen tag ben nehften ber fumpt und zwaintig tusent gulbin vff ben nehften funftigen Suntag in ber fo man finget innocauit und an diefelben briffig tufend gulbin fol genalle !! werben was das Land und die lut die wir von dem egenanten unferm Ohm Hohemberg gefouft haben ze hilf baran in bem Bil gebent. Bar aber to obengenant Summ gelts icht gebrafte vff Zeglichs gil fin war vil ober line fullen wir ober unfer erben richten und weren uff Sant Jörgen tag ber f fumpt mit sampt ben vbrigen Summen bie wir ouch geben werden uf felben tag und ob Im der egenant Summen entweder gebräfte uff benfelben es war vil ober wenig wa bar omb ber obgenant Graf Rudolf an icaba ! an benfelben Stetten fullen wir ober onfer erben In barnach uff ben nehften Martins tag entrichten und ledig machen umb so uil gelts umb Souvigut mi schaben. Taten wir Dez niht Go fol ber obgenant Graff Rubolf bes truff und los fin und fullen wir und die die das Land von ungen wegen Imple bas felb Land wider in antwurten und ledig und los laggen flebtflich und

genard und fol bargu bem obgenant Graf Rubolfen zu rechter pen vernallen e fünf taufend gulbin, darumb uns Haigerloch stund und fullend in ledia n ber ichuld bes findes Graff Sanfen von Selfenstain und finer geswister= und fallen In ouch ledigen von der schuld wegen gen Segklin dem Juden m die brieff herugg geben ober aber in verforgen dag er fürbaffer von ber gelt ledig fpe. Wir fullent im ouch den brief wider geben den wir von Rudolfen haben als er und fin Diener und die innen rechte halten folten one ober vußerm Lantuogt. Das alles fol bem egenant vnferm Oheim von mberg vernallen fin ob wir in nit rihten zu ben ziten und zilern als vorge= en stat und fol im ouch daz gelt beliben und vernallen fin daz daz Land git uarlich. War ouch ob bag felb vergifen und ber val vielen nach bem als ba schriben ftat und benne ber obgenant unfer Oheim von tobes wegen abgeganwar. So fol benn ber ual ond bag vergifen vallen ond werden an die vnd wolgeborn Grefinne Margreten von Sobemberg Margräfin ze Baben ochter oder an ir erben und fol man der oder irn erbe daz egenant Land in erten in aller wise alz bem obgenant vuferm Dheime Graf Rubolfen. Ez ift gerett bag vos ber egenant vufer Dhem Graff Rubolph von Sohemberg in erten fol all Stett Burg vesten Land und lut die pepund ledig find und als vegund Inne haut vngenarlich bag bie vns vnb vnferen erben sweren sullent fam und wartend ze find für ir reht herren und was ouch verfett ist es fven Land ober lut bag fol man lofen mit der obgenanten Summ gelts vnb mit nuben die die nehsten Gechs Jar genallent und fol man ouch ba mit bez egenant vufers oheims fchuld wa es allernotturftigst ift vnb waz edig wirdet die fullen und und ungern Erben auch sweren in der wise als ichriben ftat. Ez ift ouch beredt bag vnier obeim von Hohemberg uns geich und ungenarlich geraten und geholfen fin fol und boch an geswungnugg bag as obgenante Land und Stet beholfen fpe mit gelt und ftiren baran ju ge-Duch fullen wir fie nit zwingen bag fi vns baran ze ftur geben benn wag it Willen gern gebent und wie wir baromb mit bemfelben Land und Stetten friheit für vns vnb vnser erben über ain komen bag fi fürbag ewenklich ma ledia fren das fol in Graff Rudolf auch besteten für sich und fin erben fin nachkomen und in brieff barumb geben. Duch ift beredt baz wir ober erben biefelben veften Land und Lut innhaben ze befegen und entfegen fullen ehft kunftigen Sechs gante gar nach einander und fullen wir zwen hovptman geben ainen welchen wir wellen und ben andern uff ber herrschaft ze Sobentnach bez obgenanten Graf Rubolfs Rat und willen boch baz berfelb unfer r haizz und fun und daz diefelben zwen fullent sweren aid zu ben Sailigen bes ir verfigelt brief geben vns vnb vngern erben ze halten vnd ze tun bas ime hievor und hienach geschriben stät und bem obgenant graf Rudolfen alles bas se halten und ze volfuren und ouch finen erben bas in an bifem porgeschriben ift und fullend im ouch beffelben ir brief geben. Denfelben

zwain Houptluten werben ouch all die vorgenannten Land lut vnb amptlut die nober hin nach gesetzt werdent swerend gehorsam ze sin es spe in die vesten obe Stetten die petund ledig sind oder hernach erledigot werdent. Wär ouch ob beselben zwayen amptlut ainer oder si baid sturbend, als dic daz ze vellein tem obe ob wir si sust verteren wolten.

Ist ben ber abgegangen ober verkert ben wir barzu geben haben virwendi ber Herrschaft von Hohemberg, So fullen wir ainen andern barzu geben welche wir wellent uhwendig der Herrschaft von Hohemberg. Ift er aber vifer ber hen schaft von Hohemberg gegeben So sullen wir aber nemen vffer berselben Berricht von Hohemberg mit dez egenanten Graf Rudolphs willen und rat und der der die die denn werdent nach den die denn abgegangen oder verkert find füllent fil aller vor und nachgeschribner Stud verbinden und sweren mit anden und mit briefe als die vordern getan habent. Ez ist ouch beredt daz wir dem vorgenannten unfreu Ohein von Hohemberg je antwurten fullen bed ftet und pura ze Haigerloch mit irn zugehörungen zu einem rehten libgebinge und biefelben nut foll er all babe bie nehften Sechs gange gar nach einander und fullen wir ober unfer erben ban eruollen daz er hab Jarlich Sibenhundert malter Habern Haigerlocher mezzes wie wes und wie uil im an dem Habergelt Jerklich gebrift ze Haigerloch daz fulle wir im von andern nuten vher der Herschaft ze Hohemberg eruollen Und bar fullen wir im die nehsten Sechs Jar Jarlich geben vff Sant Martins tag tried gulbin und ze Herbst vierzig fuber mins bez besten mar er si aller gernest nemn wil uffer den wingerten die zu der Herschaft ze Hohemberg gehörend. Wir fulled im ovch die selben Sechs Jar lazzen volgen all Hunrgelt all Gew und vijchenten bie zu der Herschaft ze Hohemberg gehorend, daz er darinnen vische und nieffe mid finer nothburft avn all genard alz ez mit gewonhait und von alter Herkomen ik Wär auch ob der vorgenant Graf Rudolf inwendig den nehsten sehr Jaren d gungi von tobes wegen an Elich Sun, So sol vns und unsern erben die ob p nanten Graffchaften vesten Land und lut als davor geschriben staut und hangerla bie tusent guldin die Sibenhundert malter Habern und die viertig Fuder Bie ledia vnd los veruallen fin vnd dhainen finen erben noch nemand anders danon niht gebunden fin ze tun an genard. Denn fo verre daz wir der vorgenanten Grefinen Margreten finer tochter richten und weren jullen zwaintig tujend gulbin ober sie der bewisen vif phand uffer der Herschaft ze Hohembera damit si iom geltes versichert und bezahlt sue ungenarlich also ob die selb sin tochter an liber ben vor dem egenanten graff Rudolfen abgiengi daz denn berjelb pfantichas wider vmb an Graf Rudolfen genalle. War aber ob vnfer Debeim von bobe berg nach sinem tobe me elich tochtern liezz die sullen wir gar triwlich beraven ond fullen ir jeklicher Siben tufend aulbin geben. War aber ob der ebel mit wolgeboren unfer lieber oheim der margaraff von Baden den obgenanten Gre Rudolfen mante omb fin zugelt ond das egenant fin wip ze Sos furen wolt fe jullen wir ober onfer erben in weren und bezaln Siben tufent Guldin vff die p

tag als in der obgenant Graf Rudolf verschriben und versichert havt. Wir m in ouch birer vorgenant Siben tusent gulbin nibt gebunden fin ze geben. eh ber vorgenant Marggraff mante benn von den nehsten Wichennahten über ganges jar. Bar aber bag eg sich verzikte und bie vorgenant Herschaft wiber Imf Rubolfen oder sin erben viele So iven wir vnd vnier erben der Siben ut aulbin ledig. War aber ob wir fi gebend wurden So sullent si vns wid ven erben benn ond ouch Graf Rubolf an ben zwainzig tufent gulbin bie ba eidriben sind abgan Eff ist ouch beredt daz wir die Ebeln und wolcen Grefinen Aten von Toatenburg bezielben Graf Rubolfs elichen buffromen ien und verforgen fullen wit den pfanden die jn gegund inn havt, oder mit ven pfanden die zu der Herschaft von Hohenberg gehörent daz sie zehen tusent n bezalt und gewert werde daz si in pfandes wife baran habend spe wenn wrgenant Graff Rubolf mit dem tod abgat Giengi aber si vor ime mit dem we so sullent die zehen tusent guldin wider an Graf Rudolfen genallen an be. Duch ist beredt war ob ber val nicht beschäch So fullen wir die vorge-: Grafinen Dlargreten Marggrafinen ze Baben und Grefinn Sten von togtenbez vorgenanten gelts versichern vif pfand als vorgeschriben stat und fullen tun barnach vff ben nehsten Suntag in ber vasten so man fingt Anuocauit. t ouch die nehsten Sechs jar von bisem kunftigen Sant Martinstag volgand enn das Graff Rudolf bennoht lebt und in libe ift So fullen wir ober unfer vnd ouch die zwen Houptman gentslich und vngeuarlich wider in antwurten bis obgeschriben Grafschaft Herschaft Burg Stet Land und lut die jet ledig ober noch ledig werdent zu ainem rehten libgebing und sol er denn die haben nieffen getreuwklich vud vngeugrlich fin lebtag an allermenglichez jrrung boch daz der vorgenant Graf Rubolf uns oder unser erben mit denselben Landen geflozien wartend und gehorfant fin fol uns die offen gehabend wider aller: lich niemand vijgenonimen boch ane finen merklichen schaben Und wenn er tobes wegen abgut So sol die obgenant Graffchaft Herrschaft Geslos Land Lut als si oben verschrieben sind genplich werden und genallen an uns und erben Bnd jullent ouch ber Stuf die obgenant amptlut und ouch Stet all n gehorsam ze sin als bit ez ze schulben kumt an genard. Ware ouch ob i Rubolf elich Sun liezz nach sinem tobe jr war ainer ober me bie selben vnd ouch daz obgenant Land vnd Lut sullen wir oder vnser erben innhaben r getrumer pfleger sin unt uff die zit daz sie vierzehen jar alt werdent und fie es barnach an vns ober an unser erben vorbernt So fullen wir in bas ant Land und lut gentlich wider geben vigenomen Rovtenburg Burg und mit aller ir augehörung bas sol vnser und vnser erben phand sin umb so elts als wir benn an ben touf vnfers guts geben haben vnt baz ez die obtt kind von vns vmb so uil gelts erlosent. Es havt ouch Graf Rubolf vollen It bi finem lebenben libe, Ift bag in Got Sun beravtet bag er benn zwen man den er getrumet dar geben mag die in die nut nach sinem tod innemen



weall assessed motions one dans loss second to conde vorgeschriben stat. Duch ist berebt bag man bag gelt bas Graff R geschriben ftat vnb man Ime bie nehften Sechs Jar gebend wurt 1 von den nuten der Herschaft ze Hohemberg Bud barnach all Haup Burghut die man da gebend wirt ond was der übrigen nut ift! bie sullent die zwen innemen und sullend die geben an die Losung ber Herschaft ze Hohemberg wa si uff ir Ande und ir aller not und sullent ouch die uns und dem vorgenant Graff Rudolffen ver bie wir bazu schaffend. Duch ist berebt baz ber egenant Graff Rube berg sin lebtag alle Lehen lihen sol si spen Gaistlich ober Weltlich vnschädlich Es ist ovch berebt baz wir bem obgenant vnserm obem ! fin Diner ond die finen schurmen ond halten fullen getruwlich ; vngeuarlich. Was schulden ouch der vorgenant Graff Rudolf füre machet das sol vns vnd vnsern erben noch der Herschaft von Hobem bas so wir nu von im gekovst haben nicht angan noch bamit ze i Ist man bem egenant Graff Rudolfen von Hohemberg schulbig da beholfen sin nach finer brieff fag vnb zu bem Rechten vngeuarlich. von Hohemberg sol ouch mit sinem Land vnd Luten die puntnuzz 1 halten nach dem als er daz verhaizzen und gesworn havt ungenar ouch die obgenant zwen Houptman sweren den punt ze halten an stat nach siner brieff sag vnb bez ze vrkund so hat Herr Cunrat 1 Richenstain und Beng ber Bochinger jr jeglicher fin aigen infigel : an bifen brieff ber geben ift zu Brud in Ergow an Binstag vor Nach Krists geburt brüzehenhundert Jar darnach in dem ainen vnd o

Orig. im Stadt-Archiv zu haigerloch. Abbrud barnach in Memm

674.

Ditober 1881. Brugg im Ergau. Graf Aubolf von Hohenberg macht bem Bischof Lamprecht zu Bamberg die Mittheilung, daß er die Lehen, welche er von dessen Gotteshaus bisher gehabt, an Herzog Lupolt von Destreich verkauft habe, gibt dieselben dem Bischof auf und bittet ihn, mit solchen den genannten Herzog zu belehnen.

Dem Erwirdigen fürsten And herren hern Lanprehten Byschoff Babemberg minem gnädigen herren Embut Ich Rüdolff Graff zu hozuberg minen willigen dienst berait zu ällen ziten Lieber herr Ich lan vch met daz Ich mit dem hohgebornen fürsten vnd herren hert og Lupolt herz in dien von der Lehen wegen die ich von vch vnd vwerm Gothus ze lehen han send vnd gib vch uf die selben Lehen mit disem brief vnd Bitt vch daz Ir selben Lehen sich vnd gib vch uf die selben Lehen minem herren von Ofterrich mit und dis briefs daran ich min aigen Insigel offenlich gehendt han Der geben prugg in ärgow an der nähsten Mitwochen vor äller Hailigen tag nach des geburt drutzehenhundert Jär darnach in dem ainem vnd ahtzigosten Jar.

8. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttfart. — Das Siegel ift abgefallen.

675.

Ottober 1381. Brugg im Ergan. Graf Rubolf von Hohenberg macht bieselbe Mittheilung an Kun von Stöffeln, Abt von St. Gallen, richtet an benselben in Betreff ber Lehen, welche er von bem Kloster zu Lehen getragen, die gleiche Bitte.

Dem Erwirdigen fürsten und Herren Hern Kun von Stoffeln, apt zu nigallen Embüt Ich Rüdolff Graff zu Hohemberg minen willigen kerait zu ällen ziten. Lieber Herre Ich Lan voh wizzen. daz ich mit dem gebornen fürsten und Herren Herhogen Lüpolten Herhog zu Österrich minem gnädigen Herren aines kösses vberain komen bin von der Lehen wegen Ich von voh und uwerm Gothus ze Lehen han und send und gib voh off mit brief die selben Lehen mit disem brief und Bitt voh daz Ir die selben Lehen Lihent dem obgenannten minem herren von Österrich mit vrkund dis briefs ich min aigen Insigel offenlich gehendt han der geben ist ze prugg in zow an der nähsten Mitwochen vor äller hailigen tag nach Cristus geburt utsenhundert Jare darnach in dem ainem und ahtzigosten Jare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon bem'bekannten Siegel bes Gr.
■f bangt nur noch ein Bruchstud an ber Urkunbe.

so In Graf Aubolf von Hohenberg schuldig was, was der wi gen haben, gelten sullen, vier tusent was aht hundert guldin, die wi erben geloben und verhaizzen, of den nechsten kunstigen sand Jörgen ze richten und ze behaln, Têten wir des nicht, So mügent die of Hans von Helsenstain sine Geschwistergit ir erben und ir helser, Lüten und Guten angrissen und phenden, an unser und an allermi hindernüzz und ungnad Als lang unt daz wir si des obgenanten ganz berichten und behaln an geuerd Mit vrchund die briefs Gebe den an Zinstag nach sand Othtmars tag Nach krists geburt drutz darnach in dem ainem und Achtigisstem Jare.

B. b. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit bem beschäbig Ausstellers.

677.

29. März 1882. Ehingen. Herzog Leupolt von Oeftre Einwilligung bazu, baß, laut ber Verfügung bes E von Hohenberg, bie Kirche in Bietenhausen (f. pr. O.! an ben "Tum" zu Ehingen falle.

Wir Leupolt von gots gnaben hertzog ze Ofterreich, Rernben vnb ze Krain, graf ze Tyrol vnb Markgraf ze tun kunt vmb die kilchen zu bietenhusen, die von der her brief also baz ez fürbaz babej belib, in aller ber wis, alz die egenanten vnsers brief sagent, doch mainen wir, daz der obgenant Rudolf der petundig herr bi derselben kilchen sin lebtag an irrung vnd hindernuß beliben sol. Mit briefs, geben ze Ehingen an samstag vor dem Palmentag nach Cristi ext bruzehen hundert jar, darnach in dem zwai vnd ahtizigisten Jar.

8. b. Abschrift im lib. cop. bes Stifts Chingen im St.-Archiv ju Stuttgart.

## 678.

Marz (vor bem 30.) 1382. o. D. Gräfin Agnes von Zollern, Swiggers von Gunbelfingen ehliche Hausfrau, und beren Sohn Friedrich von G. stiften unter bem Siegel Graf Audolfs von Hohenberg mit 22 Pfd. Hellergült eine ewige, tägliche Messe in ber Kirche des Carmeliter-Rlosters zu Rotenburg.

Bir frome agnes Grafinne von gollr. Swigger von gunbelfin: Ritter ben man nempt ben ebeln onfer obgenanter frowen eli: and the state of t offenlich allu bru mit vrfunde dig briefs und tugen funt daz wir uns erbaben vnd ouch angenlich erkennen vnd in gesehen haben baz wir tobemlich e wid won nützut gemissers noch sichers ist benne ber tob und nützut ungewisnoch unsichers ist benne bu stund bez tobes bar umb so haben wir by unseran mben liben vnd vernünftig sinne vnd mutes mit guter vorbetrahtung vnd nach e getrüwer und Haimlicher frilnde Rat Gott und finer lieben muter Marien she und ze eren und umb baz baz Gottesbienst gemerratt würde burch aller vordern und unfer und unfer nachkumender selen Hailes willen ain stette Peffe vffgeriht und bewidempt von unserm angenn gut bag uns gott in bifer -perluben hat mit zwai und zwainzig pfund Hallern ober mit me Jarliches bes und ewiges geltes und won wir funderlichen gunft und gnad haben gu ben man gaiftlichen Lutten bez hufes und bez Conventes unfer fromen Bruvon Carmeli gelegen ge Rotemburg an bem negter in Coftentger were bar umb so haben wir die selbun Messe gemachet und geordinet in der penanten Bruber kirchun ze Rotemburg vif ben altare in ber capelle zu ber men hant bes chores bu gewihet ist in ber ere ber Hailigen Dryualtikait unser ben Sant Johansen bez Hayligen Emangelisten Sant anthonien und aller Agen also baz vnser mainung ist und offenlich wellen baz bu messe ståtteklichen an vnberlasse täglichen werbe gesprochen an ber vorgenanten Cappelle von priester bez selben orbens und Huseh wir wellen ouch baz bu messe taglichen efprochen ze hant nach bem ersten zaichen als man gewonlich prime lutet tirdun bez vorgenanten Huses nach ber frugen messe zu ber pfarre wir

wellen ouch daz der prior dez selben Huseh von difer messe wegen aines pr bester mere habe also baz von biser messe wegen (ein Loch) minder Messa ni len werben gesprochen in bem dore noch in ber kirchun Wir wellen ouch off mare ob bu vorgenante messe nit stätteklichen murbe gesprochen also bas bu aht tag an enander verlassen wurde und nit gesprochen wurde und das zi malen in ainem Jare beschehe welhes Jares baz beschehe ober turg ober lang so füllen bu zwai vnb zwainkig pfund Haller geltes ober was mere b gemachet ober gegeben wurde bag felbe gare und mit fürbag als bit bag be in pene wiße veruallen halben ben erwirdigen Herren dem probst und den herren ze ehingen by Rotemburg und daz ander halbtail sol werden und ver bax selbe jar den gaistlichen frowen der priorin und den Couent swestera Clofters ze Stetten unber golrr Bredierorbens, ond wenne bie nit ain Nar in vene wiß mürben ben egenanten bem probst und ben chorbert Chingen und ouch ber priorinun und ben Couentswestran gen Stetten so f die selben nütz und gelt maz zu der messe gehöret und geordinet wirt wider vallen an daz vorgenant huß und Conuent gen Rotemburg an alle generb wellen ouch mit rehter gebingbe, ware ob ber prouincial ober ber prior obe orben gemainlich bez vorgenanten Sufeß ze Rotemburg bu vorgesagt gut an ze verkoffende oder ze uersezzende oder ze uerenderende in behain wiß So st selbe gelt alles mit enander werden und veruallen sin ewenklich halbes ben nanten probst und den korherren ze Chingen und daz ander halbtail der prion ond dem Connent ze Stetten onder zolrr ond daz allu bifü vorgesagten bing a lichen war und stette beliben so haben wir du egenanten frome agnes Gri von zolrr und Swigger von gundelfingen inser elicher Hugwirt und frib von gundelfingen onfer baiber fun onfern angenu Infigel befunder offenlich mit rehter wissen gehenkt an disen brieff under den wir für uns mit vnser erben und nachkomenden geloben by guten trumen allu bisu vorgefagt war ond stett an alles widerruffen ze haltende Und ze merrer sicherhait ond o aegugnuft fo haben wir gebetten ben ebeln Graue Rubolfen von hoben baz er sin aigen Insigel zu ben unseran ouch hat gehendt an bisen brieff. Graff Rudolff von Hohemberg verienhen offenlich bag wir burch en bett willen ber egenanten miner mumen frome Agnesen Grafinne golrr und Swigers von Gunbelfingen irs elichen hugwirt und fribrich gundelfingen ir baider fun vnfer aigen Insigel zu ainer gezügnuft aller vorge binge zu bem Fren offenlich gehendt han an difen brieff Der geben ift an nahsten . . . . tag vor bem palmtag Nach Criftus geburt Drütenhenhunder bar nach in zwai vnd absigosten Jar etc.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel find abgefallen.

679.

juni 1882. o. O. Der Schultheiß, die Richter, der Rath und bie Bürgerschaft der Stadt Horb geloben alle Punkte des Vertrags, welchen Graf Rudolf von Hohenberg in Betreff des Vertaufs seiner Herrschaft mit Herzog Leupold von Destreich abgesschlossen, in ihrem Theil getreulich halten zu wollen.

Bir der Schulthaiß, die Rihter, der Rat vnd die burger gemainlich e Rich und arme ber Stat ze Horme veriehen offenlich filr me und meer nachkomen ond tugen kunt aller menalichen mit disem brieff. als der htige Hobgeborne fürst und Herre Herhog Lüpolt ze Ofterrich etc. vnser iger herre mit bem Ebeln Hohgebornen Graff Rudolffen von Ho= derg unferm anedigen Herrn ging touffs obergin tomen ift aller finer ond lit nach sag ber brieff die barüber geben fint vnd als ouch ber vorge waser Herre von Ofterrich von der selben kouffs wegen von dem obgenanten n Herren von Hohemberg ainen tebing brieff hant, veriehen wir mit vrkund rieffs daz wir alle stück puncten und artikel die in dem selben brieff von uns sen und verschriben sint von wort ze wort bem obgenanten unserm gnedigen : von Ofterrich und finen erben und nachkomenden nach dez selben brieffs åt vnd wär halten vnd tun wellen slehteclich än alle geuerde und sunderlich er obgenant under Herre von Hohenberg bem obgenanten unferm Herrn von id furo zil und tag geben hat umb daz verziden und umb den val finer ond lut biz von Sant Martins tag ben nehften ber no komet ober ain gant veriehen wir weri ob In ober sin erben unser obgenanter Herre von Ofter: ober sin erben ber sumen gelt ond ouch bez schabens nach finer brieff sag : von Ime haut rihti ond bezalti. hinnen biß von Sant Martins tag ber no tomet ober ain gant Jar. ond ber val ond sid nit beschehe So füllen wir meer nachkomen vnserm obgenanten Herrn von Osterrich warten und gehor= fin nach bez tedings brieff sag ongenarlich. Ob aber onser obgenanten Herr Bohemberg ber sumen gelt und bez schabens vif baz egenante zil nit bezalt : vnd der val ond das versiden beschehe. So süllen wir ond vnser nachkomen obgenanten onfernn herrn von Hohemberg und fro Sten von Dodemburg er gnediger fromen warten ond gehorsam fin ze glicher wis alz ob biz nie gebäht weri worden, won wir no vormals dem obgenanten unserm n von Ofterrich vmb die selben sache gesworen haben vnser Jeglicher ain aid hen zu Got und zu den Hailigen mit gelerten worten und mit ofgebotten vyn= by ben selben anden globen wir all vorgeschriben bing und sach war und stet lten vngeuarlich Dez ze warem vrkund haben wir vnser gemaind Stat Inoffenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist am nehsten Sunentag nach

vnsers Herren fronlichams Tag nach Criftz geburt brutehnhundert iar vnd ahtig Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem großen runden Stadt, welches ben Hohenberger Schilb hat; von ber Umschrift fieht noch: civi . . . . we.

680.

28. November 1382. o. O. Graf Audolf von Hohenberg erl Walther Golf, Bürger zu Reutlingen, die Güter zu Kird furt, welche er von ihm zu Lehen getragen, zu verkaufen lehnt damit die Käufer.

Wir Graff Rudolff von Hohemberg verienhen offenlich mi menglichen mit disem brieff, daz für uns kam an disem tag als dirr b ist der Erber from man walker golk der alt von Rutlingen mi wie bag er ettweuil guter hetty bie gelegen waren ze kirchentalling Er von vne vnb vnfern vorbern je Leben gehebt betty vnb : von vne vnd vnfern vordern ze Lehen rurtind vnb giengin selben guter aller hetty er ain halbtail ze koffend geben bem Erbern fro rabe gebten burger ze Autlingen und baz ander halbtail sinem 1 ber wilhelm golggen und batt uns ernstlich, baz wir bieselben au Im off namind ond ber selben gut benu füro ain halbtail Luhen bem v Conrade gebten, der ouch do ze mal vor vns stund vnd ze gegen waz baromb ernstlichen batt. Dez haben wir Ir ernstlich bett erhört und vorgenanten gut allu die denu walker golk vorgenant big uff bisen bi ze kirchentallinkfurt von vns ze leben gehebt hat von im uf genomen vi ben gut füro gin halbtail gelühen dem vorgenanten Conrade gebten Rutlingen mit aggern, mit wisen, mit holt, mit veld, mit vogtgen und mit allen rehten nuten und zu gehörden, nutit uß genomen, wie wir b vud durch reht Lihen sullen, also daz er vns da von tun sol waz ain henman sinem Leherren pillich und burch reht tun fol, Doch mit beh Libens vus vnd vnser herschaft unfrü reht, Und dez ze vrkund der wi haben wir unfer aigen Insigel offenlich gehenkt an bisen brieff, Der gel fritag nach fant katherinen tag nach Criftus geburt brützenhenhundert nach in bem zway vnd absigosten Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

681.

. Januar 1383. Rotenburg. Werner Märhelt, Schultheiß zu Rotensburg, urkundet, daß Bürkli Byel, Bürger dieser Stadt, vor dem Gericht derselben all sein Bermögen an das Carmeliter-Kloster das selbst vermacht habe.

3ch wernher Marhelt zu bifen ziten Schulthaizz ze Rotenburg. **th offenlich und Tun tunt menglichen mit bisem brief daz ich vff den tag alz** brief geben ist, offenlich ze geriht sazz mit dem merentail der Rihter der stat **Estenborg.** ond do. wir also zu dem Rehten gesessen waren in der egenanten L bo tam für vne Bürkli Byel Burger ze Rotenburg ond bat im ze erfaan ainer vrtail, wie er fin gut burch gottes willen ond burch finer ond aller r vorbern selen Hailes willen, geben wab geordnen moht, bem prior vab bem ment gemainlich ze Rotenburg unser frowen brüder ordens an ir Closter und inf ze Rotenburg In der Ere vnd durch lob der künklichen muter marie vnd Beiligen Herren sant iohans daz ez krafft und maht hett und daz vorschot ich siner vrtail ond do erfant sich ber merretail ber Ribter die do ze geriht sazzen gefamneter vrtail Gabi er ez willeklich vff von ber Hand mit mund und mit b wan er boch Riten und gan moht baz ez ben billich burch reht wol frafft maht hetti vnb och haben moht, vnb also gab och er vor vns dem merretail Ribter off von der Hand off mit mund ond mit Hand, alz reht waz dem egeben prior ond bem Conuent. gemainlich ze Rotenburg an ir Closter ond gotsba selben willeklich In der Ere und durch lob unser lieben frome der kunklimuiter marien und sant Rohans allez sin aut waz er iendert uber al hat und bie zit hett, Ez war an schulben, an gulten an gelten an barschafft an faren-: vnb an ligendem gut fundez oder vnfundez benempt oder vnbenempt nut momen, vngeuerbe Besunder durch gottes willen und durch siner und aller siner wen selen Hails willen vnb baz vergih ich Bürkli Byel egenant für mich vnb merben an bisem brief bag biu egenante gab ond ordnung alz von mir vorift an bisem brief mit minem wissen, gunst und gutem willen beschenben sab bez allez zu ainer worem vrkunt So haben wir die egenanten ber Schults to make bie Ribter ze Notemburg, vnser stat gemain Ansigel burch bet willen senanten Burklis offenlich gehenkt an bisen brief ber geben ist an dem nähsten 📺 nach sant Hilarien tag nach Cristi geburt Driuzehenhundert iar vnd dar In bem briu vnd absigosten jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgeriffen.

13. Juli 1383. o. O. Graf Nubolf von Hohenberg, Graf Konrad von Hohenberg sel. Sohn, verkauft um Y7 Pfd. Heller an ein Bürger zu Wildberg eine ewige Gült von 8 Pfd. Heller aus sinem Dorf Pfrondorf.

Wir Graue Rubolf von Hohenberg graue Conrates faligen fi von Hohenberg vergenhen offenlich mit bifem brieff für unf und all unfer et ond nachkomen ond tun kunt allermenglich mit orkund bises briefes, daz wir u vnd redlich verköft haben vnd ze köffen haben geben reht vnd redlich als ez bill trafft ond maht fol ond mag han bem wolbeschaibenen walthern Druml Burger ze milverg ond finen erben abt pfunt guter ond genamer baller gel Jarliches und ewiges geltes in unfer borff pfrunborff in alle bie gult u nut die uns bavon Jarlichen fallen und gand find, ex fige an ftur an erbi Höptreht torngelt ober an haller gelt, klain ober groß benemptes ober wi nemptes was pus iet zügehört ober hienach zu gehörn mobt. Dir köff ift och b schenhen vmb hundert pfunt guter vnd genamer haller briger pfund minner h wir von im gar ond genglich bezalt ond gewert sin ond die och in onser kuntlich nut kommen und bewent sind. Diß obgenannt gelt sol im och ober sinen eine Jarlichen fallen ond geriht werben off Sant Martins tag an all hindernuß verziehen an geuerd und sol ouch bag erst gelt sin und bez ersten geriht weid an irrung allermenglich. Wer aber baz ber vorgenant Walther Drümlin ober erben dez obgenanten geltes nit bezalt und gewert würden uff die egenant ill vorgesagt stät an geuerd So hat der vorgenant walther oder fin erben allwes als dit daz beschäch gewalt und gut reht daz egenant dorff anzegriffen an Min ond an gut mit weltlichem ober gaistlichem geriht ober an geriht als vil bit = alse lang biß er ober sin erben bez obgenanten geltes gar und genglich bezalt bent und kame sie bez in behainen schaden da süllen in von helfen die gemain ber geburschafft bez obgenannten Dorffes ober aber fie füllen aber angriffe aller der wise als vorgesagt ist als vil bige in gar und gentlich bezalt wurt gen und schaden . . Wir der obgenant graue Rudolff füllen ovch dem genanten walth ober sinen erben bag vorgesagt gelt vertigen verstan und versprechen nach bem ret wa es ansprechia wurd an allen stetten . . Och ist gedingt vnd gerett mit 1201 wer bisen brief mit auter kuntschaft hat in bag man bem och Farlich bag ober gelt in aller der wise und gedinge als vorgesagt ist bezaln sol und ribten vit egenant zil, Wir ber obgesagte graue Rudolff vergenhen och aller vorgesagten vnd geloben by guten truwen war vnd stett ze haltenn alles daz hie von ver schriben stat. Bud bez ze vrkund und merer sicherhait aller vorgesagten bing haben wir vuser aigen Insigel gehenkt an bisen brief. Dar zu han wir och geben bie Ebeln Swifern von altorff ond her hansen fun von venigen ern hansen von venigen, daz ir ieglicher sin aigen Insigel dich gehenkt hat disen brief zu merer sicherhait und offen vrkund: Ich Swigger von altorsf und hand von venigen vergehen dich offenlich daz wir von klizziger gebett wegen reglicher sin aigen Insigel gehenkt hat an disen brieff der gegeben wart So zalt von cristes gedurt drügehen hundert Jär und trü und abhig Jär an et Margareten tag der hailigen Jungframen tag.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben brei gang gut erhaltenen geln von gleicher Grofe.

# 683.

Juli 1383. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt sein ("vnser") Kloster Kirchberg (bez. bessen Träger Benz den Amman von Rotenburg) mit denjenigen Gütern zu Imnau (O.A. Haiger-loch), welche Hans der Amman von Haigerloch demselben zu einem "selgerätt" vermacht und vordem von der "herschaft ze Hohemsberg" zu Lehen getragen hatte.

Wir Graff Rubolff von Hohemberg verienhen offenlich und tun kunt In menglichen mit bisem brieff bag für bus tam an bem tag als birre brieff den ift die Bfleger der Erwirdigen gaistlichen frowen buser lieben andahtigen priorinen und bez kouents gemainlich unßers klosters kilverg und seitten wie baz Hans ber amman bnfer burger ze Haigerloch ben vorge-**Tiben ber priorinen und bem Couent gemainlich ze kilverg unserm kloster und** allen iren nachkommenden vinnier eweclich zu ainem stätten und Ewigen sel**with burch finer and finer vordern Sclenaelücks and Hailes willen vermacht and** pet allu finu gutter gelegen ze ymnow bem borff bie von vns vnb **tus**er herschaft ze Hohemberg ze Lehen rürend vnd gand Dez ersten allü tröst vud Eberlin priem geseßen ze tröst vud Eberlin priem geseßen ze mit bem borff mit äggern mit wisan mit Holy mit velb vnd mit namen mit then nuten vnd zügehörden so denn iendert bberal in allü die güt der selhaldenschaft gehörend ez sig fundens oder unfundens nühit vßgenomen weder noch vil Bnb batten uns die vorgeschriben pfleger ungers klosters kilperg baitelich bag wir zu bem gemächt onfern gunft und guten willen tattind und mb ouch ben frowen ze kilperg die vorgeschriben Lehen also lühen Dez wir Ar ernstlich bett anabeclich erhort und haben ben vorgeschriben unsern ababtiaen ber priorinen und bem Couent gemainlich unsers closters kilperg Fractis daz In der egenant Hans amman getan hat willenclich gegündet und middet Bud In ouch die selben gut und Leben mit allen rehten nützen und zu-Mich als vorgeschrieben stät gnadecklich gelühen wie wir benne villich und burch Squid, Art. Bud jur Geich. b. Gr. b. Bollern Sobenberg.

reht lehen süllen vnb haben In ze getrüwen trager barüber gegeben önsern Buv ger Bengen ben amman von Notemburg ber In die Lehen ze getrümen Handen tragen soll vnd vns da von tün als ain ieglich lehenman sinem Lehenhempillich vnd von reht wegen tün sol doch mit behaltnüst diß Lihens vns vnd det Herschaft önfrü reht vnd dez ze vrtund der wärheit So haben wir unser aige Insigel offenlich gehenkt an disen brieff Der geben ist an dem nähsten Burund vor sant Jacobs tag Nach Cristus geburt drützenhenhundert Jar darnach in den drüt vnd Ahtigosten Jar.

B. b. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit bem kleinen und beschädigteit Siegel bes Grafen.

#### 684.

11. August 1383. o. D. Herzog Lupolt von Deftreich schlägt ben Hans Pfuser, ber mit 200 Pfb. Heller auf die Mühlen zu Horb angewwiesen war, die Hälfte bavon auf die Pfanbschaft von Jenburg.

Wir Lupolt von gottes gnaben Herhog ze Österrich ze Styrr Rernden ze frain Graf ze Tyrol etc. vnd Marggraf ze Ternis etc. that alz onser getrüwer hans der pfuser vmb zway hundert pfund haller bie Mulina ze horwe adztenießend gewiset ist, das wir im desselben geltes hert pfund uf den satz Fendurg geschlagen haben vnd schlachen ouch wißend lich in solicher mas das er und sin erben die daruf haben in aller mas alz pormals ander gelt nach unsers lieben Ohems von hohembergs Briefsage daruf haben und die andern hundert pfund mit sampt dem buwe, den spie die Mittel Muli getan haben, von den vorgenanten Mulina nieße ouch wie vnsers obgenanten Ohems briefs sage ungenarlich. Mit vrkund dis briefs der geben ist ze horwe an dem nasten zinstag nach Sant Laurentien tag. Nach Erikat geburt drutzenhen Hundert Jar dar nach in dem dru vnd ahtigosten iar etc.

B. b. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit tem anhängenden Siegel be Bergogs.

### 685.

- 21. August 1383. Horb. Lutold ber Schenk von Landegg verichreik sich bem Grafen Rubolf von Hohenberg zum Lehens-(Dienst-)mann.
- Ich .. Lütolt ber Schenk von Landegg Tun kunt, vnd vergich offer lich mit disem brieuc .. Allen die in sehent, lesent oder hörent lesen. Daz ich mit wolbebahtem mut und guter vorbetrahtung, willeklich gesworn han ainen gelecken aide ze den Hailigen mit uf gehabenen vingern Dem wolerbornen minem guteigen Herren .. Grafen Rüdolf von Hohenberg von der Leben wegen

y von Im han ze dienen als ain Man sinem Lehenherren von sinen Lehen t sol vnd alz vnz her reht, sitte vnd gewonlich gewesen ist an alle genarde, ich darumd von dem selben minem Herren ald von sinen gewissen Botten rieuen ermant wird. Ich han die in den selben aid genomen vnd gesworn vorgenanten mines Herren Grasen Rüdolfs von Hohenberg reht ze sagen vnd tailen an allen den stetten da ich dez gestragot wird. alz verre ich daz waisse genarde. vnd ze vrkund der warhait aller der vorgeschribenen dinge vnd ht So han ich Lütolt der Schenk von Landegg da vorgenennt min Insigel lich gehenkt an disen drief Der geden ist ze Horwe an dem nähsten fritag Sant Bartholomeus tag dez Hailigen Zwelsbotten In dem Jar Do man zalt von us gedurt Drüzehenhundert Jar ahrig Jar, vnd darnach in dem Dritte Jare. B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist verloren.

686.

August 1383. Horb. Markgraf Bernhard von Baben bekennt, daß er zu seinem Schweher Graf Rudolf von Hohenberg das Bertrauen habe, er werde, wenn auch die Grafschaft Hohenberg an nächst S. Martins Tag nicht an ihn fallen würde, doch ihn (den Markgrafen) und bessen Gemahlin getreulich "versorgen", nach den Briefen, die er darüber gegeben.

Bir Bernhart von Gotez gnaden marggrafe zu Baden tun kunt bar mit disem brief. als Wir mit dem Edeln vnserm liedn Sweher fe Rüdolff von Hohenberg vberkomen sin von der Grafschaft und schaft wegen zu Hohenberg nach der briefe sage. die wir bedersyt einandarumd geben haben. Wer sache daz die Grafschaft und daz Lant unserm her vf sant Martins tag nehst komet von unserm Herren von Österrich nit ele als berette ist und die briefe sagent So sollen wir doch unserm Sweher wen daz er uns und unser Hussirowen sin dohter getrüwelich versorge. Also doch alle unser briefe, die Wir von der Grafschaft und Herschaft wegen zu enderg vor inne han, in allen iren cresten sin und bliben, und sol diere briefelben briefen kein schade sin, urkunde diz briefs versigelt mit unserm anhangen-Insigel. Geben ze Horwe, an Mitwoch nach san Bartholomeus dez Heiligen botten tag Rach Cristi geburt brutzehenhundert und in dem drü und ahtigsten.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel bes Markgrafen hat ben Beneigten Bahringer Schilb, auf bem rechten Ed ben Helm mit Steinbodshörnern berabstatternben Helmtüchern.

bem Ebeln wolbegebornen herren Graff Rübolffen von Hohe gnädigen Herren ben hoff gelegen ze Holtzgirringen der mich angeuallen ist von todes wegen mins vatter säligen vnd mit namen min vatter sälig vnd min vordern da selbest diß her von der herschoberg ze Lehen gehebt vnd genoßen hand vnd daz ouch von in ze Lgat Bnd han darumb vnbehwungenlich mit wohlbedahtem müt gest den hailigen mit gelerten worten vnd mit uf gehabnen singern de minem gnädigen Herren von Hohemberg von den lehem wartend ze sind vnd da von ze tünd allez daz, daz ain Lehenman sinem Lelvilich vnd von rehhwegen von sinen Lehenn ist pslichtig vnd ged an alle widerred vnd geuerd, Bnd dez ze vrkund So han ich mir offenlich gehenkt an disen brieff Der geben ist an der nähsten Vinser frowen tag als sy geborn wart Nach Eristus gebürt drützenl darnach in dem drü vnd Ahhigosten Jär.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

688.

14. November 1383. o. D. Marquart, Bürgermeister i und Genossen bekennen, von Graf Rubolf von Hohenber zu Neuhausen "voff ben vilbern" zu Lehen erhalten zu shen haut mit allen Rehten, nutzen vnd zügehörben vnd globen ouch vff inser de wir darumb zü den hailigen gesworn haben, dem obgenanten inserm won Hohemberg von den obgenannten Lehen ze tond, wie ieglich lehensut mehenherren billich vnd reht tun sullen, vnd dez zü vrtund, so haben wir vorsenten daid Marquarten burgermaister insert angü Insigel gehendt an disen instrudent den insigeln ich vorgenanter Eberhart burgermaister mich aller vorsitzubenn sachen verbind, wan ich dez minen mangel hett. Dirr brief ist geben dem nähsten samstag nach sant Martins tag, Nach Ernstus geburt drühezzenhensubert Jar darnach in dem drü vnd ahtzigosten Jar.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ber Aussteller hat einen bib, geviert wie ber ber Grafen von Zollern.

689.

November 1383. o. D. Vertrag zwischen Herzog Leupolt von Pareich und Graf Eberhard von Wirtemberg, den eventuellen Anfall ber halben Herrschaft Hohenberg an biesen anlangend.

Bir Grave Cherhart von wirtenberg vergehen offenlich mit bisem Brief Laller menglich Ware ob eg bar go teme bag ong ber halbe tail an ber Heraft ze Sobenberg verzitte und verfiele von bem burchlubtigen ungerm lieben wen herr Livppolt von Got anaben hertogen ze Desterich ze Styr ternben vnb ze frain Grave ze Tyerol etc. nach ber brief lot ond sag wir von im haben alz balbe baz beschiht So sollen wir und unger erben bem menanten ungerm Herren von Ofterrich rihten und an fin stat stan und in beben vnd entledigen vmb siben tusent gulbin guter vnd gerehter an die gelt= toffes wegen ber Herschaft von dez köffes wegen ber Herschaft Soben berg ond follen bag tun in dem nehsten monod ane verziehen nach bem vas bas verzifte vnb verfiele vnb svllen baz tün an allen finen vnb finer erben ten an all geverbe. wir vergihen och daz wir noch vnßer erben noch nieman pers von unßern wegen zo der vorgenanten Herschaft Hohenberg kain gewaltsami nice alle die wile der Ebel unger lieber Ohen Graf Rubolf von shenberg lept, Ez mare benn mit gunft ond gutem willen bez obgenanten **Best lieben** Herrn von Ofterrich und dez vorgenanten Grave Rübolfs, Als och = vergenant onger Berre Berbog Lippolt gefriet hat Rotenburg bie Stat wedil Jar daz ir brief sagend daz sol und ist unger gut wille und sullen und 📭 fi och bi den selben ffrihaiten län beliben an all geverde. Det ist unßer gut wab graft alz dir Edel raßer liebr Mome ffrome Nte von Tokenbra Egenanten Grave Robolfs Elicho wirtin bewiset ist Jr Heinstor und Bengabe zehen tusent gulbin vff note alz vil ir benne beschaiben ist baran 🔁 wir noch onher erben Si nit irren noch somen alle die wile wir daz von ir

nit Erloset haben nach ir brief sag. Wenne och ber vorgenant Grave Mit Hobenberg, pou tobe abgat Go fien wir und wufer erben Go fien 1 unfier erben (sic!) haft und scholbig ber Ebeln unfier lieben Momen fran gareten Martgrave Bernbart von Baben Glider Spffromen & toil on den britzeben tusent ausbine die man ir denne geben sol off die bas unfer Herre von Ofterrich vor vertebingt hat und verbriefet beg mit ber selben brief lot und sage bezalen und verribten svillen an geverb w ber hin bewiset wirt vif nine bas ist och unfer aft wille web follen 1 puffer erben noch nieman von vusern wegen Si bar an nit ieren noch for sol man richten und geben der ietgenanten unger mumen der Marksverin tosent Gulbin off sant Martins tag ber ze nehft komt, ware benne ob balbe tail verzift und verfiele Go follen wir baz halbe tail bez worbe 1 insent, ausbin och bezalen und ribten als das vor unher Herre non Often brieft und vertebingt hat Ist och bas und biv Herschaft verzilt als von ftat Go föllen wir die Sehstusent guldin Halbe rihten was geben die genanten Grave Ribolf von Hohenberg verhaissen fint ze geben nif fant tag der nehft kunt und dez ze urkund So geben wir dem vorgenanden Herren von Ofterrich und finen erben bisen brief bestaelten mit unserm ange ber brief wart geben an Sant katherin tag ber Heiligen Joneffrowen bez man salt nach Exists geborte brivbebenbunbert jar bar nach in bem bri adsigoften jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr gut erhaltene bes Grafen v. 2B. Links geneigter Schild mit ben 3 hirschörnern; auf ber Ed ber geschloffene Belm mit bem Jagdhorn und abflatternbem gegittertem T

690.

25. November 1883. Notenburg am Nedar. Die Grafen E und Ulrich von Wirtemberg, welche dem Herzog Leupe Destreich baar Geld geliehen hatten, auch Bürgen für des schilling der Herzog sie vor nächst Martini nicht beza von der Bürgschaft losgesprochen, die genannte halbe Haufallen solle, bekennen, daß, wenn Leopold das geliehen E dassenige, für welches sie Bürgen geworden, in ihre (der W.) Hände niederlege, sie keine Anwartschaft mehr ihalbe Herrschaft Hohenberg haben.

Wir Grafe Cberhart von Wirtemberg, ond wir Grafe vlrich | vergehen offenlich mit disem Brief vor aller Menglichen Alz wir dem dord

rften wiferm lieben berren bergog Livpolben bergog ge Ofterrich je Styir Rernden. ond ze Krain Grafe ze Tyerol etc. Etwivil berait gelt geliben en und unfer vestinen Stet borfer lot gut burgen und brief fur in versetzt haben visitiona wegen der scholde des koffes der herschaft ze hohendera, und dar e er ond fin erben ond ond onfer erben genglich ond gar ledig ond los machen un vnserm schaben hie zwischen und sant Martins tag ber nu nehst kunt, ober fich sol ber koff halber ber selben berschaft gen vns verziken vnb an vns genach bem alz baz benne zwischen uns verbriefet ist, also ist mit vzzgenomen ben berett ond gedinget, zwischen im ond ons Ob sich daz fügte daz wir ober Schuldner anner ober ir mer den wir also pnier vesti Stet borfer wiler Ibt : guter borgen ober briefe versett haben ober gen ben wir scholdner ond ani fien nach unserer brief sag ob die dem Egenanten unserm herren von Ofter= b, ober sinen erben ober irn gewissen botten von sinen wegen nit statt tun im die selben Stett vest, lot aut borgen und brief ze losend und sich nit wolten ben lan ober in baz gewärlich verzögen in welhi weg, baz wäre wenn benne ber ment unfer herre von Ofterrich ober sin erben ober ir botten unfer bereit gelt wir nu iet gelihen haben ond och bag gelt bar vmbe wir benne felbschuld fien ombe wir onser vesti Stett lot gut borgen ober brief versetzt haben wenne si gen Towingen gen vrach ober Sigmaringen geantwortent und ba niber und in unsern und unserer erben oder in der unsrer gewalt, ungevärlich bas ns benne anog getan hab, und bag im und sinen erben berfelber scholoner vern gen vos an dem vorgeschriben verzikung kain schad sin soll noch kain vern bringen ning noch enfoll in bekein weg, an all geverbe ond follen wir beibe benn getriwlich ainander beholfen sin baz die selben scholbner ir gelt nemen ir brief burgen und pfant ledig laggen und her vij geben ungeverlich und bez rionde So geben wir dem vorgenanten unserm berren von österrich bisen brief tt mit vnferm angenen insigele und haben gebetten unser lieb getriwen Grave bolf von Svly Schwifern von Grubelfingen ben Ebeln. Ritter beinrich uchfeggen von befingen vufern hofmeifter Erpfen truchfeggen finen Bruonsern vogt ze Towingen und wernhern unsern vogt ze herrenberg k irû apgenen infigel zo ben onsern ze rechter gezognost aller vorgeschribener e gebenket hand an bifen brief ber Geben mart ze Rotemburg am neker ant Katherinen tag der heiligen Jonkffrowen do waren von Christz geborte webenhondert Nar dar nach in dem britten ond achtigosten Nar. etc.

8. b. Drig. im t. t. geh. Saus- Bof- und St.-Archiv zu Wien.

Als wir mit dem durchluchtigen fürsten wnserm lieden herren, Hery von Österrich etc. überain worden sein von des kousses wegen der schaft ze Hohemberg, In solher mass, ob sich der gen vns veruellet nach unserr tayding Brief sag. Also verpinden wir vns, vnd alle die Schuld, die vns denn zu unserm tail angepürent, von de halben tail ze bezalen und auszerichten, fürderlich, und an des eg herren von Österrich und siner erben schaden, an geuerd. Ausgenu und zwainzig Tusent guldin, die der egenant unser herr von Österriselben kouf gegeben hat, daran wir nicht mer, gepunden sin ze gede Tusent guldin ungeuerlich. Mit vrkunt diz briefs Geben ze Ro Rekker, an sand katherinen tag Nach krists gepurd drewzehenhunde in dem drew und Achziaistem Jare.

B. b. Drig. im t. t. geb. Saus- Sof- und Staats-Archiv gn Biei

692.

25. November 1383. Rotenburg am Neckar. Die Graund Ulrich von Wirtemberg, Bater und Sohn, be wenn die halbe Herrschaft Hohenberg an nächst Sihnen zufalle, sie dem Herzog Leupold von Destreich mit zwanzig Bürgen ausstellen sollen, in welchem sie Bürgschaft über denjenigen Theil des Kausschillings

i wien als balbe benn ber nehfte fant Martins tag ffor tomt ond verrutet, So the wir ober unser erben dem obgenanten unserm herren von österrich und sinen ta bar nach in bem nehften Monat annen besigelten guten brief geben und in with mit awainzig auten gewissen borgen baz wir und unser erben bem obmuten vnserm herren von österrich, vnd sin erben entledgen vnd entlosen sollen bellen än allen ire schaben von allen ben scholben ond briefen da er ober sin in ober bie sinen mit vas selbschuld angult ober burg worden sint von der **nd wegen die vns z**v vnserm tail angeborend ze geben an dem köffe der her-Maft ze hohenberg und ber selb brief sol geschriben werden alz bez ber obgenant per herre von öfterrich und fin erben notburftig fint und alf ieto in bisen Lan**m fitt vnd gewonlich** ift brief ze machend an all geverd daz im vnd finen erben and nevergogentich volle brack werd off daz zil alz da vor geschriben stat dar ombe **be haben wir im vnb finen erben zo vns vnb zo vnsern erben ze borgen gesetzet** fer lieb getriwen Grave Rubolf von Svlz Schwikern von Gvnbelfingen. **lder den man nent den E**beln, Heinrich Truchsezzen von Hefingen unsern **imeister Erpfen Truc**hse3zen sinen Bruder vnsern vogt ze Tówingen **d wernhern von Rosenfelt** unsern vogt ze herrenberg, mit solchem **ringd vnd ber besche**idenheit war ob vns div vorgenante herschaft halbv verzitte b verfiele alz vorgeschriben stett, Ob benne wir ober unser erben bem vorgenann vuserm herren von Österreich und sinen erben den Egenempten brief nit gaben **m antworten in irn gewalt** an all geuerde off daz zil So vorgeschriben stat So **Int er ond fin er**ben oder lantvögt. In Ergöwe oder ze Schwaben ir ainer ond k beibe gewalt und gut reht uns die vorgenanten von wirtenberg, ober unser erben sub och bie vorgenanten unser burgen alle oder under in alz mengen si wellen bar vmbe ze manend oder heizzen manen mit irn Botten oder briefen ze hofe ze hof oder under ogen und welhi also under und gemant werden So sollen wir die vorgenanten von wirtenberg unser ieglicher zwen Erber Kneht mit vier pferben wab ber obgenanten vnser börgen, ieglicher annen erbern kneht mit zwann pferben Miten und stellen ze lanstend gen Rotenburg am nefer oder gen Rüblingen in ber zwaper Stett ain in welhi wir ober ber borgen ieglicher wellen ond follen ba lausten in Erberer und offner gastgeben wirte herbergen ze vanlem köffe unverbinater bing, ain reht Gyselschaft, ba nach lanstvnge reht alz Sitt ist und gewon**lid, an all geverde und sullen offer der laystung nommer komen noch der burg**e **Cast lebig werden, denn mit dez Egenanten unsers herren von osterrich oder siner** erben ober finer lantvögt die denn gemant hetten vrlob und gutem willen, ober aber Ge in der obgenanten brief gevertiget und geantwurt wirt an alle geverde in aller mazze alz da vor geschriben stat, Alz bite och in ber pferd ains ober mer verlaift werben ober abgen in ber lanjtung ba fol in ber felb schilb ober burg, bez baz pferb ober biv pferd gewesen sint ain anders ober alz meng anders in bemielben rehten in die Lauftung stellen als bit und oft, daz beschiht an an all geverbe Bar aber ob wir felb scholben ober ber burgen anner ober mer in pnacht

taten und in die Lauftung nach irer manunge wiber irem willen verzogen lauften als ba por geschriben ftat. So hat der porgenant pufer berre pon ond fin erben ond ir amptlot ond helfer gemalt ond gut Reht ons bie v ten von wirtenberg oder vnier erben und vnier lot und gut, und och ber famer bruchiger ond vnlauftenber borgen lot ond gut bar omb an ze gi pfendend und ze benotent ane geriht und an flag ober ob fi wend mit fl ond wa fi konnen oder mogen wie ond wa eg in aller best ffugt ond m tun wa hin si wellen alz vil ond genog alz vil ond genog (sich), bis obgenant Brief und allez bas So vorgeschriben ift gar und genzlich vollebr vifgeriht wirt an allen finen ond finer Erben ichaben und ane geverd. angriff noch for alle vor und nach geschriben sach Sol noch enmag, vus genanten von wirtenberg noch onfer erben noch bie vulaistenben borgen ben noch schirmen beheinerlen ffriheit bontubit anab troftong ober gelait be ber Stet noch bez landes weber gaiftlich, noch weltlich, gebot noch geriht bain die sache die ieman erdenken oder vinden kan oder mag, oder die vo ie erbacht vffgesett ober fonden moht werden mar aber ob der obgeno herre von Ofterich fin erben ir amptlot ober ir helffer von ber vfandung griffes megen ze ichaben temen. Es were von ffrefelteit von verloft ober schad word an geverbe ba follen wir und unfer erben und bie verbrocher In von belfen an allen irn ichaben ond on alle geverbe Bieng och ber v ten vufer borgen amer ober ir mer von tod ab ober word ze borgen vu fich bag frate ba got vor fie ober for vffwendig bem land Ge bag wir vorbenemten brief gevertigten und geantwurten alz da vor geschriben follen wir ober onser Erben bem vorgenanten onserm herren von Ofte finen erben In ander als mengen auten gewissen borgen an der abgangne Stat fetzen in bem nehsten Monat So baz erft an ons gevorbert wirt T bez rit So sollen die andern borgen die dannoch in libe und in lande fin fie genant (sic!) werben aber bar vmb laisten in bem vorgeschriben u lang biss bas ber Egenanten byrgen sal erfollet wirt ond in ond in (siel) 4 vollefort wirt, dar ombe si denne genant hat, daz vor in disem brief gesär on all generbe, wir die porgenanten Grape Eberhart, vnd Grape diric ! tenberg geloben bi vnfern guten triwen alle vor vnd nachgeschriben sach 1 Stat ze haltend und gentslich ze vollebringend an argeliste und och bie bie ze lebaend und ze losend von bifer boraschaft, wie fi ber ze schaden kemen iren schaben und bez zo annem offen urtund So geben wir bem vorgenanden herren von ofterich und finen Erben bisen brief besigelten mit unser baiber infigeln und mit der borgen Anfigeln und wir die vorgenanten borgen gehen bis burgichaft unverscheibenlich, und geloben bi unserm gitten wie und Stet ze halten ze tund und ze vollebringend an geverd allez das Co mes in bisem brief geschriben stat und bez ze vrionde So hat majer in angen insigel offenlich gehenket an bisen brief ber Geben wart m Rotendi s fant katherinen tag ber heiligen Jonksfrowen bez Jares bo man zalt von eborte brivhehen hondert Jar dar nach in dem dritten und achhigosten Jare. d. Orig. im k. k. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

693.

wember 1883. o. D. Der Schultheiß, die Richter, der Rath ab die Bürgerschaft der Stadt Rotenburg geloben, alle sie beseffenden Punkte des Vertrags, welchen Graf Rudolf von Hohenserg mit Herzog Leupold von Destreich über den Verkauf seiner errschaft abgeschlossen, getreulich halten zu wollen.

r ber Schulthaifs, bie Richter, ber Rat und bie Burger gemainlich ich ond arm ber Statt Rotemburg Tügen Runt offenlich, für ons nifer nachkommen. Als ber Ebel hochgeborne Graff Rubolf von Sobemiset gnädiger Herre mit dem Drülühtigen (sic!) bochgebornen fürsten vnb bern Lüpolten hertoge zu oesterrich vnserm gnäbigen berren ains ober ain komen ist, aller siner Land und Lüt nach der brieff sag, die dar en sind, als ouch ber vorgenannt vnser herre von Hohemberg von bez ouffs wegen von dem obgenanten vnserm herren von öfterrich zwen tabing mt, veriehen wir mit vrfund bisz brieffs, baz wir allu ftut puncten und die von vnsern wegen, in den selben tading brieffen begriffen und geschri= von wort ze wort ben obgenannten vnsern gnäbigen herren baiben vnb en ond nachkomen nach der selben brief sag stätt und war halten und tun chlehteclich und an all geuerd Wir sullen ouch sus alle ander stut puncten itel, die In onsern brieffen, den wir onserm vorgenannten herren von vormals und ouch ieczo von der sach wegen geben haben begriffen und en sind von wort ze wort ond an alle geuärde war ond stat ze halten vff den obgenanten fant Martins tag vngeuarlich, ouch ist berett, welcher i tagen nit komen ist, wenn der zu sinen tagen kumpt ond welcher by rger wirt ober die ieczo nit gelopt hand, die fullent dem ouch obgenanten herrn von österrich umb die obgenanten stut ober sinen erben geloben, als m haben an genard wan wir alle ond onser ieglicher befunder nun vor m obaenanten vnserm berrn von österich vmb die obgenanten sachen vor: fworn haben Liplich aibi zu got und zu den hailigen mit gelerten worten vif gebottenen fingern dez er auch vor vnsern brieffe hat ben ben selben loben wir ouch alle vorgeschriben bing und sachen war und stätt zu baltenb r wifz als vorgeschriben stät und dez urkund der warheit, so haben unfer fatt Insigel zu Rotemburg mit gemainem Rat und von unser aller bett fiency wegent offenlich gebend an difen brief, der geben ist an fant Eunrase

In venze Shulthelb von dorrenstetten dun tunt, da ordenunge so darzu notdrufftig was, empfangen han zu einem red Tünglingen das dorffe mit luten mit gutern so darzu gehort v bornen durchluchtigen vnd edeln fürsten hern Ruprecht dem Jusgen zu benern von der gnade gotts vnd pfalzgraue by dem Ry digen herren, dasselbe dorffe von Ime lehen ist, also das ich yme als eine igliche lehenman sinem lehenherren billich vnd von reihan Ime darvmben desworn einen gelerten eydt liplichen zu gott i ligen, das also ware vnd stete zu halten ane geuerde, des zu orku giebe ich diesen brieff besiegelt mit mynem eigen Ingesigel der ge Nyclas abent da man zalt von Crists gedurt, druzehenhundert Ja in dem britten vnd achsigsten Jare.

Bon einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

695.

8. Dezember 1383. o. O. Graf Rudolf von Hohenber Schreiber Hainrice für den Fall, daß "pfaff hans voherr zu Spaichingen" mit Tod abgehe, ein "wartt dortige Kirche und präsentirt solchen hiezu zum Boraus von Constanz.

Wir Graff Rubolff von Sohemberg verienhen offenlich fü

den ze Spaichingen Mit bem gebing, wenne pfaff hans von ow, bund kilcherr ba felbs, von tobes wegen abgat, baz benne bem egenanten jerm Schriber hainricenne die vorgenant kirch ze Spaichingen ze stand und an alle mg, sumung und hindernust zu sinen handen werden und genallen sol und benu felben kirchen fin lebtag gerumeclichen Inne haben nutzen nießen und han fol allen ben rehten nuben und gewonhaiten, So benne gu ber egenanten kirchen tet ober gehören sol und mag, nutit ufgenomen, an alle unser, unsere erben F madiomen und ouch an aller meniclichs irrung und hindernust agistlichs und **Richs geriht ober an geriht ungenarlichen. Da von So bitten wir den Er**bigen onhern lieben herren und frund ben Byfchoff ze Coftent ober finen exten in gaistlichen sachen, wenne ez ze schulben kom, baz die egenant kirch **köjingen** schierost ledig werd, daz er benne ben egenanten hainricen unßern wer vor menkelichen ber selben-kirchen inuestier und in ber nach gaistlicher mma gewaltig mach, won wir Ime ben pekund gegenwerteclich barku antwit craft dig brieffs presentieren und empfelhen auch ungere lieben ben allen önßern vogten und undernögten und auch allen andern önßern Mitten und undertanen in onfer bericaft ze Sobemberg, ben bifer brieff **der gehögt** wirt, gegenwürtigen ond künftigen ond mainen auch ernstlich, wenne pae schulden tumpt, daz er sol an gan kilcherr ze werdent baselbs ze Spaiber, bag so in benne an ber selben kirchen und ir gugehorung niht sumen noch k noch suß niemanden anderm gestatten ze tund in dehain wiß von bnßern en an geuerd. Súnderlich wellen wir, daz sy in vesteclich da by halten vnd men als ander buser getruwen, und dez mit niht laußen, won sy gentlich En willen baran tunb. Und bez ze vrkund ber warhait So geben wir Ime bisen 🖷 verfigelt Mit buserm aigenne anhangenden Insigel, daz offenlich an disen 🖷 gehenkt ist vnd ze noch merer sicherhait So haben wir gebetten buser lieben twen Conten von halffingen Bogt ge Rotemburg und Benten von **hinge**n, baz die zü ainer gezügnüst aller vorgeschriben ding irú aignü In-1 1 dem vnsern offenlich gehenkt hand an disen brieff. Wir obgenanten Cont Milffingen und Bent von Bochingen verienhen, baz wir wir von bett und haißent **der bez ebeln** hohgebornen Graff Rübolffs von Hohenberg vnsers gnäbigen herren aignù Insigel zu dem sinem zu ainer gezugnust aller vorgeschriben bing offen--sehenkt haben an bisen brieff, ber geben ist an dem nähsten zinstag nach sant Fans tag Rach Cristi geburt brutzenhenhundert Jar darnach in dem dru und Boften Bar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch bas Siegel bes beners an, ist aber sehr beschäbigt.

69**6**.

20. Januar 1884. Haigerloch. Graf Rubolf von Hohenderg bei Werner von Neuhausen (O.A. Chlingen) mit der halben Burg i bem halben Dorf R.

Wir Graff Rabolff von Hohemberg verienhen affentich web th menalichen mit bisem brieff baz für ons tam uff bisen biltigen tag alle bier geben ift, infer Lieber biener Wernber von Atinbufen ben man manne to und batt bus ernftlich, won fin vatter fallg wern her von Banhufen un wegen abgangen war, ber von bus ond ondern vorbern ze Lehete gebeld b halb tail an der Burg und an bem borff ze Rünhusen mit finer z Dag wir ime benne sinen talk barun lithen ber Ine von finene vatter f matem erb worben und genallen mar, Der haben wir fin eruftlich beit er baben Im' finen taik an bem halbtail ber Burg vob an bem borff ze Riku ber imt bennt also von finem vatter fallagn ift ze Erb worben, gek vod mit gut mit aggern, mit wifan, mit bold, mit veld, wit wasser, w with mit word, by majon was by going with after exalpting with geweither mit allen reiten nitzen und gageberben. Go benne zu finem tall geh ußgenomen, wie wir benne pillich und durch reht liben fullen Alfo baz er von thu sol, was ain ieglich Lebenman finem Lebenherven villich und den tun sol boch mit behaltnuft big Libens ons ond onser berschaft ongru Recht, bez ze vrkund ber warheit, So haben wir unser aigen Insigel offenlich gehend bisen brieff, Der geben ist ze Haigerloch an gutem tag Rach sant Anthonien Nach Crifti geburt brützenben hundert, barnach an dem vier und Abzigosten I

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit bem zerbrochenen fleinen Gibes Ausstellers.

697.

5. Februar 1884. Schaffhausen. Hans von Klingenberg, Ritter, tennt, daß ihm Herzog Leopolt von Destreich und Graf Eberge von Wirtemberg zwei Briefe, anlangend des letzteren Geldes streckung und Bürgschaft für ersteren, zur Verwahrung überge haben.

Ich Hans von Clingenberg Ritter, vergich und bekenn offenlich mit beilef, für mich und min erben vor allermeniklichem, baz mir ber burchlucktig fin min gnediger herr, herzog Lüpolt, herzog ze Ofterreich etc. und ber bei geborn min lieber herr, Graf Cherhart von wirtenberg, ingegeben und die olhen habent zwen brief, die ich und min erben innhaben sullen in getrum

ber. Mit folder beschaibenbait, wer ob ber vorgenant min berr von Osterreich, E fin erben ben vorgenanten minen herren von Wirtenberg vnb fin erben nit alte bes baren gelts, bas er Im gelihen hat, vnb In ouch die Slozz vestinen t, dorffer wiler, Lut, gut, purgen ond brief, nit ledig machte, die er ytund In verset und veryhendet hat, und In und fin erben, nit ledig machte an n ben Steten, da er angült und Selbschuldner ist, nach der Brief Lut und sag barüber gegeben sind, wa das der egenant min herr von Ofterreich oder sin alles nit têten hie zwischen und sand Martins tag, ber nu nechst kumpt, fol ich ober min erben dem vorgenanten minem herren von Wirtenberg ober merben ober irn gewizzen botten geben und antwürten ben brief, ber da besigelt wit bes obgenanten mins herren von Ofterreich, ond mit siner Rêten Insigeln, Laber ob er ober sin erben dem vorgenanten minem herren von Wirtenberg finen erben bas alles entlediget und entloste, und si ouch des baren gelts the alles nach der brief Lut ond sag di darüber geben sind, hie zwischen ond dem men fant Martins tag. So sol ich, ober min erben, ben vorgenanten herren baibeber irn erben, ober irn gewissen botten, ir petweberm finen brief wiber geben, mit finem und mit siner Rêten Insigeln besigelt ist, Des alles ze urchund, gib bem vorgenanten minem herren von Ofterreich und sinen erben, für mich und all berben und nachkomen, bisen brief besigelten mit minem aigen Insigel, ber 🖿 ward ze Schafhusen an frytag nach vnser frawn tag ze Liechtmezz, nach peburt, Dreuzehenhundert iar, darnach in dem vier ond achtigistem Jare.

18. b. Orig. im f. f. geheimen Baus- Sof- und Staats-Archiv zu Wien.

698.

Suni 1884. Brugg im Ergäu. Graf Rubolf von Hohenberg, welchem Herzog Leopolt die Herrschaft Hohenberg wieder auf Lebztag überlassen, gelobt, das Land, die Städte, Dörfer u. s. w. nicht schätzen zu wollen.

Derich etc. baz Land und Herschaft ze Hohemerg Duen kunt, Als ins ber durche Sochgeborn fürst inder Lieber Herre und Cheime Herhog Lüpolt von berrich etc. baz Land und Herschaft ze Hohemberg petaunt zu inspern wien wiber yn geantwürt und in geben hat nach sag der brieff die wir darumb m. Also geloben und verhaißen wir mit craft diz brieffs daz wir nun fürs baz selb Land Stett markt dörffer clöster pfassen Juden die petaunt in der Herschaft sind noch ander pemant niht schäten süllen in dehain wiß an egenanten Herren von Österrich oder siner erben gunst und willen wir ouch die selben Lüt beliben Laußen warumb so brieff von dem egenanten



28. Juni 1384. Brugg im Ergau. Graf Rudolf von welchem Herzog Leopolt von Destreich die Herschamieber auf Lebtag überlassen und versprochen hatti und Schömberg von den Reichsstädten einzulösen, selben dazu behilflich zu sehn, daß die Nutzen, weld städte von den genannten zwei Städten eingenommen Schuld abgehen sollen.

Wir Graff Rüdolff von Hohemberg Tün kunt für ins r Als der durlühtig fürst inser Lieber Herre und Öheime Herhos Österrich ins von der täding wegen als Er uns yehunt daz Las berg wider inser Lebtag in geäntwürt hat die Stett Oberndos berg ze Ledgent und loß ze machend versprochen hat umb daz ge Stett nach ir brieff sag daruff habent Also haben wir dem eg Herren von Österrich und sinen erben gegünnet und geloben und In darhü ze helsend nach allem inserm vermügen daz In an der ze statten kome waz die egenanten Stett nütze von den selben pfant haben oder waz von zinß geuallen ist Sider und die egenant inse Österrich ettweuil gelt daran geriht hat oder waz ins an der von rehtlich abgan sol oder mag daz sy dez genießen an geuerd Mit url Geben ze Brugg in Ergow an zinstag nach sant Johans tag Nach kristi gedurt drutzehenhundert Jär darnach in dem vier und !

B. b. Drig. im St. - Archiv gu Stuttgart. - Bon bem Siegel

700.

juni 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Lüpolt von Destreich verspfändet Iten von Tockenburg, Gemahlin des Grafen Rudolf von Hohenberg, für 10000 Gulden (bez. 1000 Gulden jährlicher Einstinfte) die Stadt Horb, die Beste Urnburg, die Dörfer Weitingen, Kutingen, Rohrdorf (D.A. Horb), Wilterdingen (wo?) auf Wieserlosung.

bir Lupolt von gots gnaben hertog je Ofterrich je Styr je ien vnb ge Krain Graf ge Tyrol etc. Tun tunt por allermenglichem em brief. Als wir mit bem wolgeborn onferm lieben Dheim Graf Rut von Hohenberg aines kouffes über ain komen fin aller finer land und ch sag ber briefe die baromb gegeben sind In benselben briefen Wir vns iben haben die Edeln unger lieben mumen from Iten von Togrg Grefin ze hohenberg ze bewisend und ze versorgent zehentusend off gute phand gelegen in ber Bericaft ze Sobenberg Alfo haben e obgenannte unger liebe mumen Grefin Iten von Toggenburg und iren mit willen und Rat unger Rat gewiset und In für bas obgenannt gelt zu phantlichen und merenden phande an alles abniessen ingesetzt und versetzt mb versetzen In mit fraft bit briefs als es benn billich und burch recht nd macht haben sol und mag nach bem rechten Horm bie Stat. Brn= bie Besten, Wyttingen bas borf, Btingen bas borf psgenomen ildensat baselbs, Rorborf bas borf ond auch Wylterthingen bas Die vorgeschriben Stett, Beften und Dörfer gelegen in ber Berje Hohenberg mit Lüt ond mit gut mit affern wisen Holt ond velb mit hafti vnd gewaltsami mit Stüren erben vellen vnd Houptrechten mit Vogty tab ond gerichten mit groffen ond mit kleinen zehenden mit Mülinen ond ten mit allen gelten ond gulten es in an korn an win ober an Hallern it namen mit allen rechten nüten und zügehörungen nichts vigenomen Alfo ber egenannt unser Oheim von Hohenberg mit dem tod abgat bas got lang so sol die egenannt unger liebe mum Grefin Ita von Toggenburg ober ir onuerzogenlich anheben die vorgeschriben phand mit Lut vnb guten besetzen tfeten in phandes wis und die getrülich innhaben nüten nieffen und han s abniessen ymmer als lang und so vil unt wir ober unger erben bie phand r oder Irn erben erlosen umb zehentusend guter Gulbin boch also baz fi vüschtlich und an schatzung innhaben all die wil wir aber das nicht getan So haben wir gelobt und verheissen geloben und verheissen ouch bi ungern jen trüwen und anaden daz wir noch unser erben noch dhein unger Amptoch suft nyemant anders von vngern wegen die egenannt vnger liebe Mumen nib, Urtb .- Buch jur Befch. b. Gr. v. Bollern-Sobenberg. 44



daz ir von dem egenanten onverm Obeim von Hohenberg vorm phanden umb ir hennstur und morgengab widerlegt und ver si also beliben sol nach ir brief sag und ouch mit allem bem tori bem buhof ze Rotemburg genellet und mirbt put bas fi Rert ist tusend gulbin ierlichs gelts bezalt werdent als vorgeschriben f schaben ungeuerlich Geuielen aber mer nut ierkliche von birr phan rechnung benn Tusent guldin gelts das fol uns und unkern er werden an all geuerd Geschech aber bag si ober ir erben von erben und Amptlüten ober von iemant anders von ungern weger bung oder an ben nüßen ber vorgeschriben phandung iemer gest bauon gebruft wurden anders man vorgeschriben ftat Co hat fi i wer In bes hilfet gewalt und gut recht uns ober unger erben ba pnb ze ichabigen an allen pußern luten und gutern in Stetten i off bem lande mit gericht oder an gericht wue sie benn kunnent i mer als lang und genng ung bas fi ober 3r erben gar und vsaericht alles bes baran sie ben von birr phandung wegen pm gebresten gewunnen ober hetten es wer über lang ober über fur Duch sol vind vor dem angrif nicht schirmen bhein gericht meh weltlichs noch suft nichts anders weder suft noch so an alle ger rebt bag man vind vingern erben mit ben obgenannten Gefle Sorm und Brnburg gu allen vugern notdurften miber allern und gewertig sin sol und und und den unfern die offen ze ba dag die obgenant unfer Mum ober Ir erben von der obgenanten angriffen und phendeten bas mügent fi gu ben obgenanten gef Es ist ouch beredt und bedingt was phantschaft die egenant v

fand Peters und fand Pauls abent ber heiligen zwolf botten Rach chrifts ebenhundert iar, barnach in bem voer und achtigisten Jare.

rig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem fehr gut erhaltenen Siegel re.

#### 701.

1384. Heibelberg. Bischof Lamprecht von Bamberg belehnt Bitte bes Grafen Audolf von Hohenberg vom 25. Mai geten Jahres ben Herzog Leopold von Destreich mit allen Lehen, e gen. Graf von dem Bisthum Bamberg getragen, namenten Städten Rotenburg und Horb nebst Zugehör.

amprecht von gots anaben Byidof bu Babemberg etc. Tun ms ber wolgeborn herre Graf Rubolf von Hohemberg alle bie von vns vnd vnserm Gothus ze leben hett mit seinem offen brief vns batt bag wir bie bem burchluchtigen fürsten vnb herren berbog von Ofterrich etc. wolten verlihen, und berfelb fein auffantbrief also e wort ftund. bem erwirdigen gaiftlichen fürften und herren hern en Byschofen ze Babemberg Embewt ich Rubolf Graf ze Sobem= n willigen binft in allen sachen. lieber herre Ich lan em wiffen, baz a Hochgeborn fürsten und herren, hern leupolten Bertogen d etc. meinem gnedigen herren, ains komfs vberain komen vin von ber i die ich von em und emrm Gothus te lehen han dieselben lehen send ew auf mit bisem brief ond bitt ew, bag ir bieselben leben verleihet ten meinem gnedigen herren von Ofterrich. Mit vefunt bis briefs, n angen Insigel zu ende dirr geschrifft offenlich gedrukt ist. Geben an vor bem beiligen Phingstag. Anno etc. lxxxoquarto. Also haben ben vnserm herren herbog leupolten von Osterrich und seinen genanten leben alle und funderlich Rotemburg und Horm, die Stett, nd ganger zugehörung verlihen, vnd leihen auch wiffentlich fürbazz von Gophus und nachkomen in lebens wis innzehaben und ze nieffen, als ift an geuerde. Mit vrfunt bis briefs. Geben ze hanbelberg an vor sand Marien Magbalenen tag. Nach frists gepurd bremzeben-, barnach in bem vier und Achtigistem Jare.

Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen Bischofs.



ben, etc. vnfer lieber Swager und furste und bate uns mit fleif Eblen Rubolf Grauen zu hoemberg feinen luten, bienern vi ju hoemberg, alle die fregheid und gnade gutun geruhten die der Swager Herhog Leupolt und sein lande leute und biener von unse bem Reiche haben noch sage und laute sulcher brieue die er borüber wir durch sunderlich liebe und fruntschaft als wir an dem egenante ger erkennen und haben borumb mit wolbedachtem mute und red egenanten Graf Rubolfen seinen luten, dienern vnd landen, die nad nanten Graf Rubolfs an ben egenanten vnjern Swager geuallen gnaben und frenheit gnedichlich getan und geben, tun und geben bit briefs Also bas sie sulcher gnade und frenheid gebrouchen und nu vnd fürbas in aller maffe, als die herhog Leupold vnier Sma lute und diener haben und der gebrouchen, noch laute sulcher brief haben vuschedlich boch vns bem Reiche an unsern binften und recht bis briefs versigelt mit unserv kuniglichen Maiestat Insigel Geben : noch Cristes geburd breitenhundert gar und bornach in bem vi Jare an sand Marien Magbalen tage vnserr Reiche bes Beheimschen ondtweintigistem und bes Romischen in bem Newnben Jaren.

B. b. Orig. im Privatbesitz eines Burgers zu Rotenburg. — Dai geriffen.

703.

00 Certi 1904 Gaibathana Man namitaka Gania Mai

e vnd fremtschaft, als wir vns zu dem Hochgebornen Leupolten Herhogen Ofterrich zu Steyern vnd zu kernden etc. vnßerm lieben Swager vnd den versehen, So haben wir mit wolbedachtem mute vnd rechter wissen ym Lantgericht ze Bynolgsheim (sic!), das in die Stat zu Rotemburg legt ist, vnsern gunst vnd guten willen geben vnd ouch ym sulche brieff als mals von vnßerm vater seligen kenser karl darüber geben sind, gnediclich best vnd consirmiret, besteten vnd consirmiren den von Romischer kuniglicher mechte t vrkunt dig Briefs, versigelt mit vnserem kuniglichen maiestät Insiglen, Geben Heidelberg nach crists gepurt drenzen hundert Jar vnd darnach in dem r and achhigisten Jare an sand marie magdalene tage, vnser reiche des Behmist in dem XXII vnd des Römischen in dem IX Jaren.

3. b. Drig. in bem Stadtarchiv ju Rotenburg. - Das Siegel fehlt.

## 704.

Juli 1384. Alzheim. Bischof Lamprecht von Bamberg, Kanzler bes römischen Königs, welcher ben Herzog Leupold von Destreich und Markgraf Bernhard von Baben in Betreff ber Herrschaft Hohenberg mit einander vertragen, thut den Spruch, daß letzterer, wenn ihm die Feste Wasneck und die Städte Oberndorf und Schömberg übergeben worden sehn würden, zwei Monate darauf die Gräsin Margaretha von Hohenberg, sein "wirtin," heim und zu Haus führen soll.



He Heit und andere 8670 Pfd. Hellen, an nächst tag nicht bezahlt werden, so verfalle ihnen die Her berg u. s. w.

Wir Graue Cherhart von Wirtenberg und wir Grau wirtenberg fin Sune verienhen und tun Runt offenlich mit vns der Hochgeborn fürste vnser lieber herre, Herzog Leupolt v etc. schuldig was nungehen tusent guldin vier hundert guldin v bin, guter ond gaber gulben, die wir im burch onsern guten wil funder fruntschaft megen gelihen haben, an ben toff ber berich berg, die er umbe Graue Rudolffen von Sohenberg toft ietunt bar an geben ond bezalt hat Sibentehen tusent guldin, bu achtig gulbin, bez er ainen gwit briefe von vns bar vmbe hat, vi Schlozz Bestinen Stett und borffer fur in gesetzt haben, umb abt tuj sehs hundert pfunt haller und sibentig pfunt haller, die vorgeschr bar vmb vnser Schlozz fur in stand, vnd och die zwai tusent gull auldin ond dri ond brissia auldin, die er ons noch an dem geli ift, Er ober fin Erben vns ober unsern erben gar und gentlichen fullen vff fant Martins tag, ber schiereft kumpt, ober vns fol ab vmb bie vorgeschriben berichaft gu hohenberg vergitt vn fin nach unser hrief san ah er her nit tate Och ist herett muh ber von ber selben ichulbe wegen kain verziten geschenben umb die egenanten ber: hait an hobenberg, alz wir brief von im haben, und ma der vorgenant mifer ere hertog Leupolt von Ofterrich oder fin erben da; nit taten und dar an fumig wiren als vorgeschriben fiat fo fol vne ober vniern Erben die vorgenannte berhaft zu hohenberg verzift und veruallen fin, nach unfer brief sag die dar umbe then fint was als och an bisem brief geschriben fiat, doch also bas wir nit mer plits herugg geben jullen an die jelben berichaft zu Bobenberg, dann als nil er noch ichulbig belibt und als wir unfer Schlogs für in gefest baben und och mir felbscholl mit im sien alz vorgeschriben stat, Es ift och berett war ob vif k vorgenante summ gelt, dar und wir selbscholl mit im sien, und die bestän sol **h von fant Martins** tag, bber ain Zar kain schade gieng es war mit laistung ha welherlay johade daz war und daz der selbe schade sich gebürte biz an fünstehen mbert gulbin vnd nit hoher von dez jelben schadens wegen, sol vns kain ver-Im geschenben vmb die egenante herschaft zu hohenberg, aber doch so mugen wir nud die andern selbschollen, und och die burgen, umb denselben schaden angrissen betumern nach vnier brief sag die wir von im haben, war aber ob mer schabens bar vif gieng, bann bie funfgebenhundert guldin wieuil bag mar, und wir w vud gentslich dar vmb nit geledigt noch gelöset würden biz von saut Martins n bber ain Aar so sol vns aber ain verzifen geschenhen vmb die egenante ber **fieft zit hohenberg** in aller der mäzz alz vorgeschriben ståt än all genårde, Und **in the ainem waren** Brkunde so haben wir die vorgenanten Graue Eberhart vnd deme Blrich von wirtenberg vinser angen Insigel gehenkt an bisen brief, ber geben Rm Rotenburg an dem Nekger, do man galt von Criffus geburte brutehen indert iar, vnd dar nach in dem vier und abgigoften gar an dem nachste Suntag ma fant Racobs tag.

3. b. Drig. im t. f. geh'. Saus- Bof- und Staats-Archiv gu Wien.

## 706.

12. August 1384. Brugg im Ergäu. Markgraf Vernhard von Vaben und bessen Gemahlin Gräfin Margaretha von Hohenberg verzichten gegen Herzog Lüpolt von Cestreich auf alle ihre Ansprüche an die Herrschaft Hohenberg.

Bir Bernhart von gotes genaden Marggraff zu Baden und grefinn Margret von Hohenberg des opgenanten Marggraff Bernharts suffrawe Beriehen ond tun kunt offenleich mit diem brief, allen den die In hent lesen der hörent lesen die yhund sind oder hernach künftig werden das ir vns baide und unser yeklichs besunder, wir der Marggraf von unser selbs ud vnser vorgenanten Husfrawen wegen Greffinn Margreten, und wir die selb keffinn Margret sein Husfraw von erbschaft wegen aller unser rechten vordrungen



noch wollen in bhain wise weber mit gerichte noch an gericht vi barumb alle brief die wir über die selben Herschaft haben, es i tapkern Lebenherrn unferm egenanten Smeher ober por haben her vß geben fullen das die und all ander brief die sich! verlegen und niht her vß gegeben murben, fürbazzer vernichtet z und kain fraft haben wo die fürkemen vor gericht ober vor tendi ten unserm Herrn von Ofterrich und seinen erben ze schaben unt ond das alles geloben wir der obgenant Marggraff und die Mare nanten vnserm Herrn von Ofterrich und sinen erben, by unsern stet ze haben und genglichen ze volfürn und da wider nymmer ze lich noch offenlich ane generd und were bas es von ber egenanter schaft ansprach rechten und vordrungen ober von bhainre gabe und vnt uf bisen hutgen tage ber vorgenanten Herschaft vnb ber Glo ber wir vns verzigen haben barüber gescheche von vns vnsern eger nachkomen ba got vor ine So fol die egenante unfer Berichaft allen tagen vor allen gerichten, vnb zu allen ziten alweg baran wir verlorn und sol uns auch da für nihts helffen das gemand ei bhain mise ane ane (sic!) alles geuerd und bes zu urfund geben mir sigelten mit unfern baiben anhangenben Insigeln ber geben ift ze 1 an bem nechsten freitag vor vnser framen tag Affumptionis nac bremtehenhundert und in dem vyer und achtigisten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

707.

August 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Leupold von Oestreich verleiht bem Markgrafen Bernhard von Baben auf 10 Jahre bie Landvogtei im Breisgau und weist ihm bazu jährlich 2000 Gulben an.

Bir Leupolt etc. Tunt Kunt for ons ond onser erben, bag wir bem wolrnen, vnierm Lieben Obeim, Margaraf Bernharten von Baben, vnier todgten in Brifgow von sand Marteinstag ber schirift kumpt, auf zehen barnach, ingegeben und empholhen haben, ingeben und emphelhen auch wissentbie ond all onser Stet ond Leut barinne. Anneyehaben zu verwesen, ze ver**hen vnd** ze schirmen, an allen steten, wa vnd wenn des dürft geschicht, ge**eich, al**s bas ander vnjer Lantvögt vormaln getan habent, vnd auch, als Im als einem Lantvogt zügehöret, Und barümb füllen wir 3m alle 3ar zwaymt gulbein geben und reichen, Bnd baffelb gelt wir im verschaft haben, und ien auch auf das gelt das uns von des Reichs Lantvogten in Swaben 6 genellet, In fölher mazz, daz dem egenanten Marggrafen auf den nechsten taen onfer framn tag ze ber Liechtmezz tausent gulbein geuallen, ond von bern Liechtmezz vber ain Jar brewtausent gulbein, bas wirbet für zway Jar, barnach ze pealeicher Liechtmezz zwantausent guldein, die zehen Kar aus, Also von ben egenanten zehen Jaren zwainzigtausent gulbein gepüren, und nicht Bub bas sullen wir Im auch aufrichten pegleichs Jars, und ze pegleicher Emezz mit vnfern briefen, ober wie bas not ist, Gescheche aber baz im bas mant gelt also nicht geuielle ze bhainem Jar, ober zil, als vorgeschriben fteet, er ober sein erben, des denn ze schaden kömen, den si mit irem Apde gen möchten, benfelben schaben, mit sampt bem gelt bag im aufstat, sullen wir zentlich aufrichten und begalen, an generb. Wer auch, baz wir in verkeren m, ober wurden, des wir wol gewalt haben, inner den egenanten zehen Jaren, Hen wir Im ober seinen erben, ben noch bieselben zehen Jar aus, alle Jar zway nt gulbein raichen, und geuallen lassen, ze geleicher weis als ob er bennoch Rantvogt were, Und alles das so dauor, an disem brief geschriben stat, veren, vnd geloben wir In, ben unfern fürftleichen gnaben, stet ze haben und ze tren, an generbe. Mit vrfund etc. Datum in Brutta Ergone, feria a vost Laurentii lxxx quarto.

3. b. Drig. im f. t. geb. Baus- Bof- und St.-Archiv zu Wien.

708.

12. August 1384. Brugg im Ergäu. Herzog Leupold von Oestrei verpfändet der Gräfin Margaretha von Hohenberg, Gemahlin de Markgrafen Bernhard von Baden, für 10000 Gulden die Rut der Stadt Rotenburg (jährlich 1000 fl.) auf Wiederlosung.

Wir Lüpolt von gots gnaben Bertog ge Ofterrich ge Styr ge ter ben und ge frain Graff ge Tirol etc. Tun funt für uns und unfer erb Als ber ebeln mier lieben Mumen Grefinn Margreten von Sobembei bes wolgebornen vnfere lieben Dheims Margaraf Bernharts Di Baben Suffrown von dem ebelln vnferm lieben Dheim Graf Rube von Sohemberg irm Batter zwaintig tufent gulbin zu Saimftur zu b egenanten irm wirt gegeben und bescheiben sind Ind besselben gelts wir diejd Marggrefinn ond irn Wirt Marggraf Bernharten gewiset ond vigericht haben zei tusent gulbin, vf ettlich Set und gult nach unser brief sag und ber and zehen tusent gulbin, wir si wisen sullen, daz si die nach des egenanten Graf I bolfs tod wissen ze vinden und daran habend sien Also haben wir dieselben w lieben Mumen die Margarefinn, vnd irn Wirt den Margarafem vmb die ande zehen tusent gulbin gewiset und wifen och wissentlich, vf alle bie nüt die Rotemburg geuallent ober geuallen mugent wie die genant find. In fold masse wenn der egenant Graf Rudolf abgat und erstirbet das got lang wen bag benn Inen und irn erben von benfelben nüten und gulten all Jar zu 300 gilen, bas ist ze Sungichten und ze fand Martins tag, ze ietwederm funf bund aulbin gelt fürderlich und vor aller menklichen geuallen und gericht werden full als lang, unt daz wir oder unfer erben fi ber egenanten zehen tufent guldin ge lich gerichten und behalen. Und wer bag Inen biefelben gult bheins Jars zils, verkogen murben und nicht geuielen als vorgeschriben stat Was si des be schaden nement, den si oder ir baider erben mit irm aid, kuntlich gemachen mi ten, benfelben schaden zusampt bem gelt, so Inen benn vo ftat, sullen wir 3 gentlich vfrichten und betalen, ungeuerlich Si sullen auch die obgenannte to auldin gelt of ben vorgenanten nuten ze Rotemburg, in eins rechten Sats 1 werenden phandes wis, haben, an abslag ber nut als Sapes recht ift für die i genanten zehen tusent gulbin unt bas wir si ber gerichten, und bie egenanten tus gulbin gelt, von Inen damit erledigen, berfelben lojung fi vne ober vnjern et ouch stat tün sullen und gehorsam sien, wenn wir des begeren, an all widen vertiehen und generd boch also bag wir die fatung an die fatung je Baffenet Dberndorf und Schomberg mit irn zugehörung ains an bas ander nicht i fullen, Duch ift beredt ob fich fügte daz ber vorgenannt Marggraf vor der egenan finer huffrowen mit dem tod abgieng daz benn die egenanten gult und vbantig berselben siner Suffromen beliben und wider zugenallen Wer aber daz Si vor 3 so sullen die egenannt gult was phantschaft ze glicher wis volgen vnd an in t. Gewunnen si aber libserben mit einander benselben sullen vor vs all ire aran behalten sien. Mit vrkund dis briefs. versigelt mit vnserm anhangendem Seben ze Brugg in Ergöw, an fritag vor vnser fröwen tag ze mittem rach krists gepurd drivtzehenhundert iar vnd darnach in dem vier vnd Achtistare.

b. Orig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift verloren. Ein ganz itenbes Orig. liegt im t. t. geh. Saus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

#### 709.

ugust 1384. Brugg im Ergau. Herzog Lupold von Deftreich, velcher Margarethen von Hohenberg, Markgrafen Vernhards von 3aben Hausfrauen, namens beren Bater, von bem er bie Herrhaft Hohenberg gekauft, 20000 Gulben zu Beimsteuer verschrieen hatte, verpfändet berfelben für bie eine Balfte biefer Summe ie Burg Wagned und die Stäbte Obernborf und Schömberg rit bem Einkommen bavon, für bie andere Balfte Rotenburg bie Stadt (bez. 700 fl. jährliches Ginkommen bavon) auf Wieberlofung. ir Lüpolt von gots gnaben Herzog ze Ofterreich etc. Tün kunt für D onfer erben, Als der wolgebornen onfer lieben Mumen, Grefinn Marn von Hohenberg bes wolgeporn, wifers lieben Dheims, Marggraf arts von Baben, Housframn, von dem ebeln unserm lieben Dheim graf fen von Sohemberg irem vater, zwainzig tusent gulbein ze Saimstumr, egenanten irm wirt gegeben und beschaiben sind, Bud besselben gelts bie-Marggrefinn vigerichten ond ze mijen, wir ons verschriben haben gen bem en graf Rubolfen irm vater, von bes toufs megen ber Berichaft ge iberg, die er vns ze koufen gegeben hat, Also haben wir die egenant : Margreten, Margarefinn ze Baben und benselben irn wirt, Margaraf rten von Raben, vmb Zehentusenb gulbein ber obgenanten zwainzigtusent , gewiset und in bafür ingegeben und versetzt bie vest Wassenegg mit tambof, und Obernborf bie Stat mit ben nachgefchriben gulten, bes mit bem Gericht mas bas bringen mag, Item an ber Stemr bafelbs phunt Haller, die of sand Marteinstag geuallent, Item fünf ond virzig haller, die of sand Walpurgen tag genallent, Item Sechs ond zwainzig Saller von ben brin Mulen in ber Stat, Item von Rinsen, Ainlef phunt Item von bem Bol Sechs phunt haller, Item von bem Bemgebent, bunt haller, Item von ben bienft Mülen vir phunt haller, Item von 5lach Mülen zehen Schilling Haller, Jtem von ainer wis, haifiet ber

Was, brew phünt Haller, Item von zwain zehenden, zehen Malter ber bryerlag Rorn, Item und Schonnberg bie Stat, ouch mit ben nachgeschriben gulten, Da ersten mit dem Gericht was das bringen mag, Item von der Stewr bafelb breiffig phunt Haller, Rtem von einer Malmul, Newn phunt Haller, Rtem von bem Wenerhof brem phunt Saller, Item von einer pabstuben brem phunt Haller, Item von des Howun Hof, zehen Schilling Haller, vnb vir Ralm Dinkel, und zway Maltern Habern, Item von bes Slatter hof zehen Schilling Saller, vir Malter Dinkhel, und zway Malter Sabern, Item von einem Badans, zehen Schilling Haller, Stem von bem Lepenzehend 3 baselbs mit ben nuten, fo a auch getragen mag, Wir haben Si auch zu ben egenanten gulten gewiset, of Sibel hündert gulbein gelts, ber Nüt ze Rotenburg, ber in alle gar geuallen fullent Drewhundert gulbein, ze Wihnachten, vnd virhundert gulbein ze Sünwenden, In 📢 cher mazz, baz Si und baiber liberben, die obgenant vest Wassenegg, und bie vorgi nanten zwo Stet, Obernborf vnb Schonnberg, mit ben vorgeschriben nuten und bei gülten, ber Sibenhundert gulbein gelts, in eins rechten Sates weis an abslag der nich innehaben ond niessen sullen, als lang ont daz wir ober onser erben die omb die vol genanten zehen tusent gülbein erlebigen und erlösen, Wer aber baz ber vorgenan onser Mumen, ber Marggrefinn, irm Wirt ober irn Leiberben, die obgenanten Sibn hundert guldein gelts von den egenanten Nützen ze Rotemburg bhains Jars, ober bhainem zil, als vorgeschriben ftat nicht gericht, vnd verzogen würden, So mügen basselb gelt, das In benn verzogen ist, of scheben entlehen, ond vigewinnen ze Auber ober ze Kristen, wa si wellent, Und was besselben schaben wirdet, ben Si vns tins leich machent mit irem and bemfelben schaben zu bem Hambtgut, bas fi entleben haben sullen wir in genzleich vfrichten und bezalen, an generd, Teten wir bes nicht so mögen Si vns an vnfern leuten vnb gutern, barumb angriffen, als uerr vns bi Si bes egenanten gelts und auch ber scheben gar und gant, gericht und bezalt wu vns werdent, und sullent bamit nichtes wiber uns getan haben, Es ift auch berebet, bag man vns und unsern erben die egenanten Geslos sol ze losen geben, und bet lojung ftat tun, wenn wir bes begern, vnd bie an Si vordern, doch nur ba; wie bie Satung mit ber Satung ber andern zehentusent gulbein, die ouch gen Rotes burg verschriben sind lösen, und gins an bas ander nicht, Si sullen ouch mit be selben Gestoffen wider vns, unfer erben, und wider den egenanten unfern Die graf Rudolfen von Hohemberg nicht tun, noch gestatten getan werben, weber bait noch barus von niemand in bhain wis an generbe, Bnd sullen ouch dieichen Geflos, mit sangt ben Leuten, die barzu gehörent onwustleich innehaben, vie nomen ber obgenanten gult bie barzu vor verfchriben find, Duch ift beredet, # sich fügte baz ber vorgenant Marggraf vor ber egenanten siner Hawsfrawn mit bem tod abgieng daz benn die egenanten gült und phantschaft berfelben finer Samt framn beliben und wider zugenallen, Wer aber bag Si vor Im abgieng, so fullet Im die egenanten gült und phantschaft ze gelicher wis volgen und an in gevaller. Gewinnent si aber libeserben miteinander, benselben sullen voraus alle ire Ref

wen behalten fin an generbe. Mit vrfünd etc. Geben ze Prugg, an freitag wer voller frowen tag, ze Mittem Augst lxxx quarto.

5. b. Drig. im f. f. geh. Baus. Bof- und Staats-Ardiv gu Wien.

1 Ein Copie hat "an". • Copie: "Babhus".

ŀ

E 3 Cople: (?) "wingebenb".

710.

6. August 1384. Villingen. Graf Rudolf von Hohenberg verspricht bem Herzog Leopolt von Destreich, dazu behilflich zu sehn, daß biesem von den Städten, Märkten und Dörfern der Herrschaft Hohenberg 18000 Afd. Heller aufgebracht werden.

Bir Graff Rübolff von Hohemberg Tün kunt Als ins der durlühtig ist inser Lieber Herre vnd dheime Herhog Lüpolt von Ostrreich etc. daz Land die Herschaft ze Hohemberg pehunt von sunder früntschaft wegen wider insern Ledtagen yn geantwürt hat vnd die er nach siner brieff sag lenger solt gehebt haben, Bon der selben früntschaft wegen wir insern gunst vnd güten ken darzu gegeben haben daz der vorgenant inser Herre von Österrich ab Stetten inken und dörsfern der egenanten Herschaft wol niemen mag drützenhentusend haller, Also geloben wir auch getruwlichen inser Bestes darzu ze tund vnd wieren die darzu geset werdent beholssen vnd beräten sin daz gelt in ze ingent än alle geuerd. Mit vrkund die brieffs Geben ze Vilingen an zinstag sant Berenen tag Nach Eristi geburt Drützenhenhundert Jär darnach in dem in vnd Abzigosten Jar.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde hangt bas befannte,

711.

Mugust 1384. Villingen. Graf Rubolf von Hohenberg, bessen Tochter Margaretha und beren Gemahl, Markgraf Bernhard von Baben, 7000 fl. Zugelb (jährlich 700 fl. aus bem Einkommen von Rotenburg) verschrieben worben und wosür sich Herzog Leupold von Destreich verbürgt, bekennt, biesen schabloß zu halten, wenn jenen die genannte Summe jährlich nicht gereicht würde.

Bir Graff Rubolff von Hohemberg verienhen und tun Kunt für bus b bufere erben, Als ber burlühtig furst buser lieber Herre und beime Heryog ipolt von Ofterrich etc. sich gen ber Ebeln bufer lieben bohter Margareten von Sohemberg marggraffinne ze Baben mb bem wi nen margaraff Bernharten von Baben irem gemabel orb Dobterman verschriben hat und felbschuldner worden ift von ber Suba aulben gelt wegen die der egenanten unser lieben dohter frowe marga bem egenanten bnferm bobterman margaraff Bernharten irem gemabel fi tusend gulbin gu gugelt verschriben sind uff ben nüten ze Rotemb geloben vnb verhaißen wir by guten truwen, geschach baz ber egena lieben bohter und bem egenanten unserm bohterman bem margaraffen bi ten Sübenhundert aulbin gelt von den obgenanten nüten ze Rotemt Jar ond zu allen ziten nicht fürberlich genielen ond geraicht wurden a verschriben sind und daz der egenant unser Herr Herzog Lüpolt da von kame bag wir Ime ober sinen erben ben selben schaben gentslich süllen t ablegen und wiberteren zu ieglicher zit und baz beschiht. Tatten wir bez In dat vertügen So habent in gewalt und gut reht fich unser nutze wa sy die an kommen mügent mit onserm gutlichen willen ze underziehe onder windent ond ouch die innel ze habend als lang ont daz sp dez Ho aller schaden die sy benne genomen habend von bus gentlich geriht 1 werbent ond fol bus ouch ba vor nicht schirmen noch bawiber tun 1 Mit vrkund dit brieffe Geben ze Vilingen an zinstag vor sant Bi Nach Cristi geburt brutzehenhundert Kar und barnach in dem vier gosten Jar.

V. b. Drig. im St. : Archiv zu Stuttgart. — Bon bem Siegel ist nu unbedeutender Rest vorhanden.

#### 712.

17. August 1384: Notweil. Markgraf Bernhard von Be seine Gemahlin Margaretha, Gräsin von Hobenberg, daß Herzog Leupolt von Destreich und Graf Audolf vor berg das Necht haben, die Feste Waßneck und die Stätz dorf und Schömberg, sowie 700 Gulden Gült von I wieder zu lösen.

Wir Bernhart von gottes gnaben marggraf zu Baben fraw margreth grefinn von hohemberg sin gemahel veriehen kunt offenlich mit bisem brief für vns vnb alle vnser erben Als vne lüchtig hochgeborn fürst herhog Leupolt Herhog ze Nervich ze Kernben vnb ze krain Graf ze Tyrol etc. vnser lieber herr wassenegt vnb die zwo Stett Obernborf vnd Schömberg mit hörungen vnb dazu Sibenhundert guldin gelz auz allen seinen nuten z

erfatt hat nach ber phantbrief sag so wir von Im barumb innhaben Also wir Im verhaissen vnd gelobt verhaissen vnd geloben auch wir Im wissentsmit bisem brief daz wir Im vnd sinen erben oder graf Rüdolfen von emberg vnserm marggraf Bernharts sweher vnserm der vorgenanten igresin vatter vnd seinen erben der losung der egenanten Setze wanne sie die iren die an vns vordernt allzeit ane widerred vnd verziehen wellen vnd statt tün vnd gehorsam sin an allz geuerd nach der bris sag die wir von egenanten vnserm herren von Osterrich inn haben an alle geuerd, Wir sullen fürsehen vnd verhüten vnd nicht gestatten daz veman auz den egenanten vesten Stetten noch dar in wider den obgenannten vnsern herren von Osterrich noch we Sweher vnd vatter graf Rüdolf von Hohenberg vnd ir baider erben nicht noch si angrissen weber haimlich noch offenlich in dhain weg an allz geuerd vrtund die drifts versigelt mit vnser baider anhangenden Insigeln der geben Rotwil an sant verenen tag nach kristi gedurt drüzehenhundert Jar darnach em vier vnd achbigigisten Jar.

8. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit beiben ziemlich gut erhaltenen eln. Das Alliance-Siegel ber Margaretha v. H. hat rechts ben Zähringer, links Hohenberger Schild; auf ber Umschrift nennt sie sich Gräfin v. H. und Markgräfin laden. Das Siegel bes Markgrafen hat ben Zähringer Schild und auf bem helm Steinbockhörner.

### 713.

August 1884. Billingen. Herzog Leupolt von Destreich überläßt er gewissen Bestimmungen bem Grafen Rubolf von Hohenberg bie Herrschaft Hohenberg zu lebenslänglicher Nugnießung.

Wir Leupolt von Gots gnaben, Herhog ze Ofterreich, ze Steyr, kernben, vnd ze Krain, Graf ze Tyrol, Marggraf ze Ternis etc.

\*\*Innt für vns, vnd vnser erben, Als wir bem ebeln vnserm lieben öheim in Kudolsen von Hohenberg, dieselben herscheft Grafscheft vnd Gez ze hohenberg mit aller ir zugehorung, die wir vormaln von Im gekaust wurdet, vnd Sechzig tusent guldin, als das der kaußtrief darüber aigenwiset, vnd berselben Sechz vnd Sechzig tusend guldin er von vns gentlich ist vnd betalt ist, vnd als wir das obgenante Land vnd Herscheft ze hohenwech sürbazzer ettlich iar solten innigehabt haben vnd Im daz negund gegenzischen von grozzer trüw vnd sundern gnaden wider ingegeben vud in geantwurt in fürbazzer sein Lebtag innzehaben vnd ze niezzen ane alle andrung als herzgeschriben stat, Also hat er vns gelobt vnd verhaizzen di güten truwen an kat vnd mit disen briefe, daz er nv fürbazzer vns vnd vnsern erben, all wil er in leben ist, mit dem obgenanten Land ze Hohenberg vnd mit allen keiten, vesten, Stetten vnd Geslozzen so darzu gehörent, sol vnd wil getrümzer

ven warven, or jur and jaguffen und ze weg pringen, ous an grafen in den egenanten herscheften sweren und ir brief geben, wi borffer und Lut off bem Lande auch sweren uns und unsern erbi tobe gehorsam und gewertig ze sinne of der stat als irm rechten be auch no fürbazzer mit niemand bhain puntnuzz oder ordnung tu in bhain wise, ane vnsern ober vnserr erben willen und wissen. E nv fürbazzer mit den egenanten Landen vud berschöften zu niemand r uns ober unser erben und ane unfern willen gunft und wizzen, C furbagger in den egenanten herschöften nichts verseten noch verkund Stett Dorffer ober bhainerlay binge ane geuerbe Er fol auch bhai noch schuld machen noch bhainerlag fryhait geben, die vns ze schad ten, die vorgenanten Land Stett und Lut füllent fürbagger bi alle beliben die Sy von vus, vnd dem egenanten vnserm Obeim babent bazzer erlangent ane geuerde, Duch ist beredt, ob Im no furbazzer bamit er die Slozz yzund besett, einer ober mer abgienge ober suft bie Im nicht füglich weren, bas mag er wol getun, also bag er grafen schike zu vnserm Lantuogt in Ergow wer ber benn ve ist geben und sweren als die vordern und die verkerten vormaln getan nomen der, die Rotenburg Hangerloch und Hobenberg innehabent, b teren sol, benn nor mit onferm willen ond wizzen, ober mit getrewen Reinharts von Wéhingen vnsers hosmaisters, ober mit Sa genbergs, ob berselb von Wehingen die zit inner landes nicht wer benn auch sweren und ir brief geben, als die verkerten oder die ab hotten Alin gelnhon mit nerhaissen mir guch. ab bas geschech. ba

ebeln waser lieben mumen . . die Marggrefinn von Baben fin tochter, vf baselbs, gewist haben, vnz basz es die kind barumb von vns erlösent. uch, ber vorgenant onser Obeim von Hohenberg vollen gewalt bi sinem tft bag In Got Son beraitt, bag er benn zwen biberman ben er getruwet ı mag, die In die nut nach finem tode innemen, ont auf die zeit, daz eben Jar alt werbent, vnb In die anlegen vnb fürkerent, nach irm aller nd die ons, ober wen wir barzu schaffen, die nuz von der kind wegen thnen, Giengen aber dieselben sin Son ab, ee daz si vyerzehen iar alt So sol aber das egenante Land, vns vnd vnsern erben werden vnd geugllen. ob der egenante onser Theim, nach sinem tode mer elicher tochtern liezze, wir getriblich beraten, vnd ir iklicher Siben tusent gulbin geben, Duch . daz der egenant vneer Obeim sin Lebtag alle Leben liben sol. Sp spen ber weltlich, boch ber manschaft vnschedlich, wir sullen auch, ben egenanten heim .. von Hohenberg, sin byener und die sinen, getruwlich schirmen beholffen sein zu bem rechten, Ift man Im auch ichts schulbig, bartu : Im auch geraten ond beholffen sein, nach seiner brief sag zu dem rechten d ond nach onferm vermugen. Mit orchund big briefs. Geben ze Vilin-Zinstag, vor sand Verenen tag, Nach Christs geburt, Druzehenhundert ach in bem vier und Achzigistem Jare.

. Drig. im t. t. geh. haus- hof- und Ctaats-Archiv zu Bien.

#### 714.

tember 1384. Notweil. Markgraf Bernhard von Baben und sen Gemahlin Margaretha von Hohenberg leisten vor dem Hofzicht zu Rotweil. Verzicht auf alle Ansprüche an die Herrschaft shenberg.

graf Rubolf von Suly Hofrichter von mines genäbigen Herrn nischen chunig wentlaws gewalt an seiner stat uf sinem Hose vil tun tunt allen ben die disen brief ansehent lesent oder hören lesen das richt sazz uf dem Hof zu Rotwil an der öfnen frigen kunigsstrasse uf disen ir brif geben ist vnd stund vor mir uf dem selben hosse der edel hoherborn Rarggraf Bernhart von Baden vnd stund pen im die edel wölstrawe fraw Margareth Gräffinn von Hohemberg Margraffinn n sin eliche Hussrawe vnd sprach also das er vnd die egenant frawe th sin hussraw auf geden ond sich verzeihn wolten aller der recht vnd so sp hetten zu dem lande vnd zu der Herschaft ze Hohemberg zugehörung gegen dem edelen hoherwirdigen durchlewchtigen sürsten vnd err Lüpolten Herzogen zu Osterrich ze Stever ze kerten ze kräin grafse ze d. urd. Bollern-Bohenberg.

tyrol Margraf ze Terniß etc. vnb paten mich an ainer urtail ze erfaru wie bas tun solten bas es chraft het und recht war darumb vorschet ich ber until warb ertailt von Rittern und von Richtern die da ze gegen waren als uf Hof ze Rotwil recht was das man die egenant frawen Margarethen fin Spifical bes ersten mit irn genosen bevogten solte mit ires mans willen ond bo man ( si ze vogt ben ebeln herrn Graf Conraden phalkgraffen von Tuving ond bo si ben zu vogt gewan vor mir mit vrtail als auf bem hof ze Re recht was do stund bar ber egenant Herre Marggraf Bernhart von Badan fram Margareth Margraffin ze Baben sein eliche Huffram mit irem vogt g ir leibe vernuftig (sic!) ir synne und mit wolbebachten mute mutwilligleich leich und unbezwungenleich und gaben auf und verzigen sich gegen bem egen Sociaebornen burchlewchtigen fürsten und herrn berrn Luvolten bergogen # Di rich aller ber recht und ansprach so sy hetten big ber uns auf bijen hewtigen zu dem land und Herschaft ze Hohemberg mit allen rechten nützen und was so barzu ober barein gehöret nach ber brif lamt und sage die sie von ber nanten Herschaft wegen von Hohenberg gegen einander hetten es ser an gra schaft an landen und an lawten an steten purgen an Slossen an wi bennen an borffern an weilern an hoffen an Selben an tilden fägen an lawten an gutern an angenschaft an lebenschaft an vogte ten an ehafti an swingen an Bennen an gerichten an lantgerichten zollen an gelaiten an tauern (sic!) an Höptrechten an erben an velle an pesatten gelt an verlassen gelt an Hantlon an ainung an fieme an ffreuelen an zinsen an vngelt an wasen an zwen (sic!) an Rilling an Mulfteden an Holy an Holymarken an vijchengen an wigern (sic!) an mil an wasserleitinan an wunne an waibe an velde an wicratinen (sie!) an god an awen an werben mit wegen mit stegen und gemainlich mit aller an der gemi sam nüten rechten und zugehörden nichts aus genomen es sen funden oder wie ben gewunnens ober ungewundens nihts aus genomen bem vorgenanden bo pornen durchlewchtigen Herrn Hertzog Lüpolt ze Diterrich und allen seinen vnb nachkomen das egenant lant und Herschaft ze Hohenberg mit aller zugetig hinnan hin nemer mer ze haben ond ze nifen ze seten ond enseten das and für angen und lehen ist für lehen gegen allermeingleichen nach dem rechten nach der Brif lawt und sage die sie zu paider sent darumb unne hand am nerbe Sie verzigen sich auch vor mir mit guten trewen für sich und all ir die aller ber recht ansprach und wider vorberung so sy ober chain ir erbe 31 im egenanten land und Berschaft heten big her unt auf bisen hemtigen tag nad E sat brief sage die sie zu paiber seyten gegen einander habent also das in kayner ir erben noch niemant anders von irent wegen sy noch ir nachkomen 뺴 niemant anders von iren wegen nu furbagger mer an den vorgenanten iren men so da vor peschaiben ist nit irren bekumern noch bekrengen sullen noch noch fain ansprach noch wiber vorderung noch recht mit fainen gerichten gairleite

werntleichen (sic!) noch an gericht noch mit kaines fürsten Herren noch an bill noch rat in bhainen wegen noch mit bhainerlay weise weber sust noch so merb Sunberlich so enzihen sie sich alles schirmes alles rechtens paibe gaistlichs werntlichs gericht aller ber brieff die darüber In gegeben sind auf dem Lant= 🗮 ze Rotwil bas die gentlichen tod vnd ab sein sullen sie sein funden oder when werd das ain enhain brif von der vorgenanten Herschaft wegen ze Ho= ng funden wurd der daruber geben wer von dem Hofgericht ze Rodwil oder won tunigen tapfern ober von feinem Sweher erlangt bet ond In seinen aepracht het ober noch furo baruber erwerben werben möcht von bem stul tom ober von Römischen kappern ober kunigen als anders swannen und getich alle fürzöge und funde si sein geschriben ober ungeschriben wie man bie namlichen worten anzzihen finden oder erbenken kunde oder mocht oder da mit ver ir erben wider dif recht redlich vnaeuavrlich verzihn und auf geben kunwher mochten getun ober in bhain weise geirren gewenden ober bekrenken in wa weg noch mit bhainerlay weise sust noch so angeuerd boch mit ber bevenhait nach der brif lamt und sag so sie zu paider septen einander daruber en babent on alle geuerd Es tetil auch dis egenanten der Edel Herre Margaraf hart von Baden und fram Margareth sein eliche Husfram dis verzeihn und vorgeschriben sach zu ben zeiten bo si bas wol getun mochten mit hand und und mit irs vogts hant ond mit mund ond mit meiner hant ond mit mund s egenanten Hochgeborn burchlewchtigen fürsten und Herren Herzog Lempolts Ofterrich bant mit urtail als recht was ond als auf dem Hof ze Rotwil mit en vnb mit Richtern ertailt ward das es geschehen wer als recht wer vnb B nu vnd hinnach in kunftigen zeiten pilleich vnd von recht kraft vnd maht t fol vnd mag lawterleich ginualtigleich und on alle generde und herumb ze urtund so han ich bes Hofgerichts ze Rotwil Insigel mit urtail offenleich gean bisen bris End wir ber vorgenant Bernhart Margaraf zu Baben vnb Margareth sein eliche Huffram veriehn und geloben alle vorgeschribene sach web ftet zu halten in aller ber weiß so hie vor von vns geschriben ftat vnb barumb zu ainer sicherhait aller vorgeschriben bing für vns und alle vnfer : wasere apaene Ansigel offenleich gebenket an bisen bris vnd wir Graf Chon= Don Tüwingen do vorgenant veriehen das wir der egenanten framen Marga= non Sohemberg ze vogt geben marben in aller weise so vorgeschriben stat bas in alle vorgeschriben sach getan hat mit onserm lawtern aunst ond auten An aller weiß so vor geschaiben ist ond haben barumb onser angen Insigel mates weiß offenleich gehenget an bisen brif ber ze Rotwil gegeben ist an bem Donerstag nach sant Johans tag als er enhambt ward nach Crist gewurt mbenhundert Jar vnd barnach in dem vyer vnd achtigistem Jar.

Rach einem Vidimus des Johanns von "pfun, Techant vnd vicarys zu Triendt, boff Probst zu Griezz Jakob Brobst zu Sant Michel, Triendtner bystumbs. Bokzer September 1413. 2. September 1884. o. D. Otto von Balme, ein Ebelinecht und Di der Canhler, Bürger zu Rotweil, bekennen, von Traf Ander Hohenberg ein Gut zu Deilingen (D.A. Spaichingen) zu empfangen zu haben.

Ich Ditte von Balme ain Sbel kneht Ind ich Dietrich ber Sant burger ze Kötwil kunt (siel) und veriehen offenlich, Das wir von bem haber haberd ber Graff Rübolfen von Hohenberg ain gitt ze Khunt baz gelegen ist ze tülingen, daz ze disen ziten arnolt ber bühel kund järgeliches giltet drit malter vesan zwai malter habern Rötwiler messe dischilling haller vier herbst hünre vnd ain viertail aiger Da habent wir beld mit güten Truwen dem vordenempten unserm genädigen herren und allen nachsomen da von ze tinde alles daz waz danne ain man sinem Lehen billich pud von von reht tiln sol und dez alles ze ainem warem offem urkniche seich Otte von Balme min Insigel offenlich gehenket an disen brief Bud van Dietrich der Canyler aiges Insigels nicht han so habe ich erbeiten min Avatter hainrichen den Canyler daz er sin Insigel ouch offenlich ze gept gehenket hät an disen brief wader dem Insigel ich verzihe aller vorzeszellst dinge an disen brief Der geben ist an dem durnstag nach sant pelagen tag Cristi gedurt druzehenhundert iar dar nach in dem vier und achsigosten Jar.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben Siegeln ber beiben Anefil

### 716.

10. September 1884. Rotenburg am Neckar. Revers und Pfl brief der Stadt Rotemburg, mit dem diefelbe dem Herzoge Less zu Destreich, als ihrem rechten Herrn, auch nach der dem Gu Rudolf von Hohenberg geschehenen Ueberlassung der lebenklichen Inhabung der Herrschaft Hohemberg, die schuldige Pund Gehorsam angelobet.

Wir ber Schulthafff ber Ratt vnb die ganz gemain ber Stat Rotenburg am Nedar verienhen vnb tugen Kunt für vns vnser erben und vnser nachkomen, Als der durlühtig fürst vnser gnädiger Lieber herre De Leupolt von Österich mit dem wolgebornen graf Rudolfen von hohew dich vnserm Lieben gnädigen heren pezund ainer täding über ain komen ikt im das Land vnd die herschaft ze Hohemberg, zu sinen leptagen win geantwurt hat in der masse alz die brief sagend die darund gegeben

haben wir gelobt und verhaissen geloben und verhaissen des by bem aib so wir darzik ben hailigen gesworn haben, Das wir den egenanten unsern gnedigen herren Österich und sin erben zu einem rehten herren ofgenomen und empfangen haben nuch empfahen öch wissenklich mit disem brief inen und allen iren erben nu fürst nach der egenanten täding, brief sag mit der obgenanten Stat ze Kötenburg und ins selb ze dienen ze warten getrw und gehorsam ze sein, in all weg als unrehten herschaft, Und das wir ouch nu fürbazzer mit niemant kain puntnüss, endrung tun süllen oder off niemen wellin in dehainen weg, wider sy und wissen und wissen das gehenkt an disen briefe der geden Kötenburg in der vorgenanten Stat An samstag dem Rähsten vor dez en Crüz tag Am herbst dez Jares do man zalt von Cristi gebürt Orüzehenzt Jar und vier und Ahzig Jare.

3. b. Drig. im t. t. geh. Baus- Bof- und Staats-Archiv gu Wien.

#### 717.

September 1384. Notenburg am Neckar. Gin gleicher Brief ber beiben Städte Haigerloch.

Bir ber Schulthais ber Rat vnb bie ganz gemain von Baiben ten ze Haigerloch, verienhen und tügen kunt für uns unser erben und all nachkomen Als der durlühtig fürst voser Lieber gnabiger herre Herzog olt von Ofterich mit bem wolgebornen graf Rudolfen von Sohem= och onserm Lieben gnabigen herren nezund ainer tabing über ain komen ift, m bas Land und die herschaft ze Hohemberg, zu sinen Leptagen wiber Inpurt hat in ber maffe als die brief fagend die barumb gegeben find, Mo wir gelobt ond verhaissen geloben ond verhaissen och by dem Aid so wir ib zu ben hailigen gesworn haben, bas wir ben egenanten onsern gnabigen 1 von Ofterich und sin erben zu ainem rehten herren usgenomen und empfanaben niemen und empfahen och wissenklich mit disem brief Inen und allen rben Ru fürbazzer nach der egenanten täding brief sag mit den obgenanten ze Haigerloch und mit uns felb ze bienen ze warten getrw und gehorfam in all weg, alz vnseren rehten herrschaft And bas wir och nu fürbazzer iemant kain puntnug ober endrung tun fullen ober off niemen wellen in bet weg, wider sy vud an ir wissen und willen ungefarlich Und dez allez zu : warem vrfund so haben wir vnser Stet gemain Insigel offenlichen gehenkt **sen** brief, Der geben ist ze Rötenburg der stat an dem Recter an sam= vem nahften vor bes hailigen Criiz tag Am herbst nach crifti gebürt Drüze: mbert Jar vnb vier vnb achtig Jare.

B. d. Orig. im f. f. geh. Haus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

718

11. Ceptember 1384. o. D. Desgleichen von ber Stabt So

Wir ber Schulthaiß ber Rat ond bie gant Gemaind ber St Horm veriehen und tun funt für uns und unger erben und nachfomen. M burluhtig fürft unger gnediger lieber Berre Bertog Lupolt von Ofterid mit bem wolgebornen Graff Rubolffen von Sohemberg vo vnjerm que Gerrn jett ainer teding ober ain tommen ift und Ime bag lant und bie icaft ge Sobemberg ge finen leptagen wiber ingeantwurt bat 3 maz als die brief fagent die dar vmb geben fint Alfo haben wir glopt und haiffen globen und verhaiffen och by bem aibe fo wir bar umb gu ben Sa gesworn haben bag wir ben egenanten unfern gnebigen herrn von Ofterrich fin erben ze ainem rehten Gerrn offgenomen und empfangen haben niemen empfaben och wiffentlich mit bifem brief In und allen iren erben no für nach ber egenanten teding brief fag mit ber obgenanten Stat Sorw und mit felber ze bienen ond wartant getruw ond gehorfam ze fint in alle weg als rehten Gerschaft und bag wir och no fürbaffer mit nieman kain bentnuß ober rung tiln füllen ober vifniemen wellen indehein weg wiber fo und an ir n ond willen .. boch unicheblich ber Ebel Sochgebornen from Iten von denburg Greuin je Sobemberg wier gnebigen fromen an iven briefen pfantschaft an geuerbe Dez alles ze vrkunde ber warhait geben wir bisem besigelt mit onger Stat Gemaind aigen Insigel. Der geben ift am nehften nentag nach vnser fromen tag alz sy geboren wart bo man zalt von Cristy o bruzehnbenbundert iar ond wier ond abzig iar.

B. b. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Mit einem großen runden C bas ben Hohenberger Schilb hat; von ber Umschrift ift taum etwas zu lesen.

# 719.

15. Oktober 1384. o. O. Hans ber Bogel, Bürger zu Rotenliedust unter den Siegeln des Grafen Audolf von Hohen Kastvogts der Kirche zu Sülchen, und Pfass Konrad Stusschherrn zu Rotenburg, um 18 Pfd. Heller und 14 Schi an Gräfin Ita von Tockenburg 4 Jauchart Ackers, die zu Kirchensatz von Sülchen gehören.

Ich Hans ber Bogel burger ze Rotenburg vergih offenlichen für vnb min erben vnb tun kunt menglichen mit bisem brief, bas ich reht vnb verkoft vnb ze koffenb geben han miner gnäbigen fromen from Jten Todenburg gräffin ze Hohemberg vnb allen iren erben vier Judact a

aller zügehord, die gehorent In den kild enfat ber kilden zu fühen (sic!) at uf dem burrenbach, stossent ainhalb an hansen Sifrit faligen winen und anderthalb an den Tottenweg, dauor vß gat ain malter korns nach zelg, wez ben baruff wehft, Rotemburger meß, und zwan Berbst Sunr gels ift der egenant koff beschenben umb abzenhen pfunt und vierzehen schilling 🗷 vnd genemer Haller, der ich also bar zu minem kuntlichen nute von Fr geet und bezalt bin, und barumb verzich ich mich für mich und min erben gen with iren erben aller reht, vordrung and ansprach, so ich uns her an dem egewien aker gehebt han oder füro daran gehaben moht, und bez allez zu ainem em vrtund, so han ich gebetten min gnäbigen Herren graff Rübolffen von Demberg ber Castuogt ist bes egenanten kildensat und pfaff Conen stahler kilchherr ze Rotenburg, bas sie irn aigen Insigel ze vrkund willen, das sie den zu disem köff geben haben und ze zuknüst aller vorgesagten offenlichen hant gehenkt an bisen brief, under ben selben Insigeln ich aller refagten bing vergih von mir an bisem brief, ber geben ist an sant gallen et nach Crifti geburt brüzehenhundert Jar und in dem vier und ahtigosten Jar.

B. b. Drig. im Spitalardiv ju Rotenburg.

#### 720.

Rovember 1884. v. O. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt 101b3 von Sielmingen (O.A. Stuttgart) Wittwe mit einem Gütlein baselbst.

Wir Graff Rübolff von Hohemberg Tün kunt offenlich, daz wir an na tag als dirre brieff geben ist, ze Lehen verlühen haben, der fromen frowen Ihaiten, arnolt fäligen frowen am tor ze Syhelmingen geseßen, ain Iin haißet, der schühiüen güttlin, daz da lit ze schäthwisen, daz Ir man arnolt am tor, vormals von öns ze Lehen gehebt hat, und haben ir daz güttlin gelühen, won sy dez nähster erb ist, mit allen rehten und zügehörden, daz ir man sälig sin Lebtag beseßen und genoßen hett, wie wir denne pillich durch reht Lihen sullen, also, daz sy vns da von tüge waz vns und önser herschaft da von pflichtig und gebunden ist ze tünd, doch öns und önser herschaft häblich an allen önsern rehten, Mit Brkund diz brieffs, der geben ist an zinstag sant Martins tag, Nach Christi gedurt Drützenhenhundert Jär und vier und big Jar.

8. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Dit einem fleinen Siegelreft.

721.

7. November 1384. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bi fennt, daß Herzog Leopolt von Destreich bei seinen Gläubigern sihn eingestanden ist, demselben aber hieraus kein Rachtheil erwass sen solle.

Wir Graff Rubolff von Sohemberg verienhen vnd Tunt für onfer erben und nachtomen Als ber burlubtig fürst onfer Lieber Serre Sern Lüpolt von Ofterrich etc. für ins gestanden ift und fich mit ins mit brieffen und Insigel verschriben hat von der tabingen wegen der wir überain tu figen mit ben die hernach geschriben ftand, bez ersten mit hainrichen von benhofen vmb fin schuld darumb er vns In vier Jaren nit manen sol, Berhtolten bem foler Ritter ber in brin Jaren nit manen fol ond bem zwölff burgen vertegen füllen an ander abersterbener, Sanfen bem Pfuser, wir malalingen gu ben pfanben bie er vormals von bus hett vmb Guben bert pfund versett haben, Congen von Salffingen bem wir ben Soff Buringen umb vierhundert pfund verfett haben, Otten Bögglin und Conf Siglin, den wir die kirchen ze bttingen umb viergenhenhundert pfund hi versetzt haben, Also geloben und verhaißen wir by guten trumen mar ob wir i behain bufer anutman behainem unferm vorgenanten schuldner In behain fin pf griffen anders wenne wir pillichen solten und In Ir pfand und Satze nit ver gotind ober versprachen nach bem Rehten und nach ir brieff sag bez wir ouch infern Lebtagen wol gewalt haben von inferm Herren von Ofterrich Geschäck nit wenne wir benne barumb ze Ned gesett werden und sich befint daz dem 🐗 ift So füllen wir schaffen bag bag wiberkert werd Tatten wir beg nit mar be baz unser Herre von Ofterrich oder sin erben denne darnach der selben ichulen So hie vor verschriben und verhaichent sind oder ber vertegung und versprechaff ber pfender zu behainem schaben kemen wie sich daz fügte von dem jelben schabe allen Gullen wir In und fin erben gentlich ledig und loß machen an allen im schaben vngenarlich. Wa aber bat ouch nit geschäch So habend Sy vno 3r 54 fer vollen gewalt und mügent uns ouch wol darumb angriffen mit bukerm att lichen willen an allem bem maz wir haben und uns zügehort niht ufgenomen als 👊 und als vil ung baz sy von allem schaden gelößt werdent ane geuerd mit vilm big brieffs, Geben ze Rotemburg an bem nahften Mentag nach aller Sailige tag Nach Cristi geburt brützenhenhundert Jare und vier und Abbig Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel fehlt.

722.

wember 1384. Rotenburg am Neckar. Graf Rudolf von Hohens bekennt, daß aus der Bürgschaft, welche Herzog Leopolt von Desth für ihn übernommen, für diesen kein Schaden erwachsen solle.

Bir Graf Rubolf von Hohemberg Tun kunt für vns vnd vnser erben. er burluchtig fürft wißer lieber Berr Bertog Leupolt, Bertog je Dfteretc. onfer Mitgült worben ist, ond sich mit ons verschriben hat von ber wegen, die wir schuldig sein und darumb phender stent, vnd von des gelts darumb wir netund phender seten oder brief und Bürgen geben. Also n und verhaissen wir by guten trewn baz wir dieselben sach, phantschaft und also handelln vertigen und volfürn welln und fülln, als bas von uns baiden iben ift, und sunderlich in solcher mass, baz berfelb unser Herr von unsern bey seinen lebtagen bes zu bhainem schaben kome an geuerbe. wir sülln ras gelt darumb wir also versetzen an vnser egenant schuld geben und gelassen, vngeuarlich, Geschech auch, baz wir von der vorgenanten schuld wegen f tain endrung tun muften, und aber lenger bestellen wolten, barzu fol uns enant unser Herr von Ofterrich und sein erben beholffen sein und das mit riefen bestetten, auch in solcher maff, bag wir verfehen, bag Si benn aber, nsern lebtegen, des zu bhainem schaben komen als vorgeschriben stet. Tetten s nicht, So habent Si, und ir Helffer vollen gewalt uns und die ungern ib anzegriffen mit unßerm gütlichen willen, als lang und als verr unt baz i von den vorgenanten schulden und scheben genklich ledigen und losen und sol uch bauor nichts schirmen, bas pemant erbenken möcht an geuerb mit vrkunt iefs. Geben ze Rotemburg am Nekker, an Zinstag vor sand Martins ach frists gepurd, Drewzehenhundert iar, barnach in dem vir und Achtigi= tre.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem befannten fleinen Siegel rafen Rubolf.

723.

lezember 1384. Ravensburg. Die Streitigkeiten zwischen Herzog Leopolt von Destreich, Graf Rubolf von Hohenberg einer- und ben Reichsstädten andererseits wegen der Pfandschaften Oberndorf und Schömberg werden zu Navensburg vor einem Schiedsgericht beigelegt.

ich Joe ber Duttemhaimer gemain man wir Brun von Hertenstain ab vom stain Ritter henggi Humppis ond ber Bener von gemünd er schiblit von önsers herren von Österrich und ouch von ber stett megen bie ben bund in swaben haltend Tun funt mit bijem brief alg ! obgenanten ungers herren von Ofterrich und ouch graff Rubolf von hober berg Ratt die get mit vollem gewalt hie sind ainhalb und ouch die obgenant stett anderhalb vff vns zu der minne und zu dem rehten gegangen und tem find von ber stoß wegen so sie von ber zwanger schloß oberndorff und ichoi berg und ander guter so da mit versett wären mit ainander hetten Also hab wir ainhelleclich mit der minne gerett und vfgesprochen bag ber obgenant ins Herr von Ofterrich ben egenanten Stetten vmb alle vorberung und ansprach so von der egenanten pfandung wegen gen Ime und dem egenanten von Sohember habent noch herußgeben und bezaln sol vierthalbtusend guldin und baruff sulle ouch die obgenanten beib stett und die andere guter gentlich ledig und lok sin mi welcherlay brief und vrtund umb die selben sach gegeben sind es sie der recht bied brief oder ander vrkund die füllent die obgenanten stett für sich herufgeben bald sp ber egenant buser berr von Osterrich bez obgenannten irez gelt bezalt ti Denne vmb die zway hundert gulbin so buser herr von Hohemberg sprickt i Ime an bem Höptgut von den von Rütlingen noch viligent haben wir sprochen ist baz die von Rutlingen vor dem den buser Herr von Ofterrich ber schift gewisen mügen von nun sunnentagen ber schierost kumpt vber vierzenben und von dem selben sunnentagen aber ober vierzenhen tag und von dannan in vierze ben tagen bas ist zu bryn tagen mit zwain iren Raten bie bo ze mal ir Rat waren 着 net sind ober mit bem bem si bag gelt von ungers egenanten herren von Hohembel wegen geben haben ober mit iren gesworner rechnern daz sy bie genanten zway bundet auldin von bez von Hohemberg wegen bezahlt haben bag in bes billich genießen Gefach aber bez nit so füllent die selben von Rütlingen die selben zway hundert guldin be egenanten ungerm herren von Ofterrich noch rihten und vif der ståt geben an 🚅 verziehen und widerred Duch sprechen wir maz die von Rot wil von der gemain stett wegen von Oberndorff und Schönberg wegen mer in genomen haben den fünf und viertig und zway hundert Malter forns und hundert phund haller be daz die egenanten von Rötwil dem egenanten unßerm Herren von Diterrich mel wider feren fullen. Lagin ouch vff ben luten ze Obernborff und ze Schonberg & hainerlan nuts, noch vir es war vnib buken fraklinan oder ander nuts das 🏮 ouch nun ungerm egenanten Herren von Desterrich werben und geuallen Wir im chen ouch ob die von Rotwil von den gerihten ze Obernborff und iconberg hundert phund haller in genomen hettin oder dar onder Darumb füllent in w dem egenanten bugerm Herren von Ofterrich und ungerm Herren von Hohemba unbekümert sin und darumb ledig und log beliben Hettin jn aber dar ober in # nomen daz füllent sy buherm egenanten Herren von Ofterrich geben und widerum laffen an verziehen und bez ze vrfund haben wir egenanten Brun von Bertenflei Conrad vom stain Ritter und Benggi humppis unfer ieglicher fin infigel getral vff bisen brieff und won wir ber egenant Jos butenhaimer ber gemain man ber vener von gemund inseru insigel pet nit haben bab ich ber buttenbaimer

t hainhen Humppis ond ich ber vener von gemund den gündel statamman ze uspurg daz sy ir insigel für ons baid getruck habent in an schaden off disen der geben ist ze Rauenspurg an Mitwochen nach sant Nicolaus tag der zwen glich sind vnd iedem tail ainen geben haben Nach Cristus gedurt drüsnhundert Jar darnach in dem vier ond ahzzigosten iar.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Dit fünf aufgetrudten Siegeln.

#### 724.

Dezember 1384. o. O. Jerij von Hailfingen bekennt, daß Graf Rubolf von Hohenberg ihm nun nichts mehr schuldig sew, auch ihm allen Berlust und Schaben, den er sonst wegen seiner in "Laistung" u. s. w. erlitten, erset habe.

Ich Jerij von Hälffingen vergich offenlich für mich vnd min erben vnd unt menglichen mit disem brieff daz mich der Sdel hochgeboren Graff olff von Hohemberg min gnädiger Herre uff disen huttigen tag als dirre geben ist geriht vnd bezalt hät aller der schuld die er mir ie schuldig gewest diß uff huttigen tag vnd ouch allez verlustes vnd schadens den ich diß uff tag von sinen wegen gehebt vnd geliten hän Ez sy von saistung wegen oder on ander sach wegen wennan oder wa von daz herkomen ist Bnd sagen allso begenanten minen Herren von Hohemberg vnd sin erben für mich vnd minen aller der schuld alles verlustes vnd schadens diß uff disen huttigen tag quit vnd löß mit vrkund diß brieffs daran ich min aigen Insigel offenlich gehenkt Dirre brieffe ist geben an fritag nach sant Nycolaus tag Nach Cristus gedurt enhen hundert Jar darnach in dem vier vnd ahhigosten Jar.

3. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhangende ziemlich gut erhaltene I ift bas bekannte hailfinger.

## 725.

März 1385. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Oestweist dem Markgrafen Bernhart von Baden zu seiner Landvogtei noch jährliche 300 Gulben an.

Bir Leupolt etc. Tün Kunt, Als wir dem Wolgepornen wnserm lieben n, Marggraf Bernharten von Baben, vnser Lantvogten in Bris=, auf ettleich zeit ingegeben vnd empholhen haben, nach sag der brief, So er nb von vns hat, Also haben wir durch daz, daz er dieselben vnser Lantvogster sleizzigleicher vnd nützleicher schaffe vnd verwest werden, Im drewhündert n gelts geschaffet, vnd in der geweiset, schaffen vnd weisen auch wissentleich ie Stewr von des Reichs steten darauf wir in vmb ander gelt vormaln

mit vnsern briefen geweiset haben, In solcher mazz baz Im bie ze ben zile ze geleicher weiß genallen, vnb mit briefen ausgericht werben, Als Im bas e gelt, barumb er vor von vns barauf geweist ist genallen, vnb mit briefen vns ausgericht werben sol, an generb. Mit vrkvnb etc. Geben ze Fribü Brisgow, an Suntag Judica in der Basten, Anno Lxxx quinto.

B. b. Drig. im t. f. geh. Saus- Sof- und Staate-Archiv ju Bien.

### 726.

22. März 1385. Rheinfelben. Herzog Leupolt von Deftreich pfändet dem Grafen Audolf von Hohenberg um 1400 E 140 Gulben Gült von dem Nugen und den Gülten der Burg beiden Städte Haigerloch.

Wir Leupolt von Gottes gnaben Bertog ze Ofterrich ze S! kernden und ze krain graff ze Tyrol etc. Tun kunt für uns und erben. Mis wir die Bericaft ze Sohemberg von dem Ebeln unferm Dheim graff Rudolffen von Hohemberg gekouft haben und bieselbe schaft wir aber bemselben ongerm Obeim zu finem lebtagen wider ingeben v geantwurt haben, vnb als wir ouch bemselben vngerm Oheim vmb etwieuil ond sein schulde die er selber schuldig ist, in der egenanten Herschaft erloub gegonnet haben ze versetzen und ze verpfenden . . Also haben wir dem ege vnserm Oheim graff Rudolffen vmb viertehen Hundert guldin die er an b nant sein schulde geben und raichen sol. versetzt und verpfendet, versetz verpfenden ouch miffenlich mit kraft dis briefs Hundert und vierzig guldin uff allen ben nüten ond gulten, wie die genant sint die zu Beigerloch b ftin und ben zwein Stetten baselbs gehörent, In solicher maße und besc heit, wem der egenant vnser Oheim graff Rudolff die vorgenant Hunde viertig gulbin geltes gibt schaffet füget ober versetet einen teil ober mitter mit sinem briefe und guter kuntschaft und ouch mit bisem gegenwurtigen bas dem oder denselben nach sinem tobe die also von den obgenanten nüter geuallen und geraichet werden zu bem ziln und ziten. als er in die ver wenne das geschicht das die vorgenant Herschaft zu vnser oder vnser Erbe ben kumpt und wer daz wir ober unser Erben dem ober ben selben den die von Im gegeben ober versetzet werdent baran kein prrung beten vnd in bi genallen liessen nach finem tobe, als vorgeschriben stat, So mügent vns bi barumb angriffen vnb phenden an vngern lüten vnd gutern. ane allen zorn. als lange unt in das von uns gewendet wirt, ane geuerde. Wit t bis briefes. Der geben ist ze Rinfelben an ber nechsten Mitwochen v

iage, In dem Jare da man zalte vor Criftus geburte britehenhundert achtig fünf Jare.

3. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das anhangende ziemlich gut erhaltene l ift wie bas an Urkunde 1384. St. Beters und Pauls Abend.

#### 727.

März 1385. Oberndorf. Markgraf Bernhart von Baden, welchem og Lüpolt von Destreich die Stadt Oberndorf mit Zugehör verpfändet hatte, bestätigt die Freiheiten dieser Stadt.

Bir Bernhart von Gotez gnaben marggrafe zü Baben tün kunt s vns — herr Lupolt herzog ze Österrich etc. die Stat Obernborff mit zehörde in pfandeswyse yngeben vnd versetzt hat — vnd vmb solich gnabe ryheit als der ietzen, herre von Osterrich den Burgern — zu O. getan vnd igt hat, die selben fryheit vnd gnade besteitigen wir In ouch etc. (wird der Freibrief wiederholt.) Geben zu O. am nechsten Mitwoch vor dem Palm: 385.

3. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

### 728.

Juni 1885. Notweil. Zeisolf von Lupsen, Hofrichter zu Rotweil, bekennt, daß Graf Audolf von Hohenberg halb Burg und Dorf Reuhausen (O.A. Eßlingen), was ihm von + Reinhart von dort angefallen, um 1400 schwere Goldgulden an Wernern und Heinstein von N. verkauft habe, jedoch mit Vorbehalt der lehensherrslichen Ansprüche der Herrschaft Hohenberg.

Ich zaissolf von Lupfen ain frie Hofrihter an Stat vnd In nas Graue Rübolfs von Sult von mines Gnädigen Herren bes ich en Küng Wentlas gewalt an siner stat uf Sinen hof ze Rötztün tunt menglich mit bisem Brief, das ich ze geriht saß uf dem hof ze sil an der offenen frigen tunges strässen uf disen tag als difer Brief geben hab stund vor mir uf demselben hose der edel wolerborn herr Graue Rüsion Hohenberg graue ze hohenberg gesunt Libes vernünstig der sinne mit woldedähtem mut vnd veriach mutwilleclich vnd frilich für sich vnd alle ten, das er verköft hetti sini reht vnd allü die reht so er hetti an nivnz der vesti Burg vnd dorf, das ist der halbtail der selben vesti vnd Benanten dorfes nivnhusen der selb tail Im von rehtes wegen In worden

mar von bern renbarten faligen von nivnbufen mit Blien mit alle Angenichaft, mit Lebenschaft, mit dem Buw ond mit allem bearif so at dem fell finem tail ber obgenanten vesti nivnhusen Burg und borff bar zu aber bar gehöret mit bofen, mit buben, mit poatien, mit poatrebten. Awingen und Be an ehafti, an gerihten, an Selban, an kilchenfaten, an Lafern, an boutreiten. erben, an vallen, an besatztem gelt, an verläffem gelt, an bantion, an ainene frauelinen, an fittren, an sinsen, an gelten, an vngelten, an aftern, an wifer, wasen, an Awiae, an Millinan, an mülstetten, an hold, an holdmarten, a schenzen, an wasser, an waib, an weld, an witraitinnen, an egerben, an i fundens and unfundens, gedumens und ungehumens, benemutes und unbeneu gemainlichen mit aller ander gewaltsami, wirdi, nuten vub rehten, biensten zügehörben, so zu bem vorgenanten finem tail ber egenanten Burg vub berf, Im von bem egenanten bern Renharten fälligen von nunhufen worben mar. reht ober gewonhait, bar zu ober bar In gehören solt ober moht, nibbit w men, und fprach da, bas er bie vorgenant fini reht an bem obgenanten tail der obgenanten Burg und dorf ze Ründusen mit Liten, mit aften, mit zugehörbe, so zu dem vorgenanten sinem tail oder dar In gehöret, als vo fdriben ftat, ains rehten ond reblichen ewigen toffes ze toffent gegeben bett fromen ond vesten wernhern ond hainriden von Rivnhusen gebrabt wernhers faligen fun von Rumahufen (sic!) vmb vierzeben bundert bin Rinicher guter an gold und swar genug an gewiht, Der dig er verlach er ber gentlich von Inan gewert und bezalt wari und bas sie von bes toffes ! gen In sinen guten nut vnd fromen komen vnd Bewendet marin und ber bar omben wolbenügti Den selben wernhern und hainrichen von Rünhusen gest bern ond allen Iren erben die obgenanten sini reht. so in angenallen was bem obgenanten Renharten von Nünhusen saligen, bas ift ber halbtail ber o nanten vesti Nünhusen Burg ond borf mit Lüten, mit guten, mit allen reit nüten und gugehorben, so gu bemselben sinem tail ober bar In geboret. In d wife so ba vorgeschriben stät hinnan hin iemer mer ze habent und ze niessent besetzent und ze entsetzent fur Ledig und fur gar und fur rebt geben. Er w iach och bas er Inen bar gu ze koffent gegeben betti ben Brief, ben er von funt mannen erlanget hetti mit allen den rehten, so der selb brief Lut und sett. bem allem so gab er Inen ze köffent ain vibimus ains rihtungs Briefs. Als M ebel fürft ond herr bern fribrich bertog je Baigern. bes hailigen Rim iden ribes obrofter trubfaffe und pfallent Graue bi Rin, ber et berr Graue Rubolf von Sult und olrich ber Befferer Burger je 34 von bes vorgenanten sins tails an ber obgenanten Burg und borf nivnhusen Luten, mit guten, mit aller zugeborbe, so zu bem felben tail geboret, ber In genallen war von dem obgenanten bern Renharten fäligen von nivnbusen vertil und vertähingot betten gegen Graue eberharten und Graue blrick Grauen ze mirtenberg und Bren erben, ber felb Brief och verfigelt ift wie

vorgenanten berhog fribrichz Graue Rubolfs von Sult und ölrich bes Beffeufgebrukten Insigeln. Es entehe sich och ber vorgenante Graue Rübolf für alle fin erben und nachkomen gegen den vorgenanten hainrichen und ther von nivnhusen gebrübern und gegen allen Iren erben aller ber Reht, wach und wideruordrung, so er oder behain sin erbe zu dem obgenanten sinem Rivnhusen Burg und borff mit aller zugehörde als ba vor Beschaiben ist und des vorgenanten brieß so er von sinen mannen erlanget hat und darzu bes mus ainer Ribtung Briefz als bavorgeschriben stät, hatten ober iemer gewinnen en ieto vroflichts gar und gentlich mit disem Brief, Also bas er noch behain the ober nachkomen noch nieman ander von Fro wegen si noch ir nachkomen niemant ander von iro wegen nun fürbaf mer dar an nibsit Irren Betumnoch befrenken sullen noch wellen mit geriht gaistlichem noch weltlichem noch periht noch mit enhains herren noch ander Lüt hilf noch Rat noch mit ben Briefen, si sigin dar über erworben ober noch furo dar über erworben m mobtint von bem Stul ze Rome ober von Romichen kaifern ober kungen mberf wannen und gemainlich aller fürzog und funde si sien geschriben oder driben wie man die mit nemlichen worten viziehen vinden oder erdenten : ober mohte. Da mit der egenant Graue Rudolf oder sin erben vnd nach: s oder ieman ander von Iro wegen die vorgenant siniv reht die er hat an genanten Burg und borf nivnhusen mit allen rehten und zügehörden, so ba beschaiben ist kunden oder möhten angesprechen oder da mit si wider disen n vngeuarlichen redlichen toff kunden oder mohten getun oder ben in behain Irren wenden ober Befrenken, Doch mit ben gebingen, bas ber vorgenant e Rudolf von Höhenberg und alle fin erben und nachkomen bi der man= t Beliben füllen, wan die vorgenant vesti vnd borf mit aller borbe von Sobenberg Leben ift. Es tett och ber vorgenant Graue If von Höhenberg dis verkoffen und alle vorgeschriben sacha zu ben ziten, do s wol getun moht mit hant ond mit mund, mit miner hant ond mit mund. ver egenanten wernhers und hainrichs von nivnhusen hant mit vrtail als was ond als es vor mir uf bem hof ze Rotwil ertailt ward, bas es beschevär als es reht war, vnb als es nun vnb hie nach In künftigen ziten billig von Reht fraft und maht haben fol und mag, Luterlich, ainuelteclich ane alle be. Und herumben ze offem vekond, so han ich bes hofgerihtes ze Rötwil jel mit vrtail offenlich gehenkt an disen brief, Und ze noch merer und besser hait aller vorgeschribner bing, so haben wir ber vorgenant graue Rübolf von mberg bnfer aigen Infigel für bus vub alle vnfer erben und nachkomen och dich gehenkt an disen Brief, Der geben ist an dem nehsten Dornstag vor 1 Johans tag ze Sunwenden Nach criftz geburt Druzehenhundert Jar und mach In bem funf vnb Absigostem Jar etc. etc. etc.

<sup>8.</sup> d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Es hängt nur noch bas undentliche, : Siegel des Grafen von Hohenberg an.

729.

6. Juli 1385. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg, von dem Heinrigund Werner von Neuhausen die Hälfte an Burg und Dorf N. gelan hatten, belehnt letteren mit dem ihm davon zugehörigen Theil.

Wir Graf Rubolff von Sobemberg Tugen funt vor aller menglich die benne bifen brief omer ansenhend lefend ober horent lefen, Alls wir bufen lieben bienern wernbern ond hainrichen von Rünhußen gebrübern wer hers von Runhußen faligen fune reht und redlich in aines ftatten und en gen toufs wiß und gu ainem ewigen und ftatten Leben ge touffend gegeben bab ongern tail an ber veftin ond an bem borf ze Rünhußen mit aller gu gehord ber felb tail one por etweuil gitt von ber Renbarten von Runbugen falige mit vrtail und mit reht vor ongern Lehenmannen worden und ge uallen ift und ben selben tail wir ouch barnach von Rehtes wegen vor bette ond stetten behebt und erlangt haben, Als daz die brief allez wol wisend und gend, die wir den vorgenanten wernhern und hainrichen von Runhußen barum ond ouch von dez toufs wegen ze Runhugen mit ongerm ond dez lantgericht I figel ze Rotwil und ouch mit ander Erber Lut Infigel geantwurt und gegebe haben, Berienhen und befennen wir ons mit bifem brief, bag ber vorgenant Ben her von Rünhußen Alfo für ons tomen ift an bem tag als birr brief geben ond hat bus ernstlich gebetten, bag wir 3me finen tail, ber 3me benne an bei porgenanten fouf zu rehtem tail worben und geuallen fig, verliben mit allen be rehten, nutzen und zugehorben, fo benne bargu und barin gehoret und gebote fol und mag, nutit ufgenomen, Dez haben wir fin ernftlich bett erhort und b ben dem vorgenanten wernhern von Rünhußen den felben finen tail ber 3me al worden ift an bem touf bez tails ber burg ond bez borfs ze Runhuffen, Go in von her Renharten von Rünhußen saligen mit vrtail und mit reht worden acuallen ift, und wir in ze fouffend geben haben reht und redlich, verlichen m liben Ime ouch ben tail wifentlich mit craft big briefs, wie wir benne billich m burch reht liben fullen und wie es ouch in gaiftlichen und in weltlichen face billich und burch reht craft und maht ban fol und haben mag nach bem rette mit allen ben rehten, nuten und zugehorden fo benne penbert über all bar vnd barin gehoret und horen fol und mag, eg fig an Luten, an gutern, an b fen, an aigenschaften, an lenbenschaften, an vogtrehten, an ebafty, an zwingen, o bannen, an geribten, an boptrebten, an erben, vallen und ungeribten, an beiege forn ond haller gelt, an hantlon, an ainungen, an filten, an frafflinan, an ju fan, gelten und gulten, an adern, an wifan, an holt, an velb, an wafer, wunn ond waib, by wasen ond by zwig, an Millinan, an mulftetten, an was leitinan, an vischengen und an wigen, an holymarkten, an witraitinan, an ber ten, an egerben, an owen, an werben, mit wegen, stigen und stegen, wit minlich mit aller ander gewaltsami, nutzen, rehten und zügehörden, ez sig ob ad oder under erd, ußerthalb dem ethern oder inrthald dem ethern, sundens oder mindens, beneupt oder undenempt, besücht oder undesächt, clains und groß, wit uß genomen, weder wenig noch vil, als wir daz diß uf diß zitt herbraht in gehedt und genoßen haben, Also daz er dis da von tun sol, waz ain peglich tennan sinem Lenhenherren (sic!) billich und durch reht tun sol, Doch mit bestank diß lihens dies und dißer herschaft dißeri reht, Mit urtund diß briefs um önser aigen Insigel ze merrer sicherhait und ze gezugnust der wärheit ofsenzen gehenkt ist, Dirre brief ist geben an dem nähsten Dornstag nach sant dlrichs Rach Cristy gedurt drützenhenhundert Jär darnach in dem fünf und Ahtigo-

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ist abgefallen.

730.

1. Juli 1885. Constanz. Bischof Nicolaus von Constanz incorporirt bem Kloster Stein am Rhein bie Pfarrkirche zu Nagold.

Nicolaus — Episcopus Constantiensis — abbati et Conventui Stain — nostre dyocesis — parochialem ecclesiam in Nagelt stre dyocesis, de patronatu vestro existentem, vobis et mense stre communi pro vestris necessitatibus relevandis et supportandis — anctimus vnimus et in perpetuum incorporamus, Ita quod ipsa ecclesia nunc cante, vel cedente vel decedente Rectore dicte Ecclesie qui nunc est seu clesiam ipsam quomodolibet dimittente, liceat vobis et successoribus vesis possessionem eiusdem parochialis ecclesie auctoritate propria apprehente et etiam retinere nostra licentia seu successorum nostrorum — Reservata men congrua portione pro perpetuo vicario ibi servituro, de qua possit mode sustentari episcopalia Jura solvere et alia ei incumbentia onera pportare. Dat. et act. in Ecclesia Constant. 1385. v. Idus Julij Ind. nona.

28. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem Siegel bes Bischofs und witels.

`

731.

24. Juli 1385. v. D. Hermanli von Ow von Diessen (K. Pr. ! Haigerloch) verkauft unter den Siegeln Marquards von Ow Hirlingen und Marquards von Ow von Staufenberg an Hermann von Ow, Commenthur zu Hemmendorf, um 6 Pst. Lefunf Jauchart Ackers zu Bodelshausen (D.A. Rotenburg).

Ich hermanli von Dw von Diessen vergih offenlich fur mich wit erben mit bisem brief bas ich reht und redlich verkouft und ze kouffend geber her hermann von om Cometur des hus ze hemmenborff omb Couent gemainlich des selben Sus sant Johans ordens und allen iren nach an ir selgrät übertisch funf iuchart akers mit aller zügehord die gelegen fi boffenhusen (sic!) die vier by dem brunnen und buwet Haint Heff be ond die ain stosset an ölrichen brandlin die buwet der krowel, da vor mi aat den der zenhend und ist der kouff beschenhen umb sehs vfunt auter Halle ich genklich von Inen gewerot und bezalt bin und darumb so sol ich ober erben In ober iren nachkomen bie egenanten aker mit aller zügehorb als von ist, verstan vertigen und versprechen für ain reht fry aigen gen allermeng wen ober wie dick sie des notdürftig warin ober wurdin nach landes reht de bar an habend sigind an iren schaden, und verzih ouch mich für mich und erben gen In und gen iren nachkomen aller ber reht vordrungen und anipra ich vng her oder füro zu den egenanten akern gehebt han oder füro dar zu ben sus oder so Und dez zu ainem waren vrkund, so han ich min aigen J offenlich gehenkt an dijen brief barzu han ich gebetten Markarten von ow Burningen Ber markart faligen fun vnd Markarten von om eltern von ftoffenberg bas sie iru aigni Insigel ze zugnuft aller vorge bing In selben an schaden ouch offenlich hand gehenkt an difen brief Der ist an dem nahsten Dunstag vor sant Jacobs nach Crifti geburt Drüzehenbu Jar und in bem funf und absigosten Jar.

W. r. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Die Giegel find abgefallen.

732.

10. August 1385. v. D. Gung und Diem die Kächeler beken von Graf Rubolf von Hohenberg Ober- und Unter-Thalheim (L Nagold) zu Leben empfangen zu haben.

3ch Cont ber kachenler und 3ch bieme ber kachenler ber Con faligen fun verienhen baid offenlich und Tugen kunt menglichen mit bisem ! bas wir bist nachgeschriben guter ze Leben empfangen haben von bem Ebeln

wenen graf Rübolff von Hohemberg inserm gnabigen herren, won sin im' vnd ber herschaft ze Hohemberg ze Lehen gand vnd inserverbern sy von In ze Lehen gehebt hand, dez ersten so han ich Cont benler von im' ze lehen empfangen obern Talhain daz dorff mit siner Höch, So han ich vorgenanter diem' kächenler von jm' ze lehen empfangen er Talhain, den Tail der gen Nagelt abhin lit als der weg durch dorff gat, mit siner zügehord und sullen dem obgenantem inserm herren sinen erben von dem Lehen tun, waz ain ieglich Lehenman sinem herren ind und durch reht tun sol. Und dez ze vrkund, so haben wir inseru aignü bel offenlich gehendt an disen brief, Der geben ist an sant Läurentius tag, Triftus geburt drugehenhundert Jar dar nach in dem fünsst und Ahhigeosten

5. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Die Siegel find abgefallen.

### 733.

Ditober 1385. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg schlichtet bie weitigkeiten zwischen seinem Chorherrnstift zu Ehingen und Benz von Bochingen ber Keltern, "bes bruckens und buhens wegen."

Bir Graf Rubolf von Hohemberg verienhen offenlich und tugen kunt mitchen mit bisem brief bag uf bns tamen uf bisen tag als birre brief geben Buffer liben getrumen der Brobst die korherren und das kannittel gemain-Finjers stiftes ze Chingen gelegen by Rotemburg an bem Reder einem tail ond onser lieber getrumer Bent von Bochingen an bem anbern aller ber stöß missehellung und anspräch so in baibenthalb zu enander betten Ealterren wegen von bruckens und duhent wegen Also was wir so bai-**Mialb** gen enander tun haisen daz sp daz also füro stått halten und tun wolten -alfo fo haben wir ufgesprochen und haisen in ouch bifu nachgeschriben ftud enander halten und tun Dez ersten so füllent die vorgenanten der Brobst web torberren bem egenanten Benten von Bochingen ober sinen erben geben hunsofund Haller guter halb uf fant Martins tag ber nabst komet und bag ander intail uf fant walpurg tag ber barnach aller schierost kumpt vnd süllend in ouch **baz** gelt verforgen mit ainem schuldbrief und mit bürgen baz er baran habent wir benne haifen ungenarlich Sy füllent Ime ouch ainem finem E. (sic!) : ainen wartung geben uf irem ftift ze Chingen Also bas bas felb kint bie Ren wartung ainer korherren pfründ habe nach den die ieto wartunga da sel-- band ond fullent Ime bez iren brief geben ond wir onfern brief ouch barbu, "fallent fy und alle ir nachkomen 3me und sinen erben und allen ben bie winwon in ze lehen habent ober noch von in gewunent und in schabenwiler e-aelegen sind järlichen in dem berbst mit ginem irem talterren bam und

bietten ond mit geschirre genug in ber talterren ond mit talterren tudien al anderen kälterren ze Rötemburg sitt und gewonlich ist warten und gehorfami In iren win gentslichen ze brudent und ze buhent ungenarlich wenne aber fo ir lebenlut fin noturftig find So füllent fo In mit main iven fülterven f ond bieten ond mit geschirre andig in der fälterren ond mit fälterren kneden ze Rotemburg in anderen talteren fitt und gewonlichen ist aber warten und horsami sin In iren win ze brudent ond ze bubend vor aller menaliden ut i uß biß in bas bas benne bes vorgenanten Benten von Bochingen ober finer et aigen ist sp buwen es ober es haben ander lut von in zeleben gentlichen gebruck gebuht wirt, alles ungenarlich und wenne sy sin also noturftig find so fales nieman anders in dem uf schutten eg war benne dag die bieten vab bie müßig flunden, so möhten sy wol die wil anderen lüten uf schütten allez w lich boch als verre wenne in fin aber barnach notürftig find So füllent in in mit awain iren talteren bamen und bieten mit fnehten und mit geschirr war in der wiß als vorgeschriben stät ungenarlich Die kalteren kneht füllent mas ond iren lebenlüten bruden ond daz best tun ongenarlich ond in bester mi noch bester wüser (sic!) nit bruten sp geben in ober nit Dawiber so sol ber genant Bent von Bochingen und alle sin erben und nachkomen und alle ir Le bie sy peso band ober furo noch gewunnent jarlichen uf ben berbit mit. irem win ond trefter die in benne werbent von den wingarten die fy iepo ober füro noch gewinnent und ber von Bochingen aigen find und und Rotes gelegen sind in schabenwiler bann owenclich varn in der vorgenanten forte und ir nachkomen kalterran die gelegen sind ze Chingen und da duhen und da ond füllent niena anderswa hin in behain ander kalterren varn won das spe den kalterren beliben füllent Doch so mügent so ob so wellent den win onder wingarten ab den trestern laußen als bis her sitt ond gewainlichen geweist ungenarlich Duch sol ber vorgenant Bent von Bochingen noch kain sin erben nachkomen behainen kalterren buwen noch machen noch kouffen bie zu ben win ten die sie vnd ir lehenlüt jevo hand gehörin vnd ir gigen sigen won sp owenclich mit iren aigen wingarten bie sy ieto hand oder noch gewinnent wo schabenwiler banne gelegen sind in der vorgenanten korberren kalterren duben bruden füllent und niena anderswa und mügent ir lebenlüt die sy ieto hand noch gewinnent den kalterren knehten noch sin erben nit wern noch verl ungenerlich und umb die stud sol er sy ouch versorgen mit briefen nach ir und und als wir benne haißen ungenarlich And bez alles ze urfund flatter wat und offener gezugnust so haben wir obgenanter Herre von Sobemberg aigen Infigel offenlich gehendt an bisen brief Ich porgenanter Bent von Be gen gelob by guten truwen für mich vid min erben alle vorgeschriben bing sachen und ieglich stuck befunder die hie vor von uns geschriben stant war statt ze habent ze laußent und ze vollefürent und da wider nümer getin: schaffen getan in behain wiß weber suß noch so ungenarlich. Bub ber je St

merrer sicherhait So han ich für mich vnb min erben min aigen Insigel ouch mich gehenckt an bisen brief ber geben ist an sant Gallen tag Nach Cristy ext brützenhenhundert Jar barnach in dem fünf vnd Ahzigosten Jar.

5. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Bon ben beiben Siegeln hangt nur bon einem ein fleines Bruchftud an.

#### 734.

**Rovember 1385.** Gräß. Herzog Leupold von Destreich bekennt, baß er seine Einwilligung gegeben, als Graf Rubolf von Hohensberg ben ihm von † Reinhart von Neuhausen (D.-A. Eßlingen) angefallenen Theil ber Burg und bes Dorfs N. an Wernern und Heinrichen von dort verkaust hat.

Bir Leupolt von Got's gnaben Herhog ze Öfterrich, ze Stehr, ternben vnb ze Krain, Graf ze Tyrol etc. Tun kunt für vns vnd vnser n, Als ber ebel vnser lieber oheim Graf Rubolf von Hohemberg ze kunt geben hat Wernher vnd Hainreichen von Künhusen gebrübern ent Wernhers von Künhusen, Sonen, seinen tail den er hett an der ge und an dem dorff ze Künhusen, derselb tail Im von rechts wegen unden was von weilent Reinharten von Künhusen, daz derselb kauff mit run gunst vnd willen beschehen ist, vnd besteten den wizzentlich mit kraft dit is Also daz si daran habend seyn vnd auch an meniklichs irrung vnd hinderbaden beleiden süllent an alles generde Mit vrchünd dit briefs, Geben ze in Donrstag nach sand Martins tag, Nach Christs gebürt Dreutsehenhundert barnach in dem fünf vnd Achtigisstem Jare.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

## 735.

Rovember 1885. v. O. Graf Hugo von Hohenberg, Johanniter-Ritter, ist Zeuge, als Hans Müller von Manbelberg (Ruinen bei Bösingen, O.A. Nagold) seine Burg M. mit Zugehör an Graf Wolff von Eberstein verkauft.

Ich hans müller von manbelberg ein ebbelkneht mit mir katherin müllerin fwester hansen seligen von linstetten elichü hußfrauwe veriehen — bas — zu kouffen gegeben hant — graue wolffen herre zu Eberstein — we huß vnb festen genant manbelberg mit allen zügehorenden, mit luten,

welben, weiben, wassern, wisen, Edern, almenden, friheitten, zinsen, gülten, n
— vmb tüsent phunt heller.

Hie by bissem kauff sint gewesen die erbern ebeln herren vnb kneckt, namen grafe Hugg von Hohenberg des ordens sant Johansen vnb koon altheim. Am nechsten Durnstage vor s. katherinen tag 1385.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 736.

18. Dezember 1385. Rotenburg. Graf Rudolf von Hohenberg, mit Zustimmung des Herzogs Lüpolt von Destreich dem ! Böcklin um 1400 Kfd. Heller die Kirche zu Entingen (D.A. Hum weitere 1400 Kfd. die Nuten zu Haigerloch, dem Cont Hailfingen um 350 Kfd. einen Hof zu Bieringen (D.A. Hohen Burkard von Neuneck um 300 Kfd. die Neckerburg, Höppeller um 1000 Kfd. seinen Theil an dem "stettlin zu I nowe", die Dörfer Schwaldorf, Frommenhausen und Riebe (D.A. Notenburg) und neun Amen Weingült aus der Richalden bei Notenburg, endlich dem Märklin von Hailfingen 800 Kfd. das Dorf Wurmlingen verpfändet hatte, bekennt, genannten Herzog, der sein Bürge und Selbstschuldner bei Pfandgläubigern geworden, schables halten zu müssen.

Wir Graf Rubolf von hohemberg Tun tunt für bne vnd bufer Als wir mit gunft und willen bes burchluchtigen fürsten bniers Lieben B Bertog Lupoldes Bertoggen je Ofterrich etc. Die nachgeschriben viant fest haben und bargu er ouch zu ben verpfendern unfer angult vud jelbichull finen Ansigeln und briefen worden ist und find daz die pfant und verpsende ersten Otten Bodlin ift versett die fird ze vttingen umb viertenbenbu pfund Haller Item für vierbenhenhundert pfund uf den nützen ze Saiget barumb bus felber die egenanten nütz als sich benne geburt verfest und Congen von Salfingen ainen Sof ze Buringen für vierdhalb bu pfund Item Burkarten von Nünegg bie vesty Nederburg für brubu pfund Item bem Höppeller vusers egenanten Graf Rubolfs tail an stettlin ze obernowe, Swalborf, frumenhusen und Nibernowe bie b ond Run amen wingelt ufer ber Rederhalben omb bujent pfund ond Mar von Salfingen bag borf wurmlingen umb Achthunbert pfund alleg Haller Alfo haben wir gelopt und gehaißen geloben und verhaisen ouch by truwen an aides statt mar bag ber egenant unser Lieber Berr Bertog Lupolt

in exben ber vorgenanten vervsendung und der selbschulbschaft by unsern Lebtagen behainem schaben tamin von maz sach baz war ober in welhen weg sich baz **Mati ben selben schaben wie ber getan ist ben sullent sy haben uf vns vnd vnsern** erben und uf allem onserm gut wa wir daz haben und sol der gentlichen uf ons gan vnb füllen wir in an schaben ba von Lebigen und bringen an geuerd. Tatten wir bez nit so haben sy gewalt vns an vnsern Lüten vnb gutern barumb ze pfenbent ond an ze griffent Als verre unt daz sy alle ir schaben die sy denne genomen hettin genglichen geriht und bekalt werbent war ouch baz die vorgenanten Mardlin von Halfingen und Cont Bodlin genant Hoppeller by den vorgenanten Biantschaften nit fürbaf wolten beliben nach ben gitten und giln als ir Hoptbriefe wifent und sagent So mugent wir obgenanter Herr' von Hohemberg die selben ant wol anderen luten versetzen vmb souil gelt als sy ben vorgenanten Marklin Salfingen und dem Houveller veto stänt ane generd und gen welhem wir ouch Die vorgenanten gut also verseten in ber wiß alz vorgeschriben ftat bag fol bez **vergenanten insers** gnädigen Herren von Osterrich oder siner erben güter wille an vnd bez gegen den mit iren briefen vnd Ansigeln bestätten ze gelicher wis als ber vorgenant inser Herr von Ofterrich nepo gegen bem Höppeler und Märcklin son halfingen getan hat an geuerd und bez ze vrtund So haben wir unser aigen **Infigel haisen** gehendt an bisen brief der geben ist ze Rötemburg an dem nah: **In Gütemtag nach** fant Lucien tage Nach Cristi geburte Drützenhenhunbert Jar **bernach in dem fünf und Ahzigosten Jär.** 

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt.

737.

19. Dezember 1385. o. D. Graf Rudolf von Hohenberg bekennt, daß Werner und Heinrich von Neuhausen ihm den Kaufschilling von halb Burg und Dorf N. bis auf 113 Gulden bezahlt haben.

Wir Gräff Rubolff von Hohemberg vergenhen offenlich mit vrkund dis briefs für vns vnd alle vnser erben vnd tugen kunt allen den die disen briefs lesent oder hörent lesen, Daz vns wernher von Nünhusen burger ze Esselins gen den man nemmet Knüsslin vnd Hainrich von Nünhusen sin brüder geben und bezalt hänt Vierzehenhundert guldin güter vnd genemer guldin güter an golde vnd swarer genüg an gewiht an der schulde die sie vns gelten solten vnd schuldig waren von des kösses wegen als wir In ze kössent gegeben haben daz halbtail der vesti ze Rünhusen vnd daz halbtail des dorfses ze Nünhusen lut vnd güt was dar zü gehöret mit allen rehten vnd mit aller zügehörd Renharten säligen tail von Rünhusen Ritters, daz von vns lehen ist, als die kössbrieff sagent, die wir In dar vmb gegeben haben, An allain vsgenomen hundert guldin vnd brizehen guldin die vns noch vsse ständ vnd vnuergolten sint an der vorgesagten schulde,

ber vnd . guldin vnd i vnu io

so sagen wir sie und ir erben für uns und für alle vnser vierzehen hundert guldin gar und gentslich quit ledig und dar umb füro haft noch gebunden än allain vsgenomen sond i ehen guldin, die uns noch an der selben schuld visse stät ander waren vrkund und offener gezie der obgenant Gräff Rüdolff von Hohemberg unser aigen tet an disen brieff, Der geben ward in dem iar do man zo zevurtte drüzehenhundert iar und fünsstünd Ahtzig iar an dem wor dem hailigen Erist tage ze wihennahten.

Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen."

738.

9. Januar 1386. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg quittirt D und Heinrich von Neuhausen für die 1400 Goldgulden von dem von N. her.

Wir Grauff Andolff von Hochenberg veriehen offenlich mit diser vnd tuen kunt aller menglich, Daz vns die vesten vnd Erbern Wernhadainrich von Niunhusen gebrüder vnser lieben getruwen gar vnd lich gericht gewert vnd bezalt hänt Der vierzehen hundert guldin allez gürrechtgewegner guldin güter von gold vnd swer genüg an der gewicht, Die von der burg vnd dez dorfs wegen ze Niunhusen schuldig gewesen sind, wond alle ir Erben Der selben vorgenant Wernhern vnd Hainrich von Riun vnd alle ir Erben Der selben vorgeschriben vierzehen hundert guldin für vstür alle vnser Erben vnd nachkommen allerding quit, ledig vnd lose genzt gar Mit vrkund dig briefs, den wir in vnd iren Erben dar über besigelt mit vnserm aignen angehenktem Insigel, Der geben ist dez nechsten aftermentag sant Erhart tag, Do man zalt von Eristz gedurt Drivzehen hundert Jar vn nach in dem Sechs vnd Achtigostem Jar etc. etc.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit einem fleinen Siegelreste

739.

17. April 1886. Baben. Graf Rubolf von Sulz, welchem Rubolf von Hohenberg die Herrschaften und Festen zu Pohenberg, Horb und Haigerloch übergeben, gelobt eiblich, nach bessen Tobe dem Herzog Leupolt von Destreich wied zustellen.

Ich Graf Rubolf von Sult, vogt und phleger ber Hersel vesten und Geslozzen ze Hohemberg ze Rotemburg ze Horm

ich vergich und tun kunt für mich und min erben, Als ber burluchtig fürst min gnediger lieber herr, herzog Leupolt von Ofterreich etc. volgeborn minem lieben oheim Graf Rudolfen von Sobemberg ainer verain komen ist, baz er Im bas Land und die herschaft ze Hohemberg agen hinwider ingeantwurt hat in der mazz, als die brief sagent die egeben find, ond als mir der vorgenant min obeim von Hohemberg bie t herscheften vesten und Gestozz und all ander Stet Land und Lut, die brent, als die der erber Chung von Halfingen vormaln innehet, mit nanten mins herren von Ofterreich willen und aunst ingegeben und hat, bemselben minem berren von Osterreich bamit ze wartenn nach sag gbrief. Also hab ich gelobt und verhaizzen, gelob und verhaizz auch by ben ich barumb zu ben heiligen gesworn han, baz ich bem egenanten rren von Ofterreich und finen erben mit ben obgenanten Herrscheften lozzen. Steten Landen und Luten, nach bes vorgenanten mins obeims nberg tob, den Got lang wende, und nach der vorgenanten irer tapbings gehorsam und gewertig fin sol und wil getrewlich, und an all geuerbe, u ainem warem ond offem vround. So ban ich min aigen Insigel geisen brief. Der geben ist ze Baben an Rinstag nach bem Balmtag. Nach burt, breutebenhundert iar, darnach in dem Sechs und Achtigistem Jarc. Drig, im f. t. geb. Baus- Bof- und Staats-Archiv gu Wien.

740.

1386. Rotenburg. Ita von Tockenburg, Gräfin von Hohenmacht ihrem Spital zu Rotenburg in ber "vorstatt" vier Jaut Acters, welche in ben Kirchensat von Sulchen gehörten.

from' Itt von Todemburg Gräffinn' zü Hohemberg verienhen ür ins vnd inser erben vnd tügen kunt menglichen mit disem brief, terlichen vnd ainvälklichen durch Gottes willen durch inser vordern vnd gelückes vnd hails willen gesunt dez libes vernünsteg der sinne zu den wir riten vnd gan mohten ledenclich von der hant geden haben vnd mit craft diß briefs inserm Spital gelegen ze Rotemburg in att vnd allen siechen dez selben Spitals vnd ouch allen iren en vier Juchart aggers mit aller zügehört, die gehörent in den kilchen ilchen zü Sülchen ligent uf dem dürrendach stoßent ainhalb an Sifrit säligen Wingarten vnd anderthalb an den Tottenweg dauor malter korns nach der zelg, wez denne daruf wahst Rotemburger meß, derbst Hünre gelt vnd sol daz vorgenant inser Spital vnd alle ir nachsouch all ir psleger von iren wegen die vorgenannten vier Jucharten enclichen Inne haben nießen vnd han, beseten vnd enseten an inser,

önser erben und menglichs Jerung und Hindernüft, und verzihen und sindernüft, vnd verzihen und sinder erben aller brief, reht, vorderung und ansprach, die wir zu dem genannten agger gehebt haben, ieho haben oder noch gewinnen midtin mit wir gen dem vorgenanten Spital und iren nachkomenden gereden oder i möhten, und sagen auch all brief, die wir darund haben gen In von in wegen tod, rehtloß und än all crast. Bud dez allez ze verund und statter un So haben wir önser aigen Insigel offenlich gehendt an disen brief, und ze merrer sicherhait. So haben wir gebetten ünser lieben getrüwen den Schultha und den Rat ünser Statt ze Rotemburg, daz so von ünser bett weg ainer gehügnüst aller vorgeschriben ding Ir gemain statt Insigel ze Noten offenlich gehendt hand an disen brief, Dez auch wir vorgenanten der Schul und der Rat ze Rotemburg verienhen und wischblich. Dirre brief ist gem dem nächsten zinstag nach sant Walpurg tag, Rach Cristy gedurt Drübenhmin zur darnach in dem sehs und Abstaosten Sar.

B. b. Orig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Beibe Siegel find abgefallen. Eine Abschrift hievon haben bie Hohenberger Dofumente (St.-Archiv) T. VII. S.

#### 741.

25. Mai 1886. o. O. Benz von Bochingen bekennt, daß ihm Chorherrnstift zu Ehingen zur Entschädigung für seine Ansprüche bessen Keltern 100 Afb. Heller gegeben habe.

3d Bent von Bodingen ain ebel kneht vergeh offenlich fur mid min erben und tun tunt menglichem mit bisem brief bas mich of bisen b tag als difer brief gegeben ift, ber probst ond die korherren ze Chi genklich gewerot vnb bezalt hand ber hundert pfund haller die fie mir fe wurden und geben solten von der rihtung wegen als der hochgeborn min gn berre Graf Rubolf von Hohemberg mich und sie gen enander verritet ! omb die stoff und miffbellung so wir gen enander betten von dubens vid tens wegen als die brief die barober gemachet und gaben fint wol bewifen bar vmb so sag ich sin vnb ir nachkomenb für mich vnb min erben ber hundert pfund quitt ledig ond lof. Bud bef ze orkund han ich min eigen I gehendt an bifen brief bar gu ge merer ficherhait ban ich erbetten Bente herter burger je Rotemburg bas er och je gezugnuft ber vorgefcriben fin aigen Ansigel bat ber an zu bem minem gehenkt. Ich Bent ber herten ger ze Rotemburg vergih offenlich baf ich von bett wegen bes Egenanten ! von Bochingen burch gezugnuft aller vorgesagten binge han och min aigen I gu bem sinem boch mir onschablich gehenket an bifen brief Der gegeben wa fant vrbans tag bef Jars bo man von Erifti geburt galt brugenhenhunder bar nach in bem Sehsten und ahbigosten Jar.

B. b. Drig, im Brivathefis eines Burgers ju Rotenburg.

742.

uni 1886. Wilbbad. Hans Lustenauer, Ebelknecht, bekennt, von Pfalzgraf Ruprecht dem Jüngeren Haus, Hof und Güter in Oferbingen (O.A. Tübingen), welche zu der Herrschaft Wilbberg gehörten, als Lehen empfangen zu haben.

do hanns loftenaume Ebelknecht Bekenne ond tun kunt allen ben bie brieff ansehent lesent ober horent lesen bas mir ber burchluchtig hochgeborn ond herre her Auprecht ber Junger pfaltgraue by Rine ond hertug mern mun lieber anebiger berre solich buf pnb hoffe In bem borffe Offern gelegen mit allen edern ond wiesen, ond allem anders das darzu gehort vignommen an allen enden wa das gelegen ift, als etwan frig von raume und beint fine sone bas ze leben batten von graue burdart bobenberg seligen ond nu von dem obgenanten mynem gnedigen herren ertugen als von siner herschafft und statt milperg megen zu lehen t sampthafft zu rechtem manleben verlühen hat, als ferre er mir bas auch echts wegen verlihen soll und mag und fint dieß wiesen und eder zu bem anten hofe gehorende, Item die wiese zu matran, Item die wiese ber bier-, Item bie wiese off ber aume, Item bie wiese bas fürfal, Item ennat aum, amo manmat Item bieß edere, Item binber bem boue bry Juchart, off fteten ein Juchart, Item bem kierchstige eine Juchart Item an bem er eine Ruchart, Item off bem berge eine Ruchart Item ber hurft zwo rt, Item ber ichurt zwo Juchart, Item malterbach zwo Juchart Item Toklant eine Juchart Item stammmuran eine Juchart Item zu brinfin uchart Item hinder ber aume vier Juchart Item an bem Crupwege Juchart Item zu riet ber anwander, ein Juchart also bas ich hanns von mme obgeschrieben, die obgenanten huß hoff wiesen edern ond alle bartu mae ond myn libs lebens erben von bem obgenanten mym anedigen berren erhogen und finen erben, emiglichen zu rechtem mannlehen empfahen haben ragen und bauon bienen, bun gewarten gehorsam und verbunden sin sollen, nten truwen glübben und eiben als ein man sym herren von recht und geit billich tun sal ane alle geuerbe und argliste, Auch sollent ich und myn ebens erben die obgenanten leben nümer vffgeben noch die nymer zu male, in teile, dauon verkeuffen, verseten, vergeben noch in einchen andern weg, ern, dann mit des obgenanten myns anedigen herren, des berkogen und erben, gutem willen wissen verhengniß und mit Irem guten versiegelten n, darüber, ane alle geuerbe Alle dieß obgenanten stude und articel han ich obgenant für mich und myn libs lebens erben, globt und liplich zu ben n gesworn ewiglich stete und veste zu halten ane alle geuerbe, und bes zu niß ond ewiger stetikeit, ban ich hanns von lostenaw obgeschrieben myn eigen

Ingesigel an biesen brieff gehangen, ber geben ift zum wilpabe of ben Mit wochen vor bem pfingstage nach Cristi geburt bruzehen hundert Jace und in der sechs und achhigisten Jace.

Bon einer gleichzeitigen Abfcrift im St.-Archiv ju Stuttgart.

## 743.

10. Juni 1886. Wildbab. Hans Lustenau, Ebelknecht, bekennt, e Haus und einen Hof zu Oferbingen (D.A. Tübingen), was bem Friz von Lustinau und bessen Sohn Heinz von Graf Burk von Hohenberg sel. zu Lehen gehabt, nun von Pfalzgraf Augebem jüngeren als Bestiger ber Herrschaft und Stadt Wikklau Lehen empfangen zu haben.

Ich banns loftenaume Ebellneht belenne — bas mir — berr Ausze ber Jünger pfalhgraue by Rine — folich buß und hoffe In bem be Offertingen gelegen mit allen edern und wiesen und allem anders bas gehort, — als etwan fris von lostenauwe und heint finne some bas mi hatten von Graue burkarb von hohenberg feligen vnb nit von bem 1 nanten mynem gnebigen berren, als von finer herrschaft und ftatt wilve wegen zu leben rüret, sampthaft zu rechtem manleben verlüben bat fint dieß wiesen und eder zu bem obgenanten hofe gehorende. Item die wiese matran, Item bie wiese ber bierader, Item bie wiese off ber aume, I bie wiese bas fürsal, Item ennat bem baum zwo manmat, Item bieß ed Item hinder bem houe bry juchart, Item off fteten ein juchart, Item bem fier stige eine juchart, Item an dem krumer eine juchart, Item off dem berge judart, Stem ber fürft amo judart, Stem ber ich urt amo judart, Stem walte bach zwo juchart Item bem floßlant eine juchart Item zu brinfin ben juch Item hinder ber aume vier juchart - Item an bem Cruswege zwei ju Item zu riet ber anwander ein juchart. Geben zum wilpade off ben mitwe von bem pfinastage 1386.

Copp etl. Brief Biltperg anlangenb. St.-Archiv in Stuttgart.

#### 744.

Juli 1886. o. D. Ein Schiebsgericht, bestehend aus bem Schultheiß von Nagold und Bürgern von da, sowie von Wildberg und Berneck schlichten die Streitigkeiten zwischen den armen Leuten des Herrn von Altensteig und dem Hans von Neiperg, zu dem Thurm von A., das Fischwasser in der Nagold, Waide und Holz betreffend.

Thundt Bud wiskendt, Sen Allermöniglich die bisen brieff ansehen, lesendt, : Soren lefen, daß Ich Ballter Bugler, Zue bifer Zeitten Schultheiß e Ragoldt, mit mir hannf Bulling, hannf Schenner burger Zue plbt, Balter Drumby, Sanng Selwling, burgere Bue Bilbtberg, my Rafum, Alberter Angler, burgere Bue Bernedh, gefett wurden Brthel Bud Zue bem Rechten, von Stöß vud Miß Höllung, wegen ungers bigen Herrns, Thuen Rhundt von hohen Herrn Zue Alltenstaig, 1 Bnb R Armen Leuth baselbs, vff ain Syten, Bnd Hanns von Nüpberg, Zue t Thurm gesegen, Bue ber Andern Syten, die Sie miteinander betten, Baffer, von Wayd, von Holt, von Beld, und von Wijen wegen, And Sagen bem Rechten Under ber Linden, Under bem Thurn, bei bem Brun-, ond Kam für onß, die obgedachte Anßere Herrschafft mit ihrer Khundt ((sic!), Deinrich von Nypberg, mit Ihr Khunbichafft, bie Khunbtschafft, Ramen bes Ersten In, Bon bes Wagers wegen (sic!), que Seitten, bas bie Rleine h in der Ragoldt, Bom Trög (sic!) Bnderwehrt, big Zuer Grundlosin, deren Alltenstaig sollte sein, daß Sie die möchten besetzen And Entsetzen, so Ber igten wür voß Alle Siben nach der Khundtschafft, daß Sie die Kleine Bisch er Ragoldt sollten Besehen und Entsehen, Alf Berre, Allf es Hanns Bon berg wehr, Bund zue dem Thurn gehörte, Bhgenommen Seinen Gemeinern 1) Bnídsädlich, die Theil an dem Thurn haundt, Bnd auch Andern Anstößen, **um Rech**t ohnverdinget, an Alle geföhrdte, Es ist auch mehr gesprochen, Zue 1 Rechten, wene die Lischer ob dem Thurn, in den Waster vischeten, so sollen bie Bisch tragen, Bor ben vorhoff bes Thurns, Bnb follen Rueffen, Ein Herr daselbs oder der den Thurn dene Zuemahl Innen Hett, Bisch beken, so sollen ihme geben, Ein halb Maß Bisch, Bmb Alls vihl gelltes, Allß Burger Zue Alltenstaig, auch Ist mehr gesprochen, wene die Fischer, in bes rners Washer Bischeten, so Sollen Sie Ihm sein hoffrecht geben, auch in Borhoff, wollt Er aber Mehr, so man bene vmbkhandt (sic!) ist beme Wehr to foll mann Ihm geben, Allg Uin Andern Burgern Zue Alltenstaig, Es ift Mehr geredt, Wenn Sie ain Großen Lisch Fiengen, In Seim Washer, Ein Dem, ober Ain Afch, ber Wabel ober Auge hette, Weller bas Thuet, ber Ift verfallen, Künff Schilling Heller, Es ist auch mehr Aue dem Rechten gespro-. daß die von Alltenstaig, Ihr Bih mögen Schlagen, vff die Awen, vff und

Riber, und mögen fahren, die Awen off, neben bem Hag, off und Mb, W ben Geiselthan, ond mogen fahren, omb ben Thurn, wo Sie wöllen, vine Mehrfeldt, Bub bag mit Rus flebet, Bub follen Ainen Bihmeng hann, of ab, An Bid Mayers Garbten, Zue ben Syten, gegen bem Murn, anige Bub foll Ihr Gemein Bayd fein, der von Alltenstaig, Bud des Thurms! ber Ragolbt, Bnb ihne biffeith an Alle gefährbte, wer auch bas Arm 2 bem Thurn gesehen wehre, die sollen Derselben Recht hann, an Band wie Alls Ain Burger von Alltenstaig, obngefährbe, Mehr ist auch gesprocken. An Rechten. Bon ber Wissen wege ob bem Akurn gelenen. Buber ban C bag ber vorgemellte Hanng mit ben nit Ausschaffen bet, vigenommen, A Ring, buchte ihm aber, daß Ihm Niemand Auf barauf follt, bem folle & fabren gebn Alltenstaig, ob Er da gesehen, wehre, Bub sollte Reite da von N Remmen, Dig haben war Borgefchribene Siben gesprochen Ane bem Rechten Bufer And, wann es und nach ber Rhundtschafft das Best bundtt; bes vellennbt, so beneicht Ich Schultheiß von Ragolit, obgebacht ber sach Aln Gennl mmb hanng Schon, unger nigen Junfigell An bifen brieff, bar Ine bann ? Ihre Ahunbtschafften obgemellt, Bub banng Bon Rüpberg, and gebeiten, Beften Eblen Anecht, Fris von Berrlidh, bag Er Sein nigen Junfigel, t hat gehencht an bisen brieff, Zue geZeuguns Aller Bochefchribener Ding, Ci nach Christi Geburth, bremeben hundert Nabr, Sechs und Achtig Rabr, an ! Rechsten Dienstag, vor St. Margretha Tag, ber Bailigen Marterin und In frawen.

Bon einer Abschrift aus bem 17. Jahrhundert im St.-Archiv ju Stuttgart.

1 Berichrieben; foll ohne Zweifel beißen: "unfere gnabigen herrn von hobenberg, & que Altenfteig."

### 745.

7. November 1386. o. O. Margaretha von Hohenberg, Marigal zu Baben, bekennt, ben Brief, welchen ihr Bater Graf Rull von Hohenberg über 700 jährlichen Gelbes ihr ausgestellt i sie bem Herzog Leopold von Destreich in Berwahrung gegel hatte, durch Bent von Bochingen wieder zurückerhalten zu hab

Wir from Marggret von Hohemberg, Marggraffinn zu Bed Berienhen offenlich und tügen kunt aller meniglichen mit bisem brief, Als wir i Gbeln hochgebornen fürsten und Herren Hertzog lupolten Herzog zu Dirich etc. unserm gnäbigen Herren, so Inil gott gnad in truever handen in geben hetten ainen brief in dem selben brief uns der Gbel Graf Andolf i Hohemberg, unser ..... Herr und Batter bewist hat, Saben hand guldin järlichs geltz ben selben brief hat der Beut von Bochingen von bes ei

fagen also inszer Herrschaft von Österrich haißents wegen ingeantwurt und in gegeben, fagen also inszer Herrschaft von Österrich und all ir erben und nachsomen des vorgenanten briefs quit, sedig und löß Mit Urkund disz briefs daran des vorgenanten briefs quit, sedig und löß Mit Urkund disz briefs daran wizer aigen Insigel offenlich gehendt haben Bud ze noch merrer sicherhait, siden wir gedetten Conzen Pögglin den man nempt den höppeller, das von inszer bett wegen zu ainer gezugnust aller vorgeschribener Dinge sin aigen sigel zu dem önserm offenlich gehendt hat an disen brief, des ouch ich vorgesinter Conz Pögglin vergich mir unschädlich Dirr brief ist geben an dem nähsten intenntag (sic!) vor sant Martins tag, Rach Cristus geburt Drutzenden hundert darnach in dem Sechs und Achtigosten Jär.

8. b. Orig. im t. t. geh. Saus- Bof- und St.-Archiv ju Wien.

## 746.

Dezember 1386. Rotweil. Das Hofgericht zu Rotweil thut auf besondere Bitte des Grafen Rudolf von Hohenberg den Spruch, daß die Freiheitsbriefe, welche K. Wenzeslaus dem Herzog Leopold von Destreich und Graf Rudolf von Hohenberg, beziehungsweise ihren Herrschaften, Dienern und Unterthanen unter dem 1. Nov. 1379 und 22. Juli 1384 ertheilt hatte, noch in Kraft seven.

36 zaissolf von Lupffen ain frge hofrihter an Stat vnb In Pamen Graue Rubolfs von Sult von mines Gnabigen Herren bes **Tabmichen tung** Wentlas gewalt an finer stat, uf finem Hof ze Rotwil Tun kunt allen den die disen Brief ansehent oder hörent Lesen baz ich ze geriht faß uf bem vorgenanten Hofgeriht ze Rotwil an ber offenen fryen kunges **Initien uf bisen tag** als biser brief geben ist ond stunden vor mir uf bem selben **Def der erber ond wi**se Beng der Amman des geswornen Räts ond Rihter 🧚 Stat ze Rötenburg vnb cunrabus bes ebeln wolerbornen Herren Frane von hohenberg Graue ze hohenberg gesworner fcriber erberiv The gewiffi botfchaft mit vollem gewalt an ftat bes felben Graue Rubolf von Thenberg vnb fines Landes finer biener vnb finer Lute vnb befunder an \*Stat ber erberen und wifen bes schulthaisen bes Rats und ber Burger gemain= Richer und armer ber Stat ze Rotenburg an bem neffer und zogten ba ain "Mimus ainer frighait bes burchlühtigosten fürsten und Herren Herhog Lüpolts bernogen ge Ofterrich ge Stir ge farnben etc. faliger gebenknuffe verfigelt taber bes Hofgerichts ze Rötwil anhangenden Insigel baz von wort ze wort ftund the nach gefchriben ftat 3ch egnolf von martemberg ain frie Sofrihter an Stat vnb In namen Grane Rubolfs von Gult von mines gnabigen Berren bes Romfden funges wentlas gewalt an finer Gint Sof ze Rötwil Tun funt mit bisem brief allen ben bie in ansehent obe Lefen bas ich ze geriht faß uf bem Hof ze Rötwil an ber offenen frin fträsse off bisen tag als biser brief geben ist und flünd ver mir uf ba Sof ber veft Ritter Berre Brun von Bertenftain von bes Sod burdlühtigen farften wegen Berbog Lapolts von Ofterrich web gi guten gangen und ungebresthaften frighait brief besigelt mit bes allerhodge fürften und Berren bes Romiden kunges wentlas anhangenben A von wort ze wort ze wort stånd als hie nach geschriben kat Wir went gob gnaben Romfder fung gå allen giten merer bes riches w au Bebeim. Befennen u. f. w. (Es folgt mm bie Urtunbe vom 1. Re Brag s. oben.) Bub bo biefer brief verlesen und verhört warb bo batt vorgenant. von Hertenstain an ainer vrtail ze ernarent ob des vorgenante mins gnabigen Herren Bertog Livolts von Ofterrich biener Lantlitte Bu geburen ber gnad und frighait nit billich genieffen füllent und ob man iht von dem Hofgeriht ze Röttwil ain vidimus geben fülle Darvmb vo vertail omb wa (sic!) refit war ond ward ertailt von Rittern ond von vie ba ze gegen waren mit rehter ond mit gesammoten vrtail als uf 1 gerift ze Rotwil reft was bas alle bienfilkte Lantlitte Burger und gesi obgenanten mins gnabigen Herren von Ofterrich ber obgenanten gnab wet billich geniessen süllent und bez man Inen ain vidimus under des Hofi se Rotwil geben fol. und her umb se offem urfund fo ban ich bes hofg Rötwil Insigel mit vrtail offenlich gehenkt an bisen brief ber ze Rötwil an bem nahsten bornstag nach Sant Michels tag Nach criftz geburt bruz bert Jar und in bem Absigostem Jar. und Do bifer brief verlesen und ward. do zoaten si ainen guten reblichen pnaebresthaften friabait brief under des aller bürchlühtigosten fürsten und herren fung mentlas a bem maiestät Insigel ber och von wort ze wort geschriben stund als geschriben stät die selben frighait conformation (sic!) und bestätigung burchlühtigost Höhgebornost fürst und herr herr wentlams Romicher tung ziten merer bes Riches und kung zu behain getan hett bem obgenanten Rubolfen von Sohenberg finen Landen bienern vnb Luten 1 wegen bes egenanten Herrn Lüpolts Hertogen ze Ofterrich bem got ge selbe Bestättegung besigelt mas onder des obgenanten Hochgebornoften Kar Herren Maiestat Insigel als vor geschriben stat bie also Lut und seit. (C bie obige Urkunde vom 22. Juli 1384. Heibelberg eingeruckt.) Bub bo b verlesen und verhört murden do batt mich bes obgenanten Grane Ribe Höhenberg erberiv und gewissi botschaft Inan ain vrtail ze ernarent ob Graue Rubolf von Hohenberg ir gnabiger Berr fin Lant und alle f pub Litte vnb Besunder die ersamen wisen der Schulthais der Rat die! vnb gemaind gemainlich Rich vnb arme ber egenanten Stat

erg ber selben srighait billich geniessen süllen wnd och billich dabi beliben süllen.

Erwad vorschet ich Inen der vrtail Do ward ertailt mit rehtem geriht vnd mit dennoter vrtail als uf dem Hosgeriht ze Rötwil von Rittern vnd von Rihtern was daz der egenant Graue Rüdolph von Hohenderg sin Lant dienern vnd kand besunder der schulthais der Rät vnd die Burger gemainlich der stat ze dendurg alle sunder vnd sament fröma vnd man di der obgenanten gnäd vnd deit billich beliben vnd der geniessen süllen vnd daz man Inen des ain vidis geben sol vnder des Hosgerihtes ze Rötwil Anhangendem Insigel vnd her de offem vrtund so hän ich des Hosgerihtes ze Rötwil Insigel mit vrtail unlich gehenkt an disen Brief Der geben ist den nähsten zinstag vor sant Rycläs atns hailigen Bischoss Rach cristz gedurt drüzehenhundert Jar dar nach In

38. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem befannten hofgerichts-Siegel, mit Papier überklebt ift.

# 747.

-Januar 1387. v. D. Dietrich Böcklin bekennt, daß Graf Rubolf von Hohenberg seine ehliche Hausfrau Elsbet von Haußen, bestehungsweise ihn, mit dem vierten Theil des Zehenten zu Haußen wnder lochen" belehnt habe.

36 Dietrich Bogglin Tun funt vor aller menglichen, Als ber Ebel Bolrn Graf Rubolf von Sohemberg min gnabiger herr miner elichen hußben, Elfbetten von Sugen verluhen hat allu bie lehen fo ir vatter min er Albreht von Hußen von dem vorgenanten minem herren von Hohem= biß uf bifen tag ze leben gebebt bat, bas ift ain viernbal bez zenbenden ze Den onder lochen, barnach allu andern ligende guter, So er big uf bisen Inne und herbraht hat, uß genomen vier mannmat wijen und aht morgen Bekenne ich mich mit bifem brief, bag mich ber vorgenant min gnabiger Bon Sohemberg ber vorgenant miner elichen Suffrowen zu ainem getruwen pr ober bie obgesagten gut gegeben hat, Bud barumb so han ich gesworn ain liplich zu gut (sic!) vnd ben hailigen bem vorgenanten minem berren pon comberg ze tund von den lehenn, Was benne ain lehenman sinem lehenherren 🕏 vnd burch reht tun sol Mit vrkund diß briefs, daran ich min aigen Insigel Gebendt ban. birre brief ist geben an bem Obrosten tag ze Wihennabten Crifty geburt brutzenhenhundert Jar barnach in bem füben und Absigo-Star.

▶. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem Siegel bes Ausstellers, auf Ler nichts mehr zu erkennen ist.



ber Bod, ich hainrich lanbolt und ich hans bornhain fromen Cappellen ze Rotwil ze bijen ziten kunt und verg vns vnd alle vnser nachkomen, Als die ebel hocherborn frome von Toggenburg Grefinne ze hohenberg ber egenant Cappellen luterlich durch gotes und unfer lieben frowen willen . ainem rehten steten almusen. allu bie geltenben guter bie fi b gen, je Tulingen, je Telfofen, je Goffhain ond je bene fern mit allen iren rehten, nuten ond gugeborben, biefelben o ber egenanten from Iten von Toggenburg reht und fint von ber herschaft von hohenberg vmb funshun vier pfunt guter vnd genemer haller nach wifung vnb lutun briefe, so wir die egenanten pfleger inne haben von wegen ber fromen Cappellen. Da vergehen wir die selben pfleger alle brie für vns vnd alle vnser nachkomen mit Rate, willen vnd aunste bes Burgermaisters und bes Rates gemainlich ber Statt ze Ro also wenne es ze schulden komet, daz die edeln hochgebornen du ond herren die herhogen gu Ofterrich wider lofen werbent, e nachkomenden es sie ober lange ober ober kurze und uns ober unser no benne pfleger ber egenanten vnser fromen Cappellen ze Rotwil ainer wiber losunge ber vorgenanten guter ermanent mit funfbu vier pfunden anten und genemen hallern und uns ober unferen egenanten unfer frowen Cappellen pflegern gebent und bezi mitenander, so sont wir der selben herschaft von Defterrich die hen sint mit vnserm Rate, haissen, gunste vnd gütem willen in alle die wise da vor geschriben stätt. Und haben darumd ze merrer sücherhait vnd ze denunge aller vorgeschribner dinge der Statt ze Rotwil gemain Insigel offenlich inndet an disen brieff. Der ze Rotwil geben ist an sant Laurentius aubent hailigen marterers Nach Cristus gebürte Tusent drühundert achtig vnd den Jare.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel ber icheftabt Rotweil.

# 749.

**L. August 1387.** o. O. Ita von Tockenburg, Gräfin von Hohenberg, vermacht mit Zustimmung ihres Gemahls, Grafen Audolf von Hohenberg und ihrer Tochter Margaretha, Markgräfin von Baben, dem Spital in ihrer Stadt Horb das Dorf Altheim (O.A. Horb), welches sie als Pfand für 655 Pfd. Heller von ihrem Gemahl besaß, der dasselbe aber wieder einlösen konnte.

Bir from Ntt von Todenburg greffin Bu Hohemberg tugen kunt aller mengklichem das wir angesehen haben ben gebresten ellender und armer **ho in unser statt Horm** wonhaftig sind barumb so haben wir mit wolbebache mute gefunt des libes zu den ziten do wir das wolgetun mochten als das uf **Bilden** and weltlichen gerihten villich craft and macht han foll and haben mag **bem rechten luterlich v**mb gott vnd vnsers vnd vuser vordern vnd nachkomen **n gelüdes** vnd hepls willen geordnet vnd gegeben haben ordnen und geben **b wossentlich** mit craft diß briefs an den stifft des spitals gelegen in **Ser statt** Horm biß pfanbschaft so wir haben of Althein bem borf **vns** ber Ebel wolgeborn Rudolf graue ze Hohemberg vor etwie: mi sit veryfendt und versett hat umb subenthalb hundert pfund und fünf pfund baller nach ber brief sage so wir barumb haben also mit bem gebing bas **Reger** bes egenanten spitals ze Horw und all ir nachkomen das vorgenant **s Althe**im mit allen ben rechten nupen gewonheiten vnd zugehörden So benn Dert oberall barzu und barin gehort es sig an stüren erbenfallen und gerichten bern ober haller gelten ober sunft an andere gelten wie bas ban alles ge-Fen ober genannt ift es spe benempt ober unbenempt nütit vigenomen nu **Din** innhaben nuten und niessen sollent on all unser und unser erben und men ouch on aller mengklichs irrung fumung ond hindernuß on geuerde ze wyse als wir die aut bisher ingehabt und genossen haben boch mit der **Thenheit** bas die vorgenannten pfleger die selben nuten des egenannten borfs in ber myfe als vorgeschriben stat ben fiechenlüten bes vorgenannten 🕶 🕊 Horw und allen kunftigen armen die den gemer me darin kamen nuts-



fürohin keinen schaben bern noch bringen weder sunst noch so on ber vorgenannt graue Rubolf von Hohemberg sin erben ober nac losung bes vorgeschriben bors Althein vorbern und begerent psteger bes egenanten spitals ze Horw ober ir nachkomen eine horsam sin und statt tun alle iar vif sant walpurgen tag acht tag barnach und die Sume ber vorgeschriben spbenthalb hunder pfund guter und genemer haller on all fürzog und widerrebe schaden ungenerlich Und bes ze Brkunde so haben wir vorgenar Tockenburg unser ergen Insigel offenlich gehendt an dißen brief

Wir Graue Audolf von Hohemberg vnd wir frow Hohemberg Marggraufin zu Baden tugen kunt vor aller dis gemecht und ordnung aller vorgeschrieben ding und sachen und guten willen bescheen ist und sollen noch wollent wir no psleger des vorgenannten spitals unser statt Horw noch ir nacht geschriben dorf Althein noch an deheinen rechten nuten und zu vberall darzu gehört in der wyse als vorgeschriben stat nymer get sumen noch schaffen daran gesumpt werden kains wegs doch herren von Hohemberg unsern herrn erben und nachsomen utosung dis vorgeschriben dorfs ungeuerlich und des ze Brkund so ergen insigel auch offenlich gehendt an disen brief der geben ist gutentag nach sant Bartholomen tag des heiligen zwelsboten brützehenhundert Jar darnach in dem Syden und achtigsten Ja

B. t. Copial-Bud in Borb.

750.

September 1887. o. D. Ita von Tockenburg, Gräfin zu Hohenberg, vermacht mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Tochter an das Spital ihrer Stadt Horb zu einer Kaplan-Pfründ die 110 Pfd. Heller, um welche ihr ihr Gemahl die Hofstatt und Gartenzinse von Horb auf Wiederlosung verpfändet hatte.

Bir froum At von Todenburg greffin zu Hohemberg tuen kunt allen menigklichen bas wir mit wolbebachtem mut gefunt bes libes zu ben t bo wir bas wol gethun mochten als bas uf geistlichen und weltlichen gerich: billich fraft und macht hon foll und haben mag nach bem rechten luterlich burch vnb vnser vnb vnserer vorbern vnb nachkommen selen gelucks vnb heils willen buet und gegeben haben ordnen und geben oud wissentlich mit craft dig briefs m veadlichen kapplon ber bann füro bin nmer komet und gewibemet werben dem spital gelegen in onser statt horw Die hundert pfund ond zehen b guter haller barumb vne ber ebel wolgeborn herre Rudolf graf dohemberg vor etweuil git die Hofstatt ging und ouch garten gins in ber anten finer statt Horw versett hat nach ber brief sag so wir von im barumb aben also das ein pegklich kaplon des egenannten spitals zu Horw und all tomend taplon diefelben hofftat und garten ging nun fürohin und me alle jar ent martins tag samlen und zu iren handen nemen sollen und bie zu rechter nb haben und niessen mit allen den rechten als wir die zing und gelt bigher ebept vnd genossen haben baran wir noch vnser Erben vnb nachkommen noch nveman anders von iren wegen beheinen kaplon beffelben spitals nymer mer men noch geirren sollen noch wollen noch schaffen baran gesumpt werben kains b wann bas wir sie barbu getreuwlichen schirmen und halten wolten so wir mugen on alle geuerd und vertiben uns für uns all unser erben und nach: nen aller ber recht vordrung und ansprach die wir unser erben oder nachkomzu ben vorgenannten hofftatt und garten gingen in ber myß als vorgeschrifat bigber ingebert haben ober fürohin nmer mehr gehaben ober erlangen en ober mochten es wer mit gericht ober on gericht mit briefen ober on brief ober so wann was brieff und vrkund wir umb die pfantschaft ber vorgeschrihofftat ond garten zingen haben von dem edeln graf Rudolfen von Hohem-, die sollent inen nun fürohin nut vnd aut sin und beheinen schaden beren bringen weber suß noch so on geuerb boch wenn ich ber egenannt graf olf von Hohemberg fin (erben 1) und nachkommen ain widerlofung ber foriben hofftatt ond garten zingen vorberent ond begerend so soll in ein cher tapplon ber benn zumal bes egenannten Spitals zu horm faplon ift, widerlosung gehorsam sin und statt tun alle jar vff Sant martinstag vierttag bauor ober vierzehn tag barnach vmb biesiu vorgeschriben hundert

pfund und zehen pfund guter und genemer haller on alle fürhog und wieder und onch on allen iren schaben ungenerlich mit namen So haben wir such bet wenn es zu schulben deme das die obgeschriben hosstate und garten zing werden umb die süm der vorgeschriben hundert pfund und zehen pfund guten i welher priester denn zumal kaplon ist des egenannten spitals zu Horn der dem dieselben zehen pfund und hundert mit rat hilf der die denn zumal des tals sürmund und psleger sind, anlegen und ander güt darumd konsen das gelt füro dewert und sürkert werd mit andern nutzen nach dem aller besten muzlichigeden das ein peglich kaplon vemer ewigklich bester fürs daran sissen on all arglist und generd und des zu urtund so haben wir vorzu fronw Ita von Todenderg unser eigen Insigel offenlich gehengt an diese bei

Wir Graf Aubolf von Hohemberg und wir frouw margret Hohemberg marggrefin zu Baben inen onch kund aller mengklichen diß gemecht und Ordenling aller vorgeschriben ding und sachen mit unserm i und guten willen beschehen ist und sollen noch wollen wir noch unser erben dien kaplon des egenannten spitals in unser statt Horw an der hossat und zinßen so hie vorgeschriben stat nit hindern irren noch sumen noch schemberg werben und nachsomen unschehelich an der losung dißer vorgeschriben gut ung lich und des zu urkund und merer sicherheit so haben wir und unser siger sigel offenlich gehengt an dißen brief, der geben ist an dem nechsten zindigen unser froewen tag als sy gedorn ward nach Christus gepurt druzehenhundent darnach in dem süden und achhigosten Jare.

B. b. Copial-Buch zu Berb.

751.

6. September 1887. o. D. Ita von Tockenburg, Gräfin von Heberg, schenkt mit Zustimmung ihres Gemahls und ihrer Wann das Spital zu Horb das halbe Dorf Salzstetten (D.A. Hewelches sie von Diemen von Steinhülben gekauft hatte.

Wir from It v. To denburg Gräffinne ze Hohenberg tügen vor aller menglichen Das wir mit wolbebahtem mut gesunt des libes zu den do wir das wol getün mochten als das uf gaistlichen und weltlichen ger pillich craft und maht hän sol und haben mag nach dem rehten luterlich Gott und uns und where vordern und nachsomen selen gelückes und hailes geordenet und geben haben ordenen und geben ouch wizzelich mit craft diß lan den Stift des Spittals gelegen in unser Statt Horwe unser Holo wir haben an Sallstetten dem dorff mit lüt und mit güt mit de

<sup>1</sup> Musgelaffen.

wifen holy veld wazzer wunn, ond waid by wasen vid by zwig mit aller ehafty mb gewaltsami mit stab mit geriht mit zwingen und bennen mit stüren erben villen und hoptrehten mit allen gelten und gülten Es sige an korn haller genk ienr ober aiger gelten mit grozzen und clainen zenhenden, und befunder mit allen rebten nutzen und gewonhaiten So benne pendert pheral zu bem egenannten mierm halbtail bes porgesagten borffs Sallstetten gehort pub gehoren sol pub mag be fig benempt ober nit fundes ober pufundes clains und grozz nükit ukgenom: men als wir bas vmb biemen von Stainhulme faligen vor etweuil git touft ieben vnd das bis uff bisen hüttigen tag Annegehebt berbraht und genoßen haben Wio das die Bsleger des egenanten Spitals ze Horme und all ir nachkommen den idben halbtail bes egenanten Dorfs Salftetten mit ben nützen fo vorgefchriben tun fürohin Inn'haben nützen und niezzen fullend geruweklich an all unfer und voller erben ond ouch an allermenalichs irrung sumung ond hindernüß an marb ze gelicher wiß als wir die gut big her Innigehebt und genozien haben wa mit der beschaidenbeit das die vorgenannten Bkleger die selben nütz des egemunten halbtails an Salstetten vnferm borf in ber wis als vorgeschriben stat ben lechen luten bes vorgenannten Spittals ze Horme und allen künftigen armen bie benne ummerme barin komend nützlichen anlegen und fürkeren sullent nach bem Mer besten bas in ba von getrüwlich gespijet und getroft werden Gott ze lob und peren. Wir vertiben uns ouch für uns alle unfer erben und nachkomen aller ber recht vorberung und ansprach die wir unser erben ober nachkomen zu bem vorgenanten balbtail bes borfs Salstetten in ber wik als vorgeschriben stat bik ber vegehept haben oder füro ommer me gehaben oder erlangen fünden oder mohten, es mar mit geriht ober an geriht mit brieffen ober an brief fuß ober fo an alle geuerd. Und des ze Brkund so haben wir vorgenannte frome Att von Todenburg onser aigen Insigel offenlich gehentt an bisen brieff. Wir graf Rubolf von Sohemberg und wir frome Margaret von Sohemberg marggraffinne gu Baben tugen ouch funt vor aller menglichen bas big gemacht and ordenung aller vorgeschriben Ding und sachen mit unserm gunft und guten willen beschenden ist sullen noch wellen wir noch onser erben die Pfleger bes egenanten Spittals in onfer Statt Horme noch ir nachkommen an dem egenanten balbtail bes borfs Salstetten so bie vorgeschriben stät nicht hindern irren noch sumen noch schaffen baran gesumpt werben kains weges suß noch so an alle geuerb Bnb bes ze vrtund so haben wir vnseru aigenu Insigel ouch offenlich gehendt an bisen brief Der geben ist an bem nahften fritag vor vnser fromen tag als sy geborn ward nach Christy geburt brützehen hundert Sar barnach in dem Süben ond adtigoften Nare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel find alle abgegangen. Eine Abschrift hievon im Horber Copial-Buch.

752.

31. Oktober 1387. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg bie Kirche bes h. Kreuzes zu Horb zu einem Chorherrnstif incorporirt bemselben bie Kirchen, Kirchensätze und Kelnhe Ihlingen und Eutingen (D.A. Horb) nebst ben vier Altarpfr an ber obgen. Kirche zu Horb.

Wir Graf Rubolff von Sobemberg Tugen funt offenlich fur v all puler erben und nachkomen baz wir lutterlich ainualtteclich Got ze l Selen ze trost burch singent und lesent wegen mit guter Vorbetrachtung a pekunt und hienach villich und müglich fraft und macht hat und haben foll haben und geben ouch wissentlich mit bisem brief mit hand mit mund m Orbnung so barbu notburftig mas vnser angen kirchen vnb kirchens phlingen mit bem telnhof barin bie felb firchen phlingen vu mit namen bie firchen bes hailigen Crus ge horm off bem Mar legen gehoret. Bud barbu vufer angen firchen firchenfat und te ge Bttingen in bem borff in bem gow gelegen baib in Coftenter! mit allen iren Rechten es sig an wibemen an hofen zinfen nuten ond gel bie vberal gelegen sint es sig vff ober inn nütit vsgenommen weber klair groff es fig an forn gult ober haller gult wie bas genant ober geschaffen allem bem so bartu und barin gehoret mit aller aigenschaft recht und gew gewer und ouch Chafti so under vorbern und wir zu ben egenanten firch kirchensehen ve gehetten oder voßer erben vud nachkomen nu fure hin barti gehaben ober erlangen möchtind es wer vif gaistlichen ober vif weltlichenn ten. Ind ouch mit namen, die vier altar gelegen in der egenante den bes hailigen Crus ze horm vif bem margt mit allen ben nuten g gewonhaiten besatung und ouch rechten so benn nendert vberal bartu gehore vigenomen also baz die egenanten firchen und firchenjet und ouch die vie phründen in des hailigen Crüt firchen ze Horme mit allen den Rechten bei gen Crut firden ze horme ben wir und mit uns biefelben nachgeschriben Capplon Phaff Albrecht Richler Phaff Conrat Rogiperg phaf rat von Tunglingen Phaff Sainrich Murer von Sulz Phaff fr But von horme phaff Berchtolt Schurer phaff Sans von Rufen hans Schulmaister phaff niclaus Magenbuch phaff nicolaus & von Rotemburg, phaff Swigger Schulmaifter und phaff Da vischer . . . . georbent . . . ftift haben man die ir almujen ouch burch go Ien an bem anfang big Stiftes getan und gegeben hand und vertiben wir nanter herr von Sohemberg uns mit bijem brief für uns alle unser erb nachkömen vmmer ewenclich obgenanten zwaiger kirchen und kirchenset un ber egenanten vier altar phrunden in bes hailigen Grup kirchen ze boro

n iren Rechten besatzungen gewonhaiten ond zügehorben nützit vigenomen gen obgenanten zwelf Corherren und gegen allen iren nachkomen die ummer nach wide an ir ftat komend aller ansprach aller zügewarttung aller wider vordrung ) Recht so wir ve barku gehetten ober wir ober vnser erben vnb nachkomen a gewinnen möchten mit gaistlichem ober mit weltlichem geriht ober mit anbern im füß ober so Und sullen und wellen auch wir under erben und nachkommen genanten Corherren und all ir nachkömen zu den egenanten kirchen und kirchen= n wid zu ben vier altarn vnb zu allen iren rechten vnb autern als vorgeben flat getruwlichen fürbern vnb Inen bas schirmen als vnser aigentlich gut werlich. Bud sunderlich was guter und nut zu benselben kirchen und kirchen: t wab ben vier altarn geborend bie sullent beliben und sin in ben gnaben ond titen und gewonhaiten alz si bisher lang zit komen sind an all generd. Die ung big vorbenempten Stifts ist also baz die egenanten korberren vnd r nachtomen Ar gesetzben Suben git mit singen mit legen orbenlich stetechlich ungeuerlich tun fullend die Metten zu irer zit Prime und Terte zu iren ziten Ron Besper und Complet zu iren giten in ber wife als man bas nach gotordnung kin sol und gewönlich ist. Und sullend die egenanten korherren alle ir nachkömen nach ber Metten ain gesprochen Ress haben und barnach sefungen frügmeff von Selen und benn barnach of fruampt aber ain gefungen an generd. Si sullend ouch ommer ewenclich alle Jar zu peglicher fronua-Befunder vnfrer herschaft von bfterrich und ouch unser und unfrer ern und Nachtomen Jartit began ben abend mit ber vigili, und mornot mit Selmeff und mas kergen und opferliechter barbu gehörend, die sullend si und achtomen ouch barku geben vnb erlichen (sic!) vzrichten an geuerd. Wir e ouch berett bag zu bem egenanten Stift gehoren sullent, zwelf Priefter und minber an geuerb. Duch haben wir ben egenanten vnsern Corherren für vnb vnser Nachkommen gundet vud geurlaubet, daz sie die nachsten Sechs ranga vff bem egenanten Stift, wol hingeben ond verlihen mugend wem fi ent an allen vnsern zoren irrung und hindernüft, Darnach so behalten wir uns wab vnfer berichaft ommer me allu leben off bem egenanten Stift in ber e alz wir die haben vff vuferm Stift ze Chingen am Regger, und weliche th, ben wartunga von vne, ober von ben korherren vf ben Stift gegeben wher furo baruf gegeben werdent, die sullend mit solicher ordnung und gebait angan, Corberren zu werben, ze gelicher wife, alz vf bem Stift ze Chinmm Regger sit und gewönlich ist anzegand an allz geuerb, Wenn so ver, baz egenanten korherren, und all ir Nachkömen, die ersten zwen nute die ba get, so ainer fol angan, verbuwen und anlegen sullend an gezierd und notdurft Sothus ze Horw an geuerd, Es sol ouch ainen iglichen Probst dis Stifts, en und genallen anderthalb nüte ze phrunde an alle generd, Welher ouch = ben vorgenanten Corherren und iren Rachtomen an ben vorbenempten Siben vnb messen sumia wer vnd barku nicht kem vnaeuerlich, zu welber zit bas

mer, ber bas tett, ber folt benn beffelben tags ainen Schilling haller be herren veruallen fin ze gebend ben fi mme nicht varen fullend lan, mas felben tage von Opffer und ze Prefente genallen ift, bes fol im bes nützit werben, Befunder, fo haben wir angesenhen iren willen und ernft au birer loblichen fache gehebt hand, Darumb fo geben wir in frigung brief, bag Si und all ir nachtomen und ir Chalten und iren guter Stura, machta, und bienft ledia und fru fin füllend, für uns alle un und Nachtomen vnuner ewenclich, bhain unser Bogt amptman, noch vnser noch fuß nyeman anders von vnsern wegen die egenanten Corbe ir Nachtomen und ouch ir Chalten nicht hindern noch bedrengen fullen. ges an alles geuerb. Duch mugend die egenanten forherren und alle tomen, alles ir gut, bag Si negund hand, ober noch in fünftigen giten g wol hingeben, ond vermachen wenn Si wellend, es fig burch got ire ober lantluten, baran wir, noch bhain vuser erb, noch Rachfomen, & nachtomen noch bieselben ir erben nicht hindern noch sumen füllen, fat an all generd. Es ift ouch bedingt, ob fich fugty bas behain vneer Bi arme man ze Sorme, vhit zu sprechen betti ober gewunne zu ben egen herren oder iren Rachtomen barumb fol fich ber flager laffen benugen, Rechten, vor bem Probst und ben Corberren, bafelbe, Gewinne ouch be ren behainer vit ze fprechend zu ainem unferm Burger ze horme, ber fe laffen benügen an ainem Rechten por unferm Schultheiffen und ben 9 Horme, baz ouch petweberm tail an fürzog wibernaren sol alles an gen herumb ze offem vrchund, daz alle vorgeschriben sachen, war und stet vnuerwandelt beliben, So ist vnser Insigel für vns all vnser erben kömen von unsers haißent wegen, offentlich gehenkt an bisen brief. Der ze Rotemburg, an aller hailigen abend, in bem gar bo von Gri warend Drütehenhundert Jar und Siben und Achtig Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

753.

31. Oktober 1387. Baben im Ergau. Herzog Albrecht von gibt seine Zustimmung zu der Schenkung der Gräfin Ita von burg an das Spikal zu Horb. S. 28. August 1387

Wir Albrecht von gottes gnaben herzog ze Ofterrich ze Kernben vnb ze Crain graff ze Tiroll etc. bekennen bas wir girb vnb fliffig bitt ber ebelen vnser lieben mumen Itten von to grefin zu Hohemberg vnsern gunst bar zu geben mit bem brief t achthalbhundert pfund vnb fünfzehen pfund Haller die sie nach iver be Sazswyse hat als vns ift fürgelegt vff Altheim dem dorf vnd vnb gartenzinßen in vnßer statt zu Horw mag machen wnd geben Spital in derselben statt zu Horw vns vnd vnsern erben onschedzet losung vnd den rechten die wir billich daran haben sollen vngeuerlich. hund diß briefs geben zu Baden in Ergouw am pfingstag vor allertag nach Christus gepurt drutzehenhundert Jar darnach in dem Süben higosten Jare.

b. Copial-Buch ju Borb.

### 754.

ovember 1387. Schaffhausen. Herzog Albrecht von Destreich t die Erhebung der Kirche zu Horb zu einem "Collegium und umkilchen" von Seiten des Grafen Rudolf von Hohenberg.

r Albrecht von gotes genaden Herhogze Desterrich ze ..... 1
1 ff der Windischen Marich und ze Kortenaw. Grafe ze Habsze Tyrol ze Phyrt und ze Kyburg Marggraf zu Burgaw und af in Elsas. Bekennen und tün kunt offenlich mit dem brieue. Als wolgeborne unser lieber ..... 1 bolff von Hohemberg mit hilff ander biderber leute durch got ze eren und lob die kilchen in der e Horw erhaden wil ze einem Collegi und einer Tümkilchen Probst und zwelf korherren sein sullen, Und hat darzü zü ewiz.... 1 begadung und widmunge beschäden anzgehaigt (sic!) und gegeben kilch zu Phlingen, da die egenant kilch ze Horw als ein Tochzehoret und ouch die lükilch (sic!) ze Btingen mit sampt allen iren nützen gülten und zügehörungen die von der herschaft zu Hohemzehen sint gewesen, alles nach lautt des Stiftbriefs den unser egenanter arüber gegeben hat der nachgeschriben lautt.

nun die Urkuude vom 31. Oktober 1387, Rotenburg, und wird fortgefahren:) 1 haben wir obgenanter Albrecht Herhog zu Österrich, Als rechter erb rich aft zu Hohemberg, nach wisers obgenanten Oheims graf Rüdolssen der allmechtig got lang wende nach seiner slissigen bete und ouch lätterzch got und ze hail und trost unserer voruordern seligen, wiser und unser ein Selen, ouch zu derselben Stiftung wiser willen und gunst gegeben, en ouch für uns unser lieben Bettern und erben, wissentlich mit dem brieue. Iso daz nach tode unsers egenanten lieben Öhems Weltliche lehenschaft der m Probstyie, und ouch aller korherrentumen und anderer phründen und n berselben Stift von uns und allen unsern erben, an dem Herhogestumen rrich ewichlich zu lehen sin, und ouch sust mit vogtwie und allen andern ewichlich, di uns und unsern erben beliben on alles geuer. Und darüber zem vechunt geben wir den gegenwürtigen brief versigelten, mit vnsern



16. November 1387. o. D. Graf Rubolf von Hoher Graf Rümelin, <sup>1</sup> Herr zu Altensteig, verkauft eine Hellen Gült von Unterjettingen an Walther Spfrib von L

Wir Grauf Rubolff von Sohemberg herr ze Alte offenlichen für ins vnd vnfer erben vnd Nachkomen mit bisem b wohlbedahtem mut zu ben giten bo wir Riten vnb gan mohten mit rehter wissend mit solichen worten werken und getäten Als e von reht kraft und maht haut han sol und haben mag ietso und redlich verkouft und ze kouffend geben haben Ains staten Ewige men beschaiben malther Sifriben burger ze Rotemburg erben viertig pfund und zehen schilling iteliger guter und geneme viertig hunr alles ftates und ewiges geltes. Des felben haller o erben iarlichen werden und gefallen fol zwaintig pfund haller ge purg tag ond die andern zwainzig pfund ond zenhen schilling ! Martins tag ber bar nauch aller schierost komet: bes ersten menglichen und vor allen andren gulten und gelten vifer un' berutingen mit luten mit guten mit afern mit wifan mit 1 waffer mit waib mit allen fturen ginfen gulten ond gelten Es fi gelt hunergelt ober sus ander gelt wie die genant ober gehaissen namen vffer bemfelben vnferm borff mit allen finen rehten nutze so iendert überal dazü vnd darin gehören sol vnd mag wie oder gehaissen ist, Es sy benempt oder unbenempt funder besucht ober vnbesücht nutit usgenomen vngeuarlich an furzo an all irrung Duch sullent Inen die egenanten viertig ! inen erben für vns vnb all vnier erben aller ber reht vorbrung vnb anspräch so wir zu ben obgenanten hallern und hunr gelten allen ober zu ier ieglichem befunber ont ber gehebt haben ober furo barbu gehaben ober gewinnen mohtin sus der so Wan wir vns bekenen bas wir an bisem kouff niht betrogen sigin überfalb noch überreht noch suß mit behainerlen geuerbe: In behainen weg: Bnb barumb fo fullen wir obgenanter her von Hohemberg und unser erben bem enenanten walther Sifriden und sinen erben die obgenanten haller und hunr ett allu vnd ier ieglichs befunder vffer vnserm obgenanten borff Un berutingen mit aller zügehörd als vorgesagt ist an welem ober an wie mengem sie benn anngel irrung ober gebrust hettin ober gewunni die gelt allu Inen vertgen verar ufrihten und versprechen gen aller menglichen wenn ober wie bick sie bes **Alburftig warin ober** wurdin zu allen tagen an allen stetten vnd gemainlichen an wer rebten und gerihten gaistlichen und weltlichen bas sy bar an habend sigin bem rehten an iren schaben vngeuarlich Duch ensullen wir noch vnser erben nachtomen noch behain vnser kneht noch amptman noch nieman anbers von seren wegen ben egenanten walther Sifriben noch sin erben noch ir gewisse **kesern wegen ben e**genanten walther Sifriben noch sin erben noch ir gewisse **kutschaft an ben o**bgenanten gelten allen noch an iro aim tail weder sumen noch **deren haimlich noch offenlich noch schaffen das getän werden In behainen weg Dan wir sy da zû** trûweclichen fûrdern vnd schirmen sullen als ander vnser aigen= gut und nit hindern ongeuarlichen. Wer aber bas bem egenanten malther Bifriben ober sinen erben nit geschähe und Inen an den obgenanten gelten von when wegen behain bruch inval Frrung ober kumernuft geschahe und widerfur **đ war über kurg** ober über lang wenn ober wie dick daz beschähe. So haut den alther Sifrid egenant sin erben und all ir helffer gewalt und gut reht uns Agenanten herren von Hohemberg vnser erben und all unser lut und aut und obaenant borff under bingen mit aller gugehord und die geburichaft gemainthen bes selben borffs vud iet da sint oder furo dar kument und all ir erben als ir gut barumb vnuerschaidenlichen anzegriffend ze schadgent ze pfendent war ze bekummert allenthalben ma vnd wie sie kunnent ober mugent mit geriht gaist: them ober weltlichem ober ob sie wend angeriht an allen unsern und iro zorn dag vnd rauth vmer so lang vnt Inen alles das erwollot wurd dar an sie ben mangel ober gebrust hettint ober gewinnt: gant und gar an allen iren schaben Da vor vns ouch nuzit schirmen sol suß noch so in behainen weg Wan waz sy niber tund So hand sie allwegend reht vnd wir vnreht. And in welen Haben in vnb ir helffer des angriffs ober von des vorgenanten gelt wegen vmer mint ba von sullen wir und unser erben ob Inen das geirrt wurd von unsren wien von belffen an allen iren schaben Bar aber bas malther Sifrib ober to erben an dem obgenanten gelt allem ober sin ainem tail gesumpt ober geirrt within von ber egenanten geburschaft wegen ze unberütingen und nit von wiren weaen So sol und mag er benn und fin erben wenn ober wie bid bag bidabe bas felb gelt bas Inen benn also ufstund und bar an sy benn von iro megen mangel ober gebruft bettint ober gewann ze schaben ze niement uf die selben geburichaft gemainlichen an Cristan ober an Juden ober sus ze kuntlichem gewon lichem schaben wa sy wend ungenarlichen Es hand ouch sy und all ir helsfer bard gewalt und maht bas egenant borff unberutingen und bie egenant geburichel aemainlichen und all ir erben und nauchkomen und als ir aut und nit uns barun anzegriffend ze schadgent und ze pfendent ouch allenthalben mit geriht ober an ge ribt und in aller der wis so von bus vorgesagt staut als Lang uns Inen alle bas usgeriht und vollfürt wirt bes sy benn mangel und geburft bettint gant wi gar an allen iren schaben: Bor bem angriff ouch fy nit schirmen fol enhain fall die ieman ieto ober hienach finden oder erbenken moht fus ober so in behains weg Wan waz sy ond ir helffer da wider tund oder getun mohtin so hettint allweg reht und die egenant geburschaft und all ir erben und nauchkomen vans In was schabens ouch sy ond ir helffer bez angriffs ober von ber vorgesagte gelt wegen baran in ben von iro wegen mangel ober gebruft hettint ze ichabet komen warin von bem ichaben allem sullent wir obgenanter ber von Sobembet vnser erben vnd die egenant geburschaft gemainlichen vnd vnuerschaibelichen und all ir erben und nauchkomen; von helffen ledig und louf machen an allen in schaben an furzog und widerrede ungenarlichen Und umb das daz all vorgefes sacha von bus an bisem brief mar und ftat belibin bierumb Go baben wir ober nanter Grauf Rubolff von Sobemberg ber ze Altenstaig gelobt of voice aid den wir darumb geschworn haben all vorgesagt sach so von ins also ver schriben frand an bisem brief mar ond ftat ze haltent nach biff briefs sag ongened und bes ze vrfunde ber marhait So haben wir unser aigen Insigel offenlichen ge henkt her an Dargu fo haben wir gebetten ben Ebeln Hochgebornen herren Gran Rubolffen von Sobemberg vnfern lieben vettern und biff erber hainridet Stahler Bengen ben herter und Gerungen ben Obroften bas in im aigni Infigel ze gezugnuft aller vorgeschribner bing in selber an schaden ouch offen lichen hand gehenkt an bisen brief Wir bie obgenanten ber schulthais bie Ribe und die geburschaft gemainlichen bes egenanten borffs underütingen geloben vnser and die wir barumb geschworn haben liplichen zu got und zu ben hailigs mit gelerten worten und mit vfgebotten fingern fur uns und aller unfer erbe vnb nauchkommen all vorgesagt sacha von ins an bisem brief mar und fiat haltend nauch diff briefs fag ungenerde Und dem obgenanten malther Gift ben und allen sinen erben die obgenanten hallergelt und hunrgelt iarlicen rihtend und ze gebend für alles verheften und verbieten und für all Arrung hindernust aller lut und geriht gaistlicher und weltlicher uf die zit und in all und meg so von buf vorgeschriben ist an bisen brief Und ze noch merer sicherhal vns aller vorgeschribner bing ze übersagend So haben wir ouch gebetten be Ebeln hochgebornen herren Grauf Rübolffen von Hohemberg wisern god bigen berren und big Erber und veste Sainrichen ben Stahler Bengen be herter und Gerungen ben Obrosten bas sp iru aigni Insigel also ze zugne

nd gehenkt an disen brief Der zugnust aller wir obgenanter her von Hohemrg vnd wir die andern zugen hainrich stahler Bent herter und gerung
brok verienhen das selber an schädlich Dirr brief ist geben an Sant Othmars
des Jaures do man zalt von Cristi geburt drutzehenhundert Jaur und Suben
d Ahtig Jaure.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

1 G. unten bie Urfunbe ju 16. Juli 1423, in welcher bem Grafen Rubolf ber Beiname Emilin gegeben wirb.

### 756.

L. Januar 1888. Motenburg. Werner Märhelb, ein freier Lands richter zu Notenburg von des ebeln Grafen Audolf von Hohenberg wegen, bekennt, daß Albreht der Durner von Lustnau auf dem Landgericht zu N. alle seine Habe an das Aloster Bebenhausen vermacht habe.

36 Bernher Marhelb ain frier lantrihter je Rotenburg von mebeln hochgebornen graff Rubolfz von Hohenberg minez gnabibr herren wegen tun kunt allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen **his id ze geriht fazz of bem lantgeriht ze Rotenburg an ber offnen** kien straffe of bisen tag als biser brief geben ist ond bo ich also ze geriht sazze handen vor mir of dem vorgenanten lantgeriht der wolbeschaiden Abreht r Durner von Lusteno bem borf und Abelhait die Knäpplin sin elichi ifro bebu gefundes libs ond vernunftig der sinn mit wolbedahtem mut ond mit rat ber bie bar zu notburftig warent mit ainem fursprechen als reht vnd veriahent da bedú offenlich und unbezwungenlich wie das sie vor etwie Miten ben erwirdigen ganftlichen bem apt und bem couent bes klösters ze Bebenhusen als ir gut als sie mit namen hie nach geschriben stand bez ersten thug vnd schuren vnd ir hofraiti mit aller zu gehord die gelegen fint ze Lufteno was borf stoßet ainhalp an bie straff und an Aberlin bes Frizingers ins ond obnan an Munsterlis gesazz und zwo mannmat wisan gelegen obnan n ber Dwe ftoffent ginhalv an Hansen bes Kurners wisan von Dubingen i ber andren siten an Hainten Applins wisun und zwo mannmat wisan plegen an bem fame die stoffent ainhalp an Contlins bes magners wijen Dubingen ben man nempt von Dufflingen und zu ber andren siten an Ibreht Beberangels wisen von Dubingen und ain mannmat wisen gelegen **I bem stubach stoffet** ainhalp an Bengen bez binders agger ben man nempt Ibreht Siabolt bohterman und anderthalp an Friten bes vischers agger m ain bongarten gelegen ze Lusteno bem borf ainhalp an bez Contels bonwien und anderthalp an bem weg under bez meglers huß und duch alles bas gut bas fie ieho hant ober noch gewunnen es fig vich, rinbet voer toll a ober schaf barfchaft huffgerat liegent ober varnbes funbens ober voluntes # ober unbefilds nútit vil genomen vermachet und gegeben bettin ze Aufen bem geriht ba fie bebi inne sessbaft warin ond baten mich inen face and vrtail ze ernarnd wie sie das furo den vorgenanten dem apt vud dem am porgenanten klosters Bebenhusen furo vermachen und of geben folt bas chi ond matt baben matt ond dwenklich an widerruf beliben folt ba wiber fili anbahtig gauftlich briber Johans Amman von Rotenburg groffic bes vorgenanten clofters se Bebenbufen och mit finem facioceins reht was ond batt ime och an ainer ortail ze ernarnt wie bas beschent gan solt bas ber vorgenant ber conent bes vorgenanten closters Bebenfus an habent war bo vorstabt ich jnen ber vrtail bo warb ertailt wit gesamleint ainter vriail als of bem vougenanten lantgeribt ze Rötenburg reit was bil bas tun folitin mit mund ond mit hand ond mit miner hand in des vongel bråber Jöhansen bez Ammans gröfftellers ze Bebenhusen hand von der von ten ant und des conents des vorgenanten closters se Bebenbusen wegen with bas beschäch bas es benn billich und burch reht also beliben folt und ber w couent bes vorgidriben closters ze Bebenbufen an ben vorgenanten akti habent war und ber umb ze offnem urfund so ban ich bes lautgerich ze burg insugel mit vrtail gehenglt an bisen brief ber geben ift an bem nis tag vor vnfer fromen tag ber liehtmess bes jares bo man salt von Gottes gil brusehenhundert jar bar nach in dem äht und abstaosten jar.

B. b. Orig. im Lanbesarchiv zu Karlsruhe. — Rundes Siegel in granem 2 an Pergamentstreisen. Rechts geneigter, dreiediger, quergetheilter Schild, obere The höher im Abdruck, nach unten etwas abgerundet, auf dem aufwärts gerichteten trechtsgestehrter, geschlossener, großer Helm, mit ziemlich großer Sehöffnung, eben hohe histhörner, die in die Umschrift hineingehen, hinten am helme sind drei ek gebogene Federn besestigt. Der Grund ist gegittert. Umschrift: † S. Wernheri. heldi . ivdicis . provincialis . i . Roted'g.

# 757.

21. April 1388. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg ed ber ebeln Frau Katharina von Lichtenstein, Wilhelms von Wegen Wittwe, die 13 Malter Roggengült, welche er (Rubolf) 25. Mai 1375 um 130 Kfb. Heller an Walther Sifriden Rotenburg verpfändet hatte, um die gleiche Summe an sti bringen.

Wir Graff Rubolf von Hohemberg Tigen kunt vor allen, ben bisen brieff immer ansenhend lesend ober horend lesen bag wir ber Ebeln

frome tatherinen von Liehtenftain mylant milhelms von mabinfaligen Elichen Suffrom en Guntt und geurlobet haben Gunben und en Ir ouch wissentlich mit craft big briefs, An sich und an ir Erben ze ient ond wider ze losend die brützenhen malter Roagen gelt Rotemburger bie wir vor ettweuil ziten und iaren bem erbern fromen malther sifriben erm burger ge Rotemburg gu ainem rehten pfand verfett hetten vffer m lapenzenbenden ze Rotemburg die pme da von Jarlichen und bez erften 1 gegeben wurden vff sant Martins tag, Und was die felb pfandung beschenomb hundert pfunt, und brifig pfunt, allez guter Haller alz baz ber pfandung wol wift ben wir bem egenanten Walther Syfriben barumb gegeben hetten ielb brieff geben wart an fant vrbans tag Nach Crists geburt brutzenbenert iar und barnach in dem fünff und Sübentigosten Jar die wil wir benonser Land und Herschaft ze Hohemberg aigentlich und vnuerert gu onfern Sanden betten, vnd won nun die egenant frome tatherin Liehtenstain Walther Syfriben ba vorgenant vff bisen tag als birre brief ift die hundert pfunt und briffig pfunt haller umb das vorgeschriben korn= also bar geriht und bezalt hat und ben selben pfandung brief und ouch die nhen malter iarlichs roggen gelt Rotemburger meff uffer unferm Lavenzenn ze Rotemburg alz vorgeschriben stat Da mit uffer walther sifrit hant In nt erloßt und geledgot hat mit onserm gunft ond guten Willen Darumb So ben wir vorgenanter Herre Graff Rubolph von Hohemberg offenlich für vns alle onser erben und nachkomen, daz die egenant from katherin von Liehtenvnb alle ir erben die vorgeschriben brützenhen malter Roggen gelt Rotemr meff, uffer unferm Lavenzenhenden ze Rotemburg nun füro bin ommer me alle iar Jarlichen uff fant Martins tag Innemen niegen ond haben fullenb veclich mit allen den rehten nützen und zügehorben alz unfer vorbern und mb ouch ber egenant walther sifrit bag felb torn gelt ont uff bijen buttigen rebebt und genossen haben und wir ume bag mit unserm brieff verschriben i an all geuerd ond mit namen Go empfelben ond haifen wir ernsteclich alle amptlut die beg felben genhenden neto pflegend ober in funftigen noch pflegen werbeut bag sy bie egenanten frome tatherinen von Liehtenstain ihr erben also allu Jar iarlichen vff fant Martins tag vmb bie vorgeschriben enben malter Roggen gelt Rotemburger mess uffer unserm Lavenzenhenden stemburg bez ersten und vor menglichen ufrihten und bekalen gar und gentm allen gebresten baran wir noch inser erben und nachtomen noch nieman s von infern wegen Sy noch ir erben noch niemann anders von iren wegen nit me weder hindern Irren noch sumen süllen noch wellen noch schaffen t gesumpt werben in behainen weg weber mit briefen noch an brief mit genoch an geriht noch suß mit behainer ander sach die yman erbenken kund moht suß ober so an all generd und süllen und wellen sy und ir erben barku wlich fürbern vnd in daz gut schirmen alz bnser aigentlich gut vnd war ouch 4mib, Urto-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg.

ob ber egenanten from tatharinen von Liehtenstain ober iren erben bas schriben forn gelt von gemanne ommer me ansprächig war ober wurd is ober ober lang So fällen wir ober onder erben und nachtomen Ir ob erben die vorgeschrieben brittenben malter ihrlichs Roggen gelt wiet Lavenzenhenben ze Rotemburg als vorgeschriben fat gentlichen vertigen v fprechen gegen aller menglichen an alle Stetten zu allen tagen pub gemein allen geribten Gaistlichen und weltlichen Wie und wa fy bez wumer me bei ond nothriftig find bas so ond alle ir erben baran habend figen an all schaben allez ungenarlich Sunberlich so ist berett wenne wir ober infer en nachkomend komen ze rebten ziln in dem iar abt tag por faut makeura t abt tage barnach So fol fo ober ir erben ins giner lojung gestatten an al red vmb kundert vfund vnd vmb drikig vfund gitter vnd genemer haller ! genannter Berre von Sobemberg geloben by gilten trimen für bind al erben ond nachkomen all vorgeschriben sachen mar ond fat ze baltend ze wiß als von one an bisem brief geschriben ftat Bub bes zu ainem maren So ift onfer Infigel von onfers Haisens wegen offenlich gehendt an bis Und ze noch merrer ficherhait Go baben wir gebetten ben Ebeln bufern Dheime Graff Rabolffen von Sulb Lantribter je Rotwil w getrumen Bengen von Bodingen bnfern Rat pub biener unb & ben Berter Ribter ond Rat ze Rotemburg bag bie von unfers ball gut ainer gekugnuft aller vorgeschriben bing gru aigut Jufigel gut bem offenlich gehendt hand an bisen brieff, bez ouch wir vorgenanter Herre Rubolff von Sult Bent von Bochingen und Bent Herter offenlich verienhe onsern Ansigeln die wir also ze gekugnüst aller vorgeschriben bing an bise gebendt haben ber geben ift ze Rotemburg an bem nabsten ginftag v Jerigen tag Nach Christs geburt brützenhenhundert Jar und barnach in 1 vnd Ahtiaosten Jar.

B. b. Drig, im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das erste Siegel — bas ft. ! Siegel bes Gr. Rubolf von H. Das zweite, bas bes Gr. von Sulz, gut e Das britte Siegel ift bas bekannte von Bochingen. Das vierte bas unbeutliche bes

uni 1388. o. D. Katherina von Lichtenstein, Wilhelms von Wehingen Wittwe, bekennt, daß Graf Nudolf von Hohenberg das Recht habe, wieder an sich zu lösen 13 Malter Roggengült aus dem Laienzehnten zu Rotenburg um 130 Kfd. Heller, 20 Malter Roggengült aus dem Laienzehnten zu Seehronn um 100 Kfd. Heller, endlich eine Weingült aus Bergen bei Wurmlingen um 50 Kfd. Heller.

3th tatherin von liehtenstain wilhelms von mabingen fäligen en wirtinn Tun funt vor menglichen, als ber Ebel und wolgeborn Graue Rubolff von Sohemberg min gnabiger herr mir guntt enrlobet hat an mich und min erben ze losend und ze pringend die britzzenralter iarlichs roggen gelt ufer bem Lapenzenhenben ze Rotemburg hundert pfund und brißig pfund guter Haller, und ouch die zwainzig malter a gelt ußer bem lagenzehen ze Sebrunnen ben bie winmar von nlingen Inn habend omb hundert pfund auter Haller, darumb ber egenant mabiger Herr von Hobemberg die vorgesagt korn gult vor ettweuil ziten dem fromen walther Sifriden burger ze Rotemburg versett ond In bett vnd als mir ouch benn ber selb min gnabiger Herr von Hohemberg quntt hat das wingelt ze lößend für fünftig pfund guter Haller bas da iaraat uffer ber fürnen berge gelegen ze wurmlingen bem borf bas slin von winolfshain vormals ouch Inn gehebt hat von bem egenanten a anadigen Herren von Hohemberg als das die brief wol wisend die ich 2 Inn hab Bekenne ich mich mit bisem brief offentlich wenn ber egenant min per herr von hohemberg sin erben ober nachkomen ain widerlogung vorbem mich ober min erben So füllen wir Inen die vorgefagt gut allu ober ir besunder wider ze lösend geben vmb souil gelt als ich die an mich vnd rben gelößt und braht han und ouch nach der brief fag so ich darumb Inn och ze rehten ziten in dem Jar das ist allewegend aht tag vor sant walvurg ber aht tag barnach alles ungenarlich und bes ze urkund so ist min aigen A offenlich gehendt an bisen brief ond ze noch merrer sicherhait so han ich en ben ebeln veften Bengen von Bochingen und ben erbern mifen jen den Amman burger und ribter ze Rotemburg bas fi von miner vegen zu ainer gehügnüft aller vorgesagt bing Jru aigenu Insigel zu bem a ouch offentlich gehendt hand an bisen brief das ouch wir obgenante Bent Bochingen und Bent der amman verienhen under ungern Insigeln uns un-48\*

schädlich ber geben ist an dem nähsten zinstag nach onhers Herren frankli Rach Cristy geburt drützenhundert Jar darnach in dem aht und Ahtigs

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 Siegeln, bem ber An und benen ber beiben Bengen. Das Siegel ber R. von L. hat einen Flügel in

759.

15. August 1888. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg verpfän Wiederlosung die Feste Kallenberg an der Donau (jett dem Pfarrdorf Buchheim, bad. A. Meßtirch, gehörig), t Gründelbuch (zur Pfarrei Eigeltingen, bad. A. Stockach, g das Städtlein Rusplingen (D.A. Spaichingen) mit den ? Obernheim, Dormettingen (D.A. Spaichingen), Erlahei Bronnhaupten (jett Hof D.A. Balingen) an die Grasen von Sulz, Bater und Sohn, welche ihm 945 rheinisch gulden geliehen hatten, um damit die genannten Bestigung denen von Bubenhosen zu lösen, denen er dafür 1500 Pfd Hauptgut und 826 Pfd. Heller Zins 2c. schuldig geworde

Wir Graf Rubolf von Hohemberg verienhen und Tugen Runt für bus und all bufer erben und nachkomen bas wir bem Ebelm bufer bbeime Graf Rübolffen von Sult und ouch Graf Rübolfen fine kuntlicher und unlogembar schuld gelten füllen und reht und redlichen schul nunhundert gulbin ond fünf ond vierzig gulbin ntaliger Rinscher guter w 'an gold an gebrach und an gewiht, die fi ins also bar geriht und bes mit guter kuntschaft an die pfantschaft kallemberg ber vestin gele ber Tonnow mit bem hoff ze Grinbelbuch ber bargu geboi Rufplingen bem ftattlin mit ben borffern obernhain und borma Erlhain ond och prumhopten mit aller ir zügehord, die wir ba mit er gentlich gelengot haben von Sainrichen von Bubenhoffen, bes p porgesagt vestin und güter allu gewesen sind für fünstenhenhundert pfund Höptaus und für brühundert pfund und sehs und zwainzig pfund Haller ptali ond schabens, als sich das mit rehter raytung erfunden hat nach der pfande Lutung und fag So benne wir vorgenanter herre von hohemberg ! nanten Sainrichen von Bubenhoffen und finem vatter faligen De ten barüber gegeben betten zu ben ziten bo wir vnser land und Berse Sohemberg bennoht lebeclich und aigentlich gu bnfern handen betten und ond darumb das non der egenant onser lieber Oheime Graf Rubolf w ond Graf Rudolf sin Sun ond all ir erben ber funun (sic!) ber vot Rünhundert guldin ond fünf ond vierzig guldin Rinscher ptaliger guter w

ter ficher figen So baben wir In und allen iren erben für bus all unfer erber d nachkomen zu ainem rehten redlichen und werenden pfand an alles abnieffer fest die vorgefagt wifer veftin tallemberg mit dem Soff ze Grindelbuch Rufplin t bas frattlin Obernhain, bormattingen und Erlhain die borffer und och prunn pten ben Boff bas ouch etwenn' ain borf gewesen ift bie vorgesag fin Statt und ouch borner mit zwingolif und graben mit luten und guter t begriffen buwen und jugehorden Go fig an Chaffty an gewaltsams vogtreht an vogtven mit fab mit geriht mit zwingen mit banner tallen gelten vnb gulten Es na an forn gelten Saller gelten genß nrre aiger und faß gelten und mit namen mit aggern wisen holt velt iger waggerlagtinan ond onichengen munne ond maib by wafen ont 1 awig fundes und unfundes clains und größ oberal nügit uigenomen bas benn ber vorgenant vestin kallemberg und Ansplingen dem stättlin Obernhain bor ttingen und Erlhain ben Torffern und zu prunnhopten gehöret, boch ufgenomer : Muly se Rusplingen da mit in nit se ichaffend hand Also und mit ben bing bas die egenanten unfer lieben Cheime und all ir erben die vorgenan fin Stat borffer und guter mit allen iren zu gehörden Inne haben nützen und wifen besetzen ond entsetzen füllend gereuwlich ane all abschlegg an dem Hoptgut bouch an aller mengliche irrung und hindernuft ummer als lang und souil t mt bas wir ober infer erben bie vorgesagt vestin kallemberg Ausplingen bas ittin Obernhain dormattingen Erlhain und auch prunnhopten wider von In ober merben erledigen und erlosen mit nünhundert güldinan und fünf und viertig guldinar linicher ptaliger guter und gaber zu rehten ziten in bem gar allewegend uf sam latins tag ober viertzenhen tag darnach vnacharlich boch also wenn wir vneer erber anachtomen also losen wellend So füllend wir In das vorhin verkünden und sager manot bauor und benne uf fant Martins tag aller nahft barnach losen ober ir ingenhen tagen barnach mit ber fumme gelt als vorgesagt stätt alles ungenarlich in ouch benne ze mal den nutze mit dem hoptgut geben und behaler wngeuarlich war ouch ob in ober iren erben bie vorgesagt vestin kallemberg plingen baz stättlin obernhain bormattingen Erlhain und prunnhöpten mit is i gehord von ommer geman ansprächig war ober wurd ober furt ober vber lang • füllen wir ober unfer erben und nachkomen in oder iren erben die vorgefagten t vnb guter vertegen verstan vnb versprechen gegen aller menglichen an aller ten zu allen tagen und gemainlich an allen gerihten gaistlichen und weltlicher t und wa fi bes vimmer bedürffend und notürftig sind, bas si baran haber n nach bem rehten an iren schaben ungenarlich Tätind wir ober unser erber nachtomen bas nit So habend si ober ir erben und wer in bes hilffet gewal reht vne vnfer erben und nachkomen barumb an ze griffend an allem ben wir haben an lüten vnd guten mit geriht ober an geriht als vil und gnu bas In die vorgesagt gut geuertigot und uf geriht werdent, baran sie benn igel ond gebruft hettind an allen iren schaben an geuerd und sol bus vor ber

angriff nit fcirmen behain geriht weber gaiftlichs noch weltlichs noch natit auf fuß noch so an all generb. Me ist gerett war ob In ober iven erben bie von faat vestin tallemberg over Rusplingen van stattlin orbernhain (sic 1) decemating Erlbain und auch prinnthäpten die dörsier verbrunnen verwälft sber gelät würden ober suß angewunnen wie ka bas fügty suß ober so, bas fol elles noch iren erben an birr schuld und Höptgit behainen schon weber pern t pringen won das In allweg arund ond grätt der vorgesagten vfantichaft bat: Ar reblich pfant fin fol vunner bis uf die git und gil bag wir ober bufer er und nachkomen die vorgesagt wiend erlößen von In ober iren erben und funnin ber vorgesagten gulbin in ber wiß als vorgesagt flätt än allen iven fin procesarlich und fällen und wellen in ouch die vorgenanten pfantumg und a bie wil vnb sie nit erlößt sind getruwlichen schirmen als ander vuler ciant ant an genero Es tit out gerett bas wir vorgenanter Berre von Schemberg erben und nachkomen ben egenanten unfer Dheimen von Sult sber iven st alle Jar iarlich die wil wir dis pfantichaft preriost baben ze burgfagga fallemberg geben füllen zwaintzig pfund Saller und zwaintzig malter torna wegend uf sant Martins tag von allen den nützen zinsen vod gelten so wir li ge frybingen bem ftattlin es fig von ber filden fitt von ber vofd ober von ber Mili wennan bag genallen wie werben mag Alfo bas fi b ber vorgesagten Haller und forn gest fürberlich ungeriht werben en tren fall als vorgesaat stat an genero ond sullen wir onser erben noch behain vuser a man noch fuß noman anders von busern wegen si noch ir erben baran nit ! bern irren noch schaffen gesumpt werben kains weges an generb Duch sol bie nant vestin kallemberg onfer ond vnfer erben ond nachkomen offen bus fin allen bnfern notilrften wider aller menglichen nyman ußgenomen boch an i merklichen schaben. Des alles zu ginem warem prkund So baben wir porgen ten (sic!) Herre von Hohemberg unfer aigen Insigel offenlich haiffen gebendt bisen brief, ond ze noch merr sicherhait so haben wir gebetten bie fromen wi ond onfer getrumen lieben ber volken ond ber Contaten von Bott gen Ritter gebrüber Bengen von Bodingen und Sanfen ben amm von Bühel, das fie ze gehügnüft aller vorgesagt bing Frit aignu Jufigel bem vnkern ouch offenlich gehendt hand an bisen brief won si alle vorgesat ond sachen also berett und getäbingot hand, des ouch wir vorgenanter volk Conrat gebrüber von Wyttingen Ritter Bente von Bochingen und hans and von Bühel verienhen under unsern Ansigeln die wir also ze getzignüßt von bil wegen, bes vorgenanten ungers gnabigen Herren von Hohemberg an bijen gehendt haben, boch unf felb unschädlich, ber geben ift an unser fromen tag die ze Himmel empfangen wart Rach Christz gebürt brützenhenbundert Jar batt in dem Aht und und Absigosten Jar.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Dit 4 Siegeln.

### 760.

L Rovember 1388. c. D. Graf Rubolf von Hohenberg, von welchem Pfaff Berthold Wall, S. Johannsorbens, ben britten Theil bes Laienzehnten zu Kiebingen zu Lehen getragen, belehnt auf beffen Bitte bamit Conken ben Waln, besfelben Bruber.

Wir Graf Rübolf von Hohemberg Tun kunt menglichen bas für was i an dem tag als dirre brief geben ist Pfass Berhtold wüll sant Johans ens vnd seit vas, wie daz er von vas ze lehen gehebt hette ain drittail des enhenden (sic!) ze kübingen, der von vas vnd vaßer Herschaft ze en gat, vnd batt vas demuteklich, daz wir den von ime uf namen vnd in sinem Brüder Congen dem wüln lichen, des haben wir sin bett erhört haben den von im uf genomen mit hant vnd mit mund vnd den haben wir egenanten Congen dem wüln mit aller siner zügehord gelühen, wie wir den vnd burch reht lihen sullen. Also das er vas dauon sol tün, was ain die lehenman sinem lehen Herren pillich vnd von reht tün sol, doch mit bewisst die lehens vas vnd vaser Herschaft vaserü reht. Mit vrkund dis briefs, www. vaser Insigel offenlich gehendt ist, der geben ist an dem nähsten gütemtag sant Martins tag Rach Cristus gedurt drüzzenhenhundert Jar darnach in dem vand Ahhigosten Jar.

8. b. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Mit bem gut erhaltenen Siegel Grafen.

### 761.

Juli 1889. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg bestätigt bas Bermächtniß bes Albrecht von Owe an bas Spital zu Rotenburg, freit die geschenkten Güter auf ewige Zeiten und verspricht, bassselbe in deren Besit zu schirmen.

Wie Graf Rubolf von Hohemberg Tun kunt und verienhen offenlich vas all vnser erben und nachkomen von der ordnung und gab wegen, Als recht von Owe sälig di lebendigem lib vermacht und geben hat durch sin aller siner vordern und nachkomen selen hails willen, dem Spital gelegen der vorstatt unser statt Rotemburg und allen den siechen und armen wie verund darinne sind oder in künstigen ziten noch darin komend und allen nachkomen mit Rat und underwisung des Schulthaißen und des merren tails Rihter ze Rotemburg, mit urtail als reht waz alles sin gut das er gehebt uf den tag als der selb brief geben ist, der das alles wol aigenlich wist seit, den der egenant Albreht von Die sälig den pslegern und siechen lüten



komen für vns vnser erben vnd nachkomen solich gnad luterlick vnser und vnser vorbern und nachkomen selen gelückes und haile bie gut, so in der vorgenant Albreht von Div vermacht versch hat, als bas ir brief wisend, so si barumb hand, bas die sel ommer ewclich hin füllen gefrigt sin und fryen si ouch mit i Also bas wir, onher erben ond nachkomen noch behain onher A nieman anders von vnhern wegen an die pfleger des egenannt suß nuzit anders, bas bem egenanten Spitaul möht schaben pri gesagten guten, so in Albreht von Die falig vermacht und geben vnd all ir nachkomen bes alles sullen gentlich vnb gar ledig v clag ond zorn ond ouch an alles bezwingen ir libs ond gut vo und nachkomen und von allen den unsern an generd, und sullend bie gut besethen vub ensethen und bem Spitaul die für teren vnb lichen nach bem aller besten, alles angeuerd Darzu sullen vni si vnd daz selb gut getruwlich schirmen als ander vnger burge burg vngeuarliche Des ze vrkund so ist vnser Ansigel von vnßer offenlich gehendt an bisen brief, ber geben ift an bem nachsten fi Jacobs tag bes Hailigen zwelfbotten, Nach Criftz geburt brüt vnd nün vnd Abkia Jar.

B. b. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Das Siegel is Abschrift hievon findet sich in ben Hohenberger Dokumenten (St.-A. T. VII. S. 1086.

1 Auf ber Urfunde ficht von jfingerer Sand, A. v. Dw habe "vber in Spitall geftifft."

# 762.

september 1389. o. D. Kuny von Walbeck, Ritter, gelobt, unbeschabet bem Deffnungsrecht bes Grafen Eberhard von Wirtemberg,
mit bem Haus Walbeck nicht gegen die Pfalzgrafen Ruprecht bei Rhein sehn zu wollen.

3d tuny von malbede Ritter genant Stabelherre, Befenne und tun t offembare mit bisem brieue für mich alle myn erben ond nachkomen zu bem i walbede bas wir mit bemielben num huk walbede cwialich ond auch ich mit mynem libe ond den monen als lange ich geleben widder die burchluch-L, hochgebornen fürsten und herren here Ruprecht ben eltern, here Rupt ben Rungern, Ir erben ond Ir lannde ond lute nomer gethun follen, Ine emichen schaben bar Ine ober baruß lagen gescheen, noch Ir fiende ober Inelagen heimlich ober offembare. In keine wyse ane alle geuerbe, **versprechen** ich kung obgenant, das ich kennen mynen erben, oder geman we su bem Sloße waldede fal lassen komen, es sij in erbs wyse In kauffs ber anders, wie das gesin mocht, ane alle geuerde, er habe bann beuor obgenanten mynen gnebigen herren ben hervogen und Irn erben gute besiebrieue geben für sich sin erben und nachkomen und zu ben heiligen gesworn bas, bas In diesem brieue geschrieben und begriffen ist auch stete und veste witen ond zuthun In aller maß als ich kunn obgenant mich In biefem brieue **Trieben** vnd verbunden han vnd das fal ich auch schaffen als ferre vnd erste mag ane alle geuerde, mit allen mynen erben des huß waldede daz sie den manten mynen berren ber hertugen ond Irn erben, auch soliche brieue ond wiß geben und tun boch alltijt vfigenommen folicher offenunge als ber ebel . lieber gnediger herre, her Cherhart graue zu mirtenberg, für datum brieffs, an bemfelben huß walbece hat, vnd alles das hieuor geschrieben stect, ich kuny obgenanter In guten trumen glopt und liplich zu den heiligen ge-🖚 veste und stete zu halten und nit bawibber zutunde noch schaffen gethan Den In keine wise ane alle argliste und geuerde, und zu warem gekugniß aller efdrieben binge han ich funy Stabelherre obgenant myn eigen Ingefigel an 🖚 brieff gehangen, ond zu merer sicherheit han ich gebetten, heinrich von mburg und heint Swider von malbede bas fie Ir eigen Ingesiegel by myn auch an diesen brieff gehangen hand, zu gezugniß aller vorgeschrieben e ond mich ber allgijt zu uberfagen ond ich heinrich von Baumburg ond heint der von waldede obgenant Bekennen ob eg bartu kompt, bas wir teple an obgenanten vesten walbede gewynnen, das wir alle binge als ber obgenant tung Stadelherre unser vetter sich in diesem brieue verschrieben hat auch in Elben maken, ftete und veste zu allen zijten balten und tun follen und wollen alle geuerde und han das also In guten trumen globt und liplich zu den heiligen gesworn, Bnb bes zu vester stetikeit han wir onher eigen Ingesigel obgenanten hern kuny Stabelherren Ingesigel an diesen brieff gehangen, I vos voh sine voh woste erben voh nachkomen aller vorgeschrieben stude ezu ubersagen voh zu überzügen Datum dominica ante nativitatem beate virginis gloriose Anno domini M.ºccc.º. lxxx. nono.

B. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

# 763.

19. März 1390. Wien. Herzog Albrecht von Destreich belehnt & von Bühl (O.A. Rotenburg) mit dem Dorf Bühl, ein Lehen vo Herrschaft Hohenberg.

Wir Albrehtt von got gnaben hertzog zu Oftereich ze St Kernden und ze Krayn, graf ze Tyrol etc. bekennen, daz für w vnser getriver Hans von Bühel und bat vns ernstlich, daz wir im gern verlihen daz dorff zu Bühel mit dem geriht, zwingen und bennen w allen andern zügehörungen, gelegen in unser herschaft ze Hohemberg daz von der selben herschaft wegen, die nie an uns gevallen ist uns ze lehen wär und waz ouch sin reht anerstorben erbe von wyland vater säligen und allen sinen vordern, daz haben wir getän und haben i sinen erben daz vorgenant dorf mit sampt dem geriht, zwingen und benn andern zügehörungen verliehen und liehen wissentlich mit dem brief, waz daran ze reht verliehen sullen und mügen von uns und unsern vettern und sürdaß inn ze haben und ze nyssen und vns ouch da mit getriv und gewe sin alz lehens und landez reht ist än gevärd, mit vrkünd disz briefz, ge wyen am samstag vor dem suntag Judica nach cristy geburt drivzehen ! jar darnach in dem newnsigissten Jar.

Bon einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Archiv zu Stuttgart.

# 764.

6. Dezember 1390. v. D. Gräfin Agnes von Hohenberg, I bes Al. Reuthin, urkundet, daß das, was einige Klosterfraue väterlichem oder mütterlichem Erbe außerhalb bes Klosters b mit einigen Ausnahmen nach beren Tode an ihre nächsten "in der welt" fallen soll.

Wir ffrom agnes Grafin von Hohemberg priorin zu Ru wilperg ber Statt gelegen In Costenzer Bystum und ber Couent gen bez selben Closters prediger ordens verienhen vs gemainem mund für vus v

auchkommen und tügen kunt allermenglich bie difen brieff ansenhent ober efen, bag allu bu ligenden und geltenden gut die Swester Sagl Gerbrut n vnd haili ir swester Tobter in vnserm Closter genant die vihlman tag hand vsserhalb bem vorgenanten Closter von vatter und von mutter us Hof agger wifan wingarten korngelt Hallergelt ganfgelt Hungelt agger: fie baz hand nauch ir aller tob ben got lange wende an all vnser irrung vnb sumseli süllen vnb mügen vf vallen an ir nähsten erben in ber welt e ben fint an sunberlich vnb mit namen vier malter bwigs roggen gelts ch gand vy Bengen Bonrog beg tellers agger gelegen gu herremberg m Tuwinger Thor vnd den wingarten den petit inne hat Cunrat der die füllen nauch Gerdrut und katharinun der vorgenanten tod vallen an baz Clofter Ruty ond vier malter owigs roden gelt gand of pfrengen gut pingen die füllen nauch tob ber vorgenanten aller vier beliben omenclich bem vorgenanten Closter an das sel gerat burch ber selan Hails willen es ber komen ist als wir och aut vest geltbrieff barumb inne haben. Duch t das Swester Hail Gertrut katherin und Hayli ir swester Tobter die selben sie von erbs wegen angeuallen und anerstorben sint weber verseten noch i noch hingeben füllen in behainem weg suß noch so an alle geuerbe, vnb u vorgesagten binge allu war stätt und vest beliben barumb so haben wir zenant priorin unßer aigen Insigel und wir der Conuent gemainlich bez 3 zu Ruty bem Closter gemain insigel zu ainer gezugnuk aller vorgesagten enlich an biesen brieff gebenket Der geben ift an Sant Apcolaus ber bai= oschoffs tag In dem järe do man zalt von Crifti geburt drüßenhenhundert barnach in dem Nünkigosten jar.

b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit ben beiben ziemlich gut erhaltegeln.

# 765.

lai 1892. Rotenburg. Herzog Leopolt von Oestreich belehnt eins von Altingen, genannt Itis, mit dem dritten Theil des aienzehnten zu Kiebingen, der ihm von  $\dagger$  Heinrich von Ow ansstorben und Lehen von der Herrschaft Hohenberg war.

r Leupolt von gots gnaben Herhog ze Herreich ze Steyr ze n vnb ze krain, Graue ze Tyrol etc. Tun kunt, daz für vns kam von Altingen genant Iltis vnb bat daz wir im den britten tail des ehenden ze kuwingen, der in von Hainrichen von Ow seligen aners und von der Herschaft ze Hochemberg wegen von vns lehen ift, n ze leihen. Das haben wir getan vnd haben dem egenanten Hainzen ihen vnd leihen auch wissentlich mit dem brief, was wir daran ze recht

leihen sullen ober milgen, also baz er ond sein erben ben mit allen zägehörung von bem Hochgepornen sürsten Herzog Albrechten vuserm lieben Hochgepornen sürstern von veitern, vußere Brübern von von von vongere erben in lehens weis Inhaben und niessen süllent als lehens von landes recht ist an generbe. Mit wahr big briefs Geben ze Rotemburg an dem Recker an freytag vor Pfingken, Marifi gepürde Dreutzehenhundert Jar barnach in dem zway und Renntzigisten In

8. b. Drig. im Spitalarchiv zu Rotenburg. — Mit bem anhangenben, fete erhalten Siegel bes Ausstellers.

766.

2. Februar 1898. Wien. Engelharb von Weinsberg, welchem Serzoge Abrecht, Wilhelm und Leupolt von Oestreich die Bund Stadt Rotenburg für 10,000 ungarische Goldgulden upfändet hatten, die König Friedrich seinem "Anen" schuldig worden, bekennt, daß das Haus Oestreich das Recht habe, Pfänder wieder einzulösen.

Ro Engelbart von Beinsperg vergich und tiln tunt offenlich mit brief, für mich und mein Brüber, und all under erben. Bund bie vorbrungs ansprach So wir gehabt haben hint ben Hochgebornen fürsten unsern g bigen herren hertog Albrechten Wilhallmen und hertog Leupold herhogen ze Desterreich etc. genettern von bes geltes wegen, So weilent burleuchtigen Hochgepornen fürsten, tunig fribrich, Bertog Leupolt Herpog Hainrich Herpogen ze Osterreich Säliger gebechtnusse etc. Bette weilent Chunraten von weinsperg meinem Aenen feligen schuldig bei sind von der Dienst wegen, So er in getan hat in dem krieg wider 🎙 von Bayern von bes hailigen Römischen Reiches wegen Rach 🙀 💆 Haubtbriefs den wir darüber von In haben gehabt. Also bin ich darumb auch umb alle die Scheben die ich ober mein vorbern des genomen haben vnb genklich vberain komen mit ben Egenanten meinen Herren von Oftern vnb haben vns mit einander lieplich verrichtet. In Sölicher mazz, baz Si 🖬 ond meinen erben bafür Schuldig worden find ond gelobt habent ze gebenn zich tausent guter ungerischer gulbein güter an gold und Swearez genüg an wift aewicht barumb Sie mir versatt babent ir Bura vnd Statt ze Rotembal an bem Retter in ber Berrichafft ge Bochemberg gelegen mit Zanft gulbein Jerlicher gult die vns ir Amptman den Si ve daselbes haben werden von allen ben pfenninabiensten, die dieselb ir Herrschafft ze Hochemberg bat, I lichen richten sol, Als verer die geraichen mügent Was aber ber abgent bes ons berselb ir Amptman mit korngelt weingelt ond andern Rüben berselben

chafft erstatten, damit die Egenanten Taufent Gulbein Jerlicher gult erwollet m, Rach solichem anflage ber in bem Land baselbes sittlich und gewonlich ift merbe Diefelben Burg und Statt ze Rotemburg Si auch sullent halten und nen Als ander ir Setze, die die Herren von in habent ongenerlich. Also baz ein Brüder und onser erben die nu fürbasser in anns rechten werenden pfanweis an Abslag der Egenanten Jerlichen gült innhaben und niessen süllent Sakes ond landes recht ist ongenarlich Als lang ont daz Si ober ir Erben on vns vnb vngern Erben vmb baz Egenant gelt genglich wider erledigen xlosen. Wer aber daz wir die Egenant Taufent gulbein Jerlicher gult nicht en möchten, was vns bann baran abgeet bas fullent Si vns vnuerzogenlichen andern iren nüten und gulten, ma Si die doben (sic!) in iren Landen t die vns fügsam sind erwollen und erstatten als der brief lauttet den wir In barumb haben Ich ber Egenant von Weinsperg mein Brüder vnd alle Erben geloben und verhaissen ber Caenannten unser Herrschaft von Ofterreich allen iren erben baz wir die Egenante Burg ond Statt ze Rotemburg inn-: ben Leuten So barzu gehorent Sullen und wellen unwuftlich Innbaben arlich und Si genklich beleiben lassen bei allen iren Rechten freuheiten genamb brieuen die Si habent ond herkomen sind ond Si nicht besweren in ien weg an geuerbe. Auch geloben und verpinden wir uns Ich vorgenanter bart von weinsperg min Brüber und all unser erben, wenn uns vorgenante hafft von Ofterreich ober ir erben, die vorgenante Burg vnd Statt Rotem= losen wellent, und die Losunge an uns vordernt daz wir in bann die süllen vellen vnuerhogenlich umb die Egenanten zehentausent Gulbin wider ze losen au Sant Jorgen tag vor ober nach in ben Nechsten vierteben tagen ungeuerund in mit der losunge in derselben mazz gewertig und gehorsam sein, und d ber statt tun an alle wiberred wenn Si ber begerend ungenarlichen, Also welches Jares Si die lofunge tun wolten die füllent Si verkunden und aufmit irn offen briefen mir bem Egenannten Engelhard von Beinfperg ober n erben zwischen Sant Michels tag und wennachten ungeuerlich und barnach t Si vns bezaln ber vorgenanten zehentausend gulbin auf Sant Jörgen tag der nach in den nechsten vierzehen tagen Als vorgeschriben steet. Wer aber 5i ober ir erben Nach solicher aufSagunge mich vorgenanten von Weinsperg mein erben nicht bezalten als vorgeschriben ftat mas wir bes benn redlichen ven nemen oder genomen hetten benselben Schaben füllent Si vns aufrichten, mad wartend sein auf der vorgenanten ir Burg und Statt Rotemburg ungeuar-Ber auch daz ich egenanter Engelhardt von Weinsperg ober mein erben Sakung von In nicht lenger haben wolten vnd in ober iren erben das verkunden und auffagten, Bezalten Si ober ir Erben mich und meine erben barnach nicht auf die zil als vorgeschriben steet So haben wir vollen gewalt, orgenante Burg und Statt Rotemburg ze verseten In allem dem Rechten als Si haben ongenarlich. Und ich vorgenanter Engelhardt von Weinsperg gelob



messe Nach Cristi gepurd drewzehenhundert Jar, barnach in der tigistem Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut er Ausstellers, welches 3 kleine Schilbe im Schilb hat.

767.

28. Februar 1393. Schömberg. Graf Herman von aller Ansprache an die väterliche und mütterliche Erb mahlin, der Gräfin Margaretha von Hohen

Ichen das ich mich mit guten willen begeben hab gegen der garethen Gräffin von Sultz geporn von Hohemberg gemahlen von alles des gutes wegen so ir vatter vnd mu borzu vmb alles das gut so ir noch fürbas hinzugeuallen werd wie sich das heischet das si mit dem gut allem vnd vylichem tun vnd lan schaffen ordnen vnd besetzen sol vnd mag was si w vnd geuallen als ich ir des In kraft ditz brifs gentzlichen vnd hab sy daran in dhein weg ze hindern noch ze sumend ben n trew an eyds stat on all geuerd mit urkund vnd offnung ditz ze Schönenberg uf sant Mathias abent do man zalt nach E tehen hundert newnzig Jar vnd drew Jar.

769.

i. Marz 1393. o. D. Johans ter Pfuser, welcher von tem Haus Deftreich bie Feste Hohenberg und bas Städtlein Friedingen an ber Donau mit ben bazu gebörigen Dörfern als Pfant inne hatte, bekennt, baß solche bem genannten Fürstenbaus offen gebalten werben sollen, und von bemselben wieder eingelöst werden können.

36 Johans ber pfufer vergibe offenlich. Bnb tun funt menglichen mit m brieff für mich und alle min Erben als ich gepfandet han umb die Hohborn burchlutigen fürften min genabigen Bericaft von Ofterrich ihemberg bie vesti und fribingen bas Stattlin an ber Tunowe und mi bie borffer mit Luten mit gute bie banne zu ber vorgenanten vesti ond bem mnten Stättlin fribingen gehorent nach mins verfigelten Hoptbrieff wisung so ich 1 berselben miner Herschaft von Osterrich Anne ban Also bas bie obgenant veni kenberg vnb ouch baz vorgenant Stattlin fridingen der vorbenempteu miner Herat von Ofterrich und aller iro lantubgt offen Sufer haiffen und fin fullent ane merkn schaben min Johen bes pfusers und miner Erber Alle die wil ich ober min Erben elben floffe beibe in pfandes wife Inne ban und von mir und minen Erben niht het fint, vnd ouch also in der rehten und mit dem gedinge das ich Johans der ber ober min Erben ob ich enwere ber vorgenanten miner Berschaft von Pfterrich tiro lantudaten an ir statt die obgenanten ilosie beide mit iren gugehorden ze losen n fol nach mins versigelten Hoptbriefs wisvng so ich von Inen darumb Inne ane alle irrung ongenarlich und ich Robans ber pfuser ba vorgenant han ouch wt bi bem ait so ich barumb gesworn han zu ben Hailigen mit gelerten worten mit vfgebottnen vingern fur mich und min erben alle vorgeschriben sachen gebing war statt ond veste ze haltenne ond ze habenne in alle die wise als vor von mir beschaiden ond verschriben ist ane alle geuerde und und herumb Wiem vekunde so ban ich für mich vnd min Erben min aigen Insigel offenlich met an bifen brief, Der geben ist an bem Samstag zu mitter vasten Rach ki geburt brützehenhundert iar barnach in dem brü und Nüntigosten Jare 20. 20.

8. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Giegel ift abgefallen.

769.

April 1393. o. O. Ita von Tockenburg, Gräfin zu Werbenberg, venkt an bas Spital zu Horb ihren Theil bes Dorfes Salzstetten und bas Dorf Altheim (O.A. Horb).

Wir Itt von Dodenburg Greuinn ze Werbenberg Tun tunt aller glichen vnb verienhen offenlich an bisem brief, baz wir mit guter zitlicher vor-



gern an fin stat die obgenanten zwai dorfer mit onsern reht vnd mit munde frilich vfgeben vnd ingeben mit allen nuten g ten, rehten und zugehörben, als wir sy unz her gehebt un Darvmb bem vorgenanten Spital vnb ben pflegern an fin borfer Saltstetten vnsern tail vnb Althain genzlich nv hina l luten, mit gutern, mit Sturan, mit zinsen, mit gelten, Ez sige to gult, mit vellen, mit freflinan, mit vogten, mit vogtrebt, mit ge sami, mit gewer, mit Chafti, mit husern, mit schinan, mit Sof mit eggern, mit wisan, mit Mülinan, mit Mülstetten, mit waf mit vischenken, mit Holt, mit holtmarggen, mit stigen, mit fte sige fundens ober onfundens, benempts ober onbenempts nut allen onferen rebten ond mit allen irn zugehörden. Ewenclich ze zebesehen, und zeentsehen geruwenclich an allermenglichs irrung 1 och in aller ber wis als wir die obgenanten borfer And die lut unt her gehebt And genossen haben, barzu verzihen wir uns mi bem obgenanten Spital aller reht aller ansprach, aller wibervor tung So wir zu ben Egenanten borfern und zu Irn rehten, al e achattent, ober wir ober behain vnser Erbe vnd nachkomm vmer han solten ober gewinnen mochten, ez sige mit reht ober so, weri och ob iett oder hienach behain brif ander geogt (sie meldot würde die dem obgenannten Spital von biser obgenant schaben möhtent kommen und und ober unsern Erben und nach die selben brief alle wie sy genant sint sagen wir iest rehtlös mit bisem brief. Waz och wir und unser Erben und nachkomen von vnser wegen wiber bifen brief ober wiber big gab, ober

rt an S. Georgen abent, bo man zalt von Criftj geburt brüzehenhundert, i vnd Rungig iar.

b. Orig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen. Eine t hieren fintet fich im Copial - Buch zu horb und in ten hohenberger Detu- (St.-Archiv zu Stuttgart). T. VII, Fol. 289.

#### 770.

pril 1393. Baben. Reinhard von Wehingen, Landvogt ber derrschaft Destreich, verpfändet Hansen bem Pfuser, Bürger zu dotweil, Hohenberg, die Feste, "das Stettli dar under," Friedinsen, das Städtle, mit allen Dörfern, Leuten und Gütern, welche n Hohenberg gehören, um 3000 Pfd. "Swebscher haller," woson er 2300 Pfd. zur Einlösung der Stadt Binsdorf von Heinsich von Bubenhosen verwendet, die übrigen 700 Pfd. aber Söldern gegeben hatte, als der Markgraf von Baden die Herrschaft dohenberg mit Krieg überzogen.

h Reinhart von Wehingen miner gnedigen Herschaft von Ofterrich etc. st Tun funt mit bisem brief, bag ich von ber selben miner Berschaft wegen bin vnd gelten fol Sansen pfuser Burger ze Rotwil vnd finen erben nit wer Dru Tusent pfunt guter und geber Swebscher haller bie er mir r verlühen und ich mit zwein Tusent und dein hundert pfunt hallern von einrichen von Bubenhofen Bingborff bie ftatt mit allen nuten geloft an ein verzikter tag dar vnib maz vnd anders veruallen wer, der es nit ett And die übrigen Siben hundert pfund hallern hab ich solbnern gels ber Marggraf von Baben aber bem Land wiber seit Und hab h vmb die obgenanten Dru Tusent pfunt haller in namen vnd an flatt genanten miner Herschaft in eins rechten pfandes wife versetzt und setz ouch ich mit bisem brieff Hochemberg die Besty bas stettli bar under, ffri-1 bas stettli vnd alle ander Dorffer Lüt vnd guter mit allen rechten nuten gehorden, wie die geheissen genant ober ma si gelegen sint nut vsgenomen pochemberg gehört als min herschaft bas vnt her bracht Inn gehebt und a hat Doch Also und mit rechtem gebinge daz man Im und finen erben baselbe ze Burghut geben sol Hundert pfunt Haller Sechszig malter viertig malter habern, und zwoi füber wins von Rotemburg und ouch Herschaft ir erben und iren Lantudgten offen hus zu allen iren sachen und an iren merklichen schaben beissen und sin sol. Darzü hab ich inen ouch ge Bingborf bie Stur pfennig und forn gult, Alfo bag er und fin erben r obgenanten Dru Tusent pfunt haller wegen Jerlichs baselbs ze Bingbarf nib, Urtb. Duch jur Gefc. b. Gr. b. Bollern-Sobenberg.



berg ond ob die nit weren bag man brin andern bas empfel bas korn gelt ze Bingborff und ouch bas korn gelt von ben n berg Ze pfennigen Reiten vnd flaben sont. Duch sullent bie ietind ze stund und unnerzogenlich gericht vell und erb baselbi an flahen wie vil da gelts ein Jar von vallen mug vnd wie e bi sol es ouch dananchin Jerlichs beliben all die wil und daz erlöst ist und dasselb und ander gelt so von korn ze pfennig ober suzz genallen ist ober vallet sol alles ierlich an den obgen vfunt hallern ab gezogen werden unt daz si ierlich der obgeno pfunde bezalt werden an geuerd. Duch fol ich der vorgenan Wehingen Lantubat bem obgenanten Sanfen pfufer und fine ein bestet brieff schaffen von miner anedigen herren hertog Alb Herhog Wilhelmen ober von Herhog Lupolten finen ve bes ersten under ben brin gehaben ober an komen mag, Ind schaffen zwüschent hie und bisem nechsten fant Jacobs tag bes beil so schierest kunt nach bat bis briefs ane fürzug, Tet ich bes nit Best Bern Cunrat von witingen, ober mer benn Bingbor bemselben fant Jacobs tag von bem pfufer, ober von sin ermant wird, Go sol man Inen Bingborff bie ftatt mit und zügehörden In antwurten und sullent ouch die zu ber Bi Inn haben nuten und nieffen als Lang unt bas in ber beståt b bescheiben ift, Als bald in aber, ber selb beståt brief wirt, f Herschaft, ober eim ir Lantubat alb suzz bem si bas enpfeln i als sie es in genomen und benn ze mal Inne hant. vngeuarli vnd in geben. wenn sy bes ermant werbent, Doch mit vsgenom

Foln wirt Einer losung statt tin und gehorsam sin, als sy es benne Inn hant enarlich und an alles verziehen, wenn si des von derselben miner Gerschaft alb der Fren von ir wegen Ermant werdent Duch mit Trin Tusent pfunt Haller er costenzer haller ald mit gulbin als si denn ze Costenz oder ze Rotwild din all geuerd. Und ouch also daz inen ir anzal, Der Burghüt und des der dryer Hundert pfunt Haller werd als vil sich das denn näch der Jarzal. wan Lost, geburt und verlouffen hat an generd . Mit vrkund die briefs. Bestt offenlich mit minem anhangenden Insigel. Geben ze Baden an Sant worden tag. Do man zalt von Erists geburt Trüzehenhundert und Rünzig dar näch im Dritten Jare.

3. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Giegel ift abgefallen.

#### 771.

Mai 1393. v. D. Ulrich von Lichtenstein, bem die Grafen Rudolf von Sulz und Rudolf von Hohenberg der Junge 400 Pfd. Heller schuldig waren und 70 Pfd. Heller Zins zu geben versprochen hatten, bekennt, solche von Hans Buk, Amptmann der Herrschaft Destreich zu Rotenburg, empfangen zu haben.

Ich Blrich von Lichtenstain Tün künt und vergich offenlich vor aller glichen, Daz mich der Erber frome hans Buk, amptman ze Rotemburg den tag, als dirr brief geben ist, gar und genklich hat bekalt, von miner schaft von Österrich wegen, der Sübenzig psund haller So mir mit tadinz die Gebeln, wolgebornen herren Graf Rüdolf von Sulz und Graf Rudolf khohemberg der Jung von der egenanten miner herschaft wegen verhaissen en, zegebent für den schaden den ich von miner hoptschuld, wegen der vierhumzpsund haller empfangen und genomen hett, Und also sag ich min gnedige schaft von Österrich all ir erben und den egenanten hausen puken von ir den der vorgeschriben Sübenzig psund von schadens wegen genzlich ledig, quit losz für mich und all min erben, mit vrkünd disz briefs, daran min aigen seel offenlich gehenkt ist, Der geben wart, an dem nähsten fritag, nach unsers ven vssart tag, Nach Christes geburt druzehenhundert Jar, Und darnach in drü und nuntzigosten Jar.

8. d. Drig. im f. f. geh. Haus- Bof- und Staats-Archiv zu Wien.

18. Dezember 1393. Notenburg. Graf Aubolf von Hohenberg fennt, an den 400 fl., welche ihm die Herrschaft Destreich den verstoffenen zwei Jahren und an weiteren 400 fl., w solche ihm von der Bogtei zu Rotenburg zu geben versprogen 355 fl., auch zwei Fuder Wein und 20 Malter Haber erhau haben.

Wir Gräff Andolff von Hohemberg, bekennen vns mit bisem L baz vns hanns Bukg von Rotemburg Amptman vnser herschafft Hiterrich gewert vnd bezalt hat von vnser herschafft wegen von Österrich hundert vnd fünff vnd funstsig guldin an den vierhundert guldinen die man die zway vergangenen Jare schuldig gewesen ist, Alz Reinhart von Wähin vnser herschafft von Österrich Landtvogt mit vns ver Rayt hat, vnd an den vierhundert guldinen die man vns disz vergangen Jar von der vogt Rötemburg verhaissen hat, vnd zway suder wins, vnd XX malter habern die der vorgenannte landtvogt ouch verhieß vnd alzo sagen wir vnser herschaft Österrich der vorgenanten Druhundert vnd fünst vnd sinstyg guldin vnd der zu füder wins vnd dez habern gänzlich, quit ledig vnd lösz mit vrkund disz b Dar vsf wir vnser Aygen Insigel gedruckt haben ze End dirr Geschrifft, der z ist, ze Rotemburg am Reckger an dem nahsten Durstag vor sant Thomas vor wyhennähten Anno Lxxxxiij.

B. b. Drig. im t. t. geh. Saus- Hof- und Staats-Archiv zu Wien.

## 773.

6. Januar 1394. Horb. Benz von Bochingen bekennt, an den 880!

Heller, um welche ihm das Dorf Wurmlingen verpfändet worden,
Herzog Leupolt von Destreich 380 erhalten zu haben.

Ich Bent von Bochingen Bechenne offenlich mit dem brief für mich all min erben, Daz mich der Hochgeboren fürst min gnediger lieber herr her Lupolt, Herhog zu Österrich etc. an den Achthundert und Achtig phuballern, die ich in phands wis habe of dem dorff würmlingen, nach mins phriefs sag, den ich daruber han, verrichtet und behalt hat drühundert phunt Achtig phunt Haller, dennoch ist des obrigen geltes das ich of demselben würmlingen noch hab fümfhundert phunt haller und nicht mer, darumb ich min erben dem egenanten minem herren von Osterrich sinen vettern, Brüdern erben dasselb dorff an widerred und verziehen sullen zu lösen geben und in den obgenanten phantbrief wider antwurten wenn Si vns der vorgenanten si

unt behalent, vngeuerlich. Mit vrchund bit briefs versigelt mit min Benhen von Bochingen anhangendem Insigel, Der geben ist zu Horw! sten tag nach wichnachten. Nach fristes gepurd drukehenhundert Jar dem Vier vnd Nunkgisten Jare.

Drig. im St. Archiv ju Stuttgart. — Das Siegel ift abgefallen.

# 774.

ar 1894. Heibelberg. Jörg von Hailfingen stellt unter bem el bes Grafen Rubolf von Hohenberg, bes alten, gegen ben zgrafen Ruprecht bei Rhein einen Lehen=Revers über einen in bem Dorfe zu Sulz aus.

orge von haolfingen ber Junge Bekenne offembare mit biefem brieue, chluchtige hochgeborn fürste und herre her Ruprecht ber elter pfalz Rine bes heiligen Romischen Richs Oberster bruchses vnb hertog In m lieber gnediger herre ben hoff In bem borffe zu Sulte geleer zugehorunge ben myn vatter Jorge ber alt von bemselben mynem n herhogen big here zu leben gehabt, vnd nu finen anaden offgeben irgen bem Jungen obgenant finem Sone zu rechtem manlehen verlüben ich und myn libs lehens erben ben obgenanten hoffe mit finer zugen dem obgenanten ninn herren dem herhogen und sinen erben allbzijt manlehen enpfahen haben vnd tragen und Ine bauon bienen, thun chorsam und verbunden sin mit auten truwen glubben und eiden als n herren von recht vid gewonheit billich thun fal ane alle geuerbe, als obgenant leben gunde also von finen gnaden empfangen ban, Bnb bes funde wann ich myn eigen Ingefigel nyund nit by mir han, So han ben ebeln mynen lieben herren Graue Rubolff von hohenberg , das er sin Angesiegel für mich an diesen brieff gehangen bat mich ben als vorgeschrieben steet aller vorgeschrieben binge allzijt zu besagen aue Rubolff von hohemberg ber alt obgenant Bekennen bas wir vnser vor Jorgen von haolfingen ben Jungen obgenant omb finer bebe willen pribener maffen an biefen brieff gehangen ban, Geben zu Beibelberg nach kathebra petri Nach Christi gepurt, bruzehenhundert und in dem untigften Jare.

r gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

30. Januar 1394. Rotenburg. Sigwiß von Dwe von Roseck, Hermans von Dw, Ritters, Tochter übergibt vor dem Le richt zu Notenburg Volkarten von Dw, ihres Bruders seligen salle Nechte, die sie gehabt zu Noseck der Burg, Jesingen dem und zu Nenhart von Altingen Gut, zu Altingen gelegen, mit derselben Zugehörden, wie solche von ihrem Vater und ihren Brüdern, Heinrich und Hermann, ihr angefallen.

3ch Wernher Marhelb ain friger Lantrihter ze Rotembu bem Reder von beg ebeln burchluhtigen hochgebornen fürfter herren Hern Albrecht Herzog ze Ofterich ze styr ze Karnbern 1 Rrann grauffe ze inrol etc. Mins gnabigen herren gewalt wegen tu mit bisem brief allen ben bie In ansenhent Lesent ober horent lesen bag geriht faß of bem frigen Lantgeriht ze Rotemburg an ber offnen j Kunigstraß of bisem tag alz birre brief geben ift ond ftund vor mir ! selben Lantgeriht bie erber wolbeschaiben Sigwiß von Dwe tohter ains! Mit fursprechen alz reht waz gesund bez libez vernunftig ber sinne vnd m bedahtem mut unbezwongenlich und sprach su wolty geben ordnen und Kolkartten von Dwe 3rs Bruber seligen Enn allu bu Reht bie ju Roßeck ber burg und gefingen bem borf mit aller gugehörd und zu Regut von Altingen bag gelegen ift ze Altingen bem borf och mit aller hord die sy angefallen und anerstorben weren von erbs wegen von grem ond zwain Ir Brudern Berr Sainrichs und Bermans und batt die vor Snawiß von Dwe 3r ze erfarent an ainer urtail wie fu daz gemaht r gab tun folty bag eg fraft und maht hetty und od reht were dar und i Ich ber urtail bo ward ertailt von Nitter und von Nihtern die da zegeger ben mit Rehter und gesammotter urtail alz vi dem selben Lantgeriht ze Rote reht was das fu dez ersten ainen Bogt Niemen solty des Nam su ze vogt fartten von Dwe von Hurningen gren vetter und bo ju den also : nam alz sy urtail lert vnd, alz ez kraft vnd maht haben sol vnd mag Ta In aber bar mit Irem vogt und fursprechen alz reht waz und batt ir ze e wie sú baz vorgenant gemaht tun ordnen und machen jolty dem vorge Kolkartten von Dwe Ars brüber seligen sun daz ez ieto kraft betty und i nach haben moht an all gevarde bar vmb vorsthet Ich was Reht wer ward ertailt mit Reht und gesamnotter urtail alz vf dem Lantgeriht ze Rote reht waz daz sú Irú reht der vorgenanten guter mit aller zügehört von i bem egenanten Folfartten irs Brüder seligen sun vnd sinen erben mit bar mund mit Irs vogk hand und mit mund mit miner Hand und mit Mund vorgenanten Folfart von Dwe Hand und wenne su bag also tatty bag eg h von Reht traft und maht haben folt und moht ieto und och in kunftigen r vnd do Jr daz also ertäilt ward do stund sú fúr geriht mit Irem vogt h můtwilclich vnd vnbezwongenlich vnd zů ben zitten bo sú baz wol getun : vnd gab ordnet und machet mit dem vorgenanten Irem vogt und och mit ond mit Mund und mit 3rs vogtez Hand und mit Mund und mit Miner d vnd Mund In dez obgenanten Folfart von Dwe Irs Bruder fäligen sun bie vorgenanten burg Rosed und Pesingen bag borf mit aller zügehord irú gelegen an der Ammer und Renhart gut von Altingen bag gelegen ift ze igen bem borf irú reht mit aller zügehord Es engig sich och bie vorgenant wiß von Dwe von Roßeck aller ber reht Anspräch und Wiber-Vorbrung so sú neman von iren wegen zu den vorgeschriben gutern ne gewan ober vmer geen moht In behaine weg und bez ze urkund so han ich bez Lantgeriht ze mburg Insigel mit vrtail offenlich gehendt an disen brief Ich die vorgenant viß von Dwe vergich och bag ich biß gemaht und all vorgeschriben sachen geban gu ben gitten bo ich bag tvol getun moht Ich Markart von Dwe von nngen ber vorgenant vergich och baz ich ber vorgenanten Sygwiß von Dwe Rosed zu ainem vogt gegeben ward und baz su all vorgeschriben sacha getan mit minem gunft und guten willen alz vorgeschriben stät und bez ze urkund in ich min aigen Ansigel in vogtez wiß offenlich gehendt an bisen brief ber ı ward bez Jars do man zalt von Crifty geburt brugenhen hundert und fier Runtig Aar an dem nahsten fritag vor unser fromen tag ber kertwihn.

B. b. Drig. im Lantesarchiv zu Rarleruhe. — Mit tee Lantgerichts zu Rotenburg Marquart von Dwe zu hurningen Siegeln.

### 776.

Mai 1394. Notenburg. Graf Rudolf von Hohenberg quittirt tem östreichischen Amtmann zu Rotenburg Hans Buk für 122 Gulben als Abschlags-Summe an ben 200 fl., welche die Herrschaft Destreich ihm für seinen "Dienst" versprochen hatte.

Wir Graff Rubolff von hohemberg vergenhen offenlich mit bisem brieff vns vnser herschafft von Österrich ainen brieff verschaffet vnd geben hat en frumen erbern knecht hausen Bukgen von Rotemburg iren Amptber Selbest, vind zway hundert guldin vind vnser dienst, bekennen wir vns
visem Brieff daz vins der vorgenante hans Bukg an den vorgenanten zwain
ert guldinen gewert vnd bezalt hat, hundert vnd xxij guldin vnd Alzo Sagen
onser genädige herschafft von Österrich vnd den vorgenanten hansen Bukgen
vorgenanten hundert vnd xxij guldin quit ledig vnd losz für vns vnd vnser
a mit Brkund disz brieffs Dar uff wir vnser Angen Inspeel gedrukt haben

ze End diry geschrifft, der geben ist ze Rotemburg An Suntag, so man fingt anantate vor Phingsten Anno lxxxxiiijo.

B. t. Drig. im t. t. geh. Baus- Bof- und Staats-Ardir zu Bien.

#### 777.

14. September 1394. Baben im Aargau. Herzog Leupolt von Des reich bestätigt und erneuert die Rechte und Freiheiten des Chorhernsstifts zu Ehingen.

Wir Leupolt von gots gnaben Bertog ju Bfterreich ju Steir it, Kernben vnd zu krain graue zu Tyrol etc. Tun kund, baz für vns komei bie erbern vnfer lieben anbechtigen . . ber probst vnb bas Capitel ber Stiff in Sand Mauricien kilchen gelegen zu Chingen, by Rotenburg an bei neder und baten uns biemuticlich, bag wir in gerüchten bestetten und vernumen be gnaben freiheit und Recht, die Si nach irer briefen lutt und sage von wilent be ebeln vnfern lieben Dhemen graf Rudolf von Hohemberg bem eltern mit graf hugen von hochemberg finem Gun feligen hettin. bas haben wir getan vnd bestetten vnd vernumen in ouch die wissentlich mit bem Brief baus emphelhen wir den edeln vnsern lieben Ohemen, allen grauen, vnsern lieben p truwen allen freien Herren rittern und knechten, Lantuögten vogten und ambtlutat und sunder unserm Houbtmann daselbs zu Rotemburg an dem neder, wer it ber ist, vun wellen ernstlich bag ir si fürbagger bei benselben anaden freiheiten vnd Rechten vesticlich haltet vnd schirmet und ouch nicht gestattet daz in daran kein gewalt noch vnrecht beschech in bheinen weg vngeuerlich. Mit vrkund bis briefs. Geben ze Baben in Ergow, an des heiligen Chrut tag gu Gerbit nach kristes gebürd drewzehen hundert iar barnach in dem vier und nungigistem gare

B. b. Drig. im St. - Ardiv zu Stuttgart. — Mit tem beschätigten Siegel te Ausstellers.

### 778.

15. April 1395. Heibelberg. Lehen Mevers von Heinrich, Burfart und Konrad von Gültlingen gegen Pfalzgraf Ruprecht bei Rhein über bie obere und niedere Keste Verneck.

Wir dieß nachgeschrieben heinrich burdart und Conrad von giltlingen zu Bernede gesessen Bekennen uns offenlich mit diesem brieue und tun kunt allen den, die Inc sehent oder horent lesen, das wir unser vesten Bernede die obern und die niddern vesten mit dem tale, luten gutern welden, und allem dem das darzu gehoret von recht und gewonheit nüsznit vfigenomen von dem

blucktigen, hochgebornen fürsten wnb heren, hern Auprecht bem eltern pfalteuen by Rine des heiligen Romischen Richs obersten druchses vnd herzug In rn wnserm lieben gnedigen herren zu rechtem mannlehen empfangen en, wann Bernecke mit sinen zugehorungen als vorgeschrieben steet, von Ime der pfalze zu lehen rurt vnd sollen wir vnd vnser lehens erben, dieselben n Bernecke mit allen Iren zugehorungen als vorgeschriben steet von dem obemten vnserm gnedigen herren herzug Ruprecht dem eltern vnd sinen erben darauen dy Rine surdas allzijt zu rechtem manlehen empfahen haben vnd tras, vnd Ine dauon mit truwen glübben vnd eiden gewarten dienen gehorsame verbunden sin, äls manne Iren herren billichen thun sollent ane alle geuerde, zu orkunde geben wir dem obgenanten vnserm gnedigen herren diesen briefs iegelt mit vnserm anhangenden Ingesigel Geben zu heidelberg off den rstag nach dem heiligen Ostertage Rach Erists gepurt druzehen hundert Jare in dem fünst vnd Rünkiasten Iare.

Bon einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

### 779.

Mai 1395. o. D. Engelhard, Herr zu Weinsberg, öftreichischer Landvogt, belehnt Kunz Voln von Wilbenau mit 12 Mannsmad Wiesen zwischen "Tällissurt, Kirchan und Wilbnow" und bem Fischwasser zwischen biesen Dörfern, was alles die von Wilbenau von Alters her von der Herrschaft Hohenberg zu Lehen gehabt haben.

Ich Engelhart Herr zu winsperg lantung miner gnedigen Herren Difterrich Tun kunt menglichen mit disem brieff, daz viff den tag alz dire figeben ist für mich kam der veste kneht Cont voln von wildnow und batt i, daz ich im an statt und in namen miner herschaft von Österrich ihi zwölff mannmat wiswahs gelegen zwüschen Tällissurt, kirchan, und den wildnow und die vischentza zwüschen denselben dorfern, Tällissurt kirchan wildnow gelegen, die von der Herschaft von Hohemberg unther lehen vesen sint und von verkouffends wegen nun ze maul von miner Herschaft Österrich ze lehen rürend und der von wildnow von alterher allweg sen sind, waz ich im von rehtz wegen daran liben solt, dez han ich sin gebett ihrt und han im dieselben güt mit aller ir zügehörd also verlühen an statt und namen miner vorgenanten Herren von Österrich und lih auch im die wissentz, waz ich daran ze reht liben sol und mag also, daz er dieselben güt gegen Kerschaft von Österrich vermannen und verdienen sol, alz ain lehenman sinem lehenherren billich tun sol, doch minen greigen Herren von Österrich

vnd iren mannen vnschädlich an allen iren rehten vngeuarlich. Bud dez ze so han ich vorgenanter Engelhart Herr zu winsperg lantuogt etc. mi Insigel offenlich gehenkt an disen brieff, der Geben ist an Gutemtag dem nach sant Geryen tag dez Jars do man zalt von Cristi geburt drützehen Jär vnd darnauch In dem sun kuntigosten Jär.

B. b. Drig. im St. Archiv zu Stuttgart.

### 780.

1395. o. T. u. O. Engelhard, Herr zu Weinsberg, östreichischer vogt, belehnt Kunz von Bühl, Hansen von Bühl Sohn, mit ben Bühl und bem "Haus" zu Rotenburg.

3d Engelhart herr gu Binfperg, lantvogt miner gnebige schaft von Ofterrich Bekenn und tun kunt mit bisem brief, als San Bubel miner herschaft von Ofterrich bie leben uf geben hat, alz er b von iren genaden zu lehen het vud ouch bat mine anedigen heren herbog l bertog zu Ofterrich etc. die selben leben wider ze liben finem fun Cunt Bühel, also empfalch mir min herschaft von Ofterrich die selben leben n liben bem vorgeschriben Cunten von Bubel, und also hab ich obgenanter bei hart die selben lehen gelühen Cunten von Bühel, Hansen von Buhelz jun in ond an statt miner herschaft von Osterrich alz ir lantvogt, dez ersten de gelegen zu Rotemburg und bag borff zu Bühel mit bem geribt, und bennen und mit allen andern zu gehörungen, alz lebenfz und land; und verlihen jm die ouch mit fraft bijg briefg, was ich jm von miner obg herschaft von Ofterrich von reht wegen liben sol und mag, boch vijgenomer herschaft ir maureht, und sol ouch die selben lehen vermanen und ver alz manlehens reht ift, an geverd, Bud bez zu vrkund gib ich obgenar Engelhart Cunt von Bühel bisen brief besigelt mit minem anhangenden der geben ist nach Cristy geburt drivtehenhundert jar und dar nach in der und nivntigisten jar.

Bon einer Abschrift aus bem 15. Jahrhundert. St. Archiv zu Stuttgart.

#### 781.

26. April 1396. v. D. Graf Hermann von Sulz und seine Ger Margarethe, geb. Gräfin von Hohenberg, lösen bie Pfanticka Steuer von Schömberg von einigen Schaffhauser Bürgern ei

Ich ber Schon Low Ich Eggbreht ber Low ben man nemvt richer und Gog von Sunenberg alle brig von Schaufhusen t

ond tund kunt menglichen mit disem brief von der brissig pfunde haller gelt wegen, so wir in pfandswise inne gehebt haben von bem woler: t herren Graf Sugen von Sohemberg feliger gebenknuffe von ir ber stat ze Schönberg nach ber brief lut und sag die wir barumb hept haben, daz da die selben brissig pfunde haller gelt der wolerborn Graf Herman von Sult vnd bie wolerborn from from Marvon Sult geborn von Sobemberg fin elichi huffrom von vns t und erloset und widerkouft hand mit brithalbhundert pfunden guten hallern ouch die egenanten brissig pfund haller wider ze kouffen und ze losen der selben brithalbhundert pfund haller wir ouch genglich von inen gewert salt sient and barumb so sagen wir si und alle ir erben und ouch die egeftat Schonberg berfelben briffig pfunde haller gelt gentlich quit ledig und t vus vnd alle vnser erben mit vrkund vnd kraft dis briefs wer es ouch r ober unser erben hienach es sig über kurt ober über lang behain brief ober zeugtend, der die vorgenanten brissig vfund haller gelt anrurte und nit herus geben hettint, die selben brief alle sagend wir ouch gentlich tob ftlos und vernihten si mit urkund bis briefs ane alle generde. Und herumb 1 vrkund habend wir vnfrü insigel für vns vnd alle vnfer erben offenlich an bisen brief, ber geben ist an bem nehsten gutem tag nach sant Bretag nach Criftus geburt brütehenhundert jar vud in dem sehs und nüngijāre.

ch einem Vidimus von 1408. St.-Archiv gu Stuttgart.

## 782.

wember 1396. Ensißheim. Markgraf Bernhard von Baben, selchem und bessen vormaliger Gemahlin, Gräsin Margaretha von sohenberg, von Herzog Lüpolt von Oestreich zusammen 1700 fl. ihrlich von bem Einkommen ber Stadt Notenburg angewiesen worden waren, die sie gleich unter sich getheilt hatten, gibt seine zustimmung, daß Herzog Lüpolt die 850 Gulden der Gräsin Rargaretha anderweitig verschreibt.

ir Bernhart von gotes gnaben Marggraf zu Baben Bekennen en mit bisem brif als wir und ebel frawe Margareth Greffin von iberg Sibenzehen hundert guldein gelts von unser genädigen Herschaft sterrich auf die nüte der Stat ze Rotempurg nach unser briffe sage sind, und wir dieselben gulte mitt einander getailt haben das unser nundhalb hundert gulden gelts daran werden und geuallen sullen und der Hochgeporn fürst Herzog Lüpolt Herzog ze Österrich unser liber

Herre die vorgenant fram Margarethen und Graf Herman von Siren Husurt die vorgeschriben nundhalb hundert gulden gelts iren tail ander hin in maint zu bewisen da veriehen wir wie der vorgenant voser Herr Her Lüpolt den egenanten Graf Herman von Sultz und sin vorgenant Husserm dan uf richtet das das mit unserm gunst und guten willen beschehen ist und su auch wir noch unser erben oder nieman von unsern wegen der vorgenanten sichaft von Österrich noch ir erben von der selben nündhalb hundert guldin gwegen ires tails kein zuspruch nymmer mer an sie getun noch schaffen getan i den in dhein wise an all generde urkund ditz brifs versigelt mit unserm anhan dem Insigel Geben zu Enseshain an sant Endres abent nach Cribsis ged do man zalt drewhehen hundert Jare und in dem Sechs und nündigistem I

Rach einem Vidimus bee Johann von Pfun v. 1413. St.-Archiv in Stuttgar

٤

783.

9. Januar 1897. Rotenburg. Herzog Leupolt von Destreich beie Kunz von Bühl mit der Bogtet und dem halben Gericht, a Höfen, Binsen und Gülten daselbst, was alles schon bestell Borbern von der Herrschaft Hohenberg zu Lehen gehabt.

Wir Leupolt von got gnaben hertzog zu Öfterich ze Styr ze Ke ben und ze Krain graf ze Tirol etc. Tun kunt, alz wir ytund vnfre lin unser herschafft ze hohemberg her beruft haben von nwen dingen ze liben, also haben wir unßerm getrien Conten von Buhel und sinnen erben liben die vogty und daz geriht halbz ze Buhel dem dorf mit andern plicken von gulten alz die sin vater und vordern seligen vormalt von der hersche ze hohemberg haben ze lehen gehapt nichtit uß genomen, und lieben wissentlich, waz wir in zu reht dar an liben sullen und mügen, die fürdasse lehenswis von und vnsern lieben brudern vettern und erben jan ze haben wit nyssen, alz lehens und landes reht ist, Doch also, ob daz ir reht lehen von sind vorbehept auch unser dienst und rehte, waz wir dar an haben vns und werben an der lehenschaft unschädlich an gevärd, mit urkund disz briefz geben Rotemburg am neker dez zinstags nach sant vallenting tag nach Cristys ze drückehen hunder jar und dar nach in dem siben und neinntzigisten jar.

Bon einer Abschrift aus bem 15. Jahrh. St.-Ardib zu Stuttgart.

ärz 1897. Horb. Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptmann herrschaft H., belehnt Heinzlin Metgern mit einer Fleischkank zu Horb.

r graff Rubolff von Hohemberg houptmann in ber herschaft berg verkünden mit diesem brieff, das wir an statt und in namen unser herschaftt von Osterrich gelichen haben Hainklin mezgern und sinen nen flaischband under der metze zu Horw den nechsten vor Bolind und haben im ouch denselben band gelichen mit aller zugehord doch nedigen herschafft von Osterrich an iren rechten unschedich und des zu urben wir im dißen brieff versigelt mit unsern aigen Insigel der geben ist wan dem wysen Sontag des Jars do man zalt von Cristi gepurt Drutzebert nuntzig und süben Jar.

: tem Copial-Buch gu Borb.

785.

eptember 1897. Rotenburg. Herzog Leupolt von Destreich gibt im Grafen Aubolf von Hohenberg, seinem Hauptmann zu Rosnburg, auf, bas Stift zu Ehingen bei seinen Rechten und Freisiten zu schirmen.

r leopoldus von Gottes genaden Herhog zu Oftreich etc. entsem Edeln vnserm lieben öham graff Rüdolffen von Hohemsnserm Hoptman zu Rotemburg am neder oder were ze hoptman ist vnser gnad vnnd alles güt, wyr emphelhen dyr, vnd wöllen och ernstbu dye liben vnßern lieben andehtigen den probst vnnd das capitel zü n ben allen yeren rehten vnd frihaiten so sy haben vestenglich haltest vnd vnd sunderlich alle dye so In dem winmonat In yren kelteren außdrucken das du dye selben dar zü netest, das sy das also thön, als es von altermen ist, wer och das dye egenanten den probst vnd das Capitel yemand klichen brieffen vnd gnaden beschwären wölt von Ir pfründen oder Gotsegen, das du dye vor dem oder den och schirmest von vnser wegen, vnd nichte gestattest, das ist gentlich vnser maynung, geben das selbs zü Nog an sant Mathistag. Anno Ein tusend brühundert Rüntig vnd siben Jare.

einer Abichrift in ten Sobenberger Dolumenten. T. VI. S. 850.

3. Oktober 1897. Villingen. Herzog Leupolt von Deftreich beiche Hans und Konrad Bod von Rotweil mit einer Wiese unter hofen berg, einer andern bei Schömberg, einem Hof und brei Schuposie bei Spaichingen.

Bir Leupolt von gotes gnaben hertog je Defterreich je Stepr fernben ond ze frain Graf ze Tyrol etc. Tun tunt Ma wir vehunt w leben von Swaben und in mier Herschaft je Hohemberg gen Rotembu beruffet haben von Rewen bingen te verlihen Also haben wir omsern getr hannfen ond Chunraten Boto gebrubern von Rotwil verlieben ain gelegen unber Hohemberg und ain wifen gelegen nebent Schonnberg J ainen hof gelegen ze Spaichingen giltet vier malter torns und bry Schuy baselbs giltet legliche zwen Schöffel vesen und zwen Schöffel habern und schilling haller die von was Er leben find als in was fürbrachten und leiben wissentlich was wir in baran zu recht verlihen sullen ober mugen Also ber und ir erben das von uns unsern Brübern und erben In lebens weis Innhaben niessen sullen as lehens und Lands recht ist boch vorbebebt aller unser rechten wir baran haben und ob die in unser urbar nicht gehörent und bas Sy vus i getrem bienfilich und gehorsam sven als lebensmann iren lebenberren billich an geuerd Mit vrfund big briefs geben ze Bilingen an Mitwochen nach Sa Mathis tag Nach Christs geburt brewzehen Hundert Jar barnach in bem Sibel ond Newntigisten Jar.

23. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel ift abgefallen.

787.

18. Dezember 1397. Rotweil. Stephan von Gundelfingen, ein Freise verkauft vor dem kaiserlichen Hofgericht zu Rotweil um 1956 rheinische Goldgulden an Reinhard von Remchingen, Bogt zu Pfolieim, die Hälfte von Altensteig, Burg und Stadt mit Dersen Weilern u. s. w., wie er solches von seinem "Bruder", Graft Rudolf von Hohenberg, genannt Rümelin, geerbt hatte.

Ich Egloff von wartemberg genant von Wilbenftain ain fry boiist ter an statt vnb In namen bes ebeln Graue Rubolfs von Suly von be aller Hocherbornesten burchlühtigesten fürsten vnb herren Herrn Benyelauf Romschen kunges und kunigs ze Beheim mins gnebigen herren gewalt auf siner statt vf sinem hofe ze Rotwil vergich offenlich — mit bisem brief — be ich ze gerihte saß uf bem hofe ze Rotwil an der offenen frygen kunges strässe st

n tag als birre brief geben ist ond stund vor mir uf bemselben hofe ber ebel ephan von Gunbelfingen und ftund ben 3m ber from vefte Reinhart a Remchingen zu ben ziten vogt zu pforthain und ber egenant Stephan : Gunbelfingen sprach also wie bag er verköft hett finen tail altenstaig rg vnb Stat mit borffern mit wilern mit hofen mit luten ond guten mit ben mit wasser mit wunne ond waide ond mit aller gewaltsami rehten nuten 1 zügehörden das ist der halbetail der vorgeschriben fluck und guter aller mit 🖚 züaehörde als In die von dem edeln Graue Rüdolffen von Hohem= ta finem brüber seligen von erbs- wegen angeuallen fint vnb ber er fich : bem ebeln Graue Rubolffen von Sohemberg unberzogen hat. und bie menanten ftud und aut alle hetti er recht und redelich ains steten ewigen touffes touffen geben bem egenanten Reinharten von Remchingen vogt zu pforthain **b nünze**henhundert guldin und Sehzig guldin ains halben guldin minder alles tider guldin guter an golde vnd swar gnug an dem gewihte, ber ouch er lach baz er ber gar und genklich von Im gewert und bezalt were — bemselben inharten von Remchingen und allen sinen erben bes obgengnten Stephans von mbelfingen tail altenstaig burg und statt mit borffern mit wilern — bas ist ber Stail berfelben stuck und auter aller mit aller zugehörde als In die von bem manten Graue Rubolffen von Hohemberg finem brüber feligen von erbs wegen mallen find ond der er sich mit Graue Rubolffen von Hohemberg onderzogen no hinnenhin iemerme ze haben und ze niessen ze besetzen und zu entsetzen für a ond für lere ond für reht angen. Duch ist mit namen in disem kouff bebon der guter wegen die disen hienach geschribnen personen han sen dem benner, Gumpolten von Giltlingen, wilhelmen von hornberg, Ithern sifriden von Rotemburg, wernhern Drümlin von Rotem**rg'vn**d prmellin bes egenanten Graue Rubolffs von Hohemberg feli≈ tellerin in pfandes wise ingesett sind nach der brief lut und sag die die-🗪 personen baromb inne hand daz da der vorgenant Reinhart von Remchinond sin erben reht haben füllend dieselben pfantschaft und darzu alle ander Michaft die Graf Rubolff von Hohemberg selig oder fin vordern versett hand 🔭 **v**f widerkôff verkouft hand zû iren handen ze lûsent oder wider ze kouffend Mer ber maffe und rehten als ber vorgenant Stephan von Gunbelfingen und erben baz geloset ober widerfoust solltint haben, boch also baz bem egenanten ban von Gundelfingen ober finen erben an ben vorgeschriben nungehen hun-Qulbin und Sebzig gulbinen ains halben gulbin minder barumb nütit abgan Es jol ouch der egenant Reinhart von Remchingen und fin erben den por-Eten Stephan von Gunbelfingen und fin erben verstän nach bem rehten gegen Die die vorgenanten pfantschaft und koffe Inne hand, daz ist umb den halbtail egenanten gut als vorgeschriben stat. Duch sullint mit gebing alle varnbe ond alle nüte zu bem halbtail so von ben obgenanten guten allen geuallen vny uf bisen hütigen tag als birre brief geben ist bem egenanten Stephan

m m it die ramidait und widerlof von dem egenanten Graue Rüdolise genermert einen ider finen vordern hand iren rehten unschedlich an iren r arr e .ma in der worgenanden guter ir were ains ober me behainest anha mare wer in man dem egenanten Reinharten von Remchingen ober finen wirde. So fol berfelb Reinhart von Remchingen ober ter ter arnamen Stevban von Gunbelfingen ober finen erben barumb fürd in in wiermat ze Rotwil und ba fullint si fü benne verstan nach bem re me den nubrati der obgeschriben guter altenstaig Burg und stat und sont i Turmer mit fürr gewifet werben. Es fol ouch Stephan von Gunbel ... r miter ablegen omb ben halbtail mag fi ge fprechend bat The recommen guten, und fol ouch bargu fins bruber feligen finde The first sunders gulbin haben fullint of ben obgenanten guten ouch ablegen En andumi der obgeschriben fünf hundert gulbin omb die obgeschriben guter a Burg mo fatt und umb ben andern halbtail bes sich Graf Rubolf Intervoers mit 3m underzogen bat, ob ber ansprechig were ober wurde b er vereib Stephan von Gunbelfingen noch fin erben nütit ze schaffen ban. ! ತ್ತು ಸಾಖ್ಯ ಸರ್ಕ್ಯ den obgeschriben guten ain Graueschaft ober wil awern des bat nich der egenant Stephan von Gundelfingen auch gentlich ver ar ich und alle fin erben gegen bem egenanten Reinharten von Remchingen mar iden finen erben. Doch fol Stephan von Gunbelfingen noch fin i Ausgerten von Remchingen noch sinen erben enhain vertigung darumb tun. e. 242 Der touffe Stephan von Bunbelfingen noch finen erben fainen ich Beiden gegen fine Bruder feligen Bafen bie ain Clofterfrome ift gut! it beit Glofter man mit geding wenne die einst und von todes wegen abga : 3: iet dewelbe martipil ir lipbinge bag si von den obgenanten guten Biller an Ben egenanten Stephan von Gundelfingen ober ob er enwere at wert und nebiten erben es fient hallergins forngins und hunrzins bie fi g mit genomen bett von den felben ftuden und guten ane bez egenanten Rein wet Armbungen und finer erben irrung und hindernuß ane alle geuerbe. 22. Auf namen birre touf Graue Rudolffen von Hohemberg an finem balbtail segmenten gitter fain ichaben bringen noch bern in bhain weg wan bag et the cases by trem balbtail beliben fullent in aller ber mife und maffe als @ Schaft von Sobemberg und Stephan von Gunbelfingen vormals mitenande in tomer fint . . Gid vergid ouch Stephan von Gundelfingen vorgenant für na bin erben gegen bem egenanten Reinharten von Remchingen vnd there green bernber aller rebt ansprach und widernordrung so er oder fin e el Sei grangamen guten allen hatten ober iemer gewinnen mohtint gar und g an bijem beit dien ben bingen und gebingen als an bijem brief geichriben and and Control. Es ten ouch Stephan von Gundelfingen vorgenant bis waren wijten und alle vorgeschriben sachen zu ben giten bo er bag wol g mit hant vnb mit munde mit miner hant vnd mit munde in dez egenanten ut von Remchingen hant mit vrtail als reht was vnd als es vf dem hof wil ertailt wart daz es geschehen were als reht were vnd als es nu vnd ienach in fünftigen ziten billich vnd mit reht kraft vnd maht haben sol vnd nterlich ainuelteclich vnd ane alle geuerde. vnd herumd ze offem vrkunde h des hoss ze Rotwil insigel mit vrtail offenlich getän henden an disen vnd ich Stephan von Gundelsingen verzich daz ich dis verkoussen verzichen lie vorgeschriben sachen getän vnd vollesuret hän in alle wise als von mir em drief geschriben stät vnd hän darumd min Insigel für mich vnd alle rden ouch offenlich gehendt an disen brief der ze Rotwil geben ist an dem i zinstag vor sant Thomas tag des hailigen zwölsbotten. Nach Christz gebrüzehenhundert iare vnd in dem Siben vnd nüntzigostem Jare.

. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die Siegel find abgefallen. orftehenter Rauf war hinfichtlich bes Räufers nur ein Scheinkauf, insofern folder a Markgrafen von Baben erfolgte, wie die hier angeschlossene Urkunde bes R. emding en von 1406 beweist.

ka Reinhart von Remaingen ein Ebel knehte tun kunt — als ich 1 Jare ba ich bes hochgebornen fürsten und herren hern Bernharts raue zu Baben myns gnebigen lieben herren amptmann zu pfortheim a man galte - 1397 gare bas Sloffe altenstaige Burg und ftatt Men finen rehten und zugehorungen umb den Edeln berren bern Ste von Gundelfingen vmb nungehen hundert gulbin vnd Sehpig gulbin eins halben gulbin gekoufft han vnb mich mit mynem namen In benselben brieff tebte schriben nach uß wißung besselben brieffs. wann berselbe ju ben giten nit anbers fürgang haben mohte bes Belenne ich ait disem gegenwürtigen brieff für mich und alle myne erben bas ich basselbe Altensteige Burg ond Stadt — uff die felbe git bem obgen, mynem gnebirrn marggraue Bernhardten zu Baben und sinen erben umb sein eigen gelt it han vnd han ouch die selben kouffbrief vber das vorgen. Slosse Altensteige t obgen. herren zu finen handen gegeben u. s. w.: — Bnd bez zu warem fo han ich myn aigen Ansigel gebenckt an bisen brieff und zu noch besser gez so habe ich gebetden den Edeln wolerbornen graff Johansen von Lupffen me zu Stillingen etc. mynen lieben berren und ben Strengen veften Ritter hansen von kagened hofmeister myns vorgen, herren daz fi Fre Infigel n mynen gehendt haben an bijen brieff — geben uff Suntag als man finget tte In bem Nare . . . 1406.

b. b. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. — Es hangt nur noch bas beschäbigte bes Ausstellers an ber Urkunde.

1

7. April 1398. v. D. Margareth, Gräfin von Hohenberg, Hau bes Grafen Hermann von Suld, quittirt ben Herzog Leopoli Destreich für 300 fl. aus bem Nugen ber Stadt Notenburg bem Jahr 1397.

Ich Margareta Gräfin von hohenberg, Graffe hermans Sulz Eliche huffvrowe tun kunt daz mich der hochgeborn furste min ger herre herhog lupolt herhog ze Österrich etc. gewert und bezalt had dert guldin an den dri hundert guldin die vons nach voser houdtbriese samt vorgenanten Jare von den nuten ze Rotenburg vernallen sint umit sie vons ouch der drie hundert guldin dez nehsten vergangenen nutes vigeriht hant Bod dar vond So sage ich den egenanten minen herren von Erben der egenanten drier hundert guldin von disem nehsten vergangenen gentlich quit ledig vod lose sir mich vod den egenanten, minen man vode Erben mit verfunde disse dar viss ich min Eigen Ingesigel offenlich habe, darzu han ich flisziklich gebetten, Obrecht Steymeiger schulcheisse ze kilch (sie!) vod hanman Spörlin daz si ire ergun Ingesigel an schaselb zu einer gezugnusse Der vorgeschriben sache ouch offenlich gebruckt ha ende dirre geschrift vis diesen briese Der geben ist an dem heiligen Ostertag lxxxxviij.

B. b. Drig. im f. t. geh. Saus- Sof- und Staats-Archiv ju Bien,

789.

10. April 1398. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg verkauf 1500 fl. an den Markgrasen Bernhard von Baden die 1 von Altensteig, Burg und Stadt, nebst Dörsern, Weilern u. wie er solches von seinem Vetter, + Graf Rudolf von Hohen genannt Kümelin, ererbt hatte.

Ich Grafe Aubolff von Hohenberg vergihe offentlich und tunt tint lichen mit bisem brieff baz Ich verkouft und ze koussen geben han bem Hubornen Herren Bernharten Marggrafe zu Baben und allen sin, min teil ber mich an ererbt ist von Graff Aubolffen seligen von Hberg minem vetbern ben man nempt Graf Rümelin, baz ist bazteil zu altensteig an ber Burg und an ber Stat mit börffern, wilern mit Hofen, mit lüten, mit guten mit welben mit wasser wund weibe mit aller gewaltsamy rehten nützen und zu gehörben nützit vögenommen bie vorgenanten stüd alle alz sie mit namen geschriben stan, han ich ber vorgenanten stüd alle alz sie mit namen geschriben stan, han ich ber vorgenanten

ff Rubolff für mich und alle min erben eins stetben ewigen koufs ze kouffen n bem vorgenanten herren Bernhart Marggraue zu Baben und allen fin erben fünstenben hundert guter gulden der er mich gutlich und bar bezalt hat und und so versibe ich mich für mich ond alle min erben alles rehten daz ich oder erben bor zu haben oder baben mugen, were es ouch baz ber vorgenanten r eins ober me ansprechig were ober würbe ober ob bem obgenannten Gerrn shart Marggraue ober fin erben boromb zügesprochen wurde, als bide baz bee, so sol er ober fin erben mir ober min erben fur tagen fur tagen (sic!) für Soffgeriht zu Rotwil und bo sol Ich ber vorgenant Graf Rubolffe ober min n ben vorgenanten Herren Bernhart Marggrauen gut Baben ober sin erben bo wn vnd bü obgeschriben gut vertigen nach dem rehten vmb den halpteil der schriben guter, altensteig, Burg und Stat alz vorgeschriben stat alz bid bez beschiht vfgenomen den Wilpan und sollen auch dorumb nit füro gewißt en, Bnd bez zu einer guten sicherheit So han ich ber vorgenant Graff Rufür mich und alle nin erben bem vorgenanten Herrn Bernhart Margarauen Baben und allen finen erben zu Burgen gefett unuerscheibenlich bije nachgeben erbern ebeln Mit namen. Graff ffryberichen von zolr genant parkgraff Graff Tegli von zolr ben eltern herrn Cunrab Truchen von Ringingen Ritter Benten von Bochingen, Cunt Bodlin annt hoppeler ond volkarten von ame genannt mutfuße also ond solichem gedinge Were ob ich oder min erben dor an sumig wern ond nit ien und volle fürten alz an disem brieff von uns geschriben stät So hat der penannt herr Bernhart Marggraue zu Baben ober fin erben vollen gewalt gut reht bag fie die vorgenanten Burgen sollen und mügen manen mit botben t briefen oder wie die manunge beschiht und wan sie also ermant werden, so peglicher ber benn gemant ist infarn leusten mit einem kneht und mit einem be Gen Wile ober gen Eglingen in ber zweper ein in offerr Wirt Sufer, fle benn ingemant und bescheiben werben In ben nehsten abt tagen nach ber range und bo ein reht vnuerdingt gifelschaft halten, alz lang bis baz bem obwiten Herren Bernhard Margarane zu Baben ober sin erben vollefürt und Tiat wirt boromb er ober sin erben benn gemant hetben alz bid baz not ben alle geuerde Wer ouch ob der pferd eins oder me in der lenstung ab-De ober verleist murben, so sol in der ober die bez ober du abgegangen ober thet phert gewesen wern ein anders ober andern zu stunde wider in die ftellen alz lang bis baz vollefürt wirt und ouch geuertigt boromb benne ift on alle geuerde wer ouch ob der obgenanten burgen einer ober me maen bas got lange wende so sol 3th ber obgenant Graff Rubolff ober min bem vorgenanten herrn Bernhart Marggraue zu Baben ober sinen erben anbern ober ander alz gut burgen wider setzen in dem nehsten monat er vns bag verfunt betben wir bez nit so hat er gut reht bag er bie burwaag ond fol manen ze leisten in aller der masse alz voromb die vertigunge 50\*

miner in me when ouch benn lepsten ond vnuerdingt giselschaft ba = 12 12 men auf erfült wirt als bid bas not beschiht an alle gew Te recentien minen als Wir mit namen bo vor geschriben fan ale = mer re immericeidenlich, bije burgschaft reht zu halten und mag ma mi geichrieben stet veste gu haltenn an alle generbe, mer i in ter mitter mit burgen einer ober me verbrechen und nit ftet bie 23 I wim mit von mit geschriben ftat So hat ber vorgenannt Herr Bern Ramen in Baben ober fin erben und ir Helffer vollen gewalt und gut is der ver ne verbrochen burgen mugen an griffen an irren luten ond gi me me we fie die buben mugen oder wie es in allerbest füget mit geriht i a unia mo dowider follen wir die obgenannten burgen nit tun noch icha ren row meman von vuiern wegen weber mit worten noch mit werken. n me nun vor dem amariffen nit schirmen vhit bas geman erbenken kan ert it ider new erdicht werden mobt. Bud sollen der Amb alz lang angriffen die der vorgenammen Geren Bernbart ober sin erben vollefürt und uffgeriht n dreme du dem marrien baben. Bub bez allez zu einem waren vrkunde, wir in der vergenant Graff Rüdolff von Hohemberg min Insigel wissentlich encien in nien drast under dem 3ch glob war ond stet ze haltenne, was rem Berf win mit widriben ftet. vnb ouch min vorgenant burgen von bi Bir bie vorgenanten burgen i me mer retituer reinter verieben und bekennen daz wir unuerscheidenlich generation of the fixed and finer erben umb die vertigung burgen wort 🕟 🚌 🛼 green gemitzer der zu vrkunde sin engen Insigel gehendt an bi was an dijem brieff von vos geschriben siet, i and in the Burn will von Chriftus geburt brutenhenhundert und num no in a. in om nogien mitwochen nach bem Beiligen Oftertag.

and bei bei an Band gut Stuttgart. - Alle Giegel fint abgeriffen.

## 790.

20. 19. 19. Infezenn. Herzog Leupolt von Destreich bestätt wir Welter und Deren Mutt in Pantberg von Hirbard.

1 Serf is Trol etc. Tun funt, Daz wir vnsern lieb 1 Serf is Trol etc. Tun funt, Daz wir vnsern lieb 1 Serfen rnd Walthern von Aw gebrüdern vnd; 2 Serfen der Galthern von Aw gebrüdern vnd; 2 Serfen der der der Acht der Cahbrief die En vie 2 Serfen der vnd vernewt haben, bestetten vnd vernem 2 Serfen der der der der fullen ober mügen. Also de y vnd Ir erben daz vorgenant phant Hirfow mit seiner Zugehorung für die genant Sum gelt fürbasser in phandesweis innhaben vnd niessen süllen nach natt der egenant brief die In darumb gegeben sind, doch vns vnsern brüdern id erben an der losung vnschedlich vnd auch also daz Sy vns damit gehorsam de gewaertig sein süllen, als Sates Recht ist, ane geuerde mit vrkund die briefs, eben ze Ensisheim am Montag vor Sand Philippen vnd Jakobs tag Nach isti gepürde dreutsehen hundert Jar, vnd darnach in dem acht vnd Newnzigiem Jare.

28. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes ineftellers.

## 791.

18. Juni 1398. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Desteich übergibt ber Stadt Horb die dortigen drei Mühlen gegen 250 Pfb. Heller fährlich zu einem ewigen Zinslehen.

Wir leuppolt von gottes gnabenn bertog ze Ofterreich ze Stepr B ternnben vnnb ge Crain Graue gu Tyrol etc. Tun funntt bas wir wifern getrewen liebenn. dem Rätte vnnd vnnfern burgern gemeinlich Ze horw : ainem vnnerkerten (sic!) zinßlehenn hingelassenn habenn vnnb lassenn auch Menntlich mit bem brieff unnfer bren Mülinen ze borm mitt allenn gu borbenn nuten vnnd rechtenn. Also bas sy vnns, vnnsern ammptlewtten ber (sic!) bin bas von unnfern vorbern, ober unnfern wegenn verschribenn und verfatt . ober noch kunnfftigklich verschafft wurde Jarlich Richtenn vnnb raichenn sullen ithalb hunnbertt pfunnd haller, Inn sollicher masz, bas sy bie felbenn Mulinen Forgenn mit allem vaw vnnb gezemg än vnnsern schaben. Es wer benn bas baws niber viele, ober ain wur abpreche, ober ain Mulin verrunne, (sic!) B fulenn wir ansehenn vnnb sy bar Inn gnabigklich bekennden (sic!) vnnb ze ten komen als die sach benn an Ir selb gestallt ift, Doch also wer bas wir, Ter bruber ober nachkommenn baselbs sesighafft murben, ober bas wir bas Be-Demannb versatten, so möchten wir ober biefelbenn die vorgenanntten Muly: wol von In zu vnnfern ober berfelbenn hannben nemen vnnb Ziehenn, Aber fullenn sy by dem egengnntten hinlassenn vor anndern luttenn vnuerdrunngen Ebenn. Mit vrounnd die briefs Gebenn ze Fryburg in bryfgow an donrsb vor Sanntt Bits tag Nach Christs (sic!) brewzehenhundert Jar darnach Inn Acht und Newnzigisten Jare.

8. b. Drig. im ftattifden Ardiv ju Borb.

14 Juni 1398. Freiburg im Breisgau. Herzog Leupolt von Defereich erlaubt bem Grafen Audolf von Hohenberg, welchem er die Feste Rotenburg verpfändet, 200 Gulben auf diese zu verbauen, und solche auf die Pfandschaft zu schlagen.

Wir Leupolt von got gnaben Hertzog ze Österreich ze Steyr ze kernden vnd ze krain Graue ze Tyrol etc. Tun kunt vmb vnjer vest Rotenburg die wir dem edeln vnserm lieden Oheim Graf Rudolsen von Hohenberg versetzet haben, vnd die veste pawuellig ist, daz wir demielden vnserm Oheim gegunnen vnd erlaudet haben, daz er von vnsern wegen zway Hurddert guldein an dieselden vnser vest verpawen sol. Also daz er von sinem gut auch Hundert guldein daran verpawen sol In solcher mazz wenn er oder sein erben die vorgenant drew hundert guldein an der egenant vnser vest verpawent habent vnd vns des dewisent mit ainer erbern kuntschaft das Sy denn die vorgenant zway hundert guldein auf dem egenant Sat haben sullen in aller der mazz als Sy ander gelt darauf haben nach des Sathrief Sag So Sy von vns habent mit vrkunt dit briefs Geben ze friburg in Brisga w an freytag vor Sand veits tag Nach Christs gedurd drew zehen hundert Jar vnd darnach in dem Ret vnd Newbigisten Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

793.

"1398. Schatzung Rotenburg, Horow und Hangerlech."

Nota. bas her Heinreich von ben börffern ze Rotemburg an ber Schatzung angeflagen hat, und bas er inbringen fol iij.º lib. xxviiij lib. xij  $\beta$ . Haller.

Nota der marschalch ze Rotemburg hat ingenomen. von den zwain dörffern kalkwil und Buringen Lxxxvj Gulden und xxvj 3. Haller.

Item baran hat er geben bem vogt von Horaw zu bem paw barvmb a bes vogtes brief meinem Herren bem kammermeister geben hat xLvj Rh. gulden

Nota so hat Graf Rubolph von Sult ber Elter von bem borff Obers haim ingenomen ij." gulben als die lewt baselbs sprechent.

Item So hat aber graf Rudolph von Sult ber Ellter Oberndorff, Bochingen, pfeffendorff und Waltmessingen noch nicht lassen schezen.

Item So find etlich lewt onder dem Marchgrauen und anderswo. Jem Brantenholt. It. Hausen. It. Gertringen. It. Nufran. It. huppingen. It. Haslach. It. Gilltstain.

Nota So hat aber ber Marschalch ze Rotemburg ingenomen.

Item von Hurnyngen hat er ingenomen xx lib. Haller.

It. von poffingen hat er ingenomen xxv lib. Haller.

3t. von Rorborff hat er ingenomen iiij lib. viij B. Haller.

It. von dem dorff Weytingen hat er ingenomen xxj lib. v 3. Haller vie, die daraus genaren sind gen Rotemburg und gen Horaw.

Rota So wirt auch ber Marschalch bie Nachgeschriben noch scheben.

| In psingen              | 8 | Personen | (Namen |
|-------------------------|---|----------|--------|
| In pfeffingen           | 3 | "        | ,,,    |
| In Oberndorff           | 5 | "        | ,,     |
| In Gütringen (sic!)     | 3 | "        | ,,     |
| In braytenholt          | 2 | "        | "      |
| ze Hausen in Schainboch | 1 | "        | ,,     |
| In Gertringen           | 3 | "        | ,,     |
| In Nufran               | 1 | "        | ,,     |
| In duppingen            | 3 | "        | "      |
| In hastach              | 1 | "        | ,,     |
| In Gilltstain           | 2 |          |        |
| Weil im Schonbach       | 4 | "        | "      |
|                         | - | "        | "      |

Summa das der Marschalch ze Rotemburg von den börffern die oben verzwächent sind ingenomen hat vnd noch innemen sol. C. lib. xL lib. xvj  $\beta$ . Haller wid xL aulden.

Item an bemselben gelt hat er geben Graf Rub. von Hohemberg an seiner Haubtmanschaft C. gl. barvmb ein quitbrief meinem Herren bem kammermeister worden ist, von dem lxxxxvij Jar vnd das zu sand Marteinstag. in dem lxxxxvj. Jar ingegangen ist.

Item ober das allez beleibet der obgenant Marschalch meiner Herschaft von Osterrich noch schuldig Lxv lid. Haller und xv J. Haller.

Item es beleibt auch der Schultheis ze Rotemburg meiner Herschaft noch schuldig C. lib. Haller.

Item Wellelingen das dorff hat der phfuser inne und will das nicht lassen schesen.

It. So hant die Engelfriben inne da borff Schurhaim. das wil man auch nicht laffen schehen.

It. fekenhusen bas borff hat inne ber pakth (sic! wohl Bod) ze Rotwil vab wil bas auch nich lassen scheen.

It. bormatyngen und Erlan die borffer hat Her Heinreich von pubenhofen inne, und wil die auch nicht lassen sche sprichet graf Rub. von Sult hab im die versetzet und rüret doch der Sat von meiner Herschaft dar.

It. ber Herrschaft angen lewt ze Alborff und putelprunn, die habent noch nicht geschetzt und irret bas ber vogt von Rosenuelb.

24. März 1399. Ensißheim. Herzog Leupolt von Destreich bekennt, baß Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptmann baselbst, die Psachschaft bes Dorfes Hirschau, welche er um 480 rhein. Gulten und 60 Kfb. Heller von Marquard von Dw eingelöst, in biesen Gigenschaft besitzen solle.

Bir Leupolt von gots gnaben Bertog je Ofterrich je Steprie ternben ond ze frain Graue ze Tyrol etc. Tun funt um die brittal fuber weingelts und ander wingelt forngelt, und auch flain zehent Co in bem But begriffen ift onfers Dorffes Sirfow gelegen ben Rotemburg bie mire lieben getrewen bem alten Marquarten von Am von ben von Soben berg verfett murben, als bie Sathrief lautaten bie er von In barumb bat mit benfelben Sat und phantichaft ber ebel vneer lieber Dheim Graf Ruboln von Sohemberg Saubtman bafelbs mit onferm willen und gunft an erlediget und erloset hat umb vier hundert und achzig Reynischer guldein mit Sechtia phunt Haller barumb En bes vorgenant von Aw phant waren nad in vorgenant phantbrief fag und biefelben Sabbrief er 3m beraus zu miern banden ond gewalt geantwart hat, ond wan aber im diefelben brief tod ond ound im fullen, barumb fo haben Wir bem obgenant Graf Rubolffen von Sobemberg mi feinen erben bie vorgenant britthalb fuber wein gelts und ander win fom Sow und flain gehent in bem egenant Bann bes borffes birfon mit aller zugehorungen vmb bie obgenant vierhundert und achtig gulbein mit Sechbig phunt Saller verjett und verschriben verfeten und verschreiben auch mit fentlich mit dem brief in folicher maff, das En die in ains rechten wernden phone wis an allen abilag ber nut innehaben und nieffen füllen als lang unt bag Br vier Bruber ober vier erben biefelben phantichaft von In mit bem obgenom gelt erledigen und erlofen, berfelben lofung En uns auch ftat tun fullen und ber gehorfam fein an all widerrede und verziehn, wenn Wir des begern So ille auch benfelben Sat vnwuftlich innhaben und fich von ben Lüten berfelben gint ber gewondlichen binft gins vnd gult als bas von alter ber fomen ift, bemugen laffen und die nicht verrer bringen noch besweren in bein mis m geuerlich. Dit prfunt bis briefs. Geben ge Enfifheim an Montag nad be Balmtag Nach frifti gepurde breutehenhundert Jar und barnach in dem Am ond Newntigiften Jare.

B. b. Drig. im Ct.-Ardio ju Stuttgart.

**Mai 1899.** o. D. Konrad Goldast, Abt des Klosters Stein am **pein, belehnt** Henfli, Schultheiß zu Nagold, mit drei Jauchart Aders in der Zelg gegen "Obekilch".

Bir Apte Cunrat Golbast von gos Ordnung dez goshus vnd Closters ze Stain veriehen offenlich für vns vnd vnser nachkomen. vnd tunt aller menglich mit disem Brieff daz wir Reht vnd Redlich mit gunst vnd Ken dez Conventz ze stain verlühen vnd gelühen han zu aim Statten lehen.

Ili schultheiß von Nagelt vnd sinen Erben der Juchart ackgerß Sint gem In der zelg gen Obekilch hin vs vnd stosset die Ain Juchart vornan an Isolshuser weg So ligend die zwo Jucharten od wishaurß akger vnd den vorgenanten akgern Sol der Obgenant hensti Schultheiß oder Sin Erben des vorgenanten akgern Sol der Obgenant hensti Schultheiß oder Sin Erben acker gelt gewonhait vnd daz diz war vnd stätt Belib daz an disem brieff der einer gelt gewonhait vnd daz diz war vnd stätt Belib daz an disem brieff der einer zu vrkünd vnd ze gezügnüst diser vorgeschriben ding an diesen brieff der wart In dem Jaur nach Christus gebürt do man zalt drüzehen hundert wnd nünzig Jaur dar nach In dem nünden Jaur an dem Mangtag Philipi Salobi.

8. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. - Mit bem Abtsfiegel.

# 796.

- Oktober 1899. Baihingen a. b. Enz. Graf Rubolf von Hohen=
  berg thut als Obmann eines Schiedsgerichts einen Spruch in

  Betreff bes 1890 zwischen bem Markgrafen Bernhard von Baben
  und Graf Eberhard von Wirtemberg abgeschlossenen Bündnisses.
- Sch grauff Rübolf von Hohemberg vergich vnd bekenn mich offenlich an wief baz ich ze Leowemberg gesessen bin als ain gemain mann vis vnser wen aubent Natiuitas von wegen ber houchgebornen vnd ebeln herren miner met gnedigen herren herrn Bernharcz marggraf zu Baben zu ainem tail wheren Eberharcz gräfen zu Wirtemberg zu dem andern tail von solicher wegen so sy mit ainander gehebt händ von ir aynung wegen: Do saczt ebgenant min herr der marggraf zu mir in ratlütwis den edeln grauff Friden von Bolr genant der Swarczzgräf vnd herrn Göczen von Groszen von Gr

wie das sin herr von Wirtemberg und ber marggräf ain aynung n betten als ain annungs brief wiset ond seit ber selb brief ouch geles sprach baz sin herr by ber aynung beliben welt ond rett ouch nit be fprach daz sin herr von Wirtemberg vmb nucz sin felbs vnb oud Bylstein verseczt hett Hainrich Gölblin und hett nich gegen bem ver verschriben bag er in und all bie sinen schirmen solt zu bem rehten a land ond lut ond war ouch ber sin ond stönd im zu versprechen als geschrift wifet die ouch gelesen und verhort wart: Bud sprach ouch min herr ber marggräf bag wiber fagen bag er Hainrich Gölblin ge schienhen war syt bem mal daz er Bylstein verseczt hett und nit getrümte got und bem rehten wol: man gab finem herren aine 31 reht wäre jo wölt er besienben ob Hainrich Göldlin by ber annung so wölt er in im zu bem rehten stellen nach ber annung sag wölt er annung uit beliben so wolt er tun waz er billich tun solt nach ber Dar gu antwrt minig vorgenanten berren bes marggrafen furfprech vn Hainrich Gölblin in die annung nit begriffen ware und stond ouch Sai minem herren von Wirtemberg nit ze versprechenn und wäre ouch die sin berr ber margaräf mit im bette egewesen benn min berr pon jm Bylstein verseczt bett und sprach ouch baz sinem berren bem me sinen zu Bylstain in gefangen maren vnd waren ba inn geschäczt ouch baz wol vinden wenn es bar zu kem so ware ouch der annunai benn bie verfaczung brief vnb folt im billich wiber in vnb fin beli sin. Rach bem als wir funf vorgenanten clag und antwrt verhör Peter Leo sprach baz baz wibersagen baz ber vorgenant vnser berr t getan hett geschienhen war nach bem als vuser vorgenanter berr von

ba vinbet nach bem rehten ba sol iehem herren beschienhen was die funf ber merer tail gu bem rehten erkennent. Duch sol jeder herr ongenerlich sin m ratlut vff ben felben tag bringen ware es aber baz behainer ratman vff and nit komen moht von reblicher sach wegen so mag ieber herr ainen andern wan dar zu seczen an des oder an der stat die da nit komen möhten und sullen ficen in aller ber maszen als die vorbern gesehen fint an geuerbe Und ber ben wir in also beschaiben ber sol sin vif die nehsten mitwochen nach sant Len tag schierest kompt zu Leowemberg zu rechter tagzit und sol ouch baz ain in. Bub bifs wifers sprechens zu warem prfund so ban ich grauff Rubolff Sobemberg ber gemain man ond wir die rätlüt mit namen grauff Kribrich Beringer hal und hanns von Luftnow unfer ieglicher fin infigel under eckbrift gebrukt in bisen offenn brief und wann ich Gocz von Grofftain ritter monant zu bisen ziten minsz insigels nit by mir ban so erkenn ich mich bisz midriben vffpruchs onder der obgenanten sierer insigel der geben ist vff vnser aubent als sy geborn wart anno domini millesimo tricentesimo nonanono etc. Bub als wir vorgenanten funf vif bem obgenanten tag ze wemberg von der vorgeschribenen kuntschaft wegen der obgenanten baider herren enbtag geseczt und gemacht haben vif die nehsten mitwochen nach sant Gallen at rechter tagzit wiber gen Leowemberg in aller ber mässen als baz in unserm ifdriben vkspruch brief ba vor geschriben staut so han ich grauff Rubolff von duberg ber gemain vorgenant ben selben endtag her gen Baihingen gemacht aeseczt mit baiber herren willen und wißen und als ouch in bem vorgeschriben wench brief geschriben staut. welches herren rätman vff bisem endtag von red: **s sach** wegen nit gesin ober komen möhten daz denn der selb berr ginen andern man an bes selben stat wider seczen möht. Also so ist der vorgenante Beringer soff bisen vorgenanten mitwochen ben enbtag nit komen: bes haut ber vorge= b wufer berr von Wirtemberg an des vorgenanten Beringer Saln ftat gesext 🗱 Rubolffen von Sulcz ben eltern ond fien wir grauff Rudolff von umberg ben gemain man ond grauff Rudolff von Sulcz grauff Fribrich von genant ber Swarczgraff Gocz von Grofftain ritter und Hanns von Luftnow benant von der obgenanten baiber herren wegen vff disen hutigen mitwochen Ffant Gallen tag ben endtag bie ze Baihingen ze geriht geseffen und haben derbort die kuntschaft unsers vorgenanten berren des margarafen die Renhartt bRemchingen fin fursprech vor one ließ lefen ond ouch die tuntschaft onfers kmanten berren grauff Eberharcz von Wirtemberg die Beter Leo von Blm **Express vor vns ließ lesen. Und nach baiber herren clag ansprach widerred** mentwert so ber selben herren fürsprechen por vns täten und ouch ir baiber **Mast bie wir von in verhort haben so haben wir verhoret iren veraynungs** ben sy baid herren mit ainander haben ond ben sy in guten truwen an mat in die hend ainander globt haben ze haltenn dar inn geschriben stet baz inander in guten truwen mannen fullen und ainander beräten und behelffen

als ander sin undertan zu bem rehte als baz ber selb brief ouch aiger Des selben briefs batum ftet also ber geben warb bes jars bo man ja aeburt bruczehenbunbert jär ond bar nach in bem suben ond nunczia nehften zinstags nach fant Martins tag bes hailigen byschofs: Dar horten wir ain widersags brief als vnser ber marggraf Sair widersaat haut und sin vind ward bes felben widersagsbrief batum geben ist ze Pforczbain vif ben fritag vor fant Martins tag bo 1 Cristi gebürt brüczehenhundert nunczig ond spben jär. Ind nach bem vorgeschriben brief all also verhorten, bo stund aber fur vns ber vo hart von Remchingen und sprach: die wil der verannungs brief widersags brief elter ond e geben worden wären als sich an der dat brief erfunden bett: dann der brief den onser vorgenanter berr vor bem vorgenanten Hainrich Gölblin geben haut: so höft er zu got vn bag bann ber felb brief finem herrn bem marggräfen an bem vorg annungs brief niht schaben solt und in bar ober nit schuldig fin solt ; ober zu schirmen wiber ben vorgenanten sinen berren ben margarafer horten wir zwen kuntschaft brief bie bie von Marpach und Braker hand die besagent nit anders: benn bas in Hainrich Goldlin gesworn ba ze haltenn ben vnser herr von Wirtemberg bem vorgenanten Hainrich ( haut. Ind wann wir nü aigentlich erfunden haben baz ber verammu bie vorgenanten unser baib herren ginander versigelt und verschriben und ouch ber widersags brief als onser herr ber marggraf vorgenan nanten Hainrich Goldlin widersagt haut elter ond e geben fint bann vnser vorgenanter herr von Wirtemberg dem obgenanten Hainrich ( baut: So sprechen wir all funf ainhelleglich gu bem rehten bag vnier j sant Gallen tag bes jars bo man zalt von Cristz gebürt brúczehenhundert Lig vnd nün jär.

8. b. Orig. im Lanbesarchiv zu Karlsruhe. — Mit 5 Siegeln. 1) Klein, rund, immg in grünem Wachs in weißem mit hohem wulftigem Ranbe, an Perg.ftr. Ein Helm Vanfrechten hifthörnern. Umschr.: + S. Rvodol. (undeutlich) Hoonberg. — 2) Rund, immg in grünem Wachs, wie in vorigen, tiefer liegend, von weißem Wachs, mit flarmenkt umgeben, an Perg.ftr. Dreiediger, rechtsgeneigter Schild, mit drei auswärtsmeen Zaden oder Spigen, auf dem linken Ort ein Helm, auf demselben das Helmstein, auf diesem eine undeutliche Figur, die eine Bischossinful sehn könnte. Der wie mit Zweigen rerziert. Umschr.: + S. Rvodols .comitis. de. Svlc (verdorben). — Wie die Abbisdung in den Monum. Zoller. 1, 359. Wachs der Prägung und Umbüllung wie an voriger, an Perg.str. — 4) Rund, Wachs der Prägung und Umhüllung an den vorigen. Perg.str. Neben einander stehen rechts ein Helm mit Helmbede, with auf bem Helme ist nicht zu erkennen, neben dem Helme links ein breiediger mit einem Sparren, in welchem Abler (..). — 5) Rund, Wachs wie in dem in dem heines die Lvstnowe mit einem Sparren, in welchem Abler (..). — 5) Rund, Wachs wie in dem Fame; dreiediger Schild, ganz undeutliches Bild. Umschr.: + S. Ioais. de . Lvstnowe madeutlich).

797.

Feiten bei zwischen ben Herren von Gultlingen und ben armen Leuten, welche in bas Kirchspiel zu Altensteig gehören, betreffend bie kleinen Fische in ber Nagold.

Dis ift zu missendt, Bon solcher Spanne und Stoge wegen, So bie Bier tekeber von Gülltlingen, mit Rahmen, Gumpolbt, Beinrich, Burdharbt **Conrabt** Bonn Gülltlingen, vff Ain Syte, And die Burger zue benftaig, off die Andere Syten, mit einander gehabet hundt, Bon ber Arme the wegen, die ba gehörenbt In bas Rurchfpubl, bes Dörffleins Malltenstaig, Bon ber Kleine Bisch wegen, In ber Nagalbt, berselben dane die vorgebachte von Gilltlingen, Bon der Arme Leuthe wegen des Boriges Dipuble, auch die Burger Zue Alltenstaig, Zue dem Rechten Kommen findt, **Mann**sen den Schöndh von Ragoldt Zue Einem Gemeinern, Zue den-🖦, wart gesett, Bff ber von Gülltlingen Syten, hang von hirfaw, wid Dagmann vonn Ragolbt, fo marb gefett, Bon 3hr vonn Alltenftaig m, Albrecht ber Sofe, Ain Burger Bue Pfortheimb ond Contli ben It Rue Lieben Bell, And ba wur die vorgeheis Funffe, Also Riber sagen, Alltenstaig, off bisen Tag, Alf bieser brieff geben warb, ba Stuende bar bie Benanten von Gultlingen, mit Ihrem fürsprech bes Begs Bernle ber Schnivon Nagoldt von der Arme Leuthe wegen, die da gehörendt, In des Bor-



Rhundtschafft wöllten, Berhören, Bnb bie verhörten mur Alfo, thegen ond da Erkhandten wur onf Alle Kunff Zue bem Rechten, Khundtschafft, daß die von Alltenstaig, die Beste Khundtschafft! Niemand beffer Recht hette, Zue ben Kleinen Bischen que faben Söllten auch die Kleine Lische in der Nagoldt fürbager mehr be setzen, Von Kret under wehrt, big Zuer Grundlosen vf, Ane Irrung und hindernuße, Auch Kamen, für ung, die Borgebeif von Gülltlingen, vnb Sprachen, ob Sich bie von Alltenstaig nit sollten, ob Sie Ihn Ihr Hoffrecht geben sollt, von ben Rleine bann in Ihrem Wasker sienget, wann Ihnen boch dieselbe Recht 1 barin geben worden Darumb haben wur Künff beeber Bartheper willen ond wissen, mit der Guettligkeith gericht, Bnb Ber Gint Burger Que Alltenstaig die Kleine Bisch in ben Vorgestehet B Coften Berliehenndt, Que Bischen, Allf Sie die von Allter Berlie benn dieselbe Fischer in ben Vorgesteht Vier Gebrüeder von Gul Ihr Ains Waffer gienge, Bund benn hammen bar Inn festen, Zwen Fischer Ain halbe Maß Fische Zue Hoffrecht geben, Weren vier, die miteinander In die Washer giengen, die follet Ihn Kische Zue Hoffrecht geben, Wer aber An vischer Allein in b Rue Fischen, wenn benn berfelbe Zwierest barinn gienge, ber Ain Halb Maß Fische Zue Hoffrecht geben, Unnd die vorgeste diefelben biß des Abguhn (sic!) von Gülltlingen, Inn bes maffer gen vijden, Entweder gehn Bernerth, gehn Alltenstaig ober Zuor Ihrigen Stätte aine, die Borgun (sic!) von Gulltlingen ben n bie von Gulltlingen benfelben vifcher Ihr Brodt geben, Alf baß

Rartins Tag, des Hayligen Bischophs, da mann Zahlt von Gottes Geburth, Zebenhundert Neunzig und Neun Jahr.

B. einer Abidrift aus bem 17. Jahrhundert' im St.-Ardiv zu Stuttgart.

798.

Januar 1400. o. D. Graf Audolf von Hohenberg, Hauptmann bieser Herrschaft, belehnt den Ulrich Maier von Wasneck, Chorberrn zu Constanz, mit 9 Morgen Acers zu Holzgerlingen (D.A. Böblingen), Lehen von Hohenberg.

Wir graf Rubolf von Hohemberg höptman der herschaft daselbs tunt menglichen mit disem brief daz vff den tag alz dirr brief geben ist für fam berr Blrich ber maiger von Wafznet corherr ze Coftencz und : vns fur wie baz er koft hett vm Liuggun Taulfingerinun Berhtolbs Boppenhusen elich wirten niun iuchart akers, die lehen waren von r anebigen berricaft von Ofterich von ber bericaft megen ze emberg ond lågin ze Holczairningen, zwo an den anwanden ginhalb m hägken und anderthalb an Auberlin Fryen und ftoßent gen bem borff # bez Gerringers afer so ligend zwo in bem grund ainhalb an bem Bober weg ond anderthalb an der munchpfat ond hat der Gerringer ain baczwi-Item bry iuchart an anander by Mengos tor strichent neben dem zun diffent ainhalb an bez Gerringers afer und anderthalb an bes alten Gerringers Stem amo iucharta ab ben bryen die fiu hat an bem murer meg ftogent Gerringers bongarten ond die ain fol ir bliben die gen Burkarcz Gerrinafer anhin stößet ond batt ons baz wir im liuhen an stat ond in namen gnedigen herrschaft von Ofterich die vorgeschriben afer die och vns die obat Taulfingerin vffgeben bett also haben wir die selben ater von der vorgen Luiggun Taulfingerinun vfgenomen und haben fie mit ir zügehord an ftat namen vnser obgenanten berrschaft von Ofterich geliuhen herr Blrichen bem er von Wasznet, liben och im die wissenclich mit disem brief was wir daran billich ond burch rebt liben fullen ond mugen also daz er ons gnedigen berr pon Ofterich dauon tun fol alz ain ieglich lebenman finen lebenherren von pnb burch reht tun fol boch berfelben unfer herschaft von Ofterich und iren en änschablich an allen iren rehten ungenarlich bez ze urfund haben wir unser infigel gehenkt an bifen brief ber geben ist an sant Bauls tag bez ersten els bez jars be man zalt von Crifti geburt vierzehenhundert jar.

B. b. Orig. im Landesarchiv zu Rarlsruhe. — Rleines, rundes Siegel in braunem an Bergamentstreifen, mit rechts geneigtem, breiedigem, zur Sälfte in bie prift gehenden Schilbe, auf bessen auswärts gerichtetem Ed ein helm mit hohen,



verg, sein Hauptmann, um sou rhein. Gutoen von genannt Hoppeler, seinen (Leupolts) Theil an schädtlein, die Dörfer Schwaldorf, Niedernau und nebst einer Weingült von 9 Amen aus der Neckantenburg eingelöst.

Wir Leupolt von gots gnaben Bertog je Ofterrei kearnben vnd ze krain Graf ze Tyrol etc. Tun kunt. 9 lieber Oheim Graf Rubolf von Hohemberg wifer Houbtr nachgeschriben guter bes ersten onsern tail an obern Dw bem ! borf Nibernow ond frumenbufen bie borffer ond New offer onfern Wingarten an ber Neggerhalben von onferm a raten Pogglin genant Hoppeller bie fein phand für Tu von vns gewesen sind vmb Achthundert Reynischer gulbein an geloset hat. Also haben Wir zu berselben losung onsern willen 1 ond geben ouch wissentlich. In solcher mass. daz ber egenant Rubolph die egenanten Güter in phands weis an abslag der 1 haben und niessen sol, als lang unt wir unser Brüber und ei oder sinen erben vmb die vorgenanten Acht hundert gulbein erle berselben lösung, Sy one auch ftat tun sullen, wenn wir Sp 1 barumb ermanen ungeuarlich. Mit vrfund bit briefs. Geben ; freytag vor vnser frowen tag ber Liechtmess. Nach Christs gebur bem vierbundertistem Naren.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Dit bem befannten

ult 1400. Weil die Stadt. Ein Schiedsgericht, dessen Obmänner Graf Friedrich von Zollern, der Schwarzgraf, und Graf Rudolf von Hohenberg, entscheidet in den Streitigkeiten zwischen Markgraf Bernhard von Baden und Graf Eberhard von Wirtemberg detreffend die Feste Hornberg (D.A. Calw) und den Thurm zu Altensteig auch Hugen von Berneck wegen.

Bir Bernhart von gots gnaben Marggraf zu Baben vnd wir hart Graf zu Wirtemberg Bekennen vos vod tun kunt offenbar an disem son solicher spenn und zwayning wegen als hernach geschriben stat, So wir ff zit mit einander gehabt han, Daz wir berfelben vnfer spenn uff Sechs fründ und Rete zu der mynu und zu der gutlichkeit komen und gegangen tit namen uf die wolgebornen unser lieb ohemen Graf fribrichen von ngolr genant smarkgraf Rubolffen von Sohemberg bie selben zwen n gemain man von vns barbu geben und gesett find barbu uf ben ebeln Graf ilffen von fult ben eltern Rübolffen von Hohenstein Geryen von part Ritter und uf Reinharten von Remchingen, Dez wir uns die vorden dry Grafen zwen Ritter und ain kneht ouch an disem brief erkennen, das ns von der obgenanten unser beiber Herren wegen Derselben ir spenn zu Atlichteit, angenomen haben und fin daruf alle Sechs by einander gewesen ale uf dem tag der da waz an dem nehsten fritag vor Sant vlrichs tag In far als batum biff briefs geschrieben stet Und haben die selben ir spenn und eriht und übertragen In aller mauff als hernachgeschriben stet. gu bem ersten wir berett und find übertomen von ber vestin hornbergs megen und tter die darzü gehören darumb sy spennig waren das ain vierteil an der= vestin Hornberg mit luten und guten unsers vorgenanten Berren von Wirn ond finer erben voruff fin ond beliben fol In der mauff als er baz vorbat und als es mit der pfantschaft des selben vierteils versetzt ist. So die a bru tail berfelben vestin Hornberg mit luten und mit guten mit malb : vnd wayd vnd mit aller ir zügehorde follend ber vorgenanten vnser beiber a bez Marggrafen und bez von wirtemberg und ir erben glich halb und gefin ond fol ieglich partye als vil rehts und tails baran han und habend sin 16 vil als die ander vsgenomen des vorgesagten viertails das vnserm Herren oirtemberg voruss beliben und werden sol als vorgesagt stot, And wenn das be nu ober hernach bas vnser vorgenanten Herren ober ir erben bie vestin zerg vnb bie lut vnb guter bie barbu hören mit einander geteilten was benn em herren lüte baran zu tail werben bie sollent vnb mügend ein fryen zog hmib, Urb.-Buch jur Gefch. b. Gr. v. Bolleru-Bobenberg. 51

of each one mam in fin den andern ziehen und seken und bag sol main in ormita des andern Gerren und finer amptlute ane geue . randamien onier Gerren und ir erben frieg und ftoff and der ber harberg und die lut und guter bie barbu f win i ian ond das fain tail bem andern noch ir Helfi n um numan von iren wegen nit dar In griffen noch dar mit und in alle generbe. Es fol ouch entweber tail berfell in i men imprinte diener noch die irn ober bem in die fe and ar in In geben uffer ber selben vestin noch bar An man ber o fren behainen tail kein schaben noch guariff nit man ven weres auch fach bas bie vorgenante vestin Horn .... de vere gefeffen ober benötigt murbe Go sollend fie die einande ... ... weren is bif bas nor beichehn getrülich an allgeuerbe, wer der der bernacht ben egenanten vufern herren ober be der fan geben hetten abgewunen ober bai and banner mirmin in algenerbe, Duch ban wir gerett und fin ü and the second confirment guipruch hette bas es fin offen Di und wir two entschatten bas unfer vorgenanter Herr von ... In feigen aniprach gentlichen fin follen und bel The in these and das derfelb Turn mit aller finer p 2. 2.11 200 Margarafen und finer erben aigentlic 2. 2. 2.0 vorgenannten pnieres Herren von mirtenbe a Jun fin mir überkommen und haben berett Die im mit ir erben von Sugen megen von! midelimmert und unbeladen fin follen und 1 to 1997 an niemen Doch fol unfer feglichem um bem gegen hugen von Bernet behalten fin of ib. . . ber verfdriben hett ungenarlich Bno be ... grant refund haben mir obgenanter Grauf and Beite beite Granf Rudolff von Gule Rud ...... Remeind von Remchingen unfer iegt and the control of the obgenanten Margarai ? main affennen und by die ietgenanten Get angen mit gefcheiben haben als vorgefagt Sie weite gan und wellen für pno pnd pnier e and har beit bei baiber gnfigel vor an : and in bei beilen am bifen brief Der geben ift gu m

en obgenanten fritag vor fant blrichs tag Do man zalt von Crifts ges henhundert Jare.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 7 ziemlich gut erhaltenen Siegeln. Rarkgrafen fehlt.

801.

rember 1400. o. O. Burkard von Chingen "ab Entringen" rägt sich unter ber Vermittlung und bem Siegel bes Grafen olf von Hohenberg mit seinem Tochtermann Henslin von Gilten in Betreff bes Heirathsguts, bas diesem seine † Gemahlin ebracht hat.

Burkart von Chingen ab Entringen vergih offenlich für mich und ben mit disem brief alz ich vor ziten Soffpen miner bohter ze ainem n hett gu henflin von Giltlingen irem elichen man vier hundert : vnd genemer haller vnd ir darum ze pfand yngesett vnd yngeben bett alter roggen gelez Herremberger meß offer minem tail bez zehenben ze innen und alz nun dieselb min bobter und Burkli ir baiber kind laiber wegen abgangen find. Bekenn ich mich baz ich sibmals mit minem lieben nfen von Giltlingen ber Gumpolez faligen fun ond mit henflin ingen finem fun wilant minem bobterman von besselben gugelez und erbs daz obgenant kind Burkli fälig nach töb gelaussen hat oberkomen bin also r zwaybundert pfunt haller ond zweinczig malter roggen gelcz baran hand ibgelaussen und baz ich und min erben inen und iren erben an bem vorge= gelt ond erb nun fúrohin nit me geben súllen noch ze gebend gebunden benn rt pfund guter ond genemer haller ond barum han ich inen ond iren erben iten reblichen pfandes wife ingeben und pagefeczt feczz und verfeczz och inen iß briefz zwainczig malter roggen gelez Herremberger mesz vser minem tail driben zehenden ze Eschelbrunnen mit siner zugebord mit folicher beschai= g die ebenempten hans von Giltlingen und henfli fin fun und ir erben chriben zwainczig malter roggen gelez nun furohin haben und nieffen irlich off fant Martis tag von dem obgenanten zehenden minem tail mit jord puniemen súllent an allez abschlaben und abniessen ummer alz lang off die zit daz fi der vorgeschribner zwayer hundert pfunt guter und geer genczlich und gar an allen iren schaben gewerot und beczalt werbent wainczig malter roggen gelcz ich und min erben wol widerköffen fullen n boch ze rehten ziten in bem iar baz ist allwegent vff fant Martis tag tag vor ober vierczehen tag banach ungenarlich und wenn wir ben wider: uain so sol benn ich ober min erben inen ober iren erben die vorge= way hundert pfunt guter vnd genemer haller antwurten gen Entringen 51\*

in die vesty für all auht bann frieg für allez verheften und verbieten und fie beckaln an allen iren schaben und wenn bag beschiht so sollent benn bie maine malter roggen gelez ledig und log syn Db aber ich ober min erben ben egenante zehenden ober firchun vud firchensaczz verwehsolti versaczzti ober verlosti er za ober furcz oder lang so sol benn ich oder min erben den obgenanten von Giltlingen ober iren erben die vorgeschriben zwanhundert pfunt guter vnd genemer balle geben vif fant Gerien tag bestelben iars vierczehen tag vor ober vierczehen tag banach vngeuarlich und fullen sie ber beczaln ze Entringen in ber vefty an in schaben und in aller wis alz vorgeschriben ist ungenarlich und dieselben zwar hat bert pfunt haller fullent sie och benn von vns niennen vnd fullent benn bamit 🛏 vorgeschriben zwainczig malter roggen gelez Herremberger meß vffer minen bez zehenden ze Eschelbrunnen mir und minen erben wider ledig und log sm # ond genczlich an alle irrung ond hindernuft ober ob ich ober min erben fie bieselben zit der vorgeschriben zwayer hundert vfunt haller nit beczalti an in stetten ond in der wis alz vorgeschriben ist so sol ich oder min erben sie der t erben wifen zwainczig malter roggen gelcz Herremberger meß in andru fud w gut baran sie habent sigind in ber egenanten zit an all geuerd. Ex sol of vnd min erben den egenanten Hansen von Giltlingen und henslin von Giltim und iren erben die vorgeschriben zwainczig malter roggen gelez Herremberger all die wil vnd wir die nit aberkoft haben mit zwannhundert pfunden hallen ben ziten und in der mis alz vorgeschriben ist verstan, versprechen und verteil vffer bem egenanten zehenden ze Eschelbrunnen minen tail gegen allermenglight wenn ober wie dir sie dez notdurftig warin ober wurdin daz sie dar an babel sigend nach dem rehten ungenarlichen und han och dazzu gelopt und veriproge fúr mich vnd min erben fúr Annun von Belberg min elich huffrow fúr 🗗 coben von Belberg minem swager und fur Abelhaiten von Belberg 🗯 geswyen und mit namen fur alle die von minen wegen baczu gehaft sind bu 1 by bifer tabing und verainung beliben fol und baz sie noch nieman anders 🗯 onfren wegen an die obgenanten von Giltlingen noch ir erben von dez obgenanten zügelez und erbs wegen kain ansprach nimmerme gehaben süllen mit gerift 💴 an geriht noch suß in behainen weg bann in ber wis alz birr brief wiset an geuerd Bud diß allez han ich obgenanter Burkart von Chingen gelovt by gitt truwen für mid und all min erben war und stat ze haltent nach dig brief ! an all geuerb. Und bez allez ze offem und warem vrfunt han ich min af insiael offenlich gehenkt beran, baczu vergih ich Sug von Chingen bez ich nanten Burkarcz bruder baz biju rihtung und verainung alz vorgeichriben mit minem wiffent gunft und guten willen volgangen und geschenhen ift und och ich noch min erben wider diß rihtung noch verginung nit tun fol noch mit geriht noch an geriht noch suß in behainen weg iecz noch hienach an all geuer has so sicherhait so han ich min aigen insigel och offenlich gehenkt heran. Tag rgenanter Burfart von Chingen ernstlich ban gebetten ben edeln wolerborn gen herren Gräf Růbolffen von Hohemberg ber diß sach also vertädingot hat daz er sin jnsigel ze zúknúst aller vorgeschriben ding schaden von miner ernstlicher gebett wegen och offenlich hät gehenkt ef der Geben ist an dez hailigen crút aubend am herpst dez jars don Cristi Geburt Vierczehenhundert jare etc.

rig. im Lantesarchiv ju Rarlerube.

802.

ver 1400. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptmann Herrschaft, schlichtet die Streitigkeiten zwischen dem Chorzist zu Ehingen und Peter Fürst, einem Burger zu Rotenzbie Bannkeltern des ersteren betreffend.

af Rubolf von Hohemberg Hoptmann ber Herrichaft baselbs enlich mit bifem brief von ber ftog megen, fo bie Corberren von 1 einem tail vnd Beter Kürst burger ze Rotemburg an bem an= enander hetten von truggens megen etlicher mingarten an ber negger= gen, vnd dieselben Corherren sprachen die wingarten sollen gebrukt : felter vnb wer och von alter her also gehalten vnb wolten och ben Fürst mit gaistlichem gericht angegriffen (sic!), vnd Beter Fürst sprach war er wolt, bas wir die selben stöß vnd missehellung mit baiber ribergeleit entschaiben und vericht also, bas bersselb Beter Fürst mit singarten an ber neggerhalben gelegen, fi figen unber bem velfen : velsen gelegen sol fürohin fahren ze brukent in ber obgenanten cor= , vnd doselbost sin drester druken, vnd sint dis die wingarten mit erst ist gelegen onder velsen, ben man nempt Bullimans wingarten, b an Hanken des zieglersberg, und anderthalb an Contlin bon. ingarten ben man nempt bes Zieglers wingarten, ber stosset ainhalb wingarten und anderthalb an fin aigen. Item ber britt wingart, ben bes Wulln wingarten stosset ainhalb an sin aigen ond anderthalb Mäbelin und Bengen Ziegler. Item Beter Fürsten wingarten die da strichent uf dem velsen hin, die er nempt fin aigen wingarten. i ze offnem vnd warem vrkund so haben wir obgenanter graf Rubolf rg vnser aigen Insigel gehenkt an bisen brief, ber geben ist an bem vor sant Martins tag bes jars bo man zalt von Cristi geburt viert iar.

lbichrift im lib. cop. bee Stifte Chingen im St.-Archiv ju Stuttgart.

16. Dezember 1400. Kenzingen. Herzog Leupolt von Deftreit lehnt beir Warquard von Ow mit dem Laienzehnten und Gut zu Rangendingen, einem Theil an der Burg Stauft (beide im k. pr. O.A. Hechingen), dem Fischwasser der E von Bietenhausen (O.A. Haigerloch) bis Bieringen (O.A. und Leibeigenen zu Hirrlingen (O.A. Rotenburg).

Bir Leupolt von gottes gnaben bergog je Ofterrich, je Ste Rernten ond ze Krain, graue ze Tyrol etc. tun funt, bas für v onser lieber getrewer Marquart von Om ond bat, das wir im bie ichrieben leben geruhten ze verlenben, bes erften ben lanengebenten ze 9 bingen in bem borf an ftat und in namen ber erbern Anna von Stain muoter, item weglunt Marquart von Dm tagl an ber burg Stauffe item bas guet halbes, bas er gefauft hat von bem Stolfber je 9 bingen, item bie vischeng an ber Stargel von bem ftege gu Bieten! pna an bas mer ze Bieringen ond auch mas leute komen ift zu Suri pon wenlund bes Withopffens mirtinen bes mirts je Surningen, u ond auch anstat seiner brüeber, wann bie ir leben von ons ond fie ane weren, das haben wir getan und haben bem vorgenannten Marquart Dw die vorgeschriebenen leben und queter, anstat und in namen ber ebege jeiner muoter und seiner brüeber als ainen lehentrager und auch im sel liben und liebenn auch wissentlich was wir in ze recht baran leuben su mugen, also das fie die vorgenannten leben und gueter mit aller zugebor all ir erben von und unsern brüebern und erben in lehensweis inhaben unt jollen als lebens und lands recht ist, boch bas si uns bavon getrew und a fein als lebensleut iren lebenherrn billig tun fullen und gebunden feint on Mit verlund bij briefs, geben ze Rentingen an bonerstag nach fanct tag, nach Christus geburte in bem viertehundertisten igre.

Abbrud in "Bemabrte Berechtfame ber Berren Grafen von Atteme ze". Bei

804.

11. Januar 1401. c. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Hau tiefer Perrickaft, belehnt im Ramen bes Herzogs Leups Deitreich bas Spital zu Eflingen mit zwei Rabern ber Mit able baselbst.

Grauf Rudolf von Sochenberg von unfers herren von elbendes megen by ben ziten höptmann in ber her

pochenberg vergehen offenlich mit diesem Brieff und tun kunt allermenglich wir in namen und an stat dez durchluchtigen hochgebornen fürsten Herzog polts zu Österrich etc. vnsers gnedigen Herren, dem Spital zu Sant Kathen gelsten verlihen haben und lihen och mit disem brieff die zway Mülzem der Müllin daselbs ze Efflingen die man nempt Molfentenmulin mit Zugehörde, alz daz selb Spital die von unsern Vettern von Hochen; seligen ze lehen gehabt hat und nu fürbaz mer von unser Herrschaft sterrich lehen sind Waz wir im durch recht daran lihen sullen oder mugen um ze haben zu nuzen und ze niessen nach lehensrecht Vnd haben och demzehital zu ainem getrüwen trager dar über gegeben den erbern man Hain-Kurzen von Esslingen daz er sin getrwwer trager sin sol und da von tün ain lehenman in tragers wise sinem lehenherren billich tun sol Mit urkund riesse versigelt mit unserm anhangendem Insigel der geben ist an Sant Angtag do man zalt von Erists geburt vierzehen hündert Jar und dar nach in ersten Jar.

B. b. Orig. im Spital-Archiv ber ehemal. Reichsstadt Eflingen. — Das Siegel ber Bergamentstreifen ift ba.

805.

**Lugust 1401.** v. D. Bolfart von Dw von Zimmern verzichtet unter dem Siegel des Grasen Audolf von Hohenberg, Hauptmann dieser Herrschaft, auf seine Rechte an einen Hof zu Altingen (D.A. Herrenberg), welchen er an das Kloster Bebenhausen verkauft hatte.

Ich Bolkart von Dw von Zimmern vergih offenlich für mich und all erben mit bisem brief alz ich vor giten minen herren von Bebenhufen ze t geben ban minen hof ze Altingen ben man nempt bez Altingers hof miner basun säligen gewesen ist, alz ber köfbrief ben sie von mir darum hand aigenlich wiset und alz ich inen unczher gesperrt han ain wis gelegen ze Altinpor bem hard ze Bonlanben ber ain groß manmat ist und ainhalb stößet abanmen wifun bie och miner herren von Bebenhusen aigen ift vnb andertoff Conrat Rlunczen wifun biefelben mif iecz Dietrich Bromler bat 🙀 och gand funfczehen schilling haller iarlichs gelez .. Bekenn ich mich baz ven obgenanten minen herren von Bebenhusen und irem gothus die vorgenan= vif und die vorgeschrieben funfzehen schilling haller iarlichs gelez so baruf gand Magen han genczlich und gar alliu minu reht entschlah och inen die wissenclich retter wifent ond mit fraft bif briefz Also baz ich noch kain min erb bie nanten min herren von Bebenhusen noch ir goczhus noch ir nachkomen an der m wif und an den funfczeben schillingen hallern tarlicks gelcz so darus gand mer me weber sumen noch irren sullen noch wellen mit geriht noch an geriht



tbrüber bes hus zu bethingen (sic!), baz er sin aigen insigel hat gehenket bisen brief, onder dem wier alliu ding veriehent war ond stet ze hat, als hie geschriben stät, Der geben wart bes Jars do man zalt von gottes geburt viermbundert Jar ond in dem ersten iar In vigilia Bartholomei appostohli etc. etc.

8. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Al. rundes Siegel mit bem hobenger Schild und ber Umschrift: S. Fra. Hugonis comitis de Hohebg.

#### 807.

September 1401. o. O. Graf Aubolf von Sulz ber ältere, von welchem die Pfanbschaft Kallenberg, Rusplingen und Obernheim auf seinen Schwager Truchseßen Hans von Waldburg übergegangen, verträgt sich mit diesem in Betreff ber Mühle zu N.

34 Graff Rubolff von Sult ber elter Bergib offenlich mit bisem brieff, min lieber schwager ber hans Truchfagg ze Baltpurg bie pfantichafft gu n handen genomen hant, die ich von miner gnäbigen herrschafft ze Oftenrich tgebept ban, bag ift kallenberg die vefty und Rufplingen und Obernm mit finer Zügehord: Bud alz ba ze Nusplingen ain Muly gelegen ift, mir ftant ond gehort hant In die pfantschafft gen Deffingen, gen beffenff, gen bochingen und gen Oberndorff bas borff. Da aber ich mit minem Benanten schwäger hern hansen Truchsfazzen ze waltpurg In ain komen daz die selb Múly ze Nusplingen och in die pfantschafft gehören sol gen Cenberg, gen Rusplingen und gen Obernhain, Doch also baz ber Sum Pfantschafft nit mer fin sol ze kallenberg, ze Rusplingen und ze Obern= mit Ir zügehörd, benn alz daz peho ist und öch die phantschafft brieff daz Tt. Darvmb vergich ich vorgenanter Gräff Rübolff von sult ber elter disem brieff für mich vnb min erben, daz ich noch min erben kain anspräch vorbrung nit han fullen noch mugen woch furbaz gewinnen Inkainen weg zu Przenanten Múly ze Nusplingen. Doch also mir vnd minen erben an boptschuld vnschäblich, baromb ich brief han von miner gnäbiger herrschafft Renric von ber pfanticafft megen Deffingen, Boffenborff, Bochinond Obernborff daz dorff, da die vorgenant Muly ze Rusplingen vor-Ingehurt hant. Dez allez ze offem vrtund so ban ich vorgenanter Graff DIff von Sult ber elter Min aigen Insigel offenlich gehenkt an bisen 6. Der geben ist am nähsten frytag nach vnser fröwentag ze herbst alz sy gewarb, Rach Crifti geburt vierzehenhundert Jar und barnach In dem ersten etc.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen.
€ bes Ausstellers.



ond erben Als weilent onfer lieber Obeim Graf Rubolf von ! ebeln vnferm lieben getrewen Graf Rubolfen von Sult vor hundert vnd funf vnd vierkig gulbein verphendet hat vnser vei kallemberg an ber Tunaw mit aller zugehörung nach begr bo er Im barumb hat geben ond bartu onser lieber vetter H seliger gebechtnusse seinen willen ond gunft bat verhenget w seinem brief barnach of ben egenanten Sat gestagen hat acht bu Im für seinen binst geuiellen funf hundert ond die obrigen bre vorgenanten vesten ze verpawen und benselben Sat und bie ph unfer lieber getrewer Sanns ber brugfeff von maltpurg vn Summ gelts an sich erlediget vnd erloset hat mit vnjerm wille bem vorgenanten Graf Rubolfen von Sult und und felb Graf Rubolf von Sult bett von bem egenanten vnferm Albrechten und Graf Rudolfen von Hohemberg barumb ; herus geantwurt find, ond wan aber biefelben brief ime omnut : barumb haben wir bem egenanten brugsessen und seinen erbe kallemberg den hof Grindelbuch Rusplingen das Stettli bormatingen und Erlheim die borffer und prunnhopten zugehörungen nichts vigenomen als das der egenant Graf Rub hat ond besunderlich mit der Mulin ze nufplingen die in die gehoret und die der vorgenant Graf Rudolf von Sult in be gen bet gekogen barumb Sp aber ze baibersitt in folicher mo find bag bie by bemselben Sat fallemberg beleiben fol mb t bie egenante Summ ber Sibenteben hundert ond funf ond viert bem verset und verschriben verseten und verschriben auch wisse s barzů fullen Sy vns auch mit ber vorgenanten vesten gehorsam ; sein vnb vns die offen haben zu allen vnsern notdürsten wider ch niemand vsgenomen als oft vns des dürst beschicht doch an iren haben, Mit vrtunt dix briefs. Geben ze Insbrugg an des Heytag Exaltationis. Nach krists gepurde vierzehenhundert Jar vnd i Jare.

rig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes

809.

iber 1401. Rotenburg. Heinrich Entringer, Kirch = Rektor ichelbronn, gibt vor dem öffentlichen Notar zu Notenburg, drafen Rudolf von Hohenberg und andern Zeugen die Kirche mit allen Rechten und Ginkunften an das Kl. Bebenhausen.

nine domini Amen per hoc presens instrumentum cunctis ipsum pateat euidenter quod anno a natiuitate domini millessimo qua-10 primo jndictione nona pontificatus sanctissimi in Christo omini nostri domini Bonifacij pape noni anno sui regiminis treveneris que fuit vicesima tertia mensis decembris hora nonarum n oppido Rötemburg prope Neckarum in conuentu fratrum iose virginis Marie de monte Carmelj in stuba minori condem constanciensis diocesis in mei notarii publici testiumque m presencia personaliter constitutus diseretus vir Heinricus rector parochialis ecclesie in Eschelbrun dicte conliocesis, et recognouit quod non vi nec fraude metu seu dolo c circumuentus, sed sua mera liberalitate et legalitate rectoriam m predictam in Eschelbrun in manus religiosorum virorum abuentus monasterii in Bebenhusen ordinis cisterciensis constanesis resignare et cedere vellet cum omnibus juribus actionibusque ec non fructibus redditibus ac prouentibus prouenientibus ex ım litteris suis presentatione et inuestitura ac aliis quibuscunque is herent, si et postquam ipsa ecclesia predictis abbati et conde apostolica vniretur incorporaretur et annexaretur et quod siam si sibi per ipsum dominum abbatem pro tempore existenretur de eodem tytulo vicariatus animo regere vellet, quodque s nomine prebende contentari vellet, que etiam subscripta do-3 sibi suis temporibus tradere et assignare promisit et primo nutam infra scepta cum sacrificio oblationum, et decimam feni undi censum fundorum quinque amas vini puri, sedecim maltra

syliginis sedecim maltra auene sedecim maltra speltarum mensurae ibidem vnum maltrum syligenis pro subsidio episcopali vnum maltrum pisorum tria jugera agrorum de quolibet anno vnum. Et ut predicta omnia et singula rata et firma grata et valida in futuro permanerent et persisterent. promisit ipse dominus Heinricus in manus honorabilis viri domini Conradi Stahler rectoris parochialis ecclesie in Rotenburg dicte diocesis, nec non michi notario publico stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest ratum et gratum ac firmum tenere omnia et singula premissa sub pena obligatione et ypocketa omnium bonorum suorum presencium et futurorum, nec contra premissa venire uel aliquae premissorum per se uel submissam personam, nec contrauenientibus uel venire volentibus in aliquo consentire auxilio consilio uel fauore publice uel occulte directe uel indirecte Super quibus omnibus et singulis predictis dominus Conradus Stahler procurator et procuratorio nomine dictorum abbatum et conuentus monasterii in Bebenhusen de cuius procuracionis mandato michi notario publico debite erat fides facta, et dominus Heinricus Entringer me notarium publicum subscriptum requisiuerit et rogauerit ut eis de premissis unum et plura confitemur instrumentum et instrumenta Acta sunt hec Arm È jndictione pontificatu mense die hora et loco quibus supra. Presentibus venerabilibus et discretis viris dominis generoso domino Rudolfo comite de Hohemberg Siglino preposito ecclesie collegiate in Ehingen ' prope Rotemburg Albercho plebano in Boltringen decano de canatus in Tuwingen Volrico Maiger de Waszneck canonico constantiensi Elphone Truhssæs armigero Bertholdo Herter Engelfrido seniori Johanne Menloch rectore scolarum in Rètemburg Cunczlino Hirt Nicolao Kessler schulteto in Bondorff clericis et laycis dicte diocesis constantiensis testibus ad premissa vocatis habitis et rogatis.

B. tem Drig. im Cantesarchiv gu Rarlerube.

810.

Dezember 1401. Rotenburg. Burfarb und Hugo von Chingen, Gebrüber, übergeben vor bem öffentlichen Rotar zu Rotenburg, bem Grafen Rudolf von Hohenberg und anderen Zeugen dem Kl. Bebenhausen, beziehungsweise dessen Profurator und Synditus, Konrad Stahler, Kirch-Rektor zu Rotenburg, einen Hof zu Unter-Deschelbronn, mit welchem das Kirchen-Patronat daselbst und zu Ober-Deschelbronn verbunden war.

n nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum s ipsum intuentibus pateat euidenter quod anno a natiuitate eiusdem imo quadringentesimo primo indictione nona pontificatus sanctissimi risto patris et domini nostri domini Bonifacij digna dei prouidentia nonj anno sui regiminis tredecimo die veneris que fuit vicesima tertia s decembris hora sexta uel quasi in opido Rotemburg prope Necan conuentu ordinis beate Marie de Monte Carmelj in stuba minori ntus eiusdem constantiensis diocesis in mei notarii publici testiumque iptorum presencia personaliter constituti, discreti viri Burkardus et de Ehingen fratres carnales armigeri layci dicte diocesis constans per graciam Jhesu Christi corpore sanj et mente saniores et ut bant diligenti et matura deliberacione prehabita in cuiuslibet pruanimi merito existente superueniente quod nichil est certius morte ertius hora mortis ea propter omnibus melioribus via modo jure causa ma quibus melius potuerunt et possunt et quilibet eorum in solidum ictim et divisim pro animabus suis parentumque suorum et in remisn peccaminum pure libere et inreuocabiliter pro se et suis heredibus erunt et tradiderunt et per presentes dant et tradunt proprio et perjure curiam in villa Eschelbrunnen prope Herrenberg situatam dicte uis cum aduocacia et jure patronatus ecclesie parochialis ibidem cum sua in superiori villa Eschelbrunen sita et omnibus dependenet annexis ac fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuentioniniuersis, nec non jurisdictionem temporalem ibidem ac omnes census tentes in denarijs hallensibus, pullis gallinis ouis nec non frumento judo siliginis speltarum et auene ac annone cum omnibus agris cultis n cultis pratis silwis et nemoribus colonis et ascripticijs seu propriis ibus ac omnibus alijs que ipsi Burkardus et Hugo hactenus usque in ntem diem habuerunt et possiderunt demptis et exceptis duabus curijs håbis quas pro nunc colunt Hainricus Wisz et dictus Brúsch cum pertinentiis in manus honorabilis et discreti viri domini Conradi ler rectoris ecclesie parochialis in Rotemburg diocesis sepe-



riam vacuam et expeditam auctoritate propria intran nanciscendi Promittentes malum dolum abesse nunc et il rentesque nichilominus omne jus proprietatis et dominij nes reales et personales ad ipsos eorum predecessorum et predictorum spectantes et pertinentes eciam vtiles et di conuentum et monasterium predictos feceruntque et faciun Stahler procuratorem predictum nomine quo supra dictur dictorum donatorum et traditorum eciam si ipsa donacio valorem quingentorum florenorum aureorum quam donaci bant habere vim et virtutem plurimam plenariam donacio pro se suisque heredibus et successoribus predictam dons care causa ingratitudinis uel liberorum superueniencium alia seu aliquo ingenio publice uel occulte directe uel inc per alium seu alios de jure uel de facto in vita uel in uenientibus uel venire volentibus in aliquo consentire se stolica sede imperatore uel rege aut inferiori persona in nere uel ab alijs impetratis vti, sed ipsam donacionem firmam perpetuis temporibus tenere et habere Renunciant juris auxilio canonici uel ciuilis ipsis uel eorum heredibu in aliquo suffraganti quam donacionem siue tradicionem Conradus Stahler procurator seu syndicus nomine quo si mam animo grato suscepit et tenuit et ipsam sua volu receptionem et consensum nomine suorum dominorum ab predictorum ratificauit approbauit et confirmauit iuxta 1 hoc specialiter deputatum Promittebantone insi Burkardu

orum et nichilominus ut ipsa donacio in suo robore et vigore perstabilitatis futuris temporibus perseueret idcirco predicti Burkardus o fratres donatores principales pro se et suis heredibus nec non as Stahler procurator et syndicus abbatis et conuentus monasterii in usen ordinis et diocesis quibus supra nomine suorum dominorum ac successorum me notarium publicum subscriptum rogauerunt et requit vt sibi de premissis vnum et plura confitemur instrumentum et enta in meliori forma iuxta consilia juris peritorum. Acta sunt hec idictione mense die hora pontificatu et loco quibus supra Presentinerabilibus et discretis viris dominis generoso Růdolfo comite de iberg Siglino preposito ecclesie collegiate sancti Mauin Ehingen prope Rötemburg Alberhto plebano in Boln decano decanatus in Tiuwingen Vlricho Maiger de egck canonico Constanciensi Elphone Truhsæssz armi-Berhtoldo Herter Engelfrido seniori Johanne Menloch e scolarum ibidem Cunczlino Hirt Nicolao Kesszler schuln Bondorff clericis et laycis dicte constanciensis diocesis testibus nissa vocatis specialiter habitis et rogatis.

b. Drig. im Landesarchiv ju Rarlerube.

#### 811.

wember 1402. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptmann iefer Herrschaft, bezeugt, daß, als er mit Aittern und Anechten egen die von Appenzell gezogen, ihn ber Amptmann Buck ausgeüstet habe mit zwei Wagen, einem Karren und anderem Zeug, uch die "Gesellen" an dem Sammlungsplatze verzehrten 21 Pfd. seller, 13 Schilling und 12 Gulden nebst 4 Eimer Wein.

h Grauff Rübolff von Hohemberg. Houptman miner gneabischafft von Ofterrich. In der Herschafft ze Hohemberg. Tün it disem brief. von dez zugs wegen als ich zu minem Öhaim Hansen tyhin zoch, mit waz ich vif bringen mocht von Ritter und von knechten. Im zoch vff die von Appohell. Dar zü Rust mich der Amptman But vis mit zwain wegenn und mit ainem karren und mit anderm züg daz die gesellen verharten. (sic.!) do si sich samlaten und och von dannan daz kostat an ains zwainzig phunt und britzehen schilling Haller und zwölf und vier amen winß, und zü urkunt der warhait So han ich min Insigel t vis disen brief der geben ist an dem nachsten zinstag nach Sant Martins to mo. quadringentesimo secundo.

t. Drig. auf Papier im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das aufgebruckte Siegel fehlt.

812.

24. Rovember 1402. o. D. Berthold Holbschaft bekennt, baß Ko Stahler, ber Kirchherr zu Rotenburg und bas Schuhmachers werk baselbst ihm auf Bitte bes Grasen Rudolf von Hohen Hauptmann, und bessen Gemahlin Margaretha von Thierstein Pfründ zum h. Kreuz zu R. vor dem Sülcher Thor und wissen Bedingungen geliehen haben.

Ich Berchtold Holbschaft verjehe ofentlich mit biefem Brieff als b würdig herr Konrad Stahler Rirchherr zue Rottenburg und bas werd der Schuemacher baselbst, durch sondere Förderung und Bit willen bei gebornen meines gnäbigen Berren Graff Rubolphs von Sobenberg, 5 mann ber herrichaft bafelbft, und meiner gnäbigen Frauen Frau garethe von Dierstein fein eheliches Gemahl, mier geliben bant ben und die Pfrund zum hepl. Kreuz zue Rottenburg vor dem Silcher Th legen, derfelbe Altar uff biese Zeit nit mehr hat dan ser Pfund Heller u und zwanzig viertel Roggen Gilts bekenn ich mich, wen bas were, bas mehr uff bemselben Altar ober Pfrund wolte ober möchte pleiben: bas i bann sie lebenlich uffgeben und barvon stehen soll, und Niemand die ver verwerlen, noch verbingen, noch in keine weeg verendern, bann mit bes ob ten Kirchherren ober seiner Nachthomen, und bes Handwerdhs ber Schue zue Rottenburg Wissen, Gunft und willen des zu mahren und offnen Urtu ber obgenant mein gnäbiger Herr Graff fein Infigill Ime boch ohne Schab meinem Gebett wegen offentlich gehendt an diesen Brieff, ber geben ift Katharina Abend bes Jahrs da man zahlt von Christi Geburth Vierzehenh barnach im andern Jahr. 1

Aus Gärt a. a. D. II. S. 48.

1 Gart, S. 267. Im Jahre 1402 an S. Ratherinens Abend bat Raplan Berchtel schaft zugedachter beil. Kreuglirchen einen Revers gegen seine gnäbigste herrschaft in ho ausgestellet, bag in hintunft und zu ewigen Zeiten biese Pfrund Niemand anderen, a Lebenherrn ausgegeben werben solle, ein Jahr barnach aber nemlich unterm 13. hornum ift bessen Pfrunde von Graf Rubolsen von Hohenberg und bessen Gemahlin Margareth ftanbig botiret worben.

813.

21. Dezember 1402. Oberndorf. Urbar ber Stadt Oberndi Wir der schultheiß und der Raut der statt ze oberndorff ver fer herr der vogt herr burkart von Mannsperg zu wis kön bett daz wir im ze erkennend gebin waz nütz ze oberndorf weri

wir getan und wissin nit anders benn bag unger gnebiger herr ber iraf sammenthafter nüt me hab benn bez ersten hundert pfunt haller ond funt haller von ber ft ur und Run pfunt haller vf ber hofftat ginf, bie zit gar werbent von branbef wegen vnb aht pfunt haller vf bez burffen i ond vierthalb vfunt haller of der dieffelmülin ond zenhen ofunt haller müli in der statt, die zenhen pfunt haller gand erft an von Run wie-. vber ain jaur und zwai pfunt haller von der babstuben und zwai pfunt von bem alment zenhenben git gerdrut die winmennin vnd zenhen g haller uf der fegmulin ond driffig schilling haller tuch stur, ond ain und vier schilling Haller vij bem banschat von den wirten Roch gaben rülinen sechkehen vfunt Haller da hant die ain Mülin wol inzwainkia iaren geben, vnd die ander mulin hant in sechs iaren nützit geben Und ift ouch henlich daz fü by vnsern ziten nit me buwen werdin daz sü kain gült gebin issin wir ouch nit bas bas geriht als vfenklich sig als es vor giten gewesen id wissin nit ander namhafter gült die gen oberndorf horin ungeuarlich Bnd offem vrkund So habin wir vnßer stett aigen Insigel offenlich gedrukt in brieff ze end birre geschrift ber geben ift an fant Thomas tag bez hailigen otten In dem jaur do man zalt Nauch crifti geburt viertenhenhundert jaur ar nauch in dem andern jär Summa anderhalb hundert pfunt haller ond funt Haller minder sehf schilling Haller so ef gar gefelt daz ef boch iet

. b. Orig. auf Papier im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Das aufgebrudt gewesene ift abgefallen.

# 814.

. o. T. Rotenburg. Graf Rubolf von Hohenberg belehnt als tmann bieser Herrschaft Hans ben Bochteler von Weil ber Stadt mit einem Hof zu Renningen (D.A. Leonberg).

Bir grauf Rübolf von Hohemberg houptman baselbs veriehen ch mit disem brief, das für vns kom vf disen tag, alz die (sic!) brief geben r Erber from hans der Bochteller von wil gerlach dez Bochteller i sun vnd dat vns, das wir Im lihen ainen hof der gelegen wer ze Renz vnd ouch ain dryttail dez selben hofs, daz sin vatter selig vormals erkousst nd Dietrich schulthaißen von wil vnd ouch alles lehen wer von vnser hasst von österich, daz haben wir getän vnd haben dem vorgenanten hanzem Bochteller den vorgenanten hof zu Rennigen vnd ouch das drittail dez gelihen mit aller siner zügehörd vnd Rechten an stat vnd In namen vnser sen herschaft von Österich, waz wir Im denn von recht wegen dar an lihen oder mügen, doch so behalten wir vnser herschafft von Österich Irw Recht wid, urd.-Buch zur Gesch. d. Er. v. Bolern-Hohenberg.



5. Februar 1403. o. O. Graf Aubolf von Hohenbe bieser Herrschaft, und Ritter Bolz von Weiting Obmänner eines Schiedsgerichts die Streitigkeite Kl. St. Blasius und benen von Bubenhosen in Bund Gütern zu Dürrwangen (O.A. Balingen) (O.A. Spaichingen).

Wir Graff Rubolff von hohemberg hovtman ber b und volt von witingen Ritter gemain lut zwischen bem Er herren her Johansen Apt ond bem Conuent gemainlich bes bus gut fant Blafin fant Benedicten ordens im Swartwald ge und zwischen Marklin und malthern von Bubenhofen wegen ond an ir ond wolffen ond Conrag ir bruber ond a ftatt ond zwischen Sophnen vom Stain ir muter ond Ben gen iren pflegern an ir aller statt in pflegers wis vff bie and vns Conrat Stabeli gu ben giten Burgermaifter ze viling Rot ber fromer von Rotwil von des obgenanten Aps und volfart von Dw von zimmern und volfart von Dw von ber obgenanten von Buben hofen megen schiblut verienben brief bas die obgenanten Baid tail und partya um all bie fti fie mit vnd gen enander vnt vff bisen hutigen tag alz birr Bri hand von ber lut und gut wegen ze burwangen und ze Rof obgenanten Sehs schibman komen sind zu ber gutlichait wie 1 h der obgenant Apt und Connent des vorgesagten gothus was sie guter burwangen und ze Roßwangen besetzen mit irs gothus luten iet und 3 von alter berkomen ist ungenarlich Ob aber sie gothus lut baselbs nit füllent sie sie besetzen mit andren luten die och swerin und gelobin ge-: synd vnd von den guten ze tund alz gothus lut vnd alz von alter ist ungenarlich und och ben von Bubenhofen und iren erben änschäblich rehten Also bas biefelben lut Inen vogtber und bienstbar sullent syn in mas alz das von alter an sie kommen und braht ist ungenarlich Och die obgenanten von Bübenhofen noch ir erben noch nieman von iro 8 vorgefagten gothus aigen lut ze burwangen und ze Rosswangen furovahen noch byfangen für fluhsami denn mit des Apt und Conuent des n gothus ober siner amptlut gunst und willen Es mar benne bas bie mhofen vnd ir vogt buhti bas es Inen vnd bem Gothus ain notburft mugent sie die benne wol vahen und byfangen unt an den Apt bes m gothus ober an fin amptlut vngeuarlich Dch von bes gothus lut e her hainrich falig von Bubenhofen und die obgenanten finne kind und et byfanget hand wil ober bedarff ba der Apt und bas vorgefagte gots eswahin ze tund und ze setzent bas sullent und mugent sie wol tun Bnd burgschaft und die glupt ober das verhaissen das dieselben armen lut ichen faligen von Bubenhofen ober finen tinden ober amptluten verhaiffen en kain schaden daran gegen Inen bringen in kainen weg vngeuarlich . . ber Dryer und zwainzig malter korngelt wegen So man ben obgenanten nhosen ze voatreht iarlichen ait vud och geben sol vsser den vorgesagten gaten sie des unther allweg gewerot hat by dem burkmess das doch kain reht uchen unther gehept hat darum haben wir sie entschaiben also bas ber bas gothus zu fant Blafin vff ain situn und die von Bubenhofen vff un situn ietweder tail zwen schidlich man darzu geben fol und die vier isselb meß pfahten by Balinger geswornem kornmeß und mas ober wie fint nach balinger meß nach ber angal also und by bemselben meß Sol a ben von Bubenhofen vnd iren erben ir vogtreht forn furohin allwegent id och baby beliben an allermengliche irrung ond hindernuft . . De fol obgenannten von Bubenhofen und iren erben vffer ben vorgeschriben lich geben ain vfunt und bry schilling guter und genemer haller ze vogt= ) ain pfunt haller fur ain ritter hut alz bas von alter bertomen ift, rief sag ungenarlich . . Item von des bongarten wegen gelegen ze Rossber in das gut gehöret so wilant hiltis salig buwet ond ben ber hainrich t Bubenhofen ungher inngehept hat haben wir sie enschaiben bas her fäligen von Bubenhofen kind und ir muter denselben bongarten Nun och haben nieffen besetzen und entsetzen sullent als ir vatter fälig ben getan hat ungenarlich . . bes alles ze warem und offem urfund haben manter Graff Audolff von hohemberg und volk von mitingen Ritter ge-



jag an all generd.. des ze vrfint und merer jicherhait ( Abty vnd och bes vorgesagten conuent gemain Insigel mit ger rat und Capittel och offenlich gehenkt an bisen brief . . Deh vi ond walther von Bubenhofen gebruber fur ons ond wolffen bruder vnd für ander onser geswistergit vnd ich Sophy von vnd pfleger und ich Bent von Bochingen och ir pfleger in p mit bisem brief bas bisú vorgesagt rihtung zwischen onserm h bem Conuent gemainlich bes Gothus zu sant Bläsin vnd vns mit onser aller wissent gunft und guten willen volgangen unt bas och wir ond unser erben und amutlut und mir obgenante wis dieselben rihtung och trulich und ungenarlich war und sta wellen nach big richtungbriefz lut ond fag an all generd bes sicherhait haben wir Martli vud walther von Bubenhofen infi vns vnd die obgenanten vnser bruder vnd geswistergit vnd f wir Sophy vom Stain ir muter und Beng von Bochingen in ond onser wegen in pflegers wis och offenlich gehenkt an bi ist an fant Agthun tag ber hailigen Junkfrowen bes Jars Crifti Geburt Viergehenhundert Jar und darnach in dem britt

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das (unteutliche von Hohenberg zeigt ben linksgeneigten Hohenberger Schild, bara Ed) ben helm mit ben gegen einander gefrümmten hörnern. Seiegel bes von Witingen mit ber gleichen Quertheilung wie bei auf bem rechten Ed ben helm mit herabflatternden Tüchern.

816.

Rovember 1403. Bruck an ber Muhr. Herzog Leupolt von Oestreich, welcher Graf Aubolf von Sulz, dem Aeltern, die Feste Hohenberg auf Lebtag pflegsweise übergeben, sagt solche in berselben Weise bessen gleichnamigem Sohne zu, jedoch mit einigem Vorbehalt.

Bir Leupolt von gots gnaben Bertog je Ofterreich je Stepr je nben und ze train Graf ze Tyrol etc. Tun funt Als wir bem ebeln xm lieben getrewen Graf Rubolffen von Sult bem elttern vnser ten Sohemberg sein lebtag verschriben und in vogtenweis empholhen haben, i bes briefs laut ond sag ben wir Im barumb haben geben, Also haben wir ebeln unserm lieben getrewen Graf Rubolffen von Gult feinem Sun vleisiger bett wegen ber hochgeboren fürstin unser lieben Smefter fram hanna von Napels unges lieben prubers hertog wilhalms Gebel, vnd auch burch seiner getrewen dinst willen, die er vns vnd dem egeten ungerm pruder, langheit getan hat, und noch fürbaffer wol tun mag und bie egenante voser vesten Hohemberg auch sein lebtag in vogt und in phleg bempholhen und verschriben emphelhen und verschreiben auch wissentleich mit m brief in solicher maff, daz er diefelben unser vesten Hohemberg in aller maff whaben und nyeffen fol, als, die, ber egenant fein vatter gegenwürtikleich Inne nach ber brief sag So wir Im barumb haben geben, ausgenomen bes wepr Meffingen, ben wir Im empholhen haben, ont auf one, oneer pruber ond m widerrussen. Auch vorbeheben wir vns vor vnsern lewten die daselbsbin Hohemberg gehorn all vberstewr und Schatzung und bartu solch binft ob wir ju kryegen und rangen bedorfften, baran uns ber vorgenant Graf Rubolff t Arren sol an geuerde, ber vorgenant von Gult sol auch die egenant vneer e Hohemberg getrewleich, Innehaben und verwesen und uns unsern prubern erben bamit gehorsam und gewertig sein, uns und bie ungern bar In und us lassen und auch dar Inne enthalten wider aller meinleich nvemand ausge= en als offt des nott beschicht boch an seinen merkleichen schaden und wan auch egenant Graf Rudolff mit dem tode abgeet so sol vns diesselben vesten mit L zugehörungen ledig sein vnd geantwurttt werden, an meinkleich Arrung vnd treb, an vertiehen, von dem egenanten Graf Rudolffen seinen freunden und r und follen auch dieselben sein freunt und erben fürbasser tain zuspruch bartu n in bhain weis ungeuerlich Mit vrfund big briefs Geben ze Prutg an Mur an phintstag vor sand katherinen tag Nach Christs geburde vierteben-Dert Jar vnb barnach in dem britten Jare.

28. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bee tellers.

#### 817.

Lezembor 1403. o. O. Graf Rubolf von Hohenberg, Haupt mann ber Herrschaft Hohenberg, belehnt im Namen bes Herzogs Leupolt von Destreich bas Spital zu Eflingen mit zwei Albem ber Molfenten Muble baselbst.

Bir Grauf Rudolff von Sochenberg von unfere herren von Diter rids Empfalbendes megen bi ben giten Souptman in ber Berridaft ge hochenberg verjehen offenlich mit bijem brieff und tuen funt allermenglich Die Bir im namen und an ftat bes burchluchtigen hochgebornen fürsten berbog Saupolte ju Ofterrich etc. pnjers genebigen berren bem Spital ju Cant Statherinen je Gillin gen verliben haben und liben och mit bifem brieff bie gwat Malreber an ber Mülin bafelbe je Efflingen bie man nampt Molfen ten mulin mit iren gugeborben als bagfelb Spital bie von vn ferm vettern non hochenberg feligen je leben gehabt hat und nu fürbag mer von wier Berichaft zu Ofterrich leben find, was wir im Durcht (sic!) recht baran liben fullen ober mugen die inn ze haben ze nuben und ze nieffen noch lebensrecht, Em haben och bemielben Spital gu ainem getruwen trager barüber gegeben bem Erbem man Rubiger Rurnem von Eflingen, bag er fin getramen trager fin foll und be von tun was ain lehenman in tragers wife finem lehenherren billich tun fol Mit vefund bicg brieffs verfigelt mit unferm anhangendem Infigel ber geben ift an dem hailigen aubent ze Wihennechten do man zalt von Criftus geburt vierzehen hundert Jar vnd dar nach in dem britten Jar.

B. b. Drig, im Spitalarchiv ter ehemaligen Reichsftatt Eflingen. — Das Siegel bangt an.

# 818.

3. Oktober 1404. Ensißheim. Herzog Friedrich von Destreich ver pfändet tem Grafen Rudolf von Hohenberg, welcher bereits die "ausser Burg zu Rotenburg," Hirschau, Vinsdorf und den östreichtschen Antheil an "Obern Ow dem Stetlein," Schwaldorf, Riedernau und Frommenhausen, Wein= Korn=Gülten und Zehnten von Rotenburg und Hirschau eingelöst hatte, für 800 schwere Goldgulden noch weiter die Dörfer Dettingen und Weiler unter der Rotenburg.

Wir Fridrich von gotes gnaben Hertzog ze Ofterrich, ze Stepr, pe fernben und ze frain Graf ze Tyrol etc. Tun funt für uns unser Bruder und Erben baz uns ber Ebel unfer lieber Sheim Graf Rubolf von Hohen

berg vnfer hofmaister und haubtmann in unserer herrschaft zu hohemberg, in beraitem gelt geliben und . . unferm kamermaister in unfer kammer zu unfern banden gentlich gewert und behalt hat Acht Hundert guter Reynischer gulbem gut son gold, ond swer an rechtem gewicht ond die haben wir Im geslagen ond flaben uch wissentlich mit disem brief auf die Nachaeschriben Set die er von vns nn= bat ond bie er mit onsers lieben Brubers Bertog Leupolts Bertogen ze Ofterrich etc. willen und gunft an sich erledigt und erloset hat. Und sind bas bie Suter ond Sete mit Ramen onfer auffer Burg ju Rotemburg ond auch bas Dorf Birfom unfer Stat Binfborf und unfern tail an Obern Dw bem Stetlein Swalborf Nibern Dw und Fromenhausen bie Dorfer, und Remn Amen Beingelts aus vnjerm Weingartten an der Neferhalben und Drithalb füber Beingelts. vnb ander Weingelt, korngelt und klain Zehend die Er von Marchbarten von Dw an sich erledigt hat Als das alles die brief So der obgenant son Sohemberg barumb hat aigenlich weisent und sagent, und barbu haben wir Am pekunt recht und redlich in gesett und versett und seten auch mit traft bik briefs unser zwan Dorffer Tottingen und Wilr under der egenanten unfrer Bet Rotemburg gelegen mit allen nuten, gugehorungen gewonheiten und Rechten. Alfo bag ber egenant unfer Oheim Graf Rubolf von Sohemberg mb fein Erben die von vns vnsern Brubern vnd Erben in ains Rechten Phandes weis Innhaben und nyessen sullen ane absleg ber nut als Sates und Landes Recht ist ungenerlich und als lang uns daz wir unser Brüber ober Erben die von Am ober seinen Erben vmb die obgenanten Acht Hundert Repnisch aulbem mit ben egenanten Seten, Stutchen und Guttern als hohe benn ain peglichs verfett ift nach ber brief Laut und sag die Er darumb hat gentslich erledigen und erlosen Bud der losung Sy vos auch allweg gehorsam und stat tun sullen, wenn ober welbes Jares wir wellen ober mugen vber lang ober kurt. Bud sullen auch ber genanten Set und Stutch aines an bas ander nicht lofen. Mit vrkund die briefs. Geben zu Ennssesheim an freytag vor Sant Dyonisien tag. Rach Crifti geburde Viertebenhundert Jar, darnach in dem vierden Jare.

B. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit bem gut erhaltenen Siegel bes Ansfiellers.

819.

13. Januar 1405. v. D. Hanman von Lupfen, Probst, Keller mit Pfleger bes Kl. Reichenau, gibt auf Bitte bes Grafen Rubolf von Hohenberg, Hauptmann ber gleichnamigen Herrschaft, einen zu Gruol seshaften Zinsmann bes obigen Gotteshaus an bas Kloster Kirchberg.

3d Sanman von lupffen Brobft feller und pfleger unfer lieben fromen in ber Richen Dw. Tun funt aller menglich bas für mid tomen i onfer lieber Dhaim Granf Rubolf von Sobenberg an Stat und in namen ber Serichaft von Ofterrich und batt mich ernftlich bas ich ben be ichaiden wern ben Boching von Grurn ber bisber ain ginfer gewesen # onfer fromen altar und bum bes gothus in ber Richen Dw luterlich burd gebi bem Erwirdigen Clofter und den fromen von firchperg prediger othen, won er ouch an ber Berschaft statt und ouch von ber vogti megen in bu te lediflich geben bett, ber bat hab ich in gewert, won fi mich und ungerm gottel muglich und troftlich bunft und ouch besonder, das ber obgenante wern Bottli burch finer fel hail willen by lebendem lib finen val vnd gelag an vnger find buw an barem gelt geben haut und barumb bas berfelb wern Boching bem genanten Clofter von firchperg nun hinan bin ewiflich bienstbar fige ond mil ond gut zu gehore. Go fag ich ju quit ledig ond los für mich ond al nauchkomen mit urfund dieß briefs und engich mich aller aniprach und retig an im, fo ich ober min nauchkomen an im immer mer gehaben möchten, & mit dem rechten alber on das recht Bnd bez ze warem prfund han ich porgoni ter Sanman von lupffen probst min aigen Infigel gehendt an bijen brief M geben ift Rauch Criftus geburt viergehnhundert und in bem fünften jar at it Sylarien tag.

Rirdberger Copial-Buch Fol. 145.

820.

30. März 1405. v. D. Graf Rudolf von Hohenberg, Hofmeister is Herzogs Friedrich von Destreich und Hauptmann ber Hersche Hohenberg, belehnt die Ammanne und beren Mutter, die Schenden von Nagold, mit bem halben Dorf Wendelsheim (D.A. Notenberg)

Wir Grauf Rudolf von hohemberg hofmaister vnsers gnedigst herren herhog fridrichs herhog zu Siterich etc. vnd houptman ber herschaft zu Hohemberg tugen kunt mit disem brief, das für vns kom vinstag, als dire brief geben ift, hans vnd chunrat vnd frih all di gebruke

bes ammans feligen elichen fun onb angneß ichennerin dunras rans feligen eliche huffrom und Baten uns, bas wir Innen gerüchten as halb borf winbelsshain mit siner zügehörung, bas lehen in unser anedigen herschaft von Ofterich und murben ouch bez I onberwift mit briefen, bas haben wir getan und haben ben obgenanten ünraten vnd frigen dunrag dez ammans seligen elichen sun vnd ouch ber schennerin ber obgenanten bryer knaben eliche muter ond iren erben borf windelfshain mit siner zugehörung gelihen und liben Innen ouch ) wissentlich mit vrkund diß briefs an stat und In namen unser gnedigen von Ofterich, was wir Innen von Rechts wegen bar an lihen sullen gen, und haben Innen ouch bar umb gu trager geben hansen ben hansen bez schenners fun von nagelt, also baz er bie leben tragen ragers wiß und als lehens recht ist und sol ouch der egenant hans mser gnedigen herschaft von Ofterich von der lebenschaft wegen Intragers ) dienstbar und gehorsam sin, als benn leben lut irem leben berren billi= fullen. Dez zu vrtund so haben wir vnser angen Infigel offenlich gebisen brief, ber geben ist an bem nehsten Mentag nach bem sunntag nach n, so man fingt letare, do man zalt (sic!) Cristus geburt vierzehen hundert in dem fünften Rar.

Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Das Siegel ift zerbrochen.

# 821.

i 1405. v. D. Burkard Michsler und bessen ehliche Hausu, Katherina von Lichtenstein, bekennen, daß Graf Rudolf von henberg, Hauptmann der gleichnamigen Herrschaft, das Recht be, eine Gult von 20 Malter Roggen aus dem Laienzehnten Seebronn (D.A. Rotenburg), welche Graf Rudolf von Hoheng selig an genannte Katherina versett, wieder einzulösen.

Burkart wichsler und ich kathrin von liehtenstain sin elicht Bekennen baz wir dem wolerbornen Herren Graf Rüdolffen von erg bes Hochgebornen fürsten unsers gnedigen Herren Hersbricks Herhogen ze Österrich etc. Hofmaister und Hoptman ichaft ze Hohemberg unserm gnedigen Herren gundt und geurlobet sich ze gewinnend und ze lösend die zwainzig malter roggen gelt Herrenses die da gand user dem layenzenhenden ze Sebrunnen den die von wurmlingen innehand und die der ebel wolerborn unser gnedischaft Rüdolff von Hohemberg falig so im got gnäd mir kathrislietbenstain vor ziten versett hett nach des sakabriefs lut und sag so ich

The second part of designer man elicher man elicher man Aft verkost haben vm

The second seco

I ber : Dinient - Das Giegel feblt.

#### ·<u>``</u>

\*\*\*\* Bitte ten Hobenberg, Sofmeis -- I firme und Hauptmann ber Di in in imme Eme Schenner ben Rage Tie bie Der a Wentelsbeim (D.M. Reten . . . . maira absmaifter vufers gr Da : um mit bijem brief bas fur pus . . . . . . . . der ichenner von nage orio bat une das wir 3m i and in beine mit finer gut gebor and the control of th er in einem als gefan und haben be in the level das vierntail des t . win mit liben 3m bas miffent and ber mittigen berichafft po in an fulen ober mugen alfo in Ifterich von ben leber g som mann där.

823.

September 1405. v. D. Graf Rubolf von Hohenberg, Hauptsmann ber Herrschaft Hohenberg, belehnt als solcher Wilhelm Ungelter, Bürger zu Ulm, mit Bogtei und anderen Ginkunften von einem Gut zu Kirchentellinssurt, welches Lehen von Oestreich war.

Wir Graf Rudolff von Hohenberg vnser gnebigen Herschaft von errich houptman in ber herschaft ze hohenberg Tun funt bas für bracht ber erber wilhalm ungelter burger ze ulm wie er ain gute ze t bett von ber egenanten unser Herschaft von Ofterrich ze firchentellinffurt nt ber bechtner gut barombe er och onsers gnedigen Herren Bertog richs Herpogen ze Ofterrich brief hett. In baffelb gut hette Andres ltar von Rütlingen und fin Suffrow ain vogty pfennig forngelt und ans gelt, das och Lehen von der egenannten unfer Herschaft wer und hette auch nefelben vogty und alle ihre recht die sy baran hetten umb sy erkouffet und vns bas wir Im bas an ber egenanten unfer Berschaft stat verliben gerichten bie nicht in Landes wer, das haben wir getan und liben Im ouch das mitich und mit fraft die briefs an der egenanten unser Herschaft stat, was Im baran ze recht verliben sullen ober mugen, Inn ze haben und ze niessen lebens und landes recht ist an geuerd. Mit vrkund die briefs, Geben an dem den Donnerstag nach unser frowen tag Nativitatis Nach Crists geburt viertehn bert Jare ond in bem funften Jare.

8. b. Orig. im Archiv ber Rirchenpflege ju Rentlingen. Mit bem fleinen runten lich gut erhaltenen Siegel bes Grafen.

# 824.

Rovember 1405. v. D. Diem Recheler thut einen Spruch bes ichts zu Oberthalheim (O.A. Nagolb), die Rechte ber Kapelle zu Mibechingen auf ein Gutlein in dem obgenannten Ort betreffend.

Ich Dyem köcheller vergihe offenlich bas ich vf diß zit als diß brief geben e obern Talheim dem dorff ze geriht saß vnd stunden vor mir da selbs geriht die erbern fromen der Closner der Schant vnd kreßbach pfleger er frowen cappelle ze biltachingen vnd clagten hin mit fürsprechen als was zu Hansen Rüggen von obern talheim und sprachen also wie der dans Rügg ain gutlin hetti daz man nempti albreht Rüggen seligen und viser dem selben gutlin solt der obgenanten cappellen jerlich volgen vnd werden ain malter sesan stêtes gelt vnd dasselbe gelt der egenenten cappill vnd lang zit vß gestanden vnd da also die egenanten Sailgenvsseger ir



tag deß hailigen zwelfbotten deß Jars als man zalt nach Crift vnd vierhundert Jar darnach in dem fünften Jare.

B. b. Orig. in ber Pfarr-Registratur ju Bilbechingen. Das &

825.

29. Mai 1406. Schaffhausen. Herzog Friedrich von Graf Rudolf von Sulz eine Schuld von 400 fl. geld nachgelassen, erlaubt diesem, diese Summe Hohenberg, welche dessen Leibding war, zu verbauen daß solche Gelder dem Hause Sulz bei Einlösung die berg ersett werden sollen.

Wir Friberich von gots gnaden Hertzog ze Ofsteyr ze kernden und ze krain Graue ze Tyrol etc. B Brüder, uns und unser erben, Als der Ebel unser lieber Oheim von Sulze wiser obgenanter brüder uns und unser erben der heller darumd weilant der Ebel Graue Rudolff sin vatter Heinrich seligen von Bubenhouen für den hochgeborn für polt unsern lieben pruder versprochen hett, und der scheden der sind, und auch etlichs hoffgelts, So ym umb sein dienst versprocist worden genzlich hat abgelassen und vos darumb an stat wu

vierhundert Reinischer gulbein lösen und ledigen sollen der losung sy uns flat ond gehorsam sein sullen wenn wir die an Sy mit den vorgenanten vierrt gulbein vorbern ane alles vertiehen und geuerde und sullen dar Inne a fürwort das peman erdenken kund oder mochte nicht furkiehen noch zuwart indhein weis ungeuerlich boch um und finen erben unschedelich und unuerichen an den hundert pfunt haller gelts die sein lehen sint vnd zu erburg gehoren nach laut der brief die barüber geben fint. Es follent ber obgenant Graue Rudolff und sin erben uns die obgenante vest, die wil lso in Ir hand ist vns offen haben, vns vnd die vnsern dar In vnd daruk ssen und dar Inn zu enthalten. als offt uns des durfft beschicht gegen mencnymant uggenomen, boch ane pren merklichen schaben. Es sol auch ber nant Graf Audolff uns mit sinem versigelten brief versorgen. das nach sinen ige sein erben vns also mit der losung derselben vest gehorsam sein, und vns tat tun als vorgeschriben stet ane alle Arrung widerred und verziehen gentsme alle argelist und geuerde mit vrkund diß brifs Geben zu Schaffhusen m beiligen pfingst abent In bem viertehenhundertsten und bem Sehsten Jar. 3. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Mit bem gut erhaltenen Giegel bes

:Ucre.

# 826.

Mai 1406. Schaffhausen. Graf Rubolf von Sulz, welcher die Burg Hohenberg von bem Hause Destreich zum Leibgebing erhalten, bekennt, baß bieses bas Recht hat, solche gegen Ersat von 400 fl. Bautoften von seinen Erben einzulösen.

Bir Graf Rubolf von Sulp Bechennen und tün kunt meniklich mit dem Als ber hochgeborne fürst hernog fribreich hernog ju Desterreich etc. gnediger Herr vas gegunnet hat vierhundert gulbin ze verpawen auff Dest Hohemberg die vnser Leibbing von Im vnd seinen prüdern vnsern zen Herren ist Also und mit solichen fürworten baz er ober sein obgenant r oder erben die nach vnserm tod von vnsern erben vmb die obgenanten andert gulben lösen söllint nach bes brief laut den wir darumb von Im : bag wir bemselben unserm Herren Bertog fribrichen und seinen prübern und versprechen wissentlich mit dem brief beg unsern eren und trewen ze bewind auszetragen mit undern Erben bag Sy In die obgenant vest Hohemvmb die vierhundert gulden zu lösen geben ane alles verziehen und ane alle ted and Arrung wenne Sy die mit vierhundert gulbin an Sy vordern und Im bhainerlay Sach noch wiberreb die yemer erbenken kund oder möcht nicht ort haben in dhain weis ongenarlich und baruber zu orkund geben wir In brief versigelten mit vnserm anhangenden Insigel und haben dazu gebetten

ben Erben vesten Burcharten von Mannsperg bes genanten vnsers Herren Herhog fridreichs Hofmaister baz er sein Insigel gu dem vnsem gehenket hat an disen brief zu gezeugnusse der vorgeschriben sach doch Im vob seinen erben vnschedlich der geben ist ze Schauffhusen an dem hailigen pfingk Abent Nach frists gepurd In dem vierzehenhunderttisten und dem Sersten Jac.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit ben beiben moblerhaltenen Siegela.

827.

24. November 1406. o. D. Margaretha, Gräfin von Sulz, geborne von Hohenberg, verzichtet gegen Herzog Friedrich von Destreich auf die Feste Waßneck, die Städte Oberndorf und Schömberg und 850 st. jährliche Gult von der Stadt Notenburg.

Wir Margreth Grefinne von Sult geborn von Sohenberg tim tunt allen den die difen brieff ansehent oder horent lefen von der Rundehalb bert gulbin geltes megen Go one vor giten onfer vatter felige georbenet macht und gegeben bat Ab Rotenburg ber ftatt am Reder So benn Baff negt die vefti vnb Oberndorff die ftatt mit Ir gu geborbe bie fellen Nündehalb hundert guldin geltes und wassnegt die vesti und Oberndorff die fink mit Ir zügehorbe Marggraff Bernhart von Baben ons manige git Inne vnd vorgehept hett vnb úns da von getrenget hett wider got glimpfi und wider Recht Da vergebent wir Margreth Grefinn von Gult obgenannt bas wir bem burchlüchten Sochgebornen fürften vnb herren Bertoge friderichen Berboge ze Ofterich etc. ungerm gnedigen Berren Alle unfa Recht und anspräche So wir von der selben Nündehalb hundert guldin geltes wegen und der vesti massnegt und Oberndorff der statt mir Ir zügehorde luterlich vnb lideklich gegeben hant und gebent auch mit krafft und vrkunde dis briefe viser onser hant In sinen gewalt, Im da mit ze tunde und ze lassende was Ju bar Inne und da mit füglich ift on alle generde und bes zu einem waren vrtunde, Co hant wir onser Ingefigel offenlich gebendt an dijen brieff ber geben in a fant katherinen Dbent ber Beiligen Jungfrowen Des Järes bo man galt von gottes geburt Tujent vierhundert und Gechs Jar.

B. t. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit tem Alliance- Siegel ter And stellerin, bas ten Hohenberger und Sulzer Schilb neben einander und mit einander verbunden zeigt. Grünes Bachs auf grauer Unterlage.

828.

24. Dezember 1409. Obernborf. Graf Rubolf von Hohenberg, an welchen Markgraf Bernhard von Baben Schloß und Stadt Oberns dorf nebst Zugehör verpfändet, gelobt, dieselbe bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu belassen.

Bir Graf Rudolf von Hohemberg vergenhen offenlich und tun kunt Men den die disen brief ansenhent oder hörent lesen als der hochgeborn fürst herr bernhart Margraf zu baben onser lieber Herre und obein sin schloß Oberndorf die statt mit ir zugehörde onf in ainf rehten pfandez wise versett in gegeben hant nauch lute und vhwisung dez briefz den uns ber selbe unger jerre dar ober geben hant And alf ouf die burger gemainlich riche und arme der wrgenanten statt oberndorf daruf gehulbet und geschworn hand Und wir ine wider nube ainen and liplichen zu ben hailigen ouch geschworn haben spe by solichen klabaiten und rehten laussen zu beliben als ber nauch geschriben stant. And ber sie mich von bem obgenanten onserm herren bem Margraffen bestettiget find Dez then also bas wir die gewonlich sture von in jarlichen nemen sond bas ist ze bethke viertig pfunde Tuwinger pfenninge Bud zu bem Mangen tag briffig pfunde benning tuwinger Bnd sullent su nicht furbasser noten wider irem willen weber m lib noch an gute Es sig benn baz ef ons mit geriht ertailt werbe Und waz mucht ber man tut der burgreht zu oberndorf hant, darumb er hinder ons komet mit vrtail da sullen wir nicht furbas nemen denn zwai pfunt tuwinger Und sol sarumb zil han brig tage und sehs wochen, weret er uns ba zwuschent nit so iden wir onf benn felber weren ber zwaiger pfunde von finem gute Ind fullen n vahen und noten umb die egenanten zwai pfunt Und haben ouch uf genomen in ond onher taglich gesinde und ben schultheizzen in der statt ze oberndorf die Went, baz reht han als von alter her komen ist Bud tut ouch ain usman behain numbet in ber statt baz fol ouch in ben alten rehten stan alf die statt her komen # Sunberlich ift usgenomen wer ben Andern wundet mit messern ober mit fcmern bag fol ouch in bem alten rehten ftan Bnd wer ben anbern ze tobe schlecht e fol ouch in bem alten rehten stan Ist ouch baz behaine burger von ber statt e oberndorf faren wil ber sol ouch gelait han mit sinem libe vnd mit sinem gute annan zwo mil por onf und por onfren bienern Ef fig benn bag er onf pon eribt wegen schuldig worden sig. Wir haben och mit namen gelöpt were daz vix oberndorf die statt peman versegen oder verköffen woltin daz sullen wir tun tit solichem gebinge und beschaibenhait baz ber bem wir die statt versattin ober ! toffen geben ben burgern ber statt ze obernborf schwere zu ben hailigen bise orgeschriben frighait und reht steit ze land alf wir ons hie vor verschriben han n alle geuerbe. Wer och ob juden in die vorgenant statt oberndorf zugin und a bahin seken wöltin daz sölten sú tün mit onsern willen And habin ouch dez

geschworn ain gelerten And liplich zu gott und ben hailigen all vor und nach geschriben sacha war und ståt ze haltent so hie geschriben stant an bisem brief un all geuerde Bnd dez ze ainem offenn und warem urfund aller vorgeschriben ding, so haben wir der obgenant gräf Rüdolf von hohenderg únser aigen jusige offenlich gehenkt an disen brief der geben ist ze oberndorf an dem hailigen äbent ze wienahtenn In dem Jär do man zalt näch cristi geburt vierzehenhunder jär und dar nauch In dem sehen Jaur.

B. b. Orig. im ftattischen Archiv zu Obernborf. - Das Siegel bangt nicht mehr au

#### 829.

Aufzeichnung von Burfard von Mansperg ohne Jahr. 1

"Hie ist vermerkt von den Dörffer wegen die geschädigt wurden von ben marggrafen von Baben da er auf meinen herrn feligen Gr. Rubolifeligen von Hohenberg Roch.

- It. die von Hirsow das Dorf ist geschädigt worden vmb xvj. lib. Er das Sy mit iren aiben wol beheben mügen.
- It. die von wurmling en vmb viiije. lib. hur. das Sy mit iren aiden wel beheben mügen.
  - It. bas Dorf Sebrunn vmb M lib. har. etc.
  - It. bas Dorf kubingen viiije. lib. har. etc.
  - It. Windolfhainn das Dorff xije. lib. hur. etc.
  - It. die von Ergatingen ijs. gulbein und L malter habern herremb. meßete.
  - It. das Dorf kalchwil hat schaden empfangen vmb ije. xxxvj lib. hur.
- No. Dis nach geschriben mines herren arm lot von Hohemberg sind geschädigot von wasnet von Oberborf und von schenberg In ber wi als hernach geschriben stat.
- It. des Ersten so hand die von waltmessingen getettigot mit dem vogl von oberdorf Renharten von Remchingen vmb sechzig guldin vnd vm zway barchatni tücher vnd vmb v malter habern dar vmb daz Sij von dem mark grafen und den sinen sicher wärin bis vf den wissen Sunnentag nun nacht ir lib vnd gut.
- It. die von Beffendorf wurden verbrennet vf vnser froen tag früg ? mettizit von dez markgrafen dienern und die munend daz sy geschädgot sigit mit dem brand umb brü hundert pfund haller minder zwanzig pfund.
- It. die von obern oberborf sint gebrantschapot von dem vogt von Ober der als da vorgeschriben stat. Item ölm der ölricher hat geben iij malter haben und vier gulbin und hat den habern geben in den sahen zwüschent minem berm markgrafen und von Hohenberg etc.

bochingen ir etwie viel nit, all sint gebrantschazot von ben

gt von Oberndorf umb xxiij gulbin und umb iiij malter habern und umb ain ratui tua.

Stem bif gefdriben fint gebrantichatot in ben Dorfern ge Bobenberg.

St. die von wiler hand geben ze brantschatzung I. gulden xL malter habern ib. pnb j barchatni tuch ze botten lon.

It. die von husen hant geben ze brantschatzung xv gulbin iiij sch. har. vnd r malter habern.

# von Ravlshusen.

.. It. Herman Egen Lxxx lib. hur. an hus an hof, rindern vnd andern sich bo vnd mengerlan ander ding.

NB. es werden noch 9 andere Bewohner aufgezählt, die gebrandschazt wor-

It. die von schertzingen gebent ze brantschatzung Lxiij guldin und viij lib. **5. vm**b ij barchatuch und Lx malter habern.

It. dif sind die von owingen die geschabgot sint von Schönberg vnd von erborf (es werben 11 Bewohner aufgezählt mit ihrem Schaben).

It. die von wisenstetten die mins herrn aigen sint, die sint geschadigot bierzig Pfund vnd nun Pfund.

68 werben noch 26 Bewohner von owingen aufgezählt mit einem Total=
beten von v hundert lib. vnd xxx lib. hllr.

It. bis ist ber schab von stetten; 11 Bewohner mit einem Total-Schaben von seinbert und x lib. hllr.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

# 830.

Dezember 1407. Nagold. Konrad, Abt bes Kl. Stein, belehnt wen ben Kecheler und Stephan Böcklin mit ber Mühle zu Jselshausen (D.A. Nagold).

Sottes genāben abt bes goshuses ze stain vnd vergenhen wir Conrat Sottes genāben abt bes goshuses ze stain vnd vergenhen offenlich an brief bas wir für vns vnd vnser nächkommen gelühen haben Dyemen dem Eler vnd Steffann Böklin vnd iren erben die müli ze yselshusen mit rechten vnd mit aller zügehörd als es billich krasst vnd macht haben sol vnd su vns von der selben müli Järlichen ze sant Martins tag ze zins geben richten achtzehen schilling haller güter vnd gäber war öch daz sü das vorgezelt gar vnd genzlich dru Jär versässen sin geuard so sol du vorgenanten vns vnd vnserm goz hus ledig vnd lös worden sin vnd sont die vorgenanten kächeller vnd Stessan Böklin noch ir erben kain anspräch an die vorgenanten sid, krb.-Bud ur Essa. b. Er. v. Bollern-Hohenberg.

<sup>4</sup> Bergl. biegu im Urtb. Bud ju 23. April 1393. Baben. und 24. Rov. 1406. o. D.

muli nimer me gewinnen Bud ze wärem örkund aller ding so vorgeschrib an disem brief So benken wir vuser Insigel sur vus vud vuser nächkon disen brief der geben wart ze Ragolt in der stat do man zalt von cristu vierzebenhundert Jär vud süben Jär am nechsten durustag näch sant Eri des hailigen zwölfsbotten.

B. b. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Mit bem länglichen Siegel

831.

2. September 1409. Heibelberg. Der römische König Rupre Graf Eberhard von Wirtenberg schlichten die in eine verh Jebre ausgebrochenen Streitigkeiten zwischen dem Grafen von Pobenberg und ber Reichsstadt Rotweil.

Bir Rupreht von got gnaben Romifder funig gu aller merer des Riche und ich Cherhart Graf gu mirtembera Bekennen mit disem brief von solicher zwitraht wegen so zwüschend unserm lieben i bem edeln Graue Rudolffen von Hohemberg of ain fit ond ben von of die ander fit gewesen ift als von schaben name übergriff brant v ilegg wegen das fi der selben sach und zwytraht und wie fich bas alles n In bis vi datum die briefe verhandelt und verloffen hat gentlich an une end zur gutlichkait gangen fint wie wir si barumb mit ein gutlich rihten reducten das ii und des volgen und das also tun und halten und dabn milent und baben ji ouch beiberfit barumb entschaiben in aller mäffe als genbriden itat. Mit namen daz die obgenanten Graf Rudolff von : berg und die von Rotwile für fich und die irn barumb gentlich geribt f ond vol zwuichend In vi beid fit vmb alle nom übergriff tobsleg brand m ichaden wie fich die verloffen haben ain gant und luter verzig und ain barund fin wenn ouch von beiden siten gevangen, onbezalt gelt ober noch porbanden, die iol man vi beib siten auch gentlich ledig und lose se lanen ane alle generde, rud von bes borfs minterlingen wegen als Big Cherbarten von wirtemberg gugehort und barunder ouch gebrant und geichäbiget ift. fol ouch barumb zwuschend mir Graue Eberha watemberg und ben minen die mir ze versprechen ftand und ben von Ro Du tren von beid fiten ain gant verzig fin ben umb bes willen bag bi jute danibs un ichaben bestbas zukomen und ergett werden mogen Sollent Auswit Senielben armen luten gu winterlingen barumb vff ben wiffen ( want vor abt tig vor oder nach ongenerlich brühundert Rinfcher

die alsdenn Prinrichen von Giltlingen min Graf Eberha Die alsdenn Prinrichen von Giltlingen min Graf Eberha Mehanister autwurten ane alle fürzog Intrag und generde. W zu vrkund und ganzer stätigkait hat unser ieglicher sin aigen Insigel an ef tun henken. Geben zu Heibelberg of den nehsten Mentag nach sant tag des heiligen apz nach Cristi geburt vierzehen hundert und darnach in den Jare. unser kunig Rüprecht Riche in dem zehenden Jare.

einer gleichzeitigen Abichrift auf Bapier.

#### 832.

"Burkhartes von Mansperg Rechnung an Montag nach Andrea nono et decimo."

a bas ist min vigeben, Burthartes von Mansperg. <sup>1</sup> Anno nono. m ich bin geritten vf margarety (12 Juli) gen Stuggarten von ber von ) ander bie minen Herren angrifent bo verzart ich IX lib. bur.

m bo enbott mir min Herr ber kunig zu Im ze komen gen will bi bem bis an ben vierben tag bo verzart ich xilij glb. vnd IX β. hllr.

m do Rait ich von will wider gen Stuggarten vnd verzart iij gulden. m do enbot mir die gesellschafft von der Richtung wegen gen Rüdlingen stett klaigten do verzart ich v gld. xij. \(\beta\). hlr.

m dar nach rait ich aber gen Stuggarten von der richtung zwischen herren vnd den von zolr, verzart ich iij. gld. iiij  $\beta$ . har.

m am Zinstag nach Sant elisabetentag (26 Nov.) als ber von Wirtensg gemacht hett von ber von zolr wegen gen Stuggarten bo verzart alb. vnb viiij  $\beta$ . hlr.

#### Anno domini decimo.

m als min herr von Wirtemberg ainen tag fatt gen Tubingen zwis m land vnd ben von zolr, verzart ich xiiij lib. har.

no decimo han ich dis Nach geschriben Soldner miner Herschafft :t.

m so han ich Gerlachen von Durmenz als er bestellt ist von sant tag vergangen ij Jar vmb iije gulben baran han ich Im geben ije glb. tan.

m Stoffel gretter selb ander han ich geben lxx gld. für kost vnd st.

m Otten von wemlingen selb ander han ich geben lxx gulben für sin bienst.

m bem kuftertinger und bem Seinri bilring och lxx gulben für koft bienft.

em Renhard von Tistingen (sic!) und dem aichhalber öch lax gulden und sin dienst.



aber ve vnd xxviiij glb. vnd aber zelet ije glb.

B. t. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

1 Bar (1408) Sauptmann ter Berrichaft hobenberg.

833.

10. Januar 1410. Stuttgart. Markgraf Bernhard fennt, daß er die von den zwei vorhergegangenen standenen 850 Gulben aus dem Einkommen der E von dem Herzog Friedrich von Destreich erhalten

Wir Bernhart von gots genaden Marggraf zu offenlich mit disen brif als wir vorziten nundhalb hundert gul nüßen ze Rotenpurg der stat am Neker gelegen gehabt ha brif die wir darüber hetten di selben nundhalb hundert gull nechsten vergangen zwey Jare versessen vnd ausgestanden bliber in der Svne vnd Richtunge ze wile zwuschem dem Hochgeborn Herzogen ffridrichen von Osterrich vnd vnser begriffen vnd vns dieselben vnser versessen gulte das die selben zwey versesse Sibenzehnhundert gulben wirdet von dem obgenanten Herzog fridr nechsten vergangen hailigen Eristag gegeben vnd bezalt worden vns die wolgebornen vnser liben Oheim Eberhard graf zu wir Herzog ze Tekg Eberhart graf ze New (II) enpurg Strengen vesten Hand Truchses von walpurg Stephe singen Bertold von Steyn ritter vnd Rudolf von frid

Eberharten Graue ze New(I)enpurg Hans Truchses von walpurg Stephan inbelfingen Bertoldem vom Steyn Ritter und Rubolf von fribingen und n vorgenanten Burgharten von Mansperg Ritter ber vorgesagten Sibentsehngulbin versessen gult mit bisem brif quit ledig und los on all geuerd und vnd bes ze vrchund han wir unser Insigel tun henken an disen brif zu Stuggarten bes nechsten fritags nach den heiligen zwelften tage ze ten des Jars do man zalt nach Cristi gepurt virzehnhundert und Czehn Jar. ch einem Vidimus tes Johann von Psun v. 1413 im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 834.

pril 1410. o. D. Gingeruckte Urkunde bes Grafen Hugo von berg, S. Johanns Drbens, Rundschaft über bie Grenzen bes Wildbanns von Nagold enthaltend.

ir Meldior von Ringelstein Probst zu Denkenborff orbens bes en grabs von Iherusalem und Wir Johans von Westernach zu Stutgarten Bekennen und tun kunt offembar mit bisem brieff bas ı ber hochgebornen herren hern Lubwigs vnb hern Blrichs gebrurauen zu wirtemberg unfer genedigen Herren wegen geboigt und fürst vff bisen hütigen tag batum big vibimus ein Bappirin brieff lutent von Sugen von Sobemberg seligen und mas verfigelt zuend ber geschrifft em vffgebruckten Innsigel bar Inne ber schilt von Hohemberg und ber ber vmbaeschrifft stund das man wol underscheibenlich dannocht gevrüfen as es besselben Graue Hugen Insigel gewesen ift und was bas anbertail b (sic!) bes Wachs ober ander myßhandlung bauon geuallen und lagent stude der mererteil dannocht daby derselb brieff lutet von wort zu wort nach gefchriben ftett Wir Graue Sug von Sobenberg fant Johans beriehen offenlich mit bisem brieff bas vns kunt vnd wissent ist bas vnser r felig Graue Ott von Hohenberg bes ba Ragelt mas und mir iber unfer vorbern ben Wiltpan ju Ragelt und bas barzu gehört mb genossen haben in ben under ziln und Wytraitin als hienach geschriben m bes ersten, an bem linden stumpen und von da bannen die schne hinuffin ob dem birdin lohe ond da dannen big an den Ruffringer ond an den salstetter meg, und da bannen vor Ruffran abe und baselbs n btenmyler in ben grund abe big an die malbach und bie malbach ff big in ben feberbach und ben feberbach wider off big in ben Schorngib por bem Schornfhart ombin big in ben Buchelbrun ond von bem brun ben grund abe big in ben gingbach und ben gingbach abe big grunt der da gat zu den trogen gen Spilberg und von denselben an ben meg abe por bem gicholt unt in ben Bennbach und ben

Bennbach abe biß in die Nagelt vnd dis sagen wir als vs wheren aide das vns das kunt vnd wissent ist vnd des zu offem vrkunde so haben wir vnser aigen Insigel gedruckt vis disen briefs zu ende dirre geschrift. Datum am Geory and M. quadringentesimo decimo vnd vs das liessent vns die obgenanten vnser guedigen Herren bitten In des vrkunde vnd vidimus zugeden wan wir nu eigenklich gesehen vernomen vnd ersunden haben, das der vorgenant briefs von wort zu wett vhwiset als hieuorgeschriben stet vnd das es von des Insigels wegen gestalt ik ouch jnmassen als vorgeschriben stet So geden wir den obgenanten vnsern genedigen Herren von wirtemberg dis vidimus versigelt mit vnsern anhangenden Insigeln Geben zu Stutgarten an Samstag vor vnser lieben frowen tag Assumptionis Nach Christi gepur als man zalt vierzehenhundert brissig vnd fünst Jaure.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Die beiben anhangenben Siegel fint gut erhalten.

835.

12. August 1410. Hall am Inn. Die Herzoge Ernst und Friedrich von Oestreich, Gebrüber, welchen die in der Urkunde aufgesührten Reichsstädte 38343 rhein. Goldgulden geliehen, verpfänden diese auf Wiederlosung dafür Rotenburg die Veste ob der gleichnamigen Stadt, R. die Veste in der Stadt, diese selbst, ferner Ehingen, Burg und Stadt Horb, endlich die Städte Schömberg und Binkdorf sammt den dazu gehörigen Dörfern u. s. w.

Wir Ernst und fribrich gebrüber von gots gnaben Herzogen ze Dierrich, ze Steir, ze kernben und ze krain, Grafen ze Tirol etc. Bekennen Daz wir und wuser erben vnuerschaibenlich schuldig sein und gelten sullen der Erbern weusen wusern besunder lieben .. dem Burgermaistern Reten und Burgern gemeinklich dieser nachbenenten des heiligen Römischen Reichs Stett mit namen Blim, Rütlingen, Vberlingen, Lindaw, Rauenspurg, Bibrach, Gmünd, Wemmingen, Awlen, Giengen, Lüchdorn, kempten, kofpüren, pfullendorff, Psny, Wangen, Lükirch, Tinkelspühel, Popfingen, und allen Iren nachkomen Acht und dreyssig Tausent Drew Hundert und drey und virzugen alles güter und Rechter gewegner Reinischer Guldem güter von Gold und swerer gnüg an Rechtem gewicht, die Sy uns durch iren güten willen und viern werten also dar aufpracht und entlehent habent und die auch alle zu wisern merklichem nut und frumen komen und bewent sind And darumb so haben wir In und Iren nachkömen durch bessere Sicherhait zu rechtem Redlichem pfand wird mit Rechter nühlicher pfands gewer veh in geantwürtt Ingesetzt And versetzt Re

rg die Befti ob der Stat Rotemburg gelegen, Rotemburg die Burg Statt Rotemburg gelegen Rotemburg die Stat an dem Refder ge-

t vnd die Stat Chingen auch baben gelegen Horm die Burg And die Stat :w Schonenberg die Stat vnd Vinfdorff die Stat das alles leut vnd gut, und barbu all bie Dorffer bie ju ben vorgenanten Stetten und Besten rend und die auf disen tag als diser brief geben ist vnuersett sind Also baz vorgenanten Reichs Stett und all Ir nachkömen die egenanten unser Gesloss Stett Dorffer Wiler Sof leut vnb auch gut mit aller gewaltsam eehaften ngen, pannen, Bogtein, Gerichten, Bollen, Ungelten und gemainklich mit allen rn zügehörungen nuten und auch Rechten wie die genand ober gehaissen sind s ausgenomen benn alain unser manschafft baibe Geistlicher und weltlicher leben wir ond onfere erben ausgesetzt ond behalten haben das ander ond obrig nu fürbasser mer berübiklich mit besetzen, und ze entsetzen und zu allem t Annhaben han und auch nieffen sullen an unser und wier erben und auch meinklichs von unsern wegen Jrrung widerred und ansprach mit solchem rschaid, daz In von den nuten der vorgeschriben pfandschafft aller Jerlich us zu Rechtem Zinns werben Und geuallen sullen von nebem hundert ber hriben Summ Gulben funf Gulben guter Reinischer gulben bas gepuret sich Jar Tawsent Newnhundert Sibentehen Gulben an all absleg ber vorgeschribnen itichuld, barnach fullen Sy von benselben nuten die Ambileut der Sy ben zu vorgeschriben pfanbschafft notburftig sind auch aufrichten und ob Sp von ber n pfandschafft eehaften und Rechten wegen ze tegen ze tapbingen ober ze rechten n wurden oder musten und So Sy 3r botschafft zu der Rechnung der egeen Pfantschafft senden werden das alles sol von den nuten der vorgenanten bichafft auch genomen werden Und wenn das alles also ains pgleichen Jars ericht wirdt Wer bann daz ichticht an ber nutung berselben Pfanbschafft vornd, das sol vns an der obgenanten Hauptschuld abgeen und abgeflagen werden fullen auch benn vos barumb aller Jerlich Quittangbrief heraus geben. Wer daz der vorgenanten Stut kains Jars zerunne daz die in vorgeschriebener werse en nuten der obaeichriben Pfandschafft nicht mochten ausgericht werden als 😼 ben gebrift das sullen wir In zu der vorgeschriben Haubtschuld auf die Tte Pfanbschafft auch verschreiben und flaben nach Ir notdurfft an alle geuerb iolher mens So bauor onberschaiben ist sullen die egenanten Reichs Stett nachkömen die egenanten vnsere Gesloss Leut und auch gut Innhaben und alf Lang und uns auf die zeit daz Sy mit der obernützung von In erledigt Lelost werden oder aber wir oder vnser erben, oder wem wir das gunnen. Lit ber Summ Gulben die In bannocht barauf vnuergolten ausstünden von Tlost haben Des auch wir allweg gewalt haben ze tund wenn vas das fügt die ber lang ober über furt Und wenn auch das ober welhes under ben zwain Tht So sullen die egenanten ReichsStet vns und unsern erben ober wem wir Zunnen die vorgenanten unsere Gestoss leut und auch gut wie Sy die benn Dieselben zeit Annhabent tugentlich zu vnsern handen wider antwurtten und an alls verkiehen Arrung vnd widerred getrewlich vnd an all geuerd.

fullen auch die vorgenanten Gesloss wider vns, noch wir wiber Sy nicht fein a alls generd So fullen auch die vorgenanten Reichsetett nyemand barinn enthalter ber miber vns sen auch an alls geuerd Dartu haben wir ben vorgenanten Reich Stetten, bas nekund bei vniern fürsten eern vnd trewn versprochen und verbaiffn bas wir all Ir burger und kaufleut Ir leib und ir gut in ber gangen Graf schafft zu Tirol alswert die raicht und auf der Steirmarch getrewlich schirmen fullen ond wellen all die weil wir die vorgenannten onsere gestoss leut ond and aut von In nicht erlost haben ond fullen und wellen auch nyemand gunnen ver hengen noch geftatten ber Sy in berfelben Zeit in ben vorgenanten unfern landen anariff laibig ober beschebig alles an all arglist und geuerd und sust in andern wien Landen als ander die unsern getrewlich und an alls geuerd Und also sullen wir vorgenanter Bergog Ernft und Bergog fribrich Bergogen ze Ofterrich etc. vnd vnser erben vnuerschaibenlich ber egenanten Reichs Stett vnd Arer nachtbur zu der pfandschafft der egenanten vnser Gesloss leut und auch gut und auch daren Ir gnedig Herren und getrem schirmer und vertretter sein, und beleiben nach aller Frer notburfft gen wem Sy bes bedurffen an alle geuerb. Bnb ob bas wer, bag In berfelben Gefloss und Stett ains ober mer wiber Iren willen entwet wurden, daz In das an der vorgenanten Frer schuld kain schaden bringen fc Mit vrfund big briefs. Geben ze Hall im Intal an Eritag vor wifer lieben framn tag ze ber Schiedung. Nach fristi gepurd vierzehenhundert Jar und bar nach in dem Zehenden Jare.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit tem ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Herzogs Friedrich.

836.

17. September 1410. v. D. Die in der Urkunde benannten Reiches städte bekennen, daß der Schwur, welchen Rotenburg und Ehingen vormals Elisabeth von Bayern, Gemahlin des Herzogs Friedrich, welche mit 20000 fl. auf biese Städte angewiesen war, geleistet, in Kraft sehn und bleiben solle.

Wir die Burgermaister Rate und alle burger gemainlich baidiv Rych um arme diser nachbenempten des hailigen Römischen Rychs Stette mit namen Blue Rutlingen Vberlingen Lindow Rauenspurg Bibrach Gemünde Remmingen kempten kouffburren phullendorff Ihni wangen lükirch Tinkelspühel Bopfingen Aulun Giengen und Büchorn Bekennen offenlich für uns und alle unser nachkomen mit disem briefe Als die durchlüchtigen hochgebornen sürsten und herren Herhog Ernste und herzog Fridrich gedrüber Herpogen zu Osterrich ze Styre ze kernden und ze krain Grafen ze Tyrole etc. wier lieben anädigen herren uns und vnsern nachkomen versetzt und prageset band zu

them phanbe ir veftin Rotemburg ob ber Statt Rotemburg gelegen Rotems arg bie Burg in ber ftatt gelegen Rotemburg die Statt und Chingen die tatt by ainander an bem Neter gelegen horme burg ond Statt Schonenberg e Statt ond Bingborff die Statt das alles lut ond gute ond darzu alliv div effer bie gut ben vorgenanten vestinen und Stetten gehörende und die vff bisen tigen tag als biser brief geben ist vnuersetzet sind mit allen iren rechten nuten d anaehorben 2mb Aht und bruffig tusent gulbin und umb bruhundert und bru d viertig gulbin die wir Inen von ir bett wegen uff bracht und entlehnot haben ich folicher brief v mylunge lut vnd sag die si vns darvmb gegeben hand Daruff 👪 och bie obgenannten von Rotemburg und von Chingen gemainlich Rych b arme von gebottes und haissends wegen der obgenanten unserer herren von Rerric gehulbet und gesworn habende gehorsam und gewärtig ze sinde als iren aten herren nach folicher vnser brief lut vnd sag so wir vmb die selben phants baft von der obgenanten herrschaft haben .. Won no das ist das onserer gnagen fromen from Elfbethen von Bayern feliger gebachtnuffe erben nach s egenanien vnsers anabigen herren hertog fribrichs von Ofterrich irs ichen gemahels tobe ben got lang wende ainen anfale habent vmb zwainpigtusent alden güter Rinischer gulbin nach der brief lut vnd sage die si dar vmb hand iruff In och die selben von Rotemburg und von Chingen vormals gesworn wende nach bes felben unfers herren hertog fribrichs tode gehorsam und geärtig ze finde mit aller gewaltsämi vnd mit allen nuten gülten rechten Renten nb vallen als lang und unt uff die zite bis das si von der felben unser frowen on Banern seliger gebachtnusse erben mit den obgenanten zwaintigtusent Rinischen ulbin erloset werbent nach bes briefs lut ond sag ber barüber gegeben ist Die Iben gelübbe und ande die egenanten von Rotemburg und von Chingen In er vorgenanten vuser Hulbunge und sweren gen uns mit rechtem gebingde redlich nd aigenlich vor an hin dan vß gesetzt und vor behalten habende .. Darumb betennen wir mit bisem brief bas wir In bas für vns vnb für alle vnser ben und nachkomen in der vorgeschriben unser Huldunge gegündet und vor uß thalten und hin dan gesetzet haben Ob es zu folichen vallen und schulden tame 18 ber an vale beschäch In den ziten E das si von vns erloset waren nach vnser rief fage Das fi benne furbag ber obgenauten vnfer fromen von Bayern feligen ben nach bes egenanten unsers gnabigen herren herhog fribrichs von Ofterrich be fullent gehorsam und gewärtig sin mit iren schlossen und mit allen luten tten gulten nupen rechten Renten und vallen in aller ber muse und mage als bes alle liplich aibe zu ben hailigen gesworn habende und nach bes briefs sage x bar uber gegeben ist als lang ond ont uff die zite bis das wir oder onser ichlomen von der obgenanten Herrschaft von Ofterrich wegen das alles von der baenanten unser frowen von Banern seligen erben mit ben egenanten amainkig= hent guldin nach vnser brief lut vnd sag gentslich erlebigot vnd erlöset haben ver aber als lang bis das wir ober vnser erben ober nachkomen den selben an

endlins wegen ze oberntalhain berfelben ftog figen wir uff beib fitt gentsvub gar kommen gu bifen fechsten nachgeschriben mannen gu hans Schun Bent Schaffern und gut Eberhard Ebichen von Santerbach bie wir wier fitt ba zu gegeben betten Item zu Conrat und bann Kesmannen **zů Sans Rügen** von Talhain zů den Sehsten verginten wir vns gins tin hans Cramers och von Talhain bas bie ben ftog ansehen solten und fic uff ir aid die sie aller hindrost gesworen betten dar omb erkennen ond ägger onbergan und underschaiden das ietweder tail wiste wie verr er sinen nden nemen folle und was och die Siben darufz taten alb enschieden. alb ir merre tail ba by folt es beliben also hant sie zwüschant die obgenanten agger vmb ftofz ist gewesen gesetzt brie stain. bas ersten ainen aller oberst vor bem manten Holtz Ingingen zwüschant Cherlin Scherrers ager und hans Scherrers er ber sol schaiben burch abhin big uff ben andern Stain den fie gesetzt hant Claufz taffchen ager ben man nemmet bes murers agger ber och gelegen an bem holt Ingingen ber felb ander Stain fol benn aber burch abhin gen grund in ben britten Stain schapben ben fie gesetzet hat in bes egenanten i Caffcen agger ben man nemet bes murers agger ber felb britt Stain fol burd abhin genn bem grund zwüschant Hans Schun ägger und bes Clerros jart die in Gennen (sic!) lehen hort, das der von kilperg ist schaiben biz in gröffen birbom. also sol es furbaz hin beliben bas ber zehend ze Haiterbach Baiterbach Hufz gan fol biz an die egenanten stain. und der zehend ze talhain t in her von Talhain her och biz an die egenanten stain und undermark. des rtund haben wir obgenanter graue Hug von Hohemberg und ich pfaff Burkard berr ze Hanterbach vnfer ieglicher sin aigen Infigel offenlich gehenket an bifen f zu ainer offen vrkund und warhait bisz egenanten undergangs ber geben ist Suntag nach vnser frowen tag assumptionis In dem Jar, do man zalt nach ti geburt Tusend vierhundert and ailff Jar.

8. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel fehlen.

838.

Oktober 1416. Innsbruck. Graf Rubolf von Sulz, welchem Herz zog Friedrich von Destreich erlaubt, zum Bau der Burg Hohenberg von den Leuten dieser Herrschaft 400 fl. aufzubringen, bekennt, daß, wenn er dieses Geld anderweitig verwenden wurde, es an der Losung der Herrschaft Hohenberg abgehen sollte.

36 Graf Rubolf von Sult Hauptmann ze Hohemberg Bekenn mit brief, als mir ber Hochgeboren fürst mein gnediger Herr Herhog reich (sic!) Herhog ze Ofterreich etc. gegünnt hat ain hilf vierhundert bin zu bem paw ber vestin Hohemberg die vast pawvallig ist von

fullen auch bie vorgenanten Befloss wiber uns, noch wir wiber En nicht im a alls generd So fullen auch die vorgenanten ReichsStett nyemand barinn enthalm ber miber one fen auch an alls generb Dargu haben wir ben vorgenanten Reit Stetten, bas negund bei unfern fürsten eern und trewn versprochen und verland bas wir all Ir burger und faufleut Ir leib und ir gut in ber ganten Graf ichafft gu Tirol alswert bie raicht und auf ber Steirmarch getrewlich ichimm fullen ond wellen all die weil wir die vorgenannten onfere gefloss leut und mit gut von In nicht erloft haben und fullen und wellen auch nnemand gumm me hengen noch gestatten ber Sy in berselben Zeit in ben vorgenanten wiem lada angriff laibig ober beschebig alles an all arglift ond generb ond suft in anden when Lanben als ander bie vnjern getrewlich und an alls generd Bnd also julen wi vorgenanter Berbog Ernft und Berbog fribrich Berbogen je Ofterrid et und unfer erben unuerschaibenlich ber egenanten Reichi Stett und Bret nahlban zu ber pfanbichafft ber egenanten unfer Gefloss leut und auch gut und and bam Ir gnedig herren und getrem ichirmer und vertretter fein, und beleiben nach an Brer notdurfft gen wem Gn bes bedurffen an alle generb. Bnb ob bas mit bag In berfelben Gefloss und Stett ains ober mer wiber Iren willen entact wurden, bag In bas an ber vorgenanten 3rer fculb fain fchaben bringen i Mit vrfund big briefs. Geben ze Sall im Intal an Eritag vor unfer lien framt tag ze ber Schiebung. Rach frifti gepurd viergebenhundert gar und be nach in bem Bebenben Jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhalten Siegel bes Herzogs Friedrich.

#### 836.

17. September 1410. v. D. Die in ter Urkunde benannten Reiche ftäbte bekennen, daß ber Schwur, welchen Rotenburg und Spings vormals Elisabeth von Bayern, Gemahlin bes Herzegs Friedrich welche mit 20000 fl. auf biese Städte angewiesen war, gelaste in Kraft seyn und bleiben solle.

Wir die Burgermaister Nate und alle burger gemainlich baidiv And warme diser nachbenempten des hailigen Romischen Ryche Stette mit namen Im Rutlingen Vberlingen Lindow Rauenspurg Bibrach Gemünde Remmingen kempten kouffburren phullendorff Jöni wangen lüfirch die kelkpühel Bopfingen Aulun Giengen und Büchorn Bekennen offenlich in vns und alle unser nachkomen mit disem briefe Als die durchlüchtigen hochgedorm fürsten und herren Herhog Ernste und herzog Fridrich gebrüder Gerpspaße Ofterrich ze Styre ze kernden und ze krain Grasen ze Tyrole etc. wie lieben gnädigen herren vns und vnsern nachkomen versetzet vnd pngesetzt him k

bem phanbe ir veftin Rotemburg ob ber Statt Rotemburg gelegen Rotem= g bie Burg in ber flatt gelegen Rotemburg bie Statt onb Chingen bie t bo ainander an dem Neker gelegen Horwe burg und Statt Schonenberg Statt vnb Bingborff die Statt das alles lut und gute und darzu alliv div er die zu ben vorgenanten vestinen und Stetten gehörende und die vff bisen en tag als bifer brief geben ift vnuerfetet find mit allen iren rechten nuten sigehorben Umb Aht und bruffig tusent gulbin und umb bruhundert und bru Diertig guldin die wir Inen von ir bett wegen uff bracht vnd entlehnot haben Thlicher brief vkwysunge lut und sag bie si uns barumb gegeben band Daruff Da bie obgenannten von Rotemburg und von Shingen gemainlich Rych arme von gebottes und haissends wegen der obgenanten unserer herren von Trich gehulbet und gesworn habende gehorsam und gewärtig ze sinde als iren n herren nach folicher unser brief lut und sag so wir umb die selben phants = von der obgenanten herrschaft haben .. Won no das ist das unserer gna-- fromen from Elkbethen von Bapern seliger gebachtnuffe erben nach Egenanten unsers gnabigen Berren Bertog fribrichs von Ofterrich irs n gemahels tobe ben got lang wende ainen anfale habent omb zwainkigtusent n guter Rinischer gulbin nach ber brief lut vnb sage bie si bar vmb hand I In och bie felben von Rotemburg und von Chingen vormals gesworn nbe nach bes felben unfers berren bertog fribrichs tobe gehorfam und geig ze sinde mit aller gewaltsami ond mit allen nuten gulten rechten Renten vällen als lang ond ong uff die zite bis das si von der selben onser frowen Bapern seliger gebächtnusse erben mit ben obgenanten zwaintigtusent Rinischen n erloset werbent nach des briefs lut ond sag der darüber gegeben ist Die n gelübbe und ande die egenanten von Rotemburg und von Chingen In vorgenanten vnser Hulbunge vnd sweren gen vns mit rechtem gedingde redlich aigenlich vor an hin dan vf gesetzet ond vor behalten habende . . Daromb ekennen wir mit bisem brief bas wir In bas für vns vnb für alle vnser t vnd nachkomen in der vorgeschriben vnser Hulbunge gegündet und vor uß iten und hin dan gesetzet haben Ob es zu folichen vallen und schulden kame ber an vale beschäch In den ziten E das si von was erloset waren nach unser fage Das si benne furbag ber obgenauten vnser fromen von Bayern seligen i nach bes egenanten unsers gnabigen herren berhog fribrichs von Ofterrich füllent gehorsam und gewärtig sin mit iren schlossen und mit allen luten t gulten nuten rechten Renten und vällen in aller ber wyfe und make als s alle liplich aibe zu ben hailigen gesworn habende und nach bes briefs sage bar uber gegeben ist als lang und unt uff die zite bis das wir oder unser omen von der obgenanten Herrschaft von Ofterrich wegen das alles von der nanten unser fromen von Bapern seligen erben mit ben egenanten zwaintig= t gulbin nach vnser brief lut vnd sag gentslich erlebigot vnd erloset haben aber als lang bis das wir ober vnser erben ober nachkomen den selben an vale die zwaintigtusent Rynischer gulbin ben egenanten von Rotemburg an Rotemburg In die Statt In antwürten und geben fich felb und die Berident von ber egenanten unfer fromen von Bapern feligen erben von ber obgenanten vufer herrichaft von Ofterrich und von unfern wegen ba mit gentlich ge leinen ond ze lofent Bud wenne och ber ains in folicher mage beschicht also bas mit von ber obgenanten Berrichaft von Diterrich megen felb lofen von ber committe unfer fromen von Bapern feligen erben Ober aber ben von Rotemburg te gelt In antwürten als vorgeschriben ftat webers ber ains beschicht So inten ! vne furbag aber umb bie felben zwaintsigtufent gulbin gu ber fumme gelt bie mi por bennocht baruff betten und bie nicht abgegangen wäre mit allen ichlogen lie guten gulten nuten rechten Renten und vallen wider gewartig fin als im mits herren nach unfer brief lut und fage bie wir von der felben phantichaft was von ber obgenanten unfer gnabigen Gerrichaft von Dfterrich haben uff bie tie bie fi alle pepo baromb liplich zu ben Sailigen gesworen habende Bub bei die ge warem und offem vrfunde geben wir obgenanten Ruchs Stette fur mit mi alle onfer nachtomen ben Obgenanten von Rotemburg onb von Chingen iren nachkomen bifen briefe besigelt mit onfer vorgenanten Stette Blme, Ritte gen, Bberlingen Rauenfpurg Lindow Bibrach Gemunde Memmingen und Kempten anhangenden Infigeln die wir für uns und alle ander obgenation Stette baran gehenft haben ber geben ward bo man galt von Erifins gebute zehenhundert Jar und barnach In dem zehenden Jare An der nachsten Mitwell por Sant Matheus tag bes hailigen 3wolfbotten.

B. t. Drig. im bem Stabt-Archiv zu Rotenburg. - Dit 7 anhangenben Gigit

# 837.

16. August 1411. v. D. Graf Hugo von Hohenberg, Conventimber bes Johanniter-Hauses zu Dätzingen, Kastvogt ber Kirche p Hack, und Pfaff Burkard von Nagold, Kirchherr zu hatte bach, urkunden, daß ihre Streitigkeiten mit Peter Salzsaß, som menthur zu Hemmendorf, in Betreff ihres Zehnten zu hatterbat und Oberthalheim von einem Schiedsgericht beigelegt worden seine

Wir Grane Hug von Hohemberg Couent brüder in dem Hulld Tatchingen Sant Johans ordens und ich pfaff burkard von Ragel kirchherr ze Hayterbach, vrkunden menglichem mit disem brieff für mit wuser nachkommenden von des stöß wegen so wir gehebt haben von unsere zeher den wegen ze Haiterbach gen dem Hölglin Jugingen uffhin mit dem emit gen brüder peter Saltfassen Comentur des Huses ze Hemmendorff is sant Johans ordens von sins Huß ze Räxingen och sant Johans

Dlins wegen ze oberntalhain berselben ftog sigen wir uff beib sitt gents ∍nd gar kommen zu bisen sechsten nächgeschriben mannen zu hans Schun ent Schaffern ond gu Eberhard Chiden von Santerbach bie wir seifer fitt ba zu gegeben hetten Item zu Conrat und hann Kesmannen bå Hans Rügen von Talhain zu ben Sehsten verainten wir was ains in Hans Cramers och von Talhain bas bie ben fibg ansehen solten und Ad uff ir aid die sie aller hindrost gesworen hetten dar omb erkennen ond gger unbergan und unberschaiben bas ietweber tail wiste wie verr er finen Den nemen folle und was och die Siben barufz taten alb enschieben. alb ir verre tail da by folt es beliben also hant sie zwuschant die obgenanten agger mb stofz ist gewesen gesetzt brie stain. das ersten ainen aller oberst vor dem mien holt Ingingen zwuschant Cherlin Scherrers ager und hans Scherrers ber fol schaiben burch abbin big uff ben anbern Stain ben fie gesett bant Caufg kafichen ager ben man nemmet bes murers agger ber och gelegen bem holk Angingen ber selb ander Stain sol benn aber burch abhin gen arund in ben britten Stain schapben ben sie gesethet hat in bes egenanten Caffchen agger ben man nemet bes murers agger ber felb britt Stain sol wrch abhin genn bem grund zwuschant Hans Schun agger und bes Clerros art die in Gennen (sic!) leben bort, das der von kilperg ift schaiden biz in aröffen birbom, also sol es furbaz hin beliben bas ber zehend ze Haiterbach Saiterbach Husz gan sol biz an die egenanten stain, vnd der zehend ze talhain in her von Talhain her och biz an die egenanten stain vnd vnbermark. des tund haben wir obgenanter graue Hug von Hohemberg und ich pfaff Burtarb verr ze Hayterbach unser ieglicher sin aigen Insigel offenlich gehenket an bisen au ainer offen vrkund und warhait bisz egenanten undergangs der geben ist Suntag nach unser frowen tag assumptionis In dem Jar, do man zalt nach i geburt Tusend vierhundert and ailff Jar.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Die Siegel feblen.

838.

Ottober 1416. Innsbruck. Graf Rubolf von Sulz, welchem Hers zog Friedrich von Destreich erlaubt, zum Bau der Burg Hohensberg von den Leuten dieser Herrschaft 400 fl. aufzubringen, destennt, daß, wenn er dieses Geld anderweitig verwenden wurde, es an der Losung der Herrschaft Hohenberg abgehen sollte.

Ich Graf Rubolf von Sult Hauptmann ze Hohemberg Bekenn mit brief, als mir ber Hochgeboren fürst mein gnebiger Herr Herhog reich (sic!) Herhog ze Ofterreich etc. gegünnt hat ain hilf vierhundert bin zu bem paw ber vestin Hohemberg bie vast pawvallig ift von

va! M. m Im gelobt und versprochen das ?

"" gewissen an berielben von nach n

nicht, und daß Ich das gelt ander i

men erben benn dasselb gelt an der low

mann Ich das gelt verpawt ban und ;

mn den brief herauss geb oder In mit ain

mn mer pind, und ze vrkund ban Ich m

reben ist ze Insprugg an Sand francis

maxentesing Sertobecimo.

. u Stuttgart. - Das befannte Siegel ift auffen :

#### 839.

Jal im Junthal. Grzberzog Gruft zu Seftei wermann, als Hans von Neuneck bie Tefte Jienbur bermannten, bas Dorf Norbstetten und ben Hof Bur ber aenannten Feste gehörte, nebst bem Sveicker 1892 und 120 Pfb. Heller von Caspar von Sweicher von Luck alles als Pfand von bem Hause Seitreich ir

bag anaben Ergherhog je Ofterich je Grir je fer - 144 git inrol etc. befennen für und und ben Socha 🕝 🗆 . ben bruder Gerhog frydrichen gu Sherid e ber bei ber lieber getrumer Sans von numnea ru bie miner barunder bag borif gu Morfietien : 1 200 1 13 30 Berfelben veftin gehört umb funffiebnin and the state of the control of the mint ben fricher umb hundert und grafingen effe er imm lieben Casparn von Dw und von im Interne des pfufers tobter geloft bat das au Buffremen Cap von bus gewesen in Alfe bu im aunit und willen gegeben wiventflich mit & 50 5 Commit hans von numneg und fin erben bie 27 - er tem obgenanten wuer borif und Soff und and and unaenomen und darzif das benant buft actu 1988 2003 Sem obgenanten unßerm lieben brüber Oak Die Ganes Rebten Junbaben und nneffen follent : - 20080 and landes reht ift als lang uns wir tie unt b was vaßerm egenanten brüber vnd vnßern erben süllent statt tün wenn wir an sp begerent an widerred Sy süllent vnd darjung du vorgenant vestü offen haben bie vnßern darju vnd daruß zu laussend vnd darjune zu Guthaltend wenn als osst wir bes an sy begern wider allermengklich nyemand usgenomen doch vnd sessen vnd zerung vngeuerlich Och süllint sy den obgenanten Satenvüsschlich In haben vnd sich der gewonlichen zinß vnd gült von vnßern lütten den benügen vnd die darüber nicht verret dringen noch beschwären In dehain sing geuerd mit vrkund diß brieffs geben zu hall Im Intal an Mittichen (sic!) ser sant gallen tag Nach Cristü gedurt In dem vierzehendhundertisten vnd Sehenden Jar.

3. b. Drig. im St.-Ardiv zu Stuttgart. - Auf Bapier; ohne Siegel.

840.

Juni 1417. Cberbach. Pfalzgraf Otto bei Rhein ertheilt ber Stadt Wilbberg verschiedene Begünstigungen.

Bir Ott von gotte gnaben pfalltgraue ben Renne vnnb hertog Bapern etc. Bekennen vnns offenntlich mit bisem brieff für vnns alle vnmfer ben vand nachkomen vand thun kundt allen den die ine sehenat lesenat oder inen lesenn. Das wir sollche gehorsamkeit vnnb willig bienst. Die vnnser Lieben tremen Burgermeistere vand Burgere gemeinliche vanserer Statt Willbrerg wand vanfern altforberna gethon habena vand noch jan künfftigen Zeitert **x sollen** angesehen habenn vnnd haben ine vnnd iren nachkomen. sollche bedunder gnade gethon. Allso bas wir sie vnnd ir nachkomen gefrijt habenn vnnd **iden fie auch** jnnkrafft dis brieffs für aller ongewonnlicher Steür ond schatzung ieben. ofigenomen die Bedte gullt vand Zinße die sie vansern alltfordern und bifber jerlichen gegeben haben one alle geuerd Auch so sollenn die Burgere wanfer obgeschriben Stat Willdperg jars nach noturfft vnnd zeitlicher vermöcomee bawen. vnnb bas mit vunferm vnnfer erben vnnb vnnfer amptleute ratt willen vnnb wissen thun Dartu sollen wir ober vnnser erben ine Bawmeistere acteun wund beschaiben alls diche des not sein wurdet on geserde. Auch were es bie Burgere Inn vnnser vorgeschribenn Statt Willbperg allmandt vmb Rinse verlichenn ober verlihenn hetten. Denfelbenn zinse sollen sie auch an ber Stat verbawen nach vnnferm vnnfer erben vnnb vnnfer amptleut willen vnnb wiffen im bermass alls vorgeschriben steet. alle geuerd vnnb argelisst gennylich vsige-Maben. Des zu vrfundt vnnb vestem gezeugnusse So haben wir fur vnns vnnte erben vand nachtomen vanfer janfigle laffenn hennachen an bifen brieff. Der stenn ift zu Sberbach an fannt petter vnud fannet paulstag ber hailigen

Awelsbotten Inn bem Jar ba man zalt nach chriftz geburt vierhehensjunder inn bem Sibennhehensten Jare.

B. einer gleichzeitigen Abschrift im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 841.

8. Februar 1420. Eisisheim. Anna von Braunschweig, Gen bes Herzogs Friedrich von Destreich, schlägt dem Spital zu welchem das Dorf Altheim um 800 Pfb. Heller von dem I von Hohenberg verpfändet worden war, weitere 250 Pfl diese Pfandschaft.

Bir Anna von Bramnimeig von gots anaben Bertogin ga rich ga Stepr ga ternben und ga train Grafin ga Tirol etc. Al Als bas Spital gå horm bas borff genantt Altheim von wailent ben fen von hohenberg verpfenbet haben umb acht hunbert pfund Mil aber Im von dem hochgebornen fürsten unferm Lieben heren und gemachel friberichen bergogen Bu Ofterich etc. mit ber pfanbicafft gefchlagt halb hundert pfund haller Darlirt Also baben wir an statt best egenanten lieben beren und gemahels bes vollen gewalt wir verund haben bem en Spital off die abgeschriben pfanbschaft geschlagen brithalb hundert pfund ber wir ouch also berait bezalt und ausgericht sein, und sol bas egenant nu ond hinfür off bem obgeschriben borff Altheim mit finer zugehorung abgeschriben bayber Sum ber Achthunbert ond brithalbhunbert pfund bas a Sum Aulffthalb hundert vfund haller bringet halten und dafielb borff Annhaben nüten und niessen In aller ber massz wis und form Als ber brieff ben bas egenant Spital von ber Acht hundert pfund haller wege batt on alles geuerbe Mit Brtund bis briefs Geben gu Eisissheim an p nach Sant borotheen tag Nach criftus geburt Im viertebenhundertiften vab Bigosten Jare.

B. d. Copial-Buch ju Borb. Fol. 161.

842.

Juni 1422. o. D. Ernst Merhelt, Schultheiß zu Rotenburg, und Johans Menloch, Stadtschreiber baselbst, bezeugen, daß die Grafen von Hohenberg von Alter her verordnet haben, es solle kein Bastard Chorherr am Stift in Ehingen werden.

Wir Ernft Marbelb gu ben giten Schulthais ze Rotemburg am er und Johans Menloch Stattschriber baselbs Bekennen bas wir en tag batum dis briefs gehört haben von den frommen beschaiben mit namen Bengen wilhan burger ze Rotemburg wie bas bie Erwirdigen Herren probst vnd die Corherren des Stiftes ze Chingen ains tails vnd romm veste Bent von Bochingen bes anbern tails bes pfleger und ampter langhit gewesen war vor ziten etlich stoff und zwayung mit enander hetten ainer taltter wegen bar vmb fi aber ber wolgeborn Berre Graf Ruf von Hohemberg faliger gebahtnuß ber och vff bie git Rehter gewaltiger herr ber herschafft hohemberg mas mit famt Cont n finem schriber salig riht und verrihte nach lute und sag der brieff barüber . vnd do språch der Bochinger Herr nun will ich ve das ir mir von der 19 wegen gebend miner fün ainem ain Corherren pfrund vff ben ftifft ze gen, do sprache ber Herre gern biner elicher füne ainem und kainem baschart ich kain baschart off bem stifft zu Shingen han wil, ba zu horten wir von erlen Altengot wie das er off ain zit ze Rotemburg off ber burg bo fprach from It von Toggenburg falig bes obgenanten Graf olfs elichi gemabel Graf bu foltest gebenken wie bu ben alten Berren test wan er mir vnb anbern lüten nach gat bich sinem sun vmb ain Corberren id ze bitten wan er langkit der Herschaft gedienet hab als er öch mit der Herschaft men was ond hette ainen sun onelichen geborn, bo borte er bas ber felb von Hobemberg sprächi er betti von sinen altuorbern gehört wie bas kain art vff bem obgenanten Stift sin folt dar vm so wolt er och nit das kain art baruff wer noch tam, ond wolt och uff bas des alten Herren onelichen nit lihen und wurd Im verzogen, und dis sag und reda hand die obgenan-Bent wilhan und Auberlin Altengot geseit beratenlich wissenlich und als si ain warhait billich bar omb fagen füllen an all generbe. Das och wir obnter Schulthaiß und Statschriber solich reba von Inen gehört haben als obriben ist, bes ze zügnust haben wir vnfrü Insigel gebruckt In bisen brief ze birr geschrifft. Der geben ist bes Jars bo man zalt von Cristi geburt vier-Hundert ond zwai ond zwainzig Jär an der nehsten mitwochen nach aot fronms tag.

B. d. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Auf Papier; mit den beiden aufgeen Siegeln. 16. Juli 1428. v. D. Beng Hüller, Bürger zu Horb, A Spfrids von Rotenburg Enkel, verlauft um 570 Pfd. Heller- und Hühnergült von Unter-Jettingen an Agnes von iberg, Priorin zu Reuthin, beziehungsweise an dieses Riofier

3d Bent Saller walther Spfryds feligen von Rotembur terfun gu bifen giften burger gu horme vergich und betenn mich ! mit bisem brieff für mich ond all min erben Bud tun tunt allen ben b brief immer ansenhend ober horend lesen, Als ber obgenant Waldjer Syfn min ani vor etwienil zites ains rehten reblichen flaten und dwigen konfies hant mit solichen worten werten und getäten als es billich und von rei vnd maht zu ben zisten haben solt vnd noch all kunstig zit haben sol w an allen stetten und gerihten und vor menclichem Biertsig psamb und zenke ling ptaliger güter und genemer Saller und viertig hanr Alles iärlichs fil ond ewiger gulten omb ben Ebeln wolgebornen Berren Granffe bolffen von Sobemberg feligen ben man nempt Granff Rimi ben gijten herr gu Altenftang von und vifer beme borff unber at mit aller angehörd omb sebshundert pfund minder brossig pfund anter wi mer Saller nauch int ond offwisung ains versigelten brieffes mit fanf and ben Insigeln ben ber obgenant Herre von Hohemberg minem lieben Ani Walther Syfryden und sinen erben barumb und barüber gegeben bat berfel anuabet Wir Grauffe Rubolff von Sobembera Berr gu Altefta: ond dis batum ond geben wiset off Sant Othmars tag bes 3ai man galt von Criftij gepurt brugenhundert gar ond Sabe Ahhig Jare In bem selben brieff ber obgenant herr von hobemberg sel ouch ber Schulthais die rihter ond die geburschaft gemainlich bes borffs ütingen die danne zu ber zijt vernünfftig In libe vnd leben gewesen sind ir erben vnb nachkomen vff ir ande die spe darumb gesworn band per verhafft und verbunden haben dem obgerürten touff anug zu fin und ben nanten minem anj seligen vnb allen sinen erben vestenklich ond vnübrechenlig obgeschriben Haller und Hunrgult garlich gurihten vff bie gijt und In al und mauß als ban berfelbe brieff luter ukwist. Der vekgenanten vierkig und zenhen schilling Haller gelt und viertig Hunr alles iärlicher und ewige bas halbtayl gang ond gar nemlich zwainzig pfund ond fünff schilling Sol zwaintig hunr alles iarlicher und ewiger gulte mich obgenanten Benten von bem Egenanten Walther Syfryben seligen ond miner muter seligen re plich angestorben angeuallen und angeerbt ist die Ich ouch etwieuil zijten Inn genützt und genossen han, on menclichs ansprauch und irrungen bes Ich iet Bent Hüller ains rebten reblichen steten und öwigen touffes als bas bill von reht krafft und maht haben sol und mag net und alle künstlig und dwig zist für mich und alle min erben verkousst und zu koussen gegeben hon tun ouch das In crafft und vrkund dis brieffes den Erwirdigen Ersamen und gaistlichen frowen frowe Agnesy von Hohemberg zu den zisten priorin und dem Couent gemainlich des Closters Rütij bij wilperg an der Nagelt gelegen predier ordens und allen iren nachkomen minen obgenanten erbtanl mit namen die zwainzig pfund und fünst schilling Haller und zwainzig hünre alles states gelz und öwiger gülte mit allen den rehten, sytten und gewonhaiten die ich darzü gehebt hon dis visten tag als geben dis brieffes lut und wiset von und viser dem obgenanten dorff underütingen mit aller zügehorde nach lut und wisung des vorgen, brieffes, den der vorgen. Here von Hohemberg dem egen, minem Anj seligen darumd gegeben kat etc. und vier hundert und sübenzig pfund haller etc.

(Das weitere ber Urfunde hat für unfern 3med feinen Werth.)

- 28. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.
- 1 3. oben bie Urfunde jum 16. November 1387. o. D.

# 844.

- 7. September 1423. o. D. Konrad von Hailfingen verkauft um 2250 rh. Gulben an die Gräfin Margaretha von Hohenberg, geborne von Thierstein, Wittwe, und deren Sohn Grasen Sigmund von Hohenberg, die Burg und das Dorf Poltringen, die Mühlen dabei nehst Oberndorf, seine Leibeigenen in diesen Dörfern, sowie in Reusten, Altingen, Pfässingen, Jesingen und Wendelsheim (dieses im D.A. Notenburg, die übrigen im D.A. Horrenberg).
- Schenn und vergich offenlich für mich und alle min erben und nachkommen und tan kunt allen ben die diese brief ansehent oder hörend, daz ich zu den ziten do ich ryten und gan moht gesundes libs vernünftig der sonn und mit guter zitlicher verbetrahtung und Raut miner frund und aller der die darzu notdursstig wären vin und der minen mereren schaden ze uerkoment und beseren nut und fromen damit ze schassent alles rechten redlichen Statten und öwigen kousses verkousst und zekoussent geben han mit mund und hand an den stetten zu den ziten und in all wis weg wie denn ain veglicher statter und öwiger kouss von billich von gewonhait und durch recht wol krasst und maht hat haben sol und mag vet und henach ymmer öwiglich an allen stetten zu allen tagen tädingen und namlich vor allen läten richtern und gerichten gaistlichen und weltlichen. Gib ouch zekoussent sier mich und all min erben und nachkomen mit rechter wissent und inkrasst dis brieffs Der wolgebornen frowen frow margarten (sie!) von Hohenstallt den zu Besch, urd Besch auf Gesch. Gr. v. Zouern-Hohenberg.

berg greffin gebornn von Tierftain mytme miner genebigen und bem wolgebornen herren grauff Sygmunben von Sohem nem genedigen lieben herren irem elichen fun ob fu nit war ond allen fi ond nachkommen Boltringen bie Burg bie muly bauor Boltrir Dorff bie muly obnen barinn ond bie mulftatt ondnen in be gelegen und obernborff bag borff alleg minen tail mit allen iren bümen rechten nüten gewonhaiten und zugehörden Es in mit luten wien wie die genant fint mit guten mit hufern ichuran hoffen boffftetten be müststatt bongarten mit adern numbruchen egerben mit mpfan woßbles mit hold howen buiden marden mytraitinan mit velb maibe wunn zwo masserlaity graben vischenten mit kuchinan mit wegen zu vnd in wege m baffrinan mit gerichten ftaben ungerichten vallen houptrechten frefflinan mi bannen vogtgen vogtrechten mit diensten mit aller ehaffty vnb gewalt allen gingen gelten gulten und nützen Es in an haller fornn habern o hünren genß gelt und namlich was ich daselbs han mit allen ben recht genießen gewonhaiten und zugehörden So von billich von gewonhait recht wegen dagu und barin gehoren fol und mag wie bag alleg genant vi gelegen ift, Sy fpen benempt ober onbenempt besucht ober onbesucht fu unfunden buwes und unbuwes ob erde und under erde grund und gr flain und groß lügel ober vil haller und hallers wertt nügit vberall vie noch vorbehalten infainen wege alles für recht ledig fry vnuerfümert ouch namlich all und peglich min aigen armenlut mank und wibs geschlie han ze bolteringen obernborff ze Ruftan altingen pfeffinge gen windelshain ober anderschwa wa bie gesegen und wie bie genam Boltrinaen gehörend bie stud . . lut vnb gut alle alz bie an mich von n genanten vatter säligen kommen sint und die ich anberthen von aft säli barnach Congen von Bubel verfett gehebt han. Und ift ber egenant schenhen umb zway Tusent und brythalbhundert auter rinscher auldin die vorgenant min genedig from mir darum genglich alsobar geben und be ond die in minen ond miner erben kuntlichen nutz komen ond bewent fu mich von ir ouch wol benügt. And setze ouch die obgenant min genebi und min herren graff Sygmunden und sine erben mit trafft dig brieffs i und nutlich gewere der vorgeschriben burg börffer und aller ftud lut und allen iren rechten nüten und zügehoreben mit vffgebung pffer miner be hand mit allen rechten als ob es mit beuogter hand onder dem stabe van rechten tapferlichs gerichts zugangen und beschenben sy und ouch um aix ftatter owigen touff recht ift. Seruff ban ich vorgenannter Conrab vo fingen mich vertigen vnb vertich ouch mich vnb alle min erben vnb n wissentlich mit trafft dig brieffs gegen ber vorgenannten miner genedige von Hobemberg und grauff Sigmunden ob fü nit mare und gen allen fin nachkomen aller ber recht vordrung aigenschaft und ansprach, so id n

man anders von vnser wegen zu vnd an die vorgeschriben burg dorffer ond gute minen tail mit allen iren rechten nüten gewonhaiten ond zügeonther gehebt haben ober nun fürohin inkunftigen ziten ober kommen und n kunben ober mobten eg mare mit brieffen mit kuntschafft mit gerichten n ober weltlichen ober suß an geriht in welhen weg daz ware bann sp fürohin innhaben nuten nießen besetzen und entsetzen sollent und mügent m willen ond notdurfft alz ander ir aigen lut ftud ond gute an min mien und an aller menglichs von unser wegen intrag widerrebe jrrung bernüße. Darzu vnb vber baz alles, so sol ich vorgenannter Conrab ailfingen und min erben ber obgenanten miner genedigen fromen und Snamunden ob fü nit mar ond allen finen erben bie vorgeschriben : borffer und die ftuck lut und gut alle und ir peglichs besunder mit allen iten nuten gewonhaiten und zügehörden verftun offrichten vertigen verspreig vnd loß machen für ain recht ledig fry vnbekummert aigen gegen allen n vnd weltlichen personen vnd namlich gegen aller menglichen wenne oder fy bes notbürftig waren ober würdin nach aigens und diß lands sytt gevnd recht vnd nach dem rechten, daz sy daran wol habent sint gar vnd an allen iren schaben. Bud bes allez ze merer und beffer sicherhait, so ber vorgenannten miner genebigen frowen und grauff Sygmunben und ben gu rechten burgen wid vertigern geben und gesett ber vlrich maigern agned hangen von hailfingen ben eltern, henglin von nunet, von haimerbingen, Känhartin von målchingen vnd Eberhart t von Richtenberg vnuerschaibenlich also und mit bem gebinge, mare ob zeschriben burg, die borffer, die stud, lutt und gut alle ober ir behains beober ir zügehorbe von geman ansprächig warin ober würdin, ober ob inen jain mariff ober inbruch von vuß wegen baran beschäch von weme bax nd wie sich bag fligty vnd ich vorgenannter Conrad von Hailfingen ober ien ynen das alles und pegliches an welhen sy benn mangel ober brust iber gewünnen nach diß brieffs sag nit verstünden vfrichtin vertigetin verledig ond log machetin daz sy baran habent maren in obgeschriben wis. ib benn die vorgenannt min genedig from ond grauff Snamund ob fü : vnd all fin erben vollen gewalt vnd gut recht die egenannten bürgen all ain tail welhy sy wend ze manend ze huß ze hoff mit botten mit brieffen iber ougen und welhy also gemannt werdent die süllen nach der manung tagen ben nehften barum vnuerzogenlich unfarn gen Tüwingen gen Ro-:a ober gen Eklingen in ber broer Stett ain ond ba laisten in ains vnd offenn gastgeben ober wirthuß in welhes sy benn von inen gemant , peglicher mit sin selbs libe und mit ainem pferit ober aber ainem kneht em pferit an ir ains statt ber selber nit laisten wil ober enmag ain kunt= vonlich gysellschaft ze haltent ze nollen täglichen malen ze failen kouffe vn= t, alz syt und gewonlich ist nach ebler lüt recht, boch daz weber kneht noch 54\*



granif Ongmento fin eroch one ane it geifer mich voger min erben vnb ben ober bie vnlaistenben burgen gemainlic ouch min vnd ber brüchigen bürgen lüt vnd gute barumb ang vfenden allenthalben es in in stetten, vf burgen, in borffern mit gaistlichen ober mit weltlichem gerichte ober ob sp wend an gerichte an clag an zorn ond an alle rauche mmer fo ont inen allez baz off und vggericht geuertiget und vollefür allen iren schaben baran in benn mangel ober bruft ober bar nach diß brieffs jag und waz ich vorgenannter verköffer, min die vnlaistenden bürgen oder neman anders von unk wege tåtten ober fürkügen, so hand in allewegend vor allen lüten r gaistlichen und weltlichen recht und wir unrecht. Vor bem an ter verköffer noch min erben dehain vnßer lut noch gut noch stenden bürgen noch bero lut noch gut nit schirmen noch fry gelaidt fryhait lantfrid lantrecht Stettrecht burgfride behain ge sellschaft noch verainung der fürsten, der herren, der Stett, no ander gaistlich noch weltlich recht noch mit namen behain an noch sach, so neman vet ober hienach in schirms wis fürtieber ten kann ober mag in kainen weg. Heruff und vber bag allez nach geschriben stat verzich ich vorgenannter Conrat von hailfin ben ober die villaistenden burgen bag wir hienach sprechen moch vns nit all worden noch in vngern nutz nit kommen oder : vber daz halbtail ber Houptsumme die sich gebürt vmb die vo und gut, barum folt man uns wider setzen in gewalt und ge lüt und gute. Alles gaiftliches und weltliches gerichts hant ben und ouch, wann wir bigen touff nit vertigen, vnb allen vor vnb nachaes iben sachen nit nach giengen und ben genug waren nach big brieffs sag, bas vns benn seten under ains geglichen richters gericht und gewalt und nit füriehend, baz wir in baz gericht nit horen, sunder man mag one barumb bannen i ahten, und ben gerichten näch gan, bauor uns behain unger herren noch fryt nit schirmen sol. Und in was schabens die vorgenannt min genedig fromen 1 Hohemberg und grauff Sygmund ober sin erben und all ir helfer bes angriffs bid sy benn tatten ober von ber vorgesagten vertigung wegen ymmer koment, war von zerung von bottenlon, von brieffcost von nachraiken von benötten ober von ander redlicher sach weger wie der genannt war wie sich das fügty. t Costen und schaben allen füllent ich vorgenannt Conrad von Hailfingen und erben und der oder die unlaistendem bürgen gemainlich und unuerschaidenlich e vnuerzug abtun und bezaln gar und genglich an allen iren schaden in obge-Bner wis. Gieng ouch ber egenannten burgen ainer ober me abe, fure vom ober murd suß vnnutz zu burgen vor vnb ee dieser kouff geuertigt wurd in Thrieben wis, wie sich bag fügty, bag got lang wende, So soll ich vorgenannt cab von Hailfingen ober min erben inen in acht tagen ben nehsten nach ir mang ander als schiblich und gewiß burgen setzen und in allem rechten als ber bie abgegangen bürgen gemesen sint ober die beliben bürgen ob sp barumb annt werbent füllent laiften in ben vorgeschriben rechten vnt eg beschicht. Bar ob die obgenannt min genedig from ond Grauff Sygmund ob fü nit mar fin erben ber bürgen ain ober me füro manoten ober angriffen benn bie In ober iro ain ober me furo zil vnd tag in ber laistung geben benn ben un ober ob biger brieff an im selber ongenarlich schabhaft argwonig ober Saft war ober wurdy ober ob ber insigel so an bießen brieff gehorend ains mer zerbrache mighengt ober mißkert wurd ober sin zaichen aigenlich nit been betty, wie sich bas fügty. Der ftud aller kains noch mit namen suß nübit 78 überall Ensol noch enmag inen an iren rechten noch bigem brieff an sinen ten kain schaben beren noch bringen weber suß noch so inkainen weg alle argevnb geuerbe in allen vorgeschriben sachen genglich vfgenommen vnb hinban 3t. Ind also geloben ich vorgenannt Conrat von Hailfingen by guten truwen echter warhait für mich vud all min erben und nachkommen difen kouffe zeuer: at vnd all vorgeschriben sachen war vest und stätt ze haltent und zeuollefürend dif brieffs fag vnd bawiber nit zetunt noch schaffen getan werden haimlich offenlich suß noch so in behainen weg und den egenanten burgen von dißer sichaft und laiftung zehelffent gentlich an allen iren schaben ungenarlich. Wir egenannten bürgen vergenhen dißer burgichafft und geloben ouch by guten trufy war ond stått ze haltend nach dig brieffs sag an all geuerde. Bnd bes 3 ze offem und warem vertunde, so haben ich der vertöffer und die bürgen all sinlich und unser pealicher besunder sin aigen insigel offenlich gebendt an dißen Do bruber willham von halfingen Sant Johannes orbens

The second des vorgenannten Conrat von Halingen with it mich und alle min erben mit dißem briefi, mit nuren wissen von güten willen zügangen wird des mit nuren wissen von minen wegen die vorgenannten von der sieden noch sieden sieden noch sieden noch sieden von die vorgenannten von die von die vorgenannten von die vorgenannten von die von die vorgenannten von die vorgenannten von die vorgenannten von die von die vorgenannten von

a t. Dirj. m Stadrate ju Stuttgart. - Mit 8 anhangenten Giegeln.

# 845.

16. Theore 1423. c. D. Agnes von Hohenberg, Priorin bes Al. Mercein, weise eine Gult von Dinkel und Gier 4 Alosterfrauen baselbst zu Leibgeding an.

Bir Angnes von Sobemberg gu ben gijten prnorin bei cloftere and beteinen me with me then the fir one ond all onfer nachkomen, Als one ond oniern ge gumn gefir ert Couent Margareth bu Chrin Sainrich Stablers the tree present bat nun malter bingkels und hundert anger gelt als war in mient bie bas elefter darumb bant, bas wir da erloben gunden mo and the state of the bestellt of the state o 4. . . . . . Berearun auchweftran von Giltlingen ouch clofter fromen 33 To the rier obgenant onnerschaibenlich und gemainlich bis obge 194 30 3 25. 200 amer milt ire lebtag haben nuten vind nieffen follen und general bei ber ber ber beite begen abgant fo fol bu netgenant gult allen and and the die andere lebend beliben der obgenanten vier perionen alfo pf Sign mart in aber alle rier von tobes wegen abgegangen find bas get land 3.3 2 2 21 Mertant bingkel und anger gult lebig fin und bar nab Bernach ind Sei Sin Sim vorgeschriben Couente In aller wie und mauff als be A de Seine genen Die der Coment dar umb hant, dis alles zu urfund und al 1994 Sin wir edgemannte proorin onfers amph ber prijorat Infigel offenlich and Ballen tag bes Sand ber geben ift an Cant Gallen tag bes gare be man get bei 3 mit, bouer vergendundert zwaintig und bru Bar.

200 - Signat Grand gut Grungart. — Mit bem länglichrunden gut grand

846.

17. Februar 1428. o. D. Ulrich Maiger von Waßneck bekennt, zusgleich im Namen seines Vetters und künftigen Erben, Ulrichs von Uebrichingen, von Graf Hans von Thierstein, Landvogt der Herrsschaft Destreich, Güter bei Holzgerlingen, Mauren, Böblingen und Altdorf, Lehen der Herrschaft Hohenberg, als solche empfangen zu haben.

36 blrich maiger von waffned Tun funt Als ber Wolgeborne min gnebiger berre Graff Sanns von Tierstein lantuogt etc. anstat mins gnebigen Berren von Ofterrich von miner Bett und begerung wegen minen vettern Blrichen von übrichingen ber nach minem tobe von rechtens wegen min nechfter erbe ist zu mir in gemeinschafft gesetzet und verlihen hat dis nachgeschrieben leben So 3ch vormals von miner anedigen herrschafft von Ofterrich zu leben gebept ban bar rurenbe von ber berichafft von Sobenberg Mit namen du wifen ze holtgeringen under bem borff gelegen find vier Manumatt und th gebeiffen bes balfinges Brugel bar umb vnd von folicher gemeinschafft wegen hab 3th biß nachaeschriben min eigenlich gut bas vor ziten von miner anebigen **berichafft von Diterrich** ouch lehen gewesen vnd mir aber von Jren gnaben in eigenschafft verschriben ist, widerumb zu lehen gemacht und emphangen in gemeinchafft Mir vnd dem obgenanten minem vettern von minem herren dem lantuogt obgenanter unt an mins herren gnad als benn das fin libungsbrieff wifet, barumb so han Ich als ein treger gelopt und gesworn minem gnedigen Herren von Ofterrich ober sinen vettern und erben dauon getrum bienstlich gehorsam und gewertig fin als benn ein leben mann sinem leben Herren von folicher leben wegen verbunden ift und tun fol, wenne ouch ber obgenant min gnediger herre von Ofter= ric ober fin merer gewalt bem er bas emphilht heruß ze land kompt und bie andern sin leben von numen bingen zu ernumen vnb ze verliben beruffen withet So sollen 3d ober min vetter ouch emphahen und tun als andre lehenmanne getruwlich vnd vngewerlich Bnd sind dis mine guter die Ich zu lehen gemacht habe Stem neun Juchart agkers gegeben (sic!) in ber zelge gegen Muren Bem fünf Juchart agkers gelegen in der zelge gegen Boblingen hinvß Sodann nem Jucharte agters gelegen in ber zelge gegen altborff bie agter all nempt war bes balfingers gut zu vrkund verfigelt mit minem anhangenbem Infigel Schen an ber eschmitwoch Nach Crifti geburt vierzehenhundert zwentzig und Acht Jare.

3. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Mit bem Siegel bes Ausstellers.

847.

1. April 1429. v. O. Gräfin Margaretha von Hohenberg, gebe von Thierstein, Wittwe, und beren Sohn, Graf Sigmund Hohenberg, verkaufen die unter dem 7. Sept. 1423 erkausten sitzungen an Hansen von Hösingen.

Wir margareht von Hohenberg Gräffin geborn von Tier witme und Grauff Sygmund von Sobemberg jr elicher fune Bete= vnd vergenhen offembar für vns all vnßr erben vnd nachkommen Und tugen 🗖 allen ben die dißen brieff mimer ansenhend ober horend legn bas wir jus giten bo wir Ryten und gan mochten gefundes libes vernünfftig ber finn mbguter zitlicher vorbetrachtung und Raut unger frund und aller ber bie bartu bürfftig sint ungu und ber ungren meren schaben zeuerkouffent und begern und fromen damit ze schaffent ains Rechten Redlichen statten owigen unwiderlow lichen kouffs verkoufft und zekouffent geben haben mit mund und hand an stetten zu den ziten und in all wis und weg wie benn ain veglicher stätter u owiger fouffe von billich von gewonhait und burch recht wol frafft und macht 🌬 haben sol und mag nek und hienach ommer owiglich an allen stetten zu allen im täbingen und namlich vor allen lüten Richtern und gerichten gaistlichen und me lichen. Geben ouch ze kouffent für pns all vnfer erben und nachkommen mit recht wiffent und jn frafft big brieffs. Dem frommen vesten Sangen von Beffi gen und allen finen erben und nachkommen Bolteringen die burg die muly ! vor Bolteringen bag borff die müly ohnen darinn und die mülistatt undnen bem dorff gelegen und Oberndorff das dorff. allez ungren tail mit allen iren begriffen buwen rechten nutzen gewonhaiten und zugehorden. Es in mit li wieuil der und wie die genannt sind mit auten mit Dußern schuren höffen be stetten Hoffraitenen nüststatten garten bongarten mit adern numbruchen eger mit wisan wißblegen wasen mit holy howen buschen marden wytraitinen mit w waid wunn zwy mit wasser wasserlaite graben vischengen mit kuchinnen mit we gu vnd in wege mit Sturen Daffrinen mit gerichten ftaben vngerichten val houptrechten frefflinen mit zwingen bannen vogtnen vogtrechten mit dienften aller chafftin und gewalfamy mit allen zingen gelten gülten und nutzen es in Hallern korn habern an hennen hünren genß gelt. Bud namlich was wir dase haben mit allen den rechten nützen genießen gewonhaiten und zugehörden So 1 billich von gewonhait oder von Recht wegen bartu und barin gehoren fol 1 mag wie daz allez genant und wa daz gelegen ist Sy sien benempt oder unbener besucht ober unbesucht funden oder unfunden buwes und unbuwes ob erd t under erde grundt und gradt klain und groß lutel oder vil haller und hall wertt nüßit oberal oßgenommen noch vorbehalten in kainen wege allez für re ledig fry onbekummert aigen. Bud ouch namlich all ond peglich vußer aigen arm

mb wibb geschlächt So wir haben ze bolteringen obernborff ze Rustain ffingen pekingen winbelkhain ober anberschwa wa die geseken und wie sind die zu bolteringen gehörend die stuck lut und gut alle und peglichs alz wir die vmm Conraten von Halfingen faligen erkoufft haben mit echten nutzen gewonhaiten und zügehörben Der vorgenant hans von ill sin erben ond nachkommen Ru fürohin innhaben nuten nieken beentsetzen sullent und mugent nach irem willen und notdurfft ane unß t vnd menglichs von vnß wegen Frrunge vnd Hindernuß alz ander ir lutt ond aute. And ist der egenannte kouffe beschenden omb vier ond indert allez ptaliger und genemmer Recht gewegen Rinscher Gulbirf ber n vorgenanten Hangen von heffingen alsobar zu vnftin und ber vnfren rubse gentlich phaericht und bekalt sven und damit uns ouch von ime benuat Bnd seten ouch den vorgenannten hanfien von Seffingen vnd n mit trafft diß brieffs in gewalt vnd nutlich gewere der vorgeschriebenen ftut lut ond gut mit allen iren rechten ond zugehörden mit offgebung n Handen in sin Hande mit allen rechten und in all wis und wege nit beuögter hand under bem ftabe und vor bem rechten kauferlichs ingen ond beschenben so ond ouch omm ain peglichen statten ond owis cecht ist. Und haben vas heruff vertigen und vertichen auch vaß all ond nachkomen wißencalich mit krafft diß brieffs gegen dem vorgenanten 1 Heffingen und gen allen sinen erben und nachkommen aller ber Recht igenschafft und ansprach So wir ung erben ber peman anders von ung nd ane die vorgefchriebene burge Dörffer ftud lut vnb gut vnfu taile ren rechten nüten gewonhaiten und zügehörben unther gehebt haben irobin in fünfftigen giten ommer me oberfomen ond gewinnen funden n es ware mit brieffen kuntschafft mit gerichten gaistlichen und weltjuß ane gericht in welchen weg baz ware. Darbu ond ober allez baz vir vorgenanten margareht und grauff Spamund von Hohenberg und en Dem obgenanten Hangen von Heffingen und allen sinen erben bie re burg börffer bie stuck lutt und gut alle und ir peglichs befunder mit rechten nutzen gewonhaiten und zügehörben verstän vffrichten vertigen ledig und loß machen für ain recht ledig fry unbekumert aigen gegen hen ond weltlichen versonen und namlich gegen aller menglichem wenn id sy bez notbürfftig waren ober wurden nach aigens und diß landz ait vnd recht vnd nåch dem rechten daz er vnd sin erben daran wol gar und gentlich ane allen iren schaben ungenarlich. End bes alles zu beßer sicherhait So haben wir dem vorgenanten Hanßen von Heffingen inen erben zu rechten bürgen geben und gesett ölrich maigern von zen von Gomeringen Casper Gretten otten von wurmlingen Conraten vnd berchtold von manspera vnuerschaibenlich also vnd mit bem geob die vorgeschriebne Burg die dörffer die stud lut und gut alle ober

der manung in acht tagen den nehsten darum vnuerhogenlich infaren o gen gen Rotemburg ober gen Eklingen in ber bryer statt ain und b ains erbern und offen gastgeben ober wirthuß in welhes in benn von in werbentt peglicher mit sinselbs Libe vnd mit ainem pferit ober abe mit ainem pferit an ir ains statt ber selber nit laisten wil ober en funtlich gewonlich auselschafft ze haltent ze vollen täglichen maln ze fe vnuerbingt alz benn syt vnd gewonlich ist nach ebler lutte Recht Doch kneht noch pferit erbetten noch entlehnet inen an ben stetten noch om ba sy benn laistent Bub ensullent die bürgen noch ir verweßer an ir ft laistung numer komen noch ledig bauon werden Denn mit dez vorgenar von heffingen oder siner erben gunft und guten willen. Oder aber un genanten Sangen von Seffingen und allen finen erben allez baz vff vr geuertiget ledig loß vnd vnansprächig gemacht wirdt baran sy benn n brust vnd darum sy gemannt hetten nach diß brieffs sag gar vnd s allen iren schaben invorgeschriebner wis vngenarlich. Tatten aber ber bi ober mer ober in alle ir ontubt ond laisten nit Go es zeschulden tame obgeschriebner wis darumb gemant würdin. So sollent vnd mogent al vorgenant Sans von Seffingen fin erben und all ir helffer uns vorgen garechten und grauff Spamunden von Hohemberg und ung erben un ober die vnlaistenden bürgen ouch vnß oder der bridgigen bürger litt t mainlich ober besunder darum angriffen schadgen ober pfenden allenth in stetten vff burgen in borffern ober vff bem land mit gaistlichen ober lichem gericht Ober ob sp wend mit ir selbs gewalt ane gericht an cla mit an all Paul numer la lana nil nut amina unt inen alles has uff

it nit schirmen noch fryen sol behain genabe gelaibt fryhait lantfried Lant= tt recht burgfrid behain gebott verbuntnuß gesellschafft noch verainung ber ber herren der stett noch dez lands Dehain ander gaistlich noch weltlich och mit namen behain ander sunt lift fürtog noch sach So peman pet enach inschirms wis fürzichen finden ober erbenken kan alb maa inkainen Heruff vnb vber allez baz so hieuor vnb hienachgeschrieben ftant So n wir vne vnß erben vnb ben ober bie vnlaistenben burgen bag wir bieibhten Sprechen die vorgekagten gulbin wären vns nit gewegen noch all ond in begern nutz nit kommen oder wir maren betrogen ober baz halb-: Houptsumm die sich denn gebürt vmm die vorgeschribne stuk lut und gut solt man vns wider seten ingewalt und gewere der selben ftuck lut und gut aistliches und weltliches gericht Hantfestinan privilegien die wir peto haben enach erwerben mohten von dem hailigen Romischen stüle erthyschoffen by-Romischen kansern und kunigen iren lantudaten ober andern berren und en personen. Des Rechten daz da spricht gemain verticknuß sölle nit ver-Und besunder So vertichen wir vns allez dez damit und dagegen wir uns iß allez und peglichs besunder So vor und hienach geschrieben stant behelffen veren kunden oder möhten inwelhen weg daz ware. Wir begeben vns ouch ober vnß erben dißen kouff nit vertigoten vnb allen vor und nachgeschrichen nach giengen ben genug waren nach bis brieffs jag baz wir uns benn m brieff Setzen under ains pealichen Richters gericht und gewalt und nit hnt daz wir in daz gericht nit horen Sunder man mag vns bannen oder achten i gerichten nach gan bauor vns behain vnß berr noch fryhait nit schirmen rinen wege. Und inwaz Schabens ber vorgenannte hans von heffingen n vnd alle ir helffer ber angriff wie bid sy bie tatten ober von ber vorönen vertgung wegen ymmer koment es war von zerung von bottenlone effcost von nachraißen von benotten ober suß von ander redlicher sach wegen genant war und wie sich bag fügty. Den Costen und schaben allen sollen rgenanten margareht und Grauff Sygmund und ung erben und ber ober isstenden bürgen gemainlich und unverschaidenlich Inen unverzogenlich abtun saln gar und genklich ane allen iren schaben in ber wis alz vorgesagt ift lich. Giengen ouch ber egenanten burgen ainer ober mer ab fure von bem ver wurd suß vnnütz züburgen bag got lang wend vor und ee bigr touff et wurde inobgesagter wis wie sich daz fügte So sullen und wellen wir B erben dem vorgenanten Hangen von Seffingen und sinen erben in acht en nehsten näch ir manung vnuerbug ander alz schiblich und gewiße buren und in allem rechten alz ber ober die abgegangen bürgen geweßen find ie öbrigen beliben bürgen ob sp barum gemant wurden sollent laisten in geßagten rechten unt es beschicht .. War ouch ob ber vorgenante Hans ffingen ober fin erben ber egenannten bürgen ain ober me manotin ober n benn die andern oder iro aim oder me in der Laistung füro zil ond tag

gaben benn ben andern Ober ob diger brieff an ym selber vngenarlich schabhafft argwonig ober bresthafft mar ober murb Ober ob bigr Insigel so an bigen brieff gehörend gins ober me zerbrach mighendt ober miffert wurd Ober fin zaichen aigenlich nit begriffen bett wie sich daz fügte. Der stuck aller kains noch mit namen suß nutit anders vberal Enfol noch enmag bem petgenannten Sangen von Heffingen noch sinen erben an iren Rechten noch bigem brieff an sinen trefften kain schaben berun noch bringen weber suß noch so inkainen wege all arglist und geuarbe in allen vorgeschriebnen sachen gentlich vfigenomen und hindan gesett. Bud also geloben wir obgenanten Margarecht von Hohemberg gräffin und grauff Sygmund von Hohemberg by guten trumen in Rechter warhait für vns vnb vnf erben vnd nachkommen digen kouff ze uertigent vnd all vorgegagten sachen war vest und stätt ze haltent und ze vollefürend nach dig brieffs sag und dawider nit ze tund noch schaffen getan werben. in kainen wege und ben vorgenanten burgen von dißr burgschafft und laistung ze helffent genglich ane allen iren schaben ungenar lich. Wir vorgenannten burgen vergenhen bift burgschaft und geloben auch by guten trumen die war ond Statt zehaltent nach dig brieffs lut ond sag an alle geuarde .. Und bes alles ze offem und warem vrkunde So haben wir obgenanten margarecht und Grauff Sygmund von Hohemberg und ouch wir obgenanten bur: gen onfr peglicher besunder Sinn aigen Insigel offenlich gebenkt an dißen brief ber Geben ist an frytag nehst nach der Osterwochen näch Crists geburt als man zalt vierzehen hundert nun und zwainzig Jare.

B. t. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Eine Abschrift hieven findet sich im Archiv ber Armenpflege zu Reutlingen.

848.

31. Januar 1432. v. D. Diemen Kächelers Kuntschaft über ben Widem-Zehnten ber Kirche zu Nagolb.

Ich biem kacheller ain ebellknecht Bekenn und vergich offenlich an diem briene Als der Erber Herr Her wernher Tanholff an disen zyten kirchbert zu nagelt zu mir kommen ist, uff bisen tag dato dis brienes und fragte mic ob Ich ycht wissti waz wißan oder acker gehortin In den widem zendenden oder wä die gelegen wärin Also gib ich Im verzaichet in disem briefi die nach geschriben guter nach dem und ich dann von den alten her gehort han Tes ersten Item volmar scherer ain mankmatt Item das ober mankmatt, an den nuwen wißen Item an wernher winmans wishun ain mankmad Item das äckerlin das Hann haut von Haiterbach ist ain halb mankmad, Item die scheren das äckerlin Inn Rietern ain mankmad Item die krumm wiß ain halb mankmad Item das äckerlin Inn Rietern ain mankmad Item die Segell wiß ain mankmad.

Stem Spilmans wiß im borff ain mansmad, Item fulhabers bletz Item ber giess ij mansmad Item vndern garten ij mansmad Item ob dem giessen an der Halbun ij. mansmad Item das flalgland ain mansmad Item der Hailigen wiß In den vndern Rietern, ain mansmad Item des kesslers wiß ain mansmad Item Halbert wiß ain mansmad die obgeschriben güter alle gehörent ainem kircherren ze nagelt In den widem zehenden vnd wer daz How derret der git kainen em dzehenden wer es aber nitt derret der git emdzehen vnd das sag ich diem kächeller als ich das billichen sagen sol alles vngeuarlich Und des zü wärem offem vrkund So han ich min aigen Ingesigel zü merer gezucknuss offenlich gehendt an disen brieff, doch mir vnd minen erben vnschädlichen Der geben ist am nächsten Durnstag vor vnser Lieben frowen tag purisicationis Anno domini Moccocoxxxijo.

B. b. Orig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Mit bem ziemlich gut erhaltenen Siegel bes Racheler.

# 849.

1. Januar 1440. o. O. Gumpolt von Gültlingen, Vater und Sohn, verkaufen um 1124 rh. Gulben an Pfalzgrafen Otto bei Rhein und Herzogen in Baiern alle ihre Besitzungen zu Gültlingen, Habelstatt und Geisburg.

Ich Gompolt von Giltlingen ber alte vnb Ich Gompolt von Gilt= lingen fin sone vergenhen und bekennen offenlich mit bisem brieff für uns und alle vnser erben und tund kund alle den die Ine ymmer ansenhen lesen oder horend lefen, bag wir mit wolbebachtem mutte mit Rate und wissen vnser guten fründe ond mit guter vernünfft und vorbetrachtunge Rechte und Redlich und unwidertomenlich für uns und alle unser erben Rechte und Redlich verkoufft und mit bisem gegenwurtigen brieff, In eins rechten stetten ewigen und ymmer werenden kouffs wise wie ber von Rechte geistlich und werntlich von gewonheite ber Stette ober ber landes aller billichst kraft und macht ewauklich hat haben fol und mage zu touffen gegeben haben bem durchluchtigen hochgebornen fürsten und herren hern Otten pfalkgrauen by Rine und hertoge In begern etc. unferm gnedigen lieben berren ond finen erben alle onfer gute ond guter die wir hand in bem borff zu Giltlingen zu hadelstatt vnd zu Genßburg mit allen vnsern Rechten die dann ich der vorgenant Gompolt von Giltlingen der alte omben Balthaffern ond Giltlingen bern Schumpfen seligen Sone und Agnesen veningen fin diche huffrome gekoufft han und als die der vorgenant Balthaffer von Gilts lingen von hern Schympfen sinem vatter seligen her erbt hat mit allen iren rechten In dem obgenanten dorffe zu Giltlingen nuten und zu gehörden an aminnaen an bennen baselbst vff ber markt mit luten guten vogtven wie sie namen hand, Es sij hoffe husere hoffstatten mulen mulftatt torn gulte beller gulte gent aulte hunre aulte eder wifen felbe welbe waffer und wende ginfe aulte nute vid felle gefuchts ober vngefuchts vnb alle vnfer armelute In bem vorgenanten borffe Giltlingen, habelstatt und Gengburg es sy wib ober man wo die gesessen find die ich bann ber vorgenant alt Gompolt unben ben obgenanten Balthaffern von Gill lingen monem vettern und Agnesen von veningen fin eliche buffrowe erfoufft ben und an sie komen sind alles nach Innhalt bez verfigelten kouffs brieffs barüber eigentlich fagend ben wir von bem obgenanten Balthaffern und finer elichen buffrowen Anngehabt und nu bem vorgenanten unferm gnebigen berren berkoge Otten von dig touffs wegen über geantwurt haben und darzu die wisen die vnfer grediger herre von Cafpar von Giltlingen vmben echt vnb viertige gulbin touft hand und ist diser kouffe aller sache umben alle unser gute und gutter Rechte wie felle die wir bann In bem obgenanten borffe zu Giltlingen zu habelstatt und m Gengburg mit allen vnfern Rechten nuten und zu gehörungen gehabt haben als ba vorgeschrieben stet geschennhen omben Enlff hundert und vier und zweinkige auter genemer Rinscher aulbin ber wir von bem obgenanten unserm anebigen lieben herren herkog Otten gentlichen und also bare gewert und bezalt find bie wir och fürbaß In ungern kuntlichen nute bewant han und Sagen och baruff unfern que bigen herren herhog Otten sin erben und nachkomen ber vorgeschrieben Enlishunden und vier und zweintige gulbin für uns und alle unser erben gentlichen quit ledige und loß und baruff So sol und mage ber obgenant unser gnedigere herre bertog Dtte sin erben und nachkomen die vorgeschrieben gut zu Giltlingen bem borff w habelstatt und zu Gengburg mit allen Rechten nuten und zugehörden wo fie gelegen find und als vorgeschrieben stet fürbaz me zu ewigen zijten Annhaben nugen und niessen geriiglichen die besitzen und da mit tun und lassen als mit andem iren engen güter nach allem irem willen ane alle ansprache Arrunge und bis berniß vuser unser erben und aller menalichs und aloben und versprechen och dem obgenanten vuferm gnebigen herren und sinen erben für uns und unfer erben bu unsern guten truwen die vorgenanten güte alle mit irer aller und pegliche w gehorunge zu weren und die zu fertigen nach landes Rechte nach der Stette rechte und nach dem Rechten an allen enden und stetten wo dez notdurfftig fin wirdet baran fie wol habend find alles anne alle generde wir haben och bem vorgenanten vnjerm gnedigen herren und sinen erben ben vorgeschrieben fouffe fur und und alle vuser erben vis vnd viser der hand gegeben und visgeben In der kuntidast ledliche frue und unbezwüngenlich mit munt handt mit zwige und mit bisem ge genwurtigen brieff an ber fruen Hnchs straffen als man andru engene gute pfigit und In git, als daz dann wol ewanklich frafft und macht hat und haben jel und hand sie Ingewalt und nutlich gewere ber vorgeschriben gute gesett nach bez lanbes rechte sijt und gewonheit und verziben uns ouch darüff zu ewegen zijten für nid alle vufer erben aller erbschafft, eigenschafft besitzunge aller frien mo brieff hantfeste und aller princlengien frafft Rechte fürderunge und aller

H geistlicher und werntlicher die wir ober unser erben ymmer mee an den anten unsern gnedigen herren herzog Otten und sin erben von der vorgegüter wegen haben oder gewynnen möchten darzu noch darnach nyemer me nsprach weder wenige noch vil zu haben noch zu gewynnen geistlich oder ich noch soll ichs durch nyemans anders schaffen getün noch surgenomen In dehein wise ane alle geuerde und dez alles zu warem und ewigem e So han wir unsere eigene Insigele gehendt an disen brieff und wir haben sisslichen gebetten die vesten hansen von Nieffern und sabian von ingen unsern lieben Bettern daz ir yeglicher sin eigin Insigel och hat gean disen brieff zu gezugnußt aller obgeschriben rede und gedinge uns und erben da mit zuvbersagend und doch Inselbs ane schaden dez wir uns die anten hans von Nieffern und sabian von Giltlingen also herkommen der ist vis den heiligen Ewige dage dez Jars da man zalte nach Eristus gedurte vierhundert und Vierzige Järe.

. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit vier Siegeln. Auf bem Schilben Gitling'ichen Siegel erkenut man beutlich bie brei Abler; bie Siegel ber beiben gier haben auf bem Stechhelm auch einen Abler.

#### 850.

oril 1440. o. D. Graf Eberhard von Kirchberg, ber altere, und Graf Sigmund von Hohenberg verkaufen an Berthold von Sachsenseim um 180 rhein. Gulben eine Weingült von 10 Eimer von Hohens und RiebersHaßlach (D.A. Baihingen), welche sie von Anna, geborne von Kirchberg, vormals Ronne im Kloster Kirchberg, ihrer Schwester (Muhme) geerbt hatten.

Bir Graff Sberhart von kirchberg ber Elter und wir Graff Sygvon Hochennberg Bekennen und tund kundt allermenglichem für uns
lle unser erben und nachkomen mit disem offen briefe das wir unuerschaidenesunds libe vernünfftig der sinne mit zeitlicher vorbetrachtung und Raute
ver die darzu notdurfftig waren unsern schaden ze verkomen und bessern nut
romen damit züschaffen ains rechten redlichen statten ewigen und unwiderlichen kouffs verkoufft und zu kouffen gegeben hand mit allen den rechten
in alle wyse und weg wie denn ain rechter redlicher statter ewiger kouff nu
uch hienach ymmer ewigklich an allen stetten und ennden vor allen lüten und
en gaistlichen und weltlichen von billich und durch recht aller beste kraft und
hat haben sol und mag. Geben auch zu kouffent vnuerschaidenlich für uns
le unser erben und nachkomen mit rechter wissent In kraft dis briefs dem
Verchtolten von Sachsennhain unsern lieden besundern und allen sinen
vnd nachkomen dis nachaeschriben unser aulte vnd aut mit namen zeben

amme wynault vanbinger poe gu hoben onb gu Rybern baklad & banden dorffern und in den Mardten baselbs von der gemann bete berselben bar der dorffer wie ung denn die Schulthaissen und Richter und bie gant gemannte dafelbs Barlichs und ewigklich dieselben gehen awme wingult bisher pflichtig i geben und In ginem peglichen herbste under ir keltern In ungere van gu ant wurten vad ane allen vusern schaben ane allen abgangk mangel und gebreften ichuldig gewesen sein zu Richten mit allen iren rechten gewonhaiten und gügeborben ond ale wir die von der Erwirdigen fromen Annen geborn von firchbera Clofterfrowen gu Rutin unfer lieben Swester und Mumen faliger a dachmuß bererbt und die bisher Inngehabt und genossen haben alles für recht fin ledig enbefümert aigen ane geuerbe. Und ist birre egenant kouff geschehen mit bundert und Achtig gulbin alles ptaliger guter und genemer Rinischer gulbin ber wir von Im zu vnferm und unfer erben kuntlichen nüte also bare gentlich genet ond bezalt sein ba mit ons wol benigt, ond wir verzoben ons für ons ond ale vnjer erben heruff missentlich mit bisem briefe gegen bem vorgenanten Berchtolten von Sachhenhain und allen finen erben und nachkomen aller ber Recht wiber fordrung aigenschaft und ansprach So wir unser erben ober vemand anders we vufern wegen gu vnd an die vorgeschriben wingult mit allen iren rechten bertomen und zügeborden bisher gehabt haben ober füro barzu ober baran erwolgen iber komen und gewinnen kunden ober mochten Es mar mit briefen kuntichafften mit gericht gafftlichen woer weltlichem ober funft mit behainen anbern sachen in meliden weg das ware. Bub darumb fo follen wir und unfer erben bem vorgenanten Berchtolten von Sachhennhain finen erben und nachkomen die vorgeschriben wir gult mit allen iren rechten und zugehörden als vor erlut hat verftan viridun vertigen und versprechen gegen allermenglichen wenn oder wie bid sie bes not duritig waren oder wurden nach lannogrecht und nach dem rechten und alles für recht fen ledig aigen. Utfo bas er und fin erben und nachkomen baran wol babend iven und gar und gentlich ane allen iren Coften und schaden ungenarlich, und alio geloben wir vorgenanten Graff Eberhart von firchberg und Graff Siamund von Hobenberg bir vindern guten trumen fur vied vind alle vinder erben bifen toun if vertigen und alle vorgeschriben sachen mar und fiat zu halten und ze tund am Intrag nach die briefe jag und getrielich ane alle generde. Und des und aller vorgeichriben fachen gu offem prfund und gezugknuß Go haben wir ungere aigm Anitgel profer pealicher tun benafen an bijen briefe und baben bargu umb mett ucherhait und gezägfnuß gebetten die fromen und veften Berchtolten von Bwuck ten und frigen von Emendin bas ir peglicher fin aigen Innigel boch In mb nen erben ane ichaben gu ben vuiern ouch offenlichen gebenatt band an ben brief Der wir iepgenanten Berchtold von Bwfietten und fris von Swendin Befennen Mi wer von der obgenanten viver gnedigen berren Graff Eberharts von firlbberg end Stan Sagmunds von bodenberg ernftlicher vette wegen und zu gezugfnuß der rach enier voglicher fin aigen Anfigel boch uns und unfern erben ane ichaben ge1 an den briefe Der geben ist vff Mitwochen nach dem Sonnentag eniti etc. nach Ostern Nach Cristi geparte vierzehenhundert und jn dem Jaren etc. etc.

rig. im St. Archiv zu Stuttgart. — Dit vier anhangenden Siegeln.

### 851.

t 1440. Heibelberg. Pfalzgraf Otto bei Rhein und Herzog niern verkauft um 27000 rh. Gulben die Herrschaft Wildberg, ver gleichnamigen Stadt und Vurg, nehst Vulach der Stadt den zugehörigen Dörfern, Weilern und Vurgställen an die en Ludwig und Ulrich von Wirtenberg.

Ott von gotte gnaben pfalggraue by Rine vnb Bergog In 2. Bekennen und tund kunt offembare mit biefem brieue für uns und erben und nachkomen, das wir durch vnser und unser herschaft nute willen groffern schaben zufurkomen mit wolbebachtem mute und rechter und redelichen verkaufft und ze kauffen geben gegeben haben verkeuffen auch zu tauffen ein's rechten fteten ewigen und unwibberkomenlichen imortiglich In frafft dieß brieffs wie bann eine folicher fleter ewiger er kauffe allerbaft krafft und macht hat haben soll und mag ben Wolibmigen und plrichen gebrubern Grauen zu mirtemberg on-Swegern und allen gren erben und nachkomen unfer herschafft e Wilpperg Burg vnb Statt vnb Bulach bie Statt mit ben und mylern. Ebhufen, welhufan, Effringen, Schonbronnen, n, libisperg, altenbulach, Giltlingen, benbe Sulte unb n ober malbede und Suzenhuser und bargu alle ander wyler ite barbu gehorig und mit namen, walbede, Gengberg, und hafeldurgstale igliche mit aller zugehorunge bas alles mit allen herlikaiten, Mannschafften geiftlichen vnb werntlichen leben die dieselbe vnfer bervnd mit namen bie lehenschafft bes Sloffes verherbach vnb icit, und gewaltsame über Ruty und Rorborff bie Closter vir ober ander an die obgenanten herschafft erkaufft und bracht haben, mit rechtem namen ond gedinge was dartu gehort waran das ist, eß jien geriechten an ehafften, zollen geleyten Betten, Sturen, zinfzen luten guten freueln houptrechten vellen eynungen zehenden, hunren Gensen gülten mulen mulftetten waffern vischenten edern wiesen welben velben hainen zwingen und bennen wünne und werde ober anderm gesuchts chts wie man das alles mit sunderlichen worten genennen ond offgees sij ob erbe ober under erbe fundens und unfundens kleine ober irtb.-Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-Bobenberg.



die Statt, und die dorffere, wyler, houe, lute, und guter dat ander gewaltsamy vnd herlikeit, rechte nute gewonheiten vi vorgeschrieben steet, nyund vif und Inngegeben und uns vr komen baruß und sie Ir erben und nachkomen bar Inegesett, gewonheit und recht ist, Also bas biefelben unser liebe Sw ond Graue plrich, Grauen zu wirtemberg gebrudere ond alle kommen die vorgenannte herschafft und Sloß wilpperg Burg v Statt vnd bie borffer myler houe lute vnd guter bartu gel ber gewaltsamy und herlichkeit, Rechte nute gewonheiten m vorgeschrieben steet nu fürbaghin ewiglich Innhaben nuten ond entsetzen sollent und mogent, fur ledig für lere ond re allen Frem liebsten willen vnb wie Ine bas aller beste fuge erben und nachkomen und Allermenalichs von unsern wegen. und bekomerniß, Wir unser erben und nachkomen sollen und n nanten ludwigen ond vlrichen gebrübern Grauen zu wirtember und nachkomen ben vorgeschrieben tauffe mit Sloffen luten at mit allen rechten nuten vnd zugehorungen als vorgeschrieben funderlich ob Ine das yzunde oder hinach von vemande ange Frrunge ober Intrag gescheen wurde wie ober in welicher vertigen verften und versprechen an allen Stetten zu allen luten und geriechten geistlichen und werntlichen gegen allermen fry vnb vnuerkomert eigen nach lannbes rechte nach epgens 1 rechten als bide und wa sie bes bedorffent, und Ine bes nott ber obgenanten Ludwigs und vlrichs gebrüber Grauen zu wir und nachkomen schaben und verluste alles ane geuerbe wir ve

nentlich ober besunder mit rechte oder geriechte geistlichem oder werntlichem recite ober geriechte nymmer merre gehaben gewynnen noch überkomen h wollen In bheine wyse und bartu aller hilffe alles schierms und aller hte und gesetze geistlicher und werntlicher und mit namen alles bes, bamit erben und nachkommen ober pemande von unsernt wegen widder biesen ) alle vor und nachgeschrieben sache an diesem brieue, icht gereben getun in bheinen weg ge Irren gewenden oder betrenden kondent, oder moch ane geuerde. Bnd zu noch merer sicherheit vnd bestetigunge aller vori sache So haben wir für vns vnser erben und nachkommen ben egenanten ond vlrichen gebrübere Grauen zu Wirtemberg Iren erben ond nachkomen t bürgen gegeben und gesetzt diese nachgeschrieben unser liebe getruwen und Mit namen: hannfen vom hirthorn, miprechten von helmftatt gen hoffmeister etc. Eberharten von Nyperg, Reinharten von unberlantungt ju Elfas, Spfrieben von Bennngen Rittere, won belmftatt gu Grumbach, hannfen von Bennngen Bisthum uwenstatt, Diether, temerern, hannsen von Gemyngen e Brettheim Conraten von Gempngen, Stephann von ouen vnsere hoffmeister und Conraten von vennngen zu bach Alle vnuerscheidenlich also und mit solichem gedinge were, ob den en lubwigen und vlrichen Gebrübern Grauen zu wirtemberg Iren erben jkomen die obgenante herschafft und Sloß wilpperg Burg und Statt Bu-Statt, und die dorffer wyler houe lute und guter, barku gehorig, ober valtsamy und herlikeit, rechte nute gewonheit, ober zugehorunge, als vorn steet alles samenthafftig, ober enns tenls besunder von pemand anspree ober würde Frrunge ober Intrag geschee von wem das were ober wie fugte und wir unser erben ober nachkomen sie Ir erben ober nachkomen nit verstundent, und Ine das vertigtent vertretent versprechent und gentgar abgethan schüffent aue Fren schaben In aller wyse und maß so vorn steet In zwegen monenden den nehsten nach dem und das an uns von rbert wirbet, Wenne bann barnach die vorgenanten burgen alle ober eyn iant werbent, von den egenanten Ludwigen und vlrichen gebrudern Grauen mberg Gren erben ober nachkomen wie bann die manunge geschicht So ie vorgenanten burgen alle ober wie maniger onder Ine gemant wirdet, es sich geburt, mit eynem pferbe in leistunge komen, ober aber Ir iglicher icht und pferdt an Ir iglichs statt ber selber nit laisten wolte ober möchte enlich In lenstunge und gyselschafft schiden gein Studarten ober gein agen In der zweger Stette eine wedberthalb hin sie gemant werdent, In ctes gastgeben husere recht gewonlich und unuerdinget lenstunge und gyselir Inne zu tunde ond dauon nit zulassende als lange big ben egenanten n vnb vlrichen Grauen zu wirtemberg Iren erben und nachkomen geuer= ) gnug gescheen ist nach lute vnd vswisunge dieß brieffs genglich und gar 55\*



bas fuget, baromb angugriffen zu pfenden ond zu noten n geriechte geiftlichem ober werntlichem ober ane geriecht, ane vi nachkomen und der unsern und auch der genanten und unle ber Iren zorn widderrebe ober rathe und sollent doch die gemynner nit schuldig sin zu lensten Als lange big ben egen vlrichen Grauen zu wirtemberg, Fren erben ober nachkomen gnuge gescheen ist ane allen Fren schaben nach lute und vß und litten sie ober Ir helffere bes kosten ober schaden ben sol verkeuffer vnser erben und nachkomen, und mit uns die geman bürgen Ine bann auch bartu schuldig sin vifzuriechten und 31 berrebe und ane generde, und bamidder und midder alles bas. an biefem brieue geschrieben fteet, folt vne vorgenanter berbug ond nachkomen vufer lannbe lute pfande noch gute ond auch manten und vnlenstenden burgen Ir lute pfande noch aute ni men noch bedecken dheinerlen trostunge anade fryheit gelent ob gesetze lantfriede verbuntniß oder Ennunge der herren der Si noch bheine ander sache die pemande punde ober hienach fi mochte Sunderlich so ensollen wir vnser erben vnd nachkomen vnd auch die genanten vnd vnleystenden burgen vnd der lu sich mit dhennerlen rechten fryhenten ober anaden die der St bas heilige Romische Riche ober pemant anders weliches gewal were vns besunder oder vns vnd andere gemeynlich tetten ober und gegeben mochten, wibber alles bas an biefem brieue gef behelffen ober ander wege Im rechten ober ane rechte dheinen liste suchen ober furtiehen ber ben egenanten ludwigen pnt

ieffs So sollen wir vorgenanter verkeuffer onser erben ober nachkomen Ine rben und nachkommen ander als gut und redeliche bürgen an des ober der igen statt In den nehsten vierteben tagen nach dem so wir des von Ine werben widder setzen und hafft machen In allem vorgeschrieben gebinge als i fich gepurt, Geschee bes nit, So sollent die uberigen belieben burgen ob mb gemant werbent, Infaren lepften In allem vorgeschrieben rechten, Als iß bas ber burgen zale als gut ond gewiß, ersett wirbet, als bie abgegewesen sint, vngeuerlich, Ob des auch nit geschee und soliche leustunge n wurde So mogent die obgenanten Graue ludwig vnd Graue vlrich von zera Ar erben und nachkomen und alle Ar helffer, benn furbas mit pfanangriffen und andern sachen nachgeen In der masz als von der vertigunge vorgeschrieben steet, als lang big bas es geschicht. Alles und igliches bas geschrieben steet, gereben geloben und versprechen wir herzug Ott obgenanvnsern fürstlichen wirden und eren für uns und alle unser erben und nach: ware stete ond onverbrochenlichen zuhalten ond barwidder nit zu sind ende noch zutunde In beine muse vnd bie obgenanten vnfer burgen von uraschafft autlichen zu ledigen und zu losende ane allen Iren schaben alles uerde. Und des alles zu warem ond vestem Orkunde haben wir onser Ingesiegel offentlich gethan henden an diesen brieff, Bnd haben baryu omb erer sicherheit willen gebetten die hochgebornen fursten hern Ludwigen pfalsby Rine bes heiligen Romischen Richs Erpbruchsessen vnb bertogen In vnsern lieben vetter hern Johannsen vud hern Stephann pfaltgrauen by nd herzugen In bevern vnser liebe Brudere bas sie Ir eigen Ingesiegele vnsern auch offentlich gehendt hand an diesen brieff Bnd wir Ludwig, s vnb Stephann von gotts gnaben pfalkgrauen by Rine etc. pkgenant n auch an biefem brieue bas biefer tauffe gescheen ift mit onferm wiffen Ien ond das wir vufer Ingesiegele von des egenanten onsers lieben vettern ubers hervog Otten bette vnd auch von Orkunde wegen dieser vnser be-1, also an diesen brieff gehangen han Bnb wir vorgenanten Burgen als e banor eigentlich und mit namen benennet find und geschrieben fleende n biefer burgschafft und gereben geloben und versprechen by guten trumen mas von vns hieuor an diesem brieue geschrieben steet, mare stete vnb thaltende zulenstende und zuuollenfüren getruwelich und ane geuerde, Bnb 1es zu Orkunde unser iglicher sine eigen Ingesiegel auch offentlich gehendt en brieff, ber geben ift zu Beibelberg off fant laurentien bes beiligen :3 tage, bes Jars als man schreibe nach Crifti vnnsers herren gepurt vierhundert und In bem viertigsten Jaren.

b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Dit 16 meift gut erhaltenen Giegeln.

852.

5. Ottober 1440. Baben. Der römische König Friedrich belehnt Araften von Dürmenz, als Träger seiner ehlichen Hausstrau, der Anna Herderin, mit dem Kirchenlehen und einem Zehnten zu Mähringen "auf den Herderen" (D.A. Tübingen), mit einem Hos, einer Hub und einem "Seld" ebendaselbst, endlich mit einem Zehnten und einem Kischwasser zu Kirchentellinsfurt.

Bir Fridreich von gotes gnaben Romifcher Kunig zu allen get ten Merer bes Reichs hertog ju Ofterreich je Steir je Rernben vab ge Rrayn, Graue zu Tirol etc. Bekennen omb by nachgeschriben Stud mb guter onserer lebenschafft von bem hams Ofterreich Als die ettwenn heinrich herbrer von weyland unferm lieben Bettern herhog Fribrichen herhogen Ofterrich etc. seliger gedechtniss ze leben gehabt und aber berselb Heinrich Geduce nach seinem abgangk kennen Manserben barzu gelassen hat baz wir als bertog # Ofterreich burch vleissiger bete willen und von sundern gnaden unserm getrem krafften von bürment an stat und in namen ber Erbern Annen herbete rin seiner eelichen Saufframn bes obgenanten Berbrer Mumen als Irem Leben trager zu Jren Rechten by vorgemelten Stud vnb guter verlihen haben wab lephen auch wissentlich was wir Ir zu Recht baran verlephen sullen ober mugen Also baz biselb Anna und Ir leybserben die nu furbazzer von und und uniern lieben Bettern Bertog Sigmunden Bertogen zu Ofterrich etc. ben wir Imehaben und unsern Erben, in lehensweiß Innhaben nuten und nyeffen, jullen und mugen als lehens und Lannbes Necht ist. Und sol und ber egenant frafft als ein lehentrager an ber vorgenanten seiner haufframn stat ober wer ve 3r lehentrager ift, die vorberürten lehen verdienen und uns dauon getrem gehorsam und gewettig senn als einem lehentrager zugeburet und als lehenslewte Iren lehensherren ichnibig vnd gevunden sind getrewlich vnd an generde. Doch vnuergriffenlich ob ma und dem löblichen Hams Ofterreich, dar Inne ichts vermant oder vernallen were vnd auch menigklichs Rechten boran vorbehalten ungeuerlich. Und find das w egemelten leben Bon erfte bas firichenleben und einen zehenden gelegen auf ben Herberen zu Moringen Item Ain Gelb barauf fist Being malt ge legen baselbs Item einen zehenden zu kirchentallinsfürt Item ein vischens baselbe Item ein Bub barauf fitt Albrecht Schaber auch gelegen zu Morin gen auf ben herbern Item Uin Sof barauf fitt Blrich Menger zu Rorin gen Brkund bits brienes. Geben zu Paden an Mitichen vor sannd Diomina tag nach Crifti gepurde vierzehenhundert Jar und barnach in dem Bierkiginen unsers Reichs Im Ersten Jare.

B. t. Drig, im St.-Ardiv zu Stuttgart. — Mit tem gut erhaltenen Siegel, auf welchem ter Reichsatler in rothem Bache.

853.

ember 1440. Heibelberg. Pfalzgraf Otto bei Rhein wendet an die Grafen von Wirtemberg in Betreff tes von Graf Sigid von Hohenberg behaupteten Wiederlosungs-Rechtes auf die rschaft Wildberg.

ern fruntlichen binst zuwor Wolgebornen lieben Swegere als Jr was chrieben habent. Als vormals auch für was komen so wie Graue von hohemberg meynt eyne losung zu haben zu der herschafft, vnd vnsern Reten des brieffs den er darumb habe abgeschriefste gegesselbe Graue Sigmund sythere aber forderunge an uch getan vnd begert icht briefse oder orkonde habent, das sinen briefse date oder dasür is Ir yne das horen lassent Mage er dann an rate sinden von siner zu steen wolle er thun Also woltent Ir Ime daruff nit antworten Ir is vor an vns bringen vnd ob vns gefalle oder gutt sin bedund yne horen zu lassen, oder was dar Inne vnnsers willes sy das sollen wir zieden wissen lassen etc. han wir vernomen, vnd vns gefellet wol das e briefse horen lassent Sollen oder gepurt vns dann nach dem wir vns zieden han icht me darzu zuthun soll keyne gebruche an vns sin, Daselberg Quinta feria ante beate katherine virginis Anno etc. Qua-

itt von gotts gnaben pfaltgraue by Rine vnb hertug Inn bevern etc. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit aufgebrücktem Siegel.

# 854.

cuar 1441. o. D. Graf Sigmund von Hohenberg siegelt, der Schultheiß von Thalheim (Ober- und Unter-Th., D.A. 10ld) und 10 dazu berufene Richter in einer Streitsache zwischen Kl. Reuthin und einem Einwohner von Gündringen (D.A. b) einen Spruch thun.

chulthaiß von Talhain und die richter die dann gebetten sind dazzügebend mit nammen vier von hochdorff zwen von volmeringen und bitingen tügen kunt mit vrkunt dis brieffs das für uns komen ist der von Rüty und klagt mit sinem sür (sic!) alles von des Conuenty Michel kernen von Gündrichingen. Es hette sich gefügt das er hingen gerechtet hett und zwölff schilling heller gelt do retti Michel kern ners hand jer ich wolte üch wol die zwölff schilling heller gelt wysen jm daz gericht zu gundrichingen do viengi er aber in sämlicher maß an

ters gemet Grannung vom lindenstern bad er in einen Ibrigel gefrete lets more broads seeming assent less on him brief bad by ich to

then never the control of the second of the

8 Die in St. Linne in Stutigere. — Mit bem gemeich gut erfahren nennen Bieget von Fraier Septemen. 855.

. Juli 1442. Frankfurt. Der römische König Friedrich bestätigt ber Herrschaft Hohenberg und namentlich den Städten Rotenburg und Horb die Freiheiten, welche solche von seinen Vorfahren am Reiche, besonders von König Wenzel erhalten.

Wir Fribreich von gotes gnaben Römischer Kunig zu allen ziten rer bes Reichs Herbog zu Ofterreich zu Steir zu Kernben und zu Krain aue zu Tirol etc. Bekennen und tun kund offenbar mit disem brieue allen , die In sehen ober hören lesen. Daz für vns komen ist unser liben getruen Burgermeister Rate und Gemeinde unserr und bes hauß Ofterrich Stete zemburg am Negker. Horw vnb anderr Stete in vnserr Herschafft Hohemg gelegen, Erbere botschaft und bate und biemutiaklich baz wir benselben unsere den vnd Fren Inwonern und nachkomen alle und pegliche Fr gnad fryheit 🏂 hantueste. brieue vnd prhulegia die Si von Romischen keisern vnd kunigen ouch von Hertogen zu Ofterrich vniern vorfaren und vorbern loblicher gemuß erworben haben und mit namen solich anad und fryheit so weilent kunig ntlaw Romischer kunig, weilent onserm Bettern Berbog Lempolten Berbo-Bu Ofterrich und sein Erben ouch loblicher gebechtnuß gegeben und fur-🖚 an die obgenannten Stete Jr Burger, diener und manne, dieweil den= bie Graffchafft Hoemberg in weilent Graf Rudolfs von Hoemberg It vnd hannben gewesen ist. volstreckt vnd In gegeben hat die da von wort port lautten als hernach geschriben stet. (u. s. w. s. oben nro. 702.)

Auch Ir alt herkomen und gut gewonheit so Si loblich herbracht haben zu tigen zu Confirmiren und zunernewen gnedigklich geruchten. Haben wir anen, solich biemutig bete und ouch getrem binfte. Die by vorgenanten von Ro-Durg Horm und ander unser Burger und Inwoner unserr Stete in unserr **Hafft** Hoemberg gelegen und Fr — — vordern unsern egenanten vor: vnb vorbern Romischen keisern und kunigen auch hertzogen zu Ofterrich 📭 haben, vnd Si vnd Ir nachkomen, Hinfür tun mugen vnd fullen. Bnd In mit gutem Rat und rechter wissen alle und peglich ire gnad fryheit bantueste brieue und privilegia, so Si von unsern vorfaren und vordern Tichen keisern und kunigen und mit namen von dem obgenanten kunig wen gla Da Hertogen zu Ofterrich erworben, was barzu Ir alt herkomen und gut Theit so Si loblich herbracht haben, in allen Iren Stüden puncten artikeln Beareiffungen anedikalich bestett confirmiret und vernewet. Bestetten confirmiand vernewen In die ouch von Romischer kuniglicher macht vnd als herhog I sterrich in crafft dis briefs And meynen seten und wollen, das Si füralle frefftig fegen, ond bag bie obgenanten von Rotemburg Horw ond andern Steten in onserer berichafft Hoemberg gelegen, dabei beleiben, ond ,



Swere vngnad meynen zuuermeiben. Mit Brkund biss brieue serr kuniglichen Maiestät anhangundem Insigel. Geben zu Fr tag nach sannd Mariemagdalenen tag Nach Cristi gepurde Vi vnd darnach in dem Zweyunduierzigisten Jar Bnsers Reichs i

B. b. Drig. im Statt-Archiv zu Rotenburg. — Das Siegel i

856.

3. Oktober 1444. Heibelberg. Otto Pfalzgraf bei Al in Baiern, ber im Jahr 1440 seine Herrschaft an die Grafen Ludwig und Ulrich von Wirtember weist Konrad von Hailfingen, Heinrich und Konrad Helfrich von Neuenstatt und alle andern Mannen schaft an die Grafen von W.

Wir Ott von gotts gnaben Pfaltgraue by Rine beyern etc. Embiethen Conraten von Haufingen hein raten von Giltlingen helffrichen von Nuwenstatt und sern Mannen Burgmannen und lieben getruwen die dann von uns von wegen der herschafft Wilperg und Bulach mit Irer sern gruß und lassen uch wissen, das wir die vorgenanten unse ichafft wilperg vnd Bulach gehorent vnb here rurent von den vorgenanten vansern lieben Swegern von wirtemberg oder Jren erben empfahent habent vnd tragent als dice sich das gepuret heischen vnd noit sin wirdet, Ind wir sagen daruff für vns vnd vnnsere erben uch alle vnd uwer iglichen besunder aller uwer glübbe erde vnd verbuntniß so Ir vns dann von der vorgemelten lehen wegen verbuntlich gewest sind genglichen ledig awyt vnd lops. Und haben des zu Orstunde vnser Ingesiegel thun henden an diesen brieff Der geben ist zu Heidels berg off Samstag nach sant Michels tage des heiligen Erhengels Anno domini Millesimo Quadringentesimo Quadragesimo.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. - Dit tem Siegel bes Ausstellers.

857.

22. August 1449. o. D. "Josen von Hornstain und siner Helffer vientschafft brief gen-Rottwil geantwurt, im Nahmen und von wegen Graff Vlrichs von Wirtemberg," und besiegelt von Graf Sigmund von Hohenberg.

Bir nauchbenempt Jos von Hornstein Hanns von Hochmessingen walther von Rosenuelb ond Ofterbrunnen von wurmlingen hanns **Beter vn**d walther von Scherzingen, Dietrich Ragell von bürnstain Sanns aicheller von pfin Haint Schniber und Hanns füngung tontat Stabelli und Jos Garmer von Stodach Benngli Reff ber alt Jos Sifrib von Memingen vid Auberlin teller von Berrenberg laussend och Burgermaister Rautt vog gemainde zu Rotwil und alle bie, bie mit och In verannung gewandt und verbunden sinde, wissen alz der Hochgepornne herre herrn vlrich Graue ju wirttemberg etc. vnfer gnabiger Serre mit och und owern Bundesgenossen In vintschafft und ower vinde ist bes Belfer mir vorgenante sinde Daz wir von wegen bes genanten unsers gnebigen Berren ower und ber die mit och In veraynung gewandt und verbunden sinde ouch ber ower und ber Fren und die och und Inen zu uersprechend ständ vinde fin wollen und ziehend uns des In des genanten unsers gnabigen Herren fribe vub vnfribe vnd wie und In welchen weg fich baz machte So wollen wir bie mit vnser ere gegen och vnd die mit och In verainung gewandt sinde, der ower und ber Ire ouch ower und berselben helffer und helfers helfer bewart han, und ob vns mer bewarung gepurte ze tundt die tugen wir och und vnfer yeklicher besonber mit bisem unsern offennbrieff boch setze Ich hanns aicheller bie von pfin ..... bindan. Geben und von unfer aller bett wegen mit bes wolgepornen herren Grauen Sigmunds zu hobenberg onfere gnedigen herren

Jufigell by enbe bir geschrifft besigelt vif fritag nabst vor Saunt Buchelombal bes Hailigen aposteln tag Anno etc. quadragesimo Nono.

B. t. Drig. im St.-Archiv ju Stuttgart. — Auf Papier mit bem gang unbenblichen aufgebrudten Siegel bes Grafen von hobenberg.

1 Unleferlich.

858.

21. September 1449. "Eroberung bes ichloffes Sochenberg."

"Anno 1449 an S. Mathei Apostels sest, sepend die von rottweil mit ihrer Gemeind vor hohenberg gezogen, das mit einem Turmb und hilf gottes gewunen und erobert und das schloss zerbrochen, auch 18 berselben, so Jobs von Hornstein darinnen gehabt, von leben zum dott gebracht, und 4 von Rottweil auch leben gelaßen haben, vor welche in der Pfarrstraßen Jährsich ein Jahrbag gehalten wird."

Aus bem ftabtifchen Archiv ju Rotweil. Labe LX. Fasc. 3.

859.

8. Juli 1450. v. D. Burgermeister und Rath ber Reichsstadt Antweil beschweren sich bei Graf Sigmund von Hohenberg, Hampt mann zu Balingen, daß seine Leute in dem reichsstädtischen Dock Dietingen Bieh (im Werth von 600 fl.) geraubt hätten, woster Ersat verlangt wird. Antwort des Grafen darauf vom 15. Juli.

Wolgeborner Herre Graue Sigmund Graue zu Hohenberg Hopt man etc. Schulthais Richter und gemaind ze Balingen Bus ik ein Richtung verkündet mit der fürsten wud Herren brieue mit Iren anhangenden Stgeln. so die gemacht hand darinne der Hochgeboren Herre Hern Blrich Graue zu Wirtemberg etc. ouch namlich begriffen ist. die richtung vost fritag nechkvergangen zu der Sonnen offgang angangen ist, der wir vos gehalten hand. wer solich richtung hand die uwern vost gestern vos und den vossern daz vosser zu der zu der wie vos von den uwern das weser. daz vos von den uwern in solicher zugeschriben richtung genomen ist an ich den zu bekeren. die diese hüttigen tagzit vor vodergang der Sonnen Geben voder western vosserden Insigel an mitwochen nechst nach Sant Blrichstag Anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo.

Burgermaister ond Raut zu Rotweil.

Wir Sigmund Graue zu Hohenberg Hoptman zu Balingen Als Ir Burgermaister und Rat zu Rotwil vns geschriben und vordrung geine hand. vch und ben uwern kerung ze tund von foliachs vihs wegen, so zu dietis was who ben uwern von den vnsern in der Richtung genomen solle sin. ynnuwers briefs etc. hand wir wol vernomen und hat uns solich uwer schriben vordrung fremd und unbillich. nach gestalt und herkomen der Sach. aber wie so wellen wir die Sachen füro bringen. und uch dann antwurt off üwer iben und vordrung geben. dez wir getruwen daz glich und gnüg sie, Geben und unsern offgebruck Insigel besigelt vis Mitwochen nechst nach sant Margarethen Anno etc. Quinquagesimo.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Das Siegel fehlt. Auf ber Außenseite steht: "wie wir ben nomen ber vns gen Balingen in ber Richz genomen ist, Genordert hand ze bekeren. Des vihs ist by vjo gulden werth."

#### 860.

Oktober 1451. o. O. Graf Sigmund von Hohenberg, der Kirchsherr, Schultheiß und Keller zu Balingen, beurkunden, daß zwischen dem Grafen Ulrich von Wirtemberg und Wolf von Bubenhofen in Betreff der Patronatsrechte der Kirchen zu Burgfelden und Geislingen (O.A. Balingen) ein gütlicher Verglich zu Stande gestommen sen.

Wir Sigmund Graue ju hohenberg Maifter hanns Schulthais Ragelt maifter In ben Siben frien funften firchberre ju Balinpfaff Hanns Schutter tapplan Auberli Sasli Schulthais onb at Brennbli keller baselbs tugen kuntt aller menglich mit bem brieue bie legend, ober borend legen Alz zwüschend bem Hochgepornen herren hern chen graue ju mirttemberg fürmunber etc. onferm gnebigen berren ond bem frommen veften Bolffen von Bubenhoffen bes andern tails Solaich und gutlich oberkommen geschenhen ift von ber kirchen wegen zu ingen die ain dobter der pfarrkirchen zu Oftorff gewesen mb rab ain pfarre ift gegen ber pfarrfirchen ju Burgfelb Algo bag nunfuro-Bu owigen gitten die kirche zu Burgfeld von dem genanten unserm gnedigen I Graue Blrichen zu Wirttemberg fürmunder etc. onserm gnedigen berren zu Send vnd die kirche zu Gislingen ain pfarrkirche zu owigen zitten von wolffen Bubenhoffen zu verlibend ist und sin fol Sollichen Schlaich und gutlich vberren och mit pfaff plrich magners firchherren zu Oftorff gunft miffen Putten willen Bolgangen und beschenben ist alz baz die verfigelten Schlaichbriene vber geben Inne haltend und aber wolff von Bubenhoffen und ber genannt Berre zu Oftorff etwaz spennig und Jerig warend von bes kostens schabens ber expenß wegen So bann vff Sollichen Schlaich ee ber zu ende kame gan de och von des Bauschat kirchenskur und der quart wegen Daz wir zwüschend genanten beben parthien mit Ir gunft wissen vnb gutem willen berebt vnb sie

pherbraucht geriht und geschliht habend Immanifien als bernach geschribe bem ift alfo bas wolff von Bubenhoffen allen toften und ichaben Go barni bis bie firche zu Giflingen zu ainer pfarre gemacht wirt wie wa vnb gen follicher toft und ichaben barrurte genglich und gar vgrichten, und bezal ungefärlich und fol ber genant firchherre mit follichem fosten und fchab nichtit zu ichaffend haben In behainem meg Conber Go fol wolff von hoffen Sollichen toften und schaben gar und gentlichen pfrihten geben und t ungefärlichen barumb füllend wolffen von Bubenhoffen bliben berfolgen vn ben alle vergangen und verfallen gins die benn zu Biflingen ligend ober lütten ba felbe ftanbe, ond ber genant firchberre mannt porbrung bargu a bag bie fin folten fin. Bud aber ber genant Bolff von Bubenhoffen man bie bem kirchherren niht zugehören soltend nauch bem und sich bas barumb a und verloffen hette Sollich vordrung bes genanten firchherren halp fol und ond gentlich ab Bnd hautt ber genant firchherre noch niemand von fin fürohin ba mit gar nichtit zu schaffeud noch zu tundt ban In tain weg S bie felben nut und gins füllend bliben ond fin wolffen von Bubenhoffen vi bes Baufchatze firchen Stür und ber quart wegen ift och beredt und bete morben Immauff als hernach geschriben ftant Dem ift algo Mlg bie ti Oftorff bisher geben hautt ain pfund haller Baufchate baran fol geben air berre ober die firche Go behain firchberre ba mar ju Giflingen ju owigen zenhen Schilling Saller und niht mer und alz die genant firche zu fire geben hautt och ain pfund haller baran fol geben ain firchherre ober bie zu Gislingen So behain kirchherre ba mare zu owigen zitten bes Jaurs schilling haller und niht mer und von der quart wegen da mit sol ain tix noch die kirche noch die kirche zu Gislingen zu owigen zitten gar nichtit w fend noch zu tundt haben In kain weg Sonder so sol ain kirchherre firche zu Oftorff bie quartt gar vnb genglich vgrihten, vnb bezallen on ains firchherren ond ber firchen zu Gislingen zu owigen zitten ond fullend bede parthien für sich Ar erben vnd nauchkommen vnd menklich von Ar omb alle vergangen sachen bis off bigen hütigen tag wie ond von was fa die gemacht hand nichtit vigenommen noch vorbehalten In debeinem weg ( vnd gar geriht vnd geschliht fin vnd enander vmb alle ergangen sachen w uertigot vnd vnbekumert laussen weber mit geriht gaistlichem noch weltliche on geriht suß noch So ungefärlichen Och ist her Inne berebt worben ma baz wolff von Bubenhoffen vfaff vlrich waaners tirchberren zu Oftorff zu ! nanten Sachen zu geriht zu tagen ober zu täbingen est ware gen koften anberschmähin ma bag mar beborffte ober nottürftig mare ober murbe bag genant kirchherre gutlich on wiberrebe tun boch vff wolffen von Bubenhoffen und ichaben und niht vff finen toften und schaben alles ungefärlichen B alles zu warem veftem vrfund und Statter ficherheit So haben wir obge tabings lütt Mainlich Graue Sigmunde zu Hohenberg Maister Hanns ! lagelt kirchherre zu Balingen und Auberli Sätlin Schulthais Da selbs lütt für uns selbs und von bett wegen der ander tädingklütt unstry ennlichen lassen henken an dissen drieff doch uns und unsern erben on n aber alle abgeschriben puncten gedingde und artikel an dißem brieff nit uns obgenanten wolffen von Bübenhossen und pfass Vlrich wagners zu Ostorff gunst wissen und gütten willen volgangen und beschenhen nb hautt unser zeder sin Insiggel für sich sin erben und nauchkommen den laussen henken an dißen brieff zu Stätter sicherheit gezügnüsse und r dir puncten und gedingde an dißem brieff geschriben der brieue sind in von wortt zu wortt lutot alz der ander und ist zeder parthie ainer een von Ir bett wegen Geben uf fritag nahst nauch des lieben Haulit Gallen tag Alz man zalt nauch cristi unsers Herren Ihesu cristi genhundert Jaure und darnauch In dem ainen und fünszigosten Jaure. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart.

#### 861.

mber 1454. Rotenburg. Rudolf von Chingen beruft auf hl bes Erzherzogs Albrecht von Destreich Lehensmannen ber ischaft Hohenberg zu einem Lebengericht in Streitigkeiten zwi-Beng Rechler von Schwandorf und ber Gemeinde Altheim. Lubolff von Chingen Bekenn offembar und tun kunt mengklichen rieff bas ich vf hut bato bis brieffs von empfelhnus wegen bes burch= ürften und herrn hern albrechts Erthertogen ju Ofterrich etc. igen hern als ein lehen Richter mit bisen hernachgeschriben siner anahafft Hohemberg lehensmannen Mit namen Steffan von offen, hansen von Linftetten, Jorgen und Conratten von om ngen, wolff icilling Cafpar wichflern Benten von Bodinther ichenden von Stoffemberg Conraten von werenwag Truchfaffen von hofingen Beinrichen Anmrer Anbrefen von a und peter von Dwe die ich ban von finer gnaden Beuelhnufs mir berufft hab zu Rotemburg In ber Statt am Reder gelegen In ı Rakstuben baselbs zu leben Recht gesessen bin Als vmb Solich d Awenung die da lehen Berurn u. s. w. Bff Sant Anthonnen

Cepial-Bud zu Berb Fol. 179 ff.

862.

15. Februar 1456. Rotweil. Die Reichsstadt Rotweil, weiche t ber Zerstörung des Schlosses Hohenberg her noch eine Entschl gungs-Forderung an die mit ihr verbündeten Reichsstädte in Schl ben hatte, überträgt in Uebereinstimmung mit diesen die Bereingung dieser Sache dem kleinen Rath der Stadt Strasburg.

Bir ber Burgermaifter Raut ond all burgere gemainlich bez f ligen Richs Statt Rotwil. Betennent offennlich und then tunt allermenali mit bisem briene. Ind als wir Spruch und vordrumg haben an Gemain ber b gen richs Stett wifer vergangner verainung in Swaben, harrftrent von Sohi berg bez Closses und zweger erschoffnen frecht wegen etc. und aber bield Stett und wir uns mitenandren solicher unserer Spruch und vorbrung balb w veraangen (sic!) und gegint haben off ben fürsichtigen Ersamen und wifen Mit ond klainem Raut ber Statt Strafburg, bie ouch fich bez rechten angenou und und Rechttag gesett haben, mit namen off bonrstag veto nechkloment ! wir ba mit wolbebauchtem mute rechter wissen vnb mit ain helligem Rat! onfer aller wegen zu folichem rechten ichiden, bie Erfamen wifen Burfarten ! Tigefhain Cafvarn hinberofen vnfer Raus frund und Johann Herman unfern geswornen Schriber, ben wir sampt und Ir ietweb inbesonder für uns und gemainden unsern vollen gewalt und gang macht geben ! empholhen, ond Si onser volmächtig anwälten Sachwälter . . . . . . . 1 ond m botten gesetzt und gemacht haben Geben emphelhen setzen und machen mit c big briefs, also ob sach mar, baz bie vorgenanten vneer frund von Strafburg versuchung tun wurden vas genander in gütlichait zu uerainen, Inen an w statt und in unserm namen ber gutlichait zu ueruolgen und wie Si sampt Ir zwen ober Ir ainer inbesunder die gutlichait in red und widerrede bannbl wez Si sich barum von vnsernt wegen erbietend maz Si barum von vnsernt we offnemend tund und lassend und wie sich darum haltend, ist under auter 1 wellen ouch bas stet und vest halten, und uns bawiber bhains weas setzen in & ber mäß als ob wir baz allez felbs in zügegnem wefen geton und gebann hetten on all ynntrag ond widerred, Bud Herumb ze offem vrkund, haben ! onser Statt merer Sigel offennlich gehenkt an bifen brieue Geben an men nechst nach bem Sonnentag Inuocauit Nach Eristi gepurt viertebenhundert t Sechs vnb fünffzig Jare.

B. b. Drig. im ftabtifden Archiv zu Rotweil. - Das Siegel fehlt.

<sup>1</sup> Unleferlich.

863.

. Oktober 1459. o. O. Graf Sigmund von Hohenberg schlichtet in Beiseyn und zu Gunsten seines "Sunes", bes Grafen Jos Riclausen von Zollern, die Erbstreitigkeiten zwischen Hansen von Thierberg und Lienhard Remen zu Hechingen.

Bir Sigmund Graue ju hohemberg Bekennen und tun funt offembar bijem brief als Spenn, vid zwenung vfferstanden fin, zwuischent bem vesten nsen von Tieringen an einem ond Lienhart Remen zu Bechingen deret Ernstin siner elichen Hussrowen an dem andern teil von solichs erbs nauts wegen Go ber vest Wernher jelig von tieringen nach tobe verlaffen bes testaments halb So er beshalb by finem leben geordnet und gemacht bat. wir vff hut batum dis brieffs zwuschent beiben vorgenanten parthyen In by i**en v**nd gegenwertigkeit des wolgebornen unsers lieben Suns Graue Buiclausen zu zolr ond mit ir aller wissen ond guttem willen berebt ond Dingt haben Inhernachgeschribener forme Dem ist also bas ber egenant bans E tieringen für sich und sine erben lebeclich und eigentlich vbergeben sol und **zben** bem eaenanten vnjerm Sún von zolr vnd sinen erben alles bas aut. ber egenant wernher selig von tieringen in sinem leben gehabt und nach tobe affen hat, es ive zu Sechingen ober andersma ober Im Elses ober suft ma gelegen wie das geheissen ober genant spe ligends und varends leben unde bufrat betgewand vihe gemeinden schulden barschafft und anders mit allen rechten ginfen nuten gulten und guten mit hufern ichuren garten edern wifen veld masser wunn und weide und mit aller zügehorbe fundens und unfundens repts vnb vnbenemyts nichtit vberal baran vhgenomen Also bas bas vorgeerb ond gut alles als vorgeschriben ftet, bem vorgenanten unferm lieben : e Grane Josniclausen von zolr und sinen erben fürohin zu ewigen werben und beliben fol bas Innehuhaben zu nüten zu nieffen zuuerseten Buuertouffen und bamit zu tun und zulassen nach irem willen als mit irem aut, ond sollent ber egenant Sans von tieringen und fin erben baroff verti-Fin und kein Recht ansprach noch vorderung barumb noch barnach numer mer Den gewynnen noch vberkomen in keinen weg und darumb fol der egenant Sun von zolr ben obgenanten Lienhart Remen und fine Hußfrowen von solichs the wegen Sa in der vorgenant wernher felig von tieringen von finem verlaffen finem testament und letsten willen vermacht, gutlich ober rechtlich abtragen **Lit** ber felb Hans von tieringen vnd fin erben darvmb von Inen vnd iren n porberung pnd pnangelangt bliben barpff ouch ber selb Hans von tierin: Lienbart und sin Hukfrow gegen einander der vorgemelten sachbalb gericht und 🖜 fin ond ir behein teil baromb an den andern füro nichtit mer zuuorderen au sprechene ban sollen in keinen weg alles vngeuerlich und sol ouch ber egemib, Urb. Bud jur Gefd. b. Gr. v. Bollern-hobenberg.



tieringen und iineil erven die gehenden nun gult und gi fin bruder felig zu tieringen bem borff gehabt vnb nach to von bem hufe gu Ofterrich gu leben ruren erblich und pnb beliben bas er ober sine erben bie Innehaben nützen m vnd lassen oder die durch gott oder ere verschaffen vnd hine ober wem sie wollen, on menglichs Jrrung Er sol auch bie bie ber vorgenant sin bruber selig zu tieringen verlassen hat sinen leptagen Innehaben nüten und niessen, doch wann er i vnd nit mer in leben ift, So sollen die selben gult vnd gu eigen sin als vorstet bannenhin ouch bem obgenanten vujerm finen erben eruolgen vnd werben on Intrag ober widerrebe E sol ouch werben was von essibigem bing in bes tieringers seli gen das noch vorhanden ist es sene von winkorn ober anderm als acht malter vesa dar Inn weren die sol im vnser sun voi aber mer bann achtmalter vesa bar Inn weren die sollen or polr sin Item bemselben hansen von tieringen sol ouch von t werben ein veberette betftatt mit zwein betten einem pfulwen gi Luilachen und zwein bedin die er von bem betgewand nemen Item ein ballen linis tuchs Item ein harnesch zu finem lib Stem ein bedin und ein groß faß Item bas gun geschirre unt bas vber bas für gehört (sic!) Item zwen ler trog Im huse Balingen ouch ler bann was in benselben bryn trogen ift sol zolr beliben, Item ben schribtisch ler und zwen tischlachen It funff tu vnd die zwen Swine die Im huse sin das Im ouc ift, Suft fol bas ander vnferm fun von golr und finen erben

efer tebing begriffen ift, also bas bas bem egenanten onserm Sune von zolr ond erben zu sten und beliben sol bes glich sollen unser sun von zolr und fine alle andern schulden die wernher von tieringen selig schuldig beliben ist die d und noch unbegalt fin vgrichten on bes vorgenanten hansen von tieringen finer erben schaben Terselb wnser sun ond sine erben sollen ouch bas ein vond ein schilling ewigs gelts das der egenant wernher selig an ein Jarkit Dechingen, Item zehen schilling ewigs gelts bas er ben armen fiechen baselbs is Huflin Item und fünfftehen schilling Jerlichs gelts bas er an ein Jarkit Balingen geordent und in sinem testament vermacht hat richten und geben und also versichern und versorgen damit solich Jartit zu ewigen ziten begangen solich gult Jerlich baran gericht werbe Des glich sol ber obgenant hans von gen bas ein pfund und zwen schilling ewiges gelts baf fin Bruber an ein it in vorgeschribener forme gen tieringen vermacht hat richten und vermachen it folich Jarkit on abgang begangen und folich gült baran gericht werbe als genant sin bruder selig in sinem letsten willen verlassen hat alles on geuerbe barvff sol ber egenant Hans von tieringen vnserm sun von zolr alle brieue . vnd Register die er der obgenanten erb vnd guter halb hat öber vnd zu handen geben und ob dem von zolr oder finen erben an folichem erb und ellem ober einem teil Arrung ober putrag geschee bas sol inen als bick und rien bes not wurd Sansen von tieringen helffen vertigen vertretten vnd veren nach notdurfft und sich ma des des (sic!) bedorfften auch sust darzu En laffen nach finem vermogen boch vif bes von zolr coften und schaben alles nerde und best alles zu warem prkund han wir vorgenanter Graue Sigmund n tedingsman unser eigen Insigel boch uns und unsern erben on schaben offenlich ct an bisen brief und wir vorgenanten Josniclaus Graue zu zolr bans von pen und Lienhart Rem für mich und Grethen mon Hufframen Bekennen ouch Tem brieff bas folich vorgemelt tebing und alle obgeschriben sachen mit unser wiffen und guttem willen zugegangen und bescheen fin und wir gereben globen versprechen für uns unsere erben und nachkomen by gutten trumen bas alles reglichs das an disem brieue geschriben stet als vil das unser palichen teil t war vest stet und vnuerbrochenlich zu halten zu leisten und zuwollefüren ba ■ bliben ond da wider nit zu sinde zu suchen noch zutund noch schaffen geverben mit gericht geistlichem noch weltlichem noch on gericht noch mit anbern t in behein wise alle geuerde und arglist her Inn gant ofgestoffen Und bes Darem vrkund hat vnfer yglicher sin eigen Insigel für sich und sine etben offenlich gehendt an bisen brieue und bartu haben wir vorgenanten hans Bieringen vnb Lienhart Rem gebetten bie vesten Cafparn von om Bnb Tien von Stuffennburg Das fie ire eigne Insigel zu gezügnus boch in Tren erben on schaden ouch offenlich an bisen brieff gehendt hand Des wir manten zwen vns also hiemit bekennen bas also getan vnd von ir gebett we-Insigel an bisen brieue gehangen han Der geben ist an aller beiligen tuvent in tem far its man zalt von der geburt, Crifti Tusent vierhundent tinmia und farmam in dem Runden Jare etc.

S. r. Dien, in En circhiv zu Stuttgart. — An ber Urfunde hangen nur ned bis bewerden Bellern, welches ben beiterbeiten Gant ine auf tem Hilm ben Bradenkopf zeigt; bie Umschrift ift unlesetich.

#### 864.

25. Januar 1463. v. D. Bertrag zwischen ber Herrschaft Hohenberg und bem ell. Atvirsbach, Die Dörfer Gosheim und Wehingen (D.A. Zpaichingen) betreffent.

Bu vivent Als ettlich ipenne und zwenung gewesen und viferstannben find wujdent Der durchtigen bochgeporenen furstynn und fromen from Medthilt gepornne praisarauin by Rine ond Erghergogin gu Ofterrich etc. omitter gnedigen fromen an einem und dem Erwirdigen geiftlichen berren bern Andres Apr in Alperinach als von find Gothug megen, bes anbernteils ettlicher borffer gurb mit namen webingen und Gojbein, und ber Armenluthalb bajelbe, bet part im amag von beidenwiln verwolgt verwilgt und begriffen ift ber von wort na worr vernach nat, und lutt also Item die Armenlut sollent zeuor schworen dem Are no from ingen berren alles bes gehorfamm gut find bes fie Frem eigen ber and the contract of the contra Den ben pagtherren an finer gerechtifeit wie bann von alter ber grand and bereiten. Rem beiglichen follent fie schworen bem vogtherren alle No accordant and gewertig zu find bas Armenlut Frem vogtherren schuldig mid nicht ind in inne wie bann bas ouch von Alter ber kommen ift, Doch bem the same Area organ berron an finer gerechtifeit und eigenichafft unideblich as any check i burch beibteil verwilgung abgerebt, ob eincherlen ipenn freuch Now the transfer in der felben zwenning In ber guttichen w Banger Beite Conratten von myttingen Ritter, Lienhart Schappel 19 3 Berdrotten Schultheis von vilingen, die von beiden andt beinden fellent fich ber fachen In gutlicheit gu belaben, die guner ger in and versteren. Sie darumb gutlich zu nereinen, ob aber bas gutlich nu ver it Bron rechtlichen spruch zu entscheibent. Actum et Datum ferie None Committee C Beigene Bir mit namen Conrat von mittingen Ritter, Lienbart Butgermerfer je Rotwil und Berchtolt Schultheis von Du Bit Dem: vongemelten Anlag bestigmpt viff hut Dato bis briefe burd was wit miter parthnen gen Schomberg fommen und ben obgeneilen Rice in Berry von Alperipach als von fins goghus wegen und der ung Begance bornnftein vogt gu Sohemberg, als von ber at

tten vundren gnebigen frowen wegen Ir spenn und zweiung gutermaß verhört d bem nach die gemelten parthyen mit Irem gunft wissen und willen In der Nicheit gericht und betragen haben In maß und formen als hienach ftat, dem alfo, bas vnnser herr von Alperspach ober fin nachkommen, an fins gothuß t by ben gerichten ber telhof gu wehingen und Goghein bliben follent und bond gu gebiettent und bar Inn gu richtent, wann bes not ift, Doch alfo, nn ein keller das gerichte haben und gebietten will, So sol er das zuuorab em Amptmann an des vogtherren statt vngenärlich verkunden und was nor n gericht In den kelhofen fürbrächt oder gerügt murt uffgesetzer bubsen, oder **thal**b, herrurent von der guter wegen In die kelhôf gehörig. Es sy holk, veld, ffer, wunn, weibe, wisen ober Ader, nichhit usgenommen, die selben gebott und bsen sollent einem Aut zu Alperspach werden heruolaen und geduhen und die b einungen, ben Armenluten bliben, wie sitt vnb gewonlich ist, was ouch spenne felben güterhalb In die kelhöf gehörig zwuschent den Armenluten herwüchsen r offerstünden, das nit die Ere (sic!) antressent were Sol ouch vor dem selben ich In den kelhofen berechtiget werden, und was freueln sich In den gerichten 🗷 fust mit worten oder werden machten, dieselben freuel vnd buhsen gehörent em poatberren zu, ond der hat darüber ze richtent Gin aut hat ouch zu gebiett ond augerbiettent was sich macht von awing bann und der guter halb. An telhof gehörig, bes ersten an bry schilling haller, und mag bann bie niemennt Inbrinngen wurt bas gebott nit veruolat, vnb bem nachgangen, So mag er an bem annbern tag gebietten, an funff schilling ond aber bas gebott niemen bem tritten tag an zehen schilling, an dem vierden tag an ein pfund, an dem ten tag an funf pfund, an dem Sechsten tag an zehen pfund, doch ungenärward die bott so bid die überganngen werbent alle mal In bringen und niem= vnd gehörent einem Apt an bes Gothus ftatt zu, und wann er vif die zehen 🖿 gebút, So hãt er nit heber zú gebiettent vnd hât bann einen Amytman an vogtherren statt an zu ruffend Im zu helffent, bamit sinem gebott werb anngen, ber sol und hat dann von eins voatherren wegen furo zu gebiettent, und Den gebott borent bann einem vogtherren gu gu ftraffent und hat ein vogtherr was In antrifft ouch In folicher mag als obstet zugebiettent, Ein Apt bat ben Armenluten die nit des gothus eigen sind und boch In den Dorffern Duch augebiettent In die gericht. In die kelhof und da gerugent und furau-Sent als sich gepurt der einungenhalb und nitt wytter als ouch vormals, E ein Armermann einen hof ober gut uffgab vor einem vogt an des vogtstatt gepott gescheen sind, an zehen pfund, das der andern Armenmann ben selben vijgeben hofe ober gut empfahen solt, basselb gebott sol auch ab Pub nit me gescheen, befonder wann ein hof ober gut vffgeben wurt, So mag Endern Armenmann welhen das eben und füglich ist, den wol empfähen, ouch Ment bes Gothuß eigen lut sich nit empfremben, Dann mit eins Apts gunft vnd willen barzů In ouch ein vogtherr hannthaben sol. Es mag ouch nu

fürohin ein yeclich Armmann In ben Dörssern gesessen welhem das füglich it vom Schennden oder seilbrött haben und welher das tút der sol einem Apt ar des Gothuß statt von Ir yeclichem Järs geben fünst schilling haller, Es sol out füro yeder teile by sinen zinsen, Stüren, diensten, Rennten und gülten, wie um Alter her kommen ist, bliben, und söllent alle obgeschriben sachen von beiden talt getrüwlich gehalten, und volzogen werden alles ungenarsich Des zu warem osen versünd, haben wir obgenanten tedingslitt alle dry vnnserer yeclicher sin zwied gehennett an disen brief, der zwen glich luttent besigelt gemacht sind und peter teile einer gegeben, Doch vnns und vnnseren erben önschedlich, Geben uff Sem paulus bekerung tag Als man zalt von Cristi vnnsers lieben herren gepünt vier behenhundert Sechzig und därnäch In dem tritten Järe.

Alpirebader Diplomatar im St.-Ardie gu Stuttgart. Fol. 336 ".

865.

17. August 1463. Stuttgart. Die Stadt Chingen wird von Grif Mirich von Wirtemberg ihrer Pflicht entbunden, bagegen angewicken, dem Grafen Sigmund von Hohenberg zu huldigen und ihm to auf Wiederfauf von Seiten bes Gr. von W. gehorsam zu jan alles mit Vorbehalt ihrer Freiheiten.

Wir Blrich, Graue zu Bürttemberg, etc. Entbietten Bnfern Lieben getting ichulthaifen, Richtern, und Gemeinden zu Ebingen und wintterlingen, sie anab, Bud thuen end que miffen, bas wir dem wolgebornen Buferm Lieben Italian Sigmunden Grauen zu Sobenberg, Ind frag Brfulen Grauin zu Sobenberg # geborn von Rotzing, feiner ehelichen gemabel, Und 3hren Erben, Gbingen 100 Wintterlingen, mit allen Ihren Steuren, Bingen, Renten, gulten End Dienten off einen widertauff, verschriben haben, nach Laut ber Brief, Ine barpber gegeben Deghalb ichidhen wir zu Gud, Bnfern Lieben getrewen, Sangen Lutram Im Ertingen, Dem haben wir befohlen, euch Ewer gelubb und Mibe, nach Lant im Berichreibung, bem Borgenanten Buferm Lieben Dheim Graue Gigmunden 300 Fraw Briulen feinem gemabel Bnd Ihren Erben, beghalb Bon Bns Beidelt an Bufer ftatt zuerlagen, Bnd Zuempfhelen bemfelben Grane Gigmunden, 30 Fran vriulen feinem gemabel Und Ihren Erben, mit Behaltnuß Emer Frende Sulbigung Buthuen, gehorfam Bnd gewertig zu feind, nach laut ber obgemein Berschreibung, als wir auch euch Jego erlaffen, Bnd empfehlen Butund, wie w ftet, In Crafft big briefe, ohne geuerbe, Bnd beg Bu mabrem Bribunde, baben wir unfer Infigele, offentlich thuen hendhen an digen brief, ber geben ift Stuettgarbten, an Mitwoch nach Bufer Lieben Francen tog assumptionis. ber geburt Chrifti, 2118 man Bahlt, vierzehenhundert Gechzig und bren Jare.

B. t. Drig, auf Papier im Ct.- Archiv ju Stuttgart.

866.

. August 1463. Stuttgart. Graf Ulrich von Wirtemberg gelobt, nn die Stadt Ebingen und das Dorf Winterlingen durch Einlösung wieder an ihn kommen, ersterer alle ihre Freiheiten zu lassen.

Wir Ulrich Graf Bu Bürttemberg etc. bekennen und Thun tund offenmit biefem Briefe, für Uns und Unsere Erben, als Wir bem Wohlgebohrnen serm lieben Oheim, Sigmunden Grafen Zu Hohenberg, und Frau Urlen Grafin zu Sobenberg, gebohrne Bon Rognuß (sic!) feiner ebel. mahl Ebingen bie Stadt und Winterlingen bas Dorf, mit ettlichen vern Gulten in Raufe und Pfandsweise inngeben und Berfezt haben, uf einen eberkauf nach laut des Briefes Bon Uns darum sagende und gegeben, ob sich t begebe, über turz oder lang, daß Wir oder Unfer Erben, oder Nachtommen. ingen und Winterlingen Bon Grafe Sigmunden, seiner haußfrauen, ober Ihren ben wieber ablösen und Zu Unsern Handen nehmen wurden, und auch biß Zu felben Zeit, so sollen Wir die Bon Ebingen bei allen ihren Freiheiten und bei 1 Ungelb laffen, wie sie jezo Von Unfern Handen und Herkommen sind, alles ie Gefährde, und beffen zu Urkund han Wir Unfer Insigill offentlich Thun ken an bisen Brief, der geben ist Zu Stuttgardt am Donnerstag nach des I. 3welf Botten Sant Bartholoma Tag, nach Christi Geburt, als man Rablt erzehen Hundert, Sechzig und drei Jahre.

Fidem Copine t. b. 6. Dez. 1793. Ctabtidreiber Bef gu Chingen.

867.

i. August 1463. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und Ursula von Rotzins, seine Gemahlin, welche unter dem 14. Juli bes gen. Jahres von Graf Ulrich von Wirtemberg die Stadt Ebingen, Winterlingen das Dorf, und eine Gült von 140 fl. um 6200 fl. gekauft (pfandweise erworden) hatten, bekennen, daß der Graf das Recht habe, solches wieder einzulösen.

Bir Sigmund Graue zu Hohemberg vnd wir vrsulen Grauin zu themberg geborn von Rotzins sin Gelich gemahel Bekennen und tunt offembar nit disem brieff für vns vnsere erbeu und nachkomen, als wir von n Hochgebornen Herren Hern ölrichen Grauen zu Wirtemberg etc. vnserm edigen lieben Herren, Ebingen die Statt und winterlingen das dorff und rzu ouch hundert und vierzig guldin gült erkousst und gepfendt haben für Sechsent und zweihundert guldin Rinischer und güter nach Innhalt des pfandt und isstrießen von darumb von dem obgenanten unserm lieben Herren Graue ölrichen

Birtemberg gegeben bes Datum flet ju Stutgarten an Donrftag nach Cant Margrethen tag (14. Juli). Nach Crifti gepurt, als man zalt vierzehenhundert Cechbig und bru Jare, und wann nu under anderm unfer pfandt und touffbrieff Annhalt und wir uns für uns und unfer erben begeben haben, bag wir ober unfer erben bem vorgenanten unferm lieben Berren Graue Blrichen von wirtemberg ober finen erben allwegen Im Jar es fp über furt ober lang, wann fi wollen bie porgenannten Statt Ebingen und bas Dorff mintherlingen mit 3r gugehorb, oud bie hundert und vierbig gulbin gulte wol wider von uns abtouffen und zu Iren handen bringen mögen mit den obgenanten Sechstufent und zweinhundert guldin Rinischer und guter, Solicher logung und wiberfouffs wir also gestatten und ja tun pflichtig fin follen, man fie bes begeren one Intrage und wiberrebe. Doch wan ber vorgenant unfer lieber Berr Graue blrich gu Wirtemberg ober fin Er ben, Solich lößung und wiberfouff von une alfo wollen tun, Go follen fie mie ober unfern erben die vorgenanten Soupt Summ Sechstusent und zwenhundert gulbin Rinifcher und guter und barbu bas Bumgelt, was wir bes nach lut onfers pfandt und fouffbriefs verbuwen werben, Doch nit über bie angal vier hundert guldin ouch mitjampt ben obgenanten Sechstusent und zwenhundert auf bin pfrichten antwurten und bezalen, gut und gerecht zu Rutlingen, Tuwingen ober Rotemburg, an ber ennb ainen, welchem wir wollen, an ber gefwornen goldwag bafelbs, ond bamit Ebingen und wintherlingen mit 3r gugeborbe, ouch die hundert und viertig guldin gulte, die fie uns bargu geben, als Ebingen ond winterlingen nit souil ertragen mag, ond die buw, die wir thun werden, von one ledigen und lofen nach Innhalt des pfandtbrieffs geuerbe und argelifie bier Inn gentelich pfgescheiben, und gu vrfunde haben wir Sigmund Grane gu Sobem berg und wir vrfula Grauin baselbs fin Celich gemahel unfer pedes fin eigen 311 figele offennlich gehangen an bifen brieff, ber geben ift an frytag nach Cam Bartholomeus tag bes beiligen apportels. Nach ber gepurt Crifti als man sall Viergehenhundert Sechtig und driiw nare.

B. b. Drig. im St.-Archiv gu Stuttgart. - Dit zwei gut erhaltenen Siegeln.

868.

30. August 1463. Ebingen. Graf Sigmund von Hohenberg und Ursula, geborne von Rotzinß, seine Gemahlin, geloben, die Stadt Ebingen bei den Freiheiten zu belassen, welche ihr Graf Eberhard von Wirtemberg, der solche pfandweise inne gehabt, am 26. April 1409 ertheilt hatte.

Wir Sigmund Grafe ju Hohemberg, und Wir Urfula Grafin be felbft zu Hohenberg gebohrn von Rotzing fein ehelich Gemahl, be

mit dem Briefe offentlich und Thun kund Allen den die In lesend, schend örend lesen, Als Uns der Hochgebohrne Herr, Herr Ulrich Grafe Zu emberg, unser gnäbiger Herr, Chingen die Stadt, mit Leut und Guth, n, Renten, Gulten, Gellten, aller Zugehörung und Gewaltsamen, um ein m Gellts eines ewigen Kaufs zu kaufen hat gegeben, nach laut eines Kauf uns barüber Bersigelt, geantwurtt und aber Weiland ber Hochgebohrne raf Cherhard Bon Bürttemberg feel. und löbl. Gebächtniß bie Schult-Richter und Ganz Gemein ber Stadt Ebingen Erben und Nachkommenden Stut begnadt, begabt und gefreyt hat, nach Junhalt eines Briefs von Ihm igen, und In Versigelt gegeben Bon Wort zu Wort also lautet: Wir ard, Grafe zu Württemberg Thun kund männiglich mit bisem Briefe s und Unfere Erben, daß Wir unfern lieben getreuen dem Schultheißen, htern und allen Bürgern gemeinlichen Reichen und Armen der Stadt zu t und ihren Nachkommen, die befonder Gnad gethan haben, und Thun old Gnad mit disem Briefe, also alldieweil sie Unser Pfand sind, daß Wir n nit schäzen noch Trängen sollen noch wollen, über ihr gewohnlich Steuer, zinnß und Dienst ungefährlich, noch daß sunst Niemand gunden sollen, und ie auch fürbaß nit mehr versezen noch verpfänden, gen Niemand, dann daß zu unfern Sanden Saben und bleiben laffen follen und wollen, Wir haben uch darzu geben, unser Ungelb zu Ebingen, also daß sie Und kein Ungeld eben sollen, dieweil sie Unser Pfand sind, und zu Unsern Sanden stand, e sollen daßelb Ungeld zu ihren handen haben, und das an ihr Stadt Nut stdurft Verbauen und bewenden sollen, ohne alle Arglist und ohn alle , und bes zu mahrem Urtund, so geben Wir ihnen diesen Brief besigelt, serm aigen anhangendem Insigill ber geben ist zu Stuttgardten am Vor St. Wallpurg Tag ba man gahlt Bon Chrifts Geburt Vierzehen Hundert und barnach in bem neunten Jahre, daß Wir bei Hoher Wahrheit, für I unfer Erben und Nachkommenden Versprochen und geredt haben, gereden rsprechen allso mit rechter Wißen und Kraft big Briefs, die Bermelbten eißen, Richter alle Bürger, Reich und Arm, und ganz Gemeind ber be-Stadt Ebingen, ihr Erben und Nachkommenden, bei der vorberührten Freyen und jeglichen Stuken barinne begriffen, gnäbiglich und gütlich verbleiben n, und ob sich über kurz ober lang zeit wird fügen, daß Wir, unser Erben chkommenden, Ebingen die Stadt mit ihr Zugehörung gegen Jemand, wer r die wären, zu verkausen, zu versetzen oder zu verpfenden, unterstehen , ober unterstünden, das sollen und wollen Wir nit anders, bann in der und mit dem Geding Thun und lassen geschehen, also daß sich dieselben benselben Rauf, Versagung ober Verpfändung solt fürgenommen werben, öchultheißen, Richtern, Bürgern und ganzer Gemeind, Reichen und armen, ibt Ebingen gleicher weise, als wir hierinn Verschrieben sind, Verschreiben, nd Versprechen sollen, sie als wie vorbegriffen ift, beleiben zu lassen, alles



18. Rovember 1468. Nagold. Streit zwischen ber beziehungsweise bem Kloster Stein am Rhein, und ben in Betreff bes Zehnten von Jselshause

Bu wyssen als Spenn und Awenung offerstannben und ge bem fromen und vesten Jundher Beinrichen von Giltlinge als von wegen bes Hochgebornnen hern bern Eberhart Graue und zu Mumpelgart etc. vnnsers gnedigen hern, bem Ersar Johannsen Schauber fircher zu nagelt und bechan als wirdigen genfllichen bern, hern Jogen Abbte und sinem goth Stein die zwo parthyen an einem vnb bem fromen vnb veste von Runegt vogt ju horm, ond mit Im ben Erbern 1 wittingern und auberlin Schornharten beib burger 1 ligen genstes bes Spitals ber Statt ju horm jum ander Rurend von Zehenden wegen of etlichen ackern So ban In geschriben steen So dan die vorgenanten vogt vnd kirchberre vnnserm gnedigen herrn zu wirtemberg vorgenant vnserm bern gothuß zu ftein als von wegen ber firchen zu nag felben gobhuß ju Leben Rurt, ju gehoren follen. Dagege vogt und Spital pfleger von Horm meyndten bem Spital zu H zu lannborff die ban von bem selben Spital zu leben rurt, er baby man wol versten meg bas ber Zehend vf ben hienach geschriben eckern Ragolt vnb nit gen laynborff gehore u. s. w. 1

3. b. Berber Copial-Buch Fol, 295 ff.

1 Die febr ausführliche Urtunde über bie Beilegung bes Streits hat fur unfern 3med fein ieres Intereffe.

#### 870.

L. Mai 1465. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und Doman Loner, Keller zu Valingen, thun als Schiebsleute zwischen Hans von Thierberg und dem Kloster Margarethenhausen einers und Aeberli Lendli, gen. Hossman, andererseits den Spruch, daß die streitenden Parteien vor dem Schultheißen und Gericht zu Ebingen Recht nehmen sollen.

Wir Sigmund Graue zu Hochemberg etc. ond ich Doman loner er zu Balingen Schiblüt in biser nachgeschriben sache Bekennen vns als Spenne und Zwayung wegen sich vfferstand und erwachsen entwüschent bem n hansen von tierberg berRuret von ber Closnerina zu mar: : enhusen wegen, an ainem ond aberli lendli genant hoffman bez andern berselben ir spenne wir obgemelte schiblute sy mit ir beyder tail wissen und m geaint, gericht haben bem ist also ob er (sic!) ware alb wurde daz auberli 🔁 genant hoffman mit den closnerina zu margretenhusen ettwaz zuspruch ober gewunnen warvmb baz ware So sullent die obgemelten Closnerina rli hofman ains Rechten fin vor bem Schulthais und gericht zu ebingen was auberli hoffman ben Closnerina baselbs mit Recht anbehebt bas füllent **Solution** Sm tun vnd sol auberli hoffman die Closnerina nit wyter fürs noch brengen und ob auberli hoffman hansen von tierberg Rechtuertigung Ertragen mobte ober wolte So fol Hans von tierberg auberlin ains Rechten ber end ainem alz benn hans von tierberg im in sinem letten Brieff im 🕏 geschriben hat vnb ob hans von tierberg auberli hoffman Rechtuertigung it über haben wolte So sol im auberli hofman an demselben end och ains ere fin ond das ain Recht mit dem andern zugange ongeuarlich ond baroff He (sic!) vnd auberli hofman ain vrfer getan die sach nit mer affern annden Roch Rechten sullen och baz nieman von vnsern wegen in behainen weg gant I Sondern da by ze beliben läffen in mäß alz ob stät Und wir obgedachte (sic!) vnd auberli lendli genant hoffman bekennen vns by vnfern gelobten nd aiben die wir omb dis obgemelt sach getan haben war stat ond onuer-Frelich zu halten allez bag so von vns an bisem brieff geschriben stät dem trünach zu koment on all geuarde Bnb sind biser brieff zwen der vettweber Lin hat vnd die beyd glich von worten lutend. Und diser ding ze warem



22. Oktober 1465. o. O. Graf Sigmund von He hannes Nagellt, Kirchherr zu Balingen, schließe ab zwischen Hans von Thierberg und der Stitreffend die Verleihung der Pfründen und Altär (Kapellen) daselbst, die Rechte des Kirchherren tion der Priester.

Wir Sigmundt Graue zue Hohenberg etc. vnnd Jieso Kürchherr zue Balingen, vnnd Maister In ben Künsten, Bekennen offenbar, vnnd Thuen kundt allermenigli die den lesen, oder heren lesen, Alls der Best, Hanns Bon vnnd die Ersamen Wensen, Schuldthaiß auch Richter, auch E Ebingen deß aundern dhails, etwaß Spenne vnnd Zwytracht, han, hergewachsen, Bon der altär wegen zue Ebingen Schen, auch Bnnser lieben Frawen Cappellen, Bnnd Schen, auch Bnnser lieben Frawen Cappellen, Bnnd Schen, auch Bnnser lieben Frawen Cappellen, Bnnd Schen, ohn sonst Bon anndern sachen, zwischen denn g Biß vff disen heütigen dag datum diß brieffs vfferstanden zu ber berürt, von dierberg Kein (sic!) Rechter Castuogt der ber Bermaindt die altär zueleihen vnnd aber die Bon Ebingen, Si Altär leihen Bermaindt, wer auch von Alter allso Herkommen, an Im selbß gewesen Ist daß wür nach beder Partheyen fürt Bernommen, Annd Berstannden haben, Bnnd Sie darauf mit Sernommen,

sonnbern barumb ganz gericht, geschlicht vnnb Aberbracht sein, In allweeg, ollen Hannf Bon bierberg Bund seine Erben, vund Nachkommen zue obigen 3ween Altar. Namblichen St. Riclaußen Altar, ftebet ju ber Bfarrque Cbingen vnnb Ift geweiht, In ber Chere St. Niclaußen; Bund aller m Altar, Ift geweiht In der Chere aller Hanlligen, auch In der Pfarrgelegen, leihen einem Briefter, bennfelben Briefter bem Sie Allso leiben, U Allfbann ein Kurchherr, Zue Cbingen einem Bischoff zue Costent prai, benn Priester barauff zue bestettigen, ond zue Confirmieren, so sollen bie Altär, In der Pfarrfürchen gelegen, Ramblich Unnser lieben Framen Altär Bund Catharina Altar, ber ba geweiht ift In ber Chern tharina, Bund benn Altar Bff bem Beinhauß gelegen, ber ba gesft, In ber Chere St. Michels, vand benn Altar In bem Spittahl n, ber ba geweiht Ift, In ber Chere beft Sanlligen Gaifts, Bund benn Berhalb dem Chor Bunser Frawen Cappellen gelegen zue Ebingen, In ber ber ba geweiht Ift, In ber Chere St. Johannegen, Die Kunff altär ie von Ebingen, Unnd alle Ire Nachkommen, Ruc öwigen Zeitten, leihen Briefter, vnnd foll bann ein Rürchherr zue Ebingen, bem allso von benn ingen gelihen wurdt, prafentieren Ginem Bischoff Zue Costent, benn barauff tettigen Ind Zue Confirmieren allf bidh, vand Manchmal, daß Bon beeben en zue Wahl kombt. Unnd foll kain bhail benn annbern, an solcher feiner afft, weber somen, hundern, noch Irren, In tain weg, weber mit Gericht, em noch welltlichen noch ohn Gericht, noch sonsten In andere weeg, wie rn, sonnbern so soll Jebe Parthen, die Andern ben solcher Lehenschafft, rafentierung, guetlich zue oewigen zeitten bleiben laßen, ohn Inntrag, vnnb Hunnbernuß, Unnd brang, Go bann von ber Pflegnuß St. Martins auß zue Chingen, Ift beredt, vnd betädigt worden, daß ain Schullotind Rath Que Chingen, wenn Sie die Pflege feten, ober entseten wöllen, 1 Sie einem Kürchheren zue Ebingen barzue zuekommen Berkönnben, barhanngen Bon bierberg Statt zusegendt; vand wen ber Mehrthail vander ie Pfleger fest, oder entfest, darben foll Es bleiben, vnnd guetlich gehallten ohne Eintrag allermeniglichs, vand mit Rechten namblichen gebingen, vand mit Namblichen Underschibt, welchem Briefter In obgeschribener Daaß geliben es sepe Von Hannsen von dierberg ober seinen Erben, ober benn Von , vnnb Iren Nachkommen, ber foll bennfelben seinen Altar Berfeben Bunb Perfonlich figen vnud benn tremlichen, Berfeben, nach Göttlicher Ordnung. ft auch beredt worden, wenn St. Martins Pfleger Rechnung ber Gulten, vund Renten, St. Martins Gottshauß thuen wollen, so soll ain Schulldtnd Rath zue Ebingen, einen Kurchherrn zue Ebingen, barzue beschaiben. zen Bon bierberg Statt zue kommen, Unnd bey der Rechnung sitzen, Bund fen Einnemen, Unnd sollen füro ain Schulldthaiß, vnnd Rath zue Ebingen, reffenlichen tauff noch Verkauff, noch sonst kainerlen Enderung mit benn



beg Babftlichen Stuols que Rom Gnaben, Bifchoff stettiget Bund Confirmirt werben, barzue sollen auch beebe Bar ire Erben, vnd Nachkommen, vnnb meniglichs Bon Ir Allern geschribenen Punckten, vnnd Articul vor vnnd nach an bifem 1 barlich, Redlich vnnd drewlich bleiben. Und die Bffrechtlich ha barwider reden, thuen, noch schaffen ze thuen werden, In kair fährlichen, es seind auch Alle obgeschribene Punkten, Bund Arti an bisem brief geschriben, mit gunft, wißen, vnnb zu offem wil Conrads Bon bierberg, beschen, vnud Volgangen, be bierberg mich auch bekenne, In Crafft big brieffs, es globten at für sich, alle Are Erben Unnd menialich Von Aren wegen. b In Rechter lauter mahrhait, alle obgeschribene puncten, Ind Ari geschriben, mahr, Beft, steht, Und Unverbrochenlich zuehalten, vnnb Bffrechtlich, vnnb nichtit barwiber reben, thuen, noch sc ben, In tain weg. Bund beg alles zue mahrem Besten Brt sicherhait, so haben wur die genandte Thodingsleuth Bunfer! mit wifen offenlich abenacht an difen brief Bon beeder La boch Unng, Unnsern Erben vund Nachkommen In Allweeg aber, alle puncten, geding, vnnd Articul, In disem brief ge wifen, vand willen Banfer beeber hannfen Bon bierberg, Ban ber, Bund Inser Schullbthaißen Richter vnnb Gemainbt, Bolgan seind, beg wur vnng auch, In Crafft big brieffs bekennen, bie genandten Bon bierberg, beeb Unnser Jeber sein Ansigell, Erben offenlich gehenaht an bifen Brief, so haben wur ber Wath wa Chingon für Runh alle Runforn Cerhon und Wach

illigen, St. Sallen beß Richters bag Alls mann zallt, nach Christi geburt baubt, Bierhunnbert, Sechzig, vand Fünff Jahr.

8. b. Dokumenten Buch bes Chinger Spitale. Die Original-Urkunden resselben ten por circa 10 Jahren als alt Bergament verkauft worden febn.

#### 872.

'. Oftober 1467. v. D. "Dem Ebeln Lienharten vilseder von vilsed Ritter 2c. Minem sonnbern gutten fründe."

Min willig fruntlich bienst zuuor lieber Ber lienhart, Min gnebige from n Osterrich und ich haben mit ain ander Spenn gehabt ettlicher gerechtikaiten b, So ir gnad vermaint, Zu Rangenbingen und Stainhofen zu haben, n wegen ber Berichafft hangerloch, Go ir gnab von bem huß Ofterrich pfanbswyse Inne hatt, Die selben gerechtikait Ir gnab wyter an ju ziehen nam, dan ich vermaint von alter her komen wer, Ir gnad wolt ouch ettlich kren nemen die vor nit geben wären, Also batt ich ir fürstlich gnad, mich mit e gnaben guttlich burch komen zu laussen bas ir gnab vif verwilligung mins bigen herren geton und her Thuring ouch her Anthony von pfarr (?) **d** spenn gericht, und myn gnebiger Herre von Ofterrich durch ain geschäfft ner gnedigen frowen geton verwilliget hat, Als ir folich richtung und verwilling alles sehen werden Run schick ich mynem gnebigen Herren ber richtung ain imus mit bitt bas mir fin gnab föliche richtung bestätige bann mir nut, mynem gnedigen Herren nit schad daran gelegen ist Hier omb ich üch mit mberm vlys ernstlich bitte ob die ding pendert an üch langen würden, dar Inn belffen damit mir fölich bestätigung und bifer min bott fürderlich vß gericht then bas wil ich vm uch mit guttem willen gar früntlich alle wegen verbienen, ben vff Samstag nach sant Gallen tag Anno et lxvij.

Josniclaus Graue zu Rollr. etc.

8. b. Drig. im St. - Archiv zu Stuttgart. Auf Papier. — Das aufgebruckt ge-

1 Auf ber Abreffe fteben auch bie Borte: "Bollern, Rangenbingen halben Stafthofen" von wert hand als bie Abreffe.

#### 873.

Dezember 1467. v. D. "Dem Erwirdigen Gbeln Strengen vnb En Herrn Jacoben Trappen Hoffmeistern zc. vnd andern mins gnebigen Herrn raten minen sonnbern guten fründen."

Min früntlich hienst zu vor lieben frünt Mich hat angelangt wie bie von Dgerloch ein botschafft zu minem gnebigen Herrn geordnet haben ber richtunng



Josniclaus Graue

B. r. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart, auf Bapier. — Das Siegel ift abgefallen.

' Auf ber Abreffe fteben auch bie Borte: "Jura Rangenbingen ond berer Sand als bie Abreffe.

2 Die Unterschrift ift von berfelben Band wie ber Brief.

874.

Ohne Zweisel 1467. Urbar über bie zu ber Herrigehörigen Obrfer Steinhofen und Rangenbingen (O.

Nota Stainhoffen bas borff So in die Herschaffi hörig ist, in dem selben dorff zwing bann bott verpott fi vnd Herlichait nütit vßgeschlossen bas alles gehöret den burchli Hochgepornen unsern gnädigen Herren und dem loblichen Huß

Item mit sonderhait so sind in dem gemelten dorff vff Secht vnd gebend järlich ze stür vier pfund Haller zwölff schilling ze ballinger meß vnd jeglichs Huß järlich ain vagnacht Hennen 1

Item ber kirchensat und ber großenhett (sic! ohn beg benämpten borffe ift manlehen von ben obgenanten Handigen herren von Öfterrich.

Item ze rangendingen da gehöret alle Herlichait !
gen Herschafft zu Österrich waß von dem Stad und dem gerich
Item nierten neund nur der stür färlich so can Sanzant.

sen den yet ettlich von Dw Junhand darumb sy denn vnser gnädigen Herisst man oder diener sind vnd das vierndail des zenhenden gehöret dem kirchren zu rangendingen.

Item ain Hoff zu rangenbingen barauff sizend zwein mayer die gen kr wab tund alltagbienst und gen trissig sch. haller an den altar vff die Burg Haigerloch järlich und anderthalb vierttel ayer ouch vff die Burg.

Item und zwaintig und vier vagnach hennen.

Item das dorff vermag gemainlich petemal off nützig man da gehörend achten onser gnädigen Herschafft zu die vast vermugenlich an lib ond gut sind ond tu ire wid ond kind.

Item So hant unser gnabiger Herr von Zolre zwainzig und tru man selbs ungenarlich die ander sind bhains tails und habend andere Herren.

Item merkent, wenn in kriegslöffen die von Hangerloch berer von rangengen in das schloss oder Inn velb bedorffend So sind sy gehörsam und gut-Lig und habend also gu Inen ain zu flucht und sy zu uns.

Item und Rangenbingen ist vast ain vermugenlich gut borff mit Holt und b und hant ain guten kirlchoff.

Item und die baibe börffer rangenbingen und stainhoffen vermügen wohl tzehen karren die gen Hangerloch dienstbar sind warzu und wen man ir beste.

Im St.-Archiv zu Stuttgart. Auf Papier, ohne Jahr; lag als Beilage bei ben hreiben bes Gr. von Zollern von bem Jahr 1467., auch ber Handschrift nach in bas Jahrh, gehörig.

## 875.

Juni 1472. v. D. Graf Sigmund von Hohenberg und seine Gemahlin Ursula bitten bas Kl. Sirnau bei Eklingen, einer Ronne, welche in diesem Kl. gewesen war, aber auf ihr Verwenden in bas Kloster Engenthal (bei Hallwangen, D.A. Freudenstadt) aufgenommen wurde, einen Willbrief zu geben.

Sigmond graff zu hochemberg vnb vrfula grafin bafelbs (sic!) a gemahel.

Bundren günstlich Grut Zuvor wirdigen lieben Wir haben Annen burgerzistrin die vor In üwerm closter gewest ist durch vnnser fürdrung gen Engens I In daz closter In gebracht daz Sy Empfangen und Ingenomen ist, Doch Sy von och den zu engental Ain wildrieff und vrtund bringen solle daz Sy uch mit üwerm gunst und güter früntschafft geschaiden Syge Die wil dann Also ist Bittend wir üch mit sonnderm Ernste Ir wöllent Ir stichen wilkess und vrtund nach notturft nit versagen Sonndern umb vnndern willen gütschaid, urde. Buch zur Gesch. d. Gr. v. Zollern-Hochenders.

lich geben Daz wollen wir günstlich vmb üch beschulben vnb zu gut Erkemen Datum Zinstags Nach Mebarbi Anno Mo Lxxijoo.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart; auf Papier. — Das aufgebrückte grüne Siegel zeigt, obwohl sehr beschädigt, boch noch beutlich ben Hohenberger Schild.

Abreffe bes Schreibens; "ben wirdigen vnneern lieben befonnbern priorin ond Connent zu firm no m."

## 876.

7. Januar 1474. o. D. Jos Niclaus, Graf zu Zollern, ber mit Hans von Bubenhofen bas Schloß Höllenstein und die Odifer Stetten, Hörschwang und Willmandingen, den Hof zu Expfingen und die Mühle zu Guckenloh erkauft hatte, überläßt unter dem Siegel seines "vatters", des Grafen Sigmund von Hohenberg, dem selben gegen Bezahlung von 1200 rh. Gulden den gen. Hof und Willmandingen, welches dis dahin Wannlehen der Grafschaft Zollern gewesen, als Sigenthum.

Wir Josniclaus Grane gu Rollr etc. Betennen für onns Bnd All omfer erben Ind tund kundt menglichem mit bem brieff Als wir ond ber vest Sanns von Bubenhoffen von benn veften Cunraten von virft gorgen von tingfed vnd Hainrich spåten vff erlangte vnd ernolgte recht mit bewilligung bef veften hannsen von Sachsenheyn Burdhart såligen Såne Höllnstein bas Slok bie börffer Stetten und herswäg bar under gelegen wilmabingen bas borff ben hoff zu Erpfingen und die mulin zu Gugkenloche erkofft und pu vnnsern handen gebracht bas wir vnns baruff mit bem selben hannsen von Buben hoffen geannt haben Also das hannsen von Bubenhoffen sinen erben und nach kommenden wilmadingen das dorff und der hoff zu Erpfingen mit luten gutten zinsen nuten und gulten und allen andern rechten zu und Ingehorungen nicht baran vhgenomen noch vorbehalten volgen und werben und unns genannten Graue Josniclaufen und unnfern erben die andern überigen stuck belyben follen und iol ber selb hanns von Bubenhofen geben omb bas borff wilmabingen mit aller fint zugehörd als vorstat zwölff Hundert Rinischer gutter gulbin und umb den bone zu Erpfingen umb ne ein pfund gelt so vil ber Ertragt zwentig pfund bas felb gelt alles mitsampt ben zwolfhundert gulbin ist vnns Graff Josniclausen von hann sen von Bubenhoffen worben geantwurt und haben wir Cunraten von virst mo fin mituerwannten und hannsen von Sachsenhein beg vggericht wir sagen om laussen ouch In fin erben und nachkomenden fur unns und all unnser erben solicite obgeschribens gelt gar und genglich quitt ledig und lose mit disem brieff, Lin als wilmadingen mit finer zugehörd unt her von unns Graff Josniclaufen von zolle und unfer Grafficafft manleben gewesen ift haben wir für vnn3 und all unnfer erben bemfelben von Bubenhofen allen finen erben und nach

mmenden solich lebenschafft auch nachgelaussen And Inen wilmabingenn mit siner igebort als por ftat gegygnett Epanen Anen ouch bas peko Antrafft big brieffs ir verzyhen vnns ouch mit bisem brieff für vnns vnb all vnnser erben gegen m felben von Bübenhoffen all fin erben und nachkommenden aller und peglicher rechtikait ergenschafft lebenschafft und manschafft So wir zu bem vorgenanten orff wilmadingen mit allen Jrn und Ir peglichs rechten und zugehörden als bstat unther gehebt haben und füro bes vorgeschriben manlehenßhalb barzu obernumen möchten genklich und aller bing wir haben Im ouch jeko gu finen hanm beruß geben all brieff So wir den berurten lebenßhalb Anngehebt band Bnb wuff versprechen für vnns vnd vnnser erben des benannten hannsen von Buben-Men finer erben und nachkomenden umb folich engnen deß borffs wilmabingen it finer zügebörd als obstät Recht aut getruw were vnd vertiger zu fin An allen richten ennben und Stetten geiftlichen und weltlichen gegen aller menglichem nach undfrecht und nach bem Rechten Als ouch die obgemelten erlanngten und erfolge recht mit sammpt ben andern brieffen damit obergeben zu vnnsern handen sind i follen und wollen wir und unnfer erben bem benannten hannsen von Buben-Fen sinen erben und nachkommenden solich erlangte recht und übergeben brieff pub als bick in der der vorgeschriben gutterhalb notturfftig fin werden Inben ich ber mogen gebruchen boch vif verspruch vnns die fo balb in die genütent ber zu antwurten bamit wir die ouch zu vnnser notturfft die berurten gutter etreffennd bruchen mogent Alles vngeuarlich Bnd bes zu warem vrtund So baben ix obgenanter Graff Josniclauß vnnser engen Insigel für vnns und all vnnser ben offennlich tun henden an bisen brieff Bnb barzu gebetten ben wolgepornen braff Sigmunden von Sohemberg vnnsern lieben ber vatter bas er mb mer gezudnuß willen Sin Insigel zu bem vnnsern ouch beran gehendt hat wir pekgenanter Graff Sigmund vnns ouch also bekennen mit bisem brieff zer geben ist vff frytag nach ber hepligen bryger kung tag nach Eristi geburt als an salt vierzehenhundert Subennig und vier Jare.

B. b. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — An ber Urkunde hangen Die ziemlicht erhaltenen Siegel ber beiben Grafen.

877.

August 1474. Rotenburg. Pfalzgräfin Mechthild belehnt mit bem britten Theil der Burg zu Leinstetten und mit zwei Theilen an Burg und Dorf L. den Konrad von Bubenhofen, der solches von Jörg von L. gekauft hatte.

Bir Mechtilbt geborne Pfalzgrefin ben Rine von Gottes gnaben herzogin zu Desterreich und Wittwe bekenne, daß fur uns kommen befonders lieber Conrat von Bubenhofen und bat uns bemuthiglich daß

wir ihm die nachbenannten Stud und Gutter die von und als von ber Berr: icaft Hohenberg baruff wir verwibmet maren, ju leben rurte und bie er umb unsern besonders lieben Jorigen von Lyftetten ertoufft hett gnebiglich geruthten ju lohn Mit namen ben britteil an ber Burg ju Leinstetten mit sampt zehen Mannsmad wißen und 40 Juchart Aders mit Iren Rugen und zu gehörben Item und aber zwen teil an ber gemelten Burg Lynstetten mit sampt zwen Tailen an bem borf Lynstetten mit allen rechten Ruten und zu geborben Als und wie bann hanns von Lynstetten felig bes benannten Jorigun Batter ben von uns zu Leben getragen bett Sollich fin flußig bitt und ouch dieweil uns Joria von Lunstetten follich Leben uffgeben und gebeten hat die Conraten von Bubenhofen obgenannt zu Inhen haben wir angeseben und bemselben Conraten sollich Lehengut wie vor bestimpt sind Mit allen Rugen Rechten und zugehörden geliehen und lohn Im die jeto wissentlich in crafft dis brieffs was wir Im zu rechte baran loben sollen, ober mogen Also bas Er ond fin Erben biefelben Stud und Gutter mit iren zugehörben nun furohin von Bns nach Sut unser Widembriefe Als Lehens und Lands-Recht Es inhaben nießen und gebrauchen vnd vns die Rit Inhalt unser Widembriefe barinn gehorsam und gewärtig sein und thun solle, als Lehenslute der Herrschaft Hohenberg schuldig und pflickig find bey dem Eyde den er vns hierumb gethan hat getreuvlich und ungevarlich Mit Urkund dig Briefs ber mit unserm anhangenden Insigel befigelt und geben ift zu Rottenburg uff Montag vor Sant Lourentis Tag nach Crifti gewurt vierzehenhundert und in dem vier und sibentigsten Sahre.

. B. t. Copial-Buch in Borb.

878.

16. September 1477. v. D. Konrad von Thierberg gibt unter ten Siegeln ber Grafen Sigmund von Hohenberg und Johanns von Jollern an seinen Better Melchior von Thierberg all' sein Besitzthum zu Lautlingen und Margarethenhausen (D.A. Balingen).

Ich Conrad von Dierberg — bekenne offenlich — daß ich — dem from men vnd vesten Melchior von dierberg, meinem lieben Bettern vnnd seinen Erben vffgeben vnnd ergeben hab — alleß daß Ich an Lautlingen vnnd Kargrethhaußen mit aller Zuegehörung vnt hier gehept han. Unnd deß zue wahrem vnnd stetten Brkundt, so hab ich obgenandter Conrad von dierberg — mein aigen Insigel gehendt an disen brief vnnd dazu mit fleiß erbetten die wohlgebornen herrn, herrn Sigmunden, Grauen von Hochenberg vnnd herrn Johanien Graue zue Zollern, meine gnedige herrn — daß sie Ire aigene Insigel auch gehangen haben an disen brief. Geben am Zinstag nach des Hailligen Creuştag am Herbst 1477.

B. b. Dolumenten-Buch bes Cbinger Spitals.

879.

3. September 1477. v. D. Sigmund von Hohenberg gibt an bas Al. Reuthin zu einem Jahrstag für sich, seine verstorbene Gemahlin und seine Vorsahren 6½ Psb. Heller jährlicher Gült aus ber Widumwiese zu Schietingen (D.A. Nagolb).

Wir Sigmund Graue zu Hochemberg etc. Bekennen Offennlich für vnns mb alle vnnser Erben vnnb Tund kundt allermengklich mit bisem brieue Als Hr bann wylant zu Schiettingen sibenthalb pfund baller ierlicher gulte pffer r wibum myg bie buln (sic!) gut haift bar an ber myßham jerlich git brittab pfund hainrich mygham ain pfund ber vogtlin ain pfund ber Stier m metingen ain pfund und claus rott ain pfund haller, gehept. Bund bie pefil vergangner zitt Etlichen vnnsern gewandten closterfrowen zu Rüti by iltberg In liptings mpfe zenieffen gegeben haben vnnb bann bie felben vnfer wanndten offer bisem gitt geschaiben sind gott ber Herr Inen Barmbertikeit ittaile Das wir Sölich vorgemelt Sibenthalb vfund haller ierlicher gülte ben xbigen vnnsern lieben Besonnbern frowen priorin vnb Couent gemainlich bes ofters zu ruti by wiltverg gelegen luterlich umb got unnser unnfer Suffromen c got Barmbertig Sig vnnb vnnsern vorbern vnnb nachkomenben, Selen Hail Uen gegeben und ergeben haben barumb bann die bedauchten frowen des benten Closters vnnb Ir nachkomen Jerlich allwegen vnnser aller iarzitt begen den Als bann bas nach Ar ordnung loblich angeseben ist Bund bemnach So ben wir Inen Söllich Jerlich gult namlich vij. pfund Heller an den vor-Limpten ennben bie mit rechter wissen onnb frafft bis briefs. Wir onnser Erben b nachkomen Sollen vnnb wollen ouch bar an kain wider vorbrung noch ansprach x haben ond die gemelt frowen zu rüti noch Ir nachkomen bar an nit sumen d Arren In tain wege zu glijcher wyfe Als ob wir Inen Söllich gotgaub vor pftlichem ober kaiserlichem gerichte getan und ergeben hetten alles getruwenlich b ongenarlich und bes zu orfund Geben wir Inen diesen brieff Mitt unnsern b ber fromen und vesten unnser lieben besonnber biener Wilhelms von Balbeat nd meldors von tierberg Infigelen anhangent Besigelt boch ben verbenana vnnsern bienern vnnd irn Erben vn schaben Beben An Sant michels aubent B Jars bo man Rach Crifti vunsers Herrn gepurt zalt vierzechenhundert sibenkit und fiben Jaure.

B. b. Drig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit 3 gut erhaltenen Siegeln von eicher Größe, auf bunkelgrunem Wachse mit grauer Unterlage.

880.

14. März 1479. Rotenburg. Mechthilb, geb. Pfalzgräfin bei Rhein und Erzherzogin zu Destreich, schlichtet burch ihren Landvogt die Streitigkeiten zwischen dem Chorherrnstift in Chingen und dem Dorfe Weiler unter Rotenburg, welches nach Chingen eingepfarrt war.

Wir Medthilt geborun Pfalkgrefin bey Rine Bonn Gottes gnabn Ergherhogin ju Ofterrich etc. Witwe Bekennen nachbem fus Jrrung mb Spenn enthalten haben zwischen ben Ersamen gelerten vnnsern lieben Anbechtigen ond getrewen Bropft und Cappitel ju Chingen an annem ond onnfern under tanen bes borffs mylr unber Rottemburg bem Gloß gelegen anberfleils ge rechtifeit ber Cappellen die In bem gemelten borff In ber Ere bes lieben Beiligen Sannbt wolffgangs gebuwen 3ft bas wir mit Ir baiber wiffen ond willen burch vnnser Lanntuogt Hofmeister und Rate Sie gutlich verannt und betragen haben Inmassen als hernach vollget Von Erst das die bemelten Innwonner des borffs wulr an den Sonntagen vnnb andern hobzitlichen vesten den Stifft w Chingen als Ir Rechte pfarrkirch suchen alba meß und predig horen ouch alk Sacrament bauon empfahen mitsampt allem bem bas Inen als gehörigen In die gemelte pfarr von ber heiligen Criftenlichen firchen gebotten wirt Bnb mann bie gemelten Innwonner bes borffs wylr Suft und zu andern zitten annen priester bestellen wolten ber Inen zu zitten mest lese bas sollen sie thun mit winen ond willen annes bropft zu Chingen und der Corherren baselbst Auch sollen alle opfiet bie vff bie altar ber gemelten Cavellen zu ber meffi geopfert werden ben genanten Bropst und Chorherren zu Chingen vollgen und gegeben werden und suft nyeman ten bhann gerechtikeit baran haben, füro so sollen die genanten Annwonner bes doris wylr ainen Erbern man zu einem messner ber genanten Capellen zu wellen bon und ben mit pflichten und anden verbinden und bargu halten alles das dem beiligen augehortt trumlich Aufameln und zuersenhen ber felbig meffner ouch ben gemelten bropft und Corhern zu Chingen globen und swern sol bas opffer baielbit ouch getruwlichen Anzusameln und Inen damit und suß niemann zuwarten bef glichen so sollen die Innwoner bes bickgemelten borfs ainen priester pf ben ge melten Corheren zu Chingen und zwen Lapen offer Inen zu heiligen pflegern w welen haben die ouch gewonlich pflicht und apbe thuen dem genanten beiligen alles das Im zustet und gehörig Ist und an den orten gefelt trumlich Inzusameln ond zunerschen Also bas ain trog mit zwagen auten schlossen gemacht und zuge richt werd den der gemelt Corherr zu Chingen der zu den selbigen zitten zu ainem beiligen pfleger erwelt wer zu sinem huß und die andern zwen lagen neder einer schlüssel barbu haben Also bas bhanner an ben andern barüben komen mig end alles das dem gemelten heiligen zugehört oder genelt durch den genanten Corbert gigentlich pfigeschriben und burch fie all bry In ben gemelten trog beichloffen mer

arumb ouch die gemelten heiligen pfleger ains yeden Jars vor einem probst Ehingen vnd ainem Marschallken zu Rotemburg oder wen die reschaft baselhst darzu ordnet ain vsfrecht Erber Rechnung thuen vnd das so rhanden wer mit wissen vnd willen der gemelten herrschaft vnd des Stissts zu hingen zu vsfgang vnd duwes des Gothiensts oder ander Notdursstigen dingen r gemelten Cappellen Nach dem allersuglichsten vnd besten angelegt vnd geordnet erd Zu Brkund diser ding spen dier tedingsbrieue zwen gemacht glich lutend den gemelten bropst vnd Corhern zu Chingen einer vnd der ander den Innsonner des obgenanten dorfs wylr gegeben zu Notemburg mit vnnserm anhanzuden Insigel vsf dornstag nach dem Sonntag als man In der heiligen kirchen zet Dauf Nach Cristj vnnsers lieben herrn gepurt vierzehenhundert Sibenzig de In dem Runden Jare.

8. b. Orig. im Privatbefit eines Burgers ju Retenburg. — Mit bem gerbrochenen iegel ber Bjalggräfin.

#### 881.

# 1484. Bruburg.

Item Brnburg bas schloss und rorborff, weitingen bye zway börffer joren zirm huß Oftereich und sind vom Huß Oftereich und sind von ansperg.

Item ainer von mansperg hat ain Hausstrawen genommen mit namen aine in liechtenstain und hat sy auf die Dörsser verwidmat umb xv hündert güln der selb von mansperg ist von tod abgangen und ist die fraw in dem widmon liben sizen.

Item ond hat die fram ainn anderen man genommen mit namen Otten on walbed nach der framen abgang ist das guet gefallen an schwart friten on sachsenhaym in erbs weiß.

Item mein Herr von Wirttenberg hat auch die gerechtstait an sich pracht m schwarz frigen von sachsenhann, die schwarz friz ererbt hat von der liechtenzeinerin seiner bassen, die auf die gyetter von dem von mansperg verwidmat ist, trmit mein Herr von wirtenberg die gyetter nit von Im lat komen Im sey den thrichtlung geschehen.

Babier-Banbidrift vom 15. Jahrh.

6. November 1485. Notenburg. Hans Jakob von Bobmann, Hauptmann ber Herrschaft Hohenberg, belehnt Berthold Egolf mit einem ber brei herrschaftlichen Maierhöfe zu Notenburg und sest bie Liese rungen, beziehungsweise Leistungen bes Maiers fest.

36 Sanni Jafob von Bobmen Ritter Soptman ber Berricafft Bebemburg Befenn ond thun funt menglich mit bijem brief Das 3ch of Sondrer belde bes burchluhtigen Sobgepornen furften und herren herrn Sigmunds Ertberbogen ju Ofterrich etc. mins gnebigften Berren gu ainem Steten Gebleben verlichen bon ben ainen manrhof gwifden ber groffen mulln unb ber ad gelegen feinen gnabn jugehorig Dit namen Berchtolt Egolffen bem waer mit aller fruhait und jugeborbe mit Sug, Schuren Sof Sofraitin Eder maten wifen vichwaiben gutriben und garten wie ban bas mins gnebigen Gerren vebar von ftud ze ftud Clarlich vinvyft und innhalt boch also bas Berchtolt Caelf ber mayr obgenant ober sein Erben ben Sof Sinfur mit aller gugehorb In ber Statt und vif bem felb In rechten redlichen und onabgengigen bem vob onge trennt Halten und haben fol nach aller Rothurfft on allen Coffen with fi mins anediasten Hern Bu aber Er ober sein Erben und nacklowere kolidien ut nachkömen und theten So Satt min gnebigster Ber ober fein gnaben auchtit mit zwen barzegeben Darzu und befiglich sol ber mayr ouch zwen bargeben Erber per sonen die sich umb bum verstand die söllend barüber gefürt werben und ben unbun lassen besennhen wan es die amptlut not bedundt und den unduw erkennen vs it aemissne und wo bie vier nit ains wurden Sollent sie ainen obman nemen ber sol ain merk machen und wa mit bem Meren unbum ober schaben Ertent wirt Solichen schaben ober vnbum fol ber mayr ber baruff tompt vber turk ober lam ablegen in ainem monat Es wer an Huß, schuren ober anbern gutern So in ben Hof gehorn nichtit vigenomen Wo aber foliche von bem mayr nit geschäch bes ban min gnädigster herr ober seiner gnaben amptlut bem mayr ab bem hof pe bieten haben on alle fürwort und Hindernuß bawiber Er nit sein sol zu kain weg ber mayr sol och minem gnebigsten Bern von seinem Hof alle Jar järlich Raiden und geben voran den zehennden und darnach das Halbtail aller winterfrucht und bas Drittail bes Haberns So Er bas Rar Erbumt off ben Edern ba fol min ane bigster Herr Lut haben die das abzeln und vff den karren oder wagen bieten wann bas geschicht So sol ber manr solich abgezelt frucht von korn und Haber In mins anebiasten Gerrn Schuren antwurten und furn on sein anaben schaten und wann folich forn und Habern getroschin wirdt So sol bem mayr alles tur futer Ruck und Haberstrow werben bas mag Er mit seinem vich bruchen und myk baruß machen und ben andern must So Im och von seinem tail torns worden ist sol Er off die Eder bes Hofs fürn ond off kain ander gutt wa Er bas ober r ond ben amptlüten warlich fürkem So mügen Sie ben mayr barumb Straffen r sol och kain strow verkoffen Sonnber zü myst machen vnd vff die Ecker fürn ie obstatt. Item barzu sol Er geben minem gnedigsten Hern von den wisen o in den Hof gehornd zwen karren mit Hew oder driv pfund Heller dafür welses min gnedigster Herr will.

Item Er sol och minem anebigsten Herrn alle Jar bry frondienst thun am rften ain wagen mit Ranfflangen furen wo ber gehowen wirt. Doch fol In in gnedigster herr ob Er vbernacht vß blibt verzeren, am andern vier malter oden zu Bonborf mit ainem farren Holn, am briten zwen Dungkarren in ben Maraben schieden wan die amptlut Im das bietten findt. Item der manr fol ainem marschallen geben vier vefen garben vier Haber garben vorm zehennben a gemainem forn off ben Edern ond ain Schochen Bews Item ben broen Stattechten ain Schochen Bems Item ber Berrichafft Schützen fol Er geben acht fiertel •den acht fiertel vefen acht fiertel Habern und ain Schochen Hems Item So the min anebigster Berr bem Schutzen ze lon ber ber Druer manr Bof biet malter Roden aman malter vesen, away malter Habern und ain Schochen stem ber mayr gitt och ber Herrschaft Schützen vorm zehennben von gezinem gutt vier vesen garben und vier Haber garben vff ben Edern Item So t ber mayr bem megner gu Gulchen zwo vefen garben zwo haber garben und fooden hems Item die bry Mayr gend och bem firchhern ju Rotem= Eg für ben hem und Emb zehenden ain karr fol hems an ber amer und peber barku ain schochen Sews off dem burtile suft kain zehennden daruon, ber mayr sol kain ader zu wisen noch wifen zu ader machen on erloben amptlut Item ber mayr Hatt macht von ben obgeschriben Edern Im selbs morgen zu setzen wa Im bas fügt mit wyden bonen, Rieben ober Erbsen en bedarff Er ber Herrschafft nichzit geben. Item Er hatt ouch ben vorschnit seinen zwayen gesellen vor den von Rotemburg Item ber mayr mag ouch maffer Holk und felbe nieffen wie es von alter Herkomen ift, und Er und vorfaren gebrucht hand Item und ob ber mayr ober kurt ober lang von Ern Lüten ober sein selbs für verbrene So sol min gnedigster herr Im wiber Er-Holk vif die Hofftatt lassen fürn on des mayrs schaden Und fürdter sol wider buwen one min's gnedigsten Herrn schaben Item und wann ber mayr = turk ober lang ben Hof vertoffen will So sol Er ainen andern manr geben bes Hofs genoß und ain rechter bumman fo und welcher bann also zu mapr den vieren oder fünffen Erkennt wirdt für ainen bumman oder den die amptfür ain buwman sust annemen. Of diß So hab 3ch obgenannter Berchtolt Iff ber mayr für mich min Erben und nachkomen gelobt mit Hantgebenden wen an avdes statt min anediasten Herrn seinen frumen ze werbend schaben Enden und allen obgeschriben punkten und artikeln trumlich nachzukomen on all erb. Bud diff an vrkund und geaugnust diff steten verlyhens so hab Ach obmunter Hauptman min angen Infigel gehennkt an bisen brief mir und minen Behausung, welche Graf Sigmund von Hohenberg se "in sixweise ingehabt" hatte. 1

Wir Cberhardt Graue Zue Wirttemberg onb Zue Mü etc. ber Elter, Bekhennen vnnb thuen kundt offenbar, mit bisen wir ungern Burgern Bue Chingen, Saingen Baur, Cbli hanngen Eblin, als pflegern bes Spitals bafelbs, anfta men besselben Spithals, zu einem stäten, ewigen Kauff, recht vnb vierhundert reinischer guldin, der wir von Inen vergnügt sindt, verl thauffent gegeben habendt, wolbedauchtlich mit rechter wissent, bie baselbs Zu Ebingen, an Hannfien Salhen und unden an ber ! legen, so ber wolgeborn vnger lieber Oheim, Graff Sig hohemberg feelig, in fit meife, ben finem leben von i habt und genoffen hant, mit allen Rechten unnb Bugehörten zinget, benn ber Hofftatt Bing also bas bas bemelt Spital, und fein seinen wegen, solch Behaußung, nun für baghin, allwegent, innhaben, besetzen vnnd endtsetzen, vnd damit thun vnnd lassen sollen vnnd m andern des Spithals guettern, baran ungeiret unnd ungehindert, vor Erben vnnd menialichem anders von vnkert wegen. Wir verzeihend vnng, vnnb vnker Erben, aller Gerechtiakeit Aigenschafft und Ansp unther zu ber benanten Behaußung, mit ir Zugehördten gehabt bat füro barzue gewinnen ond erlangen möchten, Es wer mit Recht ander weg, gentlich lauterlich vnnb Aller bing, ohne alles geuerd, warem Brkhundt, so haben wir unger aigen Innsigell offentlich geth bisen Brief, ber geben ist, zu Stuttaarbten an Freitag nach sant

Juni 1488. v. D. Graf Eitelfrit von Zollern, Hauptmann ber Herrschaft Hohenberg, verkauft um 1200 rh. Gulben an Thoman von Wehingen alle seine Gulten und Zinsen zu Remmingsheim und Wolfenhausen, welche er von seinem Later Joh Niclausen, Grafen von Zollern, beziehungsweise von Graf Sigmund von Hohenberg, seinem "anherren", geerbt hatte.

Wir Entelfridrich Graue zu Zollr ber herrschafft Hohemberg Hobt n etc. Bekennen Offennlich und thun dunt mennglichem mit bem briefe bas für vns vnd vnnser Erben ains Rechten Reblichen kouffs verkoufft und zu Fent geben habent Dem vesten vnnsern lieben getruwen Thoman von wehinund finen Erben unnser Jerlich gulte So wir zu Remigshein und Bollf-Bufen An fturen Binfen ond gulten bie wir bann von bem Bolgepornnen Ferm lieben berren vatters Sok Niclausen Grafen zu zollern säliger geanuß Er Erbt habent, herruren von dem wolgepornnen herren Sygmunden nen zu hohemberg vnnserm lieben anherren, die wir ouch Also Inngehabt genoffen habent, Wie bann bie von wort zu zu wort hernach geschriben ftanb relich An vefen veerhig Malter awainbig viertel vß dem genhenden au Remigß-L So diser zytte die korherren zu Chingen Innhaben Item Mer Sechhenhen Laer acht viertel vesen. Me an Roaken Sechs Malter acht viertel vie dem zenbenzu wollffenhusen Alles Rotemburger mest touffmans gut So Jerlich ewiglich allweg vff Sannt Martis tag Achttag die nechsten vor ober näch zu Lent gefallen sollent Item Mer brutenben pfund haller ftur ond vogt korn Berlich vff Martini vg bisen nachgeschriben guttern gan ift Item Conrat per difer zyt Schulthais git Jerlich ftur acht schilling vß ainer halben hub ant hannsen von Relligheim hub De git er acht schilling haller vi finer ►n hub genant bes purs hub ist ain halbteil Mer git er vier schilling haller bes gedlins bub ift ain viertail De git er zwen schilling hallern of ber Dhannsen hub ist ain achtentail Atem So aitt Connrat ketlin acht schilhaller ftur vy goten Otingers bub ift ain halbteil. De git er acht Ting haller, of des wechlins bub ist ain halbteil Mer git er vier schilling er of bes Burdary hub ift ain fiernbel, De git ber teglin vier foilling ber Rinnerlin hub ist ain fierndel Me git er zwen schilling of bes tellers Ein ift ain achtentail Item Agnes byppin zu Remigshain git acht schil-. vß der Anna hub ist ain halbteil De git Sp vier schilling vß des krewe 🖚 hub ist ain sierndel, Me git Sp vier schilling viz des geglins hub ist ain Erbel, Item Cherlins hanns git vier schilling of bes hegels bub ift ain **beil.** Item Margret hyppin git acht schilling viz bes schellen und wal-- bab ist ain halbteil De git Sy acht schilling stur of Magen bub ist ain

ab letter Salemerte atta Anerete nate mareiler Arriebers finn fine mayer Bnb hanns teller Stem ber lubwig ytinger git ais vh bes petters hublin ift ain sechtenhentail. Item hanns pti schilling vy peters hublin ift ain sechhenhentail Item Bech bet schilling of bes prenners hub, ift ain achtentail Stem bes Abthol husen zu wollffenhusen gelegen git zwölff schilling hubstur ond vefen Rotemburger meff Item bes follen hannfen tinb get vier schilling hubstur of tachilis leben De gebent Sy zwöllff fi ich erlis leben Mer of bem leben funff Malter ond zway viertel : burger meff Mer geben Sy bruffig viertel vefen vg bes icher hainrich brun git ain pfund vier schilling hubstur ond funff Malt vesen Rotemburger mejf vf bes Runtlisgut Item ber ba schilling hubstur Run viertel vefen und funff viertel Rogfen Rotem vy bes schetterlis leben Item Jorig scheffer git acht schilling viertel vefen ond funff viertel Rogken of ichetterlis leben husch vnd Auberlin von Rellingen gebent vier fcbilling hubst husch sechs viertel vesen De git der auberlin dru viertel veser ichuchmachers leben Item Auberlin feer ond hanns buge Benhen Biertel vesen vß ben Adern genant bas hublin Item hann Rellingen git acht schilling hubstur vß bem hublin ift ain halbteil Engen Rich git acht schilling hubstur De Hun viertel vefen Und Rogfen of gramans gut mit buß mit hoff ond finer zugebord genant Thoman von wehingen, ober fin Erben folich gemelt Roakenaelt wie por stett sollen ond mogen furbin nuten niessen be

noch Recht baran noch barku nymmer mer haben noch gewynnen Duch In sin Erben barane nit hindern sollen noch wöllen weder mit gericht gaistlichem weltlichem noch on Recht noch fust mit bhainerlay sachen So pepo find ober E Erbacht mechten werben In bhain wege Bnd ist diser kouff omb die bie Schriben gulte beschehen omb zwöllffhundert gutter Rinischer gulbin gemainer werung die wir Egemelter Grauff Eptelfridrich Bon bem gemelten man von wehingen Also par Enpfangen Duch die an wher, ond vinnfer nute und fromen bewendt, der uns darumb In ains flaten und Dwigen b wife wol benuat And baromb follen ond wollen wir ober onfer Erben bem enanten Thoman von wehingen und finen Erben, folich vorgeschriben ftur ond Rogtengulte mit aller Ir gerechtigkeit off richten versten weren vertigen versprechen gegen aller Mennglich An allen Enben und Stetten vor allen Richtern vnb Gerichten gaiftlichen vnb weltlichen Wann ober wie bid Sp Rotturfftig waren ober wurden mach lands Rechts und gewonheit, barane Sp bast habent sind gentlich ane allen Aren Costen und schaben Bud damit ber ute Thoman von wehingen und sin Erben an disem kouffe bester bascha-T Spen So haben wir obgenanter Grauff Eptelfribrich Inen zu Rechurgen mb vertigern geben vnnser lieb Getrumen Schultheisen Burgermaister Gerichte zu Sechingen mit solchem gebinge Wann wir obbestimpter Ber-, ober wifer Erben, bem gemelten Thoman von wehingen, ober finen vie gemelten für korn und Rogkengulte nit also vffrichten, werotin ober rachin wie vorgeschriben ist So hat ber offtgemelt Thoman von wehingen fin Erben vollen gwalt macht und gut Recht zwen vffer den bestimpten burwelche Sp wollen, mit botten briefen zu huß zu hoff ober Muntlich under L, baromb zu manen, die selben gemanten burgen sollent bann onverkogenlich achttagen ben nechsten nach solicher manung gen Rotemburg In die Statt Regter In ains offen gast geben wirthuse In ber manung bestimpt, ain mit fin selbs lybe ond ainem pferbe Bnb sollent ouch off ain ander nit ehen und bhain ander laystung ze wort haben Und ob der laystenden burgen : In der lanstung abgienge, oder ain pferd verlaift ober vergandt wurde als jollent bie gemelten burgen ainen andern vß Frem gerichte mit ainem pferbe es verlaisten pferbs statte wider In die laistung schicken And also laisten und t gewonlich onbebingt gisellschaft halten zu vollen täglichen maln nach laistens alles vff uns unser Erben und nachkomen schaben Duch von und vß solicher mg nit komen noch lebig werben bann mit bes gemelten Thomas von Ingen und finer Erben aunst wissen und willen ober So lang bik Inen Frrung ond ansprach, die Inen bann beschicht ober beschen mare. vfgericht gevertiget haben wie vor stet gant und gar one allen Fren Costen und scha-Wa aber die burgen die vnyucht taten Bnd nach der manung die laistung gen und nit laisten wie vorstet, Als dann So hat ber gen. Thoman von ingen und fin erben vollen gwalt macht und gut Recht, uns genanten verkouffer ouch die ongehorsamen burgen und onnser erben an allen unnsern luten. autten, zinsen, ligent und farends, nicht ofgenomen wie das namen hat und wa bas gelegen ift allenthalben anzegriffent In Stetten margtten borffern vif wasser ober vff land mit gericht gaiftlichem ober weltlichem, sampt ober Insomber mmmer Solang vil vnd gnug big Inen vmb folichin zuspruch vordrung und anspruch gin volkomen vfrichtung beschehen ist ane allen schaben. Bor bem allem sol vos obgenanten vertoffer, unfer Erben und nachkomen Duch und hieuorgemelten burar pnb pertiger, nit schirmen noch befriben bhain fruheit ber fürsten ber berren be Statt noch bes lands, bhain verpuntnuß gnad glait verbott gericht noch Recht gaifilich noch weltlichs noch gant nichtit überal So zu schirm Erbacht ist ober worden mocht ban wir vns bes alles vertigen und begeben haben, vertihen und entzihen und ouch bes alles In trafft big brieffs Bnb bes alles zu warem vestem prtunde So haben wir ver gemelter Graue Cytelfribrich fur ons onfer Erben ond nachkomen onfer aiger Infigele an disen briefe hengken laussen Bud zu noch merer sicherhait haben wir Schultheis Burgermaifter und Richtere zu Bechingen Als burgen und vertigen big touffs fur ons ond onnser nachkomen onnser amain Statt Infigele oud a bisen briefe gehendt Der geben ist vff Sonntag nechst nach bem beilgen pfinaste von der gepurt Cristi getalt Tusent vierhundert Achtig und acht Jare.

B. b. Drig. im Spital-Archiv zu Rotenburg. — Siegel in rothem Bache auf gramt Unterlage; gevierter Schild, auf bem Belm bas Bradenhaupt.

885.

17. Juni 1492. v. D. Appolonia Gräfin von Hohenberg, Aebtissin gu Königsfeld, quittirt Eitelfrig, Grafen zu Zollern, ihren Better, für 40 rh. Gulden Leibgeding.

Ich appolonia gräffin zu hochenberg äptissin zu kungßseld keinen mitt disem brieff daz mir der Edel und wolgeborn her her ytalfrit gräfizu zollr min getruwer lieber vetter durch den Edlen und vesten thoman von wächingen sinen burgvogt zu zollr Erberlich und wol gewert und keitalt hant siertig rinsch güldin die er mir vff sant Jergen tag nächst verschinen zu libding zinß vervallen und schuldig worden ist: der selben und aller da vor gevallner lib ding zinsen sag und lauß ich den vor genempten minen vettern all sin erben und nachtumen und wer her umb quitierinß bedarff gant quitt ledig und fry in crafft diß briefs das zu vrkund mitt mimem Engnen insigel offen lich versiglatt geben uff mentag vor der zechan tusend ritter tag anno etc. M'. ecceLxxxxij Jar.

B. D. Drig, auf Papier im St. Urchiv zu Stuttgart, bis in Die neueste Beit im Statt-Archiv zu Rentlingen. — Mit aufgedrücktem Siegel.

886.

ember 1496. v. D. Die Freiherren von Zimmern geloben bie Obernborf bei ihren alten Rechten und Freiheiten zu belaffen.

wernher, Hanns wernher, Gottfrib wernher, ond wilhelm r, von zimmern fryghern etc. all fier geprüber Bekennen offennlich ib kint aller mendlich mitt bisem brief für vns ond onser Erben Als orff bie Statt mit massned und ben fier borffern malltmes-Beffenborff Alltobernborff vnb Bodingen von vnferm herre lig loblicher gebächtnuft In Erbswyß an vns gefallen und kommen Ist ond onser Erben Die Egenanten Statt Obernborff wollend lausen belyben ro nitt Trengen In bhainweg In aller myß ond Mauß Als fy brief hand serer gnebigen herrschafft Ofterrich vfgangen, ont off batum errn vatter Johanns wernhers saligen übergebnen brief benen von iff Sy also belyben ze lausend ond nitt wyter ze trengend Es ware bann the geschähe mitt unser, unser Erbenn und ber Statt Obernborff wissen en alles ungeuerlich und wyfet des felben unfers herrn vatters Johanns fäligen übergebnen briefs Datum vff Zinstag vor Sannt Martis bes byschosstag Anno domini Tusend sier hundert achzig und dry Raure ze offemm waurem vrtund haben wir Inen bisen brief mitt min obge vernhers von Zimmern angen anhangendem Insigel und barzu mitt bes olgevornen Gottfribs von Zimmern bes Eltern vnfers lieben herrn ils vnsers fürmünderers vnd pflegers Duch avgem anhangendem Insigel r aller obgemellter geprüber wegen Besigelt Geben vff Mentag nechst nach virginis Als man zallt nauch gepurt Crifti vnfers lieben beren Tufenb rt nungig vnb Sechs Jaure.

. Drig. im Ctabt-Archive ju Deernborf.

## 887.

gust 1536. Eberbach. Otto Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in aiern ersucht ben Markgrafen von Baben, er möchte die Einschner von Unter=Jettingen anweisen, daß sie dem Al. Reuthin e Steuer bezahlen, welche basselbe von den Herren von Hohensrg vor Zeiten gekauft hatte.

sern fruntlichen binst zuwor hochgeborner surste lieber swager wir lassen be wissen das vns die ersamen andechtigen vnser lieben getruwen priorin ent des closters zu Autij vnder Wilperg gelegen einen brieff als yr hrieben habt gesendet hand darsnne yr yne vnder andern worten schribent



viingen und Snoetviingen von eimiger ipenne wegen treffende in ir beyder marke gelegen vnd die vorgenanten 1 ten den obgeschrieben kloster fraumen soliche vorgerurt stume recht vnd unbillicher sache und vber bas bas sie sich und a komen in einem kauffbrieue hertiglichen verschrieben und au und den heiligen gesmorn haben soliche stuwer ierliche zure kauffbrieffs des wir uch eine abschriefft hier inne versloffen liebe wol vernemen wirdet wie soliche stüer von ben berr vorzyten verkaufft ist vnd wes sich bie gebuwer von verschrieben haben in solicher maß haben auch die vorgenant bemselben keuffer auch einen kauffbrieff in der besten forme allem uwer liebe wol versteen mag bas ben vorgenanten ftuer von ben vorgenanten gebuwern vnbillich vorgehalten vn baromb so bitten wir uwer liebe fruntliche mit ernste bas pr armenlute zu Andervtingen barzu halten und vermogen wo genanten kloster frauwen soliche ir versessen stuwer furberlick und auch iren schaben ben sie bes anomen haben furberlich ! sie hinfure baran vngejrret bliben lassent und sie ber becz wisunge bes vorgemelten kauff brieffs als wir auch meyn ba wo sie bes nit betent so sind die vorgenanten fraume fteen vns zuuersprechen und geburt vns auch fie zuhantl hanthabt werben bas sie by jrem kauffbrieue bliben vnb ben willens gein nne uber jr geswornen eibe nit zugestatten und wol vns solichs nit in argem zunermerken sunder uch das foll und ben gebuwern solichs felbs nit zuglympffen, bas stet

willig als billich ift. Datum Cherbach ipsa die beati Lorencij, martyris. Anno etc. xxx sexto.

Rach einer alten Abschrift im Lanbes-Archiv zu Rarlerube.

888.

24. Juni 1543. o. O. Die Stadt Zürich verkauft als Schirmherr und Kastvogt des Kl. Stein am Rhein um 2206 fl. an Herzog Ulrich von Wirtenberg 5 Achtel von dem großen Zehnten zu Ragold, Smmingen, Mindersbach, Jselshausen und Unter-Schwandorf, den Zins aus der Zehntscheuer und Widenwiese zu N., die Halfte am Heuzehnten, das Patronat der Kirche und dreier Kaplaneien zu N., samt der zu Rotselden und Neren.

Wir Burgermeister ond Rath ber Stadt Zürich, Alle Schirmberren ond Caftvaat bes Clofters Stenn. Bekbennen und Thund thund Offenbar mit bisem brief für vnns, vnb alle vnnsere Rachkomen, die wir mit sampt vans, vad alls vas felbs, hierzu vestenklich verpflichten vad verbinden Das wir mit bheinen geferben binbertomen. Sonnber vf rechtmessigen wolgegründten prfachen. vafer und bes bemelten Closters Rotturfft nach, unnferen Schaben gu verhuten, gat friges Willens, wuffentlich, und mit guter vernunfftiger vorgender beratschlaanna, Dem Durchluchtigen hochgebornen Kürsten und herren blrichen bertogen Bu Burtenperg, vnb ju Tedh, Grauen ju Mumppel: gart etc. mnferem gnebigen herren, Eynes Rechten, reblichen, Waren, Steten, veften ond Cewigen toufs, wie follicher Inn ber aller besten Form, wiß, und maß, noch Ordnung und Satzung, beiber Geiftlicher und Weltlicher, Rechten Rich= ter, und gerichten, ober sonnst vß guter gewonheit wiber Mengklichs wibertheilen und absprechen Inn höchsten Chrafft und macht hat haben sol und mag, Ru Louffen gegeben haben, Bnb gebent also sinen fürstlichen gnaben, vnb bero erben vand nachkomen Jepundt hiemit Bu touffen wuffentlich Inn Crafft bis briefs, vnnferen, vnb vnfere Cloftere ju Stenn Bugeborige guter, Duch Recenben und pfrunben, Namlich unferen Bechenben bes wir an acht theilen bie fünffteil haben, ond obgebachter unfer gnebiger Berr bie brutheil bes Großen Zechenben hat. Bu Ragolb, vnb Inn machbemelten borfferen und Rleden, Bu Emingen, Munberfpach, Rfelgbufen, ond gu vnberfcmanborff, an Roden, bindel, vnb haberen, Wie bas von altar bar Rerlich bie Mur ertragt, berglichen ben Bins pf ber Bechenb Schuren an Ragollt. Sampt bem Rins vffer ber wibem zwisen baselbs, vnnb bann ben halbentheil am Bom Bechenben ouch ba felbs, Darzu bie Lenhenschaff: ten ber pfaar und brier Capplainen Ru Nagollt. Namlich Sant Jor-Somib, Urtb.-Bud jur Beid. b. Gr. b. Bollern-Sohenberg.

ļ.

gen, fant Chatarina, ond ber Frumes pfrunden, Duch ber gerechtigfeit ond Lenhenschafften, beiber pfarren Bu Steren, 1 ond Rattfelben, Sampt aller und Jeder beren Inthomen, Renten, Binfen, Gulten, Augungen und gitteren, Duch aller und Jeber Zugehörungen Rechten und gerechtigkeiten, und was bem allem und Jebem besonder anhangt, wie bas alles von alter ber gebachten Clofter Stenn Bugehörig gewesen, und Jepunbt wir von bes gemelten w fers Clofters wegen, An Jebem orth, Ruwigklich Ingehabt und genoffen haben, Rutvberal dauon vigeschloffen, noch hindan gesett. Welliches alles ons, von wegen mergedachts unfere Cloftere gant entlegen, und une, und unferen Armen laten bigber an bemielben, vif In Züchung und hanndthabung ber Nutung Merdliche und unträglicher treffenlicher Coften geloffen, Bnb ift bifer kouff Zugangen und beschechen, vmb Zwentusend, Zwenhundert, und Sechs Gulbin, In filmfischen Baten, Ober fedzigk Critter für ben Gulbin, gemeiner Lantwerung gereibt. Belli der Suma touffgelt, ber benant vunfer gnediger Fürst und herr, ons mit offrid tung bifs briefs, Alfo bar Bu vnnferem volligen und guten benugen, anebiatlich ofrichten, und bezallen laffen hat. Sin Fürftlich gnab bero erben und nachtomen, Duch wir beghalben Inn allweg gant quit, Frng, Lebig und log fagende, 3m Erafft bit briefs, Bub also follen und mogen ber Sochgebacht unnfer ancoiger Kürft und Herr, Berbog blrich Ru murtenverg etc., Siner fürftlichen gnaben Erbm und Nachkommen, folliches alles unnd Jedes In majen ob fat, alls Ir Fry Recht Ledig unverfümbert unversett, unverhafft Eigen gutere (anderst bann bas von obgedachtem Zechenden, der pfarer, und diacann, fampt annderen gemeinen beschwerben follen erhalten werden, Bund das ouch bemelter Zechend gegen wu landt Annftett beruften feligen erben, vmb Sechsbundert und Zwentig gulbin houptgus, und driffig und ein Gulbin Jerliches Zinfes, verhafft, Welliches alles Inn follichem touff angezeigt worden) Ewigklich und geruwigklich Inhaben, 300 namen, Rugen, Niessen, Beseten, Entseten, verlochen, verkouffen, und Jun alle anndere weg bamit handlen, thun vnd laffen, alls mit annderem Irn Gigenlichen ererbten, und erkoufften guteren, Wie und was sy wellen, Rach Frem Liebsen gefallen ungestrt und ungehindert, von unns, unseren Rachkommen, vand fork aller mengklichs, von vnnser und des gemelten unsers Closters wegen. Inn allwege, Duch bar vff siner Kürstlichen gnaben, bero erben und nachkomen, Solliches alles und Nebes mit allen bem so ob stat. Bund was bikbar bar Ru und bar Sun gehördt hat. Eigentlich vand Fryg ledigklich vff und vbergaben, und fie und alle Fre erben und nachkommen, des Inn Luter ftill, Ruwig, Rutlich gewere, Inhaben, gewalt und possession Angesett, und und, und vnnseren Nachkommen ber selben gang entipfrömbbet unnb uns bavon, und bar og entiett haben, Brud thund bes Jepund mit rechter volekomenheit wuffentlich Inn Chrafft bis briefs, Bas wir ouch für brief, Röbel, Register, ober vrihundt vber gemelte guter, Intomen, Reck, gerechtigkeiten, 3u vnb Ingehorungen besagend, Innhaben bie sollen und wellen mir, Hochgebachtem vninserem gnebigen berren Jeso alle. Ru finer Faritigen

anaden bannden und gewalt stellen und oberantwürten, Bnd ob harnach über turk ober lang zit Mer, ober andere brieff gefunden, ober harfur gezogen, vber bie vilgemelte Ertouffte guter alle, ober Fr eins ober mer wisend, die sollend dem gebachten kouffer, finer Fürstlichen gnaben Erben und nachkommen, Duch fürberlich Ru Iren handen geben werden. Ober wo das nit beschäcke, boch die alle soner bie dem kouffer Zu nachthepl diß Ars kouffs dienten, vor Menaklichen Chrafftloß, tob und ab fin, und finen Fürstlichen gnaden bero erben und nachkommen, an allen hiefor geschribnen Erfoufften und Zugestelten guteren, nach biefem bouptbrieff, an finen frefften Rimmer schaben geberen nach bringen, Weber Inn noch vfiertbalb rechts, Inn tein wiß noch wege. Bnb wir benanten Burgermeister und Rath ber Statt Zürich, verzichen vos ouch bar vff, für vos, vonfer erben vod Rachtomen, und Mengklich, für die Zu verZichen not ist, aller unnser Recht Eigentschafft, Belituna, Rutung, gerechtigkeit, possession vorderung und ansprach So wir, ober hievor bemelt Closter Steyn, ober bero verwalter baran, ober bar Ru Ze gebept, ober künfftiglich Zehaben vermeynen ond oberkomen möchten Bnnb gemeinlich aller annberer vß Rug, Schirm und behelff, die wir ober unnsere Rachkommen, wiber Annhalt bis briefs Je mer für wenden, ober erbenden mochten. Mit sampt bem Rechten, gemeiner verzichung widersprechend, vand thun das mit rechter wussend, vad vorbetrachtung, alles wüßentlich, mit vnb Inn Crafft bis briefs, Dann wir enbtlich wollen und Meynen, das difer kouff und verkouff unwiderrufflich Crafft vab macht haben sol, Bor allen rechten, geistlichen und weltlichen, Ober wie ber sonnst am allerbeständigisten sin soll und mag, Bund ob ouch follicher vertouff, vad kouff an wesentlichen Studen, Einichen Mangel, ober gebresten bette, nach Rierlicheit und Ordnung der Recht har Zu notturfftig, und Zugehörig, die selben Rangel ond gebresten wellend wir durch bise gemeine Claufel hiemit gant voltomenlich erstattet vnnb erfollet haben, alls ob bas alles hier Inn gehandlet, gebrucht, vnb mit luteren worten, von Stud zu Stud bestimpt were, Bnb bier vf so gereben und versprechen wir obgebachte Bürgermeister und Rath ber Statt Rarich, für vnns, vnb alle vnnsere Nachkomen, by vffrechten guten waren worten, bisenn touff und vertouff, war, Stet, vest und unverbrochenlich Zehalten, barwider niemer Ru fin, Ru handlen, Noch Zethun, gehandelt werden, Schaffen, vergonen, ober gestatten, Inn keinerlen weg, Unnb Insonnberheit bem Hochgebachten, vanserem anebigen Fürsten und Herren, siner fürstlichen anaben Erben und nachtommen, Söllichs touffs und vertouffs, Wo bifer Rechend, Ober Leechenichafften. witer bann wie obstat, verset, ober beschwert weren, Gutt werschafft Ze thund, vab Innen den Zu verfertigen, So offt bas die Notturfft erhölscht, Nach Lannbs vab vertigung Recht harkommen und gewonheit One Frer Fürstlichen anaben beren erben und nachkommen verlurft Costen und ichaben, Alles getruwlich, vffrecht und on alles geuerde. Bund beg alles Zu warem vrihund, So haben wir ber Statt Altric gemein Ansigel. Rügerlignuß aller und Jeder obgeschribener bing und fachen. Rur pas und vanjere Rachkommen offentlich gehandt an bisen brief, Der

geben ist. vff Sannt Johanns bes Touffers tage, Alls man Zalt Rach ber gek Christj vnnsers Lieben Herren Tusend Fünfshundert drü vnnd vierhig Jax.

B. d. Orig. im St.-Archiv zu Stuttgart. — Mit dem Siegel der Stadt Züris

# 889.

Ohne Jahr. "Aufzaichnung hohenbergischer Leben."

Dis fint minu leben, die ich von Ifem= bura han. herr Otte von Sant Dans (sic!). Herr Albrecht von Owe. herr C. ber Lamp von Witingen. Herr volt sin brüder hant den zehenden ze Hebenborf. herr wernher von Mieringen. Johans von Höborf. Johans von vrach. Albrecht von Numenede hat die vogtaie ze Mülne vnd biv gut biv bazü borent. Die frowel hant Alborf. Die Diesser hant Diessen die burg vnd swaz Lüte ze Sant Martin horent. Sug von Bellenstain. Beter von Tettingen. Conrat von Berne hat den zehenden ze Betran.

Saimburg, bie bie zolre inne hant, ift von mir Lehen.

Blrich von wildenfels hat von mir zwene Hofe und ben zehenden ze waslelingen.

Der alte von waelelingen hat Lüte von mir.

Der zehende ze vischinan ist von mir leben.

Blrich ber Buwenberger . . . Sines Brüber Sune hant ben zehenden ze Müttelbrunnen.

Hofpach ift von mir leben. Schowenloch ift von mir Lehen. Der Gremlich von Pfullenborf. Hainrich Lutembach. Dietrich ber Burgermaister. Boat vilice. Mbert Dandolf. Sifrit Dandolf. Otte von Bonborf. Hug Laimmeli. Marquart Bodeli vnb fin Brüber. Wernher von Althain. Walter bes Maigers faeligen Gun Walter in bem Sofe. Friberich ber Gute. Der Schultheiß von Dornhain t fin Brüber. Blrich von Immenowe. Der Maiger von Immenowe. Kulhaber von Haigerloch. Die Ganuffer von Saigerloch. Daz Owenloch ist von mir leben. Der Dürre von Haigerloch. Der von Stetten. Johans von Sufen und fin Gune. hainrich ber Maiger. Berthold der Pfuser. Die von Hoedorf. Bernhart Hagge ben zehenden ze Be stain. Der Rütteler von horme.

Berthold der Maiger.

Isemburg tohterman hat ben n ze Rordorf. von Eberhartwiler. on Isemburg ze altehem ben ber kosman buwet . . . kilchun sazze in höret . . . ist von mir.

hersberg. bi altvn steige it fölz von glat von mir... oberdorf ist lehen von mir. nf vnd Albreht von nünegg ie Drü tayl best zehenden ze vingen ze lehen von mir. id bie Schultheißen von Dorns von vns zu lehen bü Drü z zehenden ze Bösingen. ich von Trohteluingen hat ir ain Hoff ze lehen ist gelegen lingen dem Dorss den zü dien da Buwet Brotschooch.

fer Abftanb auf bem Bergament.)

t biv lehen bie ich von n vatter faelig geerbet

nhart vnb Her Peter von Küti er hant von mir die hindern burg vnd den kirchensaze vnd güt.

1 Stödeli.

Hagge ze Taegwingen ber a bie burg inne stat als ber at vnb baz geriht als ber Bach von mir Lehen.

Justingen bant Bösingen.
vnd Arnolt von zelle hant
ir gut ligent ze zelle.

recht von Ome hat ben hof ingen.

gut zem Oberne Fllikouen n mir lehen. Wernher von Hunbersingen. Herr Bertholt von Pflumern. Der von Liebenstain. Herr Walter Süne von Pflumern. Herrn Albrecht Süne von Grüningen. Herr Gerolz Süne von Stainhüli. Swaz zehenden ze Grüningen sint, sint von mir lehen. Der Zehende ze Pflumern ist halbe von wirtemberg vnd halbe von mir lehen, daz selbe min halbtail hat Hartman von Enselingen.

Driffig Juchart ligent ze Pflumarn vnb zehenben gen Grüningen bie hat B. ber Stürkel.

ain wise lit vnder buwemberg der fint drie Manne made höret gen Pflumarn.

Her Alber von Suntheim ein ritter. Hainrich Johans und Albrecht von Suntheim gebrüber.

Albrecht von vrowenberg hat von mir antrispach ond strümphelbach ond bie zehenden, die da sint.

So hat Hainrich von homessingen den zehenden ze homessingen von mir, Der ze böffingen (sic!) gesessen ist. So hat Dieterich von berne von mir di brüel die gedraiten an Dutenbühel vnd zewo ivchart ligent och am Dutenbühel, vnd allit du hölzer dit er ze brül hat du an die maiger von gelstorf stossent vnd an ölriches des wirtes Holz, vnd des langen brüel. Hagendach von zimmern hat zewo ivhart alers ligent hinder hagendaches holze.

Her churat von gunbelfingen ber houerihter hat leben von mir.

Hug ber flieher bes waltmannes bohters man hat lehen von mir ze zelle.

Tünene von Hannes bie schönen von Jorws bant von mir lehen. Tie vogtai ze Hospach ist von mir lehen vod die vischenze bit müll vod die Hospach bit müll vod die Hospachere. Frie der büringer und sin sun hant

von mir berka 3 halbes ond ben oberne hof halben.

Cunrat ber balginger hat bef felben gutef getailt.

So hat burkart ber schulthaif baf aidholz bi Hochspach von mir.

Angen auf bem langen Bergamentstreisen sicht: It. Claus von frowenderg hat vmb mich ze leben empfangen baz brittail bez zehenden ze Endelspach und ze Strümpselbach vom vom vem einem brittail baz vierdentail, das Hainzen Trubsäzzen und finer gemainer ift, am win und am born von mit aller zugehörung. — St.-Archiv in Stuttgart.

I Inf einem schmalen, langen Bergamentstreifen, hanbschrift bes 14. Jahrhunderts. Bie das ben augeführten, ju horb seshaften hohenbergischen Lebensleuten (Bogt Billice, Schiume Albert Lantolf, Dug Laimeli, Marquart Bödeli, Walther bes Maigers sel. Sohn, Friedrich ber Buter), vergtichen mit den unter der Stadt Horb aufgezühlten angesehenen Bürgergeschlechten ergibt, wurde die "Aufzaichung" sehr wahrscheinlich in der ersten Hälfte bes 14. Jahrhundents gemacht, zebenfalls vor 1373, wie aus Urfunde jum 8. Dez. b. 3., die Reckerburg betreffend, erbeitt.

\* Juftingen (C. I. Munfingen) und 3 Bergach (D.A. Chingen) haben auf unferer knite frinen Mag gejunden.

# 890.

Brensbeichreibung bes hohenbergischen Forsts "vff ber scher".

"Bu miffend ming gnebigen Herren von Desterrich forst vff ber

"Rem der wilhand bept an zum lachenben ftain by empngen wi Die ofen, von dem selben ftain gen buffenborff in ben ftain und von bemfelben tain uber die tunow gen ymbingen off bie ftaig in bie buchftuben gen Soitingen ob Cuntenberg und von Efflingen gen lupffen in bat torr 2 und von lupffen gen ichaltenbrutg 3 und von ichaltenbrutg zwichend beden troffingen in die linden 4 und vif ber linden ben ftechbach ab biff in Den notorefurbt und ben neter ab biff in die folichen und die folicen pit bot in die ichwarbach gen begwingen und von begwingen gen buttmaringen und von tutmaringen gen ergingen in ben wenbelftain mo von ergingen gen engichlat in bie alten golr ftaig 6 vnb vff ber alten gote stard in das killertal und bas killertal uff ung (bis) gen burlamdin and one velg (Behla) ab ont gen noffran ond furo ont in die locatt Nambart) und die lochatt ab unt feringen in die flaig und aber die lochatt ab onn den vijvtoffen in den furht ond off bem furht hinüber in bag tall gen anthen in bag mullrad und pf bem mullrad über die tunow bie alten fraif gen Rordorff in die aich und vff ber aich über die alten ftraff m judo in die schnity (sic!) und vij ber schmity gen tuningen (sic!)

in bie zigelhutten und vif ber zigelhutten wieder zu bem lachenben ftain by empngen gelegen.

hanbidrift auf Bapier von tem Ente tes 14. ober Anfang tes 15. Jahrhunterts. St.-Ardiv in Stuttgart.

1 3n Tom. VI. G. 89. 91. (Sammlung verlchiebener Bertrage und Archival-Dolumente, St.-Archiv in St.) finden fich "Abidriftliche Beidreibungen ber Grangen ber Grangen ber Grangen ber Grangen ber Grangen fich of the beiderg v. b. Jahren 1480 und 1526", welche mit ber vorstehenden alteren Grenzbeschreibung bes hohenberger Forfts in ber hauptsache übereinstimmen. Die Abweichungen sind an ben betreffenden Orten in Roten angegeben.

Der "Sherragan", beffen Rame fich in ber Stadt Scheer an ber Tonau (D.A. Sanlgan) noch erhalten hat, war ber füböftliche Theil ber großen Bertholbsbaar. Als in bemselben ehebem gelegen werben außer Sch, folgende Ortschaften genaunt: Storpingen (in ber Rahe von Stetten am talten Martt), Rusplingen, Filjingen (zwijchen Sigmaringen und Jgelwis), Haufen, Beuron, Fridingen und Mühlheim (alle im Denauthal), Troffingen, Schörzingen (beim Schenberg), Reichenbach (im Beerthal), Meßetten, Ebingen, Truchtelfingen und Frommern, welche Orte alle innerhalb ber Grenzen bes Forfts "viff ber scher" liegen und anf unserer Karte allermeift als Bollerische ober hohenbergische verzeichnet find. Insbesonbere muß bier hervergehoben werten, baß Gr. Albert II. von Hohenberg von Stetten, "supor Schera" (obiges St. am talten Martt) 1283 als seiner Stadt ("oppido nostro") spricht. S. im lltit. Buch zu 13. Rai 1283.

- 2 Die Befchr. v. 1526 laft bie Grenglinie, mit Uebergebung ber Orte Biefenborf, Immenbingen und Eflingen, von Emmingen an bie Donau und von biefer über Rohringen, Ottenhofen (wo?) an ben Lupfen laufen.
  - 3 Rad "Schaltenbruig" wirb 1526 "ob Durchhaußen" gejett.
- \* Gart a. a. D. fagt in feiner Befchr. ber Graffchaft hohenberg 3. 253: "Bwifchen Unterund Ober- Eroffing en ftund icon in uralteften Zeiten bie fogenannte Juris bic tionsLinbe, welche zwischen Fürft enberg und Deftreich ben Blutbann icheibet, und ba biefe
  in Abgang gerathen, fo murbe ber aus ber Erbe hervorragenbe Stumpen zu ewigem Gebachtuiß
  mit Ballifaben umgaumt, biefe aber nach Rothburft von Zeit zu Zeit ernenert."
- 5 Bon bier bis "ertingen" (f. fogleich unten) bat bie Befchr. v. 1526: "gen. Rott. wehl in bie alteftatt, von ber altenfatt gen Dietingen in bas Rappelin, von Dietinger Rappelin in bie Schwarzenbruth und von Schwarzenbruth gen Erzingen in ben Thurn."
- 6 Statt "Bolrftaig" wird 1526 gefett: "Bellerftaig." Bang in ber Rabe von bem Bollerberge, fibofilich bavon, bas Bellerhorn (auch bas "bornle" genaunt).
  - 7 1526 "fcmitten."
- 8 1526 heißt es von bier an bis Schlif alfo: "gen Grundlpach (Grundelbuch) von bannen au "biebftaig," von bannen gen Tuttlingen in arm (sic!), von bannen wiber zu bem lachenben ftain, ober hangenben ftain bev Emmingen gelegen." Die öftr. Jurisbittions-Tabelle von 1804 sagt, bie Lanbeshoheit seve bis an bas britte Joch ber Donaubrude bei Enttlingen auffer ber Stabt ftrittig mit Wirtemberg, bas in possess sey, die Forstherrlichleit aber bis gebachte Grenze unstrittig öftreichisch.

Die mehrerwähnte Grenzbeschreibung ber Grafichaft Hohenberg von 1526 ober vielmehr bes bazu gehörigen Forfts, wie bie vorstehente altere sich richtiger ausbrudt, wiberspricht bem Bertrag, welcher im Jahr 1490 zwischen ben Saufern Destreich und Birtemberg, welch letteres im Jahr 1403 bie herrschaft Schaltsburg (Balingen mit ben jett meist zu bem gleichnamigen Oberamte gehörigen Dörfern) von tem Gr. Malli von Bollern getauft hatte, abgeschlossen wurde. Dieser Bertrag seht als

westliche Grenze bes hohenberger Forstes bie Linie von Enttlingen, Spaichingen, Schörzingen und Schömberg fest; bie nörbliche sollte von Sch. bie Schlichen hinauf bis hausen unterm Thann, von ba an ben "Lo benstein" (an bie Locken), bann in bie "Schwiniger(?) staig," von ba hinsiber in "Bigerstaig" endlich bit an bas "Boller hörnlein" laufen. hohenberger Dot. T. VI. S. 338. Gine weiter Nenberung erlitten die alten Grenzen bes hohenberger Forstes burch ben 1544 zwischen König Ferdinand und ben Rotweilern abgeschlossenen Bertrag, nach welchem solgente Ortschaften und höfe im Bezirt ber freien Bursch ber Reichsstadt liegen sollten:

Böhringen, Bilbed, Böhringen, Rentirch, Aigheim, Renfra, Gile borf, Fedenhausen, Bepfenhan, ber Aichhof, bie Tafermühle, Deistingen, Laufen, bie Altstadt, ber Briel und ber Jungbrunnen. Rudgaber, Gefch im Reichoftabt Rotweil II. I. S. 185. — Ein Altenstüd aus bem 16. Jahrh. (St. Indiin St.) fagt, baf in bem Diftritt von Erzingen zur Felg ber hohenzolletifte m

von Beringen bis jur Donau ber Gigmaringifche Forft liegen.

# 891.

Ordnungen und ftatuten, gebot und verbot ber ftat Oberndorff.

Item welcher Zu Oberndorff burger werden well ber fol kain anhange ben krieg haben und fol sin manrecht haben und schürmt ain burger nit wir ber ain halsherrunn hat bann als wit wie die ketin gat.

Der sol Duch globenn und schwerenn ain aid zu got und ben hailgen winen genädigen herren und stat gehorsam und wertig truw und hold ze sind Irn ampt luten gebot und verbot und der sturm gloden gehorsam ze sind.

Item so ain vffglöff wurd so das senlin in dem feld wer und er wer me dahaim so das senlin us zug und wurd er sich innen so sol er den nächten dem senlin zu ziehenn ist er anderst gerist mit gewer, Ist er aber nit gerist so sol er den nächsten der stat zu ziehenn und dasselbst beschaid niemmen.

Item es fol Duch fain burger niemandt fain ftabrais thun On der ober fait wissen und wilhen.

Bud ab er etwas horte das wider vnsern genädigen herren oder die siat net, wud er wer vsf dem land vnd wurd das innen so sol er warnung thun mag a kan ers aber nit selds thun so sol er ain botten gewinnen der das thu, dem lomt die stat vnd sol Ouch xvij mas win ze burdrecht geden Zum besten dem solien viij mas der stat viij mas vnd dem stat knecht ain mas vnd de man wetwas an der sur siehens (sic!) ze stur geb, vnd so er in den suns din weg zug so sol er das seldig gelt so man im dar gelühen hat wider vom gedenn.

Item ain ieber ber burger ift ber sol by sinem aid so man ine ben rat der gemaind lute vif das aue maria ober nach der vesper so er wer dis halb and wasser sal an baffendorffer staig by dem understen felsenn oder dis halb den tiessel bach oder dis halb dem siechen huß oder dis halb dem nidern staiglin i

er wiber vm her kommen. Ift aber er ober bie warzaichen so mag er wol : gon wil er.

Item wer aber sach bas er horte vor vesper ober nach ber mes in rat ober naind luten er sie wa er wöll vnd horte bas so sol er wider vmherkommen ban ift zů vnziten.

Item so ainer lút not wer ober beborffte ze tag ober ze tabig die git mann vff sin costen.

Item so ainer bas burdrecht vff geb vnb hin weg ziehen wölt so mag bas burd recht mit bryen heller vff geben vor bem schulthaissen vnb burgerzüstern mit der stür barin er Ist vnd so ainer bas burd recht vff geben het vnd achttagen nit hin wegzug so sol er mit sinem hus gesind an ainem würt zeren b sol kain für noch roch in sinem hus haben.

Item er sol Duch barby gelobenn vnb schwerenn ob er mit niemanbt zertras n wer es wer mit schulbenn ober in anderen bingen so sol ers ain ieden laufs in belibenn by recht da ieder gesessen Ist vnb baselbst recht gebenn vnb niems n gegen allenn bennen die vnsern genädigen herren vnd der stat verwannt sind.

Item so ainer in den haimlichenn raten gesessen wer sol ers by im laussenn libenn by dem aid.

Item so ers si not wer, so sol mann in belaiten zwo mill von ber stat On 1 costen.

### Die befagung bes rate bub gerichts bub anber empter.

Item bie von Oberndorff mügend von inen ain rat besehenn vnd vs nem rat ain gericht vnd vs ainem gericht ain burgermaister ber sol inzemmen vnd vs gebenn von der stat wegen was not Ist wie dis her gebrucht den de sainem rat ain ander burgermeister der Ist schuldig so ainer vmm ain exgerliche straf mit dem amptmann in den turn geraten wurt so sol er mit dem at knecht gonn vnd den selbigen helssen Ist er aber dem selbigen verzunt so soll mann dem stat knecht ain andern zu gedenn damit man senhe das ain burgerliche straff si.

Item ber onberburgermaister Ift Duch schuldig bas er bem schulthaissen helsse bandlung so vnrecht off im tragen möchten, vor gericht belssen recht ferden.

Item er ist Duch schuldig das er dem stat knecht helff vff dem rat huf die echenn machen und sol dem win zu dem besten hollenn.

Item die von Oberndorff mugen Duch ain schriber bestellen vm ain sol ie bis ber ber bruch gewesen Ist mit dem Chor ze versenhen.

Item die von Oberndorff mugen Duch ain stattnecht bestellen wie bisher bruch wefen Ist dar vmm git die stat die belonung.

Item die Obgenanten personen die schweren ain ald haimlich rat ze verwigen und dem burgermaister under tänig und gehorsam ze sind und richten
ich clag antwurt und nach verhörung der kuntschafft und Ob ainer das recht
ist nit wisde so mag er der milteren urtail volg thun.

# Befehning ber rechner und anber pflagen.

Item bie von Obernborff mugen Ouch vier rechner setzenn Zwenn von dem rat, und gemaindt Ouch Zwenn die söllen all pflagen ver rechnen und wider vum allenn pflagen in gebenn und ob Irrung und spenn kemmen die mugen die vier rechner Ouch hin weg thon nach gestalt der handlung vsgenommen der hailgen pflag und das vumgelt Ist unsers genädigen herren amptmann darby.

Item bie von Dbernborff mugen Duch min erlobere feten.

3tem flaifd erlober furbefenher brotbefenher hurtenmaifter rutiner (sic!) fturer (sic!) und ber ftat fturer.

Item die hürtenmaister sollen all weg ainem burgermaister rechnung thin vmm den hürten Ion.

Item die hailgen pfleger bummaister mesner wächter thor schlief sener thor hüter Ob es sich begeb Ist unsers gnädigen herren ampt mann darby so mann die empter besetzen Ist.

# Bot bud berbot clain bud gros.

Item so ainer ungehorsam wer wie es sich begeb so Ist bas erfi bot iij  $\beta$ .

Item bas ander bot v \( \beta \). das drit bot x \( \beta \). vnd barnach ain lib. darnach iij. lib. darnach v. lib. vnd barnach x. lib. fo ainer folliche bot über gieng wid nit gehorsam were so wurt man sollich bot von iedem niemen bis man in gehorsam machet.

# Fraften grof bub clain wie bisher gebrucht 3ft.

Item welcher ain haist liegen kompt vm xij  $\beta$ , ober so ainer ben andem mit trudnen straichen schlecht kompt Ouch vm xij  $\beta$ .

Item welcher burger zuckt vnb ben andern schlecht ber kompt vm ij lib. Item so aber ain knecht het ber glopt het kompt Duch vm ij lib. Item hat a er aber nit gelopt so kompt er vm iij lib.

Item so ain frember ber nit ain burger Ift ber kompt om iij lib.

Item welcher die blutet wund schlecht, der burger Ift der kompt und x lid. hllr. vnd sol in von stund an berechten und was da erkent wurt dar by sol der beliben dez beclagt würt und Ob schon sin widertail nachher stürt so Ik der täter der herschafft nit witer schuldig dan wie ob stat, doch der fründschaft Ir rechten One schädlich.

Item war fyr vffging vnnb Rüt von ben Selbygen Im huffe Geschrien nurd Ist die strauff v. lib. hllr. ober nach Gestalt der sach.

Item welcher Iber offenn margstain (unleserlich) ober megit ober vermache, kumpt vmb II lib. hur.

Ittem welcher Im huff vlohatt ober weschen hett ober wed borte If Die If j Pfd. hur.

m so ainer ben ander siner eren schult und nit voer wunden wirk

b wiber rieffen miest wurt erkennt ij lib. iij lib. ober v lib. dar nach die ndlung ober der secher Ift.

Item so ain mann ain frowen ain haren schulbt und bas nit off si brint mag ber kompt um ain lib.

Item so ain frow, ober iunckfrow die anderen ain hüren schult und bas i vff si bringen mag die kompt vm ain lib. heller. in disen obgeschribenen handzigen Ik iebem das widerrecht vor behalten.

Item fo ainer ober die rind mur ve fiel ober herin ftig ber Ift ver-Ien x lib. har.

Item welcher wiber ben anbern Ist vnb nit globen welte, so sol man in on es mitel in den thurn legen vnd so er straich empsieng so sollen die an im nit fraselt haben doch das es geschech One archwonn oder alten hass.

Item welcher wiber den andern wer ond gelopt hete ond handelten witer t ainander es wer mit worten oder werden so Ist die straf wie ain gericht erunt nach gestalt der handlung.

Item welcher ain ee bruch thut ber offenbar wurt ber kompt vm v. lib. har. Item welcher pfand versagt vmm ain schult ober anders ber kompt vm lib. bar.

Item so ainer für ain gericht kem vnd ain schulb erclagte vnd mit recht hült würt erkennt das er in vierzehen Tag bezalt wert thüt ers nit vnd kompt clag so kompt der schuldner vm ain lid. heller vnd darnach but mans im an lid. hllr.

Item ist es zer gelt bas sol man bezalen in achttagen.

Item ist es gelühen gelt ober lib lonn das sol man ober nacht bezalen. Item was aber lib lon si das wollen wir bebenden.

Item was onder xxx  $\beta$ . If fol der ampt mann om richten und welcher s nit helt der kompt omm x  $\beta$ .

Item was onder  $x \beta$ . If das sol der stat knecht vsrichten und was von t erkent wurt und nit gehalten wurd der kompt vmm  $v \beta$ , und mag man das v und für witer bieten.

Item alle bot verbot vnb frafflen clain vnd groß vsserthalb bes malesit hört alles vnserm genäbigen herren das halb tail vnd das ander tail gemainer it Oberndorss.

Item welcher burger, ober ander bem ander bas wider recht vmm ain frenlichen handel ab behalt der wirt von sinem widertail ledig erkennt und welcher il verlurt der sol die frahel für den andern verston.

Item so das erst gericht wurt vst hisarij in dem nuwen Jar berechtet man t witer dan was von den wurten geriegt wurt.

Item so man das gericht vff Johannis baptista vsf schlecht so sett mann be clagen antwurt vnd kuntschaft hin dan ieber man sins rechten One schaden genommen vnsers genädigen herren recht.

Item so man das erst gericht vis michahelis wider vmm helt so sol ber richter die erst vrtal nit geben der stat knecht geb dann dem schulthais ond richtern Ir gerechtigkait das Ist iedem ain wissen und ain roter nestel.

Item fo man bas letft gericht vff wihenachten vff fchlecht bas fol Duch

gehalten werben wie Db ftat.

Item welcher mann On geerppt vs wil gan wie dann der stat bruch vod recht Ist der sol mit im niemen ain hembb ain hüt hosen vod wames ein iupen oder ain rock das ain welcher er das hat Zwen schuch ain gürtel ond ain meser daran ain gewer wie ers hat vod ain agst vod das ander sol er lansen beliben.

Item so ain frow On geerpt vs wil gen die sol mit Ir niemen in hemd ain huben ain schleher ain seurz ain inpen oder ain rock das ain, nelds sie hat Zwen ermel Zwen schuch ain gürtel ain mantel die hus kerhen und in kunckel mit werd angeleit und ain laib brot und sol damit ab faren.

Item so Iren Zwen gerten an einander heten dar in dom stiender vold es hangete ain tail der est in den andern garten vold die selbig bom trieger frucht vold kompt für gericht so würt zu recht er kent das zu dem stammen de boms die zwen tail der frucht gehören vold der trit tail der frucht dahin der ben hanget oder selt.

Item so zwen garten an einder heten die man miest vermachen so I in

tail schuldig bem andern ze helffen.

Item so ain tod schlag vor vnser stat gericht beclagt wurd so ist die af vrtal nach der clag Ob im sur gebotten si vnd die ander vrtal nach der stag die stat snecht sol dru mal vs die vier strassen riessen der secher soll antwurt geboder etwar von sinet wegen die drit frag so niemandt antwurt git Od zu im wischen gericht werden lut der clag Ist die vrtal er hab vnrecht gethon nach die vierden frag Ist die vrtal mann ersenent sür die blüteten wunden vnd sur tod schlag vnd soll si belüten vnd darnach witer geschehen was recht werd mat der sünssten frag das der tater vnserm genädigen herren all sin hab vnd güt so er iehund hat vm sollich handlung vnd tat ver sallen sin, vnd den fründen der lib wo si in betreten musen doch mit recht, nach sollicher vrtalen ergangen begerend die cläger der vrtal ain brieff der im mit recht er kennt würt.

Item so vuser gnabiger ber bas malefit berechten wil, bas stat in bin

alten rechten.

Item so ainer ain hus ober ander gut verkoufste und der kousser bei süst nicht damit er die schuld vor giet dan das er erkoufst hat und er git dat selbig gut dem verkoufser vor den luten ze underpfand dar an sol er ver mig sin und es begit sich das der selbig schuldner ver durpt und er Ist vil schuld man verbut und clagt vff sollich gut so würt billich der de zalt von erst des under pfand es Ist Ob aber diser schuldner minem gnädigen herren und der siat mid hailgen Duch schuldig wer was schuld es wer und si schliegen sollich gut vinn

uch ber stat recht vnb es belib Inen ee vnb bem verkousser sin zil verfallen er wil er bann siner schuld bezalt sin so sol er vnsern gnädigen herren die stat id die hailgen bezalen vnd abrichten Irer schulden Ob aber sollich güt mer her agen möcht bann sin schuld wer so sol der nächt verbötner ab faren.

Item so ainer ain hus kouffte nach ber stat recht ond er het es bezalt bis s das letst Zil oder mer all die wil er etwas dar an schuldig Ist ond er richte n verkouffer nit ab wie dann das zil ge macht Ist so selt es im On alles mitel ider vmm hain verbrint es aber ee ond ers bezalt so ist der kouffer dem verzusser nicht, vmm die schuld schuldig ond hete er schon num ain zil oder mer wan geben.

Item so ainer bem andern etwas schulbig wer wie die schuld gemacht er ond si geben kain brieff daromm wen dann der schuldner dem geber etwas it vor schulthais ond gericht in satte omm sollich schuld ond lat es in der treer duch schriben so hat es als vil Crafft als so si brieff ond sigel daromm ten.

Item so zwen für gericht kommen und clag und antwurt gegen ain ander üchten und dem ainem tail wurd ain mindere vrtal so mag der selbig die mündere tal gen frydurg ziehen mit der Beschaidenhait das er sol vor gericht stonn id sagen dy sinem aid das im der Zug lieber si genommen dann v lid. heller winnen so sollen dan die für sprechen und rat geden den zug an geden migen si werden möchten si aber nit ains werden so ist ain gericht inen schuldig helsen z geden und sol inen der zücht ain mal bestellen und ain botten gewinen der n zug hin weg trag und soll der selbig zug in achttagen vs unsern gericht komsen und sol sollicher Zug vor schulthais und gericht verschlossen hin weg geschickt erden und so der Zug wider kompt so soll der cost von baiden tailen dar gelait erden und sol dar nach den Zug vor gericht vs gethon werden welcher tail dann helt der nempt dann sin tail gels wider vmm.

Item alle die vor gericht brieff begerend die sol ain burger maister kissen darumm gehört im ain schwarze Henn ober ain behimsch.

Item so man all hie ben wachsmerdt helt, so hebt vnsers gnädigen Herren uptmann mit ainem burgermaister vnd dem Ncher nach altem bruch alle wagen id gewigt vss das vss dem merdt Ist od es gerecht sunden werd oder nit vnd sen selbigen tag ist der amptmann mit ainem rät ze nacht da git der amptsann von vnsers gnädigen Hern wegen xxvij heller vnd der burgermaister von x stat wegen Duch so vil das geschicht darvm Ob etlich gewigt vnrecht ersunden urd das selbig sol mit einander gerechtsertiget werden vnd die schulteren die ain ut dat lut des Karlichen rodels lat ain burgermaister Duch samlen.

Item so man die äscherig mit woch helt so Ist ain amptman by ainem t vnd wen man dar Sü lat so git der amptman vj  $\beta$ . das ist ain ainung dar gen schendt man im zway mal.

Item ber Burgermaister git von ainer statt wegen zwo ainungen bas Ist

xv β. vnd bezalt für ben schriber zway mal vnd für ben stat werdmaister Duch ain mal er sol Duch helssen tisch richten vnd in schenken.

Item so ainem ain aib vor gericht er kennt wurt vnd der wider tail nit her laussen wil so sol der, der den aid wil haben vor hin ee vnd er den aid thut xxvij hllr. legen die gehoren den hailgen.

Item so die bürger Ir almat wasser verlühen so git der dasseldig wasser empfacht dem schulthaissen ain lid. heller darvmm sol er den visch dand vs sin costen in (hier ein Loch) halten und so fremdt sischer den visch dand druchten der Ist dem schulthaissen schuldig des Jars ain halb mas sisch.

Item so man die mülinen besicht alle Jar ain mal oder so es not wer me so git iede müle ain kas vnd ain laib brot das besicht ain schulthais burger maister vnd der stat knecht vnd was da geselt vnd kas vnd brot das gehört Jum halbtail dem schulthaissen vnd das ander tail ainem rat vnd was si verzeren das git der schulthaiss halb vnd das ander tail der burgermaister.

Item so man ain alten wolff her bracht er si fremdt ober haimsch so fer man vnsern scheller brucht dem git ain durgermaister von der stat wegen  $v \beta$ . vnd schnit im ain or ab.

Item Ob man iung wolff brachte so git man xv. d. vnb schnit Onch ainem ain or ab.

Item mit dem gericht ain ordnung ze machen so der stat kneckt ze gericht lät so sol er von stund an vmm hergon, und den gerichtern sagen und so der schulthais und der burger maister da Ist und welcher richter glich nit da It der git zu pen iij d. Ist aber der schulthais und burgermaister Duch nit da so sollen si Duch iij d. geben.

Item welcher fürbút ober welchem für geboten würt so balb man zum gericht lüt so söllen si da sin und warten Irs für byetens dann welcher cläger da wer und der antwürter nit, so wurt dem cläger sin clag für gon so aber der cläger nit da wer und der antwürter da wer so mag er im laussen er faren od er nit von der anclag si, dann er hab gewartet so wurt er das selben mals von der clag ledig erkennt.

Item es sol Duch ieber ber rechten wil baib tail ieber vj b. in legen wid welcher gewint ber sol sin gelt wieber vnm niemen.

Item welcher ain gaft gericht haben wil ber sol v 3. in legen dem schulthaissen ain mas win, vnb bem stat knecht ain mas.

Item welcher ain Zug herbringt von den Orten wie dis her gebrucht in der soll xvij mas win in legen da von gehörendt dem schulthaissen viij mas wen gericht viij mas vnd dem stat knecht ain mas.

Der Schluß ift abgeriffen.

1 Anf 6 Blatter Papier (ohne Wafferzeichen); Sanbidrift bes 14. Jahrhunderts. Aus tem andieliden Archiv zu Obernborf.

891.

gt Gerichtbuch, <sup>1</sup> Auch Rechtlich Ordnung vnd Satzung Des borffs KirchBerg <sup>2</sup> Anno dnj M XV° vnd quarto.

# (I. Eingang.)

Als man galt vonn ber geburtt Christi vnsers lieben Heren fünffzehen hunt und vier Jaure, Habenn wir Gorg von Chingen Ritter und Rubolff t Chingen 3 Sein Sune erfunden nauch Dem onser borff ond fleat, kirchrg ainen clainen Begriff Inn beg Selbigen Zwingen und Bennen lütel einsenn Jr wonnung haben. Deß halben So gericht gehaltenn wurdet, vnb zu sötzung beß Selben frembbe Richter of anderen gerichtenn erforderet und gesötzt rbenn vnd zů zeptenn Mangerlay recht vnd gewonhait gebrucht vnd gemacht rbenn, Die weill wir bann vill andren mordlich mangel auch erfinden die onserre berthänen haben, Bnb kunfftengklich noch meer oberkomen mochten, ann form b ordnung Rechtlichs Bruchs und Handlung, Inn appellationen, ouch Inn erb-Uenn, Inn pfandungen, vnb Inn vill ander Handlungen So bann ain pede erkaitt Schuldig ist Iren onderthännen, In Sollichem allem, ond of vill andern blichenn vr Sachen, getruwlich für zu senhen zu onderhaltung Des gemannen den vnd des Selben In-Sassen, Daz auch das Recht gehandthapt und daz unrecht t ungestraufft Beleibe. Dem allem nach So haben wir mit trwnem vleiß woldauchtem Kätt voser Selbs vod anderer verständiger. Hier Ann gebrucht benn sern dis nauch geschribenn Sasung und ordnung gemacht, die also getrülich b vngefärlich zu halten auch bas alle Jaur Inn offem vogt gericht benn Inmern des Selben Fledens und denn die Disem gericht Zwang underworffenn i verlesenn, ond Big off unger widerruffenn vol Stregken, wir Behaltem uns d hier Inn Bevor, Sollich Satzung zu meeren ober gant ab zu thund, wie f bie nottürfft zu veber Reitt vf Reblichem grund ervordern wurd, für vns Ber erben vnb nauchkomenn.

#### (II.) Gepott bub berBott Järlich gu nerkunden.

- (1.) Item am erstenn verbiettenn wir alle Gottslösterung und erbaucht gewonlich Swieren mitt wortten und mit werdenn, So wider gott den almächsen Sain liebe mutter Die Junckröw maria Die liebenn Hailgenn, und wider gesatzt der Hailgen kirch geschenchenn,
- (2.) Item alle Trungkenhaitt fraffery, So muttwillengklich bebauchtlich, zo ann muttung wab Raisung beschicht,
- (3.) Item wa leitt on Elich bey ain ander fassenn, Sich on Erlich elten vnd offenlich Sündetten wolche auch Sollich lütt Inn Iren hüsen thielten Innen zu Sollicher Sünd vnd Schand fürschub tattenn, Duch ander inütz personnen enthielten die denn Heren die gemaynd ober Sunder ronen vnd Inwonner woder Stienden mitt wortten oder werdenn wider recht

ann irn Eren liben ober Gütter zu Belaidigen, Die obgeschribenn alle Sollen ben geSwornnen aiben vonn benn Innwonner zu Killperg fürderlich der oberkat oder ben amptliten fürgebrächt werben und Sollich obertretter geder nach des Handels gelegenhaitt geSträfft und gebieft werben.

(4.) Item Es sol auch ain neber ben geswornnez aib fürbringen ab missend war, bag bem heren ber kirchen, benn pfrunden und ber Gemaind bes fledens ettwaß abgieng ober Enzogen würd, Es Sy ann Chafftinen, im landtgarbenn, 5 ann Zehenden ann mes(en)(ner) und Schützen garben auch Ginen ann Linsen und aulten.

(5.) Item wöllche Die wald vnd Hölter ouch die How mand mi geeder bem Herrenn ober gemaind hettenn abgehowen Gewiest und mi gehantt wie der Bruch ist Sollich Sollen auch ben geschwornnem aid gerügt w

fürbrächt merben.

(6.) Item wollche auch Zamm (zahm) ober wild grien Bom, die betieft bom abgehouwenn, verbrendt ober Sunft verborbt hett, auch welcher dem anden

an Binen ober befchloffen Sogern Schaben ober wuftung tatt,

(7.) Item wolche margkstain ober margkstoten, vserhalbenn bem simornnen undergängern gesötzt verrugkt ober sunft vßgeworffen hett, Im So Bald ain zeber gewar würd, Daz margkstain ober margken zwyschen walmand ober Sinez fürchgenosenn, vß fallen Sol er vonn Stund an unuerzogenisch Söllichs Dem amptman deß fledens fürbringen, wöllcher aber das alles wie obliv verachtette und nitt tätt, Sol dem Hern für Braucht gerügt und mitt der Stungehandelt werdenn nauch gelegenhaitt der Sach,

(8.) Item wolcher Sich vngerechts gewichts mauß ober meß gebrucht, wöllcher ouch Sich Dietherich Saugken Schlüssell ober anderer aben ihr gebruchti, die all Sollend by dem aid gerügt und gegenn ainem yden obertrette

nach gelegenhait Siner verhandlung gesträfft und gehandelt werben,

(9.) Item wolche vitretten waren umb sachenn die Inn weder leid mit lebenn berürtte, Item wolche ungewonlich Bog verdorpplich Dings lift, vifgenemen oder gebenn hetten, Die all Sollen angeben und nach gelegende ains pedenn verhandlung von der oberkait gebiest und gestraufft werden,

(10.) Item wolche kinder hettenn die dem heren mitt der leibaiget Schaft zu Stünden und zu Iren manbern Jauren komen waren, Die Silm von den Eltern dem Heren oder Sein amptlütten fürbrächt werden, leibhuldntz wie Sich gepürtt zu thund, wa aber daß durch die Eltern versumpt und Sid bi finder enpfrembten Sich hindann tatten und verendertten So würdt der her halb Straff und abtrag vonn Irn Eltern bekummen.

(11.) Item wolche ouch wistenn frowen mann ober kinder die dem bernt mitt der leib aigenschafft zu gehörtten und nitt leib huldung gethär der Sich Sunst verenderett hetten, ob auch ettlich personen mitt tond und on gelod valt 10 vergangen wärenn dez alles sol ben geSwornem aid fürbrächt werden.

- (12.) Item ain neber Inwonner Der bisem gericht Zwang unberworffen bes weib und kind ober er nitt nauchvolgend leibs herenn hetten die Sollenn bie weil Sie under dem Herenn dizs fleckens Sigen ben Irn geschwornnen aiben kain andern leibs heren, Burgkrecht ober Schirm annemen alß lang Sie disem gericht Zwang underworffenn Seind,
- (13.) Item es Sol bey genanttem geschwornnem aib benn Heren bis stedens, Sein verwantten noch Dehain ber bisem gericht Zwang unberworssen ober dar In gehört mitt behaim andern gericht noch recht fürnemen bekümmern noch umbtriben dann Inn dem steden, Im ware dann daz Recht allba von der Oberstättt abgeschlagen versagt und verzigen und hett Im allba nitt mügen gedyhenn,
- (14.) Item es sol behainer kain Cehallten 11 ber mamber ist vffnemen vnd dingen, er Sol Inn zuwor zum Hern oder amptlütten deß sledenns bringen der Sol dann dem Seldigen ain glüpt thunn, die weill vnd er Im sleden Sey der oberkaitt Irn potten vnd verpotten gehorsam vnd gewärttig Sein, vnd ob Sich Händel zwischen der oberkaitt oder andern dem gerichtzwang vnderworssen vnd dar In gehörig vnd Im begåbenn die fraffel vnd Sunst recht vertigung vs Inn triezen, die weil er da diente, das er als dann da recht geben vnd nemen, vnd Sich kains vsern gerichts gegen Inn vben oder gebruchenn wölle,
- (15.) Item wolcher ober wolche sy syend Inwoner oder vis lut vor dem bern oder ambtmann dis dorfs ain klag wider ainander vordringt die vnGern Straff oder freuel vff Im tregt vnd der klag uit nachkumbt, der oder die Seldige personen sol gestraft werden in aller gestalt als die verklagt person gestraft bett sollen werden So der klag nachkomen vnd penfellig worden wer.

#### (III.) Bie die fraffel Gebieft werden Sollen.

- (1.) Item wann ainer benn anbern fraffenlich haift liegenn, ber Sol es bem Heren biessenn mitt bryen pfund hellern,
- (2.) Haift aber ainer ben anbern liegenn, wie ain schelmb. bieb. vnholb 12 vnb auf anber bergleichen gefehrliche weeg, ber sol zu buoß verfallen Sein zehen gulben,
- (3.) Item Clagte ainer ber oberkaitt ab bem andern daß sol angenomen vnb gerechtuertigett werden, kompt er Siner clag nitt nach So sol erß bem Heren Biessen mit dry pfund hallern würd die aber gerechtuertigett wie ob Statt und die clag fraffel vff Ir hatt wollcher dann verlürstig württ Sol dem Herenn biessenn nach gestalt der Sach,
- (4.) Item zugthy ainer ain tegenn messer Spieß Stang ober anberlay wässen ober wor wie die genant Seindt ober benn andern ober griff fraffenlich bar In ond zugkty nitt, Zugkty auch ainer ain Stain bramel ober Schit fraffenlich, baz alles Sol gediest werdenn dem Heren mitt bryen pfund hallern,
  - (5.) Item machti ainer benn anbern bluttrinfig mitt wolcherlay wauffenn Sanid, urb.-Buc jur Gefc. d. Gr. v. Zollern-Hohenberg.

ober weer bas fraffenlich beschäch, die er Inn finer Sand hett, ber foll es ben Seren bieffen mit bryzehenn pfund hallern,

(6.) Wolcher gegen bem anbern wurff, war mitt es Sen und fehlt ber Sel ber oberkaitt bugen mitt zweinzig pfund, trifft er aber foll er nach gerichts ethent

nus und gelegenhait bes angangenen wurffs gestrafft merben.

(7.) Item es fol ein- yeber Inwonner dit flegfenns und ber allda den gerichtzwang underworffenn ift ma er Sicht fraffenlich Sandel die parthyem laner frib und globen und wölcher friben verfagty und nitt globenn wöllte der Sol s dem heren Bieffenn mitt dry pfund hallern, wolcher auch benn geloptenn fribe brach der Sol ann Gnad beg heren gesprochen werdenn,

(8.) Wölche auch ben fraffenlichen Händeln warenn die selben al weiter Sunder sollen von Stund an sollich fraffel riegen und fürbringen, wilder aber Sollichs verachtette und nitt tatte der selbig Sol dem Heren der pfund hilt

gu buß ichulbig Sein gu geben,

(9.) Der amptmann Gol auch benn Gader 13 annemen 14 Go lang Bis

Im daß recht und ben fraffel vergnügt und verbürgt.

(10.) Item Es sol auch behain Inwonner bit fledens kain frembb vilet bisch mensch nitt lenger beherbergen noch entthalten, bann ober nach, a bring bann baß ber oberkaitt für und werb Im lenger erloupt, wolcher soberging, sol es bem Geren biesen mitt bry pfund hällern.

(11.) Item Es sol auch nach ber neun vrn nacht kainem fremben ober schen kain wenn mer in kain zech noch Sonst geben und verkofft werden, ben ven pfund heller. Es waren dan fremd gest die so Spott kommen, den man jeder zytt zimlich Essen und Drincken geben Es sol auch by obbemeltter der bry Pfd. hllr. nieman in disem flecken kain wyn by der maß oder sierttaln zechen vmb gelt geben dan der wirtt vif der Tässern.

# (IV.) Boun Ordnung und Cabung rechtliche Brauche.

(1.) Item Die Richter So zu Killperg Sigen und gericht recht und wis Sprechenn werdenn, Sie Spen frembb oder haimsch Sollen kain rechtlichen sowie der für Sie Inn recht kompt vonn Innen nitt weisen Inn kain ander gericht sunder soll das recht und die meer vrtail vonn Innen vhgesprochen werdem schernach volget weß Sie Sich aber nitt verstienden, sollen Sie Rautts pflegen Sie vermain das Innen fruchtbarlich gerauten werde, dar Inn sol es also schalten werdenn, daß der amptman und die zwenn fürsprechen Sollichen Raut ain ander Süchenn Sollent und darnach dem gericht denn Selbigen eroffnen dem allzeit geschigklich und dem Rechten zum gemässistenn gevrtailt werden mug.

(2.) Item ber appellation halben Sol es also gehaltenn werdenn die neber mag von Ir Endvrtail appelieren für denn vogtheren deß dorffs und kate und die appelation Sol nitt angenomen werden, die Houptsach Sen dam pfund und dar ober, Wollcher auch also appeliern will der mag Im summa

ib mitt mund appelliern ober Innerthalb zehen tagen näch erossnung der vrtail ib sol der appellierer Begeren des gerechts handel vrtailbriess und nauch dem Im r vrtailbriess gebenn wurtt, denn sol er Inn drysig tragen dem vogtheren Inzen, und damitt zwen guldin, Nitt destminder ist zu gelausen daz ain yeder vor tail auch appellieren mag wie obenstätt, Doch daz er Siner Beswerd gütt grundtsach Sag und die Inn geschrisst vberged und daben Denn gemannen aid thiv is er darumd nitt appellier denn widertail da mitt ann Siner gerechtigkaitt vss halten Sunder auch weder args noch gesärd dar Inn mann, dann allein daz darfür hab der Sach sug und recht zu haben und der selbigenn appellation rberlich näch kommen wölle,

(3.) Es foll aber vonn fainer fraffel pen ober Bug niemants macht

ben zu appellieren gegenn bem gerichts heren,

(4.) Wann ain rechtlich Handel für die Richter zu recht kam, vnd aincheln il Sein Ger Berürtty dar Inn Sellen die Richter nitt vrtailen Sie haben un daz zunor ann denn vogtheren deß Dorffs brächt und von Im deßhalben iberrichtung genomen,

(5.) Begab Sich auch bas ain groß tapffer 16 Sach rechtlich für bas gecht teme bar Inn Sie nitt recht fprechen fünden ober möchten, daß felbig

bllen Gie von Innen vff benn Beren beg borffs wenfenn,

(6.) Item was Erb aigenschafft fraffel (bie) ober Sunft groß bapffer achen waren bie Sollen vor aim gangen gericht ober ongefaurlich ber meertail r Richter gerechtfertiget werbenn,

(7.) Item es sol fürohin pedertail brey schilling Jun daz recht genn <sup>17</sup> vod nachend des rechten dem gewinnenden tail Sine drey Schilling ider geben werden, vod die drey Schilling von der verlierenden parthy dem richt Beleiben, da mitt nitt ain yeder So Ningkförtig <sup>18</sup> Sey zu rechten vod e lütt vond zu triben, So aber der amptman nitt meer dann zwen Nichter Jun m handel zu Im nimpt, wie dann die ordnung nauch solgend anzögt, Sol yede rethy nur ain Schilling In daz recht legen vod der gewinnenden parthy ir chilling wider geben vod mitt dem ander gehalten werdenn wie ob laut von den vayen Schillingen,

(8.) Als auch Bisher die parthien So Inn recht gegen einander geStann villfältig fragen ann daz gericht gethan, die zu zeitten dem gericht
n tail Swerer dann Etlich endvrtailen zu gebenn gewesen, Sol fürtter ain yeder
r Sollich fragen ann ain gericht durch Sein fürsprechen tunn latt vonn ainer
ttlichen frag dem gericht gebenn ain Schilling heller der auch dem gericht bebenn und ervolgen Sol,

(9.) Item was fünff Schilling und bar under ist Sol ber amptmann rumb allain entschaid geben, Was aber vonn fünff Schillingen Biß vff ain und ist darumb Sol ber amptmann mitt zwayen Richtern die parthyen entschain, Was aber vonn ain pfund biß vff fünff pfund ist zu dem sol der amptman

benn halbtail ber Richter nemen, wer es aber vber die funff pfund So sol ber amptman ain gants gericht ober ben meertail ber Richter zu Im nemen,

- (10.) Item so die Richter niber sitzen zü gericht wnd der cläger vff denn Erstenn Recht tag als dann noch nitt zü gegen ist, sol er zü düß Ger und man Sein clag meer hort gebenn acht pfanning und der enttwürtter 19 So er nitt engegen war ain Schilling, vff denn andern Recht tag der cläger ij Sch. und der enttwürtter acht pfenning, vff denn dritten Recht tag der cläger dry schilling und der enttwürtter zwen Schilling, Wölcher aber vff denn Ersten andern und dritten ganzs vsbeleipt, der sol die duß gedenn wie ob laut darzü dem andern tail So zum Rechten erschinen ist costen und zerung der selbigen tagsatung erkitten ablegen, doch Inn dem allem vor behaltenn, ob pemanzs umb Sein vsbeliden Eehässtig vrsach In zü enttschuldigen möcht erSchain Dar ann dann ain gericht vff Ir erkanntnüß ain Benügen haben möchten, dar ben Sol es alls dann Belübenn,
- (11.) Item ber amptman Sol Inn allen vrtailen Sigen, Es ware bann baz er Selbs clager, anttwürtter ober ainer parthy mitt fraindtschafft als nauch verwandt ware.
- (12.) Item es Sollenn auch hainbürgen 20 Richter ober ander kain ge richt ober gemannt versameln, dann mitt wissen bes amptmans und Sing ben Sein ober Seins verwessers ober Statthalters,
- (13.) Item als mörgklich koft und zerung off die vrtail brieff, die duch ain Schulthaisenn und gangs gericht angebenn werdenn Söllten ergann möck, Sol es fürtter oß denn und andern Redlichenn vrsachenn also gehaltenn werdenn, da mitt auch der kost denn armen geringerett, Daß nun fürhin die zwenn sur sprechen und der Schulthaiß mitt Innen die vrtailbrieff Söllen angeben, die genantten dry mitt Sampt dem Schriber ain zimlich Zerung dar vst thin, und dar nauch brächt werdenn für ain gangs gericht, oder der mertail und alles daz Rechtsorttigen daz nott Sein würdet, alß lang biß der brieff Stått, wie er Stånn sol, und wie ungefaurlich Im rechtenn fürtragen und gevrtailt wordenn ift,

#### (V.) Bonn pfandnng bnd ber Ganttung :c.

- (1.) Jehn wölcher ain Gelt Schuld mitt vrtail erlangt, oder So ainer dem andern Schuldig war gelühenn gelt oder ander gelühen hab ouch vmb lidlonn, <sup>21</sup> Oder So ainer vmb bargelt fouffty, vmb dero yedes Sol dem Schuldener <sup>22</sup> vonn varender hab gegeben werden pfand zü Sinen handenn, die er triden oder tragen müg, die auch deß drittails besser Syend dann die schuld, Sollich pfand mag der Schuldner von Stund vmb denn Brunnen verkoussen vmd So der schuldig ist das pfand Jun vierzehen tagen mitt bezallung der schuld nitt löst, So soll daz pfand her vff dem Schuldner vergangen vnd verStanden <sup>23</sup> Sein, als sür Sein aigenlich gütt,
- (2.) So aber ainer bem andern vmb ander Sachen schulbig ift Soll dem Schulbner ligend oder varend pfand gegeben werden, die daz Drittail besser Spend,

nn die Houptschuld, Sollich pfand Sol er der Schuldner vor ainez amptman id ainez Richter vertädingen <sup>24</sup> und gedem geden zu gedächtnuß ain pfenning und ich verschinung der vierzehen tag, oder under dem Jaur mag der Schuldner daß and durch erlondung des amptmanß denn geschwornnen Schüßen offenlich lausenn nd tragen vif der vergant, <sup>25</sup> und So daz pfand Jun vierzehen tagen hernächtt gelöß würdett, So sol es dem Schuldner vergangen Sein, und Im das zu einen Handen gestöllt, und dem andern So nitt also bezalt oder gelöst hätte, x vonn gebottenn werdenn,

(3.) Item So ain schulbner vmb Sein Schulb ober Gült vorhin verstibne ober verhaffte underpfand hette, soll es mitt der vergant zu follung ber bezallung ber Schuld ober gült mit sollichenn underpfandenn gehalten erben, wie pegs naft underschibenn ift, und ist der schuldner nitt Schuldig Sich

andere pfand wensen zu laufenn,

(4.) Wölcher Sich vorm amptman ober gericht Betäbingen laut und verpricht ainez andern umb Sein schuld auff ain genant Zeitt bezaling zu thund und So er sollichs verachtett und dem nitt nauch kommt So sich inn der Schuldner deß selbigen vor dem amptmann beclagt Soll der amptman lich verachtung, obertrettung und vertädigung vor Im beschenchen Strauffen emlich denn obertretter bes Sinez aid mannen Inn den turnn, dar Inn er offsten deß Schuldnerß dis zu bezallung der Schuld ligen sol Oder Inn ben dem dem dann den dem dem dann der dem dan dein mannen oh dem Dorst zu gänn und nitt meer dar In zu komen die schuld en dann bezalt, Oder dem Schuldner vonn varender had So vill pfand an Sein mid gebenn dar off er bezallung der Schuld on wyter vergantt bekommen mög, ie dry Sträffen sollen dem So Sich also vertädingen lausen sürgehaltenn und dliche Strauff Er Im Ingang der täding 26 Im selbs erkieft, die sol vonn dem normann Im off anruffen deß Schuldnerß vollzogenn werdenn,

(5.) Item So ainer Sein schuld mitt pfandenn oder gelt nitt zu beilenn haut So mag der dem er schuldig ist und deß nitt enderen will Inn i dem Dorff clagen also der amptmann Sol Sie Baid für Sich und ain gericht schaiden und So vom Schuldner dar vif beharrett würdett, das er sollich schuld itt mitt pfanden oder gelt zu bezallen hab, Sol Im vif geleitt und von Im iv an andeß Statt genomen werden, daß dem also Sey und alsdann Im Beym aid gebotten werden, viser dem dorff und beß bennen zu gan, und nitt meer In zu komen er hab dann denn So inn also erclagt hatt Benügig gemacht,

# (VI.) Bon verfonffenn bub bingeben ber ligenbenn Gutter.

(1.) Item es Sol Dehain unwoner zu Killperg Seine ligende gütz r verkouffenn ver Sohen, noch beswern Inn dehain weg onne der Heren er Irrer amptlätt wisenn und ersouben ouch tagtabing 27 ober brieff, die Im ein Ere ober Gütter betreffend on vergünden der oberkaitt nitt annemen noch ich der betädingen lausenn by pen dry lib. har. wöllcher Sollichs obergieng Sol bem heren bigs fledens Inn Straff gefallenn und Rauch gelegenhaitt ber wertrettung gegenn Im gehandelt werbenn,

(2.) So ainer ain ligend gutt vff Jaur und Bill vertoufft Gol ben vertöffer Sollich gutt umb Sein Schuld ain underpfand beleiben und Sein, de

bie weil 3m lugel ober vill vff bem gut onbezalt of Statt,

(3.) Nauch bem ainez geben fleden, trostlicher und nutlicher ist, das in Gütter Inn Sinen Zwingen und Bennen gelegen von besjelbigen Juwonern beseisenn, und Inn benn stegken genossen werdenn Dann das die gütte Inn hand und nutzung der oslätt kommen Sol fürtter ain geder Sich vlesse Sine gütter Inn deß sledens handenn komen zu lausenn und Sie nitt gegen dem oslätten zu verkouffen, So aber ain ligendt gütt gegen ainn osman verkouft würdt, Sol ain geder Inwonner gewalt und macht habenn Inn denn nästen swirdt, Sol ain geder Inwonner gewalt und macht habenn Inn denn nästen swirdt, sol ain veder Inwonner gewalt und macht habenn Inn denn nästen swirdt, sol ain veder Inwonner gewalt und macht habenn Inn denn nästen swirdt gauren sollich gütt umb daz koufftgelt wider zu Sinen handen zu lösen, doch dettwaß nives Bwuß oder ober Besserung Inn mittler Zeitt ann daz gutt komm wäre Solle darzu Söllich Besserung auch dem ersten kösser widerlegt werden nach erkanttnuß ains gerichts,

(4.) Item als ettlich vß freyem willen Inn benn ernben ab benn gutten longarbenn Schnittergarben vnb Büttelgarben gebenn haben, und der baß felbig also Inn ain gewonhait gebrächt werbenn möcht, bar burch bem bie gütter beschwärtt wurden, Söllich vnd der gestalt garben Söllenn nunn sure ben ber penn ainer clainen fraffel vonn denn Inwonern zu Killpper nitt um gebenn werden, Sonder allain die zehenden die landtgarb die Schüten mesengarben wie dann die ain peclich gutt zu gebenn Schuldig ist, wöllte der ainer andern wer die waren meer vnd verer geben gelt, oder korn vß Sines and hätt ain peder zu thund gutt macht, doch one alle Beswernuß der gütter,

(5.) Jiem all des jundhern Manger sol kainer viehin kain Sem, Emd, geströw, mist, auch kain Solt von Jeren Göffen oder lehengiettern werleihen, verkoffen, vertauschen, noch hingeben wie oder wem were, one herlopnus iers lehenhern, auch bey der pen und straff ainer claims freffal dry lib. h. on ablestich,

# (VII.) Bon erben und verfangenichafft. 28

(1.) Item wir ordnen, So ainche person on ainche gemächt oder gestätt abStirbt und nitt näher Erben dann Brüder und Swestern von vatter und mutter Elich sinder geporn, auch von abgestorben geschwistergitten von vatter und mutter Elich sinder Ir verlauft, Daß dann die selbigen Bruder und Swester sindt ir Swesieg oder vill ann Irrer abgangen vatter und mutter Statt mitt des abgestucks Bruder oder Swester als vor Stätt erben Sein, Bud doch nitt mer erb emsichen Sollen dann So vill Irem vatter oder mutter, wä die Sollichen Eriel erlept, Empfangen und gepürtt hett,

(2.) So ain Cegemacht tobes por bem anbern abgant, pud ettliche finte

hinder Im verlaust, vonn Ir baider leibgeporenn, ist alle varende hab der beliben person vnd alle ligende gutter den kindern ain versangen 29 gewärttig gutt, bej wölchen ligenden guttern daz beliben Eegemächt, So Inn Leben ist ainen Beysits Sein leben lang haut die es auch Inn Eren vnd wesentlichen buwen halten sol vnd die kinder dar mit vsseziechenn, Sie auch danon So Sie Sich Elich mitt Rautt vnd willen deß selbigen beliben Eegemächts vnd deß abgestorben nästen frainden verendern vß Stüren sol nauch gelegenhaitt vnd vermög der versangen gütter auch nauch dem der kinder lügel oder vill die erzogen oder onerzogen Seind vnd So man Sich deß vß Stüren Selds nitt verainen kandt Sol daz Stänn zü erkanntnüß ains Gerichts,

# (VIII.) Bon Erben.

- (1.) Item bas beliben Eegemächt sol vonn ber varenden hab die schulden Bezaln Doch ob vif ligenden güttern Inn der ersten Se erkoufft, noch ettwaß onbezalt vß Stiend So vill dann das beliben Eegemächt sollicher Schulden vif benn ligenden güttern Inn wittwen Stat oder Inn der andern Se Bezalt, daß ist Im zügehörig gewärttig und denn ersten kinden vif dem Selbigen gütt nitt meer verfangen, dann So vil bej lebenn Irs abgestorben vatter oder mutter bezaalt ist,
- (2.) Db aber der varenden Hab So vill nitt vonn dem abgestorbenn Eegemacht verlausenn ware, Daruon man die Schulden bezallenn möcht, So vill dann darann mangel ware, Söllenn die selbigen Schulden von der versangenschaft bezalt werdenn, und doch deshalb kain versangen gutt angegriffen oder verkoufft werden, danne mitt erkantnuß ains gerichts,
- (3.) Item wann ain Eegemächt Inn die andern Se kompt, vnd vonn baisbenn Seenn kinde hinder Im verlaut als dann Sollen die letschsten kind die varenden Hab allain erbenn vnd die ersten kind der selbigenn nitt fähig Sein, Doch her Inn vor behalten dem belibenn Segemächt Sein gerechtigkait der farenden Hab halben, wie hieuor dar non gemält vnd luter anzögt ist,

# Semerkenswerthe Beifate und Abweichungen des "Vogtt Biechle zu Guhel 30 anno 1547." 31

# (I.) Gingang.

"Auff Mentag nach bem Sontag Letare Halbuastenn (26. März) vnb barnach" — 1547 habenn wir Jerig von Chingen zu fülchperg, vnnd ich Anna
vom stain geporne vonn Hochnegkh — Inn vnserem Dörst Byhell, die
iltenn gepreüch, gepott vnnd verbott, Rugungen der fräfflenn Bussenn
nb strauffen, Item Sahungen vnnd ordnungen Rechtlichs geprauchs
ben vnderthonen zu gutt vnnd nutperkaitt) wie die vnher vnnd füro durch
vns baid pracht (vnnd die vnsernu) derenn Jede zum halbenthaill dis
dorffs auch des Zwingen vnnd pennen Recht vogthern vnnd obrikaitt

ift, etlicher Frrungen vund miguerftenbt fich baber alba erhabenn, Renouieren vund vonn Rewem beschrybenn laffenn u. f. w.

# (II.) Gepot bund Berpot.

- (1.) Berbietten wir alle gottslesterungen, abgötteren vund erdicht wigewonlich schwerenn mitt wortten vund werkhenn, So haimlich vund offenntlich wider gott benn almechtigen, seine lieben vherwelten vund wider sein hausige Eristenliche kürchen geschehenn mechtenn, ben ainer hohenn vunachlehlichen leub straff, zu nermeidenn,
- (2.) ist beigefügt: bey ainer erkentten leyb ober gelt straff vnableffig zu nermeiben.
- (5.) Item welche Inn vussern ober andern welden holhern vund hamen hu wen die wiestenn auch die welche aincherlan gecher daruß hinweg twegen, vfslessen vund sieren begriffen wurden sollen vmb vier guldin waldrugung gestrafft werden.
- (6.) Auch in gerttenn vnnd sunft ann oph vnnd früchten schadenn ober wiestung thetten, sollen vmb ain pfundt Heller tags vnd nachts vmb ain gubben gestrafft werden.
  - (7.) mardftogen ober lauchen.
- (8.) schlüssel ober anderer bössenn abentheür von denen es ben Inm gesehenn vnnd gefunden würde —.
  - (10.) und (11.) fehlen.
- (14.) Item es soll niemandts khain frembben knecht vber achtag haben er hab denn gelopt gewertig zu sein, wussern nut wund frumen zu fürderenn, denn schaden zu warnen vund wenden, auch vmb alle vund Jede sachem die sich In Zeitt seines dienens verlassen, allhie vorm gerichtstad Recht zu geden vund zu nemen, vund von dannen nitt zu schaiden, er hab dann zuwor alle seine schulden, er daselbst gemacht bezaltt, auch sunst Jederman Inn abweg vnclagpar gemacht ben straff j lib. har.

# Folgende Buntte hat das Rildberger Bogigerichte-Bud unter Aubrit II. nicht.

- . (1.) Item wir wöllen vnnb gepietten auch allenn vnnb Jedenn ben wiser straff wo ainer sehe bas man vnns zu nachtryb mitt vieh Roß ober schweinen vber vnssere ober ber gemainb guettere fuere, bas sie sollichs wöllen anzaigen ober seinht sy so starkh selbs handthaben,
- (2.) Item es soll auch khainer vieh vff die waid vffnemen, das nit sin ist one vonser wissenn ben straff,
- (3.) Item es soll niemandts khain seemb gehenfett annemen, noch pa Im Inbestonn lassenn ane vusser wissenn vund willen ben ftraff,
- (4.) Item es soll auch khainer frembbe schwein Inn bas Ether ju schlahen annemenn, vnnb auch nur allain die schwein so er Inn sein aigen hie

raucht metgen will barein zu schlahen macht haben, auch kainer Ether lesenn Ferhalb bes fledens zu uerkauffen, Alles vund Jebes ben straff ber Waldtrügung.

- (5.) Item es foll khainer wer ber sen Im bylher bach vom Nedher inuss bis in Ottenn surtt beim staynin byld mitt khainerlay Rüstung ober gestier, one erlaupt mein Jerg vonn Shingen vischenn ober vonn benn undersanen vnnd hündersassen ben solches sichtpar ben Jren pflichten vnud andenn erüegt vnnd anzaigt, alsdann durch mich vmb vier gulden gestrafft werdenn,
- (6.) Item fol auch niemandt khain wesch, werkh, machen, ober ander nzimlich seur Inn seinem Sus gestattenn, oder welcher durch die seurschawer liso anzaigt ersunden, verfallt zu strauff zehenn schilling,
- (7.) Item wir verpietten auch hiemitt ernftlich vnnd wöllenn, bas sich khainer änder khain Juden begebe nichts mitt Inen handtiere mitt entlechnen, kauffen, och verkauffen noch sunft gar nichts mitt Inen zu schaffenn hab, weder klains och grossens, sich auch gegen khainem Cristen verschryben thüe vmb vngepürlich roß hauptsachenn one vnsser bewilligen vnnd vergünden ben straff ainer grossen auel vnnachleßlich zu pezalnn vnnd gegen den Juden ben straff leibs vnnd Berzumg aller seiner hab vnnd gutter,

# (III.) Franell.

- (1.) ftraff acht schilling vier heller.
- (2.) und (3.) fehlen.
- (4.) ftraff zwenn gulbin.
- (5.) "welcher benn anbernn blutt Runß" u. f. w. ftrauff zehenn gulbin.
- (6.) sehlt, dagegen sindet sich folgende Bestimmung: Ob ainer denn andern nn lepb Erenn oder gutt schmähete dardurch Jener zu schmerzen arzetlan 32 Samselj lenig (sic!) lezin Costen vnnd schaden keme deßgleichen ob ainer gegenn em andern vß getrengter nott sich zu entschütten 33 obgemeltt fräuell ainem völlig durde, darum ainer abtrag 34 von dem andern zu erhalten vermainte, deßhald wag ainer denn andern vor vnsserm amptman vnnd gericht mitt Necht wol fürsemen vnnd beclagenn vnnd vss ain ander Nechten, doch das alweg der herschaft or dem ansang Nechtens obgeschrydner Jetwederer freuell bezalt werde außgesomen vnnd hindan gesett was verletzung des leids vnnd Eren nitt berüern ist,

(7.) fieht unter (II.) und ift folgenbermaßen gefaßt:

Item ob sich auffrur ober zwitrechtigkait begebenn, soll Jeder dem solchs sichtpar zu lauffen dieselbigen zu fridenn vnnd Necht helssenn Inglüpt nemen, oder nuen beim aid fryd piettenn, wie sich dann das eranscht, vnnd so sy das nitt altten wöllenn, soll ain Jeder darum nach gestaltt seines versagtenn fridens durch und die vogtherun gestrafft werden,

Unter pro. III. fteht ferner:

Item welcher benn andern ober frydpott schlecht vnnd den gloptenn zien Inn welcherlan weg das were obertrettenn würde, sol ann onser der ogthernn gnad erkhennt vnnd gesprochen werden, (8.) fteht gleichfalls unter (II.) und lautet alfo:

Item welcher ober welche bey fräuenlichenn handlungen werenn, berfelbig ober die söllen solch handlungen von stundan vorm amptman Riegenn und fürbringen die parthepenn haben zu rechtfertigen, Welcher aber solchs obergenn vand nitt thain würde, sol vans vogthernn zwen guldin vnablesig zu erlegen verfallen sein vand ob sich ainer des wegern würde sol Inn der amptman annemen vand Ime das Recht vand frassel verbürgen lassen,

(10.) - ben ftrauff ains pfund hellers,

# Bon ordunng bund fagung fontthaiffen bund gerichte. \*\*

(1.) Erfilich erwölenn bie vogthernn ober herschafft ainenn ich ulthaiffen, ber fie tongenlich gebeicht,

(2.) Item zwenn Rüchter bie geschückt vand togenlich, volgendts mitt bem selbigen mer zwenn, alsso für vand für bis sie ain gericht souil sie gehabem mög erseben,

(3.) Item fie fetenn auch hainburgen ichnten undergenger fent

# (IV.)

(1.) — "was sie sich aber nitt verstienden söllenn sie an gepürend ochen vennd ben ben verstendigen Rats pflegenn" u. s. w. —

Nach (3.) ift eingeschalten:

Item es soll auch ainem schulthaissen vnnd gericht welche ain apppellation sach zu des schrenders handen angebenn, Inenn vnnd dem schrender zimlich essen vnnd trinchen 36 von der appellierenden parthey gegeben vnnd der vrihelbnöderch die geloßt werden,

- (4.) "sonder zuwor die verhandlung an die vogthern langen vnnd der beschaid vnnd bericht darüber gebenn lassenn,"
  - (6.) fehlt.
  - (7.) "zwenn schilling In bas Recht legenn" u. f. w.
  - (9.) und (10.) fehlen.
- (11.) fehlt, dagegen findet sich folgende Bestimmung: Item wa ain Rüchter ainer fürgestanden parthen dermassen verwantt were das sie zu samen mit möchten verhenratten, sol er solchs anzaigen will dann der widerthaill Inne mochten lassenn vnnd ann dem gericht nicht beniegig sein soll alsdann Ine der amptman ainen andern an fin statt setzenn,

(12.) statt bieses Punktes findet sich (von etwas jüngerer Hand geschrichts folgende Bestimmung unter (III.)

Item es foll keiner kein auffruer Menteren ober was Briach eins gemeinen Zusammen kommens geben möcht, vnnberfteen, auch kein Gemeint one vorwissen ber Oberkheit zusammen erforbern ben Been zehen gulden, Er möchte auch bermassen bescheen, hat man Ander mittell,

# nter VI. bes Rildberger B.G.B. finben fich folgende Bestimmungen bes von Bubl nicht.

(1.) Item wann schulthaiß vnnb gericht ain manrecht <sup>37</sup> vnnb vrkhundt icher gepurt, Item ain khundtschafftbrief angebenn, vnnb ainem ain ift gericht <sup>38</sup> gehalttenn, von berenn Jeber ist Inen die begerende parthey vß ttem geprauch ain siertell weins zu gebenn schuldig,

Es foll auch alweg bas gericht verpannen 39 werbenn wie gepreichig ist,

Der amptman ober schulthais ist nitt schuldig ben ben vrthelen zu ihen, wan aber ain gericht ainer vrthell beschwertt, mögen sie seines Rats rinnen pslegen,

Item welcher benn anbern zu aim andt trybtt ift bem Hayligen beainpsch 40 zu pekaln verfallen,

(V.)

(1.) nach "beß brittails besser seindt dann die schuld" ist eingeschalten: "Im U auch das gutt daher die schuld Riertte dis zu uolliger bezalung geundersfandt sein, welche gegedne pfand er nach dem Im söllchs gehendigt wund zuschrochen worden denn schützen in Neun tagen umb den prunnen mag lassen agen und Ime vier Heller geben, darnach wider ober Neun tag wans der huldner mitt bezalung nitt lößt, soll Im das vergangen und verstanden sein, als in aigentlich gutt.

Mules Uebrige bes Rilchberger B. G.B. fehlt.

- Fanb fich, wie bas unten folgenbe "Bogtt biechle ju Bubel" in bem Archiv ber .D. Freiherrn F. u. 28. v. Teffin in Silchberg unter werthlofen unintereffanten Papieren vor.
- 2 heißt wirklich im Orig. Rirchberg, sonft Kilchberg. S. über biefen Ort in ber Graficaft obenberg.
  - 3 G. in ber Graffchaft hobenberg bas Gefchlecht ber Ritter von Chingen unter Chingen.
- 4 Die Chafte, Ebaftin: was burd Satung ober Bertommen für eine Berfon ober Geeinbe Recht ober Bflicht ift; auch bie barauf beruhenben Leiftungen.
  - 5 Der neunte Theil.
  - 6 Aederich, Balbmaft (Gichel n. f. w.).
  - 7 vertebrt, falic.
  - 8 fich gewaltthatig ber Obrigfeit entziehen, fich eigenmachtig rachen.
  - 9 verheiratheten.
  - 10 Leibfall.
  - 11 b. b. Dienftboten.
  - 12 Begenmeifter, Bege.
  - 13 (Ur-)Sacher, Schulbigen ber Banbel u. f. w.
  - 14 verhaften.
  - 15 b. h. auf ber Stelle, fogleich.
  - 16 wichtig.
  - 17 bei Bericht hinterlegen.
  - 18 leichtfertig, bereit.
  - 19 ber bie Replit gibt.

- 20 Gemeinbebeamte, welche theils bie Felbpolizei, theils bas Rechnungsmejen Beiteffentes ju beforgen batten.
  - 21 Bergutung für bas Leiben; mas jest Bins.
  - 22 bier und in Folgenbem fo viel als Glaubiger.
  - 23 perfallen.
  - 24 fertigen, gufdreiben.
  - 25 gerichtlicher (öffentlicher) Bertauf, ober Bertaufe-Anbot.
  - 26 als er bie Anberaumung bes Tages (Termins) einging.
  - 27 Borlabung bor ein Bericht.
  - 28 Erb-Anfall, Berlaffenicaft.
  - 29 angefallen, juftanbig, verschrieben, f. auch unten.
  - 30 Bith! (D.M. Rotenburg) eine balbe Stunbe von Rilchberg. G. in ber Graficaft Debent
- 31 Diefes und bas vorausgeschidte Bogtgerichts-Buch von Richberg lanten sonft meift wielich gleich. Wir geben nur zu ben betreffenben Bunften bie Abweichungen.
  - 32 argten, Argnei gebrauchen.
  - 33 befreien, fosmachen.
  - 34 Entichäbigung.
- 35 Diese Bestimmungen finben fich in bem Kilchberger Bogt- Gerichts Buch nicht; in ben Bubl fieben fie unmittelbar vor (IV.).
- 36 Gine fpatere Sand bat beigefett: ein thaler für effen und trinfen.
- 37 heimathichein und Prabitats-Bengnis. In einer Urfunde von bem Jahr 1612 Im bas "Mannrecht Benth Manbers von Möhringen," ber fich "zue Derendinen Burger- vand hangheblich niber que lagen willens" war, jagen ber Schultheiß und Grieft a M., daß ber obgenannte M. von "ehelich vund ehrlich erzeugt vand vifferzogen worden, begleichen, baß er Jederzeit fromb, vifrecht, redlich, ehrlich, wol vand weßenlich fich verhallten" u. i u. (Urfunde auf bem Rathhaus zu Derendingen.)
  - 38 Bericht für Frembe.
  - 39 Bor Bericht gelaben.
  - 40 Behaimifc, Didpfenning (Grofc) = 8 Bfenning.

# Register.

# Die beigesetten Zahlen find die Anmmern ber Urkunden.

#### 2

Abenberg, Gr. v., Urfunbe nro. 13. Achalm (bei Reutlingen) 89. Ablborf (D.A. Horb) 793, 889. Aichelberg (D.A. Calm) 324. Aichelberg (D.A. Rircheim), Gr. v., 250, 375. Airheim (D.A. Spaichingen) 252. Alerebach 74. Algerebofen (D.A. Chingen) 79. Allerheiligen, Rl. (Baben) 199. Almeshofen (Allmenbehofen, bab. A. Donauefdingen) 66. Alpirebach, Rl. (D.A. Obernborf) 163. 171. 185. 254. 305. 335. 443. 532. 864. Altborf (D.A. Böblingen) 123, 125, 197, 571. 641. 682. 846. Altenburg, Rl. 559. Altenfteig, 1. Stabt, 2. Dorf (D.A. Ragolb) 116. 164. 174. 199. 231. 517. 612. 672. 744. 755. 787. 789. 797. 800. 889. Altheim (D.A. Borb) 68. 139. 203. 366. 464. 565. 611. 749. 753. 769. 841. 861. 886. 889. Altingen (D.A. Herrenberg) 340. 370. 406. 418. 469. 591. 765. 775. 805. 844. 847. Altobernborf (D.A. Obernborf) 807. Amoltern (bab. A. Rengingen) 136. Anblach, von 387. Anhausen (D.A. Spaichingen) 127, 128, 144. Attenthal (im Breisgau) 48. 630.

#### 98

Baben, Marigr. v. 2. 4. 86. 91. 116. 301. 306. 309. 343. 470. 604. 616. 624. 686. 689. 706. 707. 708. 711. 714. 725. 727. 770. 782. 787. 789. 796. 800. 828. 829. 833. 887.

Balbed, von 250. 879. Balgheim (D.A. Spaichingen) 89. Bamberg, Bisthum 674. 701. Barenthal (Dobeng.) 356. Bafel, Bifc. v. 387. Bebenhausen, Rl. (D.M. Tübingen) 10. 31. 81. 86. 94. 96. 113. 124. 125. 138. 208. 229. 238. 243. 251. 272. 290. 293. 300. 306. 398. 408. 426. 494. 496. 581. 631. 756. 805. 809. 810. Beffenborf (D.M. Obernborf) 793. 807. 829. 886. Befort (Elfaß) 483. Beihingen (D.A. Ragolb) 133. 276. 470. 568. Beilftein (1. Elfaß, 2. württ. D.A. Marbach) 136. 796. Bellenftein (bei Renned) von 213. 889. Berg (bei Stuttgart) 124. Berg, Gr. v. 2. 4. 6. Bergach (D. M. Chingen) 889. Bermatingen (bab. A. Salem) 632. Bern (bei Rotweil) 246. 889. Bernan (bab. A. St. Blafien) 179, 188, Berned (D.M. Magolb) 150. 197. 324, 477. 494. 504. 535. 549. 572. 598 f. 600. 602. 744, 778, 800, Bernhausen (D.A. Stuttgart) 54. 94. 96, 181. 309. 343. 368. Beruntal 215. Befigheim, St. 209. Beuron (1. pr. D.A. Bedingen, 2. D.A. Ragolb) 43. 199. 517. 612. Benron, RI. (Dobeng.) 35. Bieringen (D.A. Borb) 29. 166. 371. 721. 736. 793. 803. Bierlingen (D.A. Dorb) 554.

Biefenborf (bab. A. Engen) 890. Bietenhaufen (pr. D.A. Baigerloch) 32. 201. 207. 213. 219. 225. 371. 603. 667. 677. Bilbechingen (D.A. Borb) 68. 110. 112. 150. 216. 824. Bineborf (D.A. Sulz) 32. 339. 559. 672. 770. 818. 835. Bifingen (pr. D.A. Bedingen) 54. 56. 57. Bittelbronn (1. pr. D.A. Baigerloch, 2. D.A. Port) 163. 330. 793. 889. Blantenborn (D.A. Bradenbeim) 287. Blankenftein (D.A. Münfingen) von 55. 86. 138, 393, Blumened (bab. A. Bonnborf) 521. Böblingen, St. 846. Bochingen (D.A. Obernborf) 605. 618. 656. **658. 664. 670. 671. 695. 733. 741. 745.** 757 f. 759. 770, 773. 789. 793. 807. 829. 861. 886. Bobelshaufen (D.M. Rotenburg) 115. 639. 731. Boibingen ("Bugingen," D.A. Rartingen) 309. 313. 375. Boll (D.A. Sulz) 889. Bonborf (D. M. Berrenberg) 43. 51. 233. 238. 263. 267. 450. 477. 491. 493. 494. 534. **548**, **568 631**, **656**, **668**, **882**, **889**. Bonbarthauferhof (bab. A. Bruchfal) 172. Bonnigbeim (D.M. Befigheim) 108. 113. 309. Boppenhaufen 621. Borftingen (D.M Borb) 70. 276, 333. 484. 549. 636. Befingen (1. D.A. Ragelb, 2. D.A. Rotweil) 68. 99. 205. 267. 568. 658. 793. 889. Bratenbeim, St. 209. 281. Branbed (D.M. Gula) 213, 242, 310. Branti (D.A. Gulz) 242. Branned, Bruned (D.M. Mergentheim) 470. 573. Bregeng, Gr. v. 309, 333. (351.) Breifach 388. Breitenboly (D.M. Berrenberg) 793. Bronnhaupten (D.M. Balingen) 759. 808. Bundial 131. Brillingen (Brannlingen, bab. A. Donauefdingen) 345 349. Bubenbefen, von 611. 650. 656. 670. 671. 791, 759, 770, 793, 815, 825, 860, 876, 877. (D.A. Rieblingen) 440.

Bucheim (bab. A. Meffirch) 222. 890. Buchhof (D.A. Borb) 267. Bithl (D.A. Rotenburg) 129. 138. 169. 247. 300, 579, 580, 582, 609, 620, 763, 780, 783. 892. (G. 935.) Bulach (D.A. Calw) 74. 75. 90. 104. 106. 109. 118. 142. 152. 155. 159. 162. 164. 187. 215. 217. (?) 294. 489. 517. 573. 598. 851. Burbach (bab. A. Ettlingen) 74. Burgau, Gr. v. 61. 153. Burgberg (D.A. Frenbenftabt) 84. Burgfelben (D.M. Balingen) 860. Burlabingen (Sobeng.) 222. 890. Buffen (D.M. Rieblingen) 245. 345. 346. 348. 355. 500. Bütiton, von 250. Buwenberg (-burg) 632. 889.

#### Œ

Calw, St. 74. 86. 124. Calw, Gr. v. 30. 37. 39. Canftatt, St. 119. 158. Caftel, von 18. Colmar 83. 387 f. 509. Conftanz, Bisth. 357. 486. 730.

#### $\mathfrak{D}$

Danfratemeiler (in Baben ober D.A. Ravene. burg ?) 151. Datingen (D.M. Böblingen) 342. 806 Dautmergen (D.M. Rotweil) 890. Deilingen (D.A. Spaichingen) 236. 611. 715. Delthofen (D.A. Spaichingen) 363. 611. 748. Dentingen (D.A. Spaichingen) 611. 748. Derendingen (D.A. Tübingen) 293. 542. Dettingen (1. pr. D.A. Baigerloch, 2. C.A. Rotenburg) 52. 69. 70. 85. 97. 122 169. 178. 182. 213. 233. 266. 275. 277. 278. 296, 338, 342, 400, 639, 878, 889, Dettingen unter Ted (D.A. Rircheim) 625. Dettlingen (pr. D.A. Baigerlod: 32, 43, 170, 197, 199, 213, 256, 470, 494, 504, 565 Dieffen (pr. D.A. Baigerloch) 731. 889. Diegenhoven (Thurgan) Truchi, v. 250, 326. Dietingen (D.A. Retweil: 859, 890. Digisbeim, Ober- n. Unter- (C.A Balingen) 84. 127. 449. 456.

Gr. b. 27. (D. M. Geislingen) 114. (D.A. Böblingen) 806. gen (D.A. Rotweil) 59. 436, 437. 3. 808. D.A. Suld) 32. 241. 889. ı (D.A. Freubenstabt) 58. 110. 112. 4. 281. 286. 289. 320. 592. 621. 4. 889. ifen (D M. Rotweil) 54. 97. 201. 241. (D.A. Spaichingen) 23. 25. 27. 49. (Elfaß) 388. (D.A. Maulbronn) 306, 832, 852. en (D.A. Balingen) 455. 815. en (D.A. Tuttlingen) 890. (D.A. Tübingen) 31. 393. 398. 4. 503. 620.

#### Œ

(O.A. Sanlgau) 34. veiler (D.M. Belgbeim) 889. (D.A. Badnang) 145. bab. A. Baben) Gr. v. 20. 91. 282. 5. (D.M. Nagolb) 109. 142, 155, 206. i7. 265. 303. 324. 517. 556. 573. D. N. Balingen) 135. 158. 307. 356. 14. 437. 513. 585. 587 ff. 593 ff. 5. 868. 871. 883. en (D.A. Stuttgart) 86. r (D.A. Rotenburg) 99. 117. 266. A. Tübingen) 620. D.A. Ragolb) 517. 572. 573. 851. n (D.A. Ragolb) 505. 517. 612. (D.A. Spaichingen) 25. 204. 442.

(Eliafi) 387 f. (D.A. Balingen) 250. (?) 364. 430.

ei Rotenburg, Stabt und Stift 129. i6. 296. 297. 332. 340. 341. 353. 5. 373. 376. 379. 381 f. 389. 390. **)7.** 401. 403. 422. 425. 427. 439. 32. 473. 488. 498. 510. **53**7. **55**7. 3. 574. 575. 576. 637. 666. 667. 13. 741. 752. 777. 785. 801. 835. 2. 880. Ritter v. 85. 96. 125. 149. 180.

211, 229, 233, 297, 309, 311, 319, 334. 341. 406. 418. 444. 469. 494. 503. 507. 510. 580. 591. 597. 607. 611. 802. 810. 861. 892. (S. 927.) Chningen (D.A. Böblingen) 7. 82. 306. 310. Cloingen, R1. 92. Ellerbach, von 301. Eftingen (D.M. Leonberg) 211. Emerkingen (D.A. Chingen) 107. Emerebofen, von 861. Emmingen (D.A. Ragolb) 246. 517. 573. 621. 851. 888. Emmingen ob Ed (bab. A. Engen) 890. Empfingen (pr. D.A. Baigerloch) 32. 423. Enberebach (D.A. Baiblingen) 889. Endingen (bab. A. Rengingen) 101. Engenthal, Rl. (D.A. Freubenftabt) 330. 875. Engftlatt (D.M. Balingen) 66. 890. Enslingen (pr. D.A. Sigmaringen) 889. Entringen (D.M. Berrenberg) 31. 53. 444. 510, 620, 801, Engberg, von 95. 287. Engliofterle (D.A. Renenburg) 324. Enzweibingen f. Beibingen. Epfenborf (D.A. Obernborf) 43. 103. 465. Ergenzingen (D.A. Rotenburg) 28. 69. 99. 266. 821. 829. Erlaheim (D.M. Balingen) 759. 793. 808. Erpfingen (D.A. Rentlingen) 876. Ertingen (D.A. Rieblingen) 38. Erzingen (D.A. Balingen) 26. 32. 890. Eflingen, St. 29. 55. 65. 79. 81. 244. 299. 316. 321. 322. 352. 514. 528. 622 f. 645. 687. 804. 817. Eflingen (bab. A. Donanefdingen) 890. Ettmannsweiler (D.A. Ragolb) 199. 324. Entingen (D.A. Borb) 28. 43. 52. 63. 90. (?) 143. 150. 510. 700. 721. 736. 752. 754.

#### Ŧ

Faltenftein (1. Breisgan, 2. pr. D.A. Gigmaringen) 48. 61. 66, 84. 246. 281. 287. 372. 630. Fedenhausen (D.M. Rotweil) 652, 793. Felbhaufen (Dobeng.) 31. Fellbach (D.A. Canftatt) 120. Filsed (D.M. Göppingen) 872. Rifdingen (br. D.A. Baigerloch) 889. Frankenhofen (D.M. Chingen) 132.

Franenberg, von 287. 889.
Franenzimmern (D.A. Bradenheim) 209.
Freiburg i. Br. 135.
Freiburg, Gr. v. 61. 98.
Freubenfels 546.
Fribingen (D.A. Tuttlingen) 207. 319. 615.
672. 768. 770. 833.
Fritenhausen (D.A. Aftringen) 603.
Frommenhausen (D.A. Rotenburg) 736. 799.
818.
Fanfbronn (D.A. Ragolb) 199. 360. 560.
Fürftenberg, Gr. v. 43. 49. 61. 66. 84. 86.
91. 98. 213. 250. 268. 286. 301. 304. 318.
414. 521. 524.

4

Gartringen (D.M. Berrenberg) 364. 651. 793. Gedingen (D.A. Calw) 806. Geisberg (-burg). 849. 851. Seislingen (D.M. Balingen) 860. Gemmingen, von 851. Gentingen (D.A. Reutlingen) 85. 182. Gernebach (Baben) 570. Gerelbeed (D.A. Sulg) 28. 213. 286. 289. 304, 309, 423, 603, 651. Glatt (pr. D.A. Baigerloch) 889. Mattbach (D.M. Baibingen) 392. Matten (D M. Freubenstadt) 32. 213. @mant, St. 114. Geusterf (C.A. Rotweil) 889. Gonningen (C.M. Tübingen) 317. 399. Gettelfingen (O.M. Dorb) 452. 889. Gemaringen (D.A. Rentlingen) 539. 847. (Bonbelobeim (bab. M. Bretten) 131. 172. (Morbeim (pr. D.A. Sigmaringen) 890. (Monbeim (D.M. Spaichingen) 532. 748. 864. Oraisbach, Or v. 326. 337. (Widmbach (D.A. Frenbenftabt) 517. 602. Wiegingen io A. Rürtingen) 343. 368. 384 f. Großtein, von 796. (Writnbelbuch (bab. A. Stedach) 759. 808. 890. (Wittningen (D.M. Rieblingen) 889. Midningen Landan, Gr. v. 119. 281. (Weitumettstetten (D.M. Borb) 139. (Wentutbal (O M. Freubenftabt) 112. (binel (bi C.A Daigerloch) 40. 41. 70. 183. 221 305 314 463, 819. Bulgtingen (D.A. Brafenbeim) 209. en (D.A. Ragold) 74. 109. 212. 398. 504. 506. 517. 549. 565. 569. 572. 578. 598. 600. 643. 647. 658. 670. 778. 787. 797. 801. 831. 845. 849. 851. 856. Gülitzein (D.A. Herrenberg) 86. 94. 125. 194. 310. 451. 651. 793. Gumpenberg, von 326. Gündringen (D.A. Horb) 854. Gunbessingen (D.A. Wünsingen) 1. 5. 23. 107. 317. 319. 339. 603. 653. 678 690. 692. 787. 833. 889. Gunzenreute (in Baben) 151. Gutenburg (bab. A. Bonnbors) 181. 188. Güttingen (bab. A. Constanz) 145.

Baberichlacht (D.A. Bratenheim) 209. Babsberg, Burg 153. Babeburg, Gr. v. 21. 23. 39. 60. 61. 62. Babelftatt, f. Bafelftall. Hagenau 387 f. Bagenbach (abgeg. bei Bechingen) 26 Sabnentamm (abgeg. D.A. Rircbeim) 186. 309. Paigerloch 26. 29. 31. 32. 34. 41. 44. 52. 53. 63. 97. 104. 152. 155. 166. 178. 184. 191. 201. 214. 236. 314. 345. 348. 367. 421. 513. 563. 585. 587 ff. 593 ff 603. 632, 653, 672, 717, 726, 736, 739, 793, 872. 873. 874. 889. Bailfingen (D.M. Rotenburg) 124. 197. 217. 229. 310. 319. 445. 494. 504. 526. 564. 565, 574, 600, 603, 606, 650, 662, 671, 695, 721. 724. 736. 739. 774. 844, 847. 856. Baimburg (bei Bedingen) 889. Saiterbach (D.A. Nagolb) 29. 30. 43. 58. 68. 69. 70. 71. 73. 78, 106. 117. 118. 133. 139, 142, 146, 147, 148, 155, 159, 170 196. 197. 223, 228, 265, 276, 287, 289. 310. 330. 408. 470. 497. 547. 549 566. 567. 568. 837. Ball (Schwaben) 124. Sallweiler 387. 391. Bart (pr. D.A. Baigerloch) 314. 365. 473. 563. 576. 603. Safelstall (bei Galtlingen D.A. Ragold) 849 851. Bastach (1. D.A. Berrenberg, 2. D.A. Baibingen) 497. 563. 651. 793. 850.

Bangftett (D.A. Calw) 517. 540. 573. 851.

Saufen (D.M. Balingen) 632, 747, 529.

n. C. L. Definger 28 32 318 558. (bet. 1 Beffins 415 n (C.A. Minfingen) Nr. ? Mr. z 197. 963 em ibat. I. Bendfalf 131. m 114. 136. ierg (bat I. Pinfenbert) Oc. 2. 6. D. 21. 23. 24 151 13thai, L. C. N. Mertingen 74, 78, 288. ) im Gerfterpogth. Beben 131. ingen (C.S. Semberg) 544 ra bad. A. Mejfind) 49. 426. 12. Or. 1 29 25. 254 322 676. rf (bed. A Merrifung) 132, 145, 151. im (fet. A Brudial) 131, 172. berf (C.E Matenfurg) 65 69. 115. 149, 266, 277, 275, 335, 407, 731, 837, n. Gr. t. 13 (C.E. Beiffingen) 124. 14. 色 纸 经 纸 1体 122 167. 303 333, 340 364, 393, 493 545. 357. is. we 723. (um Mriemielt) 195. (C.L. Michingen) 434, 999. bab. M. Engen) 27, 39, 58, 207, 301. 336. 517. mien C.M. Berrenberg. 571. 793. n (C A. Artenburg) 371, 731, 775. 303. 561. RL (C.S. Calm) 74, 75, 90, 99 (C.A. Retenburg) 175. 227. 251. 411. 507 f. 607. 613 f. 620. 637. 794, 818, 829, , Rarigr. v. 98 277. 278. (C A. Pert) 99. 143. 161. 324. 531. ern, f. Retenmanfter. ingen (D M. Chernborf) 857. 869. f (pr. D.A. Beigerloch) 603. 889. : (C.M. Leenberg) 233. 334. 553. 690. 347. 861. rg (D.A. Speichingen) Burg, Stabt-**.** 26. 29. 30. 319. 361. 672. 739. 170. 786. 816. 825. 826. 838. 858. 862. (D.A. Lubwigsburg) 86. 337. ngen (bei Stein a. 26.) 546. in (D.A. Manfingen) 8. 46. 603. 800. lern 603. 612. 639. in (Dobenz.) 85. 182. 876.

Debyeringer (C.E. Weinger) 178 236. 471. 571. 451. 796 506 112 122 122 120 142 156 161 202 26. 212. 24A. 241. 242. 256. 267. 273. 24 25 55 55 35 35 36 40 WF 123 185 189 230 317 222 124 671. 672. 679. 664. 789 781. 775. 729. क्ष कर का का का का कर सह **790. 793. 835. 841. 853. 989. 939.** freezengimment (re. C.A. Congested) 256, 289, hernierg 4. Sunte unt Burg in Baten. 2 min: E.A. Cate, 13 146, 139 25A 312.315.324 414 473.521, 647.787 8M Everafiein. Miner v 78, 300 557, 556, 564. Prestein (C.L. Subingen) 382. Périsonag (Pobenz ) 87%. fredad (se. C.A. freigering) 800, 900, Perfingen (E.E. Bulingen) 433. Cunterfingen C I. Rettingen 989.

#### 3

Befrage Cher unt Unter C.M. Cerenberg) 189. 597. 662. TTS. 793 SH. SHT. Bettingen, Ober. u. Umer. (C.A. Berrenberg) 77. 115. 142. 143. 145. 161. 226. 256. 484, 517, 608, 612, 755, 843, 887, Mingen, Unter- (D.M. Frendenstate) 335. Jackwies (bat. A. Mejfind: 84. Infingen (CA. Poet) IN 42, 66, 68, 73. 102, 196, 606, 732, 734, 31sfelt (D. E. Befigbeim) 36 Immendingen (bat. A. Engen) 565. 299. Junus (pr. C.A. Luigerled) 400. 600, 800. Ingerebeim (D.M. Befigbeim) 417. Irrendorf (D.M. Tuttfingen) 35. Bielsbaufen (C.M. Ragelt' 361, 458, 547, 567. 568. **621**. 830. 869. 888. 3jenburg (D.A. Pert) 29, 32, 33, 233, 273, 295. 672. 684. 839. 889. Iftlefen (abgeg. im Lauchartthale) 860 880 3fingen (D.M. Entz) 198. Inngingen (pr. D.A. Pedingen) 46, 375, 428. Inflingen (D.A. Munfingen) 22, 23, 25, 46. **889**.

•

lern 603, 612, 639.

in (Hohen, 85, 182, 876.

mid, Rith. Bud per Grid, b. Gr. b. Bellem-fofmiers.

Ragened (Baben) 787.

Raiferingen (Hohen, 230, 428.

60

Lanbed (in Baben) 685.

Raifereberg (im Gliaf) 388. Raldweil ( D.M. Rotenburg) 559. 639. 793. 829. Rallenberg (bab. M. Defffird) 356 672. 759. 807. 808. Raltweiler 72. Rapfenbart (D.M. Reuenbiling) 95. Rabenelnbogen, Gr. v 80. Rechler 102. 110. 112. 117. 118. 122. 150. 213, 275, 452, 470, 477, 494, 504, 517, 597. 611. 641. 643. 647. 655. 668. 732. 824. 830. 848. 861. Riburg, Gr. v 2. 4. 6. 21. 22. 23. 60. Riebingen (D.M. Rotenburg: 45. 189. 293. 300. 381 f. 443, 563, 581, 601, 760, 765. 829. Rildberg (D.M. Titbingen) 353. 393. 395. 610, 650, 892, (S. 927 ff.) Riflerthal (Sobeng.) 890. Rirchberg , Rl. (D.M. Gulg) 29. 32. 37 39. 40. 41. 43. 44. 49. 50 51. 52. 54. 56. 57. 63, 69, 70, 97, 127, 128, 140, 144, 166, 178, 180, 182, 183, 184, 191, 200, 201, 203. 207. 211. 214. 219. 221. 225. 236. 240. 241. 259. 261. 262. 266. 267. 273. 282, 295, 315, 339, 421, 478 531, 559, 633. 683. 819. Rirchberg, Burg 103. Rirdberg, Gr. v. 1. 2 4. 6 13. 850. Rirchentellinefurt (D.M. Tübingen) 94. 539. 542. 583. 680. 779. 823. 852. Rirchbeim unter Ted 301. 313. 429. 514. Rirned (bab. A. Billingen) 507. Rlingenau 181. 188. 202. Rlingenberg 250. 697. Aniebis, Al (D.A. Freudenftabt) 58. 68. 112. 125. 133. 134. 143. 146. 147. 148. 150. 197. 198. 206. 216. 217, 228, 320, Rolbingen (D.M. Tuttlingen) 615. 671. Rongen (D.M. Eflingen) 375. Rrenchingen, von 301. Rreuglingen , Rl. (Thurgan) 7. 26. 27. 45. 64. 137. 156. 176. 190. 486. Ruppingen (D. M. herrenberg) 116. 118. 148. 162, 197, 213, 226, 233, 310, 351, 571, 764. 793. Rufterbingen (D.A. Tübingen) 583. 832,

Lanbenberg 250. Langen-Enelingen, f. E. Lautern (D.M. Balingen) 92-Lautlingen (D.M. Blaubeuren) 878. Leibringen (D.A. Gula) 195. Leiningen, Gr. v. 16. 18. 80. Leinstetten (D M. Gula) 213. 238. 451 544, 670, 861, 877. Lenningen (D.A. Rirchbeim) 138. Lengburg, Gr. b. 1. Lichtenberg (D M. Marbach) 131. Lichtenfele 670. Lichtenftein (pr. D.M. Bechingen und m Rentlingen) 31. 79. 129. 309. 319 338. 405. 470. 603. 632. 757. 758 821. 881. Liebelsberg (D.M. Calm) 851. Liebenftein (D.M. Befigheim?) 889. Limburg 181. -Linban 646. Lindenfele 162. Lochen, von (D.M. Balingen) 374. Lomersheim (D M. Maulbronn) 131. Londorf ("Lainborf", jett noch Rapell Bollmaringen) 256. Lupfen (D.A. Tuttlingen) 245. 246 345-347. 542. 555. 728. 787. 811 Luftnau (D.A Tübingen) 51. 94. 96. 211. 243. 293. 696. 650. 742 ; 756. Lutenbart (D.M. Sorb) 58. 398. 408. m

Magenheim (D.A. Brakenheim) 37. 209.
287.

Mahlstetten (O.A. Spaichingen) 398.
Mähringen (D.A. Tübingen) 340. 852.
Malmsheim (D.A. Leonberg) 37.
Manbelberg (D.A. Nagold) 150. 360. 7
Manlishofen (Mendlishanjen? in Baber)
Maniperg 250. 330. 603. 829. 832. 833
861. 881. 887.
Marchthal, Kl. (D.A. Chingen) 79.
Margaretenbausen, Kl. (D.A. Balingen)
870. 878.
Mariaberg, Kl. (D.A. Reutlingen) 163.
Markorf (bad. A. Meersburg) 35.
Markgröningen (D.A. Ludwigsburg) 81.

2

Laubau, f. Graningen.

ten 19. 326. 1111, 32. 114. 159. (C.A. Britingen) SIG. 3cn (Heich;.) 55. 112. 129. 200. 579.

jen feb. M. Breifad) 135. gen (D M. Bernberg) 37. 310. ru (D.M. Befragen: 455. 16ed (C A Ragelt) 155. 234, 235. 324. 517. **6**17. **62**1. 998. berach (D.A. Biberach) 153. jen (feb. M. Engen) 890. ng (C.M. Berrentera) 651. im (D.M. Leenberg) 306. t (D.M. Ragelt) 162, 164, 324, t, Gr. v. 21. 22. 98. 378. 585. 586. i. 593 ff. :g 211. m, f. hod- und Bell-Meffineen. n (C A. Berrenberg) 161. 205. 238. 521. 879. (D.A. Bert) 889. m (E.A. Sulz) 335. jen (D.A. Bert) 29. 31. 236. 240. **330.** 889. en (D.M. Canftatt) 46. 51. 54. 55. 1. 96. 131. 138. en (D.A. Baibingen) 287. en (abgeg. D. L. herrenberg) 7. m (Eliaß) 387 f. 409. I (abgeg. Burg bei Breitenbel: D.A. iberg) 108. 125. ingen (D.A. Mieblingen) 500. en, St 31. (im Eliaß) 388. , **2**1. 387. 391. 481 ff.

#### R

27. 28. 30. 35. 37. 39. 43. 58. 69. 3. 82. 87. 155. 257. 315. 398. 493. 156. 568. 621. 730. 744. 795. 797. 122. 834. 848. 869. 888. 11 (D.M. Herrenberg) 194. 237. 239. 15 (bei Notweil) 619. 672. 736. 825.

1 26. 27. 1 (bab. A. Meßfirch) 428. 11 (D.A. Kirchheim) 91. 553.

Tribes Or a M MI IM Reiter (C.S. Rechatem) 744 St. Referênce, Oc v. 23 24, 95, 246, 265, 261. 319, 336, 536, 533, Renenturg Mis Mi Renenberg "bei Pergheint, Benenbing Bilint." 103, 214 Renculari, von Sid Renirs (Pries; ) 252 39% Rerbenien (1. weite C.A. Spingen 2. bab A. Creek 39. 290. 334. 352. 352. 486. 622. 645. 661. 672. 688. 684. 725. 728. 734. 737 f. Reubebenberg , bei Fridingen, & L Exchingen 356. Renned (C.A. Frendenftatt) 99. 111. 117. 122, 158, 197, 213, 434, 432, 433, 454, 503. 529. 600. 606. 670. 7**36** 5**39** 5**41** 5**30** Renneiler (C.A. Birlingen) IX. Riebernan (D.A. Artenburg) 262, 563, 638, 736. 799. 819. Riphenburg (D.A. Lubwigsburg) 82. 94. 387. 334. Rertfletten (D.A. Berk) 285. 839. Rufringen (D.A. Perrentery) 651. 793. Raruberg, Burger. v. 18. 27. 318. Rürtingen, St. 309. Rufplingen (C.A. Sprichingen) 246. 299. 356. 428, 455, 672, 759, 807, 806

#### Ð

Derfird, i. Peltringen. Dbernan (D.A. Retenburg) 672 736 750 818 Diernterf, St. 32, 186, 255, 37% 431, 46% 626. 627. 628. 629. 662. 661. 672. 689. 704. 709. 712. 723. 727. 793. 813. 877. 828, 829, 866 891. Obernborf, Derf, f. Altebernberf. Obernborf (O.A. Perrenberg) 793 844 847. Obernbeim (O M. Spaichingen) 739, 788, 917. 808 Cherftetten (C M. Munfingen) 12 Defenbach (D.M. Brafenbeim) 267. Ochfenftein, von 304. Defdelbroun (D A. Perrenberg) 147. 161 2702 364 445, 801 809, 810. Defcbingen (D.A Rotenburg) 211. Oferbingen (O M. Tabingen) 742 f. Offenhaufen, Rt. (D. A. Munfingen) 66. 268.

Drienberg (im Clfag) 136.

Oftberf (D.M. Salingen) 32, 195, 425, 860.

Oftberf (D.M. Salingen) 32, 195, 425, 860.

Oftberf (D.M. Sabwigsburg) 242, 603.

Om, Stäbitein, f. Deernan.

Om, von 31, 39, 96, 125, 129, 156, 182, 189, 200, 227, 233, 236, 243, 256, 265, 285, 306, 330, 340, 371, 396, 494, 507, 535, 605, 613, 633, 639, 658, 695, 731, 761, 765, 775, 789, 790, 794, 803, 805, 815, 839, 845, 861, 889.

Omingen (pr. D.M. Dechingen) 38, 182, 199,

Diterbingen (D.M. Motenburg) 433.

#### 43

236, 367, 463, 588, 603, 829,

Balim, von (?) 715.
Beterzell (D.M. Obernberf) 254. [535.
Blaffenhaufen (in Baiern) 153.
Blaffenhofen (D.M. Brafenheim) 287.
Blaffenhofen (D.M. Brafenheim) 26. 637. 662.
793. 844. 847.
Bfahheim 153.
Pfirt, Or. v. 301. 345—350. 355. 383: 424.
Bfammern (D.M. Rieblingen) 889.
Bforzheim 106. 118. 159. 162. 197. 787.
Bfrenhorf (D.M. Ragold) 74, 75. 90. 159.
223. 517. 612. 682.

Phullenberf, Gr. u. herren v. 1. 2. 151. 889. Phullingen (D.A. Reutlingen) 93. 100. 105. 247. Plochingen (D.A. Efilingen) 65. Boltringen (D.A. herrenberg, bazu Oberfirch) 208. 223, 238. 370. 407. 662. 844. 847.

#### 88

Mamsbach 209.
Mamsperg 6. 213. 375. 434.
Manbect (bab. A. Rabolfzell?) 250.
Mangenbingen (pr. D.A. Dechingen) 127. 128.
182. 371. 394. 563. 603. 803. 872. 874.
Mapolifiein (im Elsaß) von 391.
Mathsbausen (D.A. Spaichingen) 611. 829.
Mavensburg 27.
Neichenau, Al. 820.
Meichenbach, Al. (D.A. Freubenstabt) 33. 122.
413.
Meischach, Mitter 374. 440.
Menchingen 787. 796. 800. 829.
Menmingsbeim (D.A. Notenburg) 289. 303.
343, 304. 564. 884.

Renfrigbaufen (D.M. Gula) 421. Remmingen (D.A. Leonberg) 210. 797. 814. Reuften (D.M. Berrenberg) 208. 303. 651. 844. 847. Rentbin, Rf. (D.M. Ragolb) 36. 74. 77. 82. 87. 90. 104. 106. 109. 118. 134. 142 152. 155, 161, 162, 164, 167, 170, 174, 193, 206, 212, 215, 223, 226, 231, 232, 258 264. 271. 275. 276. 407. 451. 458. 489. 497. 506. 525. 533. 540. 549. 568. 569. 578. 617. 642. 643 f. 649. 669. 764. 843. 845, 851, 854, 879, 887, Renthin (bei Bonborf D.M. Berrenberg) 43. 649. Rentlingen 71. 75. 90. 109. 129. 220. 233. 244. 253. 450. 516. 680. 723. Reringen (D.M. Borb) 28. 73. 102. 122. 123. 196. 267. 268. 535. Rheined 357. Rheinfelben (Elfag) 388. Richtenberg 844. Rieblingen 245. 345. 348. 355. 500. Rietburre, von 108. Ringenburg, von 23. Ringingen (Dobeng.) 129. 247. 789. Rifeneburg 92. 153. Robrau (D.M. Berrenberg) 277. 278. 319. 342. 386. Robrborf (bab. M. Megfirch) 890. Rohrborf (D.A. Ragolb) 54. 90. 106, 109. 159, 197, 198, 217, 224, 257, 265, 285, 324, 407, 432, 556, 568, 700, 793, 851.

Rohrhalben, Al. (bei Riebingen D.A. Rotenburg) 467. 541.

Rosed (D.A. Herrenberg) 494. 775.

Rosenan, von 250. 319.

Rosenselb (D.A. Guly) 191. 309. 692. 793.

857.

Rosheim (Clas) 387 f.

Roshwangen (D.A. Rotweil) 815.

Rotenberg (Rougemont, Clas) 485. 490. 500.

Rotenburg, Stabt und Burg 26. 27. 45. 56.

64. 66. 96. 125. 130. 137. 149. 154. 156.

157. 169. 176. 180. 190. 200. 213. 229.

236. 237. 239. 247. 249. 262. 266. 269.

279. 308. 338. 362. 364. 367. 369. 376.

379. 381 f. 389. 397. 400. 404. 422. 435.

462. 474. (S. 417.) 499, 502. 518. 551.

881. 889.

Robrborf, Gr. v. 6. 15.

563. 584. 605. 607. 618. 638. 639. 648. Schlettftatt (Effaß) 387 f. 650. 660. 671. 672. 678. 681. 693. 701. Schlofiberg 114. 703. 708. 709. 711. 712. 716. 739. 740. Somained, von 20. Someiben, Somiechen (pr. D.A. Sigmarin-757 f. 761. 766. 772. 776. 780. 782. 785. 788. 792. 793. 799. 802. 812. 818. 827. gen) 356. 428. Schnaiterthal (D.M. Frenbenftabt) 535. 833. 835. 836. 842. 855. 856. 882. Rotenmunfter, Rl. (D.M. Rotweil) 25. 42. 59. Schömberg (Q.A. Rotweil) 53. 54. 56. 57. 121. 312. 358. 436. 127. 128. 140. 214. 361. 436. 447. 448. 472. 474. (S. 416.) 480. 558. 562. 671. Meth 74. Rothfelben (D.M. Ragolb) 90. 118. 146. 147. 672. 699. 704. 709. 712. 723. 781. **786. 506.** 517. 612. 888. 827. 829. 835. Retweil 32. 52. 84. 89. 103. 140. 160. 173. Schönbronn (D.A. Ragolb) 74. 90. 109. 159. 517. 533. 540. 566. 577. 592. 851. 177. 210. 211. 213. 218, 220, 252, 288. 312. 329. 358. 374. 413. 415 ff. 438. 447. Schörzingen (D.A. Spaichingen) 340. 611. 748. 829. 857. 457. 459. 460. 465 f. 471. 515. 516. 523 f. **527. 538. 748. 786. 831. 857. 858. 859.** Soura (D.A. Tuttlingen) 793. 862, 890, Souffenrieb (D.M. Balbfee) 1. 5. Rübenberg (bei Altenfteig) 275. Schwalborf (D. M. Motenburg) 200. 559. 639. Rati (abgeg. bei Obernborf) 132. 135. 169. 736. 799. 818. 182. 184. 196. 197. 201. 213. 222. 226. Schwanberf (D. A. Ragolb) 58. 68. 152. 155. 233. 246. 250. 252. 309. 330. 349. 375. 187. **568. 621. 668. 861. 888.** 411. 507. 524. 554. 555. 619. 889. Sowenningen (bab. A. Meffird) 79. Sowieberbingen (D.A. Lubwigeburg) 287. Seebroun (D.M. Rotenburg) 44. 129, 618. 6 637. 660. 758. 821. 829. Sachsenheim (D.A. Baibingen) 603. 850. 881. Sielmingen (D.A. Stuttgart) 720. Salem, Salmaneweiler, Rl. (Baben) 38, 132. Sigmaringen 4. 6. 23. 301. 145. 151. 222. 260. 298. Simmerefelb (D.A. Ragolb) 199. 517. 612. Salmanbingen (Sobeng.) 31. 404. Sindelfingen (D.A. Böblingen) 108. Salgfetten (D.A. Borb) 139. 464. 655. 751. Sinbelftetten (D.M. Ragolb) 505. 769. Sirdingen (D.A. Urach) 503. Sanct Blafien, Rl. (Baben) 815. Sirnau, Rl. (D.A. Eflingen) 875. Canct Gallen, 21. 626. 675. Sonthof (D.M. Rotweil) 42. 54. 66. 121. Sanct Georgen (bab. A. Bornberg) 380. 140. 191. 273. 437. 444. 463. Southeim (D.M. Münfingen) 889. Sanct Margen, Rl. (bab. A. Freiburg) 47. Spaichingen 89. 396. 695. 786. 60. 61. 62. 135. Sperbereed (D.M. Rircheim) 91. 250. 309. Saulgan 500. Spielberg (D.A. Ragolb) 505. 517. Schabenweiler (bei Rotenburg) 510. 563. Sponbeim, Gr. v. 333. 409. Schaffhausen (Schweig) 250. Stammbeim (D.M. Lubwigeburg) 131. Schalleberg, von 27. Staufenberg (pr. D.A. Bechingen) 503. 650. Schelflingen (D.A. Blanbeuren) Gr. v. 250. **658.** 731. 803. 861. 863. Schellenberg, von 250. Stein am Mbein 363. 546. 730. 795. 830. Shepbach (D.M. Beineberg) 287. 869. 888. Shernbach (D. A. Freubenftabt) 33. Stein (pr. D.A. Dedingen?) Ritter, Schenfen

bom 79. 250. 610. 611. 613. 614. 670.

Steinberg (abgeg. bei Ober - Jettingen D. M.

723. 833.

Berrenberg) 161. 215.

Scherragan 890.

213. 434. 517. 612.

Schietingen (D.A. Ragolb) 259. 568. 879.

Shilted (1. D.A. Ragold, 2. D.A. Obernborf)

Steinhofen (pr D.M. Bedingen) 56. 97. 214. 261, 603, 872, 874. Steinhalben (Sobeng.) 122. 165. 192. 398. 470. 504. 506. 517. 655. 751. 889. Stetten (pr. D.A. Saigerloch und Sechingen) 531. 553. 829. 847. 876. 889. Stetten am falten Martt (bab. A. Defffirch) 93. 428. Steuflingen (D.M. Chingen) 6. 107. Stodach (D.M. Tübingen) 857. Stodsberg (D.M. Bratenbeim) 209. Stöffeln (D.A. Tübingen) 115. 317. 331. 399. 434. Strafberg (Sobeng.) 356. 440. Strafburg 72. 387. 391. 481 ff. 487. 862. Strilmpfelbach (D.A. BBaiblingen) 889. Gillden (D.M. Rotenburg) 45. 96, 156, 158. 200, 332, 340, 353, 389, 403, 640, 719, 740, Sulz, Gr. v. 25. 195. 213. 338. 624. 739. 767. 771. 781. 793. 796. 800. 807. 808. 816, 825, 826, 827, 838. Sulg (D.A. Ragolb) 28. 104. 122. 167. 224. 351. 451. 517. 549. 573. 600. 642. 644. 774, 788, 851.

#### E

THE SHAPE

Tabingen (D.A. Rotweil) 59. 889. 890. Tannheim (pr. D.A. Bedingen) 23. Zed, Burg und Berg. v. 15. 91. 116. 186. 195. 213. 246. 301. 304. 318. 378. 431. **529. 530. 626.** Teggenhaufen (in Baben) 145. 151. Teinach (D.A. Calm) 572. Thailfingen (D.A. Berrenberg) 139. 687. Thalbeim, Ober- und Unter- (D.A. Ragolb) 111. 139. 241. 732. 824. 837. 854. Thiengen (bab. A. Freiburg) 60-62. Thierberg (D.A. Balingen) 46. 66. 89. 132. 134 148 158 162 213 233 250 252 339 434. 441. 447 f. 455. 472. 476. 643. 650. 656. 670. 671. 863. 870. 871. 878. Thieringen (D.A. Balingen) 207. 214. 441. 456 632. 657. Thierftein, Gr. v. 387. 846. Thumlingen (D.A. Freubenftabt) 73, 694. Tobel (in Baben) von 151. Toggenburg, Gr. v. 2. 15. 250. Eriberg (Baben) 302. 312. 318. 345. 350. 376. 380. 414. 435, 475. 519, 521,

Trichtingen (D.A. Sul4) 246.
Trillfingen (pr. D.A. Haigerlach) 127. 128.
201. 207. 269. 279. 314. 603.
Trochtelfingen (Hobenz.) 165. 889.
Troffingen (D.A. Antifingen) 890.
Täbingen 64. 107. 147. 229. 230. 249. 269. 353.
Tübingen, Pfalzgr. v. 1. 5. 8. 9. 16. 21. 43. 73. 77. 86. 91. 96. 98. 108. 110. 112. 117. 118. 122. 123. 139. 194. 216. 243. 301. 310. 319. 343. 364. 386. 426. 469. 494. 504. 517. 545. 564 f. 571. 603. 714.
Tülingen (Deilingen, D.A. Spaichingen) 236. Tuttlingen 890.

# THE SAME STREET, THE

Ueberfingen 846.
Usholt (Essas) 481 ff.
Usm, von 541. 618. 796.
Urach, Gr. v. 6. 8. 25.
Uruburg (D.A. Horb) 672. 700. 881.
Ursberg, Rt. 67.
Urslingen (D.A. Kotweil) Burg n. Herz, von
1. 115. 195. 213. 246. 306. 309. 319. 338.

#### B

Baihingen, Gr. v. 95. 253. 287. 392. 470. 497. Baihingen (Weiler, D.A. Notweil) 42. 889. Behringen, Gr. v. 1. 2. 5. 6. 32. 79. 281. 287. Bellberg (D.A. Hall?) 801. Beringen (Hohenz.) 890. Billingen, St. (Baben) 49. 98. 101. 304. 500 f. Billingen, Dorf (D.A. Notweil) 889. Börbach (D.A. Frenbenstadt) 851. Bogteberg (abgeg. D.A. Calw) 118. 213. 232. 324. Bohburg 329. Bollmaringen (D.A. Horb) 111. 324. 398. 668.

#### m

Bachenborf (D.A. Rotenburg) 29. 178. 184. Bagenberg, von 250. Balb, Al. (Hohenz) 84. 93. Balbburg (DA Ravensburg) Truchf. v. 20. 27. 326. 807. 808. 833. Balbborf (DA Ragolb) 84. 231. 285. Balbed (D.A. Calw) 63. 97. 106. 116. 118. 148. 150. 197. 208. 213. 470. 504. 517. 540. 572. 573. 598. 762. 851. 881.

Balbenbuch (D.A Stuttgart) 672. Balbmöffingen (D.M. Obernborf) 529. 793. 807. 808. 816. 829. 886. Balbfee 89. 301. 327. 328. 500. Balbftrafe (bei Rotweil) 213. 359. 438. Bantheim (D.A. Tübingen) 610. Bartenberg (bab. A. Donaueichingen) 651. Barthaufen (D.M. Biberach) 250. Bartftein, Gr. v. 6. Bagned (D.A. Obernborf) 606. 650. 672. 704. 709. 712. 798. 827. 829. 844. 846. 847. 886. Behingen (D.A. Spaichingen) 29. 31. 39.-84. 160. 169. 173. 184. 200. 222. 243. 436. **452**. **516**. **532**. **586**. **611**. **633**. **672**. **757**. **758,** 770, 864, 884, 885. Wehrstein (pr. D.A. Baigerloch) 28. 29. 32. 59. 66. 117. 195. 333. 635. 672. 889. Beihingen (Eng., D. A. Baihingen) 494. 504. 565. Weil (D M. Leonberg) 37. 814. Beilborf (pr. D.A. Baigerloch) 29. 40. 41. 69 171, 183, 185, 478, Beiler(n) (1. unter Rotenburg, 2. D.A. Spaichingen) 818. 829. 880. Beilheim (pr. D.A. Bedingen) 158. Beilheim (bab. A. Balbohut) 179. 181. 188. 202 Beil im Schonbuch (D.A. Böblingen) 793. 2Beineberg 766. 779 780. Beiffenau, Al. (D.A. Raveneburg) 34. Beitingen (D.A. Borb) 29. 43. 52. 69. 158. 169. 182. 184. 195. 200. 213. 222. 229. 241. 246. 324 330. 375. 452. 454. **484** 547. 600. 605. 606. 635. 636. 700. **759**. **793**. **815**. **864**. **881**. **889**. Belfen 2. 4. 6. Bellenbingen (D.A. Rotweil) 46. 97. 171. **183**. **185**. **361**. **721**. **793**. **889**. Benbelebeim (D.A. Rotenburg) 64. 230. 311. 648. 703. 820. 822. 829. 844. 847. Bentlingen (D.A. Eflingen) 313. 429. 2Berb, Gr. v. 9. 16. Berbenberg, Gr. v. 145. 151. 214. 250. 278. **33**3. 337. 357. 653. 769. Bernersberg (D.A. Freubenftabt) 889. Bernwag (bab. A. Meßfirch) 39. 52. 53. 84. 93. 101. 132. 201. 204. 213. 375. 442. 672. 861.

Bertheim, Gr. v. 16. 470. 536.

Beffingen (pr. D.A. Dechingen) 97. Befterftetten (D.M. Uim) 92. Biefenftetten (D.A. Borb) 241. 829. Bilbberg (D.A Ragolb) 29. 74. 87. 90. 106. 118. 142. 148. 159. 161. 162 167. 170. 197. 208. 234. 235. 271. 291. 364 549 f. 569. 598 ff. 641 642. 643. 682. 744. 840. 851. 853. Bilbed (D M. Rotweil) 84. Bilbenau (abgeg. bei Rubgarten D. M. Tabingen) 364. 779. Bilbenfele, von 46. 222. 437 889. Bilbenftein (1. D M. Rotweil, 2. bab. M Def. firch) 132. 213. 651. Billmandingen (D.M. Reutlingen) 876. Bilfingen (D.M. Münfingen) 100. 105. Binnenben (D.A. Baiblingen) 16. Binterlingen (D.M. Balingen) 405. 831. 866. Binterftetten, Schenfen v. 23. 27. Bingeln (abgeg. bei Thieringen D.A. Balingen) 15. 19. 179. 214. 441. Birrenfegel (bab. A. Meereburg) 132. 145. 151. Birtenberg, Gr. v. 21. 95 120 124. 165. 172. 220. 242. 243. 250. 253. 281. 287. 289. 301. 309. 317 324. 331. 336. 337. 343. 377. 384. 399. 486, 494. 568. 585. 586. 587. 588 f 593 ff. 603. 621. 624. 653. 689. 690. 691. 692. 697. 705. 728. 762. 796. 800. 831. 832. 833. 834. 851. 853. 856. 857. 859. 860. 865. 866. 867. 868. 881. 883. 889. Biefened (Breisgau) 48. 135. 615. Bittichen, 21. 559. Bolfenhaufen (D.A. Rotenburg) 289. 353. 493. 504. 564 f. 884. Bolffölben (D.A. Marbach) 242. Bollbaufen (D.A. Ragolb) 30. 43. 52. 68. 90. 96. 106. 109. 162. 197. 201. 217. 225. 324. 517. 647. 851. BBUftein (D.A. Malen) 309. Wöllwart, von 800. Bornborf (in Baben) 246. Burmlingen (D.M. Rotenburg) 7. 26. 27. 50. 51. 64. 108. 129. 156. 175. 176. 184. 192. 211. 229. 230. 296. 353. 486. 597. 620. 633. 637. 736. 758. 773. 821. 829. 832, 857.



# Berichtigungen.

Seite 11. Beile 4. von nuten lies 1225. ftatt 1226.

- G. 13. Urt. 29. 3. 3. ftreiche fic.
- 9. 16. 3. 12. 1. BVR...
- 6. 17. 3. 6. 1. theloneariis.
- S. 129. Urf. 160. lette 3. füge an: fiebe oben bas Siegelbilb.
- 6 157. Urf. 199. I. 31. Mai ft. 25. Mai.
- 6. 164. Urf. 209. 3. 4. ftr. in bem gen. D.A., lies D.A. Bradenheim.
- 6. 176. urt. 223. 1. 1311. ft. 1315.
- S. 195. Urf. 241. 3. 1. I. D.A. Retweil.
- 6. 239. 3. 2. 1. Hohenberc. ft. Hohemberc.
- 6. 269. Urt. 320. L. 21. Juni ft. 20. Jan.
- S. 319. 1. nro. 369. ft. 366.
- 6. 325. Urf. 378. 1. 21. Juni ft. 20. 3.
- 6. 354. Urf. 406. 3. 2. ftr. "balbes".
- 6. 376. Urf. 431. 3. 2. fete nach Schilta (Schiltach).
- S. 380. 3. 5. v. n. und S. 381. 3. 10. v. n. ftr. Spaichingen, 1. Retwe
- 6. 417. ift burch Berfeben bie nro. 474 wieberhalt.
- S. 423. 3. 8. v. u. 1. richtet.
- 3. 474. Urf. 528. 3. 2. 1. Rabern.
- S. 658. 3. 18. v. o. ju biefen ergange: "Biten".
- 6. 756. Urt. 759. 3. 6. ftatt Spaichingen I. Rotweil.
- G. " nach Erlabeim I. D.M. Balingen.
- S. 791. Urf. 793. ft. Gutringen I. Gertringen.
- G. 821. 3. 2. 1. Mur.
- 6. 854. Urt. 845. 1. Barbarun ft. Barbarun.
- S 861. Urt. 849. 3. 4. Sabelftatt, febe bei (Safelftall bei Gultlingen

e´

•



|  | • | • |   |
|--|---|---|---|
|  | • |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |



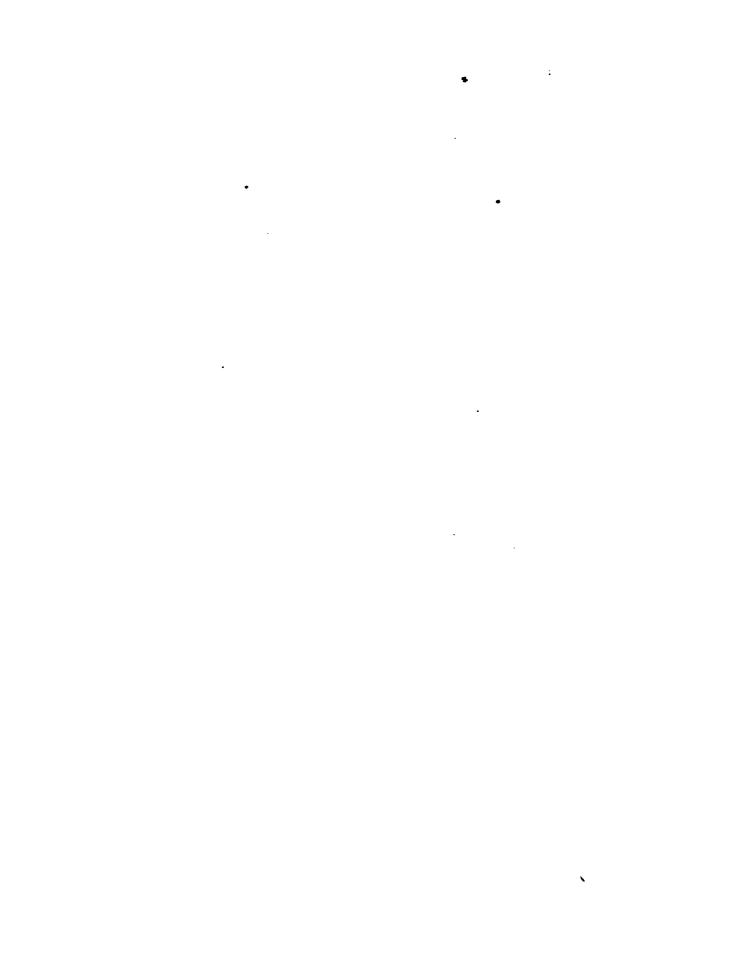

